

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



RS , A89 v./25-/2

. • . . • •

first 1 %

government of the second second

# ARCHIV

# PHARMACIE.

Eine Zeitschrift

des

allgemeinen deutschen Apotheker-Vereins.

ABTHEILUNG NORDDEUTSCHLAND.

Herausgegeben

unter Mitwirkung des Directorii

von

g. Wackenroder und f. Dlen.

III. Jahrgang.

HANNOVER.

Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung.

1853.

3,500,6

# ARCHIV DER PHARMACIE.

Zweite Reihe. LXXV. Band. Der ganzen Folge CXXV. Band.

Unter Mitwirkung der Herren

H. Bley, Bolle, Brandes, Broste, Erdmann, Kloboch, Kümmell, Landerer, Meurer, Mohr, Puttfarcken, Rebling, Reichardt, Scheel, Schuls herausgegeben

von

g. Wackenroder und f. Blen.

Göbel'sches Vereinsjahr.

HANNOVER.

Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung.

1853.

A Commence of the Commence of

in the second

• . . .

wing of the

2 64

£ ......

# Seiner Majestät

GEORGY.

regierendem Könige non Bannover

• 

#### $\mathbf{dem}$

# erhabenen Fürsten

ruhmreichen deutschen Stammes

dem

# hohen Beschützer und Kenner

der Wissenschaften und Künste

dem

Röniglichen Beforderer alles Edlen und Butglichen

• ı • • .

#### in tiefster Ehrfurcht

gewidmet

# zugleich im Namen des Directoriums des Apotheker-Vereins in Norddeutschland

von der

Redaction des Archivs der Pharmacie

• . . 

# Inhaltsanzeige.

## Erstes Meft.

| : , . |             |
|-------|-------------|
| Erste | Abtheilung. |

| I. Physik, Chemia und praktische Pharmacie. se                                                                                                                          | eite       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pharmakologisch - chemische Bemerkungen über die Eisenpräpa-<br>rate, insbesondere über eine zweckmässige medicinische Form<br>des Perrum chlorutum; von H. Wackenroder | 1          |
| Ueber die unorganischen Bestandtheile der jüngeren und älteren<br>Weidenrinde; von E. Reichardt                                                                         | 19         |
| Chemische Prafung der Coca-Blatter; von H. Wackenroder                                                                                                                  |            |
| Beber die Bestandtheile der feuerfesten Chamettesteine aus der<br>Nähe von Helle; von H. Wackenroder                                                                    | 27         |
| II. Monatsbericht 29-                                                                                                                                                   | -62        |
| III. Literatur und Kritik                                                                                                                                               | 64         |
| Zweite Abtheilung.                                                                                                                                                      |            |
| . Vereinszeitung.                                                                                                                                                       |            |
| 4) Vereins - Angelegenheiten.                                                                                                                                           |            |
| Veränderungen in den Kreisen des Vereins                                                                                                                                | 81<br>81   |
| schen Apothekervereins. Abtheilung Süddeutschland<br>Verzeichniss der nusserordenslichen Beiträge zur Gehülfen - Unter-                                                 | 89         |
| stützungscasse pro 1852                                                                                                                                                 | 83         |
| 2) Das Unwesen der Geheimmittei                                                                                                                                         | 112        |
| Erlass des Königk Wärtembetgischen Ministeriums des Innern an<br>die Kreisregierungen, die öffentliche Ankundigung von ärst-                                            |            |
|                                                                                                                                                                         | 115<br>115 |
| Wie man in Frankseich die Homfepatien wegen Selbstdispen-<br>sirens bestraft und wie dieselben überall deshalb bestraft                                                 |            |
| werden sollien                                                                                                                                                          | 117        |

| ۷ı         | Inhaltsanzeige.                                                                                          |                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Die        | 3) Zur chemischen Industrie. chemischen und pharmaceutischen Producte der Londoner Industrio-Ausstellung | eite                    |
| 4)         | Notizen zur praktischen Pharmacie                                                                        | •                       |
| 5)         | Personalnotizen                                                                                          | 127                     |
| Ge         | neralversammlung                                                                                         | 127                     |
| Ge         | neralversammlung des allgemeinen deutschen Apo-<br>theker-Vereins. Abtheilung Suddeutschland             | 128                     |
|            |                                                                                                          |                         |
|            | Zweites Meft.                                                                                            |                         |
|            |                                                                                                          |                         |
|            | Erste Abtheilung.                                                                                        |                         |
| Úei<br>Not | ige Bemerkungen über den sogenannten amorphen Phosphor;                                                  | 133 <sub>.</sub><br>135 |
| _          | ber das Vorhandensein kleiner Mengen von Kupfer im mensch-                                               | 139<br>140              |
|            | theilung eines merkwürdigen Beitrags zur Toxikologie; von<br>Dr. L. F. Bley in Bernhurg,,                | 150<br>161              |
|            | II Naturoeschichte und Pharmakognosie                                                                    |                         |

# 

Notizen von Landerer.....

| Inhaltsanzeige.                                                                                                              | VII         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Notizen aus der General-Garrespondens des Vereins                                                                            | Seite       |
| Programm der am 15, und 16. Soptember d. J. auf Bed Geyn-                                                                    |             |
| hauson abzuhaltenden Generalversammlung                                                                                      | <b>22</b> 0 |
| 3) Zur Medicinalpolizei                                                                                                      |             |
| 4) Zur Toxikologie                                                                                                           | 223         |
| 5) Die Wirksamkeit der chemischen Wissenschaft                                                                               | 226         |
| 6) Blutegelhandel                                                                                                            | 227         |
| 7) Technologische Mittheilungen                                                                                              | 234         |
| 8) Wissenschaftliche Mittheilungen                                                                                           | 245         |
| 9) Ueber die Frequenz der Universität zu Athen                                                                               | 252         |
| 40) Personalnotizen                                                                                                          |             |
| 11) Notizen zur praktischen Pharmacie                                                                                        | 253         |
| Todesanzeigen                                                                                                                |             |
|                                                                                                                              | · :         |
|                                                                                                                              |             |
|                                                                                                                              |             |
|                                                                                                                              |             |
| Drittes Heft.                                                                                                                |             |
| · ·                                                                                                                          |             |
| Erste Abtheilung.                                                                                                            |             |
| I. Physik, Chemie und praktische Pharmacie.                                                                                  |             |
| Ueber das Vorhandensein kleiner Mengen von Kupfer im mensch-                                                                 |             |
| lichen Körper; von H. Wackenroder (Fortsetzung)                                                                              | 257         |
| Analyse der unorganischen Beständtheite der Rhabarberwursel;<br>von Robert Brandes                                           | 269         |
| Nachtrag zur chemischen Untersuchung des Mineralwassers von                                                                  |             |
| Schandau im Königreich Sachsen; von H. Wackenroder                                                                           | 978         |
| und E. Reichardt                                                                                                             | 278<br>284  |
| Ueber eine neue Verfälschung des Jodkaliums; von A. Erd-                                                                     |             |
| mann, Apotheker in Hannover                                                                                                  | 288         |
| II. Naturgeschichte und Pharmakognosie.                                                                                      |             |
| Notisen zur Hydrologie des Orients; von Landerer                                                                             | <b>29</b> 0 |
| Ueber die in Griechenland und in Kleinasien vorkommenden Rep-<br>tilien; von Landerer                                        | 295         |
| III. Monatsbericht                                                                                                           |             |
| IV. Literatur und Kritik                                                                                                     |             |
| Disciolar did mid mid mid mid mid mid mid mid mid                                                                            | 070         |
| Zweite Abtheilung.                                                                                                           |             |
| Vereinszeitung.                                                                                                              |             |
| 4) Medicinal - Gesetzgebung.                                                                                                 |             |
| Die medicinische Polizeiwissenschaft, theoretisch und praktisch dargestellt von Dr. Carl Vogel, Ritter u. s. w. Für Polizei- | -           |

| ,               | Seite .                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . be            | nante, Aerzie und Apotholier.: Jene, Druck und Verlag<br>un F. Prémissens, 1858; besprochen von Dr. L. F. 21 sy 345 |
| •               | 2) Vereins - Angelegenheiten.                                                                                       |
| Danks<br>Forand | f über die Kreisversammlung im Kreise Waldeck                                                                       |
| 3) Bil          | bliographischer Anzeiger                                                                                            |
| k) :KJ          | eine praktische Bemerkungen; von F.E. Schulz, potheker in Rhena                                                     |
| 5) <b>U</b> e   | eber die Porosität der Körper; von Ed. Rebling;<br>[m Auszuge.]                                                     |
| 6) Ue           | eber Rübenzucker                                                                                                    |
| 7) Bo           | stanische Mittheilungen                                                                                             |
| B) Ha           | andelsbericht                                                                                                       |
| 9) <b>N</b> o   | tizen zur praktischen Pharmacie 390                                                                                 |

# ARCHIV DER PHARMACIE.

CXXV. Bandes: erstes Heft.

## Erste Abtheilung.

#### I. Physik, Chemie und praktische Pharmacie.

Pharmakologisch - chemische Bemerkungen über die Eisenpräparate, insbesondere über eine zweckmässige medicinische Form des Ferrum chloratum;

nov

#### H. Wackenroder.

In der Illustrirten medicin. Zeitung, B. 1. H 4. p. 207. Jahrgang 4852. findet sich ein umfangreicher Aufsatz von Dr. Th. v. Hessling, Privatdocenten in München, »über die Eisenwirkungen in kranken Organismen«, der für die Aerzte sehr viel Wichtiges und um so mehr Beachtenswerthes enthält, als die Hauptsätze darin mit den Erfahrungen und Ansichten eines ausgezeichneten Klinikers, meines Collegen Siebert, in Uebereinstimmung stehen und wohl hauptsächlich gerade von ihm ausgegangen sein mögen.

Wem eine Beurtheilung jenes Aufsatzes vornehmlich eine therapeutisch-pharmakologische sein muss, so kann doch auch vom pharmaceutisch- und physiologisch chemischen Standpuncte aus Manches zur Ergänzung hinzugefügt werden, was dem praktischen Arzte zur weiteren eigenen Ueberlegung nützlich sein möchte. Zwar ist es Sitte geworden, dass die Praktiker nur diejenigen Arzneimittel, die irgend ein ausgezeichneter Arzt oder Pharmakologe anwandte und lobte, berücksichtigen, die übrigen aber als

unbrauchbare kurz absertigen oder ganzignoriren. Allein dieses Verfahren, indem es vom Zufalle abhängig bleibt. entbehrt der wissenschaftlichen Begründung und hat zu den sonderbarsten und bedenklichsten Fluctuationen in den ärztlichen Ansichten über den Werth der Arzneimittel geführt. Sprechen wir unumwunden aus, dass es unmöglich zur Stärkung des Vertrauens zu einer Kunst gereichen kann, wenn dieselben Mittel zu demselben Zweck in einem Decennium gepriesen, im folgenden wieder verworfen werden, bloss deshalb, weil die subjective Meinung sich än-Indessen, die Hauptschuld von diesem modischen Wechsel in der Pharmakologie tragen die Pharmakologen selbst, indem sie auf die Lehren der Chemie und Pharmacie oftmals nur wenig Rücksicht nehmen, während ihre Vorfahren zum grossen Theil von der damaligen Pharmacie ausgingen,

Was immer auch Vorzügliches und Werthvolles durch physiologische und therapeutische Beobachtungen über die Wirkung der Arzneimittel in neuerer Zeit eruirt sein mag, sehr oft fehlt daran die nothwendige Schärfe der naturwissenschaftlichen, insbesondere chemischen Beachtung der Medicamente. Es ist ganz klar, dass alle noch so überraschenden Erfolge der neueren Physiologie und pathologischen Anatomie den Hauptzweck, die Heilung der Krankheiten mit Arzneimitteln, nicht werden erreichen lassen, so lange man das Studium dieser Mittel selbst für sehr untergeordnet bält. Während der Anatom allen Fleiss darauf verwendet, die Wirkung seiner Instrumente ganz genau zu ermitteln, kennt die ausübende Medicin sehr oft kaum mehr als den Namen der von ihr angewendeten Mittel. Und diesen selbst in manchen Fällen nicht einmal richtig oder hinreichend präcis. Der Ausdruck Jodkali z. B., der jetzt in den medicinischen Schriften so gewöhnlich geworden, ist ein solcher, dem eine richtige Vorstellung von Jodkalium (Kalium jodatum) abgeht. Oder wäre es nach der vor Kurzem von mir (s. dies. Archiv. Bd. 73. pag. 238) gelieferten Dedúction nur möglich, unter Tartarus solubilis weniger, als drei verschiedene Medicamente zu verstehen?

Man wird, wie ich hoffe, diesen Bemerkungen gegen solch' eine Richtung der Pharmakologie einige Geltung zugestehen und bei genauer Erwägung gewiss finden, dass die Pharmakologie, seit sie sich allzu sehr isolirte und die Waarenkunde und Pharmacie als ihr ganz fremde und lästige Fächer bei Seite schob, nicht in dem Maasse vorwärts geschritten ist, wie sich bei dem Vorwärtsdrängen der übrigen medicinisch-naturwissenschaftlichen Diaciplinen wohl hätte erwarten lassen. Einen nicht geringen Beleg dazu geben zahlreiche Rademacher'sche Arzneimittel, der vielen widersinnigen sogenannten homöopathischen Arzneimittel gar nicht zu gedenken. Doch giebt es auch unter den Arzneimitteln, die im allgemeinen Gebrauch sind, manche, die in Ansehung ihrer pharmakologischen Bedeutung weniger, als es scheint, richtig erkannt sind.

Von nicht geringem Einfluss auf diese offenbar vorbandene Mangelhastigkeit der Pharmakologie der Gegenwart möchte wohl die ungeheure Sterilität unserer jetzigen Pharmakopöen gewesen sein. Einfache, höchst nüchterne Verzeichnisse von Namen und pharmaceutischen Vorschriften, können unsere Pharmakopöen der praktischen Medicin wenig oder gar kein Interesse gewähren. Die alten Pharmakopöen waren zugleich wissenschastliche Bücher, und nicht bloss alphabetische Register, welche jetzt die Aerzte so viel als möglich bei Seite zu legen und die Pharmaceuten als eine trockne Sammlung von Vorschriften zu betrachten veranlasst sind. Vorschriften, welche zur Hervorbringung merkantiler Waare dienen, ohne auch nur ein Fünkchen Interesse für den eigentlichen Zweck der Medicamente von vornherein durch eine wissenschaftliche Pharmakopöe mitzutheilen.

Die Gründe, welche zu dieser Ernüchterung der Pharmakopöen geführt haben, sind mir wohl bekannt, haben mich aber nie überzeugen können. Am handgreislichsten verkehrt ist die Ansicht, dass die Pharmakopöen nur für völlig ausgebildete Apotheker, für Meister der Kunst geschrieben würden. Nun ist aber aller Welt bekannt, dass die Mehrzahl derer, die nach der Pharmakopöe arbeiten,

Gehülsen und Lehrlinge sind und nur sein können. Nichts scheint mir erfolgloser, als unter Berufung auf Autorität und Verantwortlichkeit von Personen dem natürlichen Laufe des Lebens entgegentreten zu wollen. Die Pharmakopöe ist und soll sein das Hauptbuch, aus dem der angehende und schon geübte Pharmaceut zu lernen im Stande ist, ihm wenigstens einen eben solchen Anhaltepunct giebt. wie die älteren Pharmakopöen, z.B. die alte Würtembergische zu ihrer Zeit. Warum sollte die so sehr ausgebildete deutsche Pharmacie nicht auch der Pharmakologie wesentliche Dienste leisten können, wenn ihr Veranlassung dazu gegeben würde? Warum entstehen denn nur im Auslande so zahlreiche neuere Arzneimittel, die unsere Aerzte alsbald einzuführen beflissen sind? Gebt unsern Chemikern and Pharmaceuten etwa das Geschick dazu ab?

Auch für die Aerzte sind die Pharmakopöen des vorigen Jahrhunderts etwas ganz Anderes gewesen und wurden daher auch oft von ihnen verfasst. Das konnten die Aerzte aber nicht ohne reichliche naturhistorische und chemischpharmaceutische Kenntnisse ihrer Zeit. Man sagt, der Arzneischatz des vorigen Jahrhunderts sei ein Wust gewesen, der gelichtet und gesäubert werden musste. Nun, ehrlich währt am längsten; sehen wir einstweilen unsern gegenwärtigen Apparatus medicaminum an, wie er uns in dem höchst dankenswerthen »Codex der Pharmakopöen, Leipzig bei Leopold Voss« entgegentritt. Ja man bleibe nur bei der abgestutzten 6ten Ausgabe der Preuss. Pharmakopöe und den Nachträgen von Schacht stehen. Weit über 4000 Mittel summiren sich da zusammen, und wie viele sind ausserdem noch in wirklichem Gebrauch?

Dass der einzelne Arzt nur auf wenige Mittel sich beschränkt, die ihm von seinem Lehrer besonders empfohlen oder durch Zufall recommandirt wurden, versteht sich ganz von selbst Aber eben so wahrscheinlich ist auch, dass, wenn die Pharmakologie die pharmaceutische Beschaffenheit der Mittel bestimmter hervorhöbe und die physiologische Chemie so viel als möglich mit heranzöge, der praktische Arzt mehr die Krankheiten und die individuel-

5

len Fälle zu unterscheiden in den Stand gesetzt würde, für welche von den ähnlichen Mitteln das eine oder das andere besonders passt.

Etwas der Art versucht nun der oben citirte treffliche und wie es scheint sehr wichtige Aufsatz des Dr. v. Hessling, in welchem als »Bisenpräparate von erspriesslichem Erfolge zum innern Gebrauch« besonders genannt werden: die Limatura ferri, das kohlensaure, milchsaure, apfelsaure. salzsaure, salpetersaure Eisen, der Eisensalmiak und das Von diesen Präparaten, bei denen man von vornherein das Bezeichnende des Oxydationszustandes des Eisens vermisst, wird bemerkt, dass sie für jeglichen medicinischen Bedarf ausreichten. Wenn zugleich angeführt wird, dass z. B. das essigsaure Eisen durch Rademacher wieder ans Licht gezogen worden, während es von den Praktikern unangenehmer Nebenwirkungen wegen zurückgewiesen werde, so ist erstlich auf die nicht gehörige Distinction der Klaproth'schen Eisentinctur von der Rademacherschen hinzuweisen, und zweitens nicht zuzugestehen, dass das essigsaure Eisenoxyd allenthalben obsolet geworden sei.

1. Die Limatura martis praeparata wird zuerst abgehandelt, und die Gabe derselben von 4-2 bis allmälig zu 8 Gran in 24 Stunden festgesetzt. Sie wird gut vertragen, doch kommen auch Individuen mit so reizbarer Schwäche des Magens vor, dass nur 1 - 1 Gran anfangs gegeben werden kann. Da nun ganz richtig die nächste Wirkung der Eisenfeile, nämlich das 1 Stunde andauernde Aufstossen eines nach Rauch oder Eiern riechenden Gases von der Wasserzersetzung im Magen abgeleitet wird, so ist schwer einzusehen, warum der Patient durch das entwickelte unreine Wasserstoffgas belästigt werden soll. Der Verf. führt nicht an, dass die auch im nördlichen Deutschland sehr allgemein verbreitete, übrigens ausgezeichnete Limatura martis praeparata aus der Fabrik des Herrn Friedr Egloff zu Reuta in Tyrol bei ihrer Auflösung in Salzsäure neben Schwefelwasserstoff auch Kohlenwasserstoff entwickelt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch Spuren von Arsen darin vorkommen, während das

von dem sel. Buchner darin vorausgesetzte und von v. Hessling erwähnte Kohlenstickstoffeisen durchaus zweifelhaft ist.

2. Das Ferrum oxydat. fuscum oder der Crocus martis aperitivus wird von dem Verf. kohlensaures Bisen genannt. wahrscheinlich deshalb, weil selbst mehrere Pharmakopöen dasselbe thun. Bekanntlich hält aber das Risenoxydhydrat nur in dem ersten Momente seiner Abscheidung durch kohlensaure Alkalien eine namhafte Menge von Kohlensäure zurück, die sich aber schon bei mittlerer Temperatur und beim Trocknen des Niederschlages bis auf ein unbedeutendes Minimum abscheidet, gerade wie dieses bei der kohlensauren Alaunerde der Fall ist. meisten noch bleibt Kohlensäure gebunden, wenn das gefällte Hydrat des kohlensauren Eisenoxyduls an der Lust in Eisenoxydhydrat übergeht und das spätere vollständige Auswaschen des Niederschlages nur mit kaltem Wasser vorgenommen wird. Nur aus einer solchen ungenauen Vorstellung können auch die Mediciner dieses Bisenpräparat kohlensaures Eisen nennen und dasselbe mit den kohlensauren Eisenwässern in Vergleichung bringen, wie es eben auch von Hrn. v. Hessling geschieht.

Die grosse Unlöslichkeit des getrockneten Eisenoxydhydrats in Essigsäure und andern organischen Säuren macht es sehr erklärlich, warum »grosse Gaben desselben gar nicht assimilirt, sondern durch Diarrhöen entleert werden, oder sich so im Magen anhäufen, dass sie durch Erbrechen wieder entfernt werden«. Diese Erscheinungen werden wohl den Beinamen »aperitivus« veranlasst haben. sind aber doch sicher nicht erwünscht, da sie nur von den Beschwerden eines unverdaueten und darum wie Ballast wirkenden Arzneimittels zeugen. Auch sagt der Verf. dass dieses Präparat nur geringen Einfluss auf die Vermehrung des Blutcruors ausübe, was bei der geringen Assimilation desselben auch wenig wundern darf. eigenthümliche Wirkung desselben bei Neuralgien wird dagegen hervorgehoben, die aber doch beim Gebrauch der kohlensauren Eisenwässer viel stärker sein soll.

Anwendung des Bisenoxydhydrats ist doch gewiss nicht ausser Acht zu lassen, dass Fe<sup>2</sup>O<sup>3</sup> von FeO in ähnlicher Weise verschieden wirken müsse, wie HgO und Hg<sup>2</sup>O, oder PO<sup>3</sup> und PO<sup>3</sup>, kurz wie alle Oxyde mit grösserem und geringerem Sauerstoffgehalt, und zwar nicht wegen des vermehrten oder verminderten Sauerstoffgehaltes an sich, sondern weil sie eben eigenthümliche chemische Verbindungen sind. Die blosse Leicht- oder Schwerlöslichkeit derselben im Magen thut es nicht allein. Eisenoxyd zeigt andere chemische Reactionen, als Eisenoxydul, und muss daher auch anders auf den Organismus reagiren, wenn auch mit Recht die leichte Reduction der Bisenoxydsalze zu Oxydulsalzen in Betracht zu ziehen ist.

3. Ferrum lacticum und Ferrum pomatum haben nach v. Hessling viel Uebereinstimmendes in ihrer Wirkung. Das Ferrum pomatum soll überall Anwendung finden, wo man Eisen ohne dessen adstringirende Nebenwirkungen reichen will. Der letzte Satz möchte wenig klar sein, da das Extr. ferri pomati, insofern dasselbe wirklich äpfelsaures Eisenoxydul enthält, vorzüglich nur durch dieses lösliche Salz wirksam ist und dann wie jedes andere lösliche Eisenoxydulsalz adstringirend wirken muss. Beschäffenheit dieses Präparats variirt aber bekanntlich nach dem angewendeten Saste der Aepsel und enthält wohl niemals ganz gleiche Mengen von äpselsaurem, wahrscheinlich auch weinsaurem und citronensaurem Eisenoxydul, gerbsaurem Bisenoxdul, Zucker und Gummi mit den Alkalisalzen des Aepfelsaftes. Die hervorgehobene milde Wirkung desselben ist wohl nicht zu bezweifeln, möchte aber zunächst durch die verhältnissmässig geringe Menge von Eisensalz in dem Extr. ferri pomati selbst bedingt werden.

Das Ferrum lacticum, das milchsaure Eisen oxydul, wird als ein wahres Magenmittel bezeichnet, dessen leichtlösliche Verbindungen mit organischen Stoffen erst im Darmcanal vor sich gehen. Welche Verbindungen des milchsauren Eisenoxyduls sollten das aber sein? Ist es nicht vielmehr höchst wahrscheinlich, dass dieses Salz unmittelbar in den Blutumlauf gelange, weil das Eisen

gerade in der Verbindung dem Verdauungsspparate dargeboten wird, in welche jedes gegebene Eisenpraparat nach kürzerer oder längerer Zeit wahrscheinlich übergeführt wird, bevor es zu einer wirklichen Assimilation gelangen kann?

Vom milchsauren Eisenoxydul wird ferner angeführt. dass es auch bei organischen Destructionen des Magens vortreffliche Dienste leiste, und dass es die Vermehrung des Cruors langsamer bewirke, als das gepulverte Eisen. Mir scheint aber diese Beobachtung einer andern Deutung fähig. Das metallische Eisen kann erst langsam im Magen in milchsaures Eisenoxydul verwandelt und in Circulation gebracht werden. Das Ferrum lacticum ist aber schon in diesem verdaulichen Zustande: es kann daher nur in kleinen Dosen gegeben, die Gabe sicher auch öfter wiederholt werden, als die der Limatur. Berechnet man nun. wie viel Ferrum lacticum dazu gehört, um 4 Gran Ferrum metallicum zu entsprechen, so findet man, dass diesem 5½ Gran gleichkommen, was also bei Anwendung der grössten Dosis der Limatura martis von 8 Gran in 24 Stunden 423 Gran Ferrum lacticum voraussetzen würde. nun aber schwerlich 2 Scrupel Ferrum lacticum im Verlauf von 24 Stunden gegeben werden, so möchte sich schon aus der gewöhnlich weit geringeren Gabe des milchsauren Eisenoxyduls dessen schwächere und folglich mildere Wirkung erklaren lassen.

4. Ferrum sulphuricum, worunter hier nur das Ferrum sulphuricum oxydulatum zu verstehen ist, wird als ein solches Mittel gerühmt, das die Kranken in der Regel gut vertragen. Der Unterschied von dem vorhergehenden Eisenpräparate dürfte vielleicht nur darin zu suchen sein, dass dasselbe erst während der Verdauung und im Blute sich in milchsaures Eisenoxydul und in ein anderes schwefelsaures Salz eines Alkalis oder einer alkalischen Erde umsetzt. Berücksichtigung verdient auch hier der Umstand, dass die fünffache Menge von krystallisirtem Eisenvitriol die einfache der Limatur vertritt, vorausgesetzt, dass das metallische Eisen nicht zum Theil mit den Facces

unverändert abgeht. Bei dem Maximum der Dosis des Eisenpulvers müssten also 2 Scrupel Eisenvitriol in 24 Standen gegeben werden, um dieselbe Menge von Eisen der Verdauung darzubieten. Es wird aber ausdrücklich bemerkt, dass dieses bei Blutungen des Uterus erfolgreichste Eisenpräparat nur in kleinen Dosen vertragen werde, grosse Gaben dagegen bedeutende Verdauungsstörungen veranlassen.

5. Ferrum muriaticum, das aber bestignmter Ferrum muriaticum oxydulatum, oder noch besser nach der jetzigen Preuss. Pharmakopöe Ferrum chloratum genannt wird und bestimmter noch Ferrum chloratum sieeum genannt werden sollte, weil durch ein sehr zweckmässiges Abdampfen zur völligen Trockne das krystallisirte Eisenchlorür 6; Proc. am Gewicht verlieren und unveränderlich werden würde.

Die Wirkung dieses Mittels wird sehr hoch gestellt in der beginnenden Tuberkulose und der Febria hectica, indem es die weiteren Infiltrationen in die Lungensubstanz sistiren kann und den Pulsschleg verlangsamt. Weil zu Erklärung dieser Erscheinungen der physiologische Grund fehlt, so werden nur Vermuthungen darüber aufgestellt. Daher wird es auch zweifelhaft gelassen, in wie weit das Eisenchlorür unter die tonischen Nervenmittel zu rechnen sei.

Erst im Dünndarm soll es vorzugsweise resorbirt werden. Beim Hinabschlingen erregt es ein brennendes Gefühl im Schlunde, und bei gastrischen Zuständen wird es durchaus gar nicht vertragen. Man kann nicht zweifeln, dass das Eisenchlorür, gleichwie alle übrigen löslichen Chloride der Metalle, causticirend auf die Schleimhaut, jedenfalls energischer einwirke, als die entsprechenden Saderstoffsalze. Man darf nur an das Kupferchlorid und das schwefelsaure Kupferoxyd, an das ätzende Zinkchlorid und den verhältnissmässig milden Zinkvitriol, an das Quecksilberchlorid, den gefürchteten und doch geschätzten ätzenden Quecksilbersublimat und an das schwefelsaure oder salpetersaure Quecksilberoxyd denken. In gewisser Hinsicht passt hier noch besser der Vergleich mit dem Calomel

und dem Hahnemann'schen Quecksilberoxydul und essigsauren Quecksilberoxydul: Das erstere Quecksilberpräparat wirkt ohne Zweifel topisch noch etwas ätzend, während das von den beiden letzteren nicht gesagt werden kann

Das Eisenchlorür wird von dem Magen- und Darminhalte schwerlich bedeutend zersetzt werden, und so wird
es wenigstens zum Theil durch den Kreislauf an die kranke
Stelle direct gelangen können. Damit wird freilich die
eigenthümliche Wirkung des Mittels nicht erklärt, aber
doch der Unterschied desselben von dem schwefelsauren,
milchsauren u. äpfelsauren Eisenoxydul deutlicher gemacht.

Ueber die medicinische Form des Eisenchlorurs kann man aber zweiselhaft sein, da bekanntlich der Liquor serri chlorati und die Tinct. serri chlorati v. serri muriatici oxydulati eine sehr unbeständige und daher unsichere Medicin abgeben.

Nach einer Besprechung mit Herrn Hofrath Siebert habe ich der unsichern einfachen wässerigen Lösung des Eisenchlorürs durch Zusatz von Zuckersyrup alle die Eigenschaften ertheilt, durch welche das wichtige Medicament für den Arzt vollkommen sicher und für den Patienten ganz unbelästigend wird. Die folgende Formel:

Syrupus ferri chlorati.

Rec. Ferri chlorati 3β Aq. destillat. 3jj Syr. Sacchari 3j 3jj

s. et m.

ist in der hiesigen klinischen und Privatpraxis üblich geworden, da die Arznei während des Verbrauchs unverändert bleibt und keine Beschwerden beim Binnehmen verursacht. In 45 getheilten Gaben werden pro dost 2 Gran des Chlorürs, die gewöhnliche Gabe, früh und Abends gereicht, gut vertragen.

Da das Eisenchlorür nach der Preuss. Pharmakopöe nur bei 50° bis 60° C. eingetrocknet werden soll, so bleibt dasselbe immer noch etwas wasserhaltig. Indessen wird das Salz durch eine Wärme von 400° oder etwas mehr: nicht weiter verändert, zugleich aber wasserleer und ganz unveränderlich beim Aufbewahren in Gläsern mit Korkstöpseln. Beide Präparate geben aber eine nicht ganz klare Lösung und daher auch keinen völlig klaren Syrup. Will man den Syrup ganz klar dispensiren, so empfiehtt sich folgende Vorschrift:

4 Drachme Ferrum chleratum (am besten wäre siccum) wird in 6 Drachmen Wasser aufgelöst, filtrirt und das Filtrum mit 4 Drachmen Wasser ausgewaschen. In dem Filtrat werden sogleich 44 Drachmen weissen Zuckers in Stücken bei gelinder Wärme aufgelöst.

Man kann auch, namentlich für die Dispensation ew tempore, 1 Drachme Bisenchlorür in 2 Drachmen Wasser auflösen, filtriren, das Filter mit 2 Drachmen Wasser auswaschen und hierauf 20 Drachmen Syrupus Sacchars hinzufügen.

Der so bereitete Syr. ferri chlorati, der also 4 Scrupel Eisenchlorür in 4 Unze enthält, ist von sehwach weingelber Farbe oder farblos, von bequemer Consistenz und hält sich bei freiem Zutritt der Luft sehr lange Zeit unverändert.

- 6. Ferrum nitrieum wird als ein vorzüglich bei Nierenleiden brauchbares Präparat anempfohlen, zugleich aber auch bemerkt, dass wohl die Salpetersäure einen wesentlichen Antheil an seiner Wirkung nehme. Dieses wird auch dadurch sehr wahrscheinlich, dass nach dem Gebrauche des Mittels salpetersaurer Harastoff im Haras angetroffen werden soll. Man sollte aber wohl voraussetzen dürfen, dass die milchsauren und andern organischsauren Salze in den Contentis des Darmoanals sehr bald mit dem salpetersauren Eisenoxyd eine Zersetzung eingingen. Auch ist der Umstand nicht unbeachtet zu lassen. dass alle Eisenoxydsalze in Berührung mit organischen Stoffen sehr bald in Oxydulsalze verwandelt: werden: Demnach müsste die Lösung des salpetersauren Eisenoxyds auch freie Salpetersäure im Magen abscheiden.
- 7. Flores satis ammoniaci martiales werden hierauf empfohlen als ein altes Medicament, das seiner vermeintlich unsichern Wirkung wegen von den Praktikern unver-

dienter Weise verworfen werde. Ein Grund zu dieser Verwerfung mag wohl in der öfteren Veränderung der Vorschrift zur Bereitung des Mittels gesucht werden können. Die gegenwärtige Vorschrift für das Ammonium-Eisenchlorid, das bekanntlich den sonderbaren Namen Ammoniacum hydrochloratum ferratum in der Preuss. Pharmakonöe erhalten hat, liefert dasselbe von stets gleichem Gehalt an Eisenchlorid. Dass die excitirende Wirkung des Salmiaks durch das Eisenchlorid bedeutend modificirt werde, ist sehr wahrscheinlich. Insbesondere wirksam soll sich das Mittel erweisen bei Stockungen im Dickdarm und den davon abhängigen Krankheiten, namentlich den Obstructionen, ferner bei den Milzanschwellungen und der Spinalirritation, welcher letzteren die mannigfaltigen Formen der Hypechondrie und Melancholie zugeschrieben werden.

Bedenkt man, dass in dem Präparate nur 21 Proc. Eisen enthalten sind, so wird mit I Scrupel des Eisensalmiaks nur 1 Gran Bisen oder 41 Gran Eisenchlorid gegeben werden, so dass also 184 Gran Salmiak zugleich eingeführt werden. Die chemische Verbindung zwischen beiden Chloriden ist bekanntlich so sehwach, dass anzunehmen ist, es werde jedes Salz für sich seine Wirkung im Magen u. s. w. ausüben. Die Einwirkung des Eisenchlorids auf den Organismus muss von der des Chloriers aus den oben angeführten Gründen wohl verschieden sein: allein es ist auch keinen Augenblick zu bezweifeln, dass das Chlorid in dem Contact mit dem Mageninhalte sofort in Chloriir verwandelt werde, wobei dann das austretende dritte Atom Chlor (Fe<sup>2</sup>Cl<sup>2</sup> = Fe<sup>2</sup>Cl<sup>2</sup>, Cl) irgendwie zur Action kommen wird. Sehon durch irgend einen Pflanzensaft wird das Chlorid zu Chlorür reducirt, wie es die Reagentien zeigen, um wie viel mehr nicht durch den Chymus? Wollte man aber dieselbe Gabe, wie sie beim Eisenchlorür angegeben wurde, beihehalten, so müsste man in einem Tage etwa 1 Drachme Eisensalmiak verbrauchen lassen, was doch nicht leicht vorkommen möchte.

Warum das alte, zu seiner Zeit hochberühmte Mittel,

die Bestusche ische Nerventinetur ganz übergangen ist, ist nicht anders zu erklären, als dass dieses Bisenmittel in so veränderlichem Zustande bis dabin sieh befand, dass die Wirkungen sehr schwankend werden mussten. Die jetzige Vorschrift liefert das Präparat wieder von gelber Farbe, wie das ursprüngliche, während viele Jahre hindurch nur das farblose Präparat, also das fast reine Eisenchlorur verlangt wurde. gewöhnlich aber nur ein Gemenge von Eisenchlorur und Bisenchlerid war.

8. Ferrum jodatum, Eisenjodür. Nachdem man längere Zeit hindurch nach einer zweckmässigen Form gesucht hatte, um der spontanen Entmischung des Bisenjodürs zuvorzukommen, hat sich die von mir empfohlene Verbindung mit Zucker allgemein Bahn gebrochen. Wenn die neue Preuss. Pharmakopoe an die Stelle des Jodeisensyrups das eingetrocknete Gemenge von Eisenjodür und Milchzucker gesetzt hat, so möchte dadurch den Praktikern kein sehr grosser Dienst erwiesen sein. Dieses Präparat halt sich meistens nicht gut, sondern es scheidet sich allmälig Jod ab und es entsteht Eisenoxyd. Der Syrup dagegen erleidet auch nach Jahren keine Zersetzung, obgleich er sich allmälig braun färbt. Diese Färbung trifft, wie es scheint, bloss den Zucker in der Bildung von Haminshure. Wird ein solcher dunkelbrauner Saft mit Rhodankalium versetzt und dann mit Salzsäure angesäuert, so bemerkt man nur eine sehr geringe Röthung. In dem Nachtrage von Sichacht ist daher meine Vorschrift zum Jodeisensvrup genau wieder hergestellt worden.

Nach (Alex.?) Mitscherlich's Vorgange meint von Hessling, es kommen bei diesem Präparate weniger die Risenwirkungen in Betracht, als die des Jods, indem sich im Blute aus Natronalbuminat und milchsaurem Natron mit dem Jodeisen ein Eisensalz (also doch wohl milchsaures) und Jodnatrium erzeugen. Nach dieser Theorie müsste freilich noch viel mehr und schneller das Eisenchlorür sich umsetzen in Kochsalz und milchsaures Eisenoxydul, und ebenso bei allen andern Chloriden, vielleicht mit Ausahme von Ouecksilberchlorid. Nun lässt sich zwar gegen

diese en di che Umsetzung der Salze nichts einwenden, vielmehr muss-das Endresultat wohl darin bestehen: allein es wird darüber Zeit verstreichen, und während derselben werden die metallischen Chleride. Bromide und Jodide ihre Wirkung auf die Organe upmittelbar ausüben. Wäre das nicht der Fall, so würden die Wirkungen des milchsauren Eisenoxyduls und Eisenchlorurs nicht so verschieden sein können, als sie es offenbar sind. man dem Dr. v. Hessling nicht füglich beistimmen können, wenn er sagt, dass die Wirkungen des Eisenjodürs denen des Jodkaliums (nicht Jodkali) gleich und verbung den seien mit langsamem und schwachem Auftreten der Bisenwirkungen. Abgesehen von meiner eigenen Beobachtung über die Wirkung des Jodeisensvrups finde ich keine Uebereinstimmung zwischen jener Ansicht v. Hessling's und der Angabe, dass schon sehr kleine Desen des Eisenjodurs energisch auf den Magen und das Nervensystem einwirken, was von kleinen Gaben des Jodkaliums nicht bekannt ist. Das Gewichtsverhältniss des Jods zum Eisen im Eisenjodur ist wie 12 zu 24 (in 1 Drachme des Jodeisensyrups sind 42 Gran Jod und 441 Gran Eisenjodur enthalten); im Jodkalium verhalten sich Jod zum Kalium wie 12 zu 375, also fast 4. Die Differenz ist also nicht bedeutend, und daher muss die stärkere Wirkung des Risenjodurs in etwas Anderem, als in der wenig grösseren ' Quantitat des Jods gesucht werden. Die von Mitscherlich angegebene Umsetzung des Eisenjodurs in milchsaures Eisenoxydul und Jodnatrium wird jedenfalls sehr langsam im kreisenden Blute vor sich gehen müssen, wenn man bedenkt, dass milchsaurer Kalk und Eisenchlorür oder schwefelsaures Eisenoxydul (auch Kupferoxyd) vornehmlich erst in der Siedhitze sich zerlegen, auch wenn die Lösungen concentrirt angewendet werden. Da die milchsauren Salze im Blute in sehr verdünntem Zustande sich befinden, so kann die Umsetzung des Jodeisens doch wohl nur erst sehr langsam erfolgen. Und was das Natronalbuminat des Blutes anbetrifft, so ist, wenn dessen Existenz zugegeben wird, auch wohl nicht zu bezweiseln,

dass das Jodeisen ebenso wenig oder ebenso viel davon verändert werde, wie das Chloreisen, dessen eigenthümliche Wirkung zugageben wird. Aus den Aequivelenten des Eisenchlorürs und Eisenjodürs folgt, dass 4 Gran Eisenchlorür ebenso viel Eisen enthält, als 24 Gran Eisenfodür, und dennoch werden, wie ich glaube, die Gaben des letzteren nicht so gross ertheilt, wie die des ersteren.

Von den übrigen ourrenten Bisenpräparaten, der essigsauren Bisentincter, dem Tartarus ferratus, dem Liquor ferri sesquichlorati, dem Ferrum phosphorisum oxydulatum und dem Ferrum carbonicum oxydulatum saccharatum wird in v. Hessling's Abhandlung nicht gesprochen. Das letzte Präparat ware aber der näheren Erforschung sicher nicht unwerth, da es als das eigentliche kohlensaure Bisen in so naher Beziehung steht zu den eisenhaltigen Sauerlingen, die im weiteren Verlauf der Abhandlung therapeutischpharmakologisch besprochen werden.

Ohne allen Zweifel üben die eisenhaltigen Säuerlinge ihre Eisenwirkungen nur so lange aus, als sie kohlensaures Eisenoxydul enthalten. Auch das kann nicht bezweifelt werden, dass das Eisenoxydul alsbald von der Milchsaure des Magens in milchsaures Salz verwandelt und nun erst wirksam werde.

Dasselbe darf man auch von dem zuckerhaltigen kohlensauren Eisenoxydul in Pulverform erwarten, welches von Essigsäure und andern schwachen organischen Säuren sehr leicht aufgenommen wird. Wird das Präparat unter Einfluss von Zucker gefällt, ausgewaschen und mit Zucker eingetrocknet (z. B. nach der von Schacht recipirten und auch meiner Ansicht nach zweckmässigsten Vorschrift), so wird es in der That so wenig in Eisenoxyd umgeändert, dass es eins der am leichtesten verdaulichen und dem Organismus zuträglichsten Eisenpräparate sein möchte und der Limatur bei weitem vorzuziehen wäre. Das Eisen befindet sich darin in einem Oxydationszustande, in welchen das metallische Eisen doch erst übergehen muss, bevor es vom Blute aufgenommen werden kann\*).

<sup>\*)</sup> Der kürzlich von Soubeiran, dem berühmten Chemiker und Phar-

In die geistreichen therapeutisch-pharmakologischen allgemeinen Discussionen über die Wirkung der Eisenpraparate auf den Organismus überhaupt, so wie über die Wirkung der Bäder von eisenhaltigen Säuerlingen, vorzüglich des Stebener Mineralwassers, können wir dem Verf. der angezogenen Abhandlung nicht folgen, indem wir sonst auf das engere Gebiet der Therapie würden versetzt werden. Indessen kann hier noch bemerkt werden, dass Dr. v. Hessling nicht sowohl in einer unmittelbaren Zufuhr von Eisen in den Organismus, als vielmehr darin die Wirkung der Eisenpraparate, besonders des koblensauren Eisenoxyduls in den Mineralbädern sucht. dass die Nervensubstanz und somit die Nervenaction umgeändert werde. Da eine Umänderung der Substanz aber nur eine Folge chemischer Einwirkung sein kann, so muse der letzte Grund der Eisenwirkungen doch in einer Assimilation des Eisens bestehen. Dass diese Assimilation in

maceuten an der École de Pharm. in Paris, vorgeschlagene Syrupus ferri oxydati pyrophosphorici ist eine bloss zur Geschmacksverbesserung mit Zucker versetzte Lösung eines Doppelsalzes von pyrophosphorsaurem Eisenoxyd mit pyrophosphorsaurem Natron, gemengt mit schwefelsaurem Natron. Einstweilen muss es noch dahin gestellt bleiben, in wie weit dieses Doppelsalz des Eisenoxyds specifische Heilkräfte ausobt. Die Angabe, dass dasselbe von den Patienten noch vertragen werde, wo alle übrigen Eisenpraparate von dem Organismus refüsirt werden, fällt natürlich der ärztlichen Prüfung anheim, wobei jedoch auf die zweifelhafte Richtigkeit des Vordersatzes hinzuweisen wäre. Aus den vorgeschriebenen Mengen von pyrophosphorsaurem Natron und schwefelsaurem Eisenoxyd (trockenem?) lässt sich finden, dass ziemlich genau 8(2NaO+ PO5 + 10aq) mit 1 (Fe2O3 + 3SO3) zersetzt werden sollen, um eine Auflösung zu bilden. Hiernach kann man in der Lösung voraussetzen; (Fe2O3, bPO5) + 6 (2NaO, bPO5) mit (NaO, Aq, bPO5) und 3 (NaO, SO3). Das therapeutisch Beachtenswertheste ist aber, dass nach Soubeiran's Angabe selbst in 100 Theilen seines Syrups nur 1/10 Theil Eisen enthalten ist, d. h. in 1 Unze noch nicht 1 Gran. Demnach würden erst 4 Unzen dieses Syrups 2 Gran Limatura martis entsprechen; abgesehen von der chemischen Indifferenz des Eisens in dem Syrup.

der Nervensubstanz anderer Art sein könne oder eigentlich sein müsse, als die Assimilation in den Geweben, z. B. den Langen, der Milz u. s. w., versteht sich eigentlich von selbst, and sbenso folgt daraus, dass nicht nur die Eisenpräparate an sich, sondern auch die verschiedene Applications weise derselben verschiedene Erfolge haben müsse. Man kann daher auch nicht wohl den Zusammenhane erkennen, in welchem der Verf. das Eisen in den von uns genoseenen Speisen (es werden zahlreiche Aschenanalysen von Nahrungsmitteln angeführt) mit den Eisenpränaraten als Medicin bringt. Bei ungestörter Verdauung wird unser Körper hinlänglich mit Bisen aus unserer Nahrung versehen; ob das aber auch bei gestörter Verdauung, z. B. bei Chlorotischen geschehe, darüber fehlt es doch noch wohl an Belegen. Das Nervenleben ist von so räthselhafter und unerforschlicher Art, dass es gewiss immer sicherer bleiben möchte, die mehr greifbaren Thatsachen festzuhalten. Ohne einer excentrischen Humoralpathologie nachzugehen, wird es immer gestattet sein, die nächsten Wirkungen der Eisenpräparate in einer chemischen Umänderung des Blutes und in einer weiteren Umänderung der Mischung der Organe zu suchen. Die geregelte und erhöhete Leitungsfähigkeit der Nerven kann men wohl bestimmter als Folge, denn als ursprüngliche Erscheinung von einem blossen mechanischen Contacte mit einem Risenpräparate ansehen. Die Vorstellung von einer »Oscillation der Molecules scheint denn doch eben so elastisch zu sein, als die von dem Contact der Materie, in Folge dessen allerlei chemische Actionen und Processe entstehen sollen.

Wenn die oft blitzschnellen Einwirkungen der Blausäure, des Arseniks, stark riechender flüchtiger Stoffe u.s.w. auf gewisse Theile des Nervenapparats keine vorangegangene Mischungsänderung in der ganzen Nervenmasse voraussetzen lassen, wenn vielmehr in diesen Fällen auf eine sogenannte Contactwirkung zurückgegangen werden muss, so wird doch vor Allem erfordert werden, den damit verbundenen Begriff fester zu stellen, als bisher von der

Therapie scheint geschehen za sein. Eine solche Leitungs-Sihigkeit der Nerven anzunehmen, wie wir sie bei den Metalldrähten für die Blektrigität finden, ist doch von vornherein ganz unstatthaft. Die Nervenstränge können doch nur durch eine Vibration in ihrer erganischen Structur wirksam sein. Alles was die Vibration durch mechanische Kraft oder durch chemische Wirkung von der Peripherie eder vom Centrum des Nervenapparates aus in einer bestimmten Weise umändert oder genz aufhebt, wird seinen Berührungspunct haben. Das Messer des Chirurgen wird nicht schneller wirken können, als chemische Agentien es unter Umständen vermögen. Die mementane Affinitäteäusserung ist bekannt genag, als dass sie näher hervorgehoben zu werden brauchte. Jedermann kennt die Explosion des Knallgases durch den elektrischen Funken. die plötzliche Zerlegung des Chlorstickstoffs bei der Berührung, die momentane Fällung des Cyans durch Silberoxydsalze, der arsenigen Säpre in saurer Lösung durch Schwefelwasserstoff u. s. w. Daher wird es wohl gerechtfertigt erscheinen, wenn man bei den merkwürdig schnellen Wirkungen mancher Medicamente und Gifte auf das Nervensystem eine eben so schnelle chemische Veränderung an dem Bertihrungspuncte voraussetzt, auch wenn sich diese Veränderung in der Nervensubstanz nicht sollte chemisch nachweisen lassen, was in manchen Fällen doch anch recht wohl möglich sein wird. Ein Contact wird immer statt finden, aber wirken kann alles Materielle nur durch mechanische Kräfte, durch die adhärirenden Potenzen, oder durch Affinität. Einen Zusammenhang der letzteren mit der Elektricität, der Wärme und dem Lichte müssen wir nothwendig anerkennen; die Affinität aber als nur einen Augenblick unthätig oder gar vernichtet im thierischen Körper uns vorzustellen, um jenen Imponderabilien oder Potenzen allein das Feld zu überlassen, das streitet gegen die consequenten Folgerungen aus unzweifelhaften Thatsachen unserer Wissenschaft.

## Veber die unorganischen Bestandtheile der jüngeren und älteren Weidenrinde:

#### von Ed. Reichardt.

Die Reihe der quantitativen Analysen der unorganischen Bestandtheile von Salix vitellina, welche in dies. Archiv, Bd. 73, pag. 257 ff. veröffentlicht worden, gaben mir Veranlassung, dieselben Untersuchungen auch auf die jungere und ältere Rinde derselben Weidenart auszudehnen, da deren Kenntniss vielleicht ein pflanzen physiolegisches und pharmakologisches Interesse darbieten konnte.

Das zur Untersuchung verwendete Material wurde in der letzten. Hälste des Octobers 1852 von einem gesunden Baume, welcher an einem hinlänglich feuchten Orte in der Nähe eines Teiches im Saalthale stand, gesammelt. Von ein wed demselben Stamme wurde die untere starke und die ebere dünne Rinde sorgfältig abgeschalt. Nach dem Trocknen bei einer 400°C, nicht übersteigenden Temperatur besassen beide Rinden noch die lebhaft gelbe Farbe. Die ältere Rinde war weniger gerollt und bestand in Stücken von 1-2 Zoll Breite und bis 1 Linie Stärke; die jüngere dagegen war bis ! Linie stark und bis 4 Zoll breit. Der Stamm, von welchem die Rinden genommen worden, mass unten etwa 4-5 Zoll im Durchmesser und war ungefähr 40 Fuss hoch. Dieser Weidenbaum wird ungefähr fünf Jahre alt gewesen sein.

Die Analysen wurden nach demselben Gange ausgeführt, wie in der oben erwähnten Arbeit, weshalb hier nichts weiter darüber erwähnt zu werden braucht. Sie ergaben folgende Resultate:

103,500 Grm. trockene jüngere Weidenrinde gaben 29,600 Grm. Kohle, und nach vorheriger Behandlung mit Wasser 5.412 Grm. Asche.

In dem gemengten wässerigen Auszuge aus der Kohle und Asche wurden gefunden:

| Chior 0,006 Grm.                                                                                                                                 | •         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Schwefelsäure 0,132 "                                                                                                                            |           |
| Phosphorsaure 0,006 "                                                                                                                            |           |
| Kalk 0,738 "                                                                                                                                     |           |
| Kali 0,786 "                                                                                                                                     |           |
| A CCO Num Italiaha Thaila A CCO Com                                                                                                              |           |
| 1,668 Grm. lösliche Theile 1,668 Grm.                                                                                                            |           |
| Die in Wasser unlöslichen Theile der Asche ergaben:                                                                                              |           |
| Alaunerde 0,020 Grm.                                                                                                                             |           |
| Eisenoxyd 0,046 "                                                                                                                                |           |
| Manganoxydoxydul (Mn <sup>3</sup> O <sup>4</sup> ) 0,077 "                                                                                       |           |
| Talkordo0,311 "                                                                                                                                  |           |
| Kalk 2,684 "                                                                                                                                     |           |
| Kieselsäure 0,048 "                                                                                                                              |           |
| Phosphorsaure 0,272 "                                                                                                                            |           |
| 3,358 Grm. unlösliche Th. 3,358 Grm.                                                                                                             |           |
| 5,026 Grm.                                                                                                                                       | -         |
| II.                                                                                                                                              |           |
| 423,800 Grm. der trockenen alteren Rinde gabe                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                                  |           |
|                                                                                                                                                  |           |
| 39,130 Grm. Kohle, und nach der Behandlung mit Wass                                                                                              |           |
| 39,130 Grm. Kohle, und nach der Behandlung mit Wass 6,644 Grm. Asche.                                                                            | er        |
| 39,430 Grm. Kohle, und nach der Behandlung mit Wass<br>6,644 Grm. Asche.<br>Die gemengten wasserigen Auszüge aus der Koh                         | er        |
| 39,430 Grm. Kohle, und nach der Behandlung mit Wass 6,644 Grm. Asche.  Die gemengten wässerigen Auszüge aus der Kohund Asche enthielten:         | er        |
| 39,430 Grm. Kohle, und nach der Behandlung mit Wass 6,644 Grm. Asche.  Die gemengten wasserigen Auszüge aus der Kohund Asche enthielten:  Chlor  | er        |
| 39,430 Grm. Kohle, und nach der Behandlung mit Wass 6,644 Grm. Asche.  Die gemengten wasserigen Auszüge aus der Kohund Asche enthielten:  Chlor  | er        |
| 39,430 Grm. Kohle, und nach der Behandlung mit Wass 6,644 Grm. Asche.  Die gemengten wasserigen Auszüge aus der Kohund Asche enthielten:  Chlor  | er        |
| 39,430 Grm. Kohle, und nach der Behandlung mit Wass 6,644 Grm. Asche.  Die gemengten wasserigen Auszüge aus der Kohund Asche enthielten:  Chlor  | er        |
| 39,430 Grm. Kohle, und nach der Behandlung mit Wass 6,644 Grm. Asche.  Die gemengten wasserigen Auszüge aus der Kohund Asche enthielten:  Chlor  | er        |
| 39,430 Grm. Kohle, und nach der Behandlung mit Wass 6,644 Grm. Asche.  Die gemengten wasserigen Auszüge aus der Kohund Asche enthielten:  Chlor  | er        |
| 39,430 Grm. Kohle, und nach der Behandlung mit Wass 6,644 Grm. Asche.  Die gemengten wässerigen Auszüge aus der Koh und Asche enthielten:  Chlor | er        |
| 39,430 Grm. Kohle, und nach der Behandlung mit Wass 6,644 Grm. Asche.  Die gemengten wässerigen Auszüge aus der Koh und Asche enthielten: Chlor  | er        |
| 39,430 Grm. Kohle, und nach der Behandlung mit Wass 6,644 Grm. Asche.  Die gemengten wässerigen Auszüge aus der Koh und Asche enthielten:  Chlor | er        |
| 39,430 Grm. Kohle, und nach der Behandlung mit Wass 6,644 Grm. Asche.  Die gemengten wasserigen Auszüge aus der Koh und Asche enthielten: Chlor  | er        |
| 39,430 Grm. Kohle, und nach der Behandlung mit Wass 6,644 Grm. Asche.  Die gemengten wässerigen Auszüge aus der Koh und Asche enthielten:  Chlor | er        |
| 39,430 Grm. Kohle, und nach der Behandlung mit Wass 6,644 Grm. Asche.  Die gemengten wässerigen Auszüge aus der Koh und Asche enthielten:  Chlor | er        |
| 39,430 Grm. Kohle, und nach der Behandlung mit Wass 6,644 Grm. Asche.  Die gemengten wasserigen Auszüge aus der Koh und Asche enthielten:  Chlor | er        |
| 39,430 Grm. Kohle, und nach der Behandlung mit Wass 6,644 Grm. Asche.  Die gemengten wässerigen Auszüge aus der Koh und Asche enthielten:  Chlor | er<br>ile |

5,074 Gran.

3,823 Grm. unlösliche Th. 8,823 Crm.

Die nicht unbeträchtlichen Mengen Kalk, welche sich bei den Analysen in den wässerigen Auszögen fanden, rühren von Aetzkalk her, welcher sich bei dem Veraschen reichlich gebildet hatte.

Auf wasserfreie Salze in 4000 Theilen der trocknen Substanz berechnet ergiebt sich:

| A. | Wässeriger Auszag der       | jüngeren | der älter | en Rinde. |
|----|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
|    | Chlorkalium                 | 0,126    | 0,339     | Grm.      |
|    | Schwefelsaurer Kalk         | 2,164    | 1,898     | *         |
|    | Phosphorsaurer Kalk         | 0,126    | 0,040     | **        |
|    | Kohlensaurer Kalk           | 11,024   | 4,402     |           |
|    | Kohlensaures Kali           | 11,024   | 7,819     | "         |
|    |                             | 24,464   | 14,498    | Grm.      |
| B. | In Wasser unlösliche Theile | <b>:</b> |           |           |
|    | Phosphorsaures Eisenoxyd    | 0,811    | 2,851     | Grm.      |
| •  | Phosphorsaure Alaunerde .   | 0,464    | 0,389     | <i>"</i>  |
|    | Phosphorsaurer Kalk         | 4,251    | 1,519     | *         |
|    | Kieselsaurer Kalk           | 0,744    | 0,986     |           |
|    | Kohlensaurer Kalk           |          | 41,931    | "         |
|    | Kohlensaure Talkerde        | 4,241    | 3,247     | "         |
|    | Kohlensaures Manganoxydu    |          | 0,121     | ,,        |
|    |                             | 53,391   | 51,043    | Grm.      |
|    | In Wasser lösliche Theile.  | 24,464   | 14,498    | Grm.      |
| •  | " " unlösliche Theil        | e 53,391 | 51,043    |           |
|    |                             | 77,855   | 66,541    | Grm.      |

Das Manganoxydoxydul in der Asche ist zu besserer Uebersicht als kohlens. Manganoxydul berechnet worden.

Die Salze nach den Säuren geordnet geben folgende Uebersicht:

| jüagere                                                                            | áltere Rindo |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Chlorkalium (KCl)                                                                  | 0,339        |
| Kohlensaures Kali (KO, CO <sup>2</sup> )                                           | 7,819        |
| Kohlensaure Talkerde (MgO, CO2) 4,241                                              | 3,247        |
| Kohlensaures Manganoxydul (MnO, CO2) 1,130                                         | 0,121        |
| Kohlensaurer Kalk (CaO, CO <sup>2</sup> )                                          | 46,333       |
| Schwefelsaurer Kalk (CaO, SO <sup>3</sup> ) 2,164                                  | 1,898        |
| Kieselsaurer Kalk (CaO, SiO <sup>3</sup> ) 0,744                                   | 0,986        |
| Phosphorsaurer Kalk (3 CaO, PO <sup>5</sup> ) 4,377                                | 1,559        |
| Phosphorsaure Alaunerde (Al <sup>2</sup> O <sup>3</sup> , PO <sup>5</sup> ) 0,464  | 0,388        |
| Phosphorsaures Eisenoxyd (Fe <sup>2</sup> O <sup>2</sup> , PO <sup>5</sup> ) 0,841 | 2,851        |
| 77 855                                                                             | 65,541       |

## **II** Reichardt, unorganische Bestandtheile der Weidenrinde.

Basen und Säuren für sich zusammengestellt zeigen folgende Verhältzisse:

| ' A. S.       | eren:               |               |
|---------------|---------------------|---------------|
|               | jünger <del>e</del> | ältere: Rinde |
| · Chlores     | . 9,060             | 0,161         |
| Kohlensäure   | .29,353             | 24,607        |
| Schwefelsäure | . 1,275             | 1,116         |
| Kieselsaure   | . 0,464             | 0,614         |
| Phosphorsäure | . 2,686             | 2,298         |
| В. В а        | sen:                | **            |
| Kali          | . 7,594             | 5,544         |
| Alaunerde     | . 0,193             | 0,161         |
| Eisenoxyd     | . 0,444             | 1,500         |
| Manganoxydul  | . 0,696             | 0,075         |
| Talkerde      | . 2,0 <del>39</del> | 1,561         |
| Kalk          | .33,06 <b>3</b>     | 27,940        |
| · · · -       | 77,867              | 65,577.       |

Der Unterschied der Summen der Berechnung von Säuren und Basen und der Berechnung der Salze, welche bei ersterer etwas grösser sind, liegt in der Umwandlung des Kaliums aus dem Chlorkalium in Kali, und beträgt daher nicht mehr, als der hierzu verbrauchte Sauerstoff ergiebt.

Es bestätigen diese Untersuchungen abermals die schon früher gemachte Erfahrung, dass im Allgemeinen die jüngeren Rinden im trocknen Zustande mehr unorganische Bestandtheile enthalten, als die älteren, und dass die Kalisalze und schwefelsauren Salze in den jüngeren Organen in grösserer Menge vorkommen, als in denselben älteren Organen, wenn beide in völlig getrocknetem Zustande mit einander verglichen werden.

Das Verhältniss des kohlensauren Katis zu dem kohlensauren Kalk in der trocknen jüngeren Rinde ist 1:4,78, in der älteren 1:5,92. Der kohlensaure Kalk hat demnach in der älteren Rinde im Verhältniss zum Kali nicht unbedeutend zugenommen.

Rechnet man die gesammte Menge Kohlensäuse wegen ihres Ursprungs aus den verbrennlichen Theilen der Rinde von den unorganischen Bestandtheilen ab, so erhält man

### die Sammen der verbrennlichen Theile der Rinden. Hiernach enthält die

|                            | jängere  | ältere Rinde |
|----------------------------|----------|--------------|
| unorganische Bestandtheile | . 48,502 | 40,934       |
| organische Bestandtheile   | 951,498  | 959,066      |
| . 1                        | 000,000  | 1000.000.    |

Zusatz. Die auffallend grosse Zunahme von Chlor und von Eisenoxyd und die bedeutende Abnahme von Manganoxydul in der Weidenrinde mit zunehmendem Alter derselben deuten auf einen wesentlichen Unterschied in dem Vegetationsprocesse zwischen der jüngeren und älteren Weidenrinde hin, und folglich auf eine Verschiedenheit beider Arten der Rinde in ihrem Gehalte an organischen Vegetationsproducten. Welche Anwendung davon auf die Pharmakognosie gemacht werden kann, wird sich künftig ausweisen.

## Chemische Prüfung der Coca-Blätter;

#### VOI

## H. Wackenroder.

In dem encyklopädischen Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften, herausgegeben von Busch, vom Grafe, Hufeland, Link und Müller. 14r Bd. Berlin 1834. findet sich folgende Mittheilung von Professor v. Schlechtendal.

Die Pflanzengatung Erythroxylon gehört in die Decandria Trigymia des Linné'schen Systems und bildet eine eigene kleine natürliche Familie (Erythroxylaceen), welche früher mit den Malpighien vereint war. Es sind meist südamerikanische Sträucher und Bäume mit wechselnden ganzen Blättern, schuppenartigen achselständigen Nebenblättern, achselständigen einzelnen oder büscheligen kleinen Blumen, mit fünftheiligem Kelch, mit fünf an der Basis mit einer Schuppe versehenen Blumenblättern, zehn in eine Röhre verwachsenen Staubgefässen, drei feinen

oder verwachsenen Griffeln und einsamiger Steinfrucht: Das Holz von mehreren Arten wird zum Färben gebraucht. daher der Gattungsname Rothholz. Interessant ist der Gebrauch, welcher von den Blättern einer Art. Er. Coca Lam. in Peru gemacht wird, und der sich von dort weiter nach Brasilien verbreitet hat, so dass dieser Baum in vielen Gegenden cultivirt wird. Die Blätter, von der Grösse der Kirschbaumblätter, sind blassgrün, von zarter Textur und von einem krautartigen, bei längerem Verweilen im Munde bitterlich - süssen, etwas zusammenziehenden Geschmack und von angenehmem Geruch. In Peru geniessen die Bergleute und Fussboten oft mehrere Tage und Nächte hindurch keine andere Nahrung als die Coca, und werden dadurch so kräftig erregt, dass sie unausgesetzt arbeiten oder läufen können. Man macht dort aus der Asche der ausgekörnten Maisähren und einiger anderen dort wildwachsenden salzhaltigen Pflanzen einen Teig, der in Form von Tafeln wie Chocolade gebracht und getrocknet hart wird, Tocera oder Lipta genannt. Ein Stückchen dieses Tocera wird nun mit einem gehörigen Theile Coca in den Mund genommen, zusammengekaut und befeuchtet. dann wird dies wohl geknetet in die Form von kleinen Kugeln gebracht und in dem Beutel, worin die Coca ist. ausbewahrt. Diese Manipulation heisst Acullicar. Kügelchen werden nun einzeln in den Mund genommen und jedes so lange darin behalten, als man noch einen herben und starken Geschmack davon hat; sobald dieser aufhört, wird es weggeworfen und ein anderes genommen. Alle 2-3 Stunden brauchen sie 5-6 Kügelchen, und mehr machen sie nicht auf einmal. Die Coca enthält Gummi. aber keine bedeutende Menge von Harz. Ihre Wirkungen sind tonisch, calmirend und nährend; sie wirkt gegen Magenschwäche, davon herrührende Obstructionen und Koliken und Hypochondrie. Auch trinken die Indianer beim Erkranken einen Thee davon In Brasilien heisst diese Coca Ypadu, doch wird sie nur in einigen Gegenden cultivirt. Die Indianer trocknen dort die Blätter im Schatten oder auf dem Darrofen, wo sie ihr Mehl rösten.

palvern sie in einem hölgernen Mörser altein oder mit der Asche der Blätter der Cecropia palmata fein und bewahren dies in einem hohlen Grasschafte. Von Zeit zu Zeit füllen sie sich mit dem grünlich-grauen Pulver den Mund an, besonders um das Bedürfniss der Speise oder des Schlafs eine Zeitlang zu beschwichtigen. Es vermehrt die Speichelabsonderung, bringt ein Gefühl von Fülle und Wärme in den Mund und Magen, spannt die Sensation des Hungers ab und erhöht die Lustigkeit und die Thatkraft. In zu grossem Maasse oder von Nervenschwachen genossen, hat es Abspannung und Schläfrigkeit zur Folge. Gewiss würde dies Mittel mit Nutzen bei uns angewendet werden können. (J. Martin's Reise, Ulloa Nachrichten von Amerika u. Unanne in Sillim. Amer. Journ. Vol. 3.)

Durch Tschudi's Reisebeschreibung ist noch ein Weiteres darüber bekannt geworden, und wahrscheinlich ist dadurch die Aufmerksamkeit der Aerzte aufs neue auf die Coca hingelenkt worden. Auch mein verehrter Freund, der Hr. Medicinalrath Dr. Wedel interessirte sich für dieselbe und theilte mir im vorigen Sommer eine kleine Portion der Coca zur chemischen Untersuchung mit dem Bemerken mit, dass er sich vergebens in Leipziger, Hamburger und Londoner Droguerie-Handlungen nach der Coca habe erkundigen lassen, und dass er nur durch die gefällige Besorgung des Herrn Prof. Behn in Kiel, der die Pflanze und deren Gebrauch bei den Indianern in Peru auf seiner Reise um die Erde beobachtet habe, direct aus Peru eine Quantität Coca habe erlangen können.

Die chemische Untersuchung der Coca-Blätter hat nun allerdings keine sehr befriedigenden Resultate geliefert; indessen mögen die Ergebnisse der Versuche, die unter Mitwirkung des Herrn Loetze angestellt wurden, bis auf Weiteres angeführt werden.

Die Coca-Blätter haben auf den ersten Blick einige Aehnlichkeit mit den Sennesblättern und bestehen nur aus Bruchstücken der ganzen Blätter. Sie sind auf der oberne Fläche von dunkelgrüner, auf der untern von grünlichweisser Farbe und stark gerippt, besonders springt die Mittelrippe stark bervor. Ihr Geruch ist dem des grünen Thees nicht unähnlich, ihr Geschmack krautertig und kaum gewürzhaft.

Es wurde ungefähr 1 Grm. dieser Blätter mit kaltem Seproc. Weingeist in der Kälte und dann in der Siedhitze ausgezogen. Beide Auszüge waren stark grün gefärbt von Chlorophyll; der heiss bereitete Auszug schied beim Erkalten etwas Wachs aus.

Der abdestillirte Weingeist von beiden mit einander gemischten Auszügen zeigte im Geruch und Geschmack keinen erheblichen Unterschied von reinem Weingeist.

Das in der Retorte Zurückgebliebene war noch etwas weingeisthaltig, von stark grüner Farbe und ohne merkliche Wirkung auf Lackmuspapier. Die Anwendung der üblichen Reagentien wies den sogenannten eisengrünenden Gerbstoff darin nach. Es gab nämlich Hausenblaselösung eine gelbweisse Fällung; Eisenchlorid nur eine schmutzig-grüne Färbung und auf Zusatz von essigsaurem Natron einen braunen Niederschlag; salpetersaures Quecksilberoxydul und Quecksilberoxyd gaben weissliche Niederschläge; essigsaures Bleioxyd eine gelbgraue Fällung; schwefelsaures Kupferoxyd bewirkte eine nur schwache Trübung; Chlorcalcium, Kalkwasser, Blutlaugensalz und endlich Eichengerbsäure veränderten die Plüssigkeit nicht.

Die wässerige Abkochung der mit Weingeist extrahirten Blätter wurde in ähnlicher Weise geprüft und zeigte keine andern Reactionen als die, welche den sogenannten Extractivstoff der Pflanzen bezeichnen.

Man kann daher, in Uebereinstimmung mit den Mittheilungen v. Schlechtendal's, die Wirksamkeit dieser Blätter ihrem Gehalte an Gerbstoff, verbunden mit dem schwachen Aroma beimessen, ungefähr ebenso, wie man es beim grünen Thee zu thun veranlasst ist. Der in dem Thee enthaltenen äusserst geringen Menge von Thein kann man schwerlich einen grossen Antheil an der aufregenden Wirkung des so stark verdünnten Theeaufgusses, wie er gewöhnlich genossen wird, beimessen. Wenn jedoch der

Aufguss concentrirt ist oder die Theeblätter selbst mitgenossen werden, wie es namentlich in den aeistischen Steppen Russlands der Fall sein soll, wird das Thein von Belang sein. Es ist möglich, dass auch in der Coca ein ähnlicher stickstoffreicher Pflanzenstoff enthalten ist, durch welchen, in Verbindung mit dem Gerbstoff und dem Arom diese Blätter die ihnen beigelegte merkwürdige Wirkung auf den Körper ausüben.

## lieber die Bestandtheile der feuerfesten Chamottesteine aus der Nähe von Halle;

## H. Wackenroder.

Lu Ansang dieses Jahres wurde mir von einem hiesigen Feuerarbeiter das Bruchstück eines feuerfesten Backsteins übergeben, mit dem Ersuchen, dasselbe einer chemischen Untersuchung-zu unterwerfen. Diese Backsteine werden in der Nähe von Halle aus dem dort vorkommenden Kaolin angefertigt und jetzt, wie es scheint, durch die Eisenbahnen weithin ausgeführt. Sie sind aber in hohem Preise, da sie bei uns sechsmal höher zu stehen kommen, als die hier am Orte angefertigten sehr guten Ziegel- oder Backsteine, welche das Tausend mit etwa 40 Thalern bezahlt werden. Daher werden die theuren Halleschen Chamottesteine nur spärlich angewendet, namentlich von den Schmieden, deren Essenseuer jene Chamottesteine erst nach sehr langer Zeit merklich angreift.

Das von uns untersuchte Stück hatte ein kreideweisses Ansehen; jedoch hatte die weisse Farbe einen Stich ins Röthlichgelbe. Auf dem Bruch zeigten sich einzelne linsen- bis erbsengrosse Knoten, ähnlich den im Porphyr vorkommenden Quarzkugeln.

Die chemische Analyse wurde von mehreren meiner Zuhörer vorgenommen, zuletzt von Herrn G. Gräfe, und zwar in der Weise, dass der zerriebene Stein mit der dreifachen Menge kohlensauren Kalis aufgeschlossen, in

verdünnter Salzsättre gelöst, die Alaunerde und das Eisenoxyd durch kohlensaures Natron in der Kälte gefällt und diese beiden Basen weiter von einander getrennt wurden. In der Stammflüssigkeit wurde weder Kalk, noch Manganoxydul, und nur eine Spur von Talkerde aufgefunden.

400 Theile dieses Chamottesteines enthalten:

Nimmt man die geringe Menge des Eisenoxyds als eine unwesentliche Beimengung an, so passt auf das gefundene Verhältniss von Kieselerde zur Alaunerde sehr genau die Formel Al<sup>2</sup>O<sup>3</sup> + 8SiO<sup>3</sup>. Dieser Formel nach würden 11,745 Th. Alaunerde mit 84,588 Th. Kieselerde verbunden sein. Da übrigens etwas Näheres über die Fabrikation dieser Chamottesteine mir nicht bekannt geworden ist, so muss es dahin gestellt bleiben, woher der auffallend hohe Gehalt an Kieselerde stammt. Indessen stimmt derselbe sehr wohl zusammen mit den Angaben über die grosse Beständigkeit dieser Ziegelsteine im starken Essenfeuer.

## II. Monatsbericht.

## Ueber die gewöhnlich vorkommenden Farben, insbesondere Giftfarben.

Herr Prof. J. A. Stoeckhardt hat schon vor längerer Zeit eine ziemlich umfangreiche Arbeit über die Farben, zu welcher derselbe in höherem Auftrage veranlasst wurde, bei Brockhaus in Leipzig erscheinen lassen, aus welcher wir Folgendes mitzutheilen uns veranlasst sehen. Manches aus der jüngsten Zeit könnte noch wohl hinzugefügt werden; indessen müssen wir diese Ergänzungen der reichen Erfahrung des Hrn. Verf. selbst überlassen.

Chemische Zusammensetzung der im Handel vorkommenden Malerfarben.

Jede gefärbte Verbindung, mag sie dem organischen oder unorganischen Reiche angehören, kann zwar als Pigment henutzt werden, ob sie indessen wirklich als solches Anwendung findet, wird durch das Product aus drei Factoren, der Schönheit, Dauerhaftigkeit und den Erzeugungskosten, bestimmt. Billigerweise sollte die Unschädlichkeit der Farbe als vierter Factor aufgenommen werden; allein eine allgemeine Rücksichtnahme auf dieselbe ist wohl erst dann zu hoffen, wenn es gelungen sein wird, unschädliche Farben von allen Gattungen darzustellen.

Den ersten Rang, in Bezug auf Lebhaftigkeit und Haltbarkeit, nehmen die Mineralfarben ein, und diese sind es vorzugsweise, welche hier ausführlicher betrachtet werden sollen. Viele derselben kommen als feste chemische Verbindungen vor, z. B. Zinnober, reines Chromgelb, Eisenoxyd u. s. w. Die meisten aber werden aus diesen durch Vermischung mit anderen, namentlich weissen Körpern zusammengesetzt, wodurch die zahllosen Farbennummern und Nüancen entstehen, denen man im Handel begegnet. Ueber die Wahl der letzteren, gleichsam als Verdüntungsmittel auftretenden Körper entscheidet vorzüglich der Preis derselben und die Natur der Grund-

farbe, welche dadurch nicht verändert werden darf. Gegenwärtig sind als die gebräuchlichsten zu nennen: Thonerde, weisser Thon, Schwerspath, Kreide, Gyps, Alabaster und Stärke, auch wohl, besonders für gelbe und weisse Farben, schwefelsaures Bleioxyd. Muss daher auch die chemische Verbindung, welche die Farhe der Pigmente bedingt, als eine stetige Grösse betrachtet werden, so können die letzteren selbst, in dem Zustande, in dem sie als Handelsproducte vorkommen, doch nur als veränderliche Grössen gelten. Die hieraus folgende Unsicherheit in Erkennung und Unterscheidung derselben wird aber noch. besonders erböht durch die Unbestimmtheit der in der Farbentechnik üblichen Nomenclatur. Nicht immer änderte sich mit der Zusammensetzung zugleich der Name einer Farbe; häufig liess man einer neueren farbigen chemischen Verbindung, die in Folge höherer Schönheit oder grösserer Billigkeit eine ältere verdrängte, den Namen der letzteren, so dass oft die heterogensten chemischen Verbindungen unter einem und demselben Namen im Handel cursiren; viel häufiger noch wurden bereits eingeburgerte Namen von den Fabrikanten mit anderen vertauscht, denen sie eine grössere Anziehungskraft zutrauten, wodurch die Unzahl von Synonymen entstand, die wir auf die hervorragendste Weise bei den Arsenikkupferfarben antreffen. Unter diesen Umständen ist die Schlussfolgerung von dem Namen auf die chemische Zusammensetzung einer Farbe überaus unsicher geworden und man muss zur chemischen Prüfung seine Zuslucht nehmen, um zu einem zuverlässigen Kriterium über die letztere zu gelangen. Auf diese Weise habe ich hunderte von Maler-farben aller Art untersucht und aus den dabei gewonnenen Resultaten das nachfolgende Verzeichniss zusammengestellt. Bei der Umfänglichkeit des Materials und der immer wechselnden Natur desselben kann dieses Verzeichniss zwar eben so wenig auf eine absolute Vollständigkeit, als auf eine dauernde Gültigkeit Anspruch machen, allein es dürfte doch im Allgemeinen der Wahrheit näher kommen, als die oft sehr unsichern und veralteten Angaben, die man über diesen Gegenstand in chemischen und technologischen Werken findet. Als Anhaltepuacte bei dieser Arbeit haben die Producte und Preisverzeichnisse von 43 namhaften deutschen chemischen und Farbenfabriken gedient. Die mitaufgeführten namerischen Werthe über Preise und Sorten der verschiedenen Farben haben nur den Zweck, beiläufig ein ungefähres Bild von der ausserordentlichen Mannigfaltigkeit zu geben, welche

die gegenwärtige Fabrikthätigkeit auf dem Gebiete der Farbenfabrikation hervorgerufen hat.

## 1) Blave Malerfarben.

4. Schwefeleisen, Schwefelnatrium und Thonerdesilikat führt im Handel folgende Namen: Lasursteinblau. Azurblau, künstliches Ultramarin, Wiener-, Meissner-, Nürnberger Ultramarin, Ultramarin von Guimet, Leverkus und Leykauf. — Ein zartes prachtvoll blaues Pulver. Oel- und Wasserfarbe. Kommt nur in wenigen Sorten vor. Preis à Pfund 1;—13 Thir.

2. Kebaltoxyd und Thonerde kommen vor als: Kobaltultramarin, Kobaltblau, Ultramarinblau, Thenard's Blau, selten als Luisenblau. Die Blaufarbenwerke bringen unter diesem Namen neuerdings auch phosphorsaures und arseniksaures Kobaltoxyd in den Handel. Am häufigsten kommt es in Palverform vor, seltener in leicht zerreiblichen Stücken. Die Farbe desselben ist bei Tageslicht berrlich blau, bei Kerzenlicht unansehnlicher, ins Rothe spielend. Wasser-, Oel- und Schmelzfarbe. Man hat davon ungeführ 40 Sorten, im Preise von 8-60 Thir. à Pfund.

3. Kobalt glas, in fein gemahlenem Zustande, wird verkaust als: Smalte, Eschel, Sumpfeschel, Sächsisches Blau blaue Farbe oder Starke, Streublau, die dunkelsten Sorten als Königsblau oder Kaiserblau. Wasser- und Schmelzfarbe. — Von der Smalte kommen gegen 20 Sorten im Handel vor, im Preise von 40—45 Thlr. à Centner. Die geringeren Sorten davon enthalten fast immer Arsenik, welcher sich schon durch Kochen mit Wasser ausziehen lässt. — Königsblau tritt nur in wenigen Nummern auf. Preis 4—5 Thlr. à Pfund.

4. Eisencyanürcyanid kommt im Handel vor:
a) rein, als Pariserblau; b) mit weissen Körpern vermischt, als Berlinerblau und Mineralblau; unter ersterem Namen vorzügsweise die dunkleren Sorten, unter letzterem die lichteren. Ausserdem heisst es noch: Preussisches-, Sächsisches-, Luisen-, Zwickauer-, Erlanger-, Oel-, Neu-, Wasch-, Wasser- und Hortensienblau. Als weisse Körper werden für die feineren Sorten Thonende, Gyps- und Schwerspath, für die geringeren Sorten Thon und Stärke angewendet; letztere ausschliesslich für die letztgenannten vier Nummern; c) die basische Verbindung oder auch die durch Oxalsäure bewirkte Lösung des Berlinerblaues, als lösliches Berliner- oder Pariserblau, Blauliquor, Waschtinctur, blaue Tinte. a) und b) treten

Die reineren Sorten zeigen auf der Bruchfläche einen kupfrigen Schein, der aber beim Reiben mit harten Körpern verschwindet. (Beim Indigo bringt das Reiben erst den kupfrigen Schein hervor.) Wasser- und Oelfarbe. Die Neu- und Waschblaus werden nur als Wasserfarbe benutzt. — Die Zahl der verschiedenen Sorten steigt wohl bis auf sechzig, der Preis von 4 Gr. bis auf 70 Gr. a Pfund. — Unter dem Namen Mineralblau verstand man sonst auch blaue Kupferfarben oder auch ein mit Zink-

oxyd versetztes Berlinerblau.

5. Kohlensaures Kupferoxyd führt die Namen: Bergblau, Englisches-, Hamburger-, Kalk-, Kupfer-, Kassler-, Mineralberg-, Neuwieder-Blau. Die Verbindung entspricht der natürlichen Kupferlasur und kommt meistens als schön blaues Pulver, selten als eine krümliche Masse vor. Die dunkleren Sorten sind fast frei von erdigen Zusätzen, die helleren dagegen werden durch Zusatz von Kalk erzeugt. Als französisches Bergblau bringt man eine der vorigen fast gleiche Farbe in den Handel, welche aus Kalk und Kupferoxydhydrat (letzteres entweder ganz frei von Kohlensäure oder nur Spuren davon enthaltend) besteht \*). Wasser- und Kalkfarbe. Wird auch als Schmelzfarbe statt des Kupferoxydes angewendet. —Nur in wenigen Sorten. Preis 45 — 35 Gr. à Pfund.

6: Indigo, als Ostindischer-, Guatimala-, Madras-, Java -. Manilla - und Kurpah - Indigo. Schwarzblaue, dem dunkeln Berlinerblau sehr ähnliche Stücke, welche beim Ueber 20 Sorten, im Reiben Purpurglanz annehmen. Preise von 50 – 100 Gr. à Pfund. — Der Indigo wird in Substanz als Malerfarbe nicht angewendet, wohl aber werden daraus dargestellt: a) indigblauschwefelsaures Kali, ein schwarzblaues in Wasser lösliches Pulver, bekannt unter dem Namen blauer Karmin. Cärulin, auflösliches Indigblau, welches nur in wenigen Sorten, im Preise von 8-20 Thir à Pfund, in den Handel gebracht und als Wasser- und Oelfarbe benutzt wird; b) durch Indiglösung blau gefärbte Stärke, als Neu-, Indigneu-, Waschblau, Indigextract, meist in der Form von kleinen Täfelchen vorkommend; c) Indigtinctur, eine durch Schwefelsäure bewirkte Auflösung von Indigo, deren freie

<sup>\*)</sup> Ob die Kohlensäure dem Kupferoxyd oder den weissen Körpern engehöre, lässt sich leicht durch Digestion der betreffenden Farbe mit Ammoniak und nachherige Uebersättigung mit irgend einer Säure ermitteln.

Säure zuvor neutralisirt worden ist. Die concentrirten Sorten führen oft auch den Namen: flüssiger blauer Karmin oder Indigextract - Molybdänsaures Zinnoxydul wird nicht mehr als blauer Karmin oder sonst als blaue Farhe verkauft.

7. Flechtenblau. Mit demselben imprägnirter Kalk und Gyps kommt in den Handel als: Lackmus, Tournesol. (Derselbe Farbstoff ist im Persio und der Orseille enthalten.) Bildet meist kleine würfelformige oder prismatische Stücke, aus welchen Wasser den Farbstoff mit violeublauer Farbe auszieht, Säuren setzen denselben in Roth um. Wasser- und Kalkfarbe. In wenigen Nüancen. Preis 16 — 25 Thir. à Centner.

Schwefelwismuth, welches sonst als blaues Pigment unter dem Namen Wissmuthblau benutzt worden sein soll, Eisenblau (phosphorsaures Eisenoxyd), Kohlenblau (fein vertheilter Köhlenstoff) und Molybdanverbindungen können gegenwärtig als obsolete Farben betrachtet werden.

Zum Blaufarben des Papiers finden Anwendung: Smalte (nur bei den im Zeuge gefärbten Papieren), Lasursteinblau, Kobaltultramarin (selten), Bergblau, Berlinerblau, Blauholz und Ligusterbeeren. Indigo wird kaum noch angewendet.

Zum Färben und Bemalen von Conditorwaaren, Tragées und Oblaten können gebraucht werden: Lasursteinblau, Berlinerblau, Indigo, blauer Karmin, Neublau, Lackmus und Blauholz. Für Liqueure: neutralisirte Indigolosung, Lackmus, Holz- und Beerenblau mit Pottasche.

## 2) Grüne Malerfarben.

4. Kupfergrün. a) Kupferoxydhydrat mit leichten weissen Körpern, namentlich mit Gyps, führt den Namen: Bremer Grün oder Blau. Lockere Stücken von grünblauer Farbe, die mit Leimwasser oder Kalk einen blauen, mit Oelfirniss dagegen einen dunkelgrünen Anstrich liefern. Ist noch stark im Gebrauch, kommt aber nur in wenigen Nummern vor. Preis 45-20 Gr. à Pfund. b) Kupferoxydhydrat, oft mit kohlensaurem Kupferoxyd, immer aber mit schweren weissen Körpern gemengt, wird unter dem Namen Braunschweiger Grün, meist in tafelförmigen Stücken, und als Berggrün in krümligen Körnern in den Handel gebracht. Nüancen unbedeutend. Preis des ersteren 8-15 Gr., des letzteren 8-10 Gr. è Pfund. Sonst kamen unter diesen Bezeichnungen Gemenge

von Kupferoxydhydrat mit Chlorkupfer oder weinsteinsaurem Kupferoxyd vor, jetzt aber setzt man bei der Bereitung derselben bäufig Arsenik zu, um die Farbe zu erhöhen; demungeachtet ist die letztere so unanschnlich, dass diese Verbindung bald zu den obsoleten grüßen Farben zu zählen sein wird. c) basisch-essigsaures

Kupferoxyd liefert den bekannten Grünspan

2. Arsenik - Kupfergrün. a) Arsenigsaures Kupferoxyd heisst im Handel: Mineralgrün, auch Unregelmässige harte Stücken von Scheel'sches Grun. dankelgrüner Farbe, oberstächlich meist lichter gefärbt. Da es, ohne unscheinbar zu werden, einen Zusatz von weissen Körpern nicht verträgt, so giebt es nur wenige Sorten davon. Preis 15-20 Gr. à Pfund. Seitdem die folgende Farbe bekannt ist, hat der Gebrauch derselben sehr abgenommen. Unter dem Namen Mineralgrün verstand man sonst eine kohlensaure Kupferverbindung, jetzt wird ausschliesslich das obige Präparat mit diesem Namen b) Arsenigsaures und essigsaures bezeichnet. Kupferoxyd kommt in zwei Modificationen vor, nämlich als krystallinisches und als amorphes Pulver, letzteres, gemengt mit weissen Körpern, in unzähligen Nüancen. Als Typus des erstgenannten kann das Schweinfurter Grün, als Typus der amorphen Modification aber das Englische Grün gelten. Die verschiedenen Sorten dieser Farbe, von denen die Fabrik, in der sie erfunden wurde, allein gegen 50 im Preise von 5-25 Gr. à Pfund anfertigt, folgen, nach ihrem Werth geordnet, ungefähr so aufeinander: Schweinfurter-, Original-, Patent-, Kaiser-, Kassler-, Pariser-, Wiener-, Leipziger-, Würzburger-, Schweizer-, Englisch-, Papagey-, Cahlaer-, Löbschützer-, Mitis-, Neu-, Pickel-, Münchner-, Schwedisch-, gewisse Sorten von Brannschweiger- und Berg-, Mai-, Moos-, Schön-, Neuwieder , Grundir-Grün. Andere Namen dafür sind noch: Königs+, Kurrers-, Kirchberger-, Schober-, Zwickauer-, Brixner-, Bislebner-, Basler - Grün w. dergl. m. Der Gehalt en gebundener arseniger Säure variirt in denselben von 15---75 Proc., die meisten Sorten enthaken aber ausserdem noch wechselnde Mengen von letzterer in freiem Zustande, die sich durch Digestion mit Wasser leicht ausziehen lässt. Gelbe Nüancen werden gewöhnlich durch Zusatz von Chromgelb hervorgebracht, dergi. sind z. B. das Papagey -, Basler -, Kassler - und zuweilen das Neuwieder-Grün. Das Schweinfurter Grün deckt vermöge seiner krystallinischen Beschaffenheit weniger gut als das Englische, besitzt aber ein höheres Fener. Beide

werden als Oel- und Wasserfarbe benutzt und sind gegenwärtig als die Hauptrepräsentanten der grünen Malerfarben zu betrachten. Eine mir bekannte sächsische Fabrik liefert allein ein jährliches Quantum von 30,000 Pfd Schweinfurter Grün. Als Nüancirungsmittel dienen vorzüglich Gyps und Schwerspath, auch schwefelsaures Bleioxyd.

- 3. Mischungen aus Berlinerblau und Chromgelb kommen vor als: Grüner Zinnober, Oelgrän, Neapel-, Laub , Chrom-, Schön-, Deck-, Reseda-, Myrthenund Amerikanisches Grün. Diese Farbe hat in Folge ihrer Billigkeit und Deckkrast, namentlich zum Oalanstrich. eine grosse Ausbreitung erlangt. Man stellt sie immer in Pulverform dar und zwar bis zu 14 Sorten in einer Fabrik. Preis 3—12 Gr. à Pfund. Oel- und Wasserfarbe — Mit dem Namen Chromgrün bezeichnet man auch zuweilen das Chromoxyd, welches aber nur als Schmelzsarbe gebraucht wird.
- 4. Eisengrün ausschliesslich Naturproduct führt im Handel folgende Namen: Grüne Erde, cyprische, tyroler, böhmische, veroneser Grün oder Erde, Steingrün, französisches Grün. Es gehört zu den sogenannten Erdfarben und wird, entweder roh oder durch Schlämmen gereinigt, in der Form von unregelmässigen lauch - oder olivenfarbigen Stücken verkaust. Dient als Wasser- und Oel-, vorzüglich aber als Kalkfarbe. Man hat davon nur wenige Sorten im Preise von 4-15 Thlrn. à Centner.
- 5. Pflanzengrün, mit Alaun versetztes Kreuzbeeren - Extract, wird als Saftgrün, oder See-, chemisch-, Blasen -, Kreuzbeeren - Grün verkauft. Eine schwarzgrüne auf dem Bruch glänzende Masse, die nur als Wasserfarbe gebraucht wird. Preis 10-15 Gr. à Pfund.

Verändertes Berlinerblau als Berlinergrün, Chlorkunfer und Salmiak als Friesisch-Grün und phosphorsaures Kupferoxyd als grünes Ultramarin werden nicht mehr als Malerfarben angewendet; wohl aber kommt unter dem Namen: grünes Ultramarin von Leykauf neuerdings ein dem Lasursteinblau analog zusammengesetztes Präparat in dem Handel vor, welches, els ganz unschädliche Deckfarbe, hohe Bedeutung gewinnen wirde, wenn es gelänge, dasselbe zu billigeren Preisen und in lebhasteren Nüancen zu liesern. Auch das ans Kobaltoxyd oder aus arseniksaurem Kobaltoxyd mit Zinkoxyd bestehende Kobalt-, Gellerts- oder Binmanns-Grun führt bisweilen den Namen Ultramaringrum; diese

Verbindung findet aber nur in der Porzellan- und Glas-

malerei Anwendung

In der Papierfärberei werden zu hellem Grün fast ausschliesslich Schweinfurter- und Englischgrün, zu dunklen Mischungen aus Pflanzengelb und Berlinerblau (Indigo selten) verwendet. Grünlichblaue Papiere erhält man durch Bremerblau, Blumenpapiere durch Saftgrün mit Indig.

Zum Färben der Conditorwaaren u. s. w. sind anwendbar: Saft-, Spinat-, Kaffeegrün und Mischungen aus Indigo oder blauem Karmin oder Pariserblau mit Pflanzengelb, z. B. Gelbbeeren, Safran u s. w.; zum Färben der Liqueure: neutralisirte Indiglösung mit Safflor oder

Curcumatinctur und Blattgrün.

## 3) Gelbe Malerfarben.

1. Chromsaues Bleioxyd kommt in vielen gelben und orangenfarbenen Abstufungen vor, als: Chromgelb, Chromorange, Pariser-, Leipziger-, Zwickauer-, Gothaer-, Cahlaer-, Altenburger-, Kölner, Kaiser-, Königs-, Citron- und Neugelb. — Oel- und Wasserfarbe. Die intensive Farbe, welche das chromsaure Bleioxyd besitzt, lässt eine Vermischung desselben mit ausserordentlichen Mengen von weissen Körpern zu; so enthalten die geringeren Nummern. z. B. von Neugelb. oft nur 10—12 Proc. davon, und besitzen doch noch ein schön gelbes Ansehen. Aus diesem Grunde hat es eine solche Verbreitung erlangt, dass die früheren gelben Deckfarben, z. B. Kassler-, Neapelgelb und Operment, dadurch fast gänzlich verdrängt worden sind. Einige Farbenfabriken haben es wohl in 30 verschiedenen Sorten. Preis  $2\frac{1}{4}$ —40 Gr. à Pfund.

2. Bleioxyd-Chlorblei ist bekannt als: Kasslergelb, Mineral-, Turners-, Montpellier-, Chemisch. Pariser-und Veroneser-Gelb. Es kommt entweder ganz vor, in schweren metallähnlichen Stücken von graugelber Farbe und blättrigem Bruche oder gemahlen als ein gold-bis schwefelgelbes Pulver. Oel-, Wasser- und Kalksarbe.

Preis 6-8 Gr. à Pfund.

3. Antimonigsaures Bleioxyd, oft auch Bleioxyd-Chlorblei enthaltend, heisst im Handel: Neapelgelb oder neapolitanische Erde. Wird nur noch selten als Oelfarbe, häufiger aber als Schmelzfarbe angewendet. Preis 42 — 30 Gr. à Pfund.

4. Schwefel-Arsenik kommt vor als: Rauschgelb, Auripigment, Operment-, Königs-, Persisch-, Chinesisch-Gelb, selten als Neu- oder Spanisch-Gelb. Das

natürliche Rauschgelb bildet in gemablenem Zustande ein schön citronengelbes oder röthlichgelbes Pulver, das kunstliche ist heller und minder schön von Farbe, aber ungleich gistiger als das erstere, da es immer wechselnde Mengen von freiem Arsenik enthält, die, wie eigene Versuche gezeigt haben, bis 60 Proc. steigen können. Die meisten Fabriken verkaufen jetzt statt desselben Chromgelb, und es wäre zu wünschen, dass dieser Tausch von allen Fabriken adoptirt würde. Oel-, Wasser- und Kalk-farbe. Ihres Schwefelgehalts wegen kann diese Farbe nicht ohne Zersetzung mit Bleiweiss, Schweinfurter Grün und anderen Metallfarben zusammengebracht werden. -Es existiren von derselben nur wenige Nüancen, im Preise von 5-30 Gr. à Pfund.

5. Eisenoxydhydrat, mit Thon, Kalk u. s. w. gemengt, wird in zahlreichen Abstufungen unter folgenden Namen in den Handel gebracht: Gelber Ocker, gelbe Erde, gelber Thon, gelbe Terra de Siena, gelbe Hausfarbe, Chinesergelb, Schöngelb, Cahlaer oder Cassler Goldgelb, Goldocker, Chamois, Striegauer-, Lemnische Erde. Eine der gemeinsten Erdfarben, welche entweder roh, wie sie aus der Erde gegraben wird, oder in geschlämmtem Zustande zum Verkauf kommt. Oel-, Wasser- und Kalk-farbe. Durch gelindes Glühen lässt sich die Farbe erhöhen, durch stärkeres Glühen entstehen rothe Erdfarben. Preis 1-30 Thlr. à Centner.

6. Pflanzengelb mit Thonerde und Kreide liefert das sogenannte Schüttgelb, eine erdige Farbe, welche fast nur noch in der Stubenmalerei Anwendung findet. Preis 4-8 Thlr. à Centner. - Gummi Gutti wird nur in beschränkter Weise als Wasserfarbe angewendet.

Zu den verschollenen gelben Farben gehören: Molybdängelb, Cadmiumgelb, Jodblei, Mineralturpith oder Merkurgelb, Zinkgelb und gelbes Ultramarin oder Gelbin

(chromsaurer Baryt).

Um Papier gelb oder orange zu farben, wendet man Chromgelb und Orange, Ocker und Mischungen davon mit Mennige am häufigsten an. Pflanzengelb wird seltener benutzt.

Als Conditorfarben sind anzuwenden: Safran, Safflor, Gelbbeeren, Curcuma, Ocker, Orlean, Schüttgelb; zum Färben der Liqueure: Safflor, Safran, Curcuma.

## 4) Rothe Malerfarben.

 Schwefelquecksilber kommt vor als: Zinnober, Patent-, Vermillon-, Pariser-, Chinesisch-Roth, immer in unvermischtem Zustande. Oel- und Wasser-

farbe. Preis 45-60 Gr. à Pfund.

2. Basisches chromsaures Bleioxyd wird als zinnoberähnliches Pulver, gewöhnlich nur in einer einzigen Sorte als Chromroth oder Chromzinnober verkauft. Preis 45—25 Gr. à Pfund. Oel-, Wasser- und Kalkfarbe.

3. Rothes Bleiüberoxyd kommt nur in 2 — 3 mehr oder minder gelbrothen Nüancen als Mennige oder Bleiroth vor. Oel-, Wasser- und Kalkfarbe. Preis 12 — 30 Thir, à Centner.

4. Eisenoxyd wird bald rein, bald in Verbindung mit erdigen Stoffen in vielfachen Modificationen natürlich angetroffen, häufig aber auch künstlich dargestellt. Bezeichnungen für dasselbe sind: Englisch Roth, rothe Terra de Siena, Schön-, Sammt-, Kaiser-, Königs-, Nürn-berger-, Berliner-, Pariser-, Französisch-, Mennie-, Chinesisch-, Indisch-, Persisch-, Neapel-Roth, rothe Erde, Caput mortuum, Todtenkopf, Blutstein, Polirroth; für lichtere Nüancen: Bolus, rother und armenischer, Steinroth, Steinlila, Mineralrosa; für braune Nüancen: braune Siena, Mahagoni-Kastanienbraun. Braunroth, gebrannter Ocker. Oel-, Wasser- und Kalkfarbe. In 20 und mehr Sorten. Preis 1½—40 Thlr. à Centner.

5. Rothe Lackfarben werden zu unzähligen Nummern aus vielen rothen Pflanzenpigmenten durch Bindung derselben an Thonerde und nachmalige Vermischung mit weissen Körpern dargestellt. Die feineren Sorten bereitet man aus dem Roth der Cochenille und des Krapps, die geringeren aus Rothholz und Stocklack. Zu den ersteren gehören: rother Karmin, Karmin-, Cochenille-, Folio-, Krapp-, Krappvosa-, Münchner-, Pariser-, Purpurviolett-Lack. Frescoroth. Preis steigt von 1 bis über 100 Thlr. a Pfund. Zu den letzteren: Kugel-, Wiener-, Florentiner-, Venetiamer-, Pariser-, Scharlach-, Karmoisin-, Purpur-, Rosa-, Ponceau-, Violett-Lack, Neu-, Berliner-, Wasch-Roth (die drei letzteren mit Stärke versetzt), Lac-Lac, Lac-Dye, Doppellack, Ofenheimer Roth. Preis 4-40 Gr. à Pfund.

Rothes Jodquecksither, chromsaures Quecksilberoxydul und Goldschwefel werden nicht mehr als Pigmente ge-

braucht.

Zum Färben des Papiers dienen vorzugsweise: Mennige und rothe Lackfarben, auch Englisch- und Chromroth, selten Zinnober. Violette Nüancen werden durch Berlinerblau und Wienerlack, wie durch Cochenille und Rothholz hervorgebracht.

Als rothe und violette Conditorfarben sind zu

gebrauchen: Cochemille, rothe Lackfarben, Lackmus, Rüben - und Kirschroth, Fernambuk, Blauholz, Mischungett aus unschädlichem Roth und Blau. - Liqueure können roth gefärbt werden mit Cochenille, Alkanna, Campechen-und Santelholz, Lackmus, Rüben-, Kirsch-, Scharlackbeerenroth.

### 5) Braune und schwarze Malerfarben.

Erdiger Thoneisenstein in leberbraunen Stücken oder Kugeln, führt die Namen: Umbraun, Terra umbra, türkische, cyprische, sicilianische Umbra, Kastanien-Die durch Ausglühen erhaltenen schwarzbraunen Nüancen kommen vor als: gebrannter oder holländischer Umbraun, schwarzer Ocker Preis 2-8 Thlr. à Centner. Wasser-, Kalk- und Oelfarbe. Als rothbraune Deckfarben werden einige der oben erwähnten Eisenoxydsarben, na-

mentlich Terra de Siena, benutzt.

2. Durch Kohlenstoff gefärbte Verbindungen bilden nachstehende Farben: a) Erdige Braunkohle tritt im Handel, meistens in feinerdigen dunkelbraunen viereckigen Stücken auf als: Kölnische Umbra, Kölnisches Braun, Kesselbraun, Van Dyk's Braun, Kölnische oder Eisenacher Erde, Spanischbraun. b) Vegetabilische Kohle als: Russ, Kienruss, Kienrauch, Kien-, Frankfurter-, Reben-, Lampen-, Drucker-, Hefen-, Oel-, Siegellack-, Pariser-, Lackirschwarz, Bister und Tusche. c) Knochenkohle als: Bein-, Knochen-, Frankfurter-, Oel-, Mineral-, Elfenbein-, Stiefelwichsschwarz, Knochenkohle, schwarzgebranntes Elfenbein oder Hirschhorn. d) Mineralische Kohle als: Graphit, Reissblei, Bleistift, Pottloh, Eisen- und Ofenschwärze, Reisskoble, Was-Unter dem Namen Schieferschwarz kommt auch ein kohlenstoffreicher Thonschiefer als grauschwarze Erdfarbe in den Handel, häufig jedoch wird dasselbe auch künstlich aus Kohle und weissen Erden zusammengesetzt. Eine hellere Modification davon heisst Silbergrau oder Steingrau. — Die Sorten und Preise der eben aufgeführten Farben sind so unbestimmt und wechselnd, dass sich etwas Zuverlässiges darüber nicht wohl angeben lässt.

Als eine vorzügliche braune Tuschfarbe ist noch die

Sepia anzuführen.

Kupfereisencyanur (Hattchet's, chemisch - oder Breslauer Braun), Schwefelwissmuth, Schwefelblei, Schwefelkupfer oder Schwefelquecksilber werden nicht mehr als braune oder schwarze Malerfarben, auch nicht mehr in der Färberei gebraucht.

Papiere färbt man schwarz mit Beinschwarz und Russ (letzterer wird auch wohl mit Blauholzabkochung oder Berlinerblau versetzt), braun mit Umbra, Ocker, Englischroth oder durch Mennige und Chromgelb, Schweinfurter Grün mit Umbra und Schüttgelb, und andere Mischungen.

Von den Conditoren sind anzuwenden als schwarze Pigmente: Russ, Tusche, Beinschwarz; als braune: Umbra,

Terra de Siena, Lakritzensaft und Sepia.

## 6) Weisse Malerfarben.

1. Kohlensaures Bleioxyd mit Bleioxyd hydrat kommt in den Handel als: Bleiweiss, Cremseroder Cremnitzer., Schiefer. Maler., Silberweiss, Blanc leger, das mit Berlinerblau bläulich gefärbte als Perlweiss, das mit Russ grau gemachte als Silbergrau. Durch Vermischung desselben mit Schwerspath, schwefelsaurem Bleioxyd, Kreide, Thon u. dergl. werden in manchen Fabriken wohl 20 verschiedene Sorten zusammengesetzt, die mit 3—25 Thlr. à Centner bezahlt werden. Oel- und Wasserfarbe.

2. Kohlensaurer Kalk wird verkauft als: Kreide, Schlämmkreide, Wiener-, Spanisches-, Bologneser-, Brian-coner-Weiss, Blanc de Meudon, de Troyes, Alabaster-, Marmor-Weiss. Preis 1½—4 Thlr. à Centner. Wasser-

und Kalkfarbe.

3. Schwefelsaurer Baryt wird bezeichnet mit den Namen: Schwerspath, Mineral- und Neuweiss, Bleiweiss-Surrogat, Preis 4 — 3 Thlr. à Centner. Wasser- und Kalkfarbe.

Ausser den beiden zuletztgenannten weissen Erdfärben wird auch zuweilen noch der weisse Thon (Bolus), Gyps und der präparirte Talk als Anstrichfarbe benutzt, selte-

ner Knochenerde als präparirtes Hirschorn.

Zinkoxyd und basisch-salpetersaures Wissmuthoxyd, von welchen ersteres als Zinkweiss, ewiges Weiss oder weisses Nichts, letzteres als Perl- und Spanisches Weiss oder weisse Schminke bekannt ist, werden nur noch sehr selten als Farben angewendet. (Zinkweiss jetzt sehr viel. D. Red.)

Weisses sogenanntes Glacépapier wird immer mit Bleiweiss bereitet. Als weisse Farbe für Conditoren dienen: Kreide, Gyps, Thon, Talk, Stärke, Schwerspath, Hirschhorn.

- 7) Metallfarben (Gold-, Silber- und Kupferfarben).
- 1. Blatt-Gold und Silber. Das ächte besteht aus reinem Gold oder Silber, welches man zu höchst

dünnen Blättchen ausgeschlagen hat; das unächte aus gold- oder sälberähnlichen Metalllegirungen. Goldähnliche Legirungen entstehen durch Zusammenschmelzen von Kupfer und Zink, silberähnliche werden aus Zink und Zinn, selten aus Wissmuth, Zinn und Quecksilber bereitet.

2. Bronzen (Metallpulver, Musiv- oder Mosaik-Gold und Silber). Diese werden aus dem Blatt-Gold und Silber bereitet, indem man dieses mit Honig oder Syrup zerreibt und letztere durch Auswaschen mit Wasser wieder entfernt. Sie kommen in der Form eines zarten metallisch glänzenden Staubes in den Handel, in grösater Schönheit und Mannigfaltigkeit aus den Fürther Fabriken. Sie unterscheiden sich ebenfalls in ächte und unächte, die letzteren wieder in Gold-, Silber- und Kupferbronzen, der Färbung nach aber in purpurrothe, grüne, weisse, blass-, hoch- und orangegelbe.

3. Schwefelzinn (Musiv-oder Maler-Gold, Muschel-Gold). Kommt in zarten goldglänzenden Flitterchen vor, die äusserlich grosse Aehnlichkeit mit der Goldbronze haben, derselben aber an Haltbarkeit sehr nachstehen.

Die genannten Metallfarben werden häufig angewendet, um Papier, Holz, Metall u. s. w. mit einem gold-, silber- oder kupferfarbigen Ueberzuge zu versehen, insbesondere haben die Bronzen in neuerer Zeit eine ausserordentliche Ausbreitung erlangt. Als Befestigungsmittel dient Eiweiss, Leim, Lack- oder Oelfirniss.

Zur Verzierung von Conditor- und anderen Esswaaren sollte nur achtes Gold- und Blattsilber gebraucht werden. H. Wr.

## Analyse einer natürlichen ägyptischen Soda.

Diese unter dem Namen Trona vorkommende Soda ist von Th. Remy in dem Laboratorium des Hrn. Prof. Fresenius untersucht worden. Als Bestandtheile wurden gefunden:

| Chlornstrium                                  | . 8,160  |
|-----------------------------------------------|----------|
| Schwefelsaures Natron                         |          |
| Kieselsaures Natron                           | 0,288    |
| Zweifach kohlensaurer Kalk                    | . 0,200  |
| Anderthalbfach kohlens. Natron                |          |
| Einfach kohlens. Natron                       | .18,430  |
| Doppelt kohlensaure Talkerde Borsaures Natron | . )      |
| Borsaures Natron                              | . Spuren |
| Organische Materie                            | .)       |
| Wasser                                        |          |
| In Wasser unlöslicher Rückstand               | 4,106    |
| ·                                             | 100,292. |

(Journ. für prakt. Chem. 1852. Bd. 57. H. 6. p. 321.)

# Ueber die Molybdänsäure und ihre Reaction auf einige Körper.

Von F. L. Sonnenschein ist eine Inaugural-Dissertation (4. 43 S. Berlin 1851, Möser und Kühn) erschienen, aus welcher wir folgenden Auszug mittheilen.

## Ueber die Reaction der Motybdänsäure auf die Phoephorsäure.

Obgleich schon Heyer sagt, dass er Molybdänsäure von vortrefflich citronengelber Farbe dargestellt habe, (welche wahrscheinlich ohne sein Wissen mit einer kleinen Menge Phosphorsäure verunreinigt war), so beschreibt doch erst Berzelius eine citronengelbe Verbindung der Molybdänsäure mit der Phosphorsäure. Er sagt: Wenn überschüssige Molybdänsäure mit Phosphorsäure digerirt wird, so schlägt sich später ein so zu sagen basisches Salz der Molybdänsäure nieder, welches in Wasser unlöslich ist.

Gmelin beschreibt diese Verbindung etwas ausführlicher. Er beobachtete, dass ein citronengelbes Pulver sich niederschlägt, wenn zu einer concentrirten Lösung von molybdänsaurem Ammoniak sehr wenig Phosphorsäure hinzugefügt wird und dadurch eine verdünnte Säure, oder umgekehrt, erst verdünnte Säure, darauf molybdänsaures Salz. Er glaubt, dass dieses Pulver ausser Molybdänsäure etwas Ammoniak, aber keine oder nur sehr wenig Phosphorsäure enthalte. Es ist löslich in Kali; wird aber die Lösung zur Verjagung des Ammoniaks abgedampft, so ruft Salzsäure nur eine gelbe Färbung hervor, Salmiak aber erzeugt von neuem einen gelben Niederschlag. In concentrirter Schweselsäure löst sich das Pulver, in verdünnten Säuten aber ist es unlöslich. Endlich haben Svanberg und Strave in ihrer Abhandlung »Ueber einige Verbindungen und über das Atomgewicht des Molybdans« \*) denselben Gegenstand behandelt. Sie erzeugten die gelbe Verbindung folgendermassen: Der Auflösung der Molybdänsäure in überschüssigem kaustischem Ammoniak werden einige Tropfen phosphorsaurer Natronlösung zugefügt, die Flüssigkeit erhitzt sich und darauf wird ein Ueberschuss einer verdünnten Säure zugefügt, worauf das gelbe Salz sogleich in Form eines amorphen Pulvers

<sup>\*)</sup> Abbandl. der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm für 1848. — Journ. für prakt. Chemie von Erdmann a. Marchand. Bd. XLIV.

Nach den ebendaselbst mitgetheilten Analysen erscheint. besteht es aus:

| Ammoniak und Wasser | I.<br>9,488                         | H.<br>10,117 |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| Molybdansaure       | 3, <b>631</b><br>6, <del>5</del> 81 | 89,883       |
| 100                 | 0,000                               | 100,000.     |

Wie bereits angeführt ist, halten sie die in dieser Verbindung enthaltene Phosphorsaure für unwesentlich und glauben, dass sie fünffach molybdänsaures Ammoniak mit Wasser nach folgender Formel sei:

|   |     |                 |         | Berechnet: |
|---|-----|-----------------|---------|------------|
| 1 | At. | Ammoniumexyd 3  | 24,978  | 6,747      |
| 1 | At. | Wasser 1        | 12,479  | 2,335      |
| 5 | Αt. | Molybdänsäure43 | 79,147  | 90,918     |
|   |     | 46              | 316.604 | 100.000 -  |

Mit Kali stellten sie eine entsprechende Verbindung von folgender Zusammensetzung auf:

|       |                        | Berechnet: |
|-------|------------------------|------------|
| 1 At  | Kali 588,856           | 11,339     |
| 2 At. | Wasser 224,958         | 4,422      |
| 5 At. | Molybdansaure 4379,145 | 49,320     |
|       | 5162,459               | 100,000.   |

Aus diesen Analysen, so wie aus einigen andern. welche die Verf. mit einem entsprechenden Barytsalze anstellten, scheint ihnen bewiesen zu werden, dass die in diesen Verbindungen in wechselnden Mengen enthaltene Phosphorsäure einen unwesentlichen Beständtheil bilde, und sie stellen die Frage auf, ob die Molybdansaure in denselben nicht in einem allotropischen Zustande existire.

Es fiel ihnen nicht ein, den gelben Niederschlag mit andern Körpern, als Phosphorsäure zu erzeugen, Zuletzt empfehlen sie die Molybdänsäure als das beste Reagens auf Phosphorsäure.

Ich habe den gelben Niederschlag, welcher von Svanberg und Struve für b-molybdänsaures Ammoniak gehalten wird, auf die Weise dargestellt, dass ich zu der Lösung der Molybdänsäure in überschüssigem Ammoniak eine sehr kleine Menge (1/20) c-phosphorsaures Natron goss und der Lösung Salpetersäure im Ueberschuss zu-fügte, wodurch sogleich der gelbe amorphe Niederschlag entstand. Bei 420° getrocknet zeigte er dieselbe Zusammensetzung. Die Analyse habe ich auf folgende Art aagestellt: Eine Portion des so getrockneten Pulvers wurde in einem Platintiegel geglüht, mit Salpetersäure besouchtet

## 11 Molybdansaure und ihre Reaction auf einige Körper.

und wiederum geglüht, bis das Gewicht constant blieb; der Gewichtsverlust bestand aus Ammoniak und Wasser. Eine andere Portion wurde in Ammoniak gelöst und die Phosphorsäure durch Magnesia gefällt und bestimmt; die filtrirte Lösung wurde mit Salpetersäure neutralisirt und mit salpetersaurem Quecksilberoxyd niedergeschlagen. Aus vielen Analysen dieses Körpers wähle ich nur folgende aus:

|                     | I.    | II.   | III.  |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Ammoniak und Wasser | 11,23 | 10,91 | 11,40 |
| Phosphorsäure       | 3,02  | 2,93  | 3,12  |
| Molybdänsäure       | 86,70 | 86,11 | 85,42 |

Obgleich es schwierig ist, aus diesen Analysen eine rationelle Formel abzuleiten, welche mit den bereits bekannten Verbindungen anderer Körper in Uebereinstimmung wäre, so halte ich dennoch die Phosphorsaure für einen wesentlichen Bestandtheil dieser Combination, und glaube, dass es allzu gewagt ist, dies Salz mit Vernachlässigung der Phosphorsäure für eine Verbindung von Ammoniak und Molybdänsäure im allotropischen Zustande zu erklären. Aus vielen Analysen geht hervor, dass die Menge der Phosphorsäure darin zwar gering, aber immergleich ist, und zwar im Zustande von c-Phosphorsäure. Diese Menge, welche immer nahe an 3 Proc. betrug, ist schlechterdings nothwendig zur Bildung des gelben Körpers, und kann nur entfernt werden, nachdem er zerstört worden ist. Wenn der gelbe Niederschlag lange mit verdünnter Salpetersäure, die ein wenig molybdänsaures Ammoniak enthält, ausgesüsst wird, so bleibt die Menge der Phosphorsaure ganz dieselbe. Die Erscheinungen, welche die Bildung dieses bis jetzt anomalen Körpers begleiten, können nicht durch Allotropismus erklärt werden. Schon in der oben citirten Abhandlung ist mit Recht angeführt worden, dass das molybdansaure Ammoniak ein hochst empfindliches Reagens auf Phosphorsaure sei. Freilich müssen gewisse Bedingungen wohl ins Auge gefasst werden, wenn die Reaction mit der gewünschten Schärfe Molybdänsäure allein bringt kaum eine eintreten soll. gelbe Trübung hervor, wo bei Gegenwart von salpetersaurem Ammoniak sogleich ein intensiver Niederschlag Molybdansaures Natron reagirt gar nicht auf entsteht Phosphorsäure; es ist die Gegenwart von Ammoniaksalz Aus diesen Gründen bediene ich mich zu nothwendig. meinen Untersuchungen einer Lösung, welche aus 4 Th. Molybdänsäure, 8 Th. Ämmoniaks und 20 Th. mit Salpetersäure angesäuerten Wassers besteht. Es ist jedoch wohl zu

beachten, dass a- und b-Phosphorsäure im Anfange keinen oder vielmehr dann erst einen Niederschlag hervorrufen, wenn sie in c-Phosphorsäure umgewandelt sind. Ich habe das Verhalten einiger anderen Körper gegen diesen Niederschlag untersucht. Er war:

löslich sehr wenig in Wasser, » Alkohol, D leicht in kaustischen und kohlensauren Alkalien. in a-phosphorsaurem Kali, b phosphors. Natron, c-phosphors. Ammoniak, Borax, dithionigsaurem Natron, monothionigs. Natron, dithionsaurem Natron, essigsaurem Natron. arseniksaurem Natron, arsenigsaurem Natron. weinsteins, Kali-Natron, oxalsaurem Ammoniak, Phosphorsaure, concentrirter Schwefelsäure.

unlöslich in molybdänsaurem Ammoniak, Salpetersäure. Salzsäure, verdünnter Schwefelsäure. schwefelsaurem Natron, Kali, Ammoniak. saurem weinsteinsaurem Kali. saurem oxalsaurem Kali, Chlorkalium. Jodkalium, Bromkalium, Bromnatrium. salpetersaurem Kali, chlorsaurem Kali, salpetersaurem Natron, Borsaure. Weinsteinsäure. Oxalsäure.

Uebrigens steht die Phosphorsaure hinsichtlich ihrer Wirkung auf das molybdänsaure Ammoniak nicht allein, sondern die auch in anderer Hinsicht ihr sehr verwandte Arseniksäure zeigt ahnliche Erscheinungen, welche aber von der Temperatur abhängen. Werden zu obiger Lösung einige Tropfen Arseniksäure gesetzt, so bleibt die Lösung unverändert; wenn sie aber bis auf 100° erwärmt wird, so entsteht ein gelber Niederschlag, welcher sich von dem phosphorsauren Niederschlage nur durch eine mehr gelbe Parbe unterscheidet, in allen übrigen Beziehungen aber sich gleich verhält. Er enthielt meistens 7 Procent Arseniksäure.

Ueber die Anwendung des molybdänsauren Ammoniaks in der quantitativen Analyse.

So lange der durch molybdänsaures Ammoniak in einer phosphorsaures Natron enthaltenden Lösung hervorgebrachte Niederschlag für eine andere Modification der

Molybdänsäure gehalten wurde und die quantitative Zusammensetzung dieses Körpers unbekannt war, konnte von der Anwendung dieses Reagens in der quantitativen Analyse nicht die Rede sein. Ich habe mich lange bemüht, zu zeigen, dass des molybdänsaure Ammoniak ein gutes Reagens für die quantitative Analyse sei. Das Endresultat vieler, anfangs vergeblicher Versuche ist, dass das molybdänsaure Ammoniak bedingungsweise ein von keinem andern Körper übertroffenes Reagens zur Trennung der Phosphorsäure von andern Stoffen sei. Zu diesem Behuf wird das phosphorsaure Salz in verdünnter Salpetersaure gelöst und so viel Molybdänsäurelösung hinzugefügt, dass das Verhältniss der wahrscheinlicher Weise höchstens vorhandenen Phosphorsäure zur Molybdänsaure wie 1:30 ist. Die Mischung wird so lange erwarmt, bis sie völlig klar geworden ist; darauf wird eine kleine Menge Molybdansäurelösung zugesetzt, um sicher zu sein, dass dadurch kein Niederschlag entstehe. Hierauf wird die Lösung einige Stunden an einen mässig warmen Ort gestellt und filtrirt, bis man sich wiederum überzeugt hat, dass durch eine neu hinzugefügte Menge von Molybdänsäurelösung keine Färbung entstehe. Der Niederschlag wird darauf mit derselben Molybdänsäurelösung ausgesüsst, was wegen der Natur des Niederschlages nicht viele Zeit erfordert. Der völlig ausgesüsste Niederschlag wird in Ammoniak gelöst und die Phosphorsäure durch eine nach der Methode von H. Rose dargestellte Magnesialösung gefällt und quan-Das Waschwasser, welches ausser der titativ bestimmt. von der Phosphorsäure getrennten Basis Molybdänsäure enthält, wird mit Ammoniak im Ueberschuss versetzt und dann Schwefelwasserstoff in reichlicher Menge hindurchgeleitet. Wenn die Basis ein Alkali ist, so wird das Schweselmolybdan durch verdünnte Schweselsäure niedergeschlagen und in der filtrirten Flüssigkeit das Alkadi bestimmt, die Magnesia durch phosphorsaures Natron ausgefallt und der Niederschlag mit Ammoniak, dem etwas wasserstoffschwelliges Schwefelammonium zugefügt ist aus-Die Kalkerde wird durch oxalsaures Ammoniak niedergeschlagen, die Beryterde und Stroutienerde durch schwefelsaures Ammoniak, Thonerde und Eisenoxyd derch wasserstoffschwefliges Schwefelammonium. Besser ist es, die Eisenoxyd enthaltende Flüssigkeit zur Trockniss abzudampfen und darauf mit kohlensaurem Natron zu schmelzen, weil soust leicht ein lösliches Salz von Schweseleisen und Schwefelmolybdän entstehen kann. Alle diese Niedersobläge werden zuerst mit wasserstoffschweßigem Schwefelammonium, dann mit Wasser, dem etwas wasserstoffschwesliges Schweselammonium zugesügt ist, ausgesüsst. Als Beispiel sühre ich solgende Analysen an, welche unter meiner Leitung nach der angegebenen Methode angestellt sind:

Zum Schluss dieser Analysen führe ich die eines bisher noch nicht untersuchten Wawellits an. Er ist von gelber Farbe und findet sich bei Allendorf unweit Arensberge:

A1°0° 35,76 CaO 0,86 Aq 28,32 PO° 32,16 SiO° 2,70 F Spuren.

Obgleich das molybdänsaure Ammoniak, wie ich zu

## 48. Molybdänsäure und ihre Reaction auf einige Körper.

zeigen versucht habe, zur Ausscheidung der Phosphorsäure sehr geeignet ist, so hat die Anwendung doch das Unangenehme, dass theils bei vernachlässigter Sorgfalt die Flüssigkeit stets gelb durch's Filter läuft und nachher sich trübt, theils der Verbrauch von Molybdänsäure sehr gross ist.

Ueber die Scheidung arseniksaurer Verbindungen von den molybdänsauren.

Die Eigenschaft der Molybdänsäure, mit Magnesia ein in ammoniakhaltigem Wasser sehr lösliches Salz hervorzubringen, bietet auch ein vortreffliches Mittel dar, die Verbindungen des Arseniks von denen des Molybdäns zu scheiden. Beide werden zu diesem Behuf in einer Säure gelöst, mit Ammoniak im Ueberschuss versetzt, Arseniksäure wird durch Magnesia gefällt und der Niederschlag mit Ammoniak ausgesüsst.

Ueber einige neue Ammoniakdoppelsalze der Molybdänsäure.

Bis jetzt waren keine krystallisirten Verbindungen der Molybdänsäure mit Metalloxyden bekannt. Es glückte mir, einige Doppelsalze darzustellen, welche diese Säure mit Ammoniak und Kupferoxyd, Kobaltoxyd, Zinkoxyd und Magnesia bildet. Das Kupferoxydsalz zeichnet sich am meisten aus und kann sehr leicht rein dargestellt werden, weshalb ich es genauer studiren konnte.

## Molybdänsaures Kupferoxyd-Ammoniak.

Dieses Salz entsteht sehr leicht, wenn frisch gefälltes Kupferoxydhydrat mit molybdänsaurem Ammoniak, welches überschüssiges Ammoniak enthält, digerirt wird, die Flüssigkeit von dem nicht gelösten Kupferoxyd abfiltrirt und in einer ammoniakhaltigen Atmosphäre zur Verdunstung hingestellt wird. Wenn molybdansaures Ammoniak im Üeberschuss vorhanden ist, so entstehen prismatische Krystalle, welche ich noch nicht genauer untersucht habe; wenn aber Kupferoxyd im Ueberschuss ist, so entsteht folgende von mir genauer untersuchte Verbindung. Die schön blauen Krystalle gehören zum einundeinaxigen System und sind dicke schiefe (?) vierseitige Saulen, deren Winkel 105°24' betragen, wie ich als Mittelzahl aus mehreren an verschiedenen Krystallen ausgeführten Messungen gefunden habe. Auf den stumpfen Kanten erscheinen die Flächen eines liegenden Prismas rechtwinklig aufgesetzt (die Flächen des dritten hierher gehörigen Paares), deren

grössere Fläche bei den meisten, namentlich den dickeren Exemplaren dem Beobachter zugekehrt, die kleinere abgewandt ist. Da bei mehreren Krystallen auch auf die scharfen Seitenkanten neben der grossen, dem Beobachter zugekehrten Fläche des liegenden Prismas sich Flächen der vertikalen Prismenslächen so aufgesetzt zeigen, dass sie in die Zone eines Winkels zwischen beiden genannten Prismen fallen, welche a: 1 b:c zu sein scheinen, die ich aber nicht messen konnte, so wurde die Neigung der zugekehrten und abgekehrten Flächen gegen die Endfläche bestimmt, und die Winkel differirten nicht mehr unter sich, als die Unterschiede der Messungen unter einander. Bei den dickeren Krystallen war die rechtwinklig angesetzte Fläche gross, bei andern trat sie mehr zurück, bis beide Prismen zusammen nur ein längliches Octaeder bildeten, welches einem stumpfen Quadratoctaëder ähnelte oder mehr nach der Quere ausgedehnt war. Die schöne Farbe verschwindet sehr schnell, die Krystalle verlieren den Glanz, welcher vorzüglich auf der geraden Endsläche zuerst in bunten, dann in grünlich-gelben Schimmer übergeht. Es wurde ein deutlicher blättriger Bruch parallel der geraden Endfläche beobachtet. Härte des Gypses bei frischen Exemplaren. Es wurden also beobachtet:

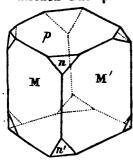

Ein vertikales Prisma (M in der Figur) (a:b: $\infty$ c).

Ein horizontales Prisma (n in der Figur) (a:c:∞b).

Die gerade Endfläche (p in der Figur) (c:∞ a:∞b).

Die Flächen des Octaeders  $(\mathbf{a}: \mathbf{b}: \mathbf{c}).$ 

Die wichtigsten Winkel sind:

 $M : M' = 405 \cdot 24'$ 

p : n = 125°20'

woraus folgt für a:b, wenn a=1 gesetzt wird,  $b=\log a$ 105 24 tang - = 10,1181614, also b = 1,312 für a : c,

wenn a = 1 gesetzt wird, c = log tang  $35^{\circ}20' = 10.1494069$ , also c = 1.410, also a : b : c = 1 : 1.312 : 1.410,

Winkel n:m, dessen tang =  $\frac{a \sqrt{a^2 \pm b^2 + c}}{bc}$ , finden wir =  $111^{\circ} 27' 2''$ .

Arch. d. Pharm. CXXV. Bds. 1, Hft.

Die Octaëderstächen stossen in den Endkanten 4 b:c unter einem Winkel von 418° 26′ 12″ zusammen.

Frische, vorsichtig getrocknete Krystalle bestehen aus:

|      | I.    | II.   | M.    |
|------|-------|-------|-------|
| CuO  | 27,31 | 26,97 | 27,20 |
| MoO3 | 49,01 | 48,98 | 48,01 |
| H3N  | 11,70 | 11,51 | 11,95 |
| Aq   | 12,00 | 11,92 | 12,23 |

woraus die Formel: CuO, HO, H<sup>3</sup>N + MoO<sup>3</sup> + Aq.

|   |     |      |         | Gefunden |
|---|-----|------|---------|----------|
| 1 | At. | CuO  | 495,60  | 27,09    |
| 1 | At. | MoO3 | 896,10  | 48,92    |
| 1 | At. | H3N  | 212,50  | 11,61    |
| 2 | At. | Αq   | 224,96  | 12,29    |
|   |     | -    | 1829,16 | 99,91.   |

Ueber die Ausführung der Analyse bemerke ich nur Folgendes: das Kupferoxyd kann von der Molybdänsäure nicht durch wasserstoffschwefliges Schwefelammonium oder Schwefelkalium getrennt werden, weil bei Gegenwart von Schwefelmolybdan das Schwefelkupfer sich in den Schwefelalkalien löst, wegen der grossen Neigung des Schwefelmolybdäns, mit den Schwefelmetallen Verbindungen einzugehen, welche sich in den Schwefelalkalien nicht auflösen. Unter den physikalischen Eigenschaften des Salzes habe ich angeführt, dass die Krystalle bald ihren Glanz verlieren und mit der Zeit gelbgrün werden. Diese Farbenänderung, welche nicht von einer Formveränderung begleitet ist, rührt von einem langsamen Ammoniakverluste her, der jedoch nur bis auf einen gewissen Grad vorschreitet und nach Verlust der Hälfte desselben ganz aufhört. Im Wasser ist das Salz unlöslich, es wird vielmehr durch dasselbe zersetzt, da ihm ein Theil des Ammoniaks entzogen wird, während ein bleich gefärbtes Kupfersalz zurückbleibt; Alkohol hat dieselbe Einwirkung. In Ammoniak und verdunnten Säuren ist es löslich. wasserstoff-Schwefelammonium löst sich ein grosser Theil desselben, obiges Schwefelsalz bildend.

## Molybdänsaures Kobaltoxyd-Ammoniak.

Eine krystallisirte Verbindung des Kobaltoxyds mit Molybdänsäure war bisher eben so unbekannt, als das entsprechende Kupfersalz. Sie bildet sich, wenn man Kobaltoxydhydrat mit Ammoniak und molybdänsaurem Ammoniak digerirt und die Lösung gelinde eindampft. Hierbei muss man noch vorsichtiger verfahren, als mit

dem Kupfersalze, weil noch leichter unter Ammoniakverlust eine pulverige Masse erhalten wird. Unter Beobachtung aller Vorsichtsmaassregeln entstehen nach längerer Zeit rothe Krystalle, welche aber nicht messbar sind. Es sind dünne Nadeln, welche der Kobaltblüthe in Farbe und Form sehr ähnlich sind, selbst unter dem Mikroskop. Es scheinen Formen mit Tansversal- und Longitudinalflächen und der geraden Endfläche zu existiren, so wie auch solche mit den Flächen eines vertikalen leicht geneigten Prismas.

Ausser diesen nadelförmigen Krystallen finden sich linsenformige Anhäufungen, welche die spiessigen Nadeln aufwarts kehren, aber unter dem Mikroskop auch aus ähnlichen Krystallen zusammengesetzt erscheinen; denn an den Rändern ragen ähnliche Säulchen mit schiefer Endfläche hervor, deren Winkel stumpf sind. Die Analyse

ergab folgende Verhältnisse:

|                  | I.     | и.     | Ш.     |
|------------------|--------|--------|--------|
| CoO              | 27,522 | 28,010 | 27,124 |
| MoO3             | 52.843 | 53,421 | 52,901 |
| H <sub>3</sub> N | 11,987 | 12,462 | 12,784 |
| Aq               | 6,483  | 6,731  | 6,584  |

woraus sich ergiebt:

| ٠ |     |                  |        | in 100 Th |
|---|-----|------------------|--------|-----------|
| 1 | At. | CoO              | 468,65 | 27,783    |
| 1 | At. | MoO3             | 896,10 | 53,034    |
| 1 | At. | H <sub>3</sub> N | 212.50 | 12,575    |
| 1 | ٨t. | Aq               | 112,48 | 6,656     |

Formel: CoO, H<sup>3</sup>N, HO + MoO<sup>3</sup>.

## Molybdänsaures Nickeloxyd - Ammoniak.

Diese der vorigen entsprechende Verbindung entsteht, wenn frisch gefalltes Nickeloxydhydrat mit molybdansaurem Ammoniak, dem man überschüssiges Ammoniak zugesetzt hat, digerirt und die veilchenblaue Lösung gelinde Nach längerer Zeit scheiden sich grüne, krystallinische Rinden ab; gegen Wasser verhalten sie sich ebenso, wie das vorige Salz: sie zerfallen in eine lösliche ammoniakreichere und eine unlösliche ammoniakärmere Verbindung. Der Luft ausgesetzt, verlieren sie Ammoniak und zerfallen. Die Analyse ergab:

|      | I.     | 11.    | III.   |
|------|--------|--------|--------|
| MeQ3 | 53,019 | 51,912 | 52,823 |
| NiO  | 27,210 | 27,104 | 26,931 |
| H3N  | 12,401 | 12,192 | 12,611 |
| Aq   | 6,111  | 6,501  | 6,213  |

woraus folgt:

## 52 Molybdänsäure und ihre Reaction auf einige Körper.

|        |     |        |         | in 100 Th. |
|--------|-----|--------|---------|------------|
| 1      | At. | MoO3   | 896,10  | 53,008     |
| 1      | At. | NiO    | 469,33  | 27,764     |
| 1      | At. | H3N    | 212,50  | 12,570     |
| . 1    | Αt. | Aq     | 112,48  | 6,654      |
| Formel | :   | = NiO. | H3N, HO | + MoO3     |

## Molybdänsaures Zinkoxyd-Ammoniak.

Diese Verbindung entsteht sehr leicht, wenn man gleiche Aequivalente Zinkoxydhydrat und Molybdänsäure mit überschüssigem Ammoniak digerirt und die filtrirte Flüssigkeit abdampft. Es entsteht eine krystallinische Rinde an der Oberfläche, in der Lauge scheiden sich Krystalle ab, die einen schönen Seidenglanz besitzen. Die Krystalle konnten noch nicht gemessen werden, aber es ist wahrscheinlich, dass man sie im messbaren Zustande erhalten hätte, wenn man grössere Quantitäten der Bestandtheile zur Darstellung angewandt hätte. Die Analyse gab folgende Zahlen:

|      | I      | II.    | Ш      |
|------|--------|--------|--------|
| MoO3 | 51,801 | 51,231 | 50,987 |
| ZaO  | 28,943 | 29,048 | 28,831 |
| H3N  | 11,983 | 12,123 | 12,046 |
| Aq   | 6,159  | 6,245  | 6,018  |

#### denen entsprechen:

|   |     |                             |         | in 100 Th |
|---|-----|-----------------------------|---------|-----------|
| 1 | At  | MoO3                        | 896,10  | 51,867    |
| 1 | At. | $\mathbf{Z}$ n $\mathbf{O}$ | 506,591 | 29,322    |
| 1 | At. | $H_3N$                      | 212,50  | 12,878    |
| 1 | At. | Αq                          | 112,48  | 6,510     |
|   | _   |                             |         |           |

Formel: = ZnO, H<sup>3</sup>N, HO + MoO<sup>3</sup>.

## Molybdänsaure Ammoniak - Magnesia.

Schon lange ist eine lösliche Verbindung der Magnenesia mit Molybdänsäure bekannt; aber die, welche Ammoniak enthält, ist noch nicht beschrieben worden. Sie entsteht auf gleiche Weise, wie die Zinkverbindung. Die Krystalle waren noch nicht messbar, aber man darf hoffen, messbare zu erhalten. Sie sind denen der Zinkverbindung ähnlich, doch haben sie nicht deren Glanz; anfangs sind sie durchsichtig, später werden sie opak. Ihre Zusammensetzung ist folgende:

|      | I.     | II.    | III.   |
|------|--------|--------|--------|
| MoO3 | 60,102 | 61,001 | 60,208 |
| MgO  | 16,809 | 16,514 | 16,148 |
| H3 N | 14,073 | 13,893 | 14,111 |
| Αq   | 7,619  | 7,311  | 7,019  |

#### welcher entspricht:

|   |     |      |        | 120 100 IB. |
|---|-----|------|--------|-------------|
| 1 | At. | MoO3 | 896,10 | 60,579      |
| 1 | At. | MgO  | 258,14 | 17,451      |
| 1 | At. | HaN  | 212,50 | 14,365      |
| 1 | At. | Àφ   | 112,48 | 7,604       |

Formel: = MgO, H<sup>3</sup>N, HO + MoO<sup>3</sup>.

H. Bley.

## Quantitative Bestimmung der Phosphorsäure.

Northcote und Church stellten sich die Aufgabe, eine bessere Methode der quantitativen Bestimmung der Phosphorsaure zu entdecken, da die früheren haufig zu irrigen Schlüssen führten.

Bisher glaubte man, (?) dass das phosphorsaure Eisenoxyd durch Lösungen kaustischer Alkalien nur unvollständig angegriffen würde. Aber die sorgfältigen Versuche obiger Chemiker haben ergeben, dass wenn man den Niederschlag von phosphorsaurem Eisenoxyd mit einem hinreichenden Ueberschuss von Kali kocht, die Phosphorsäure vollständig an letztere Base übertragen wird. Dieses Verfahren empfiehlt sich daher zur quantitativen Bestimmung der Phosphorsäure. Die im Kali etwa enthaltene Thonerde wird zunächst durch Uebersättigen mit Salzsäure und Fällen mit Ammoniak entfernt. Die filtrirte Lösung soll dann die sämmtliche Phosphorsäure enthalten, welche man nun durch ein Magnesiasalz fällt. (Pharm Journ. and Transact. Jan. 1853.)

Zusatz. Es ist längst bekannt, dass dem phosphorsauren Eisenoxyd im frischen hydratischen Zustande durch Kalilauge alle Phosphorsäure entzogen wird. Neu aber unrichtig ist die Angabe der HH. Verf., dass die gleichzeitig mit aufgelöste Alaunerde aus der angesäuerten Flüssigkeit, welche Phosphorsäure enthält, durch Ammoniak in reinem Zustande niedergeschlagen werde. Dergleichen Novitäten können jedoch der Widerlegung wegen nicht ganz übergangen werden.

## Neue Methode der Untersuchung auf organische Gifte.

In Ch. Flandin's Werke (Traité des poisons) sind folgende Ansichten über das Verhalten der organischen Gifte und eine Methode der Analyse, um dieselben dadurch aufzufinden, enthalten. Flandin geht hinsichtlich des Verhaltens im Organismus von folgenden Sätzen aus:

1) die Gifte sind nicht assimilirbare Stoffe;

2) sie gehen in den Organismus durch Absorption über;

3) sie wirken durch ihre Gegenwart. (?)

In Voraussetzung der Richtigkeit dieser Principien müssen sich die Gifte, da sie nicht assimilirbar sind, unverändert in den Organen wiederfinden, mit denen sie in Berührung gebracht waren, oder in welche sie durch Absorption geführt wurden.

Für die unorganischen Gifte können ohige Sätze als

erwiesen angesehen werden.

Die organischen Gifte anbetreffend, geht Flandin in Bezug auf die gerichtliche Analyse davon aus, dass sie im Grunde aus 1) proteinartigen Stoffen, 2) Farbstoffen, 3) Fetten zu scheiden sind. Von diesen Stoffen sind die ersten durch Siedehitze coagulirbar, die zweiten werden durch Säuren und Basen, namentlich Kalk, Baryt, meist sehr verändert die Fette endlich sind durch Alkohol und Aether zu entfernen. Da nun die meisten organischen Gifte die Temperatur von 100° ertragen, so verfahrt Flandin zur Auffindung der organischen Basen. (Morphin, Strychnin, Brucin etc.) wie folgt.

Man mischt die zu untersuchenden Stoffe mit 12 Proc. wasserfreiem Kalk oder Baryt genau zusammen, und trocknet bei 100° vollkommen aus, reibt zum feinsten Pulver, zieht mit siedendem Alkohol aus und filtrirt.

Das Filtrat ist fast farblos und enthält ausser den Körpern, die man sucht, nur noch Fette und Harze. Man entfernt den Alkohol durch Destillation oder Abdunsten und zieht den trocknen Rückstand mit Aether aus. Ist der gesuchte Körper in Aether nicht löslich (Morphin, Strychnin, Brucin), so bleibt er isolirt zurück und kann durch Filtriren erhalten werden. Ist er in Aether löslich, so zieht man ihn aus dem Rückstande, der nach dem Abdampfen des ursprünglichen Alkoholauszuges oder der Aetherlösung bleibt. durch ein für den Körper geeignetes Lösungsmittel. z. B. Essigsäure, aus, und fällt diese Lösung mit Ammoniak.

Flandin hat zur Prüfung seines Verfahrens 400 Grm. thierischer Materie mit ½ bis 4 Gran Morphin, Strychnin,

Brucin gemischt und alle in wägbaren Mengen daraus wieder gewonnen. Bbenso gelang es, die Alkaloide aus Gemischen von thierischen Substanzen mit Opium, Laudanum, Brechnussdecoct, falscher Angustura zu gewinnen.

Endlich hat Flandin bei vergisteten Thieren aus dem Magen, den Eingeweiden, und selbst aus den Organen, in welche die Giste durch Absorption eingedrungen waren, auch aus einem Stücke Fleisch, das man mit Morphin 2 Monate faulen liess, die Giste nach dem angegebenen Versahren wieder erhalten. (Compt. rend. T. 36. — Chem.-pharm. Centrol. 1853. No. 18.)

#### Ueber Phycit, eine neue Zuckerart.

Lamy entdeckte 1852 im Protococcus vulgaris zwei Substanzen, von welchen die eine durch die Schönheit ihrer Krystalle ausgezeichnet ist. Diese hat den süssen Geschmack des Zuckers. Die Krystalle haben ein rectanguläres Prisma zur Grundform, zeigen aber Anomalien, die bis jetzt noch nicht völlig aufgeklärt werden konnten. Die Substanz geht mit Kochsalz keine Verbindung ein, wird durch Kali nicht verändert, reducirt das Kupferoxyd in der Lösung in Kali nur schwierig, und verbält sich zu Salpetersäure wie die übrigen Zuckerarten. Die Substanz gährt nicht und hat nach Pasteur's Untersuchung keine Wirkung auf polarisirtes Licht. Diese Substanz, die Lamy Phycit genannt hat, ist interessant durch ihre Formel, wenn man sie auf den Traubenzucker und den Mannit bezieht, wie folgt:

C<sup>12</sup>H<sup>15</sup>O<sup>12</sup> Phycit = C<sup>12</sup>H<sup>12</sup>O<sup>12</sup> + 3H = C<sup>12</sup>H<sup>14</sup>O<sup>12</sup> + H. Die Analyse, aus der die Formel abgeleitet ist, hat

nämlich gegeben:

C 39,33 H 8,25 O 51,46

(Compt. rend T. 36. — Chem.-pharm. Centrol. 1853. No. 19.)

#### Ueber den Honig der mexikanischen Honigameise.

Die Insecten, von denen Wetherill durch Dr. Leidy einige zur Untersuchung erhielt, enthielten eine verschiedene Menge Honig. Der letztere selbst hatte eine mehr oder weniger dunkle Farbe. Sechs Stück der Insecten wogen 2,6533 Grains, die Körper 0,288 Grains, mithin der Honig 2,3653; demnach enthält ein Thier 0,3942 Grains Honig, das ist durchschnittlich 8,2 mal so viel, als das Gewicht des Thieres selbst. Das spec. Gew. des Thieres mit Honig wurde zu 1,28, das des Körpers allein zu 4,05 gefunden. Der Honig hat einen angenehmen süssen Geschmack, reagirt schwach sauer, trocknet zu einem unkrystallinischen, sehr hygroskopischen Rückstande ein. In gewöhnlichem Alkohol war der eingetrocknete Honig löslich, in absolutem nicht ganz.

Die Alkohollösungen setzten keine Krystalle ab. Der Zucker dieses Honigs hatte, der Analyse zufolge, die Zusammensetzung C<sup>12</sup> H<sup>14</sup> O<sup>14</sup>, und ist demnach der Fruchtzucker, der sich durch seine Unfähigkeit zu krystallisiren vom Traubenzucker unterscheidet. Die Säure des Honigs hatte mit der Ameisensäure die Reaction auf Silbersalpeter gemein. (Chem Gaz. 1853. — Chem.-pharm. Centrbl. 1853. No. 18.)

#### Reines Scammoniumharz.

Wie das Chininsulfat bei der therapeutischen Anwendung die Chinarinden ersetzt, so könnte nach Bull füglich statt des Scammoniums selbst dessen in Aether lösliches wirksames Princip, das Harz, angewandt werden. Zu diesem Behufe ist es nöthig, um sich vor Verfälschungen mit fremden Harzen sicher zu stellen, zuvor die Charaktere des Scammoniumharzes genauer kennen zu lernen.

Bull hat bei seinen Versuchen den in Aether löslichen Theil des ächten Aleppo-Scammoniums angewandt, welchen er als reines Scammoniumharz betrachtet. Hinsichtlich der Verfalschungen ist hauptsächlich das Colophonium, das Guajak- und Jalappenharz zu beachten.

Nichts ist leichter, als eine Mischung von Guajakharz zu erkennen. Bei Berührung mit Schwefelsäure nimmt das Guajakharz sogleich eine dunkele carmoisinrothe Farbe an, welche beim Vermischen mit Wasser grünlich wird. Das Scammoniumharz bietet keine ähnliche Erscheinung, und die Reaction ist so empfindlich, dass man noch duajakharz mit Leichtigkeit auffindet. Salpetersäure ertheilt letzterem eine dunkelgrüne, ins Braune oder Gelbe übergehende Farbe, während die Farbe des Scammoniumharzes dadurch nicht afficirt wird. Chlornatrium ertheilt dem Guajakharz eine schön grüne Farbe; auf Scammoniumharz wirkt es nicht. Silbernitrat und ebenso Eisenchlorid färben jenes blau, dieses gar nicht. Gummilösung, Quecksilberchlorid, salpetrige Säure geben ebenso ausgezeichnete

Reactionen. Die Gegenwart des Guajakharzes kann also

durchaus nicht verkannt werden.

das

res . 1,05

Ge

.ry.

ÖS-

Der

Zu-

ren

118

eter

153.

'60-

ijg.

lös-

len

On-

ak-

n.

ÖS-

ıdı,

in-

ılo-

81%

ml

·be

rd.

ŀ

18

۴

Zur Auffindung des Colophoniums giebt es ebenfalls mehre Reageatien, zunächst das Terpentinöl, welches jenes löst, das Scammoniumharz dagegen ungelöst lässt. Aber das sicherste Reagens ist nach Bull die Schwefelsäure, welche dieselbe Färbung hervorbringt, wie beim Guajakharz, und 📆 Colophonium noch sehr leicht erkennen lässt.

Zur Auffindung des Jalappenharzes wendet Bull Aether an: 8 Grm. desselben lösen vollständig 0,40 Grm. Scammoniumharz, während sie das Jalappenharz nicht merklich lösen. Es genügt also, 0,20 Grm. verdächtiges Harz mit 46 Grm. Aether einige Zeit zu schütteln. Bleibt ein Rückstand, so kann man versichert sein; dass das Scammoniumharz nicht rein war, und muss den Rückstand nun weiter prüfen, um die Charaktere des Jalappenharzes zu constatiren. (Journ. de Pharm. et de Chim. Decbr. 1852.)

#### Ueber das Pyroxylin.

Eine wesentliche Bedingung zur Bereitung eines löslichen Pyroxylins ist nach Bechamp die Anwendung von
Wärme bei ihrer Darstellung. Taucht man die Baumwolle
in das erkaltete Gemisch von Schwefelsäure und Salpeter,
so erhält man zwar ein fulminirendes, aber kein lösliches
Product; durch Eintauchen in die noch heisse Mischung
wird dieser Uebelstand beseitigt, das so gewonnene Pyroxylin ist stets leicht löslich in Aether.

Leitet man in die ätherisch-alkoholische Lösung des Pyroxylins einen Strom Ammoniakgas, so wird die Lösung vollkommen flüssig: Béchamp nennt dies ammoniakali-

sches Collodion.

Schwefelwasserstoffgas trübt dasselbe fast augenblicklich, und bald bildet sich ein gelber flockiger Niederschlag,

den Béchamp für eine Schwefelverbindung hält,

Das ammoniakalische Collodion, auf einmal in eine grosse Menge Wassers gegossen, giebt einen pulverigen weissen, in Wasser vollkommen unlöslichen Niederschlag. Bei 100° getrocknet, erhält es sich unverändert. Es ist nicht besonders dicht, geruch - und geschmacklos; und wird beim Reiben elektrisch. In einer Glasröhre erhitzt, fulminirt es später, als das gewöhnliche Pyroxylin, die Röhre füllt sich mit röthlichen Dämpfen und es bleibt ein kohliger Rückstand. Rauchende Chlorwasserstoffsäure löst ihn in der Hitze allmälig unter reichlicher Chlorent-

wickelung. Concentrirte Schwefelsäure löst ihn langsam ohne Gasentwickelung. Das Wasser, worin die Präcipitation geschah, enthält salpetersaures Ammoniak, aber sehr wenig organische Substanz: ein wohl zu beachtender Umstand. Die Elementaranalyse zeigt in der That, dass die neue Verbindung sich vom Pyroxylin nur durch 1 Aeq. Salpetersäure unterscheidet. Be champ hat sich überzeugt, dass die neue Substanz eine constante Verbindung ist. Seine Analysen haben übereinstimmende Resultate ergeben, deren Mittel folgende procentische Zusammensetzung liefert:

C 28,216 H 3,575 N 10,777 O 57,432

Unter Zugrundelegung der Pelouze'schen Formel für das Pyroxylin = C<sup>24</sup> H<sup>17</sup> O<sup>17</sup>, 5 NO<sup>5</sup> würde sich die in Rede stehende Substanz nach folgender Gleichung bilden: C<sup>24</sup> H<sup>17</sup> O<sup>17</sup>, 5 NO<sup>5</sup> + NH<sup>3</sup> + HO = NO<sup>5</sup>, NH<sup>4</sup> O + C<sup>24</sup> H<sup>17</sup> O<sup>17</sup>, 4 NO<sup>5</sup>. Nimmt man diese letztere Formel für die der neuen Verbindung, so ergiebt die Berechnung folgende procentische Zusammensetzung:

C = 28,070 H = 3,315 N = 10,916 O = 57,699

Von 20—100° verliert die Substanz im Mittel 1,727 Wasser. Diese Zahl (H = 1 genommen) repräsentirt 9,015 Wasser für die Quantität der Substanz, welche die Formel C<sup>24</sup> H<sup>17</sup> O<sup>17</sup>, 4 NO<sup>3</sup> ausdrückt; d. h. 1 Aeq Wasser. Die Formel der neuen Substanz bei 20° ist also C<sup>24</sup> H<sup>17</sup> O<sup>17</sup>, 4 NO<sup>3</sup>, HO, oder, durch 2 getheilt C<sup>12</sup> H<sup>9</sup> O<sup>9</sup>, 2 NO<sup>3</sup> = C<sup>12</sup> H<sup>9</sup> (NO<sup>4</sup>)<sup>2</sup>O<sup>11</sup>, d. h. die Formel des Rohrzuckers, worin 2NO<sup>4</sup> austreten statt 2 H

Eine grosse Menge Formeln sind für das Pyroxylin in Vorschlag gebracht. Béchamp's neue Verbindung bestätigt die Formel von Pelouze.

Das lösliche Proxylin hat nach Béchamp die Formel: C<sup>24</sup> H<sup>17</sup> X<sup>4</sup> O<sup>21</sup>, NO<sup>5</sup> (X = NO<sup>4</sup>)

die neue Verbindung bei 20° getrocknet = C24 H17 X4 O21, HO,

dieselbe bei 100° getrocknet = C<sup>24</sup> H<sup>17</sup> X<sup>4</sup> O<sup>21</sup>.

(Journ. de Pharm. et de Chim. Décembre. 1852.) A. O.

#### Ueber Getreidemehl.

Schwerdtfeger hat durch seine vielfachen Untersuchungen über Getreide und Stärkmehl: ob und wie weit der Ursprung irgend einer Mehlsorte aus den Gestaltverhältnissen des Stärkemehls erkannt werden könne, erwiesen, dass das Mehl sämmtlicher Cerealien durch das Mikroskop, sowohl von Kartoffel-, als auch von dem Mehl der Hülsenfrüchte leicht, bestimmt, und ohne anderweitige Versuche unterschieden werden, und daher auch die Anwesenheit des Mehls von Hülsenfrüchten oder Kartoffeln in irgend einem Getreidemehl erkannt werden könne, dass ferner Kartoffelmehl sich von dem Mehle der Leguminosen eben so genau unterscheiden lasse, dagegen bei Anwesenheit des Letztern aus den Formverhältnissen des Stärkemehls nicht entnommen werden könne, von welchem Hülsengewächse das Mehl stamme, indem, etwa mit einziger Ausnahme der Ackerwicke, die Unterschiede in Gestalt und Grösse zu wenig ins Auge fallen.

Bei den Cerealien, welche sich insgesammt durch die Kugelgestalt oder eine, mindestens in die Kreislinie fallende Form ihrer Stärkmehlkörner auszeichnen, sind, wie vermuthlich bei den Gramineen überhaupt, diese Unterschiede besonders bezüglich der Grösse viel bedeutender. so dass in einigen Fällen die Ermittelung der Abstammung irgend eines Getreidemehls auf diesem Wege erzielt werden kann, oder wenigstens die Ergebuisse anderweitiger Versuche, verbunden mit der mikroskopischen Untersuchung, ein bestimmteres Urtheil gestatten. So lassen sich Weizen. Roggen, Gerste und Hafer ganz gut von Reis- oder Maismehl unterscheiden, indem, obgleich die Grösse ihrer Stärkekörner kaum variirt, die kreuz- und sternformigen Spalten des Roggenstärkmehls dem des Weizens und der Gerste abgehen, die Stärkekörner der Gerste aber durch eine ganz reine und helle Fläche, ohne alle Risse oder Zeichnungen, sich von dem Stärkmehl des Weizens wie des Roggens unterscheiden. Hirsenmehl lässt sich dagegen unter anderm Getreidemehl nicht erkennen, da, besonders beim Weizen, die grösseren Körner von einer Menge abenso kleiner runder Körnchen umgeben sind. Auch die Gegenwart von Lolium kann auf diesem Wege nicht ermittelt werden, da dessen Stärkemehl in der Form und Grösse besonders mit den kleineren Stärkekornern der Gerste die grösste Aebnlichkeit hat.

In physiologischer Beziehung beachtenswerth ist die bei Schwerdtfeger's Versuchen gemachte Beobachtung, dass das Amylum sehr vieler (und vielleicht aller) Gramineen eine von der Form der zweisamenlappigen Leguminosen und einer Solanee (der Kartoffel) verschiedene Form besitzt, während die Stärke der beiden letztgenannten in der Form übereinstimmend, sich dagegen durch Grösse, Beschaffenheit der Oberslache und Textur unterscheidet. Das Stärkmehl sämmtlicher zur mikroskopischen Untersuchung benutzten Gramineen zeigt (bei Triticum, Secale, Hordeum, Lolium, Avena und Panicum) kreisrunde, (bei Zea und Oryza) zwar meist eine unregelmässig eckige, aber doch stets in die Kreislinie fallende Gestalt. den Kartoffeln, wie bei den Leguminosen ist dagegen durch Ausdehnung der Längenachse an die Stelle der sphärischen die Eiform getreten. Dabei ist das Stärkmehl der Leguminosen durch die der Längenachse parallelen Spalten der äussern Membranschichten, das der Kartoffel aber, abgesehen von ihrer beträchtlichen Grösse, durch einen sehr breiten, eine tiefgehende Schichtung andeutenden dunkeln Rand, einen excentrischen dunkeln Kern und eine von regelmässigen Quer- oder Längsrissen vollkommen freie Oberfläche charakterisirt. (Jahrb. f prakt. Pharm. Bd. 26. Heft I) — Vergl. die trefflichen Abbildungen der Amylum-Arten von Schleiden in dies. Arch. Bd. 37. p. 306. — B.

#### Ueber Rad. Chinae.

Die gewöhnliche Wurzel von Smilax China kommt in barten, knolligen, röthlichbraunen Stücken, aber nie durch Sarmenta verbunden, im Handel vor. Batka erhielt bei einer aus Hamburg zuletzt von Canton eingeführten Sorte einige Exemplare mit dieser Ausnahme versehen. Diese Wurzeln sind mit dünnen, ziemlich glatten, runden Ausläufern (sarmenta) wie die Sassaparille verbunden, welche mehrere Stücke zusammen wie Früchte an Zweigen aufgefädelt enthalten.

Sie durchdringen wie eine Nadel das oberste Ende der Knollen, mit welchem sie durch ihre scheidigen Gelenke (Internodien) zu einem Ganzen fest verbunden sind. Ans diesen Internodien bildet sich wahrscheinlich der Knollen, verdickt sich alle Jahr mehr und mehr, bildet Anfangs runde, im Verfolge aber längliche Knollen, wie wir sie als ausgewachsene Wurzeln durch den Handel in mehr oder minder schweren Stücken erhalten. Aus dem Habitus dieser, oft (rosenkranzartig) verbundenen, runden und länglichen Knollen geht hervor, dass die Vermehrung der Wurzelstöcke (Rad. Chinae nodosae) durch die Sarmenta

geschieht, indem sich die Internodien derselben öffnen und in der Erde Wurzelsenker als Knollen absetzen, die nachdem sie durch ihre Nebensprösslinge Blätter und Blüthen getrieben haben, sich durch den Hauptstrang (Sarmentum) weiter fortsetzen und zwar schief in der Erde liegend vermehren. Diege Sarmenta sind in ihrer schiefen Richtung da, wo die Knollen dicht beisammen liegen, oft tief in die obenauf liegenden frischen Knollen eingedrückt, indem sie darin eine deutliche Furche bilden und so diesen Eindruck hinterlassen. Diese Sarmenta oder Sprösslinge haben ganz den Charakter und die Farbe der Sassaparillwurzeln, nur sind sie mehr holzig und ohne den weissen Amylum- und Moosring, der die Sassaparill-Ausläufer auszeichnet; der Holzkern ist röthlich, übrigens mit den die Familie bezeichnenden Luftporen ebenfalls deutlich versehen. Statt der Saugwurzeln befinden sich auf der Epidermis kleine, erhabene, sehr harte Wärzchen.

Durch diese Beobachtung ist es erwiesen, dass bei der im Handel vorkommenden Rad. Chinae nodesae die beschriebenen Sarmenta bloss deshalb nicht bemerkt worden sind, weil sie mit aller Vorsicht bisher von den Sammlern abgenommen wurden, so wie dieses auch von den Nebenfasern der Wurzelstöcke gleich bei der Sammlung geschehen muss, von den gleichfalls bloss die spitzen Narben und Spuren zurückbleiben. (Chem.-pharm. Centrbl. 1853. No. 20.)

# Ueber die eiweissartigen Substanzen.

Panum hat Beobachtungen angestellt über die eiweissartige Substanz, welche aus mit der 6 — Sfachen Menge Wasser verdünntem Blutserum, wenn es durch Essigsäure neutralisirt wird, niederfallt. Diese Materie, die im Blute durch Panum, Scheerer, Natalis, Guillot und F. Leblanc angetroffen und von den letzteren Chemikern für identisch mit dem Casein der Milch angesehen wurde,

hat nach Panum folgende Eigenschaften:

Frisch gefällt in kaltem und warmem Wasser leicht löslich, selbst wenn sie sorgfältig von der Säure, die zum Fällen diente, befreit wurde, Sie verliert diese Eigenschaft durch längeres Aussetzen an die Luft. Sie löst sich in Essigsäure und es wird aus solcher Lösung durch neutrale Salze eine reichliche Menge einer eiweissartigen Substanz wieder niedergeschlagen. Salmiak, Chlorcalcium, essigs. Natron, phosphors. Natron, schwefels. Talkerde gaben mit diesem Casein des Blutserums reichliche Niederschläge. Indessen

ist dieses Casein des Blutserums nicht die einzige Substanz, welche diese Eigenschaft hat. Die Lösungen aller eiweissartigen Substanzen in Essigsaure werden durch neutrale Salze gefallt. So verhält es sich nicht nur mit dem löslichen Albumin, mit Eiweiss der Eier, das mit Essigsäure oder Phosphorsäure versetzt wurde, sondern auch mit den Lösungen aller eiweissartigen Substanzen in Säuren.

Löst man Fibrin z. B. in Kali und fügt so viel Essigsäure oder Phosphorsäure dazu, dass der Niederschlag sich wieder löst, so bekommt man eine Flüssigkeit, die durch neutrale Salze, wie Chlornatrium, Chlorcalcium, essigsaures Natron, phosphorsaures Natron, Bittersalz, gefällt wird. Der Niederschlag bildet sich leichter, wenn die Lösung erst erhitzt wurde, dann erkaltete und endlich mit dem neutralen Salze versetzt wurde. Umgekehrt erhält man auch, indem die Lösung vom Eiweiss des Blutserums und der Eier mit Kochsalz oder andern Salzen versetzt wird, eine Flüssigkeit, die durch Essigsäure oder Phosphorsäure, Weinsäure, Oxalsäure, Milchsäure u. s. w. gefällt wird.

In beiden Fällen, mag man die Flüssigkeit erst mit dem Salze, dann mit der Säure, oder erst mit der Säure, dann mit dem Salze versetzt baben, ist die Fällung so vollständig, dass Salpetersäure und Blutlaugensalz keinen

Niederschtag mehr geben.

Melsens hat Aehnliches beobachtet und geschlossen, dass das Casein des Blutserums identisch sei mit der eiweissartigen Materie, die durch Essigsäure aus salzhaltigen Eiweisslösungen gefällt wird. Panum hält dagegen die beiden Stoffe nicht für identisch. Die Substanz, die aus dem verdünnten Blutserum durch Essigsäure gefällt wird und die er Casein des Serums nennt, hat in der That Eigenschaften, die von denen der eiweissartigen, aus salzhaltigen Flüssigkeiten durch Essigsäure, Phosphorsäure u.s. w. niedergeschlagenen Materien abweichen.

Ein Gemenge einer Eiweisslösung in Phosphorsaure mit einem Theile einer Kochsalzlösung wurde durch Sieden nicht getrübt. Mit 6 Th. der Salzlösung trübte sich die Lösung bei 50°, mit 8 Th. bei 27°, mit 10 Th. schon-

bei 19°.

Das Albumin der Eier, das Fibrin, das Casein aus Blutserum geben mit Essigsäure und Phosphorsäure Lösungen, die sich eben so verhalten; sie werden bei verschiedenen Temperaturen durch Salze gefällt, je nach ihrer Concentration. Das coagulirte und in Säuren wieder gelöste Eiweiss fordert bei übrigens gleichen Umständen eine

grössere Menge Salz oder eine höhere Temperatur zur Fällung, als das Eiweiss des Blutserums. Die höhere Temperatur und die grössere Concentration der Lösungen können sich gegenseitig zur Hervorbringung des Niederschlages ergänzen.

Was die albuminartigen Stoffe anbetrifft, die sich unter solchen Umständen durch Einfluss der Wärme niederschlagen, so haben sie mit den ursprünglich aufgelösten Substanzen gewisse Eigenschaften gemein; doch ist es schwer zu entscheiden, ob sie unverändert geblieben sind.

Sorgfältig von der salzigen Mutterlauge befreit, lösen sie sich in reinem Wasser; dieses Lösen geschieht um so leichter, je niedriger die Temperatur war, bei der sie gefällt wurden. Diese Lösungen werden in der Hitze nicht coagulirt. Wenn die Substanzen an der Luft sich nicht verändert haben, so lösen sich die aus der Lösung der albuminartigen Substanzen in saurer Flüssigkeit durch Salze gefällten Niederschläge im Ueberschuss der Säuren, vorausgesetzt, dass die salzhaltige Mutterlauge vom Niederschläge getrennt wurde.

Selbst in Alkohol sind diese Substanzen bald in gewöhnlicher Temperatur, bald in der Wärme löslich, zuweilen sind sie darin unlöslich. Ihre wässerige Lösung wird durch gewisse Salze, so durch Blutlaugensalz, gefallt. Der Niederschlag ist im Ueberschuss des Fällungsmittels löslich, das durch das Eiweiss nur dann fällt, wenn es in Essigsäure gelöst wird, worauf dann der Niederschlag im Ueberschuss des Fällungsmittels unlöslich ist

Im Allgemeinen unterscheidet Panum die Substanzen, die aus der Lösung der eiweissartigen Substanzen in Säuren durch Salze gefällt werden, als bestimmte Species von der ursprünglich aufgelösten Substanz, die er mehr oder weniger gut charakterisirt. Die aus dem Albumin hervorgehende Substanz, die sich durch den doppelten Einfluss von Salz und Säure bildet, nennt er Acidalbumin. (Ann. de Chim et de Phys. — Chem. pharm. Centrol. 1853. No. 17.)

B.

#### III. Literatur und Kritik.

Memoranda der gerichtlich-chemischen Prüfung auf Gifte. Herausgegeben von Bmil Winckler. Auch unter dem Titel: Toxikologische Briefe. Weimar, im Landes-Industrie-Comptoir. 4852. XVII. u. 309. Kl. 8.

Diese Schrift könnte mit geringerem Aufwande von Raum dasselbe und gewiss monches Gute geben, wenn nicht aus irgend welchem Grunde der Verf. darauf verfallen wäre, die einzelnen Gifte in einzelnen Briefen abzahandeln, die von der Briefform nichts an nich tragen, als etwa die Ueberschrift. Durch einzelne Copitel oder Paragraphen

ware derselbe Zweck erreicht worden.

Das ganze Vorwort des Verf. lautet: "Das Studium der Giste ist für den Arzt sowohl, als auch für den Apotheker wichtig. Bei Ausarbeitung gegenwärtigen Werkehens habe ich den Zweck verfolgt, die Lehre von den Gisten in möglichst kurzer Abfassung dem Arzte und Apotheker vor Augen zu führen. Das Ganze zerfällt in zwei Hauptabtheilungen, in die der anorganischen Giste und die der organischen. Ich habe, so viel es möglich, sämmtliche Giste in Abtheilungen gebracht und stets die neuesten Erfahrungen im Gebiete der Toxikologie benutzt, wozu mir sowohl eine ziemlich grosse Literatur, als auch meine eignen, auf Versuche gestätzten Erfahrungen zu Gebote standen. Mich der Hossung bingebend, dass gegenwärtige Arbeit nachsichtsvoll vom Publicum ausgenommen werde, glaube ich wenigstens, mit derselben nicht ganz unnütz ausgetreten zu sein."

Die Einleitung, welche nur am wenige Zeilen länger ist, beginnt: 
"Die Texikologie (Pharmakologie) ist diejenige Wissenschaft, welche 
sich mit dem Studium der Gifte beschäftigt, uns dieselben kennen 
und aufänden lehrt. Das Wort selbst kommt nus dem Griechischen 
und τοξικον, Gift (auch τοξον, ein Bogen mit Pfeilen), φαρμακον, Gift, 
Arznei, und λογος, die Lehre. Jede Substanz wird Gift genannt, welche, 
in kleinen Gaben genommen, oder in den Körper eingebracht, der Art 
wirkt, dass entweder die Gesundheit gestört, oder der Tod herbei-

geführt wird."

Gegen diese Definition von Gift liesse sich doch wohl Manches erinnern. Auch die Aeusserung: »Die Aufsuchung eines Giftes, welches entweder mit vegetabilischen oder animalischen Speisen vermischt im Körper vorkommt, wird auf chemisch-analytischem Wege dargethan«,

würde man schwerlich billigen können.

Die Reihe der 34 Briefe, d. h. Capitel über unorganische Giste beginnt mit dem längsten: Ermittelung von Arsenikvergistung, was doch besser »Arsenik« hiesse. Schon der erste Satz: »Das beste Reagens auf Arsenik bietet der trockene Weg dar«, ist undeutlich. Es beisst weiter: «Arsenikverbindungen jeder Art liefern, auf Kohle vor

dem Löthrohr behandelt, einen weisses Dampf von eigenthämlich arsenikalischem oder gewähnlich als »knoblanchartig« bezeichestem Geruch. Gleich darauf verhessert sich der Verf. selbst, indem er sagt, dass Schwefelarsenik diesen Geruch nicht leicht wahrnehmen lasse, ohne hinzuzufügen, dess ein Zusatz von Soda den Geruch jederzeit entstehen lasse.

Achnliche Unbestimmtheiten und auch wohl Mängel würden sich manche beibringen lassen nicht nur in diesem ersten, sondern auch in den folgenden richtiger überschriebenen Briefen über die Ermittelung anderer giftiger Metalle, der Säuren, ätzenden Alkahen u. s. w. Ob die Bestimmung kleiner Mengen von Jod in Mineralwässern, pag. 114 gerade in ein Buch über die Ausmittelung der Gifte gehört, ist dech zehf zu bezweifeln.

In der ersten Abtheilung der erganischen Gifte werden in 54 seg. Briefen eben so viele giftige Pflanzen abgehandelt; in der sweiten Abtheilung Alkohol, Aether und Chloroform; in der dritten Abtheilung in zehn Briefen annmalische Gifte und dahin Gehörigese.

Wünschen muss man, dass das Bach in seiner vortrefflichen aussern Ausstattung bei einer zweiten Auflage kritischer bearbeitet würde. Dann könnte es wohl recht nütslich, namentlich für diejenigen gemacht werden, welche eine kurza Uebersicht über die gewöhnlichen unorganischen und organischen Gifte zu erlangen wünschen und sich in die zum Theil sehr weitläufigen Bücher über die Giftkunde nicht vertiefen wollen.

H. Wackenroder.

Canstatt's Jahresbericht über die Fortschritte in der Pharmacie und verwandten Wissenschaften im Jahre 4852. Verfasst von Dr. Eisenmann, Prof. Dr. Falk in Marburg, Prof. Dr. Klencke in Braunschweig, Prof. Dr. Löschner in Prag, Prof. Dr. Ludwig in Zürich, Prof. Dr. Scherer in Würzburg, Prof. Dr. Wiggers in Göttingen.

I. Abtheilung.

Die erste Abtheilung enthält: Therapeutische Physik von Dr. Eisenmann, Pharmakognosie und Pharmacie von Prof. Wigggers. Würzburg 1853.

Bericht über die Leistungen in der therapeutischen Physik.

Elektricität. — Zunächst wird hier ein Referat gegeben über das Werk von Dr. Hermann Schlesinger: Die Elektricität als Reilmittel. Dieses Werk wird als ein wichtiges bezeichnet. In demselben finden sich folgende Fragen aufgestellt:

I. Wie verhält sich der thierische Körper als Elektricitätsleiter?

II. Wie verhalt sich derselbe als Elektricitäts-Erreger?

III. Welche Erscheinungen ruft die auf den lebenden thierischen

Organismus einwirkende Elektricität hervor?

IV. Was sind für Unterschiede zwischen der Wirkung der positiven und negativen Electricität, des positiven und negativen Pols im elektrischen Strome und der contripetalen und centrifugalen Strömung?

V. Wie sind die organischen Wirkungen der Electricität zu deuten?

Ad I. Der thierische Körper gebeit zu den bessern Leitern der Elektricität, was schon durch die Thetsache bewiesen wird, dass der Conductor einer thätigen Elektrisirmachine keine elektrische Ladung erhält, so lange ein nicht isolinter Mensch denselben irgendwo berährt. Die Nerven leisten dem elektrischen Strome 10 – 20mal geringera Widerstand, leiten somit die Elektricität 10 – 20mal besser, als destikfires Wasser von der mittlern Körpertemperatur. Im Verhäftniss zu den metallischen Leitern aber erscheint das Leitungsvermögen des thierischen Körpers für den elektrischen Strom als ein sehr geringes. Die Nerven werden aber in dem Vermögen, die Elektricität zu leiten, von den Muskeln welt übertroffen. Besser als des Muskelgewebe leiten die Elektricität die organischen Flüssigkeiten, daher auch die mit Blut erfüllten Gefässe, wenn die Metallleiter in die Gefässhöhle eingeführt werden. Die schlechtesten Elektricitätsleiter im thierischen Organismus sind die Herngehilde, Epidermis, Hern, Nägel.

Ad II. Dass beim Menschen durch den Contact histologisch verschiedenartiger Gebilde, durch die Differenz ihrer specifischen Wärme-capacität und besonders in Folge des an allen Puncten des Körpers stets thätigen Biochemismus auch jederzeit Elektricität entbunden werde, ist eine durch die Erfahrung bestätigte Thatsache. Freie Elektricität ist übrigens bei den Menschen nur in seltenen Fällen und auch da ur is geringer Menge nachweisbar, weil die lebenden thierischen Gewebe, bei ihrem Leitungsvermögen und schon in Folge ihrer Durchfouchtung, keine Anhäufung freier Elektricität gestatten, sondern die-

selbe in Momente ihres Freiwerdens ableiten.

Ad III. Die Erscheinungen, welche die Electricität im thierischen Organismus hervorruft, sind verschieden, je nachdem dieselbe als elektrische Ladung oder als galvanischer Strom in Anwendung kommt.

— Mit Recht wurde die Anwendung der Reibungs-Elektricitäten zu therapeutischen Zwecken längst als unwirksam aufgegeben. Im lebenden Organismus konnen die thermischen Wirkungen nicht beobachtet werden, weil diese nur dann zu Stande kommen, wenn grosse Elektricitätsmengen in einem dünnen Leiter dicht sasammengedrängt durchströmen; in den thierischen Körper gelangt aber von dem in Anwendung gebrachten elektrischen Strome, in Folge des ungeheuren Leitungswiderstandes, selbst bei den hestigsten Empfindungen und Zuckungen nur ein sehr unbeträchtliches Elektricitätsquantum, so dass viel eher der Tod in Folge von Nervenlähmung eintreten kann, bevor irgend eine Spur von Erhitzung des Körpers zu Stande kommt; ferner ist kein Theil des menschlichen Körpers von so kleinem Durchmesser, als zur Erzeugung thermischer Wirkungen nothwendig ist. -- Auch die magnetische Wirkung des elektrischen Stromes auf den thierischen Organismus konnte, wenigstens bis jetzt nicht nachgewiesen werden, weil der thierische Körper überhaupt auch sonst keine magnetische Polarität verräth.

Ueber organische Electrolyse oder über die chemischen Wirkungen des elektrischen Stromes im lebenden thierischen Organismus liegen bis jetzt nur einzelne Data vor, nämlich, dass die organischen Absonderungen am positiven Pole saure, am negativen alkalische Reaction annehmen, und dass der positive Pol coagulirend, der negative fluidisirend einwirke.

Bei Betrachtung jener Wirkungen des elektrischen Stromes auf den thierischen Körper, welche man gewöhnlich als die physiologische bezeichnet, welche der Verf. lieber vitale Wirkungen der Elektricität nennen möchte, sind besonders hervorzuheben das Vermögen des elektrischen Stromes im Momente der Schliessung und der Oeffnung des gelvanischen Kreises, die contractiten Gewebe des thierischen Körpers, namenlich die Muskeln zur Zusammenziehung und die Nerven zur Aeusserung ihrer specifischen Energien, zur Vermittelung von Empfindeng und Bewegung anzuregen. Er hat Gesetze aufgestellt, an welche die Wirkungsgrößen des elektrischen Stromes auf den thierischen Organismus gebunden sind.

- Yerfolgt der Strom im eingeschalteten Leiter den möglichst kurzesten Weg, um von einem Pol zum andern zu gelangen.
- 2) Der elektrische Strom verlässt seinen Schliessungsbogen nur dann, wenn er auf anderm Wege einen leitenden Uebergang zwischen den beiden Polen findet.
- Bei mehreren zugleich dargebotenen Leitern vertheilt sich der Strom im geraden Verhältnisse zu ihrem Leitungsvermögen.
- 4) Der elektrische Strom vertheilt sich gleichmässig auf die ganze Dicke des Leiters.
- 5) Die Wirkung desselben elektrischen Stromes ist für Leiter von gleichen Diemensionen um 40 grösser, je geringer der Leitungs-widerstand im Schliessungsbogen ist.

Ad IV. Da die Reibungs-Elektricität rasch die elektrische Ladung auf der Oberfläche des Körpers hastet und sohin nicht auf die innern Organe wirkt, so kann nicht in Frage kommen, ob die positive oder negative Ladung wirksamer sei. Anders soll sich die Sache beim elektrischen Strome verhalten. Die chemische Wirkung der beiden Pole ist allerdings verschieden; diese Wirkungsdifferenzen beschränken sich aber, wie die elektrolytischen Wirkungen des Galvanismus überhaupt nur auf die unmittelbaren Berührungspuncte der Leitungsdrähte mit dem thierischen Körper und können daher bei den vitalen Wirkungen des elektrischen Stromes auf die Nerven und contractilen Gewehe nicht in Betracht kommen.

Was aber die vitalen Wirkungen des elektrischen Stromes betrifft, so ist der Verf. trotz der Beobachtungen Anderer durch seine Forschungen und Beobachtungen zu der Ueberzeugung gekommen, dass die Richtung des Stromes bei der therapeutischen Anwendung der Elektricität von gar keiner Bedeutung ist.

Dagegen unterscheiden sich die vitalen Wirkungen der beiden Pole auffallend dem Grade nach, indem sowohl die Muskelzuckungen, als auch die schmerzhaften Empfindungen am negativen Pole immer intensiver und dem entsprechend auch extensiver auftreten, als am positiven Pole.

Ad V. Es erscheint nach Schlesinger's Beobachtungen jede Hypothese als grundlos, welche in der Electricität ein Agens sucht, das durch seine specifische, sei es verwandtschastliche, sei es pelare Beniehung zur Nervenkrast, diese letztere zu erhöhen oder zu vermindern im Stande wäre.

Wärme. — Als ein Mittel zur Anwendung der Wärme gegen Rheumatismus wird das heisse Bügeleisen erwähnt.

# Bericht über die Leistungen in der Pharmakognosie und Pharmacie.

#### Pharmakognosie.

Gerbsäuren. — Wiggers hat die neu entdeckten und schon bekannten Gerbsäuren zusammengestellt. Sie sind diese:

Gallusgerbsäure.
Gallussäure.
Caffeegerbsäure.
Boheagerbsäure.
Ipecacuanhagerbsäure.
Sassafrasgerbsäure.
Chinovagerbsäure.
Gratiolagerbsäure.
Quercitrongerbsäure.
Rubitanngerbsäure.
Aspartannsäure.
Callutannsäure.
Leditannsäure.

Eichengerbsäure.
Catechugerbsäure.
Catechusäure.
Ellagsäure.
Kinogerbsäure.
Moringerbsäure.
Chinagerbsäure.
Tannaspidsäure.
Pteritannsäure.
Galitanusäure.
Rhodotannsäure.
Eritannsäure.

Chlorophyll. — Nach Verdeil soll das sogenannte Chlorophyll ein Gemenge von farblosem krystallisirbarem Fett und einem grünen Farbstoffe sein, der grosse Aehnlichkeit mit dem Hämatin besitzt. Wenn man das Gemenge nach dem Auflösen in siedendem Alkohol mit ein wenig reiner Kalkmilch behandelt, so erhält man eine farblose Lösung des Fettes im Alkohol, welches daraus nach dem Filtriren durch Verdunsten krystallisirt erhalten werden kann, und eine unlösliche Verbindung des Farbstoffs mit Kalk, woraus derselbe nach dem Zusatze von Salzsäure mit Aether ausgezogen werden kann. Beim Verdunsten der Lösung in Aether bleibt der Farbstoff rein zurück,

In den Stengeln der Gramineen, Equisitaceen und anderer Pflanzen, welche Kieselerde enthalten, hat Wilson einen Gehalt an Fluor nachgewiesen.

Algae. — In Protococcus vulgaris hat Lamy die Phycinsaure entdeckt, welche erhalten wird, wenn die Alge mit Alkohol ausgekocht, die filtrirte Lösung verdunstet und krystallisirt wird. Die körnig krystallinische Masse wird mit Aether gereinigt und in Alkohol umkrystallisirt. Die so erhaltene Phycinsaure ist blendend weiss und locker, besteht aus feinen Nadeln, ist fettig anzufühlen, geruch- und geschmacklos, an der Luft unveränderlich, unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol, Aether, Aceton, ätherischen und fetten Oelen, wiewohl schwierig und in der Kälte weniger als in der Wärme. Die Lösungen röthen Lackmus, nicht. Sie besteht aus: Kohlenstoff 77,22, Wasserstoff 11,76, Stickstoff 3,72, Sauerstoff 14,30.

In derseiben Pflanze soll nach Lamy eine besondere Zuckerert vorkommen, die er Phycit nennt; er wird aus der Alkohol-Abkochung erhalten, nachdem die Phycinssure daraus angeschossen ist. Die Abdunstung wird bis zur Entfernung des Alkohols vorgenommen, worauf sich zwei Schichten bilden, die untere specifisch schwerere giebt beim Abdunsten Krystalle. Dieser Zucker soll nicht gährungsfähig und nach der Formel C¹²H³°O¹² (\*H² = H) zusammengesetzt sein.

Irideae. — Crocus sativus ist von Quadrat untersucht worden. Er hat darin gefunden: a) ein flüchtiges gelbes Oel, welches

specifisch leschter als Wasser ist, sich aber in Berührung damit in eine darin untersinkende weisse Masse verwandelt; b) einen setten Körper, der nach dem Abscheiden mit Aether eine geibe Farbe hat, beim Behandeln mit Wasser in eine weisse Masse verwandelt wird, die mit Alkohol krystallisirt erhalten werden kann; c) Polychroit, wird erhalten durch Ausziehen des Safrans mit Aether, wodurch die beiden vorhergehenden Körper entsernt werden, dann Auskochen mit Wasser, Versetzen der filtrirten Lösung mit basisch essigsaurem Bleioxyd, wodurch ein rother Niederschlag gebildet wird, den man mit Wasser auswäscht und durch Schweselwasserstoff zersetzt. Der Niederschlag wird gut ausgewaschen, mit Alkohol ausgekocht, filtrirt, zur Trockne verdunstet, der Rückstand mit Wasser hehandelt und zur ver zurückbleibt.

Veratreae. — Sabadillin soll nach Hübschmann wirklich existiren und sich vom Veratrin dadurch unterscheiden, dass es nicht zum Niesen reizt, vom Aether nicht gelöst wird, in siedendem Wasser etwas löslich ist, aus der wässerigen Lösung durch verdünnte Schwefelsäure,

nicht durch Ammoniak gefällt wird.

Orchideae. - Vanilla aromatica. Sartorius hat einige Nachrichten über die Vanille mitgetheilt. Die Pflanzen sollen ausschliesslich in heissen Gegenden von Vera Cruz vorkommen. Die meiste und beste Vanille wird von den Indianern zu Popantla, Misantla und Nautla, aber auch zu Tuxtla, Acayucan und Uacotelpan meist von cultivirten Pflanzen gewonnen. In den Wäldern der Südseeküste giebt os zwar viele Vanillepflanzen, diese bleiben aber unbenutzt. Die abgepfläckten reifen Früchte werden in wollene Tücher gewickelt und in mit Strobseuer erwärmte Kästen gelegt. An den heissesten Stunden des Tages werden sie dem Einfluss der Sonne ausgesetzt. Mangelt der Sonnenschein, so schaukelt man sie auf dunnen Horden von Bambus über Kohlenfeuer. Man setzt dieses Verfahren so lange fort, bis die grune Farbe in eine schwarzbraune übergegangen ist und sich das Aroma entwickelt hat.

Scitamineen. — Zingiber. Das ätherische Oel ist gelb gefärbt, riecht wie der Ingwer, schmecht brenaend gewürzhaft, hat ein spec. Gew. von 0,893 und siedet bei + 246°. Das rohe Oel besteht aus mehreren Oelen; aus demselben destillirt bei + 150° ein Oel = C<sup>80</sup>H<sup>138</sup>O<sup>5</sup> zusammengesetzt, welches nach Papousek als ein Hydrat von einem mit dem Terpentinöl polymerischen Kohlenwasserstoff anzusehen ist und rationell die Formel = C<sup>80</sup>H<sup>128</sup> erhalten muss.

Piperaceen. — Cubebin hat Schuck dargestellt durch Vermischen von 1 Pfund gestossenen Cubeben mit 2 Unzen Aetzkalk, Befeuchten mit Alkohol von 0,853 spec. Gew., Ausziehen im Deplacirungs-Apparate, Abdestilliren von 1/4, Verdunstung der rückständigen Flüssigkeit im Wasserbade, Auswaschen des zurückbleibenden Extracts mit verdünster Kalifauge, Lösen in siedendem Alkohol, Entfärben mit Thierkohle, Filtriren, freiwilligem Abdunsten und Krystallisiren Von 1 Unze Cubeben erhält man kaum 1 Gran Cubebin. Es bildet kleine blendend weisse Nadeln und Blättchen, ist geruch- und geschmackles, unlöslich in Wasser und kaltem Aether, wenig löslich in heissem Aether und kaltem Alkohol, die leicht löslich in heissem Afkohol, die Lösang wird durch Wasser gefällt. Es besteht nach Soubeiran und Capitaine aus: C34H34O10 und unterscheidet sich durch den Mangel an Stickstoff wesentlich vom Piperin.

Piper asperifolium. Von Dorvault sind einige Arzeniformela sur Anwendung der Folia matico aufgestellt worden, zu Aqua, Infusum, Extractum, Syrupus, Pilulae, Tinctura und Unguentum Maticae, wolche nichts Besonderes darbieten.

Coniferac. - Wuldwolle wird am besten aus den Nadelbittern der Pinus sylvestris dargestellt, und zwar aus frisch gepflückten Nadeln, welche entweder sogleich noch grun, oder nach sorgfältigem Trocknen verarbeitet werden. Die Nadelbiatter werden in Wasser oder alkalischen Laugen einige Stunden lang gekocht oder nur macerirt, bis sie sich beim Reiben zwischen den Fingern leicht zerfasern, worauf sie zwischen 21 Fuss hohen und 1 Fuss breiten conischen Walzen, die sich um ihre an einer stehenden Welle befestigten Achse auf einer runden Platte drehen, gequetscht werden, während ein ununterbrochener Wasserstrahl auf die Nadeln geleitet wird. Zwischen den Walzen sind an besondern Armen schiefe Rechen angebracht, welche während des Kreislaufs der Walzen die Nadeln fortwährend wenden. Zur Reinigung wird die erhaltene Faser einem tumultuarischen Rühren und Waschen unterworfen, wie die Papiermosse durch den Hollander. Die Vorrichtung dazu ist aber eine andere. Statt der metallenen Schienen in der Walze sind breite Schaufeln von Ahornholz eingesetzt: die Platte unter denselben ist von glattem Metallblech: anstatt der Waschscheiben in der Haube sind Metallbleche mit verschiedenen grossen Löchern angebracht, welche während der Operation mit immer kleineren Löchern gewechselt werden, je nach der fortschreitenden Verseinerung der Wolle. Durch einen gehörigen Zuund Absluss von Wasser werden alle kurzen und fremden Einmischungen weggewaschen, zumal in der Vorrichtung ein reinigendes Reiben in der Wolle bewirkt wird. Um die kreisformige Bewegung der Wollenmasse nicht stocken zu lassen, ist eine Krücke angebracht. Alle drei Operationen: Kochen mit Wasser, Zerfasern und reinigendes Waschen, werden dann noch so oft der Reihe nach wiederholt, bis die Wolle den verlangten Grad der Feinheit und Reinheit erlangt hat. Aus frischen Nadeln hat die Wolle eine grüne, und bei Anwendung alkalischer Lauge oder aus getrockneten eine braune Farbe. Beide Arten konnen durch Bleichen weiss erhalten werden. das anfängliche Kochen in einer Destillirgerathschaft geschieht, so kann das Ol. Pini sylvestris (Waldwollol) erhalten werden, so wie durch blosses Kochen das Extr. Pini sylvestris (Waldwollextract), worüber Schnauss bereits Nachricht ertheilt hat.

Moreae. — Die von Wagner aufgestellte Pyromoringerbsäure ist von demselben genauer untersucht und übereinstimmend mit der von Zwenger aufgestellten Catechinsäure gefunden und darauf Oxyphensäure genannt worden.

Lamineae. — Das starre Fett der Lorbeeren ist laurostearinsaures Lipyloxyd. A. Overbeck hat daraus die Laurostearinsaure dargestellt. Mit Kalk verbunden der trocknen Destillation unterworfen, zerfällt dieselbe in Kohlensäure und überdestillirendes Laurostearon. Es krystallisirt aus absolutem Alkohol in weissen Schuppen, erstarrt nach dem Erkalten strablig krystallinisch und schmilzt bei + 66°. Einen eben solchen Körper hat Overbeck aus der Myristiansäure dargestellt, die mit Lipyloxyd das starre Fett in den Muskatnüssen bildet. Das Myriston krystallisirt in blendend weissen, perlemutterähnlich glänzenden, geruch- und gesohmacklosen Schuppen,

ŧ

schmikt bei  $+75^\circ$  und ersterrt dann zu einer strahlig krystallimischen Musse. Zuenmmensetzung  $=C^{25}H^{10}O$ .

Cocinon hat Delffs and der Cocinsaure dargestellt, welche mit Lipyloxyd das starre Fett in der Palmbutter, das Cocin bildet. Schmilst bei +58°. Zusammensetzung == C<sup>4</sup>3H<sup>4</sup>3O.

Synanthere a.e. — Taraxacum. Giles fand Löwenzahnwurzel mit der Wurzel von Apargia kispida untermischt, so dass in 100 Pfd. 85 Pfd. der letzteren vorkamen.

Ericineae. — Rochleder hat bei seinen chemischen Untersuchungen in dieser Familie eine Reihe von Gerbahuren gefunden, als: Callutannsaure, Rhodotannsaure, Leditannsaure, Gallussaure, Eritannsaure. In der Arctostaphylos Uva Ursi ist nur Gallussaure, Fett, Wachs, Chlorophyll, Zucker, Ericolin und Arbutin gefunden. letztere war früher schon bekannt, doch ungenügend. Man kocht zur Darstellung desselben die Blätter mit Wasser aus, filtrirt die Abkochung, fällt dieselbe mit Bleizucker, filtrirt das gallussaure Bleioxyd ab, verdanstet destillirend bis zur dunnen Syrupsconsistenz, entfernt das abgeschiedene Bleisalz, scheidet das noch aufgelöste Blei durch Schwefelwasserstoff, filtrirt und verdunstet zur Krystallisation. In einigen Tagen scheidet sich das Arbutin ab, welches durch Umkrystallisiren zu rei-In reinem Zustande bildet es dunne, farblose, bitterschmeckende Prismen, löslich in Wasser, Alkohol und Aether, schmilzt beim Erhitzen zu einer amorphen Masse. Formel: C<sup>32</sup>H<sup>44</sup>O<sup>19</sup> + 2Aq. Wenn das Arbutin in Wasser gelöst und mit Emulsin behandelt wird, verwandelt es sich in Traubenzucker und in einen neuen Körper, der den Namen Arctucin erhalten hat.

Ericolin ist auch ein Bestandtheil der Ericeen, z. B. Erica kerbacen; durch Erwärmen mit Schwefelsäure oder Salzsäure geht es in Ericinol, ein ätherisches Oel, über.

Rhododendron ferrugineum. In demselben hat Schwarz die Rhodotanasäure aufgestellt, woraus ein Zersetzungsproduct, das Rhodosanbin, erhalten wird. In den Blättern findet sich noch: Ericolin, Wachs, Chlorophyll, Fett, Harz, vielleicht auch Citronensäure, Essignate und Ameisensäure.

Ledum palustre ist von Willigk untersucht. Er fand eine eigenthümliche Gerbsäure, Leditannsäure, ein röthliches, geruchloses, in Wasser und Alkohol leicht lösliches Pulver. Als Zersetzungsproduct erhält man daraus Ledixanthin. Sonst fand er noch Citroneussaure, Chlorophyll, ätherisches Oel, Ericolin, Wachs, Fett, Hatz.

Sapoteae. — Isonandra Gutta. Seemann hat mitgetheilt, dass der Name Gotta Percha anrichtig sei und Gutta Taban heissen müsse; dass die Isonandra Gutta schen zeit Ende 1847 auf Singapore fast gaaz ausgerottet gewesen sei, und dass die von dort versandte Gutta Taban aus den verschiedenen Häfen von Borneo, Sumatra, der Malaiischen Halbinsel und dem Jahore-Archipel dahin komme; dass die Küsten-Gegenden mehr und mehr davon geräumt seien, die Gewinaung mehr im Innern beschafft werden müsse und theurer werde. Seemann meint, dass man aber einen Stellvertreter für die Gutta Taban erhalten werde, der von Manilla aus nach Singapore gekommen und von einer Ficus-Art stamme. Die Verschiedenheiten des Vorkommens der Gutta Taban im Handel sollen von dem Vermischen der ächten Sorten mit unsichten Sorten herrühren.

Von 1844—1848 sind von Singapore aus 2,838,301,170 Pfund Gutta ausgeführt worden im Werthe von 274,190 span. Bellars. Zu dieser Menge sind ungefähr 270,000 Bäume erforderlich gewesen.

Convolvulacene. - In Newyork ist ein Versuch sur Verfälschung der Jalappenwurzel mit zwei andern Wurzeln gemacht worden; die eine derselben ist das Rhizom einer dikotyledonischen Pflanze in 5 Zoll langen, 🖟 – 3 Zoll dicken Stücken, wovon einige der Länge oder der Quere nach, ähnlich der Columbo, durchschnitten sind. Die Stücke sind etwas gedreht, längs-rundlich, gelb bis dunkelbraun. Auf Schnittund Bruchstächen sind concentrische Ringe von Gefässen sichtbar. Auf dem Bruche gleichförmig braun und harzig. Die Stücke, besonders die langen, sind specifisch leichter, als die ächte Jalappa; sie geben mit Alkohol 9½ — 15 Proc. Harz, welches dem Jalappenharz ähnlich, aber schleimig süsslich, nur schwach scharf schmeckt, zu 10 Grains purgirend wirkt Die zweite bestand aus Knollen einer Orchidee von fast schwarzer Farbe, harzähnlich oder firnissglänzend, gewöhnlich aber matt und mit einigen bis in die Mitte gehenden Einschnitten. Im Innern gelblich-weiss oder gelb. Auf den Querschnitten zeigen sich Der Bruch hornartig, Geschmack widrig, schleimig süss, Puncte.

jalappenähnlich. Giebt mit Alkohol kein Harz.

Solaneae. - Solanum Dulcamara. Wittstein hat Versuche angestellt mit den Bittersüssstengeln und darin den Solaningehalt bestätigt und es wahrscheinlich gemacht, dass noch eine zweite Base darin vorkomme, welche bittersüss schmeckt und von ihm Dulcamarin genannt ist. Das Dulcamarin stellte Wittstein dar durch Ausziehen mit Wasser, Klären der Auszüge, Zusatz von gepulvertem Marmor und Abdunsten zum Extract, Extrahiren mit 90proc. Alkohol, Filtriren. Abdunsten zur Syrapsconsistenz und bei Seite-Stellen. Es sonderte sich milchsaurer Kalk ab, die davon getrennte braune, sauer und stark bittersüss schmeckende Flüssigkeit wurde mit Wasser verdünnt, mit Ammoniak neutralisirt und mit Gallusaufguss ausgefällt, der Niederschlag filtrirt, gewaschen und mit frisch aus Bleizucker durch Kalk ausgefälltem und ausgewaschenem Bleioxydbydrat vermischt und damit mehrere Stunden lang in gelinder Wärme behandelt, die Masse auf ein Filter gebracht, das Ungelöste nachgewaschen, die abgelaufene Flüssigkeit mit Gerbstoff ausgefallt, der Niederschlag ausgewaschen, von neuem mit frischem Bleioxydhydrat gerieben, der Brei digerirt, auf einem Filter mit Wasser gewaschen, getrocknet, zerrieben, mit Alkohol von 90 Proc, wiederholt digerirt und die Lösungen gelinde verdunstet. Es schied sich eine rindige Masse ab, die Flüssigkeit trocknete zu einer blassgelben, spröden, harzigen Masse ein, welche zerrieben ein gelbliches Pulver, das Dulcamarin, sein soll. Zusammensetzung = C65H100N2O29. Die Ausbeute beträgt kaum 1/10 Procent.

Solanum tuberosum. Eichhorn hat über das Fett in den Kartoffeln Untersuchungen angestellt. Es findet sich fest 1 Procent desselben halb in den Schalen, halb in der Kartoffelmasse. Dieses Fett ist ein Gemisch von drei einfachen Fetten, zwei festen und einem flüssigen, und alle drei sind freie fette Säuren: a) Solanelalasäure, eine flüssige Säure, deren Zusammensetzung noch nicht geprüft ist, aber von der der gewöhnlichen Elainsäure abweicht. b) Solanstearinsäure =  $0^{30} \, \text{H}^{50} \, 0^4 = Aq + C^{50} \, \text{H}^{58} \, 0^3$ . c) Die zweite feste Säure ist noch nicht näher geprüft. Das Fett enthält noch einen wachsartigen Stoff, der darin in höchst geringer Menge vorkommt, in feinen Nadeln

krystallisirt und = C36H60O7 zusammengesetzt ist.

Nuch des Verf. Ausscht sind diese fotten Sauren die Quelle des

Faselöls bei der Gahrung.

Atropa Belladonna. Wurzel und Blätter wurden von Schroff sehr genauen pharmakologischen Untersuchungen unterwerfen, um auszumitteln, in welcher Vegetationsperiode diese Pflanze in ihren einzelnen Theilen dus meiste Atropin enthält. Die Versuche wurden von jungen Aerzten angestellt. Im Monat Juli wurde die grösste Wirksamkeit sowohl in den Blättern als in der Wurzel gefunden. Das Verhältniss zeigte sich also:

" October ... = 1,000

" October ... = 0,525

" Marz ... = 0,460

" Mai ... = 0,485.

Nach dieser Uebersicht ist also die im Juli eingesammelte Wurzel doppelt so wirksam, als die im Frühjahr oder Herbst gegrabene.

Physalis Alkekengi. Dessaignes und Chantard haben die Früchte untersucht und darin Citronensäure, in den Blättern aber einen eigenthümlichen Stoff, Physalin, gefunden. Es ward erhalten durch Erschöpfen mit Wasser, Schätteln des filtrirten Aussuges mit Chloroform, Abdestilliren der Lösungen in Chloroform, Lösen des Rückstandes in Alkohol, Butfärben mit Thierkohle, Ausscheiden durch Wasser, worauf es gesammelt, gewaschen und getrocknet, sich also verhält: Es ist ein lockeres, weisses, nur schwach ins Gelbliche neigende, beim Reiben elektrisch werdendes, geruchloses Pulver, schmeckt anfengs wonig, nachher sehr und anhaltend bitter. Zusammensetzung: 63,64 Kohlenstoff, 6,06 Wasserstoff, 30,30 Sauerstoff. Das Physalin ist sehr und Eusammensbimmend mit dem Cnicin.

Nicotiana Tabacum. Le no ble hat die Tabacksorten von Paraguay einer Prüfang auf Nicotingehalt unterworfen und gefunden: in Villa-Riva 1,8 Proc., in Colorado 2,0 Proc., in Canela 5,5 und in Pety Para 6 Proc. Winckler hat beobachtet, dass sich Nicotin bildet, wenn man faule Kartoffeln trocknet und sie dann mit Alkohol der Destillation unterwirft, wabei es mit dem Wasser übergehen soll.

Rubiaceae. — Richardsonia scabra. Die Wurzel dieser Pflanze, als Rad. Ipecucuanhae undufat. bekannt, so wie das Krauf, sind von Roch leder und Willigk chemisch untersucht worden. Es fand sich Citronensäure, vielleicht mit etwas Aconitsäure, Emetin und Gerbsäure.

Uncaria Gambir soll häufig auf Singapore cultivirt werden, um daraus das Gambir Catechu darzustellen.

Coffea. — Rochleder hat nachgewiesen, dass die Caffeebohnen nur eine Saure, welche zu den Gerbahuren gehört, enthalten, welche bei der trocknen Destiltation in Brenzcatechin verwandelt wird.

Van den Corput hat über die Anwendung der Caffeeblätter anstatt des grünen Thoes Nachrichten gegeben. Sie liefern ein sehr gutes Sarrogat und sind viel billiger, als der chinesische Thoe. Sie enthalten ansser Caffein noch Legumin, Gerbsäure und Gummi.

Cinchona calisaya. — In dieser Rinde hat Schwarz gofunden: Chinin, Cinchonin, Chinasaure, Chinovasaure, Chinagerbsaure und Chinaroth.

Eine amssesende Monographie über die Chinarinden hat Howard geliesert in Pharm. Journ. and Transact. XI. u. XII.

Boi Gelegenheit der Besprechung der Surregate für Chinin in Folge des Proises, welchen die Société de Pharmacie in Paris aus-

gesetzt hat, war auch ein Priparat aus Som. Petrowlini empfehlen worden unter dem Namen Apiol, wahrscheinlich ein Formentel. Israthümlich war im Chemisch-pharmaceutischen Centralblatte des Mittel von Apium graveolens abgeleitet.

Menispermene. — Annamirta Cocculus. Das Fett in don Cockelskörnern ist von Crowder geprüft, der darin 15,5 Proc. fand, und das aus Stearin und Stearophanin besteht. Letsteres ist nach Heintz nichts als Stearin.

Myristiceae. — Ueber die Cultur des Muskatnussbaumes auf Sumatra sind Nachrichten von Lumsdaine mitgetheilt.

Krameriaceae. — Dause hat die Ratanhiawurzel vergleichend mit der Tormentillwurzel untersucht und des Resultat gezogen, dass die letztere die erstere vollständig ersetzen kann.

Ueber die allgemeinen Verhältnisse des Opiums hat Johnson in'eressante Mittheilungen gemacht. Die Pflanzen erfordern einen guten, fruchtbaren, schwarzen, gut gedüngten Boden, der in 4-6 Fuss breite Felder getheilt ist, um dieselbe beguem jaten zu können. Aussaat geschieht Anfangs November. Wenn die Pflanzen 6 Zoll Der Boden wird stets gut bech geworden sind, werden sie gejätet. bewässert, bis die Kapseln fast reif und die Blumenblätter abgefallen sind. Die Pflanze soll 31 Monate Zeit bedürfen, bis zum Aufspringen der Kapseln. Die zur richtigen Entwickelung gekommenen Samenkapseln werden zum Aussliessen des Milchsoftes mit 3 bis 4, selten 5 zusammengebundenen Lancetten verwundet. Das Verwunden geschieht von unten nach oben an heissen Nachmittagen, die Einsammlang am nächsten Morgen. Die Menge des im Jahre 1850 von der ostindischen Compagnie verkauften Opiums betrng über 1,879;622 Pfund.

Büttneriaceae. — Theobroma Cacao. Sartorius hat angeführt, dass die Cacaobohnen in Mexiko nirgends anders als zu Oajaca im Bezirke Soconuesko und zu Tabasco gesammelt werden, und dass erstere die besseren seien.

Lineae. — Linum usitatissimum. Meurein hat den Leinsamen aualysirt, so dass er erst denselben trennte in Epispermium, Endospermium und Kern.

Der erstere Theil enthielt: Schleim und lösliche Salze 14 Th., fettes Oel und Harz 1 Th., in Wasser und Aether unlösliche Stoffe 4 Th., Wasser 2 Th.

Der zweite Theil: Fettes Oel und Harz 6 Th., in Wasser lösliche Stoffe 3 Th., in Wasser und Aether unlösliche Stoffe 12 Th., Wasser 2 Th.

Der dritte Theil: Fettes Oel 30 Th., in Wasser lösliche Stoffe 3 Th., in Wasser und Aether unlösliche Stoffe 18 Th., Wasser 5 Th.

In den Leinkuchen fand er: Fettes Oel 6 Proc., Schleim 24 Proc., Wasser 14 Proc., Rückstand 56 Proc. Nach Soubeiran und Girardin fauden sich darin folgende Bestandtheile: Fettes Oel 12 Proc., Wasser 11 Proc., organische Substans 70 Proc., Asche 7 Proc. Die organischen Substansen, welche den Schleim mit umfassen, zeigten 6 Proc. Stickstoff und die Asche bestand hauptsächlich aus phosphorsaurem Kalk.

Euphorbiaceae. — Siphonia elastica. Payen hat die im Handel vorkommenden vier Sorten Kautschuk einer Prüfung anterworfen, als: a) weisses undurchscheinendes, b) gelbliches durchscheinendes, c) braungraues undurchscheinendes und d) braunes etwas durchscheinendes. Die weisse Farbe und Undurchsichtigkeit rühren

nar vom Gehalt en Wasser her. Die als wirkliche Lüsungsmittel für das Kautschuk angenommenen Flüssigkeiten: Aether, Schwefelkohlenstoff, Benzin, Terpentinol u.s. w., lüsen dasselbe nicht wirklich ganz auf, sie werden von den Poren nur mit grösserer Kraft und eben dadurch in grösserer Menge eingesagen, wedurch ein Anschwellen statt findet. Am vollständigsten geschieht das durch ein Gemisch von 100 Th. Schwefelkohlenstoff and 6 - 8 Th. absolutem Alkohol. Der Teig, woraus runde Fäden gesponnen werden, wird nach Gérard so bereitet, dass man das Kautschuk mit einem Gemisch von 100 Th. Schwefelkohlenstoff und 5 Th. Alkohol von 85 Proc. behandelt. Das durchsichtige gelbliche Kautschuk wird durch wasserfreien Aether in 66 Proc. wirklich aufgelöste und in \$4 Proc. ungelöste Theile zerlegt. Terpentinöl löst von dem braunen Kautschuk 49 Proc. auf und lässt 51 Proc. zurück. Payen fand im Kantschak: a) leichtlösliches ductiles klebriges Kautschuk, b) wenig lösliches zähes elastisches Kautschuk, c) Fette, d) flüchtiges Oel, e) Farbstoff, f) stickstoffhaltige Substanz, g) Wasser bis zu 26 Procent.

Derselbe hat auch Untersuchungen über das sogenannte vulkanisiste Kautschuk angestellt, welches erhalten wird, indem man Kautschuk 2—3 Stunden lang in bei + 112—116° geschmolzenen Schwefel taucht, wie Hancock vorgeschrieben hat. Schweller wird nach Park er der Zweck erreicht, wenn man das Kautschuk 1—2 Minuten lang in ein Gemisch von 100 Th. Schwefelkohlenstoff und 2½ Th. Chlorschwefel taucht, dann heraussieht, aogleich in Wasser taucht, abwäscht und trocknen lässt, oder noch besser, wenn man das Kautschuk 3 Stnaden lang und bei + 140° in die Lösung eines Multisulfurets von Kalium von 1,208 spec. Gew. taucht, dann mit einer alkakalischen Flüssigkeit und darauf mit Wasser abwäscht und trocknen lässt.

Amyridone. — Balsamodendron Myrrha. Vaughan hat sus Aden in Arabien Nachrichten darüber erhalten. Die Araber nonnen die Myrrhe »Murr«, die Indianer im Districte Aden aber »Heera Böl«. Die Somalis sammeln dieselbe in grosser Menge in dem nordstlichen Theile von Afrika und weiter südlich bei Hurrur. Der grösste Theil der Myrrhe kommt in dem Monaten November, December und Januar durch Indianer nach der grossen Messe zu Berbera. Von hier nimmt sie ihren Weg nach Aden, wo im Jahre 1851 etwa 400 Ctr. verzollt wurden. 28 Pfd. kesten 91 Rupien.

Ein anderes Gummihars, wolches die Araber "Rissu Böl", und die Somalis "Halbbakhade" nennen, sammeln letztere an der entgegengesetzten Küste und bringen es auch nach Aden. 28 Pfd. kosten nur 21 Rupien. Es soll eine schlechtere Sorte Myrrhe sein und ost-indische Myrrhe heissen.

Bosvellis storibunda. — Ueber den arabischen Weihrauch hat Vaugh an Mittheilungen aus Aden erhalten. Die Araber neuwen denselben »Luban« und unterscheiden fänf Arten. Der Baum wächst an der Ostküste von Afrika im Kalkboden. Der Stamm hat unten Mannesdicke, läuft nach oben spitz zu und vertheilt sich in Aeste und Zweige, Das Holz ist weiss, faserig, weich, die Rinde ½ Zoll dick, hellbraun, mit einem glänzenden Häutchen bekleidet. Der Weihrauch wird durch Einschnitte in den Baam, Abschaben des ausgesinssenen und getrockneten Harzes gesammelt. Die fünf Sorten sind:

a) Luban Mattee wird im Juli und August während des Nordpassatwindes gesammelt von dem Somalis Stamm Abardegahola, b) Luban Hunkar oder Aungure. Kommt aus Dour Mohamed until Abardagahela-Somalis und wird vorzüglich von Bunder Aungure aus verschifft; geht in grosser Menge nach Aden. Ausgelesen und gereinigt kosten 28 Pfd. 11 Dollar, unrein 3 Dollar.

c) Luban Makur. Kommt von den Häfen Ras Kurree, Khor Bunder, Alholu, Murga und Bunder Khasoom, im Lande der Somalis Stämme Warsungali und Meggerstein, welche die äussersten Enden der Nordostküste von Afrika bei Cap Gardaful bewohnen. Es wird im Mai, Juni und Juli gewonnen. Es kommt grösstentheils nach Maculla und Skahr an der arabischen Küste und wird von da nach Bombay verschifft. Der Preis ist mit b gleich.

d) Luban Berbera oder Musika, der Name des Ortes, woher diese Sorte kommt, wird jährlich zu 3000 Körben à 28 Pfd. aus-

geführt, ein Korb kostet 3-1 Dollar.

e) Arabischer Luban wird gewöhnlich »Marbat« und »Sha harre Luban genannt. Es sollen jährlich drei Schiffsladungen ausgeführt werden Diese Sorte ist theurer als die andere.

Die Sorte a) ist unbekannt in England. Sie bildet 1-3 Unzen schwere opake Stücke, weiss oder gelb, riecht citronenähnlich. Die Sorte c) bildet kleine opake gelbliche Thränen, oft mit anhängenden Rindenstücken vorkommend. d) und e) sind dunkle zusammengesiessene Massen, kommen aus dem südlichen und südöstlichen Arabien.

Burseraceae. — Icica heptaphylla. Baup hat über das krystallisirbare Harz des Elemi, Elemin genannt, angegeben, dass es in farblosen, dünnen, durchsichtigen, sehr glänzenden sechsseitigen Prismen krystallisire, bei + 200° schmelze, sich in 22 Th. 88procentigen Alkohols löse.

Caesalpineae. — Guibourt hat über den Copaivabalsam interessante Notizen gegeben. Der Balsam wird von 8 verschiedenen Copaifera-Species gesammelt, so dass schon daraus erklärlich werde, wie er in Consistenz, Farbe, Geruch, Geschmack, selbst Zusammensetzung und chemischen Eigenschaften sehr variiren könne, und man also sehr vorsichtig bei einem Urtheil über seine Verfälsehung sein mässe. Er hat von dem Balsam drei Sorten aufgestellt und beschrieben:

a) von Brasilion, charakteristisch wegen seiner Durchsichtigkeit, seines widrigen Geruches und wegen seines scharfen Geschmasks;

b) von Cayenne, derselbe ist durchsichtig, riecht wie Alocholz, schmeckt weniger scharf, eber bitter;

c) von Maracaibo, ist trübe, setzt krystallisches Harz ab, riecht wie der vorhergehende und löst sich in Alkohol auf.

Den von Cayenne besitzt Guibourt ganz echt. Er ist vollkemmen klar, dunkelgelb, eben so dickfüssig wie Ricinusol, riecht angenehm und ähnlich dem Aloëholz, löst sich in 2 Th. Aethers und in 2 Th. absoluten Alkohols gleich teicht und klar auf, auch in 90procentigem Alkohol, die Lösung in diesem schillert etwas und setst einen pulverigen Niederschlag ab. 5 Th. Balsam geben mit 2 Th. Ammoniak von 0,921 spec. Gew. bei + 15-25° ein völlig klares Gemisch, das bei der Aufbewahrung völlig klar bleibt. 8 Th. Balsam und ½ Th. frisch gebrannte Magnesia verdicken sich beim Reiben so, dass die Masse in einer Flasche nur noch langsam fliesst, dass 24 Stunden darauf hingehen, ehe sie nach dem Umlegen der Flasche ihren Platz völlig verändert hat, und nach zwei Menaten fliesst sie nur nock langsam wie Pech. Beim anhaltenden Erhitzen im Wasser bleibt am Ende ein trockenes und sprödes Harz zurück.

Bei Vergleichung mit einer Reihe Preben zeigte sich keine einzige damit vollkemmen übereinstimmend. Bei einigen zeigte zich durch die ölige Beschaffenheit des Rückstandes nach dem Kochen mit Wasser and durch die milchige Beschaffenheit der Mischung mit Ammoniak bestimmt eine Verfälschung mit Riciausöl, bei andern unverkennbar durch den Geruch ein Gehalt an Terpentinöl. Er hat folgende Schlüsse gezogen:

- a) Ein Balsam, welcher sich völlig klar in 2 Th. absoluten Alkohols auflöst, der bei + 15-20° mit } seines Gewichtes Ammoniak von 0,921 spec. Gew. ein völlig klares Gemisch bildet, der sich mit <sup>1</sup>/<sub>16</sub> Magnesia verdickt and welcher nach anhaltendem Kochen mit Wasser, ein trockenes und sprödes Harz zurücklässt, ist gewiss rein.
- b) Diese vier Eigenschaften müssen sämmtlich übereinstimmen, und kann weder eine, noch können zwei oder drei davon allein über die Reinheit entscheiden.
- c) Die trockene und spröde Beschaffenheit des beim Erhitzen zurückbleibenden Harzes kann allein die Abwesenheit eines fetten Oeles entscheiden, aber weder Ammoniak noch Talkerde, womit man dieses zu können oft angenommen hat.

Balsam von Hedwigia balsamifera ist flüsssig, durchsichtig, weniger dick als Ricinusol, hat eine dunkle Malagaweinfarbe, riecht ähnlich dem Cayenne Balsam, trübt sich mit absolutem Alkohol und scheidet, wenn von diesem 2 Th. su 1 Th. Balsam gekommen sind, einen reichlichen, weichen und flockigen Niederschlag ab, der sich zuletzt als weiche Masse absetzt und an dem Gefässe haftet. Beim Schütteln mit 🕹 Ammeniak verhält er sich ungefähr so, wie wenn man ein fettes Oel mit Wasser schüttelt, allein nach anhaltendem Schütteln bekommt man eine undurchsichtige homogene Emulsion, woraus sich das Ammoniak in einigen Tagen ganz wieder abscheidet. Er verdickt sich nicht mit Magnesia und diese setzt sich, wenn man sie damit gemengt bat, ganz wieder ab, den Balsam klar übrig lassend. - Ein Gemisch von 7 Th. Balsam und 1 Th. Ricinusöl verhält sich also: Es ist dick und schleimig, riecht stark ranzig, löst sich völlig in absolutem Alkohol, giebt mit } Ammonisk ein trübes Gemisch, woraus sich etwas Ammoniak allmälig wieder ausscheidet, verdickt sich wenig mit 1/16 Magnesia und lässt die Hälfte des Balsams zurück. Lässt beim Erhitzen mit Wasser ein weiches, nach Ricinusol riechendes Barz zurück.

Papilionaceae. — Balsamus peruvianus. Gegen Pereira's Angabe über die Gewinnung des Perubaisams hat Th. Martius Bemerkungen gemacht. Er hält es nicht für möglich, dass der Balsam aus den Lappen durch Erhitzen mit Wasser verdrängt und dann von der Oberfläche des Wassers abgeschöpft werde, weil der Balsam schwerer als Wasser sei, dann ein Theil der Zimmtsäure vom Wasser aufgenommen werden würde und weil der Balsam eine ungleich dunkle Farbe besitze, die nur durch eine ungleiche Veränderung in einer verschieden hohen Temperatur bei der Schwelung entstehen könne. Nach von Bordeaux eingegangenen Nachrichten soll der aus Amerika gekommene Balsam mit Wasser, Schleim und Satz gemischt sein; frisch soll er dünnflüssiger und grünlich gefärbt sein. Pereira hat theils sus eigemem Wissen, theils aus neuen Mittheilungen an ihn berichtigt, dass nicht der Balsam vom Wasser, sondern das Wasser vom Balsam abgeschöpft werde. Nach Skinner soll man in einiger Entfernung

vom Baum Feuer machen, die Rinde aufschlitzen, diese etwes abtrennen und Lappen einschieben. Victor Le Nouvel hat nemerlichst berrichtet, dass zur Gowinnung des Balsams die Indianer 2-24 Zoff breite und 34-4 Zolf lange Einschaltte machen, die Rinde ablösen und Lappen einlegen. Diese bleiben 10-12 Tage liegen und werden dunn mit Wasser ausgekocht.

Mimoseae. — Hambury hat aus Aden in Arabien Nachrichten über das arabische Gummi bekommen. In Arabien und an der afrikanischen Küste nennt man es » Sumgh. Es kommt von einem kleinen Strauche von trockenem und verwelktem Aosehn, der jedoch eine Höhe von 20 — 30 Fuss erreicht. Das Gummi wird in den Monaten December und Januar gewonnen durch gemachte Einschnitte. Es wird in Ziegenfelle verpackt. 1851 wurden 250 Tonnen Gummi zum Zollhause in Aden gebracht. Von der Somali Küste werden drei Sorten Gummi ausgeführt: a) Felick Gummi, welches in Bombay à Centner 25 Rupien kostet, b) Zeila Gummi, wovon der Centner mit 15 Rupien berahlt wird und c) Berbera Gummi à 13 Rupien.

Pharmacie organischer Körper.

Materia cellulosa. - Nach Béchamp hangt die Löslichkeit oder Unlöslichkeit derselben in Aether davon ab, dass man die Baumwolle in das Gemisch von Salpeter und Schwefelsaure bringt, so lange es noch die durch die Wechselwirkung von selbst hervorgerusene böhere Temperatur besitzt, oder ob man das Gemisch erst wieder hat erkalten lassen. Im ersten Falle erhält man das Product stets in Aether löslich, und ist es in dem letztern Falle darin unlöslich, so kann men es löslich machen, wenn man es noch einmal in ein warmes Gemisch taucht. Die Erklärung soll nach Wiggers darin bestehen, dass die Baumwollenfäden mit einer dunnen Membran von Korkstoff überzogen sind, welche in der Wärme rascher in einen durch Wasser ganz weg waschbaren Körper verwandelt wird, als in der Kälte, um so mehr da man weiss, dass wenn die Baumwolle fünf Minuten lang in dem Gemisch durchgearbeitet wird, anstatt, wie meistens angegeben wird, drei Minaten, man sie immer löslich erhält, so dass also hier die längere Dauer die Einwirkung bewirkt, was dort Warme beschleunigt. Ueberzug von Korkstoff, so ist dieser für den Aether undareheringlich.

Gährungsproducte.

Aether anastheticus. — Wiggers hat im Widerspruch mit Buchner die Darstellung als nicht so schwierig dargethan. Er giebt folgende brauchbare Mischungen an:

1) Für Aethylchlorürgas. — Men vermischt 10 Th. 90procentigen Alkohol mit 20 Th. englischer Schwefelsäure, so dass die Erhitzung nicht zu stark wird, lässt das Gemisch 5 — 8 Tage oder besser noch länger stehen, giesst dasselbe dann auf 12 Th. sehr fein geriebenes Chlornatrium, schüttelt gehörig durch und beginnt nach 24stündigem verschlossenen Stehen mit wenig Feuer die Entwickelung des Gases daraus. Diese Entwickelung geschieht am besten aus einer Retorte mit aufwärts gerichtetem Halse und sie dauert mit aur wenigen glühenden Kohlen, wenn man Unzen von den Materialien anwandte, fast einen ganzen Tag regelmässig fort, wie man sie auch nach Bedürfniss jeden Augenblick durch eine Kohle mehr oder weniger beliebig verstärken oder auch verlangsamen kann. Dadurch, dass die angeführten Ingredienzien solchen relativen Atomverhältnissen emsprachen, dass sie sich gerade in NaO, SO3 + HO, SO3 and in C4H10Cl2 umsetzen

misesi, so dass man sie vorher mehrere Tage lang auf einander hat einriken lassen und dass durch den starken Alkohol eine geeignete Bege von Wasser zur Concurrenz gebracht worden ist, wird die Leichtigkeit und Regelmässigkeit der Entwickelung des Aethylchlorürgses so vollständig erreicht, dass mit diesem Gase nur sehr wenig ansersetzter Alkohol mits weggeht, was nicht ganz gehindert werden kann. Dieser Alkohol muss darans entfernt werden, ehe man das Gas dem Einflusse des Chlorgases in dem Ballon aussetzt, weil daraus sonst andere Producte hervorgehen würden. Aber dieses geschieht einfach dadurch, dass man das Aethylchlorürgas aus der Retorte durch eine etwa 1 Fuss hohe Wassersäule, welche man in einem Kolben + 40 höchstens + 50° warm erhält, aufsteigen und erst dann von hier zus in den Ballon treten häst.

2) Für Chlorgas. - Man vermischt auf der einen Seite 18 Th. Chlorastrium mit 15 Th. Brunnstein, beide recht fein gerieben und auf der andern Seite 45 Th. engl. Schwefelsäure mit 21 Th. Wasser und giosst dieses Gemisch nach völligem Erkalten auf das erstere in einem Kolben. Nach dem Durchschätteln beginnt bald von selbst die Entwickelung des Chlorguses und nuchdem sie sich dann noch ein wanig gesteigert hat, dauert sie regelmässig ohne besonderes Aufschäumen fort. Durch wenig glühende Kohlen kann sie beliebig gesteigert und durch Wegnahme derselben wieder vermindert werden. Das daraus hervorgehende Gas ist so frei von Salzsäuregas, dass es nicht erforderlich ist, dasselbe durch eine dazwischen gesetzte Waschflasche mit Wasser davon zu reinigen. Wendet man nun beide Mischungen in der Art an, dass anstatt der angegebenen Theile durchgängig ein derselben entsprechendes relatives Gewicht, z. B Unzen angewandt werden und dass ihre Behandlung richtig geleitet wird, so halten auch beide völlig mit einander bis zu Ende aus. Man lässt beide Gase gleichzeitig in eine grosse Flasche oder Kolben von weissem Glas strömen, auf deren Boden eine 2 Zolf hohe Schicht Wasser gegossen ist, durch Röhren, welche in dem Glasgefässe bis etwa 1 Zoll über den Wasserspiegel hinabreichen und etwa ! Zoll von einander entfernt werden. Sollen nun die Gase auf einander wirken, so bedärfen sie dazu des Sonnenlichtes, was merkwürdig genug für die Einleitung nothig ist: denn wenn diese einmal geschehen ist, geht die Verbindung im Tageslichte und selbet im Dunkeln fort. Zu stark brennende Sonnenstrahlen sind au vermeiden. Die grösste Ausbeute und das beste Product erhält man, wenn man an einem sonnigen Tage mit etwas bewölktem Himmel arbeitet. Man lässt die beiden Gase in dem Verhåltnisse hineinströmen, dass das Aethylchlorürgas stets im Ueberflusse vorhanden ist und durch das Chlor nur schwach gelb erscheint. Zu diesem Ende beginnt man die Entwickelung des Chlors erst dann, wenn man den Kolben nahezu mit Aethylchlorurgas gefüllt weiss, Das sich direct bildende Gemisch von den mehrern Producten bedeckt zunächst die Oberfläche des Wassers als eine weisse trube Oelschicht, die sich bald verdickt und von deren untern Seite dann unaufhörlich an vielen Stellen linsen - bis bohnengrosse Tropfen von dem Product im Wasser untersinken. Bei Anwendung von Unzen von den Materialien zu den Gasgemischen kann die ganze Operation 6-8 Stunden dauern. Sind beide Mischungen erschöpft, so wird das salzsäurehaltige Wasser abgegossen, das Product mit kaltem Wasser gewaschen in eine schmale und hobe Flasche gebracht, worin es eine 1 Zoll im Durchmesser haltende Säule bildet, dann 2-3 Zoll hoch Wasser aufgagassen und nun zur weitern Metamorphose mit Chlorgas behandelt, dass man dieses mittelst eines Rohres bis auf den Boden des Products und zwar so langsam führt, dass die Chlorgasblasen, indem sie in dem Product aufsteigen, vollständig absorbirt werden während öfteren Umschüttelns. Sonnenlicht ist jetzt zu vermeiden. Das Einleiten des Chlors wird fortgesetzt, bis das Product ein spec. Gew. von 1,6 hat. Jetzt wird es gewaschen, zuerst zweimal mit Wasser, darauf mit verdünnter kohlensaurer Natronlösung, dann wieder mit Wasser, bis dieses nicht mehr auf salpetersaures Silber reagirt, dann kühlt man so viel als möglich ab. Das Product hat dann alle Eigenschaften, welche der Arzt fordern kann.

Leberthran. - Wiggers hat Gelegenheit gehabt, in Cuxhafen sich selbst Thran von frisch geschlachteten Rochen (Baja Batis) zu bereiten und denselben mit Gadusthran verglichen. Der Gadusthran besass eine bräunlich - gelbe Farbe, der Rochenthran eine goldgelbe. der Gadusthran riecht nur schwach nach Sardellen, der Rochenthran dagegen stark. Concentrirte Schwefelsäure färbt beide Sorten roth. Salpetersäure von 1,2 spec. Gew. bewirkt auch nach zwölf Stunden keine Veränderung. Salpetersäure von 1,4 sinkt sogleich unter und farbt den Thran violet, was später ins Rothe übergeht. Rührt man die Saure mit einem Glasstabe stark durch, so erscheint aller Thran röthlich, aber nach weiterem Stehen zeigen sie bestimmte Verschieden-Gadusthran klärt sich langsam wieder, worauf er eine rein goldgelbe Farbe hat und es sammelt sich swischen der unten abgeschiedenen Saure und dem sich klärenden Thran eine geringe gelbrothe Oelschicht, die Rochenthrane theilen sich nicht in solche Schichten, sendern zeigen eine schön rothe Farbe. Chlorgas lässt die bestimmtesten Kennzeichen hervortreten. Nach etwa sehn Minuten lengem Hindurchleiten ist der Gadusthran auffallend dunkler, fast schwärzlichbraun geworden. Der Rochenthran färbt sich nur wenig bräunlich und solcher, der ohne Gallegehalt ist, bleibt hell goldgelb.

Dieser ganz allein von Prof. Dr. Wiggers bearbeitete Bericht giebt, wie alle seine Vorgänger, Zeugniss von der Sorgfalt, Umsicht und dem Fleisse des Verf., er beweist aber auch, dass die Arbeites auf dem Gebiete der Pharmacie von Jahr zu Jahr an Ausdehnung gewinnen und legt also genügend dar, dass Diejenigen im Irrthum sich befinden, welche meinen, dass die Apotheker in ihren wissenschaftlichen Leistungen gegen frühere Zeit zurückgegangen seien.

Dr. L. F. Bley.

# Zweite Abtheilung.

# Vereins - Zeitung, redigirt vom Directorio des Vereins.

# 1) Vereins-Augelegenbeiten.

#### Veränderungen in den Kreisen des Vereins.

Im Kreise Königsberg i. d. N.

ist eingetreten: Hr. Apoth, Schlicht in Viets.

Im Kreise Erfurt

ist eingetreten: Hr. Apoth, Richter in Sommerda.

Im Kreise Elbing

ist eingetreten: Hr. Apoth. Schmieder in Elbing.

Notizen aus der General-Correspondenz des Vereins.

Von der Direction der Anchener u. Münchener Fener-Assecurans-Gesollschaft wegen Zahlung der Pramie, erweiterte Betheiligung etc. Von Hrn. Dir. Dr. Herzog wegen künftiger Generalversammlung. Von Hrn. Vicedir, Retschy wegen derselben und Zulage für einen Von Hrn. Med.-Bath, Dr. Müller wegen Porto-Ermässigung, Empfehlung eines Pensionairs und Zulage und Stipendium für einen Studisenden. An Hrn. Oberdir. Dr. Wals wegen Statuten des aligem. Vereins; Conferenzbeschlüsse. Von Hrn. v. Hausen Dank wegen Stipendiums. An Hrn. Dr. Witting wegen seiner Verschläge und Wünsche. Von Hrn. Pharmac. Leiner Meldung wegen Unterstützung. Von Hrn. Dir. Dr. Geiseler Anmeldung neuen Mitglieds. Von Hrn. Vicedir. Dr. Löhr wegen dergl. und einiger Abmeldungen. Von Hrn. Salinedir. Brandes wegen jetziger Vervollständigung der Von Hrn. Kreisdir. Schumann wegen Journalzirkels. Von Hrn. Dr. Geffcken wegen Leibrenten- und Sparensse etc. Hr. Apoth Schuster wünscht einen älteren pensionirten Gehülfen zu beschäftigen. Von Hrn. Med.-Ass. Overbeck wegen Gehülfen-Unterstätzungscasse. Von Hrn. Kreisdir. Gumpert wegen Angriffe auf die Pharmacie. Von Hrn. Kreisdir. Stromeyer wegen Generalversammlung in Hannover. Von Hrm. Vicedir. Bucholz wegen Wahl des Pensionairs für die Gehlen-Buchols-Trommsdorff'sche Stiftung und neuen Mitglieds im Kr. Erfurt. Von Hrn. Vicedir. Kusch Eintritt neuer Mitglieder. An Hrn. Dr. Meurer wegen Arbeit für's Archiv. Von Hrn. Vicedir. Os wald wegen einiger Pensionaire. Von Hrn. Kreisdir. Brodkorb wegen Kreisversammlung.

Protokoll über die Directorialversammlung des allgemeinen deutschen Apothekervereins. Abtheilung Süddeutschland.

Wegen Nichteintreffens mehrerer Directorialmitglieder konnte die Versammlung nur theilweise zur ausgeschriebenen Zeit abgehalten werden. Es waren zugegen: Bortrand aus Schwalbach, Buchka aus Frankfurt, Professor Mettenheimer aus Giessen, Dr. Riegel aus Carlsruhe und Dr. Walz aus Speyer.

Folgende Gegenstände wurden berathen und zum Beschlusse er-

hoben:

1) Preisfragen der Apothekergehülfen. — Man war der Ansicht, dass man für Süddeutschland keine neue Preifragen ausschreiben solle, sondern sich stets, wie dies auch schon angeregt war, der Hagen-Bucholz'schen Stiftung in der Weise anzuschliessen, dass jedem Preisträger, sei er aus Nord- oder Süddeutschland, aus unserer Vereinscasse ein baarer Zuschuse von 8 Thlr. oder 14 fl. zullessen soll. — Wegen der Aufstellung von geeigneten Preisfragen sollen desfallsige Wünsche von Seite der Vereinsmitglieder an die betreffenden Directoren gesendet werden und diese treten dann deshalb mit den Vorständen der Hagen-Bucholz'schen Stiftung in Verbindung.

2) Preisfragen der Lehrlinge — Auch in dieser Beziehung schliesst man sich der norddeutschen Vereinsabtheilung an, so dass jeder Lehrling, welcher preiswürdig gefunden wird, von Seite unserer Vereinscasse einen baaren Zuschuss von 2 Thir. oder 3 fl. 30 kr. erhalten soll. — Werden von Seite unserer Mitglieder Preisfragen aufgestellt und in Vorschlag gebracht, so wird sich unser Directorium mit jenem der norddeutschen Vereinsabtheilung ins Benchmen setzen.

3) Gehülfenunterstätzungswesen. — Ueber diesen Gegenstand konnte vor der Hand keine weitere Beschlussfassung statt finden, weil bis zur Stunde von Seite der buyerischen Gromion nech keine Bestimmungen getroffen waren, wie es mit den Zinsen von 10,000 fl. vom bayerischen Apothekerverein gehalten werden soll. Sobald darwäher entschieden und das Resultat dem Directorium mitgetheilt ist, werden weitere Berathungen und Beschlussfassungen statt finden. Zur Unterstützung hatte sich bis jetzt aur ein Gehülfe aus Nassau gemoldet, da man jedoch über dessen Persönlichkeit nicht genügende Aufschlüsse geben kennte, so wurde für diesmal von der Unterstützung Umgang genommen, dagegen die einzelnen Directoren eingeladen, in ihren Kreisen wegen dürftiger Gehülfen Gesuche entgegen zu nehmen und gehörig begründet an das Oberdirectorium einzusenden.

Die Beiträge aus der Pfalz, Oberfranken und Nassau gehen rogelmässig ein und betragen bereits inclusive der Zinsen 480 fl. (Vergl.

Jahrbuch, Novemberheft)

4) Jahrbuch für praktische Pharmacie. — Der Director der pfälzischen Gesellschaft und Redacteur Dr. Walz theilte mit, dass es ihm durch Uebereinkunft mit dem Drucker möglich sei, von 1853 an die Zeitschrift um den billigen Preis von 4 ft. 48 kr. jedem Theilnehmer der Gremien und Einzelvereine per Post franco einzusenden. Man war einstimmig über dieses Anerbieten erfreut und sprach die Hoffnung aus, dass durch diese neue billige Einrichtung die Verbreitung des Jahrbuches sicher sehr zunehmen worde.

Sämmtliche Directoren wurden gebeten, die Namenverzeichnisse ihrer Vereinsmitglieder so bald als möglich dem Oberdirector ein-

zusenden.

5) General- und Directorialversammlung betreffend.

— Da es möglich wäre, dass einmal bei irgend einer Generalver-

sammlung die meisten der Directorialmitglieder beizuwohnen verhindert wiren und da doch nethwendig erschemt, dass wenigstens, ausser dem Vorstand und Secretair, noch zwei weitere Mitglieder des Directoriums beiwohnen, so soll auf der jeweiligen Directorialversammlung die Bezeichnung dieser Mitglieder statt finden. Als Entschädigung für die Reisen zu der Directorialversammlung soll jedes Mitglied die Fahrkosten nebst Tagsdiäten a 2 fl. 30 kr. berechnen dürfen und obenso jene Directorialmitglieder, welche ausser dem Vorstande und Secretair als bezeichnet den Generalversammlungen beiwohnen. Für die diesjährige Generalversammlung batte man auf die Entschädigung verzichtet, dagegen jene für die in Stuttgart und Frankfurt im Mai abgehaltene Directorialversammlung berechnet.

7) Wegen der nächstjährigen Generalversammlung kam man überein, die Stedt Nürnberg, als im Hersen von Deutschland gelegen, in Vorschlag zu bringen; als Zeit zur Abhaltung avünschte man ebenfalls den Momat August oder September. Durch die Directorialversammlung warde weder Zeit noch Ort bezeichnet, aber der Wurdsch ausgesprochen, dass sie möglichst im Norden, kurz vor der Directorialversammlung der norddeutschen Vereinsabtheilung abgehalten werden

möchte.

# Verzeichniss

der

ausserordentlichen Heiträge zur Gehülfen-Unterstützungs-Casse pro 1852.

| ·                              | P   |     |     |      | <b>.</b> \$ | <b>8</b> gr | B  | #  | <b>S</b> gr | કુ |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|-------------|-------------|----|----|-------------|----|
| A.                             |     |     |     |      |             |             |    |    |             |    |
| Von Mitgliedern des            | V e | re  | in  | 6.   |             |             |    |    |             |    |
| I. Vicedirectorium am          | R   | ei  | n.  | 6.1  |             |             |    |    |             |    |
| Kreis Cöln.<br>Von den Herren: |     |     |     |      |             |             |    |    |             |    |
| Claudi, Ap. in Mühlheim        |     |     |     | ,    | 1           | -           | -  |    |             |    |
| Hammerschmidt, Ap. in Coln .   |     |     |     | 10   | 3           | -           | -  | •  | 1 1         |    |
| Kranz, Ap. in Mühlheim         |     |     |     | 31   | 1           | -           | -  |    | 1 1         |    |
| Krönig, Ap. in Coln            |     |     |     |      | 1           | -           | -  | 1  |             |    |
| Derselbe für 1 Lehrling        |     |     |     |      | 2 2         | -           | -  |    |             |    |
| Lehmann, Ap. das               |     |     |     | 4    | 2           | 1-          | -  |    |             |    |
| Martini, Ap. in Bruhl          |     |     |     |      | 1           | !-          | -  |    |             |    |
| Reimsbach, Ap. in Colo         |     |     |     |      | 1           | -           | -  | Ì  |             |    |
| Sickermann, Ap. das            | v.  |     | W.  |      | 1           | -           | -  | 12 | _           |    |
| Kreis Bonn.                    |     |     |     |      |             |             |    |    |             |    |
| Wrede, Kreisdir, Ap. in Bonn,  | für | 1 . | Leh | ri.  | 2           | -           | -  | į  |             |    |
| Blank, Ap. in Coblens          |     |     |     |      | 1           | -           | -  |    | 1           |    |
| Happ, Ap. in Mayen             | :   | :   | ٠,  |      | 2           | -           | -  |    | 1           |    |
| Schuhmacher, Ap. in Bornheim,  | fűr | • 1 | Le  | hri. | 2           | ニ           | 1= |    |             |    |
|                                | 1   | al  | us  |      | 7           | 1=          | 1- | 12 | -           | _  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | #                                    | <b>2</b> 47            | ð        | 4  | sgr | 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------|----|-----|---|
| Transport .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                    | 1_                     | _        | 12 |     |   |
| Stand, Ap. in Ahrweiler                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2<br>3<br>2<br>2                     | -<br>-<br>-<br>-       | -        | 16 | -   | _ |
| Kreis Düsseldorf.  Von den Herren: Riedel, Ap. in Rheidt, für 1 Lehrl Rave, Ap. in Geldern Derselbe für 1 Lehrl                                                                                                                                                                                                       | 2<br>1<br>2<br>-<br>1<br>2           | -<br>-<br>15<br>-<br>- |          | 8  | 15  |   |
| Kreis Crefeld.  Ven den Herren: Gustke, Ap. in Opladen Hermes, Ap. in Kaldenkirchen v. d. Trappen, Ap. in Moers Schubert, Geh. in Opladen  Kreis Duisburg.                                                                                                                                                            | 2<br>-<br>1                          | 15<br>15<br>—          |          | 4  |     | _ |
| Von den Herren: Biegmann, Kreisdir., Ap. in Duisburg. Emmel, Ap. in Ruhrort. Flashoff, Ap. in Essen Grevel, Ap. in Sterkerade Hager, Ap. in Bochum Hofius, Ap. in Werden Jansen, Ap. in Steele Klönne, Ap. in Mühlheim a. d. Ruhr Lobbecke, Ap. in Duisburg Menne, Ap. in Mühlheim a. d. Ruhr Overhamm, Ap. in Werden | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1 |                        | 11111111 | 12 |     |   |
| Kreis Eifel.  Von den Herren: Joachim, Ap. in Bittburg Triboulet, Ap. in Kyllburg Veling, Ap. in Hillesheim                                                                                                                                                                                                           | 1                                    | 20<br>-<br>20          | _        | 2  | 10  |   |
| Kreis Elberfeld.  Von den Herren: Neunerdt, Kreisdir., Ap. in Mettmann. de Berghes, Ap. in Elberfeld Brink, Ap. in Solingen Diergardt, Ap. in Burscheid Dorr, Ap. in Wülfrath Herschbach, Ap. in Wichlinghausen Löbecke, Ap. in Elberfeld Paltzow, Ap. in Wald Schlickum, Ap. in Velbert                              | 3 4 3 1 2 1 2 3 2                    | 2 -                    | 6        |    | •   |   |

| Struck, Ap in Elberfeld   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                     |      |     |     | .\$  | sgr        | ð | \$  | \$g | <u>.</u> § |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------|-----|-----|------|------------|---|-----|-----|------------|
| Weigler, Ap. in Solingen   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                        | Tra                 | nspe | ort |     | 21   | 2          | 6 | 54  | 25  | 匚          |
| Engels, Geh. in Wald   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Struck, Ap in Elberfeld; .               |                     |      |     |     | 3    | -          | - | 1   | ł   | ł          |
| Engels, Geh. in Wald   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Weigler, Ap. in Solingen .               |                     |      |     |     |      | -          | - | •   | i i | i          |
| Engels, Geh. in Wald   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dobbelstein, Geh. in Elberfe             | ld .                |      |     | •   |      | -          | — | ı   | 1   | 1          |
| Neunerdt, Lehrl. in Mettmann   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Logels, Geh. in Wald                     |                     | 0.74 | 1   |     |      | -          | - | 1   | 1   | ı          |
| Non Hrn. Weddige, Ap. in Borken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dodewe, Geb. in Elberfeld                |                     |      |     | 2   |      | 1-         | - | i   | 1   | ٠.         |
| Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                     |      |     |     | 1    | =          | = | 31  | 2   | 6          |
| Von den Herren: Augustin, Ap. in Remscheid  Bädecker, Ap. in Witten  Schwabe, Ap. in Wermelskirchen  Kreis Trier.  Von den Herren: Wurringen, Kreïsdir, Ap. in Trier  Kämpf, Ap. in Saarburg  Reuland, Ap. in Schweich  Von den Herren:  Dr. Riegel, Kreïsdir, Ap. in St. Wendel  Von den Herren:  Dr. Riegel, Kreïsdir, Ap. in St. Wendel  Emmel, Admin. in Sobernheim  Foertsch, Ap. in St. Johann  Siefer, Ap. in Saarbrück  Derselbe für 1 Lehrl.  Koch, Ap. das.  Both, Ap. in Herrstein  Both, Ap. in Ouweiler  Von den Herren:  Summa  II. Vicedirectorium Westphalen.  Kreis Arnsberg.  Von den Herren:  Von den Herren:  Summa  1 — 15  Summa  1 — 25  III. Vicedirectorium Westphalen.  Kreisdir., Ap. in Hamm  Von den Herren:  1 — 15  Summa  1 — 10  Häller, Kreisdir., Ap. in Hamm  1 — 4  Hällmann, Ap. in Lümburg  Hallmann, Ap. in Plattenberg  Hallmann, Ap. in Plattenberg  Hallmann, Ap. in Neuenrode  Henke, Ap. in Unna  Hoynck, Ap., in Altendorf  2 — 2 | Kreis Emmeri<br>Von Hrn. Weddige, Ap. in | <i>ch.</i><br>Borke | n .  |     |     | _    | _          | _ | _   | 10  | _          |
| Augustin, Ap. in Remscheid Bädecker, Ap. in Witten Schwabe, Ap. in Wermelskirchen  Kreis Trier.  Von den Herren: Wurringen, Kreisdir, Ap. in Trier  Kampf, Ap. in Saarburg Reuland, Ap, in Schweich  Von den Herren:  Dr. Riegel, Kreisdir., Ap. in St. Wendel  Emmel, Admin. in Sobernheim Foertsch, Ap. in St. Johann  Siefer, Ap. in Saarbrück  Derseibe für 1 Lehrl.  Koch, Ap. das.  Roth, Ap. in Herrstein  Roth, Ap. in Ottweiler  Von den Herren:  V. d. Marck, Vicedir, Ap. in Hamm  Müller, Kreisdir., Ap. in Arnsberg  V. Berg, Ap. in Lüdenscheid  Gerhardi, Ap. in Halver  Göbel, Ap. in Altena  Happe, Ap. in Limburg  Hallmann, Ap. in Plattenberg  Hallmann, Ap. in Neuenrode  Hempel, Ap. in Neuenrode  Henke, Ap. in Unna  Hoynck, Ap. in Altendorf  Hoynck, Ap. in Altendorf  Hoynck, Ap. in Altendorf  Hoynck, Ap. in Altendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | m.                  |      |     |     | K    |            |   |     |     | ĺ          |
| Bådecker, Ap. in Witten   2   2   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                     |      |     |     | No.  | 1          |   |     |     | ı          |
| Schwabe, Ap. in Wermelskirchen   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lugustin, Ap. in Remscheid               |                     |      |     |     | 3    | -          | _ | i   | ı   | i          |
| Kreis Trier.   Von den Herren:   Wurringen, Kreisdir, Ap. in Trier   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sadecker, Ap. in Witten .                |                     |      |     |     |      | 2          | 6 | l.  |     | i          |
| Wurringen, Kreisdir, Ap. in Trier   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cawabe, Ap. in Wermelski                 | rchen               | 14   |     |     | 2    | -          |   | 7   | 2   | 6          |
| Von den Herren:   Wurringen, Kreisdir, Ap. in Trier   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kreis Trier                              |                     |      |     |     |      | -          | _ | I . | [   | ľ          |
| Kampf, Ap. in Saarburg   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Von den Herren:                          |                     |      |     |     |      |            |   |     |     | l          |
| Mampf, Ap. in Searburg   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vurringen, Kreisdir , Ap. in             | Trie                | r .  |     |     | 1    | _          | _ |     | 1   | ١.         |
| Kreis St. Wendel.  Von den Herren: Dr. Riegel, Kreisdir., Ap. in St. Wendel . Emmel, Admin. in Sobernheim Foertsch, Ap. in St. Johann .  Kiefer, Ap. in Saarbrück . Derseibe für 1 Lehrl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ampf, Ap. in Saarburg .                  |                     |      |     |     | 1    | <b> </b> _ | _ | ł   | 1 1 |            |
| Kreis St. Wendel.  Von den Herren:  Dr. Riegel, Kreisdir., Ap. in St. Wendel  Emmel, Admin. in Sobernheim  Foertsch, Ap. in St. Johann  Siefer, Ap. in St. Johann  Siefer, Ap. in Saarbrück  Derselbe für 1 Lehrl  Soch, Ap. das.  Roth, Ap. in Herrstein  Roth, Ap. in Ottweiler  II. Vicedirectorium Westphalen.  Kreis Arnsberg.  Von den Herren:  V. d. Marck, Vicedir, Ap. in Hamm  Müller, Kreisdir., Ap. in Arnsberg  Belli, Ap. in Altena  V. Berg, Ap. in Lüdenscheid  Gerhardi, Ap. in Halver  Göbel, Ap. in Halver  Göbel, Ap. in Halver  Happe, Ap. in Limburg  Hallmann, Ap. in Plattenberg  Hasse, Adm. in Fredenburg  Hempel, Ap. in Neuenrode  Hempel, Ap. in Neuenrode  Hempel, Ap. in Neuenrode  Henke, Ap. in In Unna  Hoynck, Ap. in Altendorf  Hoynck, Ap. in Altendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | leuland, Ap. in Schweich .               |                     |      |     |     | -    | 15         | - | 9   | 45  |            |
| Von den Herren:  Dr. Riegel, Kreisdir., Ap. in St. Wendel  Emmel, Admin. in Sobernheim  Gertsch, Ap. in St. Johann  Siefer, Ap. in St. Johann  Siefer, Ap. in Saarbrück  Derselbe für 1 Lehrl  Soch, Ap. das.  Roth, Ap. in Herrstein  Roth, Ap. in Ottweiler  Summa  II. Vicedirectorium Westphalen.  Kreis Arnsberg.  Von den Herren:  V. d. Marck, Vicedir, Ap. in Hamm  Müller, Kreisdir., Ap. in Arnsberg  Belli, Ap. in Altena  V. Berg, Ap. in Lüdenscheid  Gerhardi, Ap. in Halver  Göbel, Ap. in Halver  Happe, Ap. in Limburg  Hallmann, Ap. in Plattenberg  Hasse, Adm. in Fredenburg  Hempel, Ap. in Neuenrode  Hempel, Ap. in Neuenrode  Hempel, Ap. in Neuenrode  Henke, Ap. in Unna  Hoyock, Ap. in Altendorf  Hoyock, Ap. in Altendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kreis St. Wen                            | del.                |      |     |     | _    | -          | - | •   | 13  | _          |
| Emmel, Admin. in Sobertheim  Fortsch, Ap. in St. Johann  Kiefer, Ap. in Saarbrück  Derseibe für 1 Lehrl.  Koch, Ap. das.  Roth, Ap in Herrstein  Roth, Ap in Ottweiler  Summa  II. Vicedirectorium Westphalen.  Kreis Arnsberg.  Von den Herren:  V. d. Marck, Vicedir, Ap. in Hamm  Müller, Kreisdir., Ap. in Arnsberg  Belli, Ap. in Altena  V. Berg, Ap. in Lüdenscheid  Gerhardi, Ap. in Halver  Göbel, Ap. in Altens  Happe, Ap. in Limburg  Hallmann, Ap. in Plattenberg  Hasse, Adm. in Fredenburg  Hempel, Ap. in Neuenrode  Hemke, Ap. in Unna  Hoyack, Ap. in Altendorf  Hoyack, Ap. in Altendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Von den Herren:                          |                     |      |     | X   |      |            |   | ļ.  | ı   | ĺ          |
| Emmel, Admin. in Sobertheim  Fortsch, Ap. in St. Johann  Kiefer, Ap. in Saarbrück  Derseibe für 1 Lehrl.  Koch, Ap. das.  Roth, Ap in Herrstein  Roth, Ap in Ottweiler  Summa  II. Vicedirectorium Westphalen.  Kreis Arnsberg.  Von den Herren:  V. d. Marck, Vicedir, Ap. in Hamm  Müller, Kreisdir., Ap. in Arnsberg  Belli, Ap. in Altena  V. Berg, Ap. in Lüdenscheid  Gerhardi, Ap. in Halver  Göbel, Ap. in Altens  Happe, Ap. in Limburg  Hallmann, Ap. in Plattenberg  Hasse, Adm. in Fredenburg  Hempel, Ap. in Neuenrode  Hemke, Ap. in Unna  Hoyack, Ap. in Altendorf  Hoyack, Ap. in Altendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r. Riegel, Kreisdir., Ap. in             | St.                 | Wen  | del |     | 2    | _          | _ | l   | ı   | l          |
| recrisch, Ap. in St. Johann  isiefer, Ap. in Saarbrück  Derselbe für 1 Lehrl.  Koch, Ap. das.  Roth, Ap in Herrstein  Roth, Ap. in Ottweiler  Summa  II. Vicedirectorium Westphalen.  Kreis Arnsberg.  Von den Herren:  v. d. Marck, Vicedir, Ap. in Hamm  Müller, Kreisdir., Ap. in Arnsberg  Belli, Ap. in Altena  V. Berg, Ap. in Lüdenscheid  Gerhardi, Ap. in Halver  Göbel, Ap. in Altens  Happe, Ap. in Limburg  Hallmann, Ap. in Plattenberg  Hasse, Adm. in Fredenburg  Hempel, Ap. in Neuenrode  Hemke, Ap. in Unna  Hoyack, Ap. in Altendorf  Henke, Ap. in In Hatendorf  Henke, Ap. in In Hatendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mmel, Admin. in Sobernhei                | m .                 |      |     |     |      | -          | _ |     |     | l          |
| Alefer, Ap. in Saarbrück   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | oertsch, Ap. in St. Johann               |                     |      |     |     | 3    | -          | _ |     | ı   | l          |
| Coch, Ap. das.   2   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iefer, Ap. in Saarbrück .                |                     |      |     |     |      | -          | - |     | 1   |            |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | erselbe für 1 Lehrl                      |                     | 14.  |     |     |      | -          | - |     | 1   | 1          |
| Summa   2   -   15   -     Summa   -   -   110   25     II. Vicedirectorium Westphalen.   Kreis Arnsberg.   1   -     Von den Herren:   V. d. Marck, Vicedir , Ap. in Hamm   1   -     Müller, Kreisdir., Ap. in Arnsberg   1   -     Belli, Ap. in Altena   1   -     Gerhardi, Ap. in Halver   1   10     Gerhardi, Ap. in Halver   1   1   -     Happe, Ap. in Limburg   1   -     Hasse, Adm. in Fredenburg   1   -     Hempel, Ap. in Neuenrode   1   -     Hempel, Ap. in Neuenrode   1   -     Henke, Ap. in Unna   1   -     Hoynck, Ap. in Altendorf   2   -     Hoynck, Ap. in Altendorf   2   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | och, Ap. das                             |                     |      |     |     | 77   | -          | - | ,   | 1   | •          |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | oth, Ap in Herrstein                     |                     |      |     |     |      | -          | - | ļ   | 1 1 |            |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | oth, Ap. in Ottweiler                    |                     | 4.   |     |     | 2    | -          | - | 15  | 1_1 | _          |
| II. Vicedirectorium Westphalen.  Kreis Arnsberg.  Von den Herren:  V. d. Marck, Vicedir, Ap. in Hamm  Müller, Kreisdir., Ap. in Arnsberg  Belli, Ap. in Altena  V. Berg, Ap. in Lüdenscheid  Gerhardi, Ap. in Halver  Göbel, Ap. in Altena  Happe, Ap. in Limburg  Hallmann, Ap. in Plattenberg  Hasse, Adm. in Fredenburg  Hempel, Ap. in Neuenrode  Hempel, Ap. in Neuenrode  Henke, Ap. in Unna  Hoyack, Ap. in Altendorf  Hoyack, Ap. in Altendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | S                   | umn  | a   |     | -    | =          | = |     | 25  | =          |
| Kreis Arnsberg.  Von den Herren:  v. d. Marck, Vicedir, Ap. in Hamm  Müller, Kreisdir., Ap. in Arnsberg  Belli, Ap. in Altena  v. Berg, Ap. in Lüdenscheid  Gerhardi, Ap. in Halver  Göbel, Ap. in Altena  Happe, Ap. in Limburg  Hallmann, Ap. in Plattenberg  Hasse, Adm. in Fredenburg  Hempel, Ap. in Neuenrode  Hempel, Ap. in Neuenrode  Henke, Ap. in Unna  Hoyack, Ap. in Altendorf  Hoyack, Ap. in Altendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II Vicedirectorium W                     | Testr               | hal  | on  | 1   |      |            |   |     |     |            |
| Von den Herren:  v. d. Marck, Vicedir, Ap. in Hamm  il — —  Müller, Kreisdir., Ap. in Arnsberg  Belli, Ap. in Altena  v. Berg, Ap. in Lüdenscheid  Gerhardi, Ap. in Halver  Göbel, Ap. in Altena  Happe, Ap. in Limburg  Hallmann, Ap. in Plattenberg  Hasse, Adm. in Fredenburg  Hempel, Ap. in Neuenrode  Hempel, Ap. in Neuenrode  Henke, Ap. in Unna  Hoyack, Ap. in Altendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Krais Arnaha                             | Coth                | mai  | CII | •   |      |            |   |     | ll  |            |
| V. d. Marck, Vicedir, Ap. in Hamm  Müller, Kreisdir., Ap. in Arnsberg  Belli, Ap. in Altena  V. Berg, Ap. in Lüdenscheid  Gerhardi, Ap. in Halver  Göbel, Ap. in Altena  Happe, Ap. in Limburg  Hallmann, Ap. in Plattenberg  Hasse, Adm. in Fredenburg  Hempel, Ap. in Neuenrode  Hempel, Ap. in Neuenrode  Hemke, Ap. in Unna  Hoyack, Ap. in Altendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Von den Herren                           | 8.                  |      |     |     |      | 1 1        |   |     |     |            |
| Müller, Kreisdir., Ap. in Arnsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | d. Marck. Vicedir An i                   | n Har               | mm   |     |     |      | 1_1        |   |     | 1 1 |            |
| Belli, Ap. in Altena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lüller, Kreisdir., An in Arn             | shero               |      |     |     |      |            |   |     |     |            |
| V. Berg, Ap. in Lüdenscheid  Gerhardi, Ap. in Halver  Göbel, Ap. in Altena  Happe, Ap. in Limburg  Hallmann, Ap. in Plattenberg  Hasse, Adm. in Fredenburg  Hempel, Ap. in Neuenrode  Henke, Ap. in Neuenrode  Hoyack, Ap. in Altendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | elli, Ap. in Altena                      |                     |      |     |     | 0.75 |            | _ |     | 1 1 |            |
| Göbel, Ap. in Halver Göbel, Ap. in Altena Happe, Ap. in Limburg Hallmann, Ap. in Plattenberg Hasse, Adm. in Fredenburg Hempel, Ap. in Neuenrode Hempel, Ap. in Neuenrode Henke, Ap. in Unna Hoyack, Ap. in Altendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berg, Ap. in Lüdenscheid                 |                     | 2.   |     |     |      | -          | _ |     | 1 1 |            |
| Happe, Ap. in Altena Hallmann, Ap. in Plattenberg Hasse, Adm. in Fredenburg Hempel, Ap. in Neuenrode Hempel, Ap. in Neuenrode Henke, Ap. in Unna Hoyack, Ap. in Altendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | erhardi, Ap. in Halver .                 |                     | 120  |     |     |      | 10         | _ |     | ll  |            |
| Happe, Ap. in Limburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | obel, Ap. in Altena                      |                     |      |     | . 1 |      | _          | _ |     | H   |            |
| Hallmann, Ap. in Plattenberg  Hasse, Adm. in Fredenburg  Hempel, Ap. in Neuenrode  Hemke, Ap. in Unna  Hoyack, Ap. in Altendorf  Hoyack, Ap. in Altendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lappe, Ap. in Limburg                    |                     |      |     |     | 1    | -          | _ |     | ll  |            |
| Hasse, Adm. in Fredenburg 10 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lallmann, Ap. in Plattenberg             | . 9                 |      |     |     | 1    | -          | - |     | 1 1 |            |
| Hempel, Ap. in Neuenrode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lasse, Adm. in Fredenburg                |                     |      |     |     | -    | 10         | _ |     | 1 1 | •          |
| Henke, Ap. in Unna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lempel, Ap. in Neuenrode                 |                     |      |     |     |      | 1-1        | - |     | l   |            |
| Hoyack, Ap. in Altendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tenke, Ap. in Unna                       |                     | ,    |     |     |      | -          | - |     |     |            |
| tungen A - 7 Tital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | loynck, Ap. in Altendorf .               |                     |      |     |     |      | -          | - |     |     |            |
| Quest & Ap. in Horde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ibeau, Ap. in Horde                      |                     |      |     |     | 1    | -          | - |     |     |            |
| Overhoff, Ap in Iserlohn 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vernou, Ap in Iserlohn .                 |                     | •    | ٠   |     | 1    |            |   |     | _   |            |
| Latus . 14   20   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                     | Lat  | u8  |     | 14   | 20         | _ | _   | =   | _          |

| <u> </u>                                  | a\$      | 8gr                                           | B  | #        | 8gr | <u>8</u> |
|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----|----------|-----|----------|
| Transport .                               | 14       | 20                                            | _  | _        | -   |          |
| Pfeiffer, Ap. in Neheim                   | 1        | -                                             | -  |          |     | l        |
| Printz, Dr. med. in Lüdenscheid           | <b>—</b> | 15                                            | -  | ł        | ١.  |          |
| Redicker, Ap in Hamm                      | 1        | 15                                            | -  |          | 1   | •        |
| Ullrich, Ap. in Bileke                    | 1        | -                                             | -  |          | 1   | 1        |
| Verhöff, Ap. in Soest                     | 2        | l - I                                         | -  |          | 1   | ŀ        |
| Wrede, Ap., in Meschede                   | 1        | -                                             | -  | ļ        | 1   | 1        |
| Cuntz, Geh.; in Haiver                    | 1        | -                                             | -  |          | [ ] |          |
| Blickmann, Geh. in Unna                   | 1        | -                                             | -  | •        |     |          |
| Starcke, Geh. das                         | 1        | -                                             | _  |          |     |          |
| N. N., Geb. in Arnsberg                   | 1        | 1-1                                           | _  | 0.5      | 00  | ŀ        |
|                                           |          | 1-1                                           | -  | 25       | 20  |          |
| Kreis Herford.  Von den Herren:           | ŀ        | 1 1                                           | i  |          | 1   |          |
|                                           |          | امدا                                          | _  |          | ł   | ŀ        |
| Delius, Ap. in Versmold                   | _        | 10                                            | _  |          | 1   |          |
| Röttscher, Ap. in Wiedesbrück             | 1        |                                               | _  | 1        | 10  | _        |
| Kreis Lippe.                              |          |                                               |    | -        | -   |          |
| Von den Herren:                           |          | 1 1                                           |    | i        | 1   | ĺ        |
| Overbeck, Dir., Ap. in Lemgo              | 3        | _                                             | _  | i        | 1   |          |
| Arcularius, Ap. in Horn                   | ĭ        | 1-1                                           | _  |          |     |          |
| Dersalbe Eintrittsgeld für 1 Lehrl        | 2        | _                                             | _  |          | 1 1 |          |
| Beissenhirtz Erben, Ap. in Lage           | 1        | -                                             | _  |          | 1 1 |          |
| Hofr. Brandes Erben in Salzuflen          | 3        |                                               | -  |          | 1 1 |          |
| Heinemann, Ap. in Lemgo, pro 1851 u. 1852 | 4        | _                                             | _  |          |     |          |
| Melm, Ap. in Oerlinghausen                | 2        | 1 _                                           |    |          |     |          |
| Quentin, Hof-Ap. in Detmold               | 4        |                                               | _  | į        | 1   |          |
| Reinold, Ap. in Barntrap                  | 2        |                                               |    | •        | 1 1 |          |
| Derselbe Eintrittsgeld für 1 Lehrl.       | 2        |                                               | _  |          | 1 1 |          |
| Schöne, Ap. in Bösingfeld                 | 2        |                                               |    |          |     |          |
| Wachsmuth, Ap. in Schwalenberg            | 2        |                                               | _  | Ì        | 1 1 |          |
| Wessel, Ap. in Detmold                    | ī        |                                               | _  |          |     |          |
|                                           | i        |                                               | -  |          | 1   |          |
| Volland, Adm. in Salzuffen                |          | 20                                            |    |          | 1   |          |
| Marifeld, Geh. das                        |          | 20                                            | _  | 30       | 20  | _        |
| Kreis Minden.                             | ŀ        | 1 1                                           |    |          | ١,  |          |
| Von den Herren:                           | i        | 1 1                                           |    |          |     |          |
| Faber, Dir., Ap. in Minden                | 1        | 1-1                                           |    | 1        |     |          |
| Biermann, Ap. in Bünde                    | 1        | -                                             | -  |          | 1 1 |          |
| Lehmann, Ap. in                           | 2        | 1-1                                           | -  |          |     |          |
| Meyer, Ap. in Levern, far 1 Lehrl         | 2        | 1-1                                           | -  | i        | 1   |          |
| Ohly, Ap. in Lübbecke                     | 1        |                                               | -  |          | 1 1 |          |
| Sasse, Ap. in Dielingen, pro 1851         | 1        | -                                             | -  | _        | 1 1 |          |
|                                           |          | -                                             | _  | 8        | 1-1 | -        |
| Kreis Münster.                            |          | 1 1                                           |    | د        | 1 1 |          |
| Von den Herren:                           | Ι.       | {                                             |    |          | l l |          |
| Wilms, Kreisdir., Ap. in Münster          | 1        | -                                             | -  |          |     |          |
| Derselbe für 1 Lehrl.                     | 2        |                                               | -  |          |     |          |
| Dudenhausen, Ap in Recklinghausen         | 1        | 12                                            | 6  |          |     |          |
| Homann, Ap. in Notteln                    | 2        | <u>  -                                   </u> | -  |          |     |          |
| Libeau, Ap. in Wadersloh                  | 1        | 7                                             | 6  |          |     |          |
| Sauermost, Ap. in Vreden                  | 1        | -                                             | -  | 8        | 20  |          |
|                                           |          | =                                             |    | <u> </u> | =   | _        |
| Latus .                                   | <b>-</b> | I — '                                         | -1 | 74       | 10  | _        |

|                                                                |     | .\$      | 8gr      | 8            | .\$ | 8gr 8 |
|----------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|--------------|-----|-------|
| Transport                                                      |     | -        | -        | -            | 74  | 10 -  |
| Kreis Paderborn.                                               |     | 1        |          |              | ı   |       |
| Von den Herren:                                                |     | Ι.       |          |              |     | 1 1   |
| Dr. Witting, Dir., Ap. in Höxter                               | •   | 1        | -        | =            |     |       |
| Giese, Kreisdir., Ap. in Paderborn                             | •   | 3        | -        | -            |     | 1 1   |
| Barkhausen, Ap. in Lügde                                       | •   | 1        | -        | 7/           |     | 1 1   |
| Grove, Ap. in Beverungen Jehn, Ap. in Geske                    | •   | 2<br>1   | =        | -            |     | 1 1   |
| Kohl, Ap. in Geske                                             | •   | 3        |          | -            | ı   | 1 1   |
| van Nuyss, Ap. in Lichtenau                                    | •   | 1 3      | 20       | 9            | •   | 1     |
| Outside And the Bassian 1                                      | •   | 2        | 20       |              |     | 1     |
| Röhr, Ap. in Driburg                                           | •   | li       | 15       | 9            |     | 1 1   |
| Rotgeri, Ap. in Rietherg                                       | •   | 2        | T        | 9            | 1   | 1 1   |
| Sonneborn, Ap. in Delbrück                                     | •   | Ĩ        | _        | 3            | ŀ   | 1 1   |
|                                                                | •   | <u> </u> | $\equiv$ | 五            | 17  | 20 -  |
| Kreis Siegen.                                                  |     |          |          | 18           | ı   | 1 1   |
| Von den Herren:                                                |     |          |          | 124          | l   | 1 1   |
| Posthoff, Kreisdir., Ap. in Siegen                             | •   | 3        | -        |              | ľ   | 1 1   |
| Derselbe ausserordentl, Beitrag                                | •   | 2        | 20       | -            |     | 1 1   |
| Crevecoeur, Ap. das                                            | •   | 1        | -        | -            |     | 1     |
| Felthaus, Ap. in Netphen                                       | •   | 1        | -        | =            | 1   | i i   |
| Grossmann, Ap. in Battenberg                                   | •   | 1        | -        | -            |     |       |
| Hillenkamp, Ap. in Brilon                                      | •   | 1        | -        | -            |     | 11    |
| Derselbe für 1 Lehrl                                           | •   | 2        | -        | -            |     | 1 1 . |
| Kerkhoff, Ap. in Freudeaborg                                   | •   | 1 1      | =        |              |     | 11    |
| Kortenbach, Ap. in Burbach                                     | •   | !        | -        |              |     |       |
| Krämer, Ap. in Kirchen                                         | •   | 1 !      | 1.5      | =            |     | 1 1   |
|                                                                | •   | 1 1      |          | (GP)         |     | 11    |
| Köseler, Ap. in Winterbarg<br>Westhoven, Ap. in Olpe           | •   | i        | -        |              | ľ   | 1 1   |
| Wrede, Ap. in Hilchenbach                                      | •   | 1        | -        | -            |     | 1 1   |
| Stein, Geh. in Battenberg                                      | •   | li       | -        | 0.1          |     | 1 [   |
| Westhoff, Geb. in Olpe                                         | •   | 1 1      | -        | -            |     | 1     |
| Westurn, den. in tripe                                         | •   |          | =        | -            | 20  | 20 -  |
| Summa                                                          | •   | _        | -        | Ξ            | 112 | 20 =  |
| III. Vicedirectorium Hannover.                                 |     |          | 7        |              | 1   | 1 1   |
| . Kreis Hankover.                                              | •   | i        |          | ш            |     |       |
|                                                                |     |          | 103      | 2            |     | 1 !   |
| Von den Herren:                                                |     | 1 4      |          |              |     | 1 1   |
| Retschy, Vicedir., Ap. in Ilten<br>Engerstein, Ap. in Hanndver | •   |          | _        | ~            |     | 1     |
|                                                                | • • | 1        |          | =            |     | 1 1   |
|                                                                | •   | 1        | 3        |              |     | 1     |
| Friesland, Ap. in Linden                                       | •   | 3        | -        |              |     | 1 1   |
| Redecker, Ap. in Neustaft, für 1 Lehrl.                        | •   | 2        | -        |              |     |       |
| Rottmann, Ap. in Celle                                         | •   | 2        | -        |              |     | 1     |
|                                                                | • . |          | 20       | =            |     |       |
| Stein, Ap. in Grohnde                                          | •   | 1        | 20       |              |     |       |
| Teichmüller, Geh. in Neustadt                                  | •   |          | 15       | $\mathbb{T}$ |     |       |
| Teleminalist, dem. in frequence                                | •   |          |          | 1            | 13  | 5     |
| Latur                                                          |     |          | -        | -            | 12  | 7-    |
|                                                                | - • | _        | 1-       | 5-7          | 13  | " -   |

| ·                                                                            | #                                            | sq.        | By  |    | \$क् | <u> </u> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----|----|------|----------|
| Transport                                                                    | -                                            | <u> </u>   |     | 13 | 5    |          |
| Kreis Hildesheim.                                                            |                                              | l          | :   |    |      |          |
| Von den Herren:                                                              |                                              | 1          | 1   |    |      |          |
| Demong, Kreisdir., Ap. in Sarstedt                                           | 2                                            | <b> </b> - | -   |    |      |          |
| Bethe, Ap. in Clausthal                                                      | 4.                                           | -          | -   | ĺ  |      |          |
| Deichmann, Ap. in Hildesheim                                                 | 6                                            | -          | -   |    |      |          |
| Halle, Ap. in Hohenhameln                                                    | 1                                            |            |     |    |      |          |
| Mootz, Ap in Safzderhelden                                                   |                                              | 20         |     |    |      |          |
| Seelhorst, Ab. in Meinergen                                                  | 1                                            | 10         | _   |    | 1    |          |
| Weppen, Ap. in Markoldendorf                                                 | 1                                            | -          | -   |    | 1    |          |
| Brauns, Geh. in Hildesheim                                                   | 1                                            | -          | -   |    |      | ,        |
| Koch, Geh. in Clausthal                                                      | 1                                            | -          | -   |    | 1    |          |
| Kobbe, Geh in Sarstedt                                                       | 1 1                                          | -          | -   |    | 1    | l        |
| Lenzen, Geh. in Clausthal                                                    | 1                                            | 15         |     |    | l    | l        |
| Wiesenhavern, Geh. in Hildesheim                                             | li                                           |            | _   |    | ١.   | l        |
|                                                                              | <u> </u>                                     | _          |     | 23 | 15   | -        |
| Kreis Hoya-Diepholz.<br>Von den Herren:                                      |                                              |            | H   |    |      | İ        |
| du Mênil, Kreisd., Ap. in Brinkum, für 1 Lehri.                              | 2                                            | -          | 1-1 |    | 1    | 1        |
| Behre, Ap. in Stolzenau                                                      | -                                            | 20         | -   |    | 1    | 1        |
| Buchner, Ap. in Rethem                                                       | 1                                            | -          | -   |    | [    | l        |
| Fröhling, Ap. in Bassum                                                      | -                                            | 15         | -   |    | ١.   |          |
| Krancke, Ap. in Sulingen                                                     | 1 1                                          | 10         | -   | -  | 1    | l        |
| Oldenburg, Ap. in Nienburg                                                   | _ <u> </u>                                   | 10         | _   |    | 1    |          |
|                                                                              |                                              | -          | -   | 6  | 25   | -        |
| . Kreis Lündburg.<br>Von den Herron:                                         | `                                            |            |     |    | 1    |          |
| du Mênil, Dir., Geh. Ober-Berg-Comm., Ap.                                    | ŀ                                            | ł          |     |    |      | 1        |
| in Wunstorf                                                                  | 1                                            | 1-         | 1-  |    | 1    | 1        |
| Halle, Ap. in Ebstorf                                                        | 1                                            | 1-         | -   | ł  | 1    |          |
| Linck, Ap. in Wittingen                                                      | 1 2                                          | -          | _   |    | ł    |          |
| Prollius, Ap. in Uelzen ;                                                    | lí                                           |            |     |    | 1    | ]        |
| Derselbe für 1 Lehrl.                                                        | 2                                            | _          | _   | _  | 1    | 1        |
| Kreis Oldenburg.                                                             |                                              | -          | -   | 8  | -    | -        |
| Von den Herren:                                                              | 1                                            |            | 1 1 |    |      | 1        |
| Dr. Ingenohl, Kreisdir., Ap. in Hohenkirchen.                                | 1                                            | 1.         |     |    | Ι.   |          |
| für 1 Lehrl.                                                                 | 2                                            | -          | -   |    | 1    |          |
| Albrecht, Adm in Rastede                                                     | 1                                            | -          | -   |    |      | ٠.       |
| Bockeler, Ap. in Varel, für 1 Lehrl                                          | 2                                            | -          | -   |    | 1    | 1        |
| Hausmann, Ap. in Atens, desgl                                                | 2 2                                          | -          | -   | ŀ  | 1    | l        |
| Münster, Ap. in Berne, desgl.                                                | 2                                            | 15         | -   |    | İ    |          |
| Dirks, Geb. in Rastede                                                       | <u>                                     </u> | 13         |     | 9  | 15   | -        |
| Kreis Osnaþrück.                                                             |                                              |            | }   | Ī  | 1    |          |
| Von den Herren:                                                              | 1                                            | _          |     |    |      | 1        |
| Becker, Ap. in Essen Gotting, Ap. in Glandorf                                | 1                                            |            |     | -  | 1    | l        |
| <del>مسيري النام المناط في النام</del> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <u></u>                                      | -          | -   | 64 | -    | <b> </b> |
| i Latus .                                                                    | 2                                            | 1 —        | 1-1 | 61 | ı —  | ı —      |

|                                    | -\$        | Sgr        | ಶ್ರಿ | \$       | Sgr | ٤          |
|------------------------------------|------------|------------|------|----------|-----|------------|
| Transport                          | 2          | _          |      | 61       | _   | -          |
| Kemper, Ap. in Osnabrück           | _          | 15         | _    | l -      |     | 1          |
| Kerkhoff, Ap. in Meppen            | 1          | -          | -    | 1        |     | 1          |
| Messmann, Ap. in Badbergen         | 2          | -          | -    |          |     |            |
| Meyer, Ap. in Osnabrück            | _          | 15         | _    |          |     | 1          |
| Nettelhorst, Ap. in Iburg          | 1          | -          | _    |          |     | l          |
| Neumann, Ap. im Lingen             | ī          | l          | _    |          | ١,  | 1          |
| Schreiber, Ap. in Melle            | 1          | -          | -    |          | 1   | ١.         |
| Weber, Ap. in Neuenhaus            | 2          | 1_         | _    |          |     | 1          |
| Gerdes, Geh. in Essen              | ĩ          | _          | _    | 4.0      | 1   | 1          |
| * Kreis Ostfriesland               | _          | 1-         |      | 12       | -   | -          |
| Von den Herren:                    |            | 1          |      |          | ĺ   | ]          |
| v. Senden, Kreisdir., Ap. in Emden | 2          | -          | _    |          | · · | 1          |
| Antoni, Ap. in Weener              | l î        | [_         |      |          | 1   | ł          |
| Börner, Ap. in Leer                | l i        | $I_{-}$    |      | ļ.       |     | 1          |
| Borchers, Ap. in Collinghorst      | l î        |            |      |          | 1   | 1          |
| Delmara An in Llann                | Hi         |            | _    |          | 1   |            |
|                                    |            | _          | -    |          | 1   | ł          |
| reese, Ap. in Marienhofe           | 13         | -          | -    |          | l   | l          |
| Holle, Ap. in Detern               |            | -          | -    | Ì        | Í   | 1          |
| loyer, Ap. in Oldersum             | 1          | 1-         | -    |          | 1   | Ì          |
| Kittel, Ap. in Timmel              | 1.1        | -          | -    |          | 1   | 1          |
| Matthai, Ap., in Jemgum            | 11.2       | -          | 1-   |          | ŀ   | ١          |
| Mein, Ap. in Neustadt-Gödens       | 1          | -          | 1-1  |          | 1   | 1          |
| Plagge, Ap. in Aurich              | 1          | -          | 1-1  |          | ł   | 1          |
| Schrage, Apr. in Pewnum            | 2          | -          | -    | ,        | 1   |            |
| Senden, Ap. in Aurich              | 1          | -          | -    |          | i   | 1          |
| Seppeler, Ap. in Leer              | 1          | -          | -    |          | 1   | 1          |
| disser, Ap. in Pepenburg           | 1          | 1-         | -    |          | 1   |            |
| laaks, Ap. in Dornum               | 1.3        | -          | -    |          | 1   | 1          |
| Timmermann, Ap. in Bonda           | 1          | -          | -    |          | 1   | -          |
| Hünen, Geh. in Hage                | 1          | -          | -    |          | ł   | ĺ          |
|                                    | <u> </u>   | -          |      | 21.      | -   | -          |
| Kreis Stade.                       | ŀ          | 1          | 1    |          | ł   |            |
| Von den Herren:                    |            | 1          |      | 1        | 1   |            |
| Penz, Kreisdir., Ap. in Lesum      | 2          | -          | -    | ľ        | ı   |            |
| Brun, Adm. in Klienworth           | 1          | 1-         | -    |          | l   | l          |
| Dreves, Fr. Wwe., Ap. in Zeven     | 2          | 1-         | -    |          | ł   | 1          |
| Gerdts, Ap. in Freiburg            | 2          | -          | -    |          | 1   | ١          |
| Dr. Hardtung, Ap. in Horneburg     | -1         | -          | -    |          | •   | ļ          |
| Hasselbach, Ap. in Dorum           | 4          | -          | -    |          | i   | ł          |
| Dr. Heyn, App. in Scharmabeck      | 1          | -          |      |          | i   | ļ          |
| Merstens, Ap. in Stade             | 2          | 1-         | -    | ļ        | 1   |            |
| Mnoch, Ap. in Rönnebeck            | 2          | 1-         | _    | ŀ        | l   | 1          |
| Martfeld, Adm. in Ottersberg       | ĭ          | -          | _    | )        | Ι.  |            |
| Mühlenhoff, Ap. in Oberndorf       | 2          | <b>I</b> — | _    |          | ļ., |            |
| Dr. Mäller, Ap. das.               | 2          | -          | _    |          | l   | ļ          |
| v. Pöllnitz, Ap. in Thedisghausen  | li         | 1_         | 1_1  | ١,       | l   |            |
|                                    | li         | 1_         |      |          | 1   | l          |
| Olivet An in Litigathel            | 2          | 1          | -    |          | ľ   | 1          |
| Olivet, Ap. in Lilienthal          | 2          | 1          | -    |          | l   |            |
| Ruge, Ap. in Neuhaus .3            | _ <u>"</u> | =          |      | <u> </u> | _   | <u> </u> _ |
| Latue                              | 66         | ,          | ı—ı  | 0/4      |     | 1-         |

|                                                            | <b>.</b> \$ | <b>S</b> gr | 8  | <b>₽</b> | 8gr | ð   |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----|----------|-----|-----|
| Transpari .                                                | 28          | _           |    | 94       |     |     |
| Schröder, Ap in Harsefeld                                  | 2           |             |    | l 34     |     |     |
| Schultze, Ap. in Jork                                      | 1 2         |             |    |          |     |     |
| Stümcke, Ap. in Vegesack                                   | 1 2         |             | _  |          |     |     |
| Thaden, Ap. in Achim                                       | Ī           |             |    |          |     |     |
| Versmann, Fr. Wwe., Ap. in Stade                           | 4           | _           |    | l        |     |     |
| Wuth, Ap. in Altenbruch                                    | 1           | 5           | _  | ļ        | 1 1 |     |
| Melle, Geh. in Oberndorf                                   | Ī           |             | _  |          | 1 . |     |
|                                                            | _           | =           | =  | 41       | 5   | _   |
| Summa                                                      | -           | -           | +  | 135      | 5   | *** |
| IV. Vicedirectorium Braunschweig.                          |             |             | 1  |          | 1.1 |     |
| Kreis Braunschweig.                                        |             |             |    |          |     |     |
| Von den Herren:                                            | 7.7         | 1           |    |          |     |     |
| Dr. Herzog, Dir., Ap. in Braunschweig                      | 4           | -           | -  |          | 1 1 |     |
| Derselbe für den Lehrl. Krüger                             | 2           | -           |    |          | 1 1 |     |
| " " " Plener                                               | 2           | -           | -  |          | 1 1 |     |
| " " " Härtel                                               | 2           | -           | -  |          | 1 1 |     |
| Ohme, Vicedir., Ap. in Wolfenbüttel                        | 3           | -           | -  |          | 1 1 |     |
| Tiemann, Kreisdir., Ap. in Braunschweig.                   | 2           | 1-          | -  | ŀ        | 1 1 |     |
| Grothe, Ap. das.                                           | 6           | -           | -  | l        | 1 1 |     |
| Mackensen, Hof-Ap. das                                     | 3           | -           | -  |          |     |     |
| Haupt, Ap. in Seesen                                       | 1           | -           | _  | 1        | 1 1 |     |
| Hermann, Ap. in Ilsenburg                                  | 1           | i — I       | -  | i        | 1 1 |     |
| Höfer, Ap. in Gandersheim                                  | 1           | -           | -  | 1        | 1 1 |     |
| Kellner, Ap. in Stadtoldendorf Kubel, Ap. in Eschershausen |             | -           | -  | , ,      | 1 1 |     |
| Sandorfy, Ap. in Harzburg                                  | 1 2         | 1           | _  |          | 1 1 |     |
| Stübner, Adm. in Bodenhurg                                 | 1.4         | _           | _  |          | 1 1 |     |
| Volker, Ap. das.                                           |             |             | _  |          | 1 1 |     |
| Werner, Ap. in Lehre                                       | 1           |             | _  |          | ll  |     |
| Böhme, Prov. in Braunschweig                               | 1.9         | 20          |    |          |     |     |
| Gunther, Geh. das                                          | 1.5         | 20          | _  |          | 1 1 |     |
| Moritz, Geh. das.                                          | 1           | 20          |    |          | 1 1 |     |
| Wegemann, Geh. das.                                        | 25          | 20          |    |          |     |     |
| Kreis Andreasberg.                                         | _           | -           | _  | 35       | 20  | -   |
| Von den Herren:                                            |             |             |    |          | 1   |     |
| Armbrecht, Adm. in Lautenthal                              | 1           | -           |    |          |     |     |
| Borntrager, Ap. in Osterode                                |             | 10          | _  |          | l   |     |
| Braunholz, Ap. in Goslas                                   | 4           | -           | _  |          |     |     |
| Hirsch, Ap. das.                                           | 4           |             |    |          |     |     |
| Lachwitz, Fr. Wwe., Ap. in Herzberg                        | 1           | -           | _  |          | Ì   |     |
| Albrecht, Geh. in Salzgitter                               |             | 15          | -1 |          |     |     |
| Helmuth, Genh. in Goslar                                   | 1           |             | -1 |          |     |     |
| Leporin, Gel. in Zellerfold                                | 1           |             | -1 |          |     |     |
| Schachtrupp, Lehrl. in Duderstadt                          | 2           | 10          | -1 | 15       | 5   | _   |
| Kreis Blankenburg.                                         |             | -           | -1 | 10       | "   | _   |
| Von den Herren:                                            |             |             |    |          |     |     |
| Borée, Ap. in Elbingerode                                  | 3           | -1          | -  |          | .   |     |
| Dannemann, Ap. in Fallersleben                             | 1           |             | -1 |          | ı   |     |
| Denstorf, Ap. in Schwanebeck                               | 1           | -1          | -  |          | ı   |     |
| Gerhard, Ap. in Hasselfelde                                | 2           | _           | -1 |          | _1  |     |
| Latus .                                                    | 7           | =           | =  | 50       | 25  | =   |

|                                                | *         | sgr         | B        | #  | <b>s</b> gr | 8) |
|------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|----|-------------|----|
| Transport .                                    | 7         | !_          |          | 50 | 25          |    |
| Hampe, Ap. in Blankenburg                      | 4         | -           | -        |    |             |    |
| Derselbe für den Lehrl. Wangemann              | 9         | -           | _        | ,  |             |    |
| " " " Konig                                    | 2         | 1-          |          |    |             |    |
| Krukenberg, Ap. in Königslutter                | Ιĩ        | <b> </b> _  | _        |    | 1           |    |
| Lehrmann, Ap. in Schoningen                    | Ιī        | _           |          |    |             |    |
| Lichtenstein, Ap. in Helmstädt                 | 2         |             |          |    | -           |    |
| Lilie, Ap. in Wegeleben                        | l ī       | 15          |          |    | 1           |    |
| Lucanus, Ap. in Halberstadt                    | 2         | 2           | 6        |    | l           |    |
| Schiller, Ap. in Pabsdorf                      | ľī        | 15          | ۳        | ľ  |             |    |
| Schlotfeldt, Ap. in Oschersleben               | و         | -           |          | 1  |             |    |
|                                                | Ιī        | -           | -        | İ  |             |    |
| Senf, Ap. in Oebisfelde                        |           | 20          | _        |    | l           |    |
| Borchno, Geh. in Hasselfelde                   |           | 20          |          | 27 | 22          | 6  |
| Summa .                                        | _         | =           |          | 78 | 17          | -6 |
| V. Vicedirectorium Mecklenburg.                |           |             | -        |    |             | _  |
| V. Vicedirectorium meckienburg.                |           | i           |          | ŀ  |             |    |
| Kreis Stavenhagen.                             |           | ļ           |          | ŀ  | 1           |    |
| Von den Herren:                                |           | 1           |          |    | 1 1         |    |
| Grischow, Vicedir., Ap. in Stavenhagen .       | 3         | -           | -        | ŀ  | l           |    |
| Burghoff, Ap. in Feldberg                      | 1         | -           | -        | l  | 1           |    |
| Dautwitz, Ap. in Neustrolitz                   | 2         | -           | -        | ŀ  | 1           |    |
| Gremler, Ap. in Woldegh                        | 3         | -           | -        | ł  | H           |    |
| Lazarowicz, Ap. in Fürstenberg                 | 2         | <u>  - </u> | -        |    | 1 1         |    |
| Mayer, Ap. in Friedland                        | 5         | 10          | -        | ŀ  | li          |    |
| Müller, Ap. in Neubrandenburg                  | 2 2       | -           | -        | ŀ  | 1           |    |
| Rodeloff, Ap. in Stargard                      |           | -           | -        | 1  | 1           |    |
| Scheibel, Ap. in Teterow                       | 1         | -           | -        | Ī  | 1 1         |    |
| Dr. Siemerling, Hof-Ap. in Neubrandenburg      | 8         | 1-          | -        | 1  |             |    |
| Timm, Ap. in Malchia                           | 5         | -           | -        |    | 1           |    |
| Vilatte, Ap. in Penzlin                        | 2         | -           | -        | 1  | 1 1         |    |
| Zander, Hof-Ap. in Neustrelitz                 | 8-        | -           | -        | l  | 1           |    |
| Dietz, Geh. in Malchin                         | 1         | -           | -        | ł  |             |    |
| Fromm, Geh. in Fürstenberg                     | 1 1       | -           | -        | 1  |             |    |
| Krull, Geh. in Malchin                         | 1         | -           | -        | •  | 1           |    |
| Mentzel, Geb. in Strelitz                      | 1         | -           | -        |    | 1           |    |
| Müller, Geh. in Stargard                       | 1         | -           | -        |    | l           |    |
| Pieper, Geh, in Penzlin                        | 1         | -           | -        |    |             |    |
| Rehfeld, Geh. in Stavenhagen                   | 1         | -           | -        |    | 1           |    |
| Ruhbaum, Geh. in Strelitz.                     | 1         | 2           | 6        |    |             |    |
| Wobith, Geh. in Neustrelitz                    | 1         | -           | -        |    |             |    |
| Altmann, Lehrl. das                            | 1 1       | -           | _        |    | 1           |    |
| Hollandt, Lehrl. in Stavenhagen, Eintrittsgeld | 2         | -           | -        | ne | 12          | e  |
| Kreis Güstrow.                                 |           | <b>∤</b> −  | -        | 46 | 12          | 6  |
| Von den Herren:                                |           | ı           |          |    | 1           |    |
| Holland, Kreiedir., Ap. in Güstrow             | 3         | -           | -        |    |             |    |
| Bösefleisch, Ap in Goldberg                    | 3         | -           | ll       | }  |             |    |
| Brun, Ap. in Gustrow                           | 3         | -           | _        |    |             | :  |
| Engel, Ap. in Dargun                           | 2         | <b> </b> -  | 1-1      |    |             |    |
| Grischow, Ap. in Crivita                       | 2         | -           | _        |    | 1.          |    |
| Hermes, Ap. in Neukalden                       | 1.        | -           | -        | l  |             |    |
| Dr. Kühl, Ap. in Plau                          | $\bar{2}$ | <b> </b> -  | _        |    |             |    |
|                                                |           | -           | _        |    | 1           | _  |
| Latus .                                        | 16        | <b> </b> -  | <b>-</b> | 46 | 12          | 0  |

|                                                              | .\$     | 8qr      | - გ | *  | Sgr      | <u>გ</u> |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----|----|----------|----------|
| Transport .                                                  | 16      | _        | _   | 46 | 12       | 6        |
| Müller, Ap. in Güstrow                                       | ∙3      | -        | -   |    | <b>,</b> |          |
| Müller's Erben, Ap. in Malchow                               | 2       | -        | -   | ł  |          |          |
| Rotger, Ap. in Sternberg                                     | 2       | -        |     | l  | 1        |          |
| Sarnow's Erben, Ap. in Lubz                                  | 1       | _        |     |    |          |          |
| Sass, Ap. in Waren                                           | 2       | -        | -   |    | 1        |          |
| Strilack, Ap. das                                            | 2       | -        | -   |    | 1 1      |          |
| Calcarl An in Totanger                                       | 4       | -        | _   |    | 1        |          |
| Schlosser, Ap. in Röbel                                      | 1       | -        | -   |    | 1        |          |
| Schumacher, Ap. in Parchim                                   | 3       | -        | -   |    | 1 1      |          |
| Bahl, Geh. in Güstrow                                        | 1       | -        | -   |    |          |          |
| Bösefleisch, Geh. in Goldberg                                | 1       | -        | -   | -  | l        |          |
| Brunswiz, Geh. in Sternberg                                  | 1       | -        | _   |    |          |          |
| Engelhard, Adm. in Lübz                                      | 1       | -        | _   |    |          |          |
| Franck, Geh. in Teterow                                      | 1       | _        | _   |    |          |          |
| Hammermeister, Geh. in Güstrow                               |         | 15       | _   |    | 1 1      |          |
| Hintzmann, Geh. in Teterow                                   | 1       | _        | -   | ,  | '        |          |
| Krause, Adm. in Goldberg                                     | 1       | _        | _   |    |          |          |
| Leonhardt, Geh. in Waren                                     | 1       | _        | _   |    |          |          |
| Martens, Adm. in Malchew                                     | 1       | -        | _   |    | 1 1      |          |
| Prehen, Geh. in Goldberg                                     | ī       | _        | -   |    | 1 1      |          |
| Weschke, Adm. in Güstrow                                     | 1       | -        | _   |    |          |          |
| Wollesky, Geh. in Malchow                                    | l ī     | _        | _   |    | •        |          |
| Schumacher, Ap. in Parchim, für 1 Lehrl.                     | $ar{2}$ | <u> </u> | -   |    | 11       |          |
|                                                              |         | -        | -   | 50 | 15       | _        |
| Kreis Rostock.                                               |         | . 1      |     |    |          | ·        |
| Von den Herren:                                              | ۵       |          |     |    |          | ľ        |
| Kühl, Kreisdir., Ap. in Rostock                              | 2       | -        | _   |    |          |          |
| Dr. Brandenburg, Hof-Ap. das Bulle's Erben, Ap. in Saage     | 2       | _        | -   |    |          |          |
| v. Santen, Ap. in Cröplin                                    | lí      | _        | -   |    | 1        |          |
|                                                              | i       | -        | _   |    |          |          |
| Schulz, Adm. in Rostock                                      | i       | _        | _   |    |          |          |
| Dr. Witte's Erben, Ap. in Rostock                            | 2       | _        | _   |    |          | ,        |
| Wettering, Ap. in Bruel                                      | 1       |          |     |    |          |          |
|                                                              |         | 2        | 6   |    |          |          |
| N. N., Ueberschuss am Beitrage Balk, Geh. in Schwan          | 1       | -        |     |    |          |          |
|                                                              | •       | 15       |     |    |          |          |
|                                                              | 1       | 1 1      |     | ľ. | 1        | •        |
|                                                              | 1 -     | ·        |     |    | }        | •        |
| m 'atı '                                                     | 1       | _        |     |    |          |          |
| Hermes, Geh. das.<br>Heuck, Geh. in Wismar, pro 1851 u. 1852 |         | _        |     |    |          |          |
| 1 A 2 O                                                      | 1       | ا ـــ ا  |     |    | D .      |          |
| Hort, Geh. in Rostock                                        | 1       | т.       |     |    |          |          |
|                                                              | 1       |          |     |    |          |          |
|                                                              | i       |          |     |    |          |          |
| Lau, Geh. in Ribnitz                                         | i       |          |     |    | []. I    |          |
| Petersen, Geh. in Doberan                                    | i       |          |     |    |          |          |
| Schultze, Geh. in Rostock                                    | 1       | _        |     |    |          |          |
| *** **                                                       | 1       |          |     |    |          |          |
| Kühl, Ap. in Rostock, für 1 Lehrl.                           | 2       |          |     | ·  | I        |          |
|                                                              |         | _        | _   |    | [—]      | -        |
| Latue .                                                      | 26      | 17       | 6   | 96 | 127      | 6        |

| Transport   26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :                                      | 4            | Sgr        | ð   | #   | agr | ð   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| Dr. Brandenburg, Hof-Ap. in Rostock, für         2           1 Lehrling.         2           Dr. Witte's Erben, Ap. das., desgl.         2           Kreis Schwerin.         2           Von den Herren:         3           Sarnow, Vicedir., Hof-Ap. in Schwerin         2           Dietrichs, Ap. in Grevesmühlen         2           Evert, Ap. das.         2           Fenckbausen, Ap. in Schwerin         2           Francke, Ap. das.         3           Gaedecke, Ap. in Neustadt         1           Kahl, Ap. in Hagenow         2           Ludwig, Ap. in Klütz         2           Schultze, Ap. in Klütz         2           Wasmuth, Ap. in Gadebusch         3           Wilhelm, Ap. in Gadebusch         3           Wilhelm, Ap. in Gadebusch         3           Wilhelm, Ap. in Gadebusch         1           Wilhelm, Ap. in Gadebusch         1           Wilhelm, Ap. in Gadebusch         1           Wilhelm, Ap. in Beileben         3           Kreis Eisleben.         1           Von dea Herren:         3           Giseke, Vicedir., Ap. in Eisleben         3           Helmkampf, Ap. in Sandersleben         3           Helmkampf, Ap. in Sandersl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 26           | 17         | 6   |     | 7   | 6   |
| Dr. Witte's Erben, Ap. das., desgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |              | 1          |     |     |     |     |
| Non den Herren:   Sarnow, Vicedir., Hof-Ap. in Schwerin   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dr. Witte's Erben, Ap. das., desgl     |              | =          | _   | 20  |     |     |
| Sarnow, Vicedir., Hof-Ap. in Schwerin   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kreis Schwerin.                        | -            | -          | -   | 30  | 1'  | •   |
| Dietrichs, Ap. in Grevesmühlen   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 2            |            |     |     |     |     |
| Francke, Ap. das.   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | 2            | 1          | _   |     |     |     |
| Francke, Ap. das.   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evert, Ap. das                         | 2            | 1-         | -   |     |     |     |
| Gaedecke, Åp. in Neustadt Kahl, Ap. in Hagenow Ludwig, Ap. in Wittenburg Mumm, Ap. in Zarrentin Petersen, Ap. in Klütz Schultze, Ap. in Rehna Volger, Hof-Ap. in Ludwigslust Wasmuth, Ap. in Gadebusch Windhorn u. Sohn, Ap. in Boitzenburg Wilhelm, Ap. in Gadebusch Windhorn u. Sohn, Ap. in Boitzenburg Willer, Geh. das. N. N., Geb. in Klütz  VI. Vicedirect. Bernburg-Eisleben  Kreis Eisleben, Von den Herren: Giseke, Vicedir., Ap. in Eisleben Bach, Ap. in Schafstedt Bonte, Ap. in Schafstedt Bonte, Ap. in Eisleben  Helmkampf, Ap. in Sandersleben  Rrüger, Ap. das.  Müller, Ap. in Mansfeld  Münchhoff, Ap. in Ermsleben  Münchhoff, Ap. in Ermsleben  Poppe, Ap. in Artern Derselbe für 1 Lehrling  Von den Herren: Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg  Von den Herren: Dr. Bley, Oberdir., Ap. in Güntersberge  Heidenreich, Ap. in Cöthen  Kansler, Ap. in Cöthen  Kansler, Ap. in Colbe a. d. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fenckbausen, Ap. in Schwerin           | 2            | 1-         | -   |     | 1   |     |
| Kabl, Ap. in Hagenow       2         Ludwig, Ap. in Wittenburg       1         Mumm, Ap. in Zarrentin       1         Petersen, Ap. in Klütz       2         Schultze, Ap. in Rehna       1         Volger, Hof-Ap. in Ludwigslust       3         Wasmuth, Ap. in Wittenburg       1         Wilhelm, Ap. in Gadebusch       3         Windhorn u. Sohn, Ap. in Boitzenburg       3         Kämpfer, Geb. des.       1         N. N., Geb. in Klütz       1         Summa       1         VI. Vicedirect. Bernburg-Eisleben.       3         Kreis Eisleben.       3         Von deb Herron:       3         Giseke, Vicedir., Ap. in Eisleben       3         Bach, Ap. in Hettstådt       3         Haessler, Ap. in Hettstådt       3         Haessler, Ap. in Aschersleben       3         Krüger, Ap. des.       2         Müller, Ap. in Mansfeld       1         Münchhoff, Ap. in Ermsleben       1         Münchoff, Ap. in Artern       1         Derselbe für 1 Lehrling       2         Von den Herren:       3         Derselbe für 1 Lehrling       2         Von den Herren:       1         D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Francke, Ap. das.                      |              | -          | -   |     |     |     |
| Ludwig, Ap. in Wittenburg  Mumm, Ap. in Zarrentin  Petersen, Ap. in Klütz  Schultze, Ap. in Rehna  Volger, Hof-Ap. in Ludwigslust  Wasmuth, Ap. in Wittenburg  Wilhelm, Ap. in Gadebusch  Windhorn u. Sohn, Ap. in Boitzenburg  Kämpfer, Geh. in Gadebusch  N. N., Geb. in Klütz  VI. Vicedirect. Bernburg-Eisleben.  Kreis Eisleben.  Von den Herren:  Giseke, Vicedir, Ap. in Eisleben  Bach, Ap. in Schafstedt  Bonte, Ap. in Hettstadt  Haessler, Ap. in Sandersleben  Helmkampf, Ap. in Sandersleben  Willer, Ap. in Aschersleben  Hernung, Ap. in Aschersleben  Wüller, Ap. in Mansfeld  Münchhoff, Ap. in Ermsleben  1 2 6  Poppe, Ap. in Artern  Derselbe für 1 Lehrling  Von den Herren:  Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg  Von den Herren:  Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg  Von den Herren:  Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg  Von den Herren:  Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg  Von den Herren:  Dr. Bley, Oberdir, MedRath, Ap. in Bernburg  Von den Herren:  Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg  Von den Herren:  Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg  Von den Herren:  Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg  Von den Herren:  Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg  Von den Herren:  Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg  Von den Herren:  Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg  Von den Herren:  Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg  Von den Herren:  Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg  Von den Herren:  Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg  Von den Herren:  Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg  Von den Herren:  Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg  Von den Herren:  Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg  Von den Herren:  Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg  Von den Herren:  Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg  Von den Herren:  Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg  Von den Herren:  Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg  Von den Herren:  Dr. Ble |                                        |              | -          | -   |     | 1   |     |
| Mumm, Ap. in Zarrentin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mani, Ap. in Hagenow                   |              | -          | -   |     |     |     |
| Petersen, Ap. in Klütz   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mumm An in Zarrentin                   |              | -          | -   |     |     |     |
| Schultze, Ap. in Rehna   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |              |            |     |     |     |     |
| Volger, Hof-Ap. in Ludwigslust       3         Wasmuth, Ap. in Wittenburg       1         Wilhelm, Ap. in Gadebusch       3         Windhorn u. Sohn, Ap. in Boitzenburg       3         Kämpfer, Geb. in Gadebusch       1         Müller, Geh. das.       1         N. N., Geb. in Klütz       10         Summa       10         VI. Vicedirect. Bernburg-Eisleben.       2         Kreis Eisleben.       3         Von deh Herren:       3         Giseke, Vicedir., Ap. in Eisleben       3         Bach, Ap. in Schafstedt       3         Heimkampf, Ap. in Sandersleben       3         Hermkampf, Ap. in Sandersleben       3         Hermkampf, Ap. in Sandersleben       3         Hornung, Ap. in Aschersleben       3         Krüger, Ap. das.       2         Müller, Ap. in Mansfeld       1         Münchhoff, Ap. in Ermsleben       1         Poppe, Ap. in Artern       1         Derselbe für 1 Lehrling       2         Von den Herren:       3         Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg       3         Brodkorb, Kreisdir., Ap. in Halle       10         Görnemann, Adm. in Güntersberge       1         Hei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schultze. Ap. in Rehna                 |              |            |     |     | i   |     |
| Wasmuth, Ap. in Wittenburg       1       —       —         Wilhelm, Ap. in Gadebusch       3       —       —         Kämpfer, Geb. in Gadebusch       1       —       —         Müller, Geh. das.       1       —       —       —         N. N., Geb. in Klütz       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Volger, Hof-Ap, in Ludwigslust         |              | l_         | _   |     |     |     |
| Wilhelm, Ap. in Gadebusch       3       —       —         Windhorn u. Sohn, Ap. in Boitzenburg       3       —       —         Kämpfer, Geb. in Gadebusch       1       —       —         Müller, Geh. das.       1       —       —       —       —       32       10       —         Summa       —       —       —       —       —       32       —       —       —       —       32       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | 101          | <b> </b> _ | 1_1 |     |     |     |
| Windhorn u. Sohn, Ap. in Boitzenburg       3       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 3            | -          | -   | ŀ   |     |     |
| Müller, Geh. das.       1       1       1       1       1       2       10       2       32       10       2       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       2       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       25       26       26       26       26       26       26       26       26       26       27       26       27       26       27       26       27       26       27       26       27       26       27       27       26       27       27       27       26       27       27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Windhorn u. Sohn, Ap. in Boitzenburg . |              | -          | -   |     |     |     |
| N. N., Geb. in Klütz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kämpfer, Geb. in Gadebusch             | 1            | -          | -   |     |     |     |
| Summa   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | 1            | -          | -   |     | 1   |     |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N. N., Geb. in Klütz                   | -            | 10         | -   | 32  | 10  | _   |
| VI. Vicedirect. Bernburg-Eisleben.  Kreis Eisleben.  Von den Herren:  Giseke, Vicedir., Ap. in Eisleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Summa .                                | 1=           |            | =   |     | _   | =   |
| Won dea Herren:   Giseke, Vicedir., Ap. in Eisleben   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VI Vicedirect Rernhurg-Rislehen        |              |            | _   | 100 |     |     |
| Von den Herren:   Giseke, Vicedir., Ap. in Eisleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | ł            | 1          |     |     | 1   |     |
| Bach, Ap. in Schafstedt       —       10 —         Bonte, Ap. in Hettstådt       3 —       —         Haessler, Ap. in Eisleben       3 —       —         Helmkampf, Ap. in Sandersleben       —       10 —         Hornung, Ap. in Aschersleben       3 —       —         Krüger, Ap. das.       2 —       —         Müller, Ap. in Mansfeld       1 —       —         Münchhoff, Ap. in Ermsleben       1 2 6       —         Poppe, Ap. in Artern       1 —       —         Derselbe für 1 Lehrling       2 —       —         Von den Herren:       3 —       —         Derselbe für 1 Lehrling       2 —       —         Brodkorb, Kreisdir., MedRath, Ap. in Bernburg       3 —       —         Brodkorb, Kreisdir., Ap. in Halle       10 20 —       —         Görnemann, Adm. in Güntersberge       1 —       —         Heidenreich, Ap. in Cöthen       1 10 —       —         Kanzler, Ap. in Calbe a. d. S.       1 —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | l            |            |     |     | 1   |     |
| Bach, Ap. in Schafstedt       —       10 —         Bonte, Ap. in Hettstådt       3 —       —         Haessler, Ap. in Eisleben       3 —       —         Helmkampf, Ap. in Sandersleben       —       10 —         Hornung, Ap. in Aschersleben       3 —       —         Krüger, Ap. das.       2 —       —         Müller, Ap. in Mansfeld       1 —       —         Münchhoff, Ap. in Ermsleben       1 2 6       —         Poppe, Ap. in Artern       1 —       —         Derselbe für 1 Lehrling       2 —       —         Von den Herren:       3 —       —         Von den Herren:       3 —       —         Derselbe für 1 Lehrling       2 —       —         Brodkorb, Kreisdir., Ap. in Halle       10 20 —         Görnemann, Adm. in Güntersberge       1 —       —         Heidenreich, Ap. in Cöthen       1 10 —       —         Kanzler, Ap. in Calbe a. d. S.       1 —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Giseke, Vicedir., Ap. in Eisleben      | 3            | -          | _   |     | 1 1 |     |
| Haessler, Ap. in Eisleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bach, Ap. in Schafstedt                | _            | 10         | _   |     | 1 1 |     |
| Helmkampf, Ap. in Sandersleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |              | -          | -   |     | 1 1 |     |
| Hornung, Ap. in Aschersleben   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | 3            | -          | -   |     | 1 1 |     |
| Krüger, Ap. das.       2         Müller, Ap. in Mansfeld       1         Münchhoff, Ap. in Ermsleben       1         Poppe, Ap. in Artern       1         Derselbe für 1 Lehrling       2         Von den Herren:       2         Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg       3         Derselbe für 1 Lehrling       2         Brodkorb, Kreisdir., Ap. in Halle       10         Görnemann, Adm. in Güntersberge       1         Heidenreich, Ap. in Cöthen       1         Kanzler, Ap. in Calbe a. d. S.       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Helmkampl, Ap. in Sandersleben         | _            | 10         | -   |     | li  |     |
| Müller, Ap. in Mansfeld       1       2       6         Münchhoff, Ap. in Ermsleben       1       2       6         Poppe, Ap. in Artern       1       2       -         Derselbe für 1 Lehrling       2       -       19       22         Von den Herren:       3       -       -       19       22       6         Derselbe, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg       3       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hornung, Ap. in Aschersleden           |              | -          | -   |     | 1   |     |
| Münchhoff, Ap. in Ermsleben       1       2       6         Poppe, Ap. in Artern       1       2       -       -         Derselbe für 1 Lehrling       2       -       -       19       22       6         Kreis Bernburg         Von den Herren:       3       -       -       19       22       6         Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg       2       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mruger, Ap. das                        |              | -          | -   |     | 1 1 |     |
| Poppe, Ap. in Artern       1       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Münchhoff An in Francishen             |              | -          | -   |     |     |     |
| Derselbe für 1 Lehrling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | _            | 2          | 0   | 1   | 1 1 |     |
| Kreis Bernburg.  Von den Herren:  Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg.  Derselbe für 1 Lehrling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |              | 1          | _   |     | 1   | _   |
| Von den Herren: Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                      | - <u>-</u> - | -          | -   | 19  | 22  | . 6 |
| Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | i            | 1          |     |     | 1 1 |     |
| burg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | l            |            |     |     | 1 1 |     |
| Derselbe für 1 Lehrling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 3            | _          | _   |     | 1 1 |     |
| Brodkorb, Kreisdir., Ap. in Halle 10 20 — Görnemann, Adm. in Güntersberge 1 10 — Heidenreich, Ap. in Cöthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |              | -          | _   |     |     | ,   |
| Görnemann, Adm. in Güntersberge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |              | 20         | _   | 1   |     |     |
| Heidenreich, Ap. in Cothen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |              | _          | _   |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | 1            | 10         | _   |     |     |     |
| Latus 19 - 19 22 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 1            | -          | -   |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Latus .                                | 19           | =          |     | 19  | 22  | 6   |

| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | #   | Sgr        | 8          |    | 8gr   | 8  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|----|-------|----|
| Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |            | 28 | 15    | _  |
| Kreis Eschwege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | ı          |            | •  |       |    |
| Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | į .        | H          |    | 1     |    |
| Gumpert, Kreisdir., Ap. in Eschwege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | <b> </b> - | I – I      |    | 1 1   |    |
| G. Braun, Ap. das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | <b> </b> - | -          |    | 1 1   |    |
| Kreis Hanau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1-         |            | 3  | -     | _  |
| Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1 .        |            |    |       |    |
| Beyer, Kreisdir., MedAss., Ap. in Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | I_         | _          |    |       |    |
| The second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the second terms of the se | â   |            | _          |    | 1     |    |
| Hausch, Fr. Wwe., Ap. in Bachtersbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ĩ   | <b> -</b>  | <b>I</b> — |    |       |    |
| Heraus, Ap. in Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | -          | -          | i  |       |    |
| Hörle, Ap. in Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | <b> </b> - | -          |    | 1 1   |    |
| Kampf, Ap. in Meerholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | -          | -          | i  | 1     |    |
| Kranz, Ap. in Nauheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | -          |            | i  | 1 1   | i  |
| Dr. Mörschel, Hof-Ap. in Birstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 1-         | -          |    |       |    |
| Röthe, Ap. in Windecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 1-         | -          | ļ  |       |    |
| Rullmann, HofAp. in Fulda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3   | -          | -          |    | 1 1   |    |
| Derselbe für 1 Lehrl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2   | 1-         | -          | l  | 1 1   |    |
| Sames, Ap. in Gelnhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | -          | [-]        | ŀ  |       |    |
| Stamm, Ap. das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | -          | -          |    | 1 1   |    |
| Sporleder, Ap. in Berges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | -          | -          | ١. | 1     |    |
| Zintgraff, Ap. in Schlächters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | -          | -          |    |       |    |
| Bode, Geh. in Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 17         | 2          |    | H     |    |
| Dorsch, Geh. in Fulda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7   | 111        | 2          |    | 1 1   |    |
| Kind, Geh. des.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |            |            |    | 1     |    |
| Merck, Geh. in Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   |            | -          |    | 1 1   |    |
| Stamm, Geh. in Windecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 15         |            |    | l     |    |
| Wild, Geh. in Hansu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | -          |            |    |       |    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | <b> </b> - |            | 26 | 2     | 2  |
| <i>Kreis Treysa.</i><br>Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1          |            |    | ΙI    |    |
| Hartert, Ap. in Kirchhain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1          |            |    |       |    |
| Hess, Ap. in Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2   | -          | -          | i  |       |    |
| Jacobi, Ap. in Fulda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 2 | -          | -          |    |       |    |
| Krüger, Ap. in Homberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | í   |            | _          |    | 1 1   |    |
| Riepenhausen, Ap. in Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i   |            |            |    |       |    |
| Ruppersberg, Ap. das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i   | 1_         | _          |    | 1 1   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | =          |            | 8  | -     | -  |
| Summa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            | _          | 65 | 17    | 3  |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1          |            | 1  |       | ٠. |
| VIII. Vicedirect. Erfurt-Gotha-Weimar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1          | 1.         |    | i     |    |
| Kreis Erfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1          |            |    |       |    |
| Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | ł          |            |    |       |    |
| Bauersachs, Ap. in Sommerda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | <b>I</b> _ | _          |    |       |    |
| Beetz, Ap. in Worbis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i   | 2          | 6          | l  |       |    |
| Gräger, Dr., Ap in Mühlhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   | 1_         |            | i  |       |    |
| Hentschel, Ap. in Gr. Bodungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ĩ   | -          | _          |    | 1     |    |
| Hübschmann, Ap. in Langensalza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | -          | _          |    |       |    |
| Klauer, Ap. in Mühlhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | -          | _          | 1  |       |    |
| Latus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7   | 2          | -6         |    |       | _  |
| 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | . ~        |            | _  | , — : |    |

|                                                           | *           | <b>s</b> gr | ð          | .\$        | 8gr | 8)       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----|----------|
| Transport :                                               | 7           | 2           | 6          | _          |     | _        |
| Kloth, Ap. in Gebesee                                     | i           | -           | _          |            | 1   | •        |
| Osswald, HofAp. in Arnstadt                               | 1           | -           | _          |            | 1   |          |
| Schefler, Ap, in Ilmenau                                  | 1           |             | -          |            |     |          |
| Schenke, Ap. in Weissensee                                | 2           | -           | _          |            |     |          |
| Schwabe, Ap. in Heiligenstadt                             | 1           | -           | -          |            |     |          |
| Schweikert, Ap. in Dingelstadt                            | 1           | <b> </b> -  | _          |            | 1   |          |
| Rebling, Ap., in Langensalza                              | 1           | -           |            | 15         | 2   | 6        |
| Kreis Altenburg.<br>Von den Herren:                       |             |             | _          | 13         |     | Ū        |
| Schröter, Kreisdir., Ap. in Cahla                         | 2           | -           | -1         |            | 1 1 |          |
| Dörffel, Ap. in Altenburg                                 | 2           | -           | -          | i          | 1 1 | •        |
| Fischer, Ap., in Cahla                                    | $\tilde{2}$ | 1-          |            | i          | 1 1 |          |
| Grau, Ap. in Orlamunde                                    | 1           | -           | -          | 1          | 1 1 |          |
| Lowel, Ap. in Rods                                        | 2           | <b> </b> –  | -          |            |     |          |
| Otto, Hof-Ap. in Gera                                     | 5           | -           | _          | l          |     |          |
| Stoy, Ap. in Meuselwitz                                   | 1           | -           | -          | 1          | 1 1 |          |
| Weibezahl, Hof-Ap. in Bisenberg                           | 2           | -           | -          | 17         | _   | _        |
| Kreis Coburg.                                             |             | 1           | -          | •          | -   |          |
| Von den Herren:                                           | ł           | 1           | 1 1        |            | 1 ( |          |
| Löhlein, Kreisdir., Hof-Ap. in Coburg .                   | 2           | 1-          | -          |            | 1 ( | İ        |
| Albracht, Ap in Sonneberg                                 | 1           | ·           | -1         |            | 1   |          |
| Daig, Ap. in Cronach                                      |             | 115         | -          |            |     |          |
| Forster, Ap, in Hof                                       |             | 20          | 1-1        |            | 1   |          |
| Frobenius, Ap. in Suhl                                    | 1           | -           | -          |            | 1   |          |
| Frobenius, Ap. in Suhl Gempp, Ap. in Rodach               | 1 1         | 1-          | -          |            | 1   | ĺ        |
| Grahner, Ap. in Behrungen                                 | 2           | 1-          | -          | ľ          |     |          |
| Gründler, Ap. in Coburg                                   | 2           | -           | -          |            |     |          |
| Hofmann, Ap. in Romhild                                   | -           | 10          | -          |            | 1   |          |
| Jahn, MedAss , Ap. in Meiningen                           | 2           | -           | -          |            |     |          |
| Kröbel, Ap. in Schletsingen                               | 1           | -           | <b> </b> – |            |     |          |
| Ludwig, Ap. in Sonneseld                                  | <b>I</b> –  | 17          | 3          | l          | 1   | l        |
| Derselbe für 1 Lehrl                                      | 2           | 1-          | -          | l          | Ι.  |          |
| Müller, Ap. in Heldburg                                   | 1           | -           | -          |            |     |          |
| Müller, Ap. in Königsberg                                 | 1           | -           | -          |            |     | ŀ        |
| Munzel, Ap. in Themar                                     | 1.          |             | -          | i          |     | <b>\</b> |
| Sandrock, Ap. in Romhild                                  | -           | 25          | 9          | i          | 1   |          |
| Derselbe für 1 Lehri.                                     | 2           | -           | -          |            | 1   | 1        |
| Schmidt, Ap., in Suhl                                     | 1           | 1           | -          | ľ          | ł   |          |
| Springmühl, Ap. in Hildhurghausen                         | -           | 15          | 1-         | 1          | 1   |          |
| Stellmacher, Ap. in Cronach                               | -           | 15          | -          |            | 1   | l        |
| Westrum, Ap. in Hildburghausen                            | 1           | -           | 1-         | 1          | 1   |          |
| Wittig, Ap. in Wasungen Löhlein, Stuff. pharm. in München | 1           | 1-          | 1-         | ŀ          | 1   |          |
| Orimona Coltain Coltain                                   | 1 -         | 15          | 1-         |            | 1   | 1        |
| Ortmann, Geh. in Coburg                                   | 1 1         | -           | 1          | l          | 1   | 1        |
| Th. Reinhardt, Handl.+Rels. in Nürnberg .                 |             | +           | 1          | l          | 1   |          |
| Schuh, Geh. in Ceburg                                     | 1_1         | -1-         | -          | 29         | 18  | 1-       |
| Latus .                                                   | 1-          | -           | 1-         | 61         | 15  | 6        |
| Latus .                                                   | I _         |             |            | ٠ <u>٬</u> | 1"  | ١        |
| • •                                                       |             | • •         | •          |            | •   | •        |

Arch. d. Pharm. CXXV. Bds. 1. Hft.

7

| ,                                       | .\$        | <b>S</b> gr | ð          | .\$      | <b>8</b> gr | 3          |
|-----------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|-------------|------------|
| Transport \.                            | -          | -           | -          | 63       | 15          | _          |
| Kreis Lausitz.                          |            | 1           | !          |          |             |            |
| Von dem Herren:                         | _          | 1           |            |          |             |            |
| Brückner, Kreisdir., Ap. in Löbau       | 2          | -           | -          | Ì        | 1           |            |
| Henning, Ap. in Bernstadt, für 1 Lehrl. | 3          | -           | -          | l        | 1           | ļ          |
| Hoffmann, Ap. in Gr. Schönau            | 1          | -           | -          |          |             | 1          |
| Just, Ap. in Herrnbut                   | 1          | -           | -          |          | 1           | 1          |
| Derselbe für 1 Lehrl.                   | 3          | -           | -          |          | 1           | l          |
| Keilhau, Ap, in Pulsnitz                | 2          | -           | -          | •        | 1           | Į          |
| Kinne, Adm. in Herrnhut                 | 1          | -           |            | 1        | i           |            |
| Leuthold, Ap. in Bischofwerda           | 1 1        | 20          | _          | 1 .      | 1           |            |
| Otto, Ap. in Reichemau                  | 3          | 25          | _          | •        | 1           | 1          |
| Rein, Ap. in Zittau                     | 1          | -           | -          |          |             | 1          |
| Scheidhauer, Ap. in Weissenberg         | li         | -           | -          | 1        |             | 1          |
| Schimmel, Ap. in Bautzen                | li         | -           | -          |          | 1           | ١.         |
| Semmt, Ap. in Neu-Gersdorf              | li         | -           | _          |          | 1           | ı          |
| Koch, Geh. in Herrnhut                  | <u> </u>   |             |            | 20       | 25          | -          |
| Kreis Leipzig.                          | ł          |             | i          |          | 1           | l          |
| Von den Herren:                         | l          |             |            | i        | 1           | 1          |
| John, Kreisdir, Ap. in Leipzig          | 3          | -           | -          | l        | 1           | 1          |
| Arnold, Ap. in Leisnig                  | 1          | -           | _          | l        | 1           | }          |
| Berndt, Ap. in Grimma                   | 1          | 1-          | 1-         | 1        | 1           | 1          |
| Beyer, Ap. in Strehla                   | 1          | -           | -          | l        |             | 1          |
| Gelbke, Ap. in Taucha                   | 1          | -           | -          | ł        | ı           | 1          |
| Herberg, Ap. in Mutzchen                | 1          | - ∤         | -          | ł        | -           | 1          |
| Helbig, Ap. in Pegau                    | 1          | -           | -          | ł        | 1           | 1          |
| Henny, Ap. in Rotha                     | 1          | -           | -          | ł        |             | 1          |
| König, Ap. in Wermsdorf                 | <b>I</b> — | 25          | -          | l .      | İ           | 1          |
| Lüdicke, Ap, in Brandis                 | 1          | -           | -          | ł        | 1           | 1          |
| Martens, Ap. in Leipzig                 | 3          |             | -          | ŀ        | 1           | 1          |
| Neubert, Ap. das                        | 1          | -           | 1-         | t.       | İ           | 1          |
| Neubert, Ap. in Wurzen                  | 2          | 1-          | -          | ı        | -           | ŀ          |
| Röder, Ap. in Markranstädt              | 1          | 1-          | -          | 1        | ļ           | ł          |
| Sachse, Fabrikant in Leipzig            | 1          | -           | -          | ł        | 1           | 1          |
| Schütz, Ap das                          | 1          | -           | -          | l        | 1           | 1          |
| Täschner, Ap. das                       | 3          | -           | -          | ŀ        | 1 .         | 1          |
| Böttcher, Geh. das                      | <b>I</b> – | 15          |            | l        | 1           | 1          |
| Golz, Geb. das.                         | -          | 15          | -          |          | ĺ           | 1          |
| N. N., Geh. in Wurzen                   | 1 1        | 1-          | <b>—</b> . |          | İ           | ļ          |
| Ohm, Geh. in Leipzig                    | 1          | 1-          | -          | ı        | 1           | İ          |
| Rast, Geh. das.                         | -          | 15          | -          | l        | 1 .         | ł          |
| Schwarz, Goh. das                       | 1          | 100         | -          | Į.       | 1 .         | 1          |
| Sondermann, Geh. das                    | _          | 15          |            | ł        |             |            |
| Treff, Geh. das                         |            | 15          | i =        | 29       | 10          | <b> </b> _ |
| Kreis Leipzig-Erzgebirg.                |            | -           |            |          |             | ĺ          |
| Von den Herren:                         |            | 1           |            |          | 1           |            |
| Fischer, Kreisdir., Ap. in Colditz      | 1          | 1-          | T.         |          | 1           | ٠.         |
| Müller, Ap. in Waldheim'                | 1          | -           | _          | <u> </u> |             |            |
| Latus .                                 | 2          | <b> </b> -  | -          | 113      | 20          | -          |
|                                         |            | l           |            | į        | 1           | ŀ.         |

|                                      | <u>.\$</u> | <b>\$</b> gr | ေ        | -\$8 | <b>\$</b> 9 | <b>K</b> |
|--------------------------------------|------------|--------------|----------|------|-------------|----------|
| Transport .                          | 2          | T            |          | 113  | 20          |          |
| Funke, Geh. in Colditz               | 1 1        | 1_           | 1_       | 113  | 120         | -        |
| lachner, Geh. in Zschopau            | li         |              | 1_       | 1    | 1           |          |
|                                      | <u> </u>   | .            | <u> </u> | 4    | 1-          | l –      |
| Kreis Voigtland.                     | 1          |              | 1        |      | 1           | l        |
| Von den Herren:                      |            | 1            | 4        |      | 1           | 1        |
| Bauer, Kreisdir, Ap. in Oelsnitz     | 2          | -            | -        |      |             | ١.       |
| löbel, Ap in Plauen                  | 5          | -            | -        |      | 1           | 1        |
| iringmuth, Ap. in Neukirchen         | 1 !        | -            | -        |      | 1           |          |
| Pinther, Ap. in Adorf                | 1          | 1-           | -        |      | 1           |          |
| Schwabe, Ap in Auerbach              | 1          | -            | -        |      | 1           |          |
| Wiedemann, Ap. in Reichenbach        | 3          |              |          | 12   | 1_          | l_       |
| Aus dem Kreise Güns in Ungarn        | Œ          | _            | _        | 10   | 26          | (        |
| Summe .                              |            | =            | =        | 140  | 16          | 7        |
| X. Vicedirectorium der Marken.       | I          | ļ            |          |      |             |          |
| Kreis Königsberg.                    | l          | ĺ            | 1        |      |             |          |
| Von den Herren:                      | 1          | 1            | 1 1      |      |             |          |
| r. Geiseler, Dir., Ap. in Königsberg | 2          | _            | _        |      |             |          |
| lylius, Kreisdir Ap in Soldin        | 3          |              |          |      | 1 1         |          |
| ick, Ap. in Zehden                   | 2          |              | _        |      |             |          |
| rossmann, Ap in Neu-Barnim           | 2          | 10           | _        |      |             |          |
| oppe, Ap. in Straussberg             |            | 17           | 6        |      |             |          |
| ensen, Ap. in Wrietzen               | 1          | -            | _        |      | Ш           |          |
| roll, Ap. in Selow                   | 3          | l _          | _        |      |             |          |
| etzenthin, Ap. in Castrin            | 5          | _            | -        |      |             |          |
| eichert, Ap. in Müncheberg           | Ĭ          | 17           | 6        |      | 1           |          |
| ala, Ap. in Fürstenfelde             |            | 10           |          | 100  |             |          |
| eutscher, Ap. in Mohrin              | 2          | _            | _        |      |             |          |
| oss, Ap. in Bärwalde                 | 2          | _            | _        |      |             |          |
| chulz, Geh. in Zehden                | ĩ          | _            | _        |      | اءدا        |          |
| Kreis Angermunde.                    |            | -            | -        | 25   | 25          | -        |
| Von den Herren:                      |            | •            |          | 1    |             |          |
| olle, Ehrendir., Ap. in Angermünde   | 4          | -            | -        |      | V 1         |          |
| erselbe für 1 Lehrl                  | 2          | -            | -        |      |             |          |
| ogenschneider, Ap. in Granzow        | 2          | -            | -        |      |             |          |
| ürger, Ap. in Greifenberg            | 2          | -            | -        |      |             |          |
| ouvreux, Ap. in Biesenthal           | 2          | -            | -        |      |             |          |
| rapow, Ap. in Neustadt               | 3          | -            | _        |      |             |          |
| einrici, Ap. in Schwedt              | 3          | -            | -        |      |             |          |
| loltz, Ap. in Prenzlau               | 3          |              | -        |      |             |          |
| örber, Ap. das                       | 2          | -            | -        |      |             |          |
| Irafft, Ap. in Boitzenburg           | 2          | -            |          |      |             |          |
| eidolt, Ap. in Vierraden             | 1          | -            |          | 10   |             |          |
| iegner, Ap. in Liebenwalde           | 2          | <u>-</u>     | -        |      |             | •        |
| fahlitz, Ap. in Templin              | 2          | 2            | 6        |      |             |          |
| Perselbe für 1 Lehrl                 | 2          | -            | -        | 11.7 | 1           |          |
| Voack, Ap. in Oderberg               | 3<br>2     | -            | -        | 11/  |             |          |
| loth, Ap. in Werneuchen              | 1_2        |              |          |      |             | _        |
| Latus .                              | 36         | 1 3          | 6        | 25   | 25          | _        |

|                                                                     | 4      | Ŧ            | 3          | 4   | Sp. | <u>3</u> |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|-----|-----|----------|
| Transport .                                                         | 36     | 2            | 6          | 25  | 25  |          |
| Weiss, Ap. in Neustadt                                              | 3      |              | _          | i - |     |          |
| Weiss, Ap. in Strassburg                                            | 3      | ı —          | -          |     |     |          |
| Wittrin, Ap. in Prenzlau                                            | 1      | 15           | -          |     | i I |          |
| Hagedorn, Geh. das.                                                 | 1      | -            | _          |     | 1   |          |
| Hindenburg, Geh. das                                                | 1      | '-           | -          |     |     | Ì        |
| Zitlich, Geh. in Templia                                            | 1      | · —          | -          | 46  | 17  | 6        |
| Waria Americaldo                                                    |        | :            |            | 10  | •   |          |
| Kreis Arnswalde.                                                    |        | , !          |            | l   | 1   | İ        |
| Von den Herren:                                                     | 2      | ! — !        | _          |     |     | 1        |
| Goldschmidt, Ap. in Dramburg, incl. 1851<br>Lincko, Ap. in Neustadt | ī      | _            | -          |     | 1   | 1        |
| Marquardt, Ap. in Woldenberg                                        | 2      | '-!          | !          | i   |     | l        |
| Rolcke, Ap. in Landsberg, incl. pro 1851                            | 8      | ۱ _ ا        | <b> </b> _ | l   | 1   | ł        |
| Röstel, Ap. das., incl. pro 1851                                    | 7      | 5            | !-!        |     | 1   | l        |
| Selle, Ap. in Birnbaum                                              | 1      | _            | <u> </u>   |     | 1   | ŀ        |
| Stark, Ap. in Freienwalde                                           | 1      | <b> </b>     | -          |     | 1   | 1        |
| Vogtherr, Geh. in Birnbaum                                          | -      | 15           | -          |     | 20  |          |
| ,                                                                   |        | -            | -          | 22  | 20  | -        |
| Kreis Berlin.<br>Von den Herren:                                    |        |              |            |     |     |          |
| Stresemann, Kreisdir., Ap. in Berlin                                | 5      | <b> </b> _ ' | -          |     | l   |          |
| Bathke, Ap. das                                                     | 5      | -            | -          |     | !   |          |
| Becker, Ap. das                                                     | 6      | <b> </b> _   | -          |     | ١.  | 1        |
| Behm, Ap. das.                                                      | 5      | <b>!</b> —   | -          | ł   | ł   |          |
| Benoit, Ap. das.                                                    | 5      | -            | -          |     | ł   | }        |
| Bernard, Ap. das.                                                   | 5      | <b> </b> —   | -          | ľ   | 1   | İ        |
| Beyrich, Ap. das                                                    | 5      | <b> </b> –   | -          | •   | ł   | ļ-       |
| Biell, Ap. des                                                      | 7      | -            | -          |     | 1   | 1        |
| Blume, Ap. das                                                      | 5      | -            | -          | İ   | 1   | İ        |
| Bolle, Ap. das.                                                     | 6      | ] —          | -          |     | 1   | 1        |
| Dumann, Ap. das                                                     | 5<br>5 | -            | -          | ľ   | l   | 1        |
| Fubel, Ap. das                                                      | 6      | -            | _          |     | 1   | · .      |
| Günther, Ap. das                                                    | 3      | -            | -          |     | 1   | 1        |
| Heyder, Ap. das.                                                    | 7      | -            |            |     | l   | 1        |
| Jung, Ap. das.                                                      | 5      |              |            | i i | l   | l        |
| Kaumann, Ap. das                                                    | 5      |              |            |     | 1   |          |
| Keliner, Ap. des                                                    | 6      | _            | _          |     | l   | İ        |
| Kluge, Ap. das                                                      | 5      | <b>I</b> _   | _          |     | 1   |          |
| Helming, Ap. das Link, Ap. das                                      | 4      | _            | _          |     | I   | i        |
| Lucae, Fr. Wwe., Ap. das.                                           | 6      | _            | <b> </b> _ |     | Ι.  | l        |
| A. Meyerhoff, Ap. das.                                              | 6      | _            | <b> </b> _ |     | 1   | l        |
| E. Meyerhof. Ap. dss.                                               | 5      | -            | -          |     |     | l        |
| Müller, Ap. das                                                     | 3      | -            | <b> </b> - |     |     | 1        |
| Pannenberg, Ap. das.                                                | 5      | -            | -          | l   |     | l        |
| Phemel, Ap. das.                                                    | 4      | -            |            |     |     |          |
| Riedel, Ap. das                                                     | 8      | -            | -          |     |     |          |
| Ring, Ap. das.                                                      | 3 2    | -            | -          |     |     |          |
| Rubach, Ap. das.                                                    | 2      | -            | -          |     | l   |          |
| Schacht, Ap. das                                                    | 5      | _            | -          |     |     | _        |
| Latus .                                                             | 152    | =            |            | 95  | 2   | 6        |

|                                       | #          | \$gr       | ð            |          | \$gr       | ð  |
|---------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|------------|----|
| Transport .                           | 152        | _          |              | 95       | 2          | _  |
| Scheller, Ap. in Berlin               | 5          | -          | _            | "        | ~          | ľ  |
| Schwing, Ap. das                      | 4          | 1-         | <b>[</b> _   |          | 1          | 1  |
| Simon, Ap. das                        | 6          | -          | <b>I</b> – I |          |            | l  |
| Sonniag, Ap. das                      | 7          | -          | -            |          |            | 1  |
| Voigt, Ap. das                        | 6          | -          | _            |          | [          | 1  |
| Wallmüller, Fr. Wwe., Ap. das         | 4          | -          | -            | ľ        |            |    |
| Weigand, Ap. das                      | 3          | _          | _            | <b>B</b> |            | l  |
| 1917 - 1 - A A                        | 5          | <b>[</b> _ | <b> </b>     | ľ        | 1          |    |
| Dr. Müller, Ap. das., für 1 Lehri     | 2          | -          | _            | 194,     | _          | _  |
| Kreis Erxleben.                       |            | -          |              | ,        |            |    |
| Yon den Herren:                       | 1 .        | İ          |              |          | 1          | 1  |
| Jachmann, Kreisdir., Ap. in Erxleben  | 2          | -          | 1-1          | Ì        | 1 1        | 1  |
| Naumann, Ap. in Sechausen             | 1,1        | -          | I –          |          | ١.,        | Ī  |
| Schröder, Ap. in Neuhaldensleben      | 3          | -          | -            |          |            |    |
| Schulz, Ap. in Gommern                | 1          | -          | -            |          |            |    |
| Senst, Ap. in Oebisselde, für 1 Lehrl | 2          | -          | -            |          | ì          |    |
| loigt, Ap. in Wolmirstädt             | 3          | -          | -            | ŀ        | 1          | ١. |
| Griber, Geh. in Seehausen             | -          | 17         | 6            |          | 1          | ł  |
| litschke, Geh. in Erxleben            | -          | 10         | -            |          | l          |    |
| Steuding, Geh. in Möckern             | <b>I</b> – | 10         | -            | 13       | 7          | 6  |
| Kreis Pritzwalk.                      |            | 1-         | -            | 13       | ١.         | "  |
| Von den Herren:                       | ł          | 1          | 1            |          | 1          | 1  |
| ung, Kreisdir., Ap. in Pritzwalk      | 3          | 1_         | _            | İ        |            |    |
| Seventoth, Ap. in Havelberg           | 1 1        |            | ]_           | ľ        |            |    |
|                                       | li         |            |              | l        |            |    |
| Brauer, Ap. in Kyritz                 | lî         | 1=         |              | ł        | 1          |    |
| leller, Ap. in Lenzen                 | li         |            |              |          | l          |    |
| lormer, Ap. in Wusternausen           | li         | 15         |              |          | 1          | 1  |
| Heyer, Ap. in Puttlits                | li         | 123        | _            |          | 1          |    |
| Priom, Ap. in Neustadt                | 1 2        | _          | -            |          | 1          |    |
| Mad Schönduve, Ap. in Wittenberge     | 3          | -          | -            |          | 1          |    |
| Schultze, Ap. in Perleberg            | 3          | 10         | -            | İ        | 1          |    |
| Utecht, Ap. in Wilsnack               | 1 1        |            | -            |          | 1          |    |
| Wittich, Ap. in Havelberg             | 1 !        | 10         | _            |          |            |    |
| Erfurt, Geh. in Pritzwalk             | 1          | 15         | -            |          | 1          | ľ  |
| diebendahl, Geh. in Wittenberge       | 17         | 10         | -            |          | ł          |    |
| Rhode, Geh. in Havelberg              | 1_1        |            | =            | 19       | 20         | -  |
| Kreis Neu-Ruppin.                     |            | İ          | 1 1          |          |            | •  |
| Von den Herren:                       |            | 1          | i            |          |            |    |
| Lionnet, Ap. in Friesack              | 1 1        | -          | -            |          |            | ì  |
| Wittke, Ap. in Cremmen                | 1          | 1-         | -            |          | 1          | 1  |
| Steindorff, Ap. in Oranienburg        | 2          | -          | -            |          | 1          | 1  |
| Viering, Ap. in Gransa                | 1          |            |              | 5        | <b> </b> _ | _  |
| Kreis Sonnenberg.                     |            | 1          | 1            | Ī        | }          |    |
| Von den Herren:                       | 1          | 1          | li           |          | '          | 1  |
| Bockshammer, Ap. in Zielenzig         | 1          | -          | -            | l        | 1          |    |
| Eichberg, Ap. in Karge                | 1          | 1-         | -            | l        |            |    |
| Runge, Ap. in Drossen                 | 1 i        | -          | -            | ١.       | 1          | 1  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _11        | =          | =            | 3        |            | =  |
| Latus .                               |            |            | _            | 330      |            | _  |
|                                       |            |            |              |          |            |    |

| • . ,                                                                 | B        | Sqr | ð  | 28°   | <b>S</b> gr | <u>გ</u> |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----|----|-------|-------------|----------|
| Transport .                                                           | Ī-       | _   | _  | 330   | -           | _        |
| Kreis Stendal.                                                        |          |     |    | ł     | 1 1         |          |
| Von den Herren:                                                       | VI.      | 1   |    |       | 1 1         | !        |
| Treu, Kreisdir., Ap. in Stendal                                       | . 1      | _   | -  | 1     | 1 1         | !        |
| Bracht, Ap. in Osterburg                                              | l l      | -   | -  | ŧ     | ! !         |          |
| Hartwig, Ap. in Tangermunde                                           | 4        | ]-  | -  | ł     |             | ĺ        |
| Hentschel, Ap. in Salzwedel                                           | 2        |     | -  | 1     |             | 1        |
| Mandenberg Ap. in Sechausen                                           | 3        | -   | -  | •     |             | ĺ        |
| Riemann, Ap. in Gardelegen                                            | 1 1      | -   | -  | 1     |             | ١.       |
| Senff, Ap. in Calbe                                                   | li       | _   | -  | l     |             | İ        |
| Strümpfler, Ap. in Stendal                                            | li       | 1   | _  | l     |             | ĺ        |
| Woltersdorff, Ap. in Arendsee                                         | 1 1      | -   | -  | •     |             | ĺ        |
| Matties, Geb. in Osterburg                                            | li       |     | _  | •     | 1           | İ        |
| Francke, Lehrl. das.                                                  | li       |     | -  | 1     | 1           |          |
| · .                                                                   | <u> </u> | . _ | ニ  | 15    | -           | -        |
| Kreis Charlottenburg.                                                 |          | 1   | 1  | 1     | 1           | l        |
| Von den Herren:                                                       | •        | 1   | 1  | i     |             | Ì        |
| Limann, Kreisdir , Hof-Ap. in Charlottenburg                          | 4        | -   | –  | ł     | 1           | l        |
| Dannenberg, Ap. in Jüterbogk                                          | 2        | -   | -  | i     | 1           |          |
| Döhl, Ap in Spandau                                                   | 2        | -   | -  | I     | 1           | ĺ        |
| Freitag, Ap. in Rathenow                                              | 2        | -   | -  | I     | 1           | ĺ        |
| Lange, Hof-Ap. in Charlottenburg                                      | 5        | 1-  | -  | I     |             | ĺ        |
| Lautsch, Ap. in Starkow                                               | 2        | 6   | -  | i     | 1           |          |
| Legeler, Ap. in Rathenow                                              | 2        | -   | -  | ł     |             |          |
| Oenicke, Hof-Ap. in Charlottenburg<br>Pauckert, Ap. in Treuenbrietzen | 2        | -   | -  | •     | ١.          |          |
| Otto Limann, Geh. in Charlottenburg                                   | 2        | -   | -  |       |             | ı        |
| H. Schwarz, Geh. dus.                                                 | li       | -   | -  | 1     |             | 1        |
| n. Schwarzt den. das                                                  | <u> </u> | . - | 1  | 25    | 6           | -        |
| Summa .                                                               | _        |     | -  | 370   | 6           | =        |
| •                                                                     |          | 1   | -  | 3.0   | "           |          |
| XI. Vicedirectorium Pommern.                                          | į        | Ti. | Ι. |       |             | ĺ        |
| . Kreis Wolgast                                                       | l        | 10  | 1  | l     |             |          |
| Von den Herren:                                                       | ł        | 4   | 1  | l     | 1           | l        |
| Marsson, Vitedir , Ap. ib Wolgast                                     | 3        | 14  | -  | ł     | 1           |          |
| Biel, Ap. in Greifswalde                                              | 3        | 16  | -  |       |             |          |
| Bindemann, Ap. in Barth                                               |          | 10  | -  | l     |             |          |
| Bock, Ap in Triebsees                                                 | 2        | 16- | -  | į.    |             | l        |
| Heinrich, Ap. in Lassan:                                              | 1        | 10  | -  | l     |             | ı        |
| Lauer, Ap. in Anclam                                                  | 3        | 1-  | -  | l     | 1           | ĺ        |
| Schmidt, Ap. in Altenkirehen                                          | <b>-</b> | 15  | -  | I     |             | l        |
| Schulze, Ap in Jarmen                                                 | 1        | 10  | -  | ł     |             |          |
| Wagner, Ap. in Grimmen                                                | · 2      | 15  | -  | i     | 1           |          |
| Watehalk An in Steelanhd                                              | 3        | 1-  | -  | I     |             | 1        |
|                                                                       | 1 1      | •   | -  | 21    | _           | _        |
|                                                                       |          |     | -  | . ~ ~ | 1           | i        |
| Gosche, Geh. in Triebsees                                             | 1        |     | _  | 1     |             | 1        |
| Gosche, Geb. in Triebsect                                             |          |     |    | ł     |             | ٠.       |
| Gosche, Geb. in Triebsect                                             |          |     |    |       |             | ١.       |
|                                                                       | 1        | 10  | _  |       |             |          |

### Verelaszeitung

| er er er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .\$                                                                                                                                 | 8gr     | ð            | <b>.\$</b> | Sgr | <u> </u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----|----------|
| Transport .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ti                                                                                                                                  | 10      |              | 21         |     | <u> </u> |
| Dames, Ap. in Politz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 5                                                                                                                                 | 10      |              | •1         | 1-1 |          |
| Domann, Ap. in Coslin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 115     |              |            |     |          |
| Gerlach, Ap. in Danzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                   | 23      |              |            | 1   |          |
| Gützlaff, Ap. in Treptow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .ll.u.                                                                                                                              | 15      |              |            | 1 1 |          |
| John, Ap. in Plathe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V л                                                                                                                                 | 1-      |              |            | 1   | •        |
| Körner, Ap. in Stargard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ıl ī.                                                                                                                               | 1_      | _            |            | 1   |          |
| Kleedehn, Ap. in Neumark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ιi                                                                                                                                  | 1-1     | _            |            | 1 1 | ٠        |
| Lieber, Ap. in Kolberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I i                                                                                                                                 | 1       |              |            | 1   |          |
| Ritter, Med Rath in Stettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 2                                                                                                                                 | 101     | _            |            | 1 1 |          |
| Tütscher, Ap in Greifenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J ī                                                                                                                                 |         |              |            | 1   |          |
| Voss, Ap in Daber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 _                                                                                                                                 | 15      | _            |            | 1   |          |
| Voss, Ap in Daber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 =                                                                                                                                 | 22      | 6            |            | 1   |          |
| Wilm, Ap in Belgard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 2                                                                                                                                 | 6       | -            |            | 1 1 |          |
| Krause, Geh. in Greifenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | li                                                                                                                                  | 1_1     |              |            | l.  |          |
| Heinrichs, Ap in Pölitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l i                                                                                                                                 |         | _            |            | 1 1 |          |
| Köller, Geh. in Sternberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 1       | -            |            |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                   | 20      | _            |            | 1 1 |          |
| Totz, Geh in Plathe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 7                                                                                                                                 | 100     | -            | ļ          | 1 1 |          |
| Wächter, Geh. in Cöslin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                   | 1       | _            |            | 1 1 |          |
| Zahl, Lehrl. in Daber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 15      | _            | 21         | 111 | 6        |
| Summa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                   |         | _            |            |     | -6       |
| Summa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |         | -            | 42         | 11  | •        |
| XII. Vicedirectorium Posen.  Kreis Königsberg.  Von den Herren:  Kusch, Vicetir, Ap. in Einten  Freundt, Ap. in Königsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 2                                                                                                                                 | -<br>10 | 1 1          |            |     | •        |
| Kreis Königsberg.  Von den Herren:  Kusch, Vicetir, Ap in Zinten Freundt, Ap in Königsberg Friedrich, Ap in Neidenberg Hahn, Ap in Ortelsberg Hille, Ap in Pr. Eylau Hille, Ap in Fischhausen Kollecker, Ap in Allenstein Krahmer, Ap in Pillau Kunze, Ap in Uderwangen Lehmann, Ap in Landsberg Lyncke, Ap in Mohrungen Mehlbausen, Ap in Wehlau Mertens, Ap in Gerdauch Oehm, Ap in Tapiau Quiring, Ap in Barthen                                                                         | 2<br>1<br>1<br>1<br>4<br>4<br>3<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2                                                                       | 10      |              |            |     |          |
| Kreis Königsberg.  Von den Herren:  Kusch, Vicetir, Ap in Zinten Freundt, Ap in Königsberg Friedrich, Ap in Neidenberg Hahn, Ap in Ortelsberg Hille, Ap in Pr. Eylau Hille, Ap in Fischhausen Kollecker, Ap in Allenstein Krahmer, Ap in Pillau Kunze, Ap in Uderwangen Lehmann, Ap in Landsberg Lyncke, Ap in Mohrungen Mehlbausen, Ap in Wehlau Mertens, Ap in Gerdauch Oehm, Ap in Tapiau Quiring, Ap in Barthen Ross, Ap in Lappionen                                                   | 2<br>1<br>1<br>1<br>4<br>3<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>1                                                                            | 10      | 111111111111 |            |     |          |
| Kreis Königsberg.  Von den Herren:  Kusch, Vicetir, Ap. in Einten Freundt, Ap. in Königsberg Friedrich, Ap. in Neidenberg Hahn, Ap. in Ortelsberg Hille, Ap. in Fr. Eylau  Iblo, Ap. in Fischhausen  Kollecker, Ap. in Allenstein  Krabmer, Ap. in Pillau  Kunze, Ap. in Uderwangen Lehmann, Ap. in Laudsberg Lyncke, Ap. in Mohrungen Mehlbausen, Ap. in Wehlau Mertens, Ap. in Gerdauch Oehm, Ap. in Tapiau Ouiring, Ap in Barthen Ross, Ap. in Lappionen Schenk, Ap. in Kaukehmen        | 2<br>1<br>1<br>1<br>4<br>3<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>2<br>2                                                        | 10      |              |            |     |          |
| Kreis Königsberg.  Von den Herren:  Kusch, Vicetir, Ap in Einten Freundt, Ap in Königsberg Friedrich, Ap in Neidenberg Hahn, Ap in Ortelsberg Hille, Ap in Fr. Eylau  Iblo, Ap in Fischhausen Kollecker, Ap in Allenstein Krahmer, Ap in Pillau Kunze, Ap in Uderwangen Lehmann, Ap in Laurdsberg Lyncke, Ap in Mohrungen Mehlbausen, Ap in Wehlau Mertens, Ap in Gerdauch Oehm, Ap in Tapiau Quiring, Ap in Barthen Ross, Ap in Lappionen Schenk, Ap in Kaukehmen Wächter, Ap in Kaukehmen | 2<br>1<br>1<br>1<br>4<br>4<br>3<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>2<br>2<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 10      |              |            |     |          |
| Kreis Königsberg.  Von den Herren:  Kusch, Vicetir, Ap. in Einten Freundt, Ap. in Königsberg Friedrich, Ap. in Neidenberg Hahn, Ap. in Ortelsberg Hille, Ap. in Fr. Eylau  Iblo, Ap. in Fischhausen  Kollecker, Ap. in Allenstein  Krabmer, Ap. in Pillau  Kunze, Ap. in Uderwangen Lehmann, Ap. in Laudsberg Lyncke, Ap. in Mohrungen Mehlbausen, Ap. in Wehlau Mertens, Ap. in Gerdauch Oehm, Ap. in Tapiau Ouiring, Ap in Barthen Ross, Ap. in Lappionen Schenk, Ap. in Kaukehmen        | 2<br>1<br>1<br>1<br>4<br>3<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>2<br>2                                                        | 10      |              | •          |     |          |
| Kreis Königsberg.  Von den Herren:  Kusch, Vicetir, Ap in Einten Freundt, Ap in Königsberg Friedrich, Ap in Neidenberg Hahn, Ap in Ortelsberg Hille, Ap in Fr. Eylau  Iblo, Ap in Fischhausen Kollecker, Ap in Allenstein Krahmer, Ap in Pillau Kunze, Ap in Uderwangen Lehmann, Ap in Laurdsberg Lyncke, Ap in Mohrungen Mehlbausen, Ap in Wehlau Mertens, Ap in Gerdauch Oehm, Ap in Tapiau Quiring, Ap in Barthen Ross, Ap in Lappionen Schenk, Ap in Kaukehmen Wächter, Ap in Kaukehmen | 2<br>1<br>1<br>1<br>4<br>4<br>3<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>2<br>2<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 10      |              |            |     |          |

|                                          | \$         | <b>s</b> gr | ð              | .\$      | Sgr 3      |
|------------------------------------------|------------|-------------|----------------|----------|------------|
| Transport .                              | 38         | 10          | <u> </u>       | <b>-</b> |            |
| Helwig, Ap, in Bischofstein              | 1          | <b> </b> —  | l <del>-</del> |          | 1 1        |
| Lange, Ap. in Osterode                   | 1          | <b> </b> -  | -              | ı        | 1 1        |
| Rosen, Ap. in Braunsberg                 | 2          | -           | <b> </b> –     | l        | 1 1        |
| E. v. Schon, Fr. Wwe., Ap. in Labian .   | 2          | -           | <b> </b> –     | •        | 1 1        |
| Steppuhn, Ap. in Liebemühl               | 1          | -           | -              | •        | 1 1        |
| de Terra, Ap. in Pr. Holland             | 2          | -           | -              | •        | 1 1        |
| Weisselberg, Ap. in Hulsberg             | 1          | -           | -              | •        | 1 1        |
| Wessel, Ap. in Wormdill                  | 1          | 1-          | -              | •        | 1 1        |
| Link in Friedrichshof pro 1851 u. 1852 . | 2          | -           | -              | ŀ        | 1 1        |
| R. Eilenfeldt                            | 1          | -           | -              | ŀ        |            |
| G. Schultz                               | 1          | =           | =              | 53       | 10 -       |
| Kreis Bromberg.                          |            |             |                |          |            |
| Von den Herren:                          | ł          |             | 1              | i        | 1 1        |
| Kupffender, Kreisdir., Ap. in Bromberg   | 2          | -           | -              | •        |            |
| Bogenschneider, Ap. in Fordon            | 1          | -           | -              | ľ        | 1 1        |
| Brandt, Ap. in Wittkowo                  | 1          | -           | -              |          | 1 1        |
| Freimark, Ap. in Labischin               | 1          | -           | -              |          | 1 1        |
| Hoyer, Ap. in Inowraclaw                 | 1 1        | -           | -              | -        | 1   •      |
| Just, 'Ap. in Czarnikau                  | 1          | 10          | -              |          |            |
| Klicke, Ap. in Pakoso                    | 1          | -           | -              | 1        |            |
| Kugler, Ap. in Gnesen                    | 2          | =           | _              | 10       | 10 -       |
| Kreis Danzig.                            | ł          |             | 1              |          | 1 1        |
| Von den Herren:                          | 1          |             |                |          | 1 1        |
| Blanke, Ap. in Marienwerder              | 1          | -           | -              |          | 1 1        |
| Dr. Graentz, Ap. in Danzig               | 1          | -           | -              | l        | 1 1        |
| Preussmann, Ap. in Neuteich              | 1_1        | 10          | =              | 3        | 10 _       |
| Kreis Lissa.                             |            |             |                |          |            |
| Von den Herren:                          | 1          |             |                | ľ        | } }        |
| Plate, Kreisdir., Ap. in Lissa           | 1 1        | _           | -              | l        | ]          |
| Mentzel, Ap. in Ostrowo                  | li         | _           | _              | į.       | 1 1        |
| Kurz, Ap. in Bomst                       | _          | 27          | 6              | l        | <b>-</b> 1 |
| Dessen Lehrling                          | _          | 10          | -              | Ι.       | 1          |
| Rude, Ap. in Gostyn                      | 1          |             | -              | •        |            |
| Bucholz, Geh. in Schroda                 | 1          | =           | -              | 5        | 7 6        |
| Kreis Posen.                             | 1          |             |                |          | `          |
| Von den Herren;                          | 1          | l           |                |          |            |
| Hohlfeld, Ap. in Obornick                | 2          | 15          | -              |          |            |
| Krüger, Ap. in Stenschewo                | 1          | 1-          | -              |          | 1 1        |
| Preuss, Ap. in Zirke                     |            | 5           | -              |          | 1 1        |
| Richter, Ap. in Pinne                    | <b>I</b> – | 10          | ļ              |          |            |
| Sasse, Ap. in Rogasen                    | I -        | 20          |                |          | 1 1        |
| Weiss, Ap. in Neutowyst                  | <b>I</b> – | 5           |                | . 4      | 25 _       |
|                                          |            | =           | =              | -        |            |
| Summa .                                  |            |             | -              | 77       | 2 6        |
|                                          | ī          |             |                |          |            |
|                                          | 1          |             |                |          |            |
|                                          |            |             |                |          |            |

| XIII. Vicedirectorium Schlesien.                                                               |                  | -   |     |    | 1  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|----|----|---|
| [20] [14] [14] [14] [14] [14] [14] [14] [14                                                    |                  | 1 7 |     |    |    |   |
|                                                                                                |                  | M   |     |    | 1  |   |
| Kreis Oels.                                                                                    |                  |     |     |    |    |   |
| Von den Herren:                                                                                |                  |     | 1   |    |    |   |
| swald, Vicedir., Ap. in Oels                                                                   | 2                | -   | _   |    |    |   |
| Buttner, Kreisdir., Ap. in Breslau                                                             | 1                | -   | -   |    |    |   |
| ust, Ap. in Löwen                                                                              | 1                | 15  | -   |    |    |   |
| abriel, Ap. in Militsch                                                                        | 1                | 3   | _   |    |    |   |
| rûnbagen, Ap. in Trebnitz                                                                      | 1                | 2   | -   |    |    |   |
| Güntzel-Becker, Ap. in Wohlau                                                                  | 1                | -   | _   |    |    |   |
| lerrmann, Ap. in Poln. Wartenberg                                                              | 2                | -   | _   |    | 1  |   |
| fatthesius, Ap. in Festenberg                                                                  | 1                | 12  | _   |    |    |   |
| tüller, Ap. in Markt-Bohran                                                                    | 2                | -   | _   |    |    |   |
| Reimann, Ap. in Guhrau                                                                         | 1                | -   | _   |    |    |   |
| choltz, Ap. in Bernstadt                                                                       | 1                | -   | 7   |    |    |   |
| ieling, Ap. in Juliusburg                                                                      | 1                | -   | _   |    |    |   |
| inzmann, Ap. in Stroppen                                                                       | 1                | -   | _   |    |    |   |
| Vilde, Ap. in Namslau                                                                          | 1                | 1   | -   |    |    |   |
| Vinkelmann, Ap. in Medzebor                                                                    | 1                | 5   | _   |    |    |   |
| Bierhold, Geh. in Namslau                                                                      | -                | 10  | _   |    | 1. |   |
| ottschalk, Geh. in Oels                                                                        | 1                | -   | _   |    |    |   |
| lulwa, Geb. in Wohlau                                                                          | -                | 10  | -   |    |    |   |
| Neumann, Geh. in Bernstadt                                                                     | -                | 15  | -   |    |    |   |
| Rosick, Geb. in Juliusburg                                                                     | 1                | -   | -   | •  |    |   |
| inzmann, Geh. in Stroppen                                                                      | 1                | 12  | -   |    |    |   |
| N.N., Geh. in Guhrau                                                                           | -                | 15  | =   | 22 | 20 | - |
| Kreis Breslau.                                                                                 |                  |     |     |    | 1  | l |
| Von den Herren:                                                                                | 3.0              | 1:  |     | •  |    |   |
| lüller, Kreisdir., Ap. in Breslau                                                              | 1                | -   | _   |    |    |   |
| Derselbe für 1 Lehrl                                                                           | 2                | 1   | -   |    | 1  |   |
| riese, Ap. das                                                                                 | 1                | 3   | -   |    |    |   |
| Geissler, Ap. das.                                                                             | 1                | 10  | _   | l  | _  | ı |
| gerlach, MedAss., Ap. das                                                                      | 1                | -   | _   |    |    | ł |
| Hedemann, Ap. das                                                                              | 1                | 1.  | -   |    | 1  |   |
| Hensel, Ap. das                                                                                | 1                | -   | -   |    |    | l |
| Lockstedt, Ap. das                                                                             | 1                | 10- | -   |    |    | l |
| Maschke, Ap. das                                                                               | 1                | 1   | _   |    |    |   |
| Derselbe für 1 Lehrl                                                                           | 2                | 9-  | -   |    | 1  | l |
| Nohr, Ap. das., desgl                                                                          | 2                | =   | _   | 14 | -  | - |
| Kreis Görlitz.                                                                                 | (***             | 1   |     |    |    |   |
| Von den Herren:                                                                                | 2                | 1_  | _   |    | 1  | 1 |
| Struve, Kreisdir., Ap. in Görlitz                                                              | 2                |     |     |    | 1  |   |
| Buntebart, Ap. in Muskau, pro 1851 u. 1852                                                     | 3<br>1<br>3<br>2 | 1_  |     |    | 1  |   |
| Burkhardt, Ap. in Nieky                                                                        |                  | 1_  | 1_1 |    | 1  |   |
| Felgenhauer, Ap. in Matklissa                                                                  | 2                | 1_  | _   |    | 1  | l |
| Hallgans, Ap. in Greiffenberg, pro 1850-52                                                     | 3                | 1_  |     |    | 1  |   |
|                                                                                                | 2                | 1-  | -   |    | 1  |   |
| Mitscher, Ap in Görlitz                                                                        | າ ຄ              |     |     |    |    |   |
| Peucker, Ap. in Reichenbach, pro 1851 u. 1852                                                  | 2                | 1-  | -   |    | 1  | 1 |
| Peucker, Ap in Görlitz Peucker, Ap in Reichenbach, pro 1851 u. 1852 Preuss, Ap. in Hoyerswerda | 1                | E   | Ξ   | 16 | -  | - |

| Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                      |          | Sgr        | გ                  | <b>.</b> \$ | \$gr | <u>.</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------|--------------------|-------------|------|----------|
| Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Transport                              | _        | _          | _                  |             | 1    | _        |
| Lehmann, Kreisdir., Ap. in Kreusburg   S   Derselbe für 1 Lehrl.   2   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |          |            |                    | "           |      |          |
| Derselbe für 1 Lehrl.   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Von den Herren:                        | į.       | 1          | i                  |             |      |          |
| Göde, Ap. in Gutentag   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lehmann, Kreisdir., Ap. in Kreuzburg . | 3        | -          | -                  | Ì           |      |          |
| Schitwa, Ap. in Oppela   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Derselbe für 1 Lehrl                   | 2        | -          | -                  | 1           | 1 1  |          |
| Scholiwa, Ap. in Cosel   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |          | -          | -                  |             | 1 1  |          |
| Scholtz, Ap. in Constadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Koch, Ap. in Oppela                    |          | -          | -                  | Ì           | 1 1  |          |
| Truhel, Ap. in Carlsruhé   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schliwa, 'Ap. in Cosel                 |          | -          |                    |             |      |          |
| Keller, Geh. in Keschnits   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | _        | -          | -                  |             | į į  |          |
| Kruppe, Geh. in Kreuzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | _        | -          | -                  | ŀ           | 1    |          |
| Milieski, Gob. in Kosel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | 1        | -          | -                  |             |      |          |
| Wocke, Geh. in Tost   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kruppe, Geh. in Kreuzburg              | _        | 15         | -                  |             |      |          |
| V. Wogski, Geh. in Kosel   -   12 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Milieski, Geb. in Kosel                |          | -          | -                  |             |      | İ        |
| Kreis Neissee.  Von den Herren: Cöster, Kreisdir., Ap. in Patschkau Lange, Ap. in Falkenberg Menzel, Ap. in Leobschütz Derselbe für 1 Lehrl. Fleischer, Geh in Leobschütz Höfnar, Geh. in Ober - Glogau Hoffmann, Geh. in Leobschütz Jaensch, Ap. in Friedland Leuchner, Ap. in Patschkau Volkmann, Geh. in Kutscher  Kreis Neustädtel.  Von den Herren: Wege, Kreisdir., Ap. in Neustädtel Hänisch, Ap. in Glogau Harsch, Ap. in Glogau Harsch, Ap. in Glogau Harsch, Ap. in Reusalz Müller, Ap. in Freistadt Pelldram, Ap. in Sagan Poppe, Ap. in Neusalz Müller, Ap. in Schönau Schmack, Ap. in Bolkenhayn Schmack, Ap. in Grünberg Stremler, Geh. in Liegnitz Weimann, Ap. in Grünberg Stremler, Geh. in Liegnitz Weimann, Ap. in Goldberg  Kreis Reichenbach. Von den Herren: Ulbrich, Geh. in Goldberg  Kreis Reichenbach. Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | 1        | 1=         |                    |             | 1    | l        |
| Von den Herren: Cöster, Kreisdir., Ap. in Patschkau Lange, Ap. in Falkenberg Menzel, Ap. in Leobschätz Rupprecht. Ap. in Zülz Derselbe für 1 Lehrl. Fleischer, Geh in Leobschütz Höfner, Geh. in Ober-Glogan Hoffmann, Geh. in Leobschütz Jaensch, Ap. in Friedland Leuchner, Ap. in Patschkau Volkmann, Geh. in Kutscher  Kreis Neustädtel.  Von den Herren: Wege, Kreisdir., Ap. in Neustädtel Hänisch, Ap. in Glogau Harsch, Ap. in Glogau Harsch, Ap. in Glogau Mertens, Ap. in Neusalz Müller, Ap. in Freistadt Pelldram, Ap. in Sagan Poppe, Ap. in Naumburg a. B. Schmack, Ap. in Bolkenhayn Schmack, Ap. in Grünberg Stremler, Geh. in Liegnitz Ulbrich, Geh. in Giolderg  Kreis Reichenbach. Von den Herren: Unger, Kreindir, Ap. in Glatz Grundmann, Ap. in Zobten  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | v. Wogski, Geh. in Kosel               |          | 13         | 6                  | 14          | 27   | 6        |
| Cöster, Kreisdir., Ap. in Patschkau Lange, Ap. in Falkenberg Mensel, Ap. in Leobschütz Rupprecht. Ap. in Zülz Derselbe für 1 Lehrl. Fleischer, Geh in Leobschütz Höfner, Geh. in Ober-Glogan Hoffmann, Geh. in Leobschütz Jaensch, Ap. in Friedland Leuchner, Ap. in Friedland Volkmann, Geh. in Kutscher  Kreis Neustädtel.  Von den Herren: Wege, Kreisdir., Ap. in Neustädtel Hänisch, Ap. in Glogau Harsch, Ap. in Glogau Harsch, Ap. in Glogau Mertens, Ap. in Reusalz Müller, Ap. in Freistadt Pelldram, Ap. in Freistadt Pelldram, Ap. in Sagan Poppe, Ap. in Neusalz Müller, Ap. in Schönau Schmack, Ap. in Bolkenhayn Schreiber, Ap. in Liegnitz Weimann, Ap. in Grünberg Stremler, Geh. in Liegnitz Ulbrich, Geh. in Goldberg  Kreis Reichenbach. Von den Herren: Unger, Kreisdir, Ap. in Glatz Grundmann, Ap. in Zobten                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kreis Neisse,                          | 1        | 1          |                    |             |      |          |
| Lange, Ap. in Falkenberg  Menzel, Ap. in Leobschätz  Rupprecht, Ap. in Zülz  Derselbe für 1 Lehrl.  Höflaer, Geh. in Ober-Glogau  Hoffmann, Geh. in Leobschütz  Jaensch, Ap. in Friedland  Leuchner, Ap. in Patschkau  Volkmann, Geh. in Kutscher  Kreis Neustädtel.  Von dem Herren:  Wege, Kreisdir, Ap. in Neustädtel  Hänisch, Ap. in Glogau  Harsch, Ap. in Glogau  Harsch, Ap. in Glogau  Mortens, Ap. in Neusalz  Mortens, Ap. in Neusalz  Mortens, Ap. in Neusalz  Müller, Ap. in Freistadt  Pelldram, Ap. in Sagan  Poppe, Ap. in Naumburg a. B.  Ragner, Ap. in Schönau  Schmack, Ap. in Bolkenhayn  Schreiber, Ap. in Grünberg  Stremler, Geh. in Liegnitz  Weimann, Ap. in Goldberg  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Von den Herren:                        |          | 1          | ł                  |             |      | l        |
| Menzel, Ap. in Leobschätz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cöster, Kreisdir., Ap. in Patschkau    | 2        | -          | $\left  - \right $ |             |      |          |
| Rupprecht, Ap. in Zülz  Derselbe für 1 Lehrl. Fleischer, Geh in Leobschütz Höfaer, Geh. in Ober - Glogau Hoffmann, Geh. in Leobschütz Jaensch, Ap. in Friedland Leuchner, Ap. in Patschkau Volkmann, Geh. in Kutscher  Kreis Neustädtel.  Von dem Herren: Wege, Kreisdir., Ap. in Neustädtel Hänisch, Ap. in Glogau Harsch, Ap. in Glogau Harsch, Ap. in Glogau Harsch, Ap. in Neustädtel Mortens, Ap. in Neustädtel Pelldram, Ap. in Freistadt Pelldram, Ap. in Sagan Poppe, Ap. in Naumburg a. B. Ragner, Ap. in Schönau Schreiber, Ap. in Glogher Schreiber, Ap. in Glogher  Meissner, Ap. in Schönau Schreiber, Ap. in Schönau Schreiber, Ap. in Glogher Schreiber, Ap. in Glodberg  Kreis Reichenbach. Von den Herren: Unger, Kreisdir, Ap. in Glatz Grundmann, Ap. in Zobten  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lange, Ap. in Falkenberg               |          | -          | -                  |             |      |          |
| Derselbe für 1 Lehrl. Fleischer, Geh in Leobschütz Höfner, Geh. in Ober-Glogan Hoffmann, Geh. in Leobschütz Jaensch, Ap. in Friedland Leuchner, Ap. in Patschkau Volkmann, Geh. in Kutscher  Kreis Neustädtel.  Von den Herren: Wege, Kreisdir., Ap. in Neustädtel Hänisch, Ap. in Glogau Harsch, Ap. in Glogau Harsch, Ap. in Glogau Mortens, Ap. in Neusalz Müller, Ap. in Freistadt Pelldram, Ap. in Sehönau Schmack, Ap. in Schönau Schmack, Ap. in Bolkenhayn Schreiber, Ap. in Glogher  Meissner, Ap. in Schönau Schmack, Ap. in Bolkenhayn Schreiber, Ap. in Liegnitz Weimann, Ap. in Grünberg Stremler, Geh. in Liegnitz  Weimann, Ap. in Goldberg  Kreis Reichenbach. Von den Herren: Unger, Kreisdir, Ap. in Glatz Grundmann, Ap. in Zobten  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menzel, Ap. in Leobschütz              |          | <b> </b> – | -                  |             |      |          |
| Fleischer, Geh. in Leobschütz  Höfaer, Geh. in Ober-Glogau  Hoffmann, Geh. in Leobschütz  Jaensch, Ap. in Friedland  Leuchner, Ap. in Patschkau  Volkmann, Geh. in Kutscher  Kreis Neustädtel.  Von den Herren:  Wege, Kreisdir, Ap. in Neustädtel  Hänisch, Ap. in Glogau  Harsch, Ap. in Glogau  Harsch, Ap. in Goldberg  Meissner, Ap. in Glogau  Mertens, Ap. in Neusalz  Mertens, Ap. in Neusalz  Pelldram, Ap. in Freistadt  Pelldram, Ap. in Sagan  Poppe, Ap. in Naumburg a. B.  Ragner, Ap. in Schönau  Schmeck, Ap. in Bolkenhayn  Schreiber, Ap. in Goldberg  Stremler, Geh. in Liegnitz  Weimann, Ap. in Grünberg  Stremler, Geh. in Liegnitz  Weimann, Ap. in Goldberg  Kreis Reichenbach.  Von den Herren:  Unger, Kreisdir, Ap. in Glatz  Grundmann, Ap. in Zobten  1 5 - 16 2 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rupprecht, Ap. in Zülz                 |          | -          | -                  |             |      |          |
| Hoffmann, Geh. in Ober-Glogau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Derselbe für 1 Lehrl                   | 1        | -          | -                  |             |      |          |
| Hoffmann, Geh. in Leobschütz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fleischer, Geh in Leobschütz           | I —      | 15         | [-]                |             |      |          |
| Jaensch, Ap. in Friedland   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | _        | 15         | -                  |             |      |          |
| Leuchner, Ap. in Patschkau  Volkmann, Geh. in Kutscher  Kreis Neustädtel.  Von dem Herren:  Wege, Kreisdir., Ap. in Neustädtel  Hänisch, Ap. in Glogau  Harsch, Ap. in Goldberg  Keitel, Ap. in Goldberg  Moissner, Ap. in Neussalz  Müller, Ap. in Freistadt  Pelldram, Ap. in Sagan  Poppe, Ap. in Naumburg a. B.  Ragner, Ap. in Schönau  Schreiber, Ap. in Bolkenhayn  Schreiber, Ap. in Grünberg  Weimann, Ap. in Grünberg  Stremler, Geh. in Liegnitz  Ulbrich, Geh. in Goldberg  Kreis Reichenbach.  Von den Herren:  Unger, Kreisdir, Ap. in Glatz  Grundmann, Ap. in Zobten  1 - 11  15 - 11  15 - 11  15 - 11  15 - 11  15 - 11  15 - 15 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          | -          | -                  | ,           |      |          |
| Volkmann, Geh. in Kutscher       1       —       11       15         Kreis Neustädtel.         Von dem Herren:       1       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       — <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>!-!</td> <td></td> <td>1</td> <td>l</td>                                                            |                                        | 1        | 1          | !-!                |             | 1    | l        |
| Kreis Neustädtel.  Von den Herren: Wege, Kreisdir., Ap. in Neustädtel Hänisch, Ap. in Glogau Harsch, Ap. in Glogau Harsch, Ap. in Goldberg Kittel, Ap. in Goldberg Meissner, Ap. in Glogau Mertens, Ap. in Neusalz Müller, Ap. in Freistadt Pelldram, Ap. in Sagan Poppe, Ap. in Naumburg a. B. Ragner, Ap. in Schönau Schmack, Ap. in Bolkenhayn Schreiber, Ap. in Liegnitz Weimann, Ap. in Grünberg Stremler, Geh. in Liegnitz Ulbrich, Geh. in Goldberg  Kreis Reichenbach. Von den Herren: Unger, Kreisdir, Ap. in Glatz Grundmann, Ap. in Zobten  1 1 - 16 2 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | i —      | 15         | !-                 |             |      |          |
| Kreis Neustädtel.  Von dem Herren:  Wege, Kreisdir., Ap. in Neustädtel  Hånisch, Ap. in Glogau  Harsch, Ap. in Goldberg  Kittel, Ap. in Goldberg  Moissner, Ap. in Glogau  Morlens, Ap. in Neusalz  Müller, Ap. in Freistadt  Pelldram, Ap. in Sagan  Poppe, Ap. in Naumburg a. B.  Ragner, Ap. in Schönau  Schmack, Ap. in Bolkenhayn  Schreiber, Ap. in Liegnitz  Weimann, Ap. in Grünberg  Stremler, Geh. in Liegnitz  Ulbrich, Geh. in Goldberg  Kreis Reichenbach.  Von den Herren:  Unger, Kreisdir, Ap. in Glatz  Grundmann, Ap. in Zobten  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Volkmann, Geh. in Kutscher             | _ 1      |            | -                  | 11          | 15   | _        |
| Von den Herren:  Wege, Kreisdir., Ap. in Neustädtel  Hänisch, Ap. in Glogau  Harsch, Ap. in Glogau  Harsch, Ap. in Goldborg  Kittel, Ap. in Goldborg  Moissner, Ap. in Glogau  Mortens, Ap. in Neusalz  Müller, Ap. in Freistadt  Pelldram, Ap. in Sagan  Poppe, Ap. in Naumburg a. B.  Ragner, Ap. in Schönau  Schmack, Ap. in Bolkenhayn  Schreiber, Ap. in Liegnitz  Weimann, Ap. in Grünberg  Stremler, Geh. in Liegnitz  Weimann, Ap. in Goldberg  Kreis Reichenbach.  Von den Herren:  Unger, Kreisdir, Ap. in Glatz  Grundmann, Ap. in Zobten  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kreis Neustädtel.                      |          |            | 1-1                | •           |      |          |
| Wege, Kreisdir., Ap. in Neustädtel  Hänisch, Ap. in Glogau  Harsch, Ap. in Glogau  Kittel, Ap. in Goldberg  Meissner, Ap. in Glogau  Mertens, Ap. in Neusalz  Müller, Ap. in Freistadt  Pelldram, Ap. in Sagan  Poppe, Ap. in Naumburg a. B.  Ragner, Ap. in Schönau  Schreiber, Ap. in Bolkenhayn  Schreiber, Ap. in Grünberg  Weimann, Ap. in Grünberg  Stremler, Geh. in Liegnitz  Ulbrich, Geh. in Goldberg  Kreis Reichenbach.  Von den Herren:  Unger, Kreisdir, Ap. in Glatz  Grundmann, Ap. in Zobten  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | ŀ        | 1          |                    |             |      |          |
| Hānisch, Ap. in Glogau  Harsch, Ap. in Glogau  Kittel, Ap. in Goldberg  Meissner, Ap. in Glogau  Morteas, Ap. in Neusalz  Mūller, Ap. in Freistadt  Pelldram, Ap. in Sagan  Poppe, Ap. in Naumburg a. B.  Ragner, Ap. in Schönau  Schmack, Ap. in Bolkenhayn  Schreiber, Ap. in Liegnitz  Weimann, Ap. in Grūnberg  Stremler, Geh. in Liegnitz  Ulbrich, Geh. in Goldberg  Kreis Reichenbach.  Von den Herren:  Unger, Kreisdir, Ap. in Glatz  Grundmann, Ap. in Zobten  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 1        | <b> </b> - | -                  |             | 1    |          |
| Harsch, Ap. in Liegnitz   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | 1        | -          |                    |             | 1    |          |
| Kittel, Ap. in Goldberg  Meissner, Ap. in Glogau  Mertens, Ap. in Neusalz  Müller, Ap. in Freistadt  Pelldram, Ap. in Sagan  Poppe, Ap. in Naumburg a. B.  Ragner, Ap. in Schönau  Schmack, Ap. in Bolkenhayn  Schreiber, Ap. in Liegnitz  Weimann, Ap. in Grünberg  Stremler, Geh. in Liegnitz  Ulbrich, Geh. in Goldberg  Kreis Reichenbach.  Von den Herren:  Unger, Kreisdir, Ap. in Glatz  Grundmann, Ap. in Zobten  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | 2        | <b> </b> - | -                  |             |      |          |
| Meissner, Ap. in Glogau  Mortens, Ap. in Neusalz  Müller, Ap. in Freistadt  Pelldram, Ap. in Sagan  Poppe, Ap. in Naumburg a. B.  Ragner, Ap. in Schönau  Schmack, Ap. in Bolkenhayn  Schreiber, Ap. in Liegnitz  Weimann, Ap. in Grünberg  Stremler, Geh. in Liegnitz  Ulbrich, Geh. in Goldberg  Kreis Reichenbach.  Von den Herren:  Unger, Kreisdir, Ap. in Glatz  Grundmann, Ap. in Zobten  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | 1        | <b> </b> – | -                  | İ           | 1    |          |
| Mertens, Ap. in Neusalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | -        | 1-         | -                  |             |      |          |
| Müller, Ap. in Freistadt       1       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       — </td <td></td> <td></td> <td>1-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                         |                                        |          | 1-         | -                  |             |      |          |
| Poppe, Ap. in Naumburg a. B.       1       2       6         Ragner, Ap. in Schönau       1       —       —         Schmack, Ap. in Bolkenhayn       1       —       —         Schreiber, Ap. in Liegnitz       1       —       —         Weimann, Ap. in Grünberg       1       —       15       —         Stremler, Geh. in Liegnitz       —       —       15       —       —       —       15       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       — </td <td>Müller, Ap. in Freistadt</td> <td></td> <td> -</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> | Müller, Ap. in Freistadt               |          | -          | -                  |             |      |          |
| Ragner, Ap. in Schönau       1         Schmack, Ap. in Bolkenhayn       1         Schreiber, Ap. in Liegnitz       1         Weimann, Ap. in Grünberg       1         Stremler, Geh. in Liegnitz       -         Ulbrich, Geh. in Goldberg       1         Kreis Reichenbach.         Von den Herren:         Unger, Kreisdir, Ap. in Glatz       1         Grundmann, Ap. in Zobten       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pelldram, Ap. in Sagan                 | _        | 1-         |                    |             |      |          |
| Ragner, Ap. in Schönau       1         Schmack, Ap. in Bolkenhayn       1         Schreiber, Ap. in Liegnitz       1         Weimann, Ap. in Grünberg       1         Stremler, Geh. in Liegnitz       -         Ulbrich, Geh. in Goldberg       1         Kreis Reichenbach.         Von den Herren:         Unger, Kreisdir, Ap. in Glatz       1         Grundmann, Ap. in Zobten       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Poppe, Ap. in Naumburg a. B            |          | 2          | 6                  | ·           |      |          |
| Schreiber, Ap. in Liegnitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ragner, Ap. in Schönau                 |          | 1-         | 1-1                |             |      |          |
| Weimann, Ap. in Grünberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | _        | -          | -                  |             | 1    |          |
| Stremler, Geh. in Liegnitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schreiber, Ap. in Liegnitz             |          | 1=         | -                  |             |      |          |
| Ulbrich, Geh. in Goldberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 1 1      |            | 1-1                | Ì           |      |          |
| Kreis Reichenbach.  Von den Herren: Unger, Kreisdir, Ap. in Glatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | <b>-</b> | 15         | -                  |             |      |          |
| Kreis Reichenbach.  Von den Herren: Unger, Kreisdir, Ap. in Glatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ulbrich, Geh. in Goldberg              | <u>'</u> |            |                    | 16          | 2    | 6        |
| Von den Herren: Unger, Kreisdir, Ap. in Glatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kreis Reichenbach.                     | 1        | _          | 1                  | 1           |      | _        |
| Unger, Kreisdir, Ap. in Glatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | l        | 1          |                    |             | 1 1  |          |
| Grundmann, Ap. in Zobten 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | 1        | -          | -                  |             | 1    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grundmann, Ap. in Zobten               | 1        | -          | -                  | Ì           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Latus .                                | <u>├</u> | =          |                    | 95          | 1-5  | _        |

### Vereinszeitung.

|                                                         | #             | <b>S</b> gr | ð        | •₿     | <b>3</b> gr | ಶ್ರಿ |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|--------|-------------|------|
| Transport .                                             | 2             | -           | _        | 95     | 5           |      |
| leiarici, Api in Strehlen                               | 1             | -           | -        | 40 3   | 1           |      |
| aeschke, Ap. in Striegau                                | 1             | -           | -        | 0.     | 1           | ٠.   |
| (erndt, Ap. in Langenbielau                             | 1 !           | -           | -        | NA III | 4           |      |
| onicer, Ap. in Landeck                                  | 1 2           |             | -        | 1911   | 1           |      |
| eumann, Ap. in Wünschelburg.                            | lí            |             | 300      | - nes  | 1           |      |
| Vocke, Ap. in Peterswaldau                              | li            |             |          | 1,327  | 1           | l    |
| Kreis Rybnik.                                           |               | -           |          | 10     | -           | -    |
| Yon den Herren:                                         | 1             |             |          |        |             |      |
| ritze, Kreisdir., Ap. in Rybnik, für 1 Lehrl.           | 1             | -           | 2        | 06.7   | 1           |      |
| erche, Ap. in Sohrau .:                                 | 2             | _           | 1        | Cana   | 1           |      |
| irschfelder, Ap. in Plest                               | 1             | -           | 1        | -00.4  | 1           | ı    |
| erselbe für: 1 Lehrl                                    | 2             | -           | -        | 910    | 1           |      |
| chofinius, Ap. das.                                     | 1             | -           | -        |        |             |      |
| ckeyde, Ap. in Ratibor                                  | 1 1           | -           | -        | 0.1    |             | ŀ    |
| hamm, Ap. das.                                          | 1             | -           | -        |        | ١-          |      |
| ange, Geh.:das.                                         |               | 20          | -        |        | 1           | ı    |
| eidlich, Lehrl. das.                                    |               | 20<br>15    |          |        | 1           |      |
|                                                         | .             | =           | $\equiv$ | 11     | 25          | _    |
| Summa .                                                 | -             | E           | =        | 117    | =           | Ι=   |
| XIV. Kreis Lubeck.                                      | 1             | 1           |          |        |             |      |
| Von des Herren:                                         |               |             |          |        |             | 1    |
| r. Geffcken, Kreisdir., Ap. in Lübeck                   | 4             | -           | -        |        | 1           |      |
| isfeldt, Ap. in Travemude                               | 1 1           | -           | 5        |        | 1           | 1    |
| indt, Ap. im Eutin                                      | 4             | 10          | -        |        | 1           |      |
| d linns An in Malla                                     | 3             | 10          | *        |        | 1           | 1    |
| d. Lippe, Ap. in Mölln<br>ass, Ap. in Schönberg         | 1             | 20          |          |        | 1           |      |
| chliemann, Ap. in Lübeck                                | 1 4           |             | -        |        | 1           | l    |
| edenburg, Ap in Ratzeburg                               | li            | 1.0         | 3        |        | 1           |      |
| ersmann, Ap. in Lübeck                                  | 1 _           | 15          | 2        | 1.1    | اءا         | ı    |
|                                                         | . ===         | =           | =        | 19     | 25          | _    |
| Summa .                                                 | _             | -           | -        | 19     | 25          | -    |
| XV. Vicedirectorium Holstein.                           | i             |             |          |        | 1           |      |
| Kreis Allona.                                           | ł             | 6           |          |        | 1           |      |
| Von den Herren:                                         | 1 .           |             |          |        | 1           |      |
| ahrt, ehedem Ap. in Pianeberg, priv. in                 | 9             | 12.         |          |        | 1           |      |
| Altona                                                  | $\frac{2}{2}$ | 1           | -        |        | 1           |      |
| ieske. An in Altona                                     | 2             | 13          |          |        | 1           |      |
| deske, Ap. in Altona                                    | 1 4           | IC          | 9        |        | 1           | 1    |
| diheke. Ap. in Poppenbüttel                             | 1             | 13          |          | 100    | 1           |      |
| dabp. An in Elmshorn                                    | 2             | -           | -        |        | 1           | 1    |
|                                                         |               |             |          |        | 1 3         | 1    |
| ollitz, Ap. in Kellinghusen                             | 1             | -           | -        |        | 1           | ŧ    |
| fahn, Áp. in Elmshorn ollitz, Áp. in Kellinghusen Latus | 1 1/1         | -           | -        |        | -           | -    |

|                                                                                           | #      | \$gr | ð  | .\$ | \$qr | ક્ર      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|-----|------|----------|
| · Transport .                                                                             | 14     | _    | Ī_ | I _ | _    | <u> </u> |
| Derselbe, nachträgliche Beiträge für 3 ver-                                               |        |      | ĺ  | l   |      |          |
| flessene Jahre à 1 Thir                                                                   | 3      | 10   | -  | ı   | ١.   | 1        |
| Siemsen, Ap. in Altona                                                                    | i      | -    | -  | 1   |      |          |
| Wolff, Émil, Geh. in Kellinghusen                                                         | 1      | -    | -  | ı   |      |          |
| Wolff, Ap. in Blankenese                                                                  | 1      | _    | _  |     |      |          |
| Block, Ap. in Uetersen                                                                    | _      | 10   | _  | O.E |      |          |
| Kreis Reinfeld.                                                                           |        | -    | -  | 25  | 20   | -        |
| Von den Herren:                                                                           |        |      |    |     |      | 1        |
| Ackermann, Ap. in Lütgenburg<br>Krosz, Ap. in Nortorf                                     | 1      | 10   | _  |     |      | 1        |
| Martens, Ap. in Neustadt                                                                  | 3      | -    | _  |     |      |          |
| Thun, Ap. is Segeberg                                                                     | 3      | -    | -  |     |      |          |
| Derselbe für 1 Lehrl                                                                      | 3      | _    | =  | 8   | 20   | _        |
| Summa .                                                                                   | _      | =    | Ξ  | 34  | to   | -        |
| Forner ist noch nachträglich eingegangen:                                                 |        |      |    |     |      |          |
| Aus dem Kreise Halle                                                                      |        |      |    |     |      |          |
| die in der Vereins-Rechnung pro 1851 unter                                                |        |      |    |     |      |          |
| ausserordentliche Einnahme gestellten Bei-<br>träge für die Gehülfen-Unterstützungscasse. | _      | _    | _  | 5   | _    | _        |
| Aus dem Kreise Sondershausen                                                              |        |      |    |     |      |          |
| pro 1851:                                                                                 |        |      |    |     |      |          |
| Von den Herren:                                                                           |        |      |    | •   |      | •        |
| Bergemann, Ap. in Nordhausen<br>Hiering, Ap. in Frankenhausen                             | 2      |      |    |     |      |          |
| Meyer, Ap. in Nordhausen                                                                  | 2      | -    | -  |     |      |          |
| Schatten, Fabrikant in Heringen                                                           | -<br>1 | 25   | _  |     |      |          |
| Jacobs, Geh. in Frankenhausen                                                             |        | =    | =  | 6   | 25   | _        |
| В.                                                                                        |        |      |    |     |      |          |
| Ausserordentliche Einnahme von<br>Nichtmitgliedern des Vereins.                           |        |      |    |     |      |          |
| Von den Mitgliedern des pharm,-naturwiss.                                                 |        |      | ı  |     |      |          |
| Vereins zu Jena                                                                           | 15     | _    |    | -   |      |          |
| Von den Herren Apothekern in Hamburg                                                      | 50     | -    | -  |     |      |          |
| Von den Mitgliedern des pharm,-naturwiss.                                                 | 15     |      |    |     |      |          |
| Vereins zu Jena                                                                           | 13     | -    |    | ,   |      |          |
| Hofrath Wackenroder in Jena .                                                             | _5     | _    | _  | 87  | _1   | _        |
|                                                                                           |        |      | _  |     |      |          |
|                                                                                           | l      |      |    |     |      |          |
|                                                                                           | l      |      |    |     | Į.   |          |

### Vereinezeitung.

| ·                                         | #    | Sgr | 8 |
|-------------------------------------------|------|-----|---|
|                                           |      |     |   |
| Zusammenstellung der Einnahme.            |      |     |   |
| Aus den Vicedirectorien:                  |      |     |   |
| I. am Rhein                               | 110  | 25  | _ |
| II. Westphalen                            | 112  | 20  | - |
| III. Hannover                             | 135  | 5   | - |
| IV. Braunschweig                          | 78   | 17  | 6 |
| V. Mecklenburg                            | 159  | 25  | - |
| VI. Bernburg-Eisleben                     | 123  | 25  | - |
| VII. Kurhesson                            | 65   | 17  | 2 |
| VIII. Erfurt-Gotha-Weimar                 | 145  | .20 | 6 |
| IX. Sachsen                               | 140  | 16  | 6 |
| X. der Marken                             | 370  | 6   | _ |
| XI. Pommera                               | 42   | 11  | 6 |
| XII. Posen                                | 77   | 2   | 6 |
| XIII. Schlosien                           | 117  | _   | - |
| XIV. Kreis Lübeck                         | 19   | 25  | _ |
| XV. Heistein                              | 34   | 10  |   |
| ' Von Hrn. Jordan in Gr. Keula            | 1    | _   | _ |
| Von Hrn. Hofrath Wackenroder in Jena      | 2    | -   | - |
| Summa .                                   | 1736 | 16  | 8 |
| Recapitulation.                           |      |     |   |
| A. Von Mitgliedern des Vereins            | 1736 | 16  | 8 |
| B. Von Nichtmitgliedern des Vereins       | 87   |     | _ |
| C. Rückständige Beiträge vom Jahre 1851 . | 11   | 25  | _ |
| Summa .                                   | 1835 | 11  | 8 |
| Lemgo, den 10. Juni 1853.                 |      |     |   |

Avashack

### 2) Das Unwesen der Geheimmittel.

Bie täglich überhand nehmenden Pfuschereien betrügen nicht allein das Publicum um Geld und Gosundheit, sie entsiehen auch dem Apotheker einen Theil des Erwerbes, auf welchen er von der Staatsbehörde angewiesen ist, die ihm schwere Veruntwortlichkeit auflegt. Wie wanig der Apotheker geschätzt ist, geht aus der. Uuzahl von Gebeinmittels hervor, welche täglich in allen Zeitungen mit zuweien, förmlich lächerlicher Horktschreierei anngeboten werden Ein Beispiel davon geben jetzt die masslasen Ankönligungen der Recalenta arabies, welche nach Winklers neuesten Untersuchung aus dem Hehle der Soubohne (Vicia Faba L.) bastehen soll.

Auf des Unwesen der Geheimmittel-Pfracherei Benng habend, folgen bier einige Verordaungen; die grössere Verbreitung derselben vernalaust violleicht diese oder jene Behörde dem Unfage ein Ende zu machen.

\_\_\_\_\_

Es ist neuerdings in Frage gekommen, ob die auf Anordnung der Verwaltungsbehörden bernhende Bestimmung:

dass öffentliche Ankündigungen und Empfehlungen von Arzneioder sogenansten, nicht besonders approbirten Geheimmitteln
nicht zum Druck zu verstatten, so lange nicht die Approbation
des Geheimmittels, resp. die Genehmigung des Kreisphysikus
beigebracht worden.

auch noch jetzt gelte, nachdem eine dieser Bestimmung eutsprachende Vorschrift, weder in die Censur-Instruction vom 31. Januar, noch in die Verordnung vom 30. Juni 1913 aufgenommen ist. Obwohl nun mit Rücksicht auf die Einleitung der letztgeduchten Verordnung die Censurhehörden an jene frühere Bestimmung allerdings nicht mehr gebunden sind, so muss sie dennoch auch jetzt im Wesentlichen noch aufrecht erhalten werden, woil aus allgemeinen gesetzlichen Vorschriften masweifelhaft der Banptsache nach dasselbe hervorgeht, was in jener Bestimmung angeordnet war.

Es ist nämlich sowohl nach der allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 als auch nach den in den Königlichen Staaten geltenden Strafgesetzen der Verkauf und das Ausbieten von Arzaeien ohne ausdrückliche Erlaubniss des Strafs bei Strafe verboten. Für die Rheinprovinz ist durch die Gesetz-Decrete vom 21. Germinal XI. 29. Pluviose XIII. und 25. Prairial XIII. der Verkauf und die öffentliche Ankändigung nicht besonders approbirter Geheinmittel mit einer Geldbusse von 25 bis 600 Francs bedroht und in 693 und 694 Tit. 20. Th. 2. A. L. R. ist die Zubereitung und der Verkauf oder die anderweitige Veberfässing von Arzaeien und Materialien, deren rechter Gebrauch besondere Kenutuisse voraussetzt, ohne Erlaubniss des Staats bei Strafe von 20 bis 100 Thlr. verboten, ein Verbot, worunter offenbar auch die öffentliche Ankündigung, als ein Versuch zum Verkaufe fallt.

Da ferner sowohl nach den allgemeinen Pflichten der Polizeibehörden als nach der ihnen in Bezug auf den vorliegenden Gegenstand in S. 693. Tit. 20. Th. 2. A. L. R. besonders eingeschärften Verpflichtung diese Behörden Alles möglichst zu verhäten haben, wodurch Anderer Leben oder Gesundheit in Gefahr gesetzt wird und eine solche Gefahr wie von selbst einleuchtet, aus dem Gebrauch und aus der denselben hervorrufenden öffentlichen Anhändigung ungepräfter Arzueien oder Geheimmittel zu besorgen ist, so folgt auch hierus, dass dergleichen Ankändigungan der besonderen Genehmigung der betreffenden Polizeibehörde bedärfen und von den Censoren aur zum Drucke verstattet werden hönnen, wenn die Genehmigung des Kreisphysikus zu selchen Anhändigungen beigebracht wird, dass das betreffende Heil- oder Gehelmmittel der menschlichen Gesundheit unschädlich ist.

Hiernach und unter Bezugnahme auf den Circular-Erlass vom 30. August 1843 ersuche ich Ew. Hochwohlgeboren ergebenst, die Censoren und die nach §. 3. der Verordnung vom 23. Februar 1843 zur Ausübung des Censuramtes berufenen Ortspolizeibehörden gefälligst ausuweisen, die Censur von Ankündigungen von Arzneien und sogenannten Geheimmitteln zur Erhaltung oder Stärkung menschlicher Körperkräfte abzulehnen, so lange nicht die Genehmigung der Polizeibehörden dazu nachgewiesen oder das Attest eines inländischen Physikus darüber beigebracht ist, dass der Gebrauch des betreffenden Mittels der menschlichen Gesundheit unschädlich ist. Es versteht sich von selbst, dass die Polizeibehörden derartige Ankündigungen nur zu genehmigen haben, wenn sie einen Nachweis von dem betreffenden Kreisphysikus sich beschaft haben.

Berlin, den 15. August 1847.

Der Minister des Innern.

gez Mathis.

Im Verfolge unserer Verfügung vom 14. September v. J. 11 S. 11 Bd. 11624 eröffnen wir Ew. Wohlgeboren auf Grund eines Rescriptes des hohen Ministerii des Innern vom 27. Januar d. J., so wie eines andern vom 28. v. M., dass durch das hohe Rescript vom 15. August v. J. die Censeren nur haben angewiesen werden sollen, die Ertheilung der Druckerlaubniss für Ankündigungen von Geheimmitteln von der Genehmigung anderer Behörden (der Physiker und Polizei-Obrigkeiten) abbängig zu machen. Die Entscheidung über die Zulassung des Verkaufs sogenannter Geheimmittel steht nach der gegenwärtigen Verfassung ausschliesslich dem Ministerium der Medicinal-Angelegenheiten zu. Was daher die Physiker und Polizeibehörden bei dieser Genehmigung zu berücksichtigen, und unter welchen Veraussetzungen sie dasselbe zu ertheilen haben, darüber ist in jenem Rescripte, als über dessen Grenzen hinausgehend absichtlich jede Disposition vermieden.

Nur mit Unrecht könnte daher hieraus gefolgert werden, dass auf jene Behörden die selbstständige Prüfung und Entscheidung über die Zulässigkeit sogenannter Geheimmittel übergegangen sei. Sie bleiben vielmehr nur berufen, in Fällen, wo es auf Veröffentlichung von Anzeigen ankommt, welche sich auf Geheimmittel besiehen, behufs Erledigung eines Präjudicial-Punctes bei Handhabung der Censur, sich vorab über die Unschädlichkeit und Debitsfähigkeit der betreffenden Mittel zu äussern. Hierzu sind sie überall da im Stande, wo das in Frage stehende Geheimmittel die Genehmigung des Ministerii verlangt hat, in allen übrigen Fällen aber, sowohl in solchen, wo das Geheimmittel als unnütz oder gar als nachtheilig Seitens des Ministerii anerekanat, als da, wo über selches eine Ministerial-Entscheidung über-

haupt gar nieht erfolgt ist, werden sie sich von selbst im der Nothwendigkeit befinden, dem Censor oder dem Produceaten des Gebeimmittels die Bescheinigung der Zulässigkeit zu wersagen, weven alsdann die Ablehnung des Censur der beahsichtigten Bekanntmachung die nothwendige Folge ist. Da übrigens alle Fälle, wo das Ministenium der Medicinal-Angelogenheiten ein Geheimmittel zulässt, zur Kenntniss der betreffenden Behörden gelangen, so kann die Bezergniss nicht statt finden, dass die Physiker in den verschiedenen Landestheilen in dieser Angelogenheit verschieden verfahren möchten. Unter Bezugnahme auf unsere wiederhelt hierüber erlassengen Verfügungen fügen wir auf Grund des hohen Rescripts vom 28. v. M. noch hinzu, dass Anzeigen von Brustbenbons zulässig erscheinen, sobald diese nicht als Heilmittel darin erklärt werden, dass aber die sogenannten Rheumatismus-Ableiter nicht verkauft werden dürfen. Wenn daher der Stadtphysikus zu Berlin ein Attest über die Zulässigkeit ausgestellt hat, so ist dies in durchaus incompetenter Weise geschehen.

Düsseldorf, den 13. März 1848. Königliche Regierung. Abtheilung des Innern. Fastender.

In Verfolg unserer Circular-Verfügung vom 15. August v. J. betreffend die Censur öffentlicher Ankundigungen und Empfehlungen von Arznei und sogenannten Geheimmitteln, machen wir die Königliche Regierung darauf aufmerksam, dass die bestehenden gesetzlichen Vorschriften, auch nach Aufhebung der Censur, hinlängliche Mittel an die Hand geben, dem Missbrauche, welcher mit dem unbefugten Verkauf von sogenannten Geheim- und anderen Arzneimitteln zur Erhaltung oder Stärkung menschlicher Körperkräfte getrieben wirde ontgegen zu treten. Es ist nämlich sowohl nach der allgemeinen Gewerbeordnung vom 19. Januar 1845 (§. 26.) als nuch nach den aur Zeit noch geltenden Strafgesetzen der Verkauf und das Ausbieten von Arsneien ohne ausdrückliche Erlaubniss des Staates bei Strafe verboten. Für die Rheinprovinz ist durch die Gesetz-Decrete vom 21 Germinal 11. 29. Pluviose 13. und 25. Prairiel 13. der Verkauf und die öffentliche Ankundigung nicht besonders approbirter Geheimmittel mit einer Geldbusse von 25 bis 600 Franken bedroht und in den §§. 693, 694. 11. 20. A. L. R. ist die Zubereitung und Verkauf, oder die anderweitige Ueberlassung von Arzueien und Materialien, deren rechter Gebrauch besondere Kenntnisse voraussetzt, ohne Erlanbniss des Staats bei Strafe von 20 bis 100 Thir. verboten, ein Verbot, worunter offenbar auch die öffentliche Ankundigung als ein Versuch zum Verkause fällt. Da die Consur jedzt dergleichen Ausbietungen nicht mehr hindern kann, so wird es zum Officium der Polizeiheharden gehören: auf die ergebenden Ankundigungen jener Art, oder die ohne vorherige Ankundigung statt findenden Verkanfe von Geheimmitteln aufmerksam zu sein und die verkommenden. Uebertretungen sur Rüge zu bringen. Das Publicum aber ist, Seitens der Polizeibehörden auf die bestehenden Gesetze mit dem Hinzufügen hinzuweisen, dass jeder Verkauf und jede Ankündigung von Geheimmitteln und ähnlicher Arznei als strafbar worde verfolgt werden, die nicht durch ein amtliches Attest des Kreisphysikus des Orts ausdrücklich nachgelassen sind. Die Kreisphysiker ihrer Seits werden dergleichen Atteste nicht selbstetändig zu ertheilen, sondern nur auszustellen haben, wenn die oberete Medicinal-Instens den Debit des betreffenden Geheimmittels ausdrücklich gesehmigt hat. Dergleichen Genehmigungen müssen nach wie vor öffestlich ergehen, damit sie zur Direction der sämmtlichen Staats-Medicinalbeamten dienen.

Die Königliche Regierung hat hiernach die zu ihrem Ressert gehörigen Unterbehörden zu instruiren, auch die Kreisphysiker mit entaprechender Auweisung zu versehen.

Berlin, den 7. November 1848

Der Minister des Innern.

Im Auftrage gez. v. Manteuffel.
Für den Minister der geistlichen, Unterrichts - und
Medicinal - Angelegenheiten.

Im allerhöchsten Auftrage gez. v. Ladenberg.

B.

Erlass des Königl. Würtembergischen Ministeriums des Innern an die Kreisregierungen, die öffentliche Ankundigung von ärztlichen Geheimmitteln betreffend.

Da nach einem von dem Königlichen Medicinalcollegium anher erstatteten Berichte Beuerdings die Ankundigungen ärztlicher Geheimmittel, deren Verhauf in Würtemberg nach der Ministerialverfügung vam 31. October 1837 von besonderer Erlaubniss des Ministeriums abhängt, auffallend sich vermehren, so sieht das Ministerium auf Antrag des Medicinalcollegiums und unter Beniehung auf den Artikel 38, des Polizeistrafgesetzes sich genöthigt, der Königlichen Areisregierung aufantragen, den Oberämtern und Oberamtsphysicsten besondere Aufmerksamkeit auf derertige Ankundigungen einzuschärfen, insbesondere den Oberandsphysicaten aufzugeben, die öffentlichen Ankundigungen derattiger Mittel in den Localblättern ihres Bezirks genauer zu prüfen und bei fehlender Erlaubniss derartiger Mittel sofort das Oberomt zu geeigneter Einschreitung zu veranlassen, das letztere aber auzuweisen, in solchen Fällen stets sofort strenge Untersuchung gegen den inländischen Ankundiger derartiger Mittel einzuleiten, jedenfalls aber sich zu vergewissern, dass der Waarenvorrath derartiger unerlaubter Mittel auf Kosten des Ankundigers sofort an den Versender zurückgesendet wird. Stuttgart, den 25. November 1852.

Vorschrift zur Revalensa arabica.

Nach Winkler sind es die Saubohnen (die reisen Samen von Vicia Faba L.). Dieselben werden von der ausseren Schale befreit und scharf getrocknet zu seinem Mehl zermahlen. Die blassgelbröthliche Farbe des käuslichen Products kann durch Zusatz einiger Tropfen Safrantinctur leicht hervorgerusen werden.

Resultate der vergleichenden chemischen Untersuchung der Revalenta arabica und des Mehles von geschälten Früchten der Vicia Faba L.

1) Die mikroskopische Untersuchung mach Winkler hat ergeben, dass beide Präparate aus sehr kleinen, mattglänzenden, eilänglichen Körpeschen bestehen, welche gewau die Femm besitzen, die Dv. Schwerdtieger als die des Stärkemehls der Früchte von Vinise

Faba L. beschrieben und abgebildet hat. 2) Geruch und Geschmack boider Pulver ist übereinstimmend schwach bohnenartig. Die Farbe beider Pulver ist bissegelb, die der Revalenta etwas mehr ins Rothe neigend. 3) Reibt man eine bestimmte Menge, etwa 4 Quentchen, der Pulver mit 3 Grm. Jed zusammen, so erhält man Mischungen von gesättigt gelbrothbraumer Farbe, die Farbe der Revalenta-Mischung scheint etwas dunkler. 4) Kocht man 4 Quentchen des Pulvers mit etwa 1 Loth reinem Wasser, so erhält man in kurzer Zeit einen ganz gleichförmigen, zerten, sehr schmackhaften, durchscheinenden, farb-losen Schleim, welcher nach dem Erkalten und längerem Stehen, bei beiden Pulvern ganz übereinstimmend in eine zitternde, undurchsichtige weisse Gallerte übergeht. Die heissen Lösungen geben mit Fleischbrühe verdünnt eine sehr schmackhafte Suppe. 5) Setzt man dem erkalteten Schleim einige Tropfen Jodtinctur zu, so verdickt sich derselbe auffallend, die Mischung zeigt sogleich eine brillante dunkelblaue Färbung. 6) Werden die Pulver in einem Glase mit der 16fachen Gewichtsmenge reinem kalten Wasser zusammengegeben und die Mischungen durchgeschüttelt, so schäumen dieselben stark; die von dem Pulver nach einiger Zeit absiltrirten Flüssigkeiten enthalten sehr wenig Pflanzeneiweiss und erleiden auf Zusatz von Eisenchlorid keine Färbung; enthalten demnach keinen Gerbstoff. 7) Reine concentrirte Schwefelsaure wirkt auf die Pulver langsam lösend. nicht gelösten Antheile erscheinen hierbei anfangs blassbraungelb und nach 24 Stunden der Einwirkung besitzt die aufgequollene Masse eine schön dunkelkirschrothe Farbe. (Bei beiden Pulvern waren diese Zersetzungs-Erscheinungen genau dieselben). 8) Beide Pulver lieferten beim Glühen mit Natronkalk Ammoniak, sind also stickstoffhaltig. Nach Braconnots Analyse enthalten die Bohnen von Vicia Faba nebst Stärkmehl, hauptsächlich noch Legumin, sehr wenig Zucker: das Mehl derselben ist daher ohne Zweifel sehr nährend, leicht verdaulich und dürste als ein ebenso einfaches als krästiges Nahrungsmittel gewiss in vielen Fällen (selbst bei Kranken) vielen andern Speisen vorzuziehen sein.

Hiernach lässt sich der Werth und die Bedeutung der Revalenta als Arzneimittel leicht bemessen; nur darf der Versertiger derselben Sachverständigen nicht zumuthen, die Revatenta für eine seine Farina aus der Wurzel einer dem Geisblatte ähnlichen Pflanze zu halten, da diese andere Belege für die Aehnlichkeit von Pflanzen verlangen, als die, welche einer Bohnenflanze und das Geisblatt bieten, und das physische und chemische Verhalten des Präparates die Familie der Leguminosen sehr bestimmt charakterisitt. Das Unverdauliche der Revalenta für das Publicum bleibt der hohe Preis, und darum wird man wohl in Deutschland das Bohnenmehl für die Zukunst vorziehen.

Zur weiteren Beurtheilung giebt die nachstehende Zuschrift der HH. Barry du Barry et Comp. an die Redaction des Archivs der Pharmacie Veranlassung.

77, Regent Street, London, 4. April 1853.

An die Redaction des Archivs der Pharmacie, Hannever.

Für die Summe von 7 £ 10 sh. Sterling bedingen wir hiermit fünfzehn Inserate der einliegenden Annonce in Ihre Zeitung — Haupt-blatt — in allen Ausgaben, einmal jeden Monat; die Inserate müssen

am ... beginnen und jede Nummer auch, separat, einen von einliegenden Paragraphen No. 1 à 15 enthalten bis die Serie erschöpft ist. In ohigem Preise ist einbegriffen der Worth einer vollständigen

Copie von jeder Nummer, worin unser Inserat erscheint, und welche

Sie uns per Post gefälligst regelmässig einsenden wollen.

Diese Bestellung ist unter der Bedingung anzunehmen, dass keine Angrife gegen uns oder unsere Revalenta arabica in Ihr Blatt aufgenommen worden.

Wir bitten um Empfangs - Anseige dieser Bestellung mit erster Post.
Achtungsvoll

Barry du Barry et Comp.

Eigenhümer der Revalenta-Stanten und der Patent-Maschine, welche allein die Revalenta, so wie sie ist und sein soll, vollkommen bearbeitet und ihre Heilkraft entwickelt.

Wie man in Frankreich die Homöopathen wegen Selbstdispensirens bestraft und wie dieselben überall deshalb bestraft werden sollten.

Der Geriehtshof zu Nantes hat zm 23. Juni v. J. in Betreff des Selbstdispensirens homoopathischer Aerzte ein Urtheil gefällt, welchez, wenn es aufrecht erhalten bleibt, die homoopathische Praxis daselbat in seiner Basis untergraben wird, und welches auch bei uns überall nachgeahmt zu werden verdient. Die Apotheker in Nantes haben nämlich gegen die homoopathischen Aerzte Klage geführt wegen Verletzung des Artikels 36. des Gesetzes vom 21. Germinal im Jahre XI., welcher den Verkauf von Arzneien durch Personen verbietet, die zur

gesetzmässigen Ausübung der Pharmacie kein Recht haben.

Der Gerichtshof hat folgendes mit dem Antrage des Staatsanwaltes gleichlautende Urtheil gefällt. »Der Gerichtshof nach Anhörung der Zeugen, der Angeklagten und des Substituts des Staatsanwalts und nach gepflogener Berathung hierüber: »In Betrecht, dass die 5 Angeklagten eingestanden, die homöopathische Heilkunde ausgeübt und ihren Patienten Arzneien verabreicht zu haben, deren Anwendung dieses Heilsystem vorschreibt; dass die Angeklagten, die sich von den Kranken, welche sie ärztlich behandelt, bezahlen liesen, nicht zugeben können, dass sie die Bezahlung nur allein für die ärztlichen Besuche erhielten und dass sie die Arzneien umsoust ausgetheilt hitten; dass vielmehr von ihrer Seite wirklich Medicamenten-Verschleiss statt gefunden hat.

zin Betracht, dass das Gesetz, Art. 25., allen Anderen ausser den Apothekern jeden Arzneiverkauf oder Verschleiss verbietet; dass dasselbe, nach Art. 27. nur für die Gesundheits-Officiere, welche an Orten sind, in denen sich keine Apotheke befindet, eine Ausnahme erleitet; dass die Angeklagten nur nach Weigerung der Apotheker die Bereitung homopathischer Arzneien zu übernehmen und deren Verordnengen auszuführen, sich zur Selbstbereitung ihrer Medicamente berechtigt hätten halten dürfen;

Dass vielmehr bekannt ist, dass der Apotheker Proust Zouge dieser Verhandlung, eine homöopathische Apotheke hatte, die er sich

auf Aurathen eines homoopathischen Arztes eingerichtet;

Dass dieser Apotheker erklärt hat, die homoopathische Apotheke aufgegeben zu haben, weil fraglicher Doctor die Dispensirung der

Arzneien an bemittelte Patienten sich selbst vorbehick, während er

nur die armen Kranken in die Apotheke schickte;

»Dass es erwiesen ist, wenn eine einzige Apothoke unsersiehend gewesen ware, such andere Apotheker sich zur Bereitung hombopathischer Arzueien berbeigelessen bitten;

»Dass es übrigens sur Beseitigung des Einwandes der Unmöglichkeit hiereichend ist, doran zu ertenern, dass die Apotheke des Herrn Proust den homoopathischen Aerzten zur Verfügung stand.

dass aber dieselbe von ihnen erlassen wurde;

»Dass ihr angeführter Grund, dass die homoopathischen Arzneien die Nachbarschaft von Medicamenten der alten Medicin wegen der Ausdünstung ohne Veränderung nicht ertragen können; die Verordnungen nicht überwiegen könne, welches Anderen als Apothekern die Bereitung von Arzneien untersagt:

»Dass ausserdem nach der Erklärung des Herrn Proust wirklich nichts so leicht ist als die Absonderung einer homoopathischen Apotheke:

»Pass es alse érwiesen bleibt, doss die Angeklagten das durch Artikel 36. des Gesetzes vom 21. Germinal des Jahres XI. und durch das Gesetz vom 29. Pluviose des Jahres XIII. vorgesehene und bestrafte Verbrechen begangen haben:

»Verurtheilt aus diesen Grunden jeden der Angeklagten zu 25 Frcs. Geldstrafe und gemeinschaftlich in die Kosten. (Journ. de Pharm. et

de Chim. 1852.)

### 3) Zur chemischen Industrie.

Die chemischen und pharmaceutischen Producte der Londoner Industrie-Ausstellung.

Die Grossartigkeit der Industrie-Ausstellung in Lendon im Jahre 1851 veranlasste Dr. Th. Martius, einen Bericht über dieselbe in dem Jehrbuch für Pharmacie, Bd. 26. Heft 1. u. 2, was die pharmaceutisuben und chemischen Producte anbetrifft, niederzulegen. Denjenigen, welchen es vergönnt war, jene Erzengnisse der wissenschaftfichen und technischen Betriebsamkeit der Völker beinahe der gansen Erde zu bewundern, wird dieser kurze Abriss willkommen sein und oine freundliche und bleibende Erinnerung bereiten; diejenigen aber, welche die Ausstellung nicht besuchen konnten, werden daraus' entnehmen können, was für ein grosser wissenschaftlicher Genuss ihnen versagt worden ist.

Die Jury bestand aus den Herren: J. Dumas, Vorstand, Frankroich; T. Graham, stellvertretender Vorstand und Berichterstatter, England; Jacob Bell, Apotheker, England; Michael Galeani, Dr. med., Sicilien; Georg Gosleth, Oesterreich, Besitzer einer chemischen Fabrik; John Mercer, Kattandrucker, England; H. L. Pattinson, chem. Fabrikant, England; Dr. Varrentrapp, Pro-

fessor der Chemie, Zollverein.

Die Zahl Derjenigen, welche zur grossen Londoner Ausstellung. was die chemischen und pharmaceutischen Producte anbetrifft, beitrug und von der Jury gewürdigt warden, ist 270 gewesen, nämlich 132 Fremde und 138 Englander und aus dem vereinigten Königreiche,

Felgende Substanzen waren es, welche hier vorzugsweise oder ausschliessend zur Ausstellung kamen: Reihen von gewöhnlicheren

chemischen Producton, als Mineralsauten, einfaches und deppelt-kohleasaures Natron, Borax, salzsaurer Kaih, chromsaures und blausaures Kali, Ammoniaksatze, metallische Salze für Färber und Kattungrucker. gelbes und rothen blausaures Kali, Ammoniakanhe, künstliches Ultramerin, Bleiweiss und Bleichlorid, Zinkweiss, so wie audere Zinkfarben. Jod- und Kelpsalze, Essigsaere und Essigbeisen, essigsaures Blei, besondere mineralische Austrich- und Holsconservirungspräparate, Zinnober, Bleigiatte und Minium, Smalte, Anstrich- und Kunstlerfarben, Flüssigkeiten um Hote zu melen und zu färben, so wie Helefirnisse, Kattundruckerfarben und Lucke, Destillationsproducte aus Braunkohlen und Oele aus Steinkohlentheer; seltene chemische Producte und Prädacte; sabireiche Sammlungen von pharmaceutischen Praparaten, enthaltend alkalische, erdige und metallische Salze, so wie die Alkaloide und andere organische Praparate; rehe Dreguen, wie französisches Opium, getrocknete Pfinnzen; eine Sammlung von den vorzüglichsten Arsneistoffen der Londoner Broguisten; medicinische Aufgüsse, Extracte and abndiche Zubereitungen, Leberthran und Rochenthran, Chininsalze, Magnesiapraparate.

Folgende pharmaceutische Präparate wurden nur von Einselnen zur Ausstellung gebracht. Von Fremden: Salicia, Chinidin, Phoridzia, Santonin, Weinstein und Weinsteinnfare. Von Engländern: saures phosphorsaures Eisen, Benzofsfüre, Chloroform, Milchzucker, entfärbtes arabisches Gummi, Aloin und Cantharidin, Kousso, Sumbul und

Matico, indischer Bael, Myrrhin.

Folgende chemische Producte und Präparate kamen auch von Einzelnen zur Ausstellung. Von Fremdon: Boraxsäure, Phosphor, Porcellanfarben, gefärbte Schafwolle, Garancin, eine chemische Zuberei-

tung, um Gold- und Silberstickereien wieder herzustellen."

Von Engländern: rother (amorpher) Phosphor, doppelt-kohlenseures Natron, Kochselz, einzelne grosse Salakrystalle, krystallisirter Schwefel, reffinirter Selpeter, Eisencyanjedid, zinnaaures Natron, Hippursäure, Valeriansauren mit einer Reihe von valeriansauren Verbindangen, ein Pulver wider Ansteckung, aufbewahrter Kleister, Stärke, Gummi und andere Producte aus Kartoffeln, ein neu aufgeführter Stoff zum Schwarzfärben, eine neue braune Farbe, Farbhölzer, Oele und modieinische Substanzen, Illustration zum Brauen von Ale und Porter, gefärbtes Banknetenpapier, durch's Feuer verderbene, wiederheregestellte Pergamente. Durch einen eigenhümlichen ehemischen Process conservirtes Helz, Tinte aum Wäschezeichnen, ein Kitt, Poolos, ehinesischer Kitt genannt, Waschblaue, Firniss für Etiquetten und Künstlerdessins, Schahsohwärze und wasserdichte Firnisse.

Die Exemplare von häufigeren chemischen Präparaten, wie sie die Fabriken Euglands zur Ausstellung brachten, waren gewöhnlich von bedeutender Grösse und besonderer Schönheit, wie die krystalisiste Citrouen- und Weinsteinsture, Chrom- und blausaure Kali-Verbindungen, Salmisk, Alaun, das kohlensaure und deppelt-kohlensaure Natron, die Kupfer- und Eisenvitriole. Die pharmaceutischen Präparate waren auch besonders schön und umfangreich, dabei sahr schöne Muster von Jod-, Quecksilber-, Blei-, Zink-, Antimon-, Silber-, Kali- und Natron-Verbindungen. Doppelsalze von Eisen, Morphium- und Strychuinsalze, und selbst das Creatin und Creatinin. Die officienellen Pflansen seigten sich hier so gut erhalten, als die lebendigen Exemplare.

Um die Reihenfolge der Fabrikation anschaulich zu machen, waren

instructive Exemplare ciuzolner Processe vorhanden, z. B. dis Alena bereitung mit den verschiedenen Zersetzungen des Alausschiefers. Die verschiedenen Stufen, der Bleiweissfabrikation u.s. w. Auch in dem Sammlungen der Ausländer, obgleich sie in der Rogel kleiner und waniger in die Augen fallend waren, befanden sich schöne Exemplare. Im Allgemeinen bemerkte man, dass sich die englische Fabrikation von Chemikalien mehr als die des Auslandes auf einselse Abtheilungen verlegte, bei grösserer ungetheilter Production. Andererseits war die grosse Mannigfaltigkeit von Praparates aus ein und derselben Fabrik, besonders hei den deutschen, oft sehr beachtenswerth, eine Mannigfaltigkeit, die der Qualität durchaus keinen Eintrag thut und den Beweis liefert, dass in Deutschland die Chamie bereits grosse Fortschritte gemacht hat. Auch eine grosse Ermässigung in den Produstionskosten wurde bei vielen chemischen Praparaten bemerkt, so dass nun, ihrer Wohlfeilbeit wegen, die grossen Marktartikel, als Mineralsäuren und kalische Salze, zu mancherlei Versuchen anwendbar werden und dadurch nach und nach das chemische Fabrikwesen ganz verändern. So wird jetzt schon Schwefelsäure direct auf Thon angewardt, um schwefelaure Alaunerde zu bilden, welche in manchen Fällen die Stelle des Alauns vertritt. Ebenso wird auch durch directe Verbindung der Bestandtheile schwefelsaures Kupfer, dergleichen Magnesia und selbst Eisenvitriol, gebildet. Bleiers mit derjenigen Salzsaure. welche als Nebenproduct bei Darstellung des Natrons gewonnen wird, behandelt, liefert ein Farbmaterial, welches mit dem Bleiweiss rivalisirt. Kalische Salze, mit Kupfer- und Zinnerzen geschmolzen, werden als Lauterungs- und Reductionsmittel, oder um neue Salze zu bilden, angewendet.

Die durch ihre Neuheit sowohl, als durch den Fortschritt in der Fabrikation ausgezeichneten chemischen Producte waren folgende:

Rother alletropischer oder amorpher Phosphor. — Fabrikat von den HH. J. u. C. Sturge in Birmingham. — Die Verwandlung des Phosphors in ein rothes unschmeisbares Pulver nach Schrötter wird dadurch bewirkt, dass man schmeisenden Phosphor in einem geschlossenen Gefänse einem. Grad von Hitze aussetzt, des sich dem Siedepuncte nähert. Da dies neue Präparat sich nicht von selbst entzündet, auch bei Bereitung der Phosphorsäure keinen Rauch mehr giebt, so ist damit für die Zündhölzchen-Fabriken ein wesentlicher Vortheil gewonnen, denn bisher waren Arbeiter darin leicht dem Knochenfrass, basonders des Unterkiefens, und andern Nachheilenfür ihre Gesundheit ausgesetzt. Die Mischung von rothem Bleioxyd (Mennige) mit dem gestaltlosen Phasphor macht, dass se präparirte Zündhölzchen wie die andern durch Friction Fener fangen.

Jod. — Jetst sind die HH. Cournerie et Comp. in Cherbourg die verzüglichsten Producenten auf dem Continent und haben sich darin, so wie in der Darstellung von salzsaunem Kali und andern Kelpsalzen einen Industriesweig geschaffen, woven besonders durch ihre Reinheit und Schönheit höchst beschtbare Exemplere vorlagen. Seit dem Jahre 1840 hat sich die Production von Jod in Schottland und Irland sehr vermehrt. Vom Jahre 1845 bis 1850 lieferte ein einziges Haus in Schottland jährlich im Dutchschnitt 276,000 Unzen.

Schwefelkohlenstoff. — Diese Flüssigkeit findet bei der elektrischen Versilberung Anwendung, indem einige Tropfen daven hinreichen, in der Silber-Auflösung einen hellen Niederschlag zu bewirken; eine Entdeckung, welche gleichneitig mit Dr. Marquart

such dis-HH. Eihington und Lyons au Birminghim gemecht zu haben scheimen.

Bornxanare. — Diese vom Grafen Larderel su Toscana bereitete Säure wurde mit einer grassen Medaille bedacht. Des vom Grafen Larderel in Anwendung gabrachte Verfahren, Bornzahre zu erhalten, besteht in Folgenden. Der einem vulkanischen Beden entsteigende Dempf wird verdichtet und ein geringes Quantum von Bornzsäure (en überstelgt nicht 0,3 Proc. der Lauge) wird in einer Gegond, der es durchaus an Brounhalz fehlt, bless durch Verdunstung dadurch gewonnen, dass mas den vulkanischen Bampf selbst als Heizmittel verwondet. Diese so gewonnene Bornzahure erleichtert den Gebrauch des Berax ungemein, namentlich für Percellanglasuren, no wie neuerdings bei der Krystellglasbereitung, wo es anstatt des Bleioxyds mit Zinkoxyd versetzt wird.

Schwassisture. — Der Fortschritt in der Schwassisturebereitung, wie ihn die Ausstellung nachwies, besteht derin, dass man nun anatatt in Bleihammern, diese Säure in irdenen Gefässen macht. Das Material zu diesen Gefässen ist dasselbe, wie für Einsalztöpse, welche den Säuren zu widerstehen haben. Sie besitzen die Gestalt von einer in einer Reihe miteinander verbundenen Weutsfischen Flaschen. Durch viele dieser Gefässe werden nun die schwestigsauren Dämpse hindurchgeführt, wobei sich die Verdichtung gerade um ein Brittheil grösser zeigt, als man sie in einer Bleikammer von gleichem Umsang erlangen würde, während die Errichtungskusten zu denen einer Bleikammer sich im Verhältniss wie 12 zu 400 herausstellen und die Unterhaltung so viel wie gar nichts kostet. Auf diese angegebene Weise werden gegenwärtig zu Javel bei Paris jährlich 2,400,000 Pfund Kilogrus concentrirte Schweselsaure bereitet.

Salze aus Scewasser. — Die HH. Prat und Agard von Marseille erhielten die grosse Medaille für verschiedene Salze, nämlicht selzsaures Kali, schwefelsaures Natron und schwefelsaure Magnesia, welche sie nach dem Verfahren Balard's aus Seewasser producirt hatten. Es scheint, dass das Seewasser des Mittelländischem Meeres dasch Selbstverdampfung zu einer Dichtigkeit von 1,27 concentrirt worden kann, ohne etwas Anderes als Kochsalz abzuseiten. Ans der bittern Soole oder Mutterlauge krystallisirt zuerst, wenn sie weiter, und zwar von 1,27 bis zu 1,32 verdichtet wird, ein gemischtes Salz, welches aus ungefähr 40 Th. schwefelsaurer Magnesia und 60 Th. Kochsalz besteht. Fällt dann die Temperatur bis auf 60 oder 7° Centigr. (43° oder 45° Fahr.), so scheidet die auf 1,32 verdichtete Mutterlauge fast reine schwefelsaure Magnesia im Verhältniss von ungeführ 90 Kilongramm diesee Salzes au 1 Cubikmeter Flüssigkeit.

Das nächst wichtige Preduct, welches man gewinnt, ist ein Doppelsalz von salzsauren Kali und Magnesia, welches nachher zur Bereitung des einfach salzsauren Kalis dient. Dies Doppelsalz setzt sich aus der his zu 1,345 verdichteten Mutterlauge durch Selbstverdampfang nach Ablagerung der Magnesiasalse ab, eder in einer Verdampfangspfanne, wo es durch künstliche Hitze bis zu demselben Grade concentrirt wird. In etwas heissem Wasser aufgelöst, geht das Doppelchlerig auch eine Zersetzung ein und beim Abkühlen krystallisirt das salzsaure Kali fast rein. Die letzte Mutterlauge von mehr als 1,345 Dichtigkeit enthält nach der Abscheidung des Kalisalses viel salzsaure Magnesia, ein Salz, welches als ein Mittel zur Darstellung der Salzsaure bemutst werden kann. Balas d hat auch gefunden, dass sieh

sine grässere Menge von schwefelssurem Natren aus: dem Seuwseseer absondert, wenn man von 1,152 bis zu 1,2 verdichtetes Seewasser von 40 bis zu 50 Centigr. (250 bis zu 230 Fahr.) abkühlt, Glaubersals jedoch wird am besten dadurch gewennen, dass men 55 Theilu Bittersals mit 45 Th. Kochsels bei einer Temperstur von 300 Centigr. (860 Fahr.) auflöst und bei einer Dichtigkeit von 1,264 in einem offe-Reserveir abkühlen lässt. Ohne Zweifel ist das wichtigste dieser Products das selzsaure Kali, und Balard sicht daher das Seewasser als das beste Erzeugungsmittel vom Kali an. 100 Pfund mittelländisches Seewasser enthalten nach der Analyse Usiglio's 0,0505 Pfund salzsaures Kali, demaach ungefähr den 2/1000 Theil seines Salzgehaltes.

Doppelt-chronzaures Kuli.— Die grossen Fabriken, welche

Doppett-chromsaures Kuli. — Die grossen Febriken, welche dies Setz in dem vereinigten Königreich in nasgeseichneter Güte produciren, sind Kurtz und Niven zu Manchester und Turn bult und Rums ay in Glasgow, ferner Swindels und Dentith in Manchester. Die vermehrte Erzeugung dieses Salzes hat darin seinen Grund, dass man des doppett-chromsaure Kali num auch zum Ferben der Welte verwendet. So erhält man z. B. ein sehr dauertaftes Schwarz dadurch, dass man die Wolle mit doppelt-chromsaurem Kali und etwas Schwefelsäure kocht, in Wasser wäseht und nachher mit Campechebelz-Abkochung färbt. Verschiedene andere Farben erhält man auf ähnliche Weise, wenn man dem Campechebelz sudere Farbstoffe substituirt. Die Wolle enthält Chromoxyd, welches, um die Farben zu binden, wie Alauserde oder Eisenoxyd wird.

Gelbes blausaures Kali (Ferrovyankalium) und rothes blausaures Kali (Ferrileyankalium). — Diese wichtigen Selze wurden in grosser Schoaheit und, Reinheit erzeugt durch die HH. T. Bramwellet Co. zu Newastle, durch die Hurlot- und Campsie-Aleun-Gesellschaft zu Glasgow, die Buxweiler Bergban-Gesellschaft in Frankreich, C. Schlippe in Russland und A. Brusg hin deselbst.

Das Gewinnungsverfahren (die Stoffe und die debei angewandten Oefen) ist im Ganzen noch immer dasselbe, wie vor 50 Jahren. In Felge einer Verbesserung jedoch, welche der versterbene Cart Mackintosh zu Glasgow einführte und welche darin besteht, dass man die geschmolzene Masse in geschlossenen Töpfen durch eine Masselne in Bewegung setnt, so wie in andern Manipulations-Verbesserungen hat sich aus derselben Quantität animalischer Stoffe die Menge der erhaltenen blausauren Verbindung um das Dreifenbe vermehrt.

Rothes blauseures Keli wurde zuerst beim Kattundruck 1642 bis 1848 in Auwendung gebracht, und seit dieser Zeit hat man auch vermittelst Chlor grosse Quantitäten von geldem blauseurem Kali in dies Sals verwandelt. Bald darauf wurden beide Salze ebenseweht zum Wollendruck als zum Wollenfärben gebraucht, wobei sich des Blau vom rothen blauseuren Kali, wenn es durch Zimperoxyd-fizirt wurde, am dauerhaftesten zeigte. Das rothe Balz wird auch mit Holsfarben vermischt, um sie zu oxydiren, oder jene grössere Ferbentiefe und Farbenschönheit herverzubringen, welche sonst nur dadurch in den Farbhölzern erzeugt wird, wonn sie ohne Licht der Luft lange ausgesetzt sind.

Zinnsaures Natrum. — Aus der Classe der Zinnsetze ham im trockenen Zustande ein neues Präparat, Natrum-Stannat (siensaures Natrum) genannt, durch Hra. G. C. Braun aus Oesterreich und auch durch J Young aus Manchester — von Letzterem schön krystellisirt — zur Ausstellung. Zur. Derstellung dieses Seizes verwendet

Young das natürliche Zistsperentyd (Ziststein) selbst und schmilst es mit Sede. Eisen und andere fremde im Ers verhandene Metalle sind im Natrum unitelich, se dass durch eine Außenng der geschmolzenen Masse im Wasser reines zinnsaures Natrum auf einmal gewonnen wird, Es krystallisist trach der Verdampfung in offereseiten achteckigen Krystallen, welche 9 Acq. Wasser enthalten,

Alaun und Vitriol. — Trefficher Alaun wer durch Hrn. Spence von Pondleton ausgestellt; men hatte ihn durch directe Anwendung der Schwefelsäure auf den Alaunschiefer der Kohlenformation mit einem späterem Zusats von schwefelsaurem Ammoniak gewonnen. Auch schwefelsaures Eisen durch directe Verbindung der Schwefelsäure mit dem surückbleibenden Eisenanyd beim Verbreamen des Schwefelkiesen war ausgestellt. Schwefelkaure Alaunerde ist unter dem Namen »con-

trirter Alaun« ein beträchtlicher Fabrikartikel gewerden.

Zinkweiss. — Don Gebrauch, den man davon nuerst als weisse Farbe in Frankreich machte, hat sich schnell über den ganzen Continent und auch nach England verbreitet. Ein Zinkexyd von grosser Weisse und Undurchsichtigkeit wird durch Verbrennung dieses Metalls an der Luft gewonnen. Dieses Oxyd mit 15 oder 16 Procent seines Gewichts Leinöl, welches man etwa mit einer kleinen Quantität Braunsteinbyperoxyd erhitzt hat, vermischt, giebt eine sehr gute Deckfarbe, welche sich nicht so leicht verändert. Einige Aussteller haben das Zinkweiss dadurch gewonnen, indem die Erze im Reductionsprocess Metall entbinden, welches sich exydirt, ein Verfahren, bei dessen Anwendung sich die Productionskosten bedeutend mindern.

Garancine. — Unter dem Namen «Garancine» kommt jetzt ein Farbeteff vor, welcher folgendermassen bereitet wird. Krappwurzela in bedeutender Quantität, wie sie früher gemahlen ausgeführt wurden, werden jetzt, nachdem sie mit verdännter Sohwefelsäure genetzt sind, durch Dampf bis zur Siedhitze gebracht, wedurch der Farbetoff sieh bedeutend verändert und dadurch zu einigen Färbeprocessen viel taugbieher wird, während sich die im Wasser löslich gewordenen Antheile micht unbeträchtlich vermehren. Die Garancine giebt ein höheres Scharlachroth als die unpräparirte Wurzel, auch ein gutes Checoladebraun und Schwarn, ohne den weissen Grund zu beschmutzen.

Folgende Producte deutscher Aussteller erhielten Preismedaillen

und rühmliche Erwähnung:

Augustin, H. F. C., aus Halberstadt, erhielt für eine gute Qua-

lität seines essigsauven Bleies eine rühmliche Erwähnung.

Batka, Wenzel, aus Prag, bekam die Preismedaille für seine chemischem Glas-Apperate, mit welchen er Proben von Wolframsäure, Uranexyd, so wie von andern seitenen Metalloxyden und einer grossen Menge Selen zur Ausstellung gebracht hatte.

Bischof und Rhodius von Bonn wurde für ihr Bleiweiss die

Preismeduille zoeskapnt.

Bieibtreu, L., aus Bonn, rühmlich erwähnt wegen geten Kali-alaums.

Bonz und Sohn aus Böblingen in Würtemborg brachte Jodkalium und Kroosot aus Theer.

Brasseur et Comp. von Nippes bei Coln Proben von ausser-ordentlich schönem Bleiweiss.

Braun, G. J., aus Prag, Ehrenerwähnung für blausaures Kali und sinasaures Natrum.

Bremiger aus Kirchheim, Ultramarin in mancherlei Abstufungen.

Brosche, F. X., sus Prag, orbist die Preismedüille für Bernsteinsäure und Chrom- und Uranexyde.

Bronell aus Frankfurt, ferbloses Oel aus Gastheer, besondere Bensole.

Büchner, W., aus Pfungstadt bei Darmstadt, Preismedaille für Ultramarine.

Churhessische blaue Farbenwerke zu Schwarzenfels erhielten Ehrenerwähnung für schöne Schmalteproben und für Ultramarin mit schönen Kobaltpräparaten.

Cochius, E. E., ans Oranienburg in Preussen, Preismednille für sein blausaures Kali. Rine der grössten Berliner Blaufabriken im nördlichen Europa. Jährlicher Ertrag gegen 300,000 Pfund.

Curtius, J., aus Duisburg, ausgezeichnetes Ultramarin, dem die

Preismedaille suerksant wurde,

Gademann, H., aus Schweinfurt, deutscher Ultramarinfabrikant, dem neben einigen andern die Preismedaille zuerkannt wurde.

Gutheil et Comp. aus Düsseldorf, reines Kaliumeisencyanid.

Hoinzen, Gebrüder, von Tetschin in Oesterreich, die Preismedaille für ihren Persie und Orseille.

v. Herbert, Beron F. P., aus Klagenfurt und Wolfsberg in Kärnthen, Preismedaille für eine Sammlung von Bleiweissproben, ausgezeichnete Qualität.

v. Herbert, Baron J., aus Klagenfurt, Ehrenerwähnung für seine Collection von orange und hellrothem chromsaurem Blei, so wie von

rother und Goldgiätte.

Hermann, O., von der chemischen königl. Fabrik zu Schönebeck, Preismedaille für eine grosse Reihe chemischer Präparate von ausgezeichneter Güte. Darunter war besonders zu bemerken: eisige Phosphorsäure von seltener Schönheit, Brem, Schwefelkohlenstoff, reines kohlensaures Kali und Natrum, frei von Kieselerde und Chlor, reine Gallussäure für die Zwecke der Photographie.

Heyl, J. F. et Comp., aus Berlin, Farben für Papiertapeten und andere Malerfarben, Essigsäure, essigsaures Natrum und ein aus bran-

diger Holsessigsaure fabricirtes essigsaures Blei.

Jäger, C., aus Barmen, herrliche Proben von Saffor-Carmin.

Jobst, F., aus Stuttgart, Preismedaille. Eine der grössten

Chininfabriken. Es lag ein schönes Assortiment vor.

Krimmelbein und Bredt aus Bermen. Eine gute Reihe von chemischen Producten für Kattundrucker und Färber, darunter rothes blausaures Kali.

Kunheim, Dr. L., aus Berlin, Preismedaille für eine zierliche Sammlung von chemischen Producten, z. B. Krystalle von Bleizucker, salpetersaures Blei, essigsaurer Kalk, zinnsaures Natrum, Kaliumcyanid, Uranoxyd und Wolframsäure in grosser Quantität.

Kutzer und Lehrer aus Prag, Ehrenerwähnung für ihren Ultramarin, auch Chromorange und Chromgelb von grosser Schönheit.

Lucas, M., von Kunersdorf bei Hirschberg, Ehrenerwähnung für

seinen schönen tieffarbigen Zinnober.

Marquardt, Dr. L. C., aus Bonn, Ehrenerwähnung für verschiedene durch ihre Reinheit ausgezeichnete chemische Producte, darunter Chloroform, Kaliumcyanid, Schwefelkohlenstoff und concentrirte Essigsäure.

Mathes und Weber aus Duisburg, Preismednille für ihre chemischen Producte, als Salzsäure, Chlorkalk, Sulphide und andere Natrumsalze. Pauli, O., aus Carbruhe, Preismodaille für seinen Phosphor und andere chemische Präparate, meist aus Thierknochen und andern animalischen Substanzen gewonnen, darunter schön krystallisirter Salmiak und blausaures Kali. Der jährliche Ertrag von letzterem Salz ist 80 Tonnen (160,000 Pfund). Von Salmiak ungefähr 20 Teanen (40,000 Pfund) und von Phosphor 80 Centner.

Königl. Sächsische Porcellanfabrik zu Meissen. Erster in Deutschland fabricirte Ultramarin, Proben von ausgezeichneter Schönheit und

dafür die Preismedaille.

Rohr, F., aus Wiesbaden, Preismedsille als Aussteller für Ultramarin.

Sattler, W., aus Schweinfurt, Ehrenerwähnung für ein reiches

Sortiment Lackfarben und andere Pigmente.

Satzer, J., aus Weiteneggk an der Donau, repräsentirte die Ultramarinfabrikation in Oesterreich, stellte auch gelbes Schwefelcadmium von grosser Reinheit und Intensität mit einer Sammlung von Krappfarben aus. Ehrenerwähnung.

Königl. Sächsische Schmaltewerke zu Schneeberg, Proben ihres

wohlbekannten Products.

Schier und Köhring aus Brandenburg, reine Weinsteinsäure, schön krystallisirt und auch in schönem Pulver.

Stohmann und Wüstenfeld, chemische Fabrik zu Neusalz-

werk, Preismedaille.

Wagenmann, Seybel et Comp. aus Wien, Preismedaille für eine schöne Sammlung Salze, besonders für den pharmaceutischen Gebrauch.

Wesenfeld et Comp. aus Barmen, Preismedaille für eine Sammlung chemischer Salze, worunter sich besonders Schwefelnatrium auszeichnete.

Wiesmann, C. et Comp. aus Augustenhütte bei Bonn, Preismedaille für ihre Destillationsproducte aus Braunkohlenschiefer.

Zimmer, C., aus Frankfurt a. M., Preismedaille für das Alkaloid

»Chinidin«, wovon er der Entdecker.

Zuber, J. et Comp. von Rixheim am Oberrhein, Preismedaille für ihre Ultramarine, besonders merkwürdig durch die schönen Abstufungen und eine Violettinte. Sie hatten auch grünen Ultramarin und ausserdem noch eine Sammlung anderer Farben ausgestellt.

В.

### 4) Notizen zur praktischen Pharmacie.

### Anzeige.

In dem chemisch-pharmaceutischem Institute zu Jema beginnen gegen Ende Octobers d. J. die Vorlesungen und praktischen Uebungen für das Wintersemester. Aufragen und Anmeldungen sind möglichst zeitig an den unterzeichneten Director zu richten. Der achte öffentliche Bericht befindet sich im Archiv der Pharmacie, Bd. 63. Heft 1.

Jena, im Juli 1853.

Dr. H. Wackenroder, Hofrath und ordentlicher Professor der Chemie.

#### Die Fabrik von Samuel Friedrick Holzapfel in Grub bei Coburg

|                   | in Gruo                  | oei Coourg         |                     |
|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| liefert :         |                          | •                  | Pr. alt Nbgr Ctr    |
|                   |                          |                    | = 51 Kilogr.        |
| Helles Pariserble | au, Stahlblau ode        | r Bleu d'acier     | No. 1. à 80 🦈 Pr. C |
| do.               | do.                      | do.                | " 2. à 77 "         |
| do.               | do.                      | do.                | " 3. à 74 "         |
| Pariserblau, No.  | 0. im Wasser lö          | slich              | 68 "                |
|                   |                          | cht löslich        |                     |
|                   |                          |                    | 64 "                |
| do, "             | 3. dunkel, im W          | asser löslich      | 60 "                |
| Berlinerblau, No  | o.O. im Wasser m         | nicht löslich      | 54 "                |
| do. ' "           |                          |                    | Art ( 51 "          |
| do. "             | 2. ( " E <sup>2</sup> )  | ) { mit            | <b>38</b> "         |
| do. "             | 3. ( " E3)               | ) 🤰 glattem Brud   | ch (* 30 "          |
| do. "             | 4. ( " St3)              | im Wasser          | ( 31 "              |
| do. "             | 5. ( " St4)              | löslich            | ` { 20 n            |
| do. "             | 6. ( " St <sup>5</sup> ) | 10anca             | 18 "                |
| do. 🗽 🊜           | 7. $( * A^1)$            | im Wasser ni       |                     |
| do. "             |                          | f löslich          | 1 17 "              |
| Neu- oder Was     | chblau No. 0.            | von schönem        | ' ( 24 "            |
| de.               | <b>" 1</b> . (           | Aeussern und       | 21 "                |
| do, ·             | " 2. (                   | leichter           | ) 19 "              |
| do.               | " <b>3</b> . )           | Löslichkeit        | f 17 "              |
| Heli Mineralbla   |                          |                    | / 18 <i>"</i>       |
| do.               |                          | lebhaft von Farb   |                     |
| do.               | " <b>2</b> . }           | und leicht löslich |                     |
| Dunkel do.        | <b>" 1</b> . \           | im Wasser          | 30 "                |
| do.               | " 2. )                   |                    | 20 "                |
|                   |                          | en goldgelben Kry  |                     |
|                   | 0. " "                   | dunkelrothen       | " 76 <i>"</i>       |
|                   |                          |                    |                     |
|                   |                          |                    |                     |
| do.               | flüssig                  |                    |                     |

Die Pariserblau-Sorten sind chemisch rein, besitzen vielen Kupferglanz, finden überall Beifall und können auf Verlangen entweder en pate, wobei die Wasserprocente in Abzug kommen, oder in Pulver geliefert werden. No. 0. und dunkel No. 3. empfehlen sich besonders dadurch, dass sie sich sehr leicht im Wasser auflösen. Dies thun auch die drei Berlinerblau-Sorten Sta, St, St, während sich überhaupt alle meine Blau's durch reine feurige Farbe und schönen glatten Bruch ohne weisse Puncte ausseichnen.

Die Producte des Herrn Holzapfel sind vorzüglich schön und sahr empfahlenswerth.

B40 Red.

### Apothehen - Kaufgesuch.

Einige Apotheken gegen Anzahlung von 8-10,000 Thir. werden gesucht. Näheres unter den bekannten Bedingungen durch den Apotheker und Kreisdirector Brodkorb in Halle a. d. S.

### Stellen gesucht.

Einige tüchtige Apotheker auchen Stellung als Administratoren von Apotheken durch Brodkorb in Halle a. d. S.

### Apotheken-Verkäufe.

Eine. Apothake in einer Stadt an der Elbe mit vortbeilhaftem Nebengeschäft, das jedoch nicht übernommen zu werden braucht, soll mit 6000 This. Amahlung verbenft westen.

Desgl. eine Apotheke mit 1200 Thir. Medicinalgeschaft, 600 Thir. Nutren ans Materialgeschaft zu 10,000 Thir. mit 5000 Thir. Anschlung. Rrodkarb.

Die Apotheke einer Stadt an der Elbe in der Provins Sachsen mit einem jährlichen Medicinalgeschäft von 2000 Thir. soll mit 6000 Thir. Anzahlung beldigst verkauft werden. Seibstkäufer erfahren Näheres durch die Herren Rüdiger & Schade witz in Magdeburg.

Eine im einer grösseren Stadt der Preusa. Rheinprevina belegene Apotheke soll, Familienverhältnisse wegen, verkauft werden. Qualificirte Käufer, die 15,000 Thir. einzuzahlen vermögen, erfahren auf frankirte Anfragen das Nähere bei Eduard Grassler zu Erfurt.

#### 5) Personalnotizen.

Se. Königl. Hoheit der Grossberzog von Sachsen-Weimar-Eisenach haben geruhet, am Vorabend Höchstihres 25 juhrigen Regierungs-Jubiläums am 15. Junk d. A. unter makischenen vandern Gandenerweisungen auch den Prof. der Physik Snell, den Prof. der Medicin Siebert und den Prof. der Chirurgie Ried zu Jena zu Hofräthen zu ernennen, und dem Hofrath und Prof. der Chemie Wackenroder zu Jena das Ritterkreuz I. Abtheilung Höchstihres Hausardens der Wachsamkeit oder vom weissen Falken zu verleihen. (Extrabl. zu No. 47. der Weim. Ztg. vom 15. Juni 1853.)

# Generalversammlung.

Da Umstände die Abhaltung für dieses Jahr in Hannover, so wie in Breslau verhindern, so findet

### die Generalversammlung des Apotheker-Vereins in Norddeutschland

### am 15. und 16. September im Bade Ocynhausen bei Rehme,

unweit Preuss. Minden statt.

Das Programm wird im Augustheste mitgetheilt werden. Anmeldungen sind gefälligst zeitig an die Herren Apotheker Faber in Pr. Minden oder Rieke in Rehme zu machen. Die schöne Lage des Bades, die interessante Umgegend und der Umstand, dass in einem solchen Orte die Zwecke der Versammlung recht eigentlich gefördert werden können, lassen uns zahlreichen Besuch hoffen.

### Das Directorium.

Generalversammlung des aligemeinen deutschen Apotheker-Vereins. Abth. Süddeutschland.

Am 26. und 27. August d. J. findet zu Nürmberg die fünste Generalversammlung des Vereins statt, wozu alle Collegen freundlichst eingeladen werden.

Die Einzeichnungen können vom 25sten an in der Apotheke zum Mohren, nächst der St. Lorenzkirche, geschehen. Alles Weitere besagt das Programm.

Nürnberg im Juli 4853.

Das Comité.

Höschel. Hortel.

Mayer.

Merkel.

### **PROGRAMM**

für die

Generalversammlung des allgemeinen deutschen Apotheker-Vereins.

Abtheilung Süddeutschland.

Abzuhalten zu Nürnberg am 25., 26. und 27. August 4853.

Donnerstag den 25sten.

Mittags 3 Uhr Directorialversammlung im Gasthause zum Goldnen Adler. Abends Zusammenkunft daselbst.

Freitag den 20sten.

Morgens 9 Uhr Generalversammlung im Goldoen Adler. Mittags 1 Uhr allgemeines Mittagsessen im Gasthause zum bayerschen Hofe. Nachmittags Besuch des Volksfestplatzes. Abends Zusammenkunft im Geldnen Adler.

Vormittags Besichtigung der Merkwürdigkeiten. Um 11 Uhr zweite Generalversammlung. Nachmittags 2 Uhr Eisenbahnfahrt nach Erlangen, Besichtigung der Universitätssammlung, des botanischen Gartens u. s. w. Abends Zusammenkunft im Goldnen Adler.

Die Einzeichnungen finden vom 25sten in der Apotheke zum Mohren, nächst der St. Lorenskirche, statt.

Nürnberg, im Juli 1853.

Das Comité.

Höschel. Hortel. Mayer. Merkel.

Indem wir vorstehendes Programm zur Kenutniss der verehrten Herren Collegen bringen, laden wir zu recht zahlreichem Besuche freundlichst ein.

Speyer, im Juli 1853:

Für das Directorium: Dr. Walz.

# ARCHIV DER PHARMACIE.

CXXV. Bandes zweites Heft.

## Erste Abtheilung.

### I. Physik, Chemie und praktische Pharmacie.

### Ergänzungen zur pharmaceutischen Technik;

von

Dr. Mohr.

Da die zweite Auflage meiner phermaceutischen Technik erst kürzlich erschienen ist, so will ich die Veröffentlichung neuer hinzugekommener Erweiterungen in der pharmaceutischen Praxis nicht länger verschieben Ich theile deshalb einige von mir seit dieser Zeit eingeführte Verbesserungen hierdurch mit.

### 1. Schwefelwasserstoffwasser : Apparat.

Der auf S. 224 meiner Technik abgebildete Kipp'sche Schweselwasserstöffgas Apparat bietet gegen die früheren Mittel schon wesentliche Vortheile dar. Er hat jedoch, wie jeder Gas-Apparat, den Nachtheil, dass immer viel Gas entweicht und dass der Arbeitsraum durch das übelriechende Gas verpestet wird. Ich habe mir deshalb Mühe gegeben, einen Apparat zu construiren, welcher immer ein gesättigtes Schweselwasser erzeugt, dessen Verderben verhindert und seinen Verbrauch ersetzt.

Dieser Apparat ist sehr leicht zu construïren und sehr bequem in der Anwendung

Derselbe ist umstehend unter Fig. 1. abgebildet.



Das Glas a enthalt, wie eine Gay-Lussac'sche Wasserstofflampe, verdünnte Schwefelsaure und statt Zinks massives Schwefeleisen auf einer durchbohrten Glasplatte, in einem unten offenen Gasbehälter schwebend. Eine Glasröhre b verbindet dieses Entwickelungsgefass mit dem Absorp-

tionsgefass c, welches mit destillirtem Wasser gefüllt wird. Die Verbindung geschieht lustdicht durch sehr gute in Fett Die Flasche c hat einen seitlichen Ausgetränkte Korke fluss am Boden, in welchem eine kleine Glasröhre steckt. die mit einem Stück vulkanisirten Kautschukrohres versehen ist. Dieses elastische Rohr wird durch eine federnde Klammer, welche ich Quetschhahn genannt habe, zusammengedrückt und hat eine kleine Glasröhre zum Ausfluss. Hebt man nach richtiger Verbindung der einzelnen Theile den Kork von der Flasche c leicht ab, ohne die Glasröhre aus dem Wasser zu ziehen, so steigt die Säure in a an das Schwefeleisen und erregt eine lebhaste Entwickelung von Schwefelwasserstoffgas, welches durch c hin-Bemerkt man, dass reines Schwefelwasserstoffgas aus c entweicht, so setzt man den Kork dicht ein, die Säure tritt in a zurück und es findet nur eine langsame Entwickelung statt, so lange das Wasser in c das Gas Dieses Wasser sättigt sich nun in der Ruhe vollständig, indem es beständig von einer Atmosphäre von Schwefelwasserstoff umgeben ist. Drückt man die Plättchen des Quetschers zusammen, so tritt ein Strahl des gesättigten Wassers aus, es findet von neuem Entwickelung von Gas statt und der Lustraum in e führ sich mit dem Gase. In dieser Art ist das Verderben des Wassers ganz verhindert, da kein Sauerstoff hinzutreten kann. Ich habe einen solchen Apparat jetzt schon ein halbes

Jahr in Gebrauch and sehr bequem gefunden. Man riecht das Gas fast gar nicht, da es schon absorbirt ist und bei jedem Gebrauch in neue Mengen von Flüssigkeit kommt, welche noch mehr Gas verschlucken kann. Ist die Flasche c leer, so füllt man sie wieder mit frischem Wasser, dessen Sättigung in der Ruhe von selbst vor sich geht. Statt des seitlichen Ausflusses kann man auch in den Kork eine zweite heberförmig gebogene Röhre anbringen, die aussen ebenfalls mit dem Quetschhahn versehen ist.

Im analytischen Laboratorium ist dieser Apparat sehr bequem, weil alle Laboranten an einer Stelle ihr Gaswasser nehmen, und dasselbe nicht leicht verschleudert wird, da der Hahn nur während des Drückens geöffnet ist, sich aber von selbst wieder schliesst.

Man kann dem Gefass c den Inhalt von mehreren Pfunden geben, so dass man schon ganze Fällungen mit dem gesättigten Wasser machen kann.

#### 2. Tenakel ohne Metallstifte.

Die eisernen Nägel auf den Tenakeln zerreissen leicht das Gewebe des Seihetuchs und verunreinigen saure Flüssigkeiten mit Eisen. Ich habe nach Fig. 2. die Stifte des

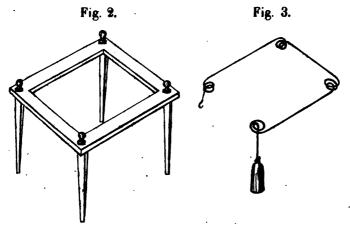

Tenakels mit knopfförmig eingeschnürten Enden versehen lassen und dann diesen Knopf mit einer männlichen Schraube durch die aufeinander geplatteten Ecken des Tenakels. durchschrauben lassen. Ueber diese Knöpfe binde ich nun das Colatorium mit einer einzigen Schnur. Diese ist an den Tenakel befestigt, wird zwei bis drei Mal über das Toch und um jeden Knopf festgewunden, dann zu dem andern Knopfe fortgeführt bis zum letzten und hier wit einem Gewichte von 2 Pfund hängend belastet. Dies ist hinreichend, das Losgehen der Windungen und das Herausziehen des Tuches zu verhindern. Man hat so das Tuch ohne Schlinge und Knoten mit einer am Ende frei hängenden Schnur befestigt, die jeden Augenblick gelöst werden kann. Die Tücher werden gar nicht verletzt. Den Lauf der Schnur ersieht man ohne den Tenakel aus Fig. 3. Ich habe Flüssigkeiten bis zu 30 Pfund auf solchen Colatorien gehabt, und niemals ist ein Unfall vorgekommen.

#### 3. Der Signaturenreisser. (Fig. 4.)



Ein hart gehämmertes Stück Weissblech von 14—15 Zoll Länge und 3 Zoll Breite wird in der Mitte in einem sehr stumpfen Winkel von etwa ? Rechten umgelegt und die untern Ränder gerade und scharf

gefeilt. In der Mitte hat es ein Griffblättchen zum Anfassen. Dieses Blech wird auf die Signaturenbogen gelegt, und die Signatur in einem Zuge an der scharfen Kante abgerissen. Die Arbeit geht sehr rasch. Ich habe sie auf einer englischen Eisenbahn zuerst gesehen, wo die Billette aus einem Buche in dieser Art abgerissen wurden.

#### 4. Die Defectringe.

Statt die Kräuterschiebladen herauszuziehen, wenn sie leer geworden sind, oder auf den Defect zu stellen, hänge ich glänzende Messingringe daran. Der Defectarius sieht Morgens diese Ringe, deren man 4—6 haben kann, und zieht die Kästen zum Nachfüllen heraus.

#### 5. Das Gummischleimglas.

Zum Ankleben von Schildern dient am besten Gummischleim von sehr dicker Consistenz. In einem weitbauchigen hochhalsigen Glase wird dieser Schleim aus ganzen Gummistücken und Wasser angesetzt. Ein Pinsel mit cylindrischem Stiele geht leicht durch einen Kork, der in einer blechernen Hülse steckt. Kork allein klebt fest und wird beim Herausheben des Pinsels zerrissen. Der Pinsel wird in dem Korke so geschoben, dass seine Spitze eben die schleimige Flüssigkeit berührt. Man hat dadurch immer einen feuchten, weichen und nicht übervollen Pinsel.

### Ueber das Vorkommen von Jod in der Torfasche;

. KOB

Theodor Kloboch, d. Z. in Pattensen.

Das Vorkommen des Jods in verschiedenen Stisswasserpflanzen, der atmosphärischen Luft, dem Wasser der Seine, kurz in den heterogensten Gegenstanden gab. Veranlassung, dass einige Chemiker an eine fast allgemeine Verbreitung desselben glaubten. In der That gelang es Chatin, die Gegenwart des Jods in Dingen nachzuweisen, in denen man es früher kaum verannthet hatte. Es knüpfen sich daran Reflexionen von physiologischer Bedeutung.

Es ist mir nicht bekannt, dass bis dahin die Asche des Torfs auf Jod untersucht worden ware. Ich nahm daher Veranlassung zu den nachfolgenden Versuchen, bei denen es nur darauf ankam, das Jod quantitativ zu bestimmen, da die anderen Bestendtheile der Torfasche nichts Abweichendes darboten. Die zur Untersuchung dienende Asche war von dem brannen Torf erhalten, der in Braunschweig unter dem Namen »leichter Torf« häufig als Brennmaterial benutzt wird. Er wird in der Nähe von Gifhora im Hannover'schen gegraben und giebt eine ziemlich leichte weissliche Asche. Zur Untersuchung verwandte ich 45 Pfd.

Asche, die von dem Torfe herrührte, womit ein Dampfapparat täglich geheizt wurde.

Die Asche wurde mit ungefahr 50 Pfd. destillirten Wassers wiederholt ausgekocht. Die vereinten filtrirten Flüssigkeiten wurden durch Eindampfen concentrirt; sie zeigten sich gegen geröthetes Lackmuspapier indifferent. Als die Flüssigkeit bis circa 6 Pfd. eingedampft war, liess man sie erkalten, wo sich ein weisses krystallinisches Pulver abschied, welches sich als schwefelsaurer Kalk erwiess, neben Kieselsäure.

Von diesem Niederschlage befreit und zum Sieden erhitzt, wurde der Flüssigkeit so lange reines kohlensaures Natron zugesetzt, als dadurch ein Niederschlag entstand. Durch's Filtrum geschieden löste er sich leicht in Chlorwasserstoffsäure; mit Ammoniak neutralismt, scheiden sicht einige gelbe Flocken Eisen aus; dann wurde mit kleesaurem Ammoniak der Kalk und hierauf mit phosphorsaurem Natron Talkerde geschieden.

Die Flüssigkeit, aus welcher durch kohlensaures Natron Kalk, Talkerde und Eisen entfernt waren, wurde im Wasserbade zur Trockne abgedampft und der Rückstand so lange mit Alkohol ausgezogen, bis nichts mehr gelöst wurde. Der unlösliche Salzrückstand bestand aus im Ueberschuss angewandtem kohlensaurem Natron, schwefelsaurem Natron, Chlornatrium und Spuren Pliosphorsaure.

Der alkoholische Auszug wurde zur Trockne abgedampft, bis das Gewicht desselben constant war und wog dann genau 300 Gran.

Bine kleine Quantität dieses Salzes in Wasser gelöst, mit verdünnter Schwefelsäure angesäuert, Stärkekleister und einige Tropfen Chlorwasser zugesetzt, gab ganz zweifellese Jodreactionen. Es wurden nun 50 Gran des Salzes in Wasser gelöst und so lange mit einer Lösung von schwefelsaurem Kupferoxyd-Bisenoxydul versetzt, als ein schmutzig-weisser Niederschlag entstand, mit destillirtem Wasser ausgewaschen, durch ein doppektes Filter fütrirt, wovon das eine als Tara diente, wog der trockne Niederschlag genau 8 Gran. Diese 8 Gran Kupferiodür

entsprechen, mit Hinweglassung des kleinen Bruchs, 5 Gran Jod. 50 Gran des Salzes gaben 8 Gran Kupferjodür, aus 300 Gran der ganzen Ausbeute von 45 Pfd. Asche würden demnach 48 Gran Kupferjodur erhalten worden sein; diese entsprechen fast 32 Gran Jod. Es sind demnach im Pfunde Torfasche über 2 Gran Jod entbalten.

Die späteré weitere Prufung dieses Salzes zeigte die Abwesenheit von Brom in demselben.

Einer gleichen Procedur unterwarf ich dieser Tage die Asche der Steinkohlen des Deisters, konnte in derselben jedoch kein Jod nachweisen.

# Notiz über Ergotin;

Demselben.

Ergotin, nach der Vorschrift bereitet, wie es in der Pharmac. Hamburg, unter der Bezeichnung Eastr. secalis cornut. aquos. vorgeschrieben ist, hatte einige Zeit in einem verschlossenen Gefüsse gestanden. Als es nach einiger Zeit in der Receptur angewandt werden sollte, war fast die ganze Masse mit Krystallen durchsetzt. Es wurden so viele als möglich getrennt, aber die ganze Extractmenge war nicht bedeutend. Mit Alkohol gereinigt, schmeckten diese Krystalle ganz süss.

Mit Hele einer höheren Temperatur ausgesetzt in einem mit zweischenkeligem Glasrohre verschenen Gefässe. Der eine Schenkel wurde in ein Gefäss mit Kalkwasser geleitet. Es entwickelte sich regelmässig Kohlensaure.

Vor dem Löthrohr entwickelte sich Caramelgeruch. Mit essigsaurem Kupferoxyd gekocht, wurde kein Kupferoxydul gefällt.

Es war ohne Zweifel der vom Prof. Dr. Wiggers im Mutterkorn entdeckte Schwammzucker.

Vergleicht man indess die Angahe Wiggers über die Menge des Schwammzuckers im Mutterkorn, so muss man glauben, dass der Gehalt in verschiedenem Mutterkorne verschieden sein muss. In unserem Falle wer er sehr gross, de ich aus etwa \( \frac{1}{2} \) Unze Extract 4 Scrupel Schwammzucker aussuchen konste.

# Einige Bemerkungen über den sogenannten amorphen Phosphor;

A. Puttfarcken,
Apotheker in Hamburg.

(Aus einem Briefe an H. Wackenroder.)

Der zur Untersuchung genommene Phosphor war aus einer Originaldose von Blech von 4 bis 2 Pfund Inhalt, wie dieselben von England aus bezogen werden, entnommen. Der Phosphor stellte ein braunrothes, glänzendes und zusammenballendes Pulver dar von eigenthümlichem, die Augen stark reizendem Geruch. Das specifische Gewicht desselben war aus drei Versuchen im Mittel 4,89, also niedriger als das specifische Gewicht des gewöhnlichen Phosphors. Feuchtes Lackmuspapier damit bestreuet wurde sehr stark geröthet.

Es wurden 45,0 Grm. desselben mit reinem Wasser: so lange behandelt, bis die ablaufende Flüssigkeit neutral war, wozu aber ein sehr lange fortgesetztes Abwaschen erfordert wurde. Das auf dem Eilter zurückgebliebene Pulver wurde getrocknet und gewogen. Es ergaben sich 13 Proc. Gewichtsverlust. Die Prüfung der Flüssigkeit wies als aufgelöste Substanzen nach: phosphorige Säure, Phosphorsäure und geringe Mengen phosphorsauren Kalks.

— Das mit Wasser erschöpfte Pulver wurde trocken und neutral in gut verschlossenen Gelässen aufbewahrt, hatte sich aber doch in sehr kurzer Zeit wieder gesäuert.

Ferner wurden 45,0 Grm. des sog, amorphen Phosphors mit Salpetersäure exydirt, was ohne Anwendung von Wärme und nur durch allmäligen Zusatz des Phosphone tant. Salpatersistic sehr leicht, bewirkt wurde. Erhalten wurden 435 Grm. flüssige Phosphorsaure von 4,13 spec. Gew. Aus dieser Phosphorsaure war aber durch Schwefelwasserstoff so viel Auripigment gefallt worden, dass die Menge des Arsens ½ Proc. des Phosphors entsprach.

Vergleichungsweise wurden 45 Grm. gewöhnlicher Phosphor in Phosphorsäure von demselben spect Gewicht verwandelt. Diese Säure betrug 460 Grm.

Verschiedenen Angaben zwielge soll man den amorphen Phosphor dorch anhaltendes Erhitzen wieder in gewöhnlichen Phosphor verwandeln können. Eine dreitägige unauszesetzte Temperatur von 1600 bis 1800 R. liess den amerahen Phosphor aber unverändert, so dass man selbst mit dem Mikroskop keine Kügelchen des gewöhnlichen Phosphors darin erkennen konnte. In einer zu einer Hasrröbrehenspitze ausgezogenen Glasröbre erhitzt, wurde der amorphe Phosphor schwarz unter Entwickelung eines starken Geruchs nach Phosphorwasserstoff, der wehl von der Zersetzung der feuchten phosphorigen Säure herrührte. Er schmolz dabei nicht und nahm beim Erkalten seine ursprüngliche Farbe wieder an. Nachdem die Spitze der Glasröhre zugeschmolzen worden, wurde die Röhre in eine andre etwas weitere eingeschoben und nun stark und anhaltend mit dem Löthrobre erhitzt. Weder entstand ein Sublimat, noch hatte das Geglübete eine unter der Loupe erkennbare Veränderung erlitten. - Mit Aetzikalilauge gekocht, entwickelte der amorphe Phosphor keinen Phosphorwasserstoff. Von Terpentinel wurde viel weniger davon aufgelöst, als vom gewöhnlichen Phosphor.

Nach diesen Versuchen, die in allen Stücken abweichende Eigenschaften des amorphen Phosphors von denen des gewöhnlichen Phosphors darbieten, glaube ich, giebt man diesem Präparate mit Unrecht den Namen »amorphen Phosphor«. Mir scheint derselbe ein niedriges Oxyd des Phosphors zu sein, das sich mit grosser Leichtigkeit durch die Feuchtigkeit und den Sauerstoff der Luft höher oxydirt.

# Chemische Untersuchung der sogenaunten Bassorah - Galläpfel,

Dr. L. F. Bley.

Im Archiv der Pharmacie Bd. 64. p. 52 hat Herr Dr. Bertrand in Bonn uns einige Mittheilungen über Bassorah-Galläpfel gemacht.

Derselbe hatte die Güte mir von diesen Galläpfeln zu senden, wovon ein Theil zur chemischen Untersuchung hestimmt wurde.

400 Th, verloren beim Trockness 12 Th. an Gewicht. 500 Th. wurden mit alkoholhaltigem Aether ausgezogen, so lange derselbe noch etwas aufnahm, der Aether nach dem Filtriren im Wasserbade abdestillirt, hinterliess 85.0 Th. Rückstand, von welchem Wasser 70.0 Th. aufnahm, welche sich als reine Gerbsäure auswiesen. Der in Wasser nicht lösliche Antheil ward mit Aether geschüttelt, der 3 Th. eines gelblichen fetten Oals von mildem Geschmack aufnahm. Der in Aether ungelöste Antheil verhielt sich als brannes festes Haiz, besass ein glänzendes Ansehen, war spröde und brüchig, brannte beim Erhitzen über der Flamme, schmolz und hinterliess einen geringen Rückstand einer erdigen Asche. Die alkohelische Lösung wurde von Wasser in grau-weisslichen Flocken gefällt, von Aetzalkalien mit schon rother Farbe gelöst, von fetten ätherischen Oelen aufgenommen. Concentrirte Schwefelsäure löste das Harz zu einer rothbraunen Flüssigkeit. Salpetersäure gab eine gelbliche Lösung. Der vom Aether nicht aufgenemmene Antheil der Galläpfel wurde mit Alkohol erschöpft, der Alkohol abdestillirt, der Rückstand in Wasser außgenommen, wobei sich noch 5,0 Th. des gedachten Harzes abschieden. Die Gerbsäure wurde mit Leimlösung gefällt und so noch 60,0 Th. Gerbsäure und 8 Tb, Gallussäure erhalten, welche durch das Verhalten zu Eisenoxydsalzen bestimmt wurde.

Der Gallusrückstand ward mit kaltem Wasser extra-

hirt, welches 40 Th. aufnahm. Beim Filtriren blieb eine dunkelbraune, in dünnen Lagen rothbraune Masse zurück, deren Geschmack meist etwas schleimig war, aber weder adstringend noch bitter. Beim Verkohlen blieb eine salzige Asche zurück, welche kohlensaures Kali und eine Spur schwefelsauren Kalk gab. Aether und Alkohol lösten davon nichts, auch Jodtinctur gab eine violette Färbung, die schnell verschwand; Eisenchlorid eine schwärzliche Färbung; Hausenblasenlösung gab keinen Niederschlag; oxalsaures Ammoniak gab Niederschlag und dickliche Consistenz der Flüssigkeit. Ist als gallussäurehaltiges Extract mit Kali und Kalksalz anzusehen.

Die Galläpfelmasse ward wiederholt mit kaltem Wasser gerieben und das Suspendirte vom Niederschlag durch Abgiessen getrennt. Die auf dem Filter gesammelte pulverige Masse besass einen gering schleimigen, dabei etwas salzigen Geschmack. Beim Verasehen ward ein salziger Rückstand erhalten, welcher kohlensaures und schwefelsaures Kali und eine Sper Kelksalz enthielt. Die wässerige Lösung zeigte mit Jodtinctur eine violette Färbung, die schnell ins Braune überging. Hausenblasenlösung gab keine Trübung, salpetersaures Quecksilber einen starken Niederschlag, den Salpetersaure nicht löste, oxalsaures Ammomiak bewirkte Trübung und Niederschlag.

Kochendes Wasser nahm einen Theil des Stoffes auf und zeigte eine dickliche Beschaffenheit, bildete jedoch keinen Kleister. Beim Abdunsten der Lösung blieben gelbliche häutige Blättchen zurück. Hiernach scheint der in Wasser lösliche Stoff seinen Hauptbestandtheilen nach in Flechtenstärkemehl und einer geringen Menge eigentlichen Stärkemehls zu bestehen.

Eine Umwandlung des Stärkemehls in Stärkezucker durch Kochen mit verdünnter Schwefelsaure gelang nicht. Es wurde vielmehr eine humusartige Substanz erhalten. Nach diesen Versuchen ist die Zusammensetzung der sogenannten Bassorah-Galläpfel eine etwas abweichende von der der andern Gallussorten. Des Resultat ist dieses. 500 Theile Bassorah-Galläpsel-enthalten:

| Gerbsiere                                                                              | 130,0 | Th. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Gallussaure                                                                            | 8,0   | 4.  |
| Fettes Oel                                                                             | . 3,0 | #   |
| Harz                                                                                   | 17,0  | "   |
| Extract mit Salzen                                                                     | 10,0  | "   |
| Flechtenstärkemehl nebst ge-<br>ringem Antheil an gewöhn-<br>licher Stärke und Albemin | 42,0  | # . |
| Faserstoff                                                                             | 280,0 | es  |
| Wasser                                                                                 | 60,0  | · # |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                  | 500,0 | Th. |

Ueber das Vorhandensein kleiner Mengen von Kupfer im menschlichen Körper;

#### H. Wackenreder.

#### I. Abschnitt. Gerichtlich-chemische Untersuchung eines drittehalb Jahre alten Leichnams.

Im December des Jahres 1848 wurde von dem Criminalgerichte zu Weimer die Ausgrabung und chemische Untersuchung des Leichnams eines drittehalb Jahre zuvor im Dorfe Wöllnitz bei Jena verstorbenen Einwohners-S. angeordnet, indem das immer wieder auftauchende und in der damals wogenden Zeit stärker drängende Gerücht einer Vergiftung des Verstorbenen dazu aufforderte.

Die forensisch-chemische Untersuchung wurde in meinem Labaratorio in Gegenwart des Untersuchungsrichters und der Physikatspersonen unter Beobachtung aller vorschriftmässigen Formatitäten von mir vorgenommen. Da die Untersuchung auf eine für die forensische und physiologische Chemie gleich wichtige Frage führte, so dürfte eine kurze Relation über die Untersuchung, wozu die Ermächtigung höhern Orts ertheilt worden, unsern Lesern, wie ich hoffe, nicht unwillkommen sein.

Drei versiegelte Töpfe enthielten die Eingeweide des Leichnams, jedoch wurde nur der Inhalt des Topfes I. (Magen und Darmkanal) und der des Topfes H. (Leber, Milz und Mieren) chemisch untersucht. Lungen und Herz im dritten Topfe blieben in Folge des Resultats der Untersuchung unberücksichtigt.

Die Intestina waren nur zum Theil verweset und daher meistens noch kenntlich, ziemlich trocken, und Leber und Nieren mit einem weisslichen Schimmel übersogen. Der Leichengeruch wurde erst beim Zutritt der Laft recht merklich.

Da nicht das mindeste Anzeichen einer Vergiftung vorlag, sondern nur eine verdächtigende Nachrede, so war mit desto grösserer Vorsicht zu verfahren, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Der Verstorbene hatte in seiner letzten Krankheit arztliche Behandlung genossen. Der Bericht des Arztes über den Verlauf der Krankheit liess aber den Verdacht einer wenigstens raschen Vergiftung nicht aufkommen. Organische Gifte hätten ausserdem in den halbverweseten Stoffen nicht mehr entdeckt werden können. Daher blieb nur die Aufgabe übrig, das Vorhandensein metallischer Gifte, nämlich Arsen, Antimon, Quecksilber, Kupfer, Blei, Wismuth und Zink, und einigermassen auch Silber und Zinn darzuthun oder zu verneinen.

§. 4. Die erforderlichen Rengentien wurden zuver geprüft.

Die selbst rectificite Schwefelsture wurde nach der Verdünnung mit dem fünffachen Volum Wasser mit gekörntem Schlesischem Zink in eine Entwickelungsflasche gebracht. Das entweichende Wassersteffgas erwies sich vollkommen metallfrei. Die Flamme desselben setzte keine Spur eines Flecks auf Porcellan ab. Nachdem die Gasentwickelung eiwas nachgelassen hatte, wurde die Säure ab- und eine neue Portion Säure aufgegossen, diese aber dann ebenfalls wieder abgegossen und zu den Versuchen selbst aufbewahrt.

Die von mir schon in Buchner's Repert. B. 47. p. 337. und in den Annalen der Pharmac. B. 42. p. 489.

gemachte Angabe, die von Binigen bestritten, von Andern, z. B. Becker in diesem Arch. B. 61. p. 467. bestätigt worden ist, dass nämlich eine mit arseniger Säure verunreinigte Schwefelsäure auch bei sorgfaltiger Redtification schwerlich vollkommen rein von Arsen erhalten werden könne, muss ich auch jetzt noch für richtig hadten. Daher jene Prüfung, die zugleich das Zink betraf, von dem man vielfach (vergl. u. And. Becker a a. O) behauptet hat, es enthalte immer oder doch oftmals Arsen. In meinen früheren Angaben über Zink in den Annalen der Pharmac, B. 40. p. 53 babe ich pur die Möglichkeit einer Verunreinigung des Zinks mit Arsen zugestunden und seit jener Zeit auch keine Veranlassung gefunden. meine Meinung zu ändern. Man kann zwar zu weiten zu Anfang einer raschen Entwickelung des Wasserstoffs aus verdünnter Schwefelsaure mit Zink undeutliche schwärzliche Puncte aus der Flamme des Gases auf mattem Porcellan entstehen sehen, die aber späterhin nicht wieder hervorzubringen und schon deshalb nicht mit Arsenflecken zu verwechseln sind, weil diese, wenn nur Souren von Arsen vorhanden sind, erst nach einer Weile aus der Wasserstoffflamme sich abscheiden Niemals bin ich zweiselhaft geblieben über die Reinheit des Wasserstoffgases, welches sich aus verdünmter Schweselsäure und gekörntem Zink entwickelt, nachdem etwa eine Minute lang das Gas frei entwichen war.

Die Salzsäure, welche durch Erhitzen der rohen käuflichen Salzsäure mit chlorsaurem Kali und durch Rectification über Kochsalz nach der von mir empfohlenen und jetzt bei uns stets befolgten Methode dargestellt worden, wurde mit dem 4fachen Volum Wasser verdünnt und mit Schwefelwasserstoff gesättigt. Die Säure blieb in einer verstopften Flasche 36 Stunden lang stehen und zeigte erst dann ein schwaches weisses Opalisiren von ausgeschiedenem Schwefel. Dass es unpasslich sei, die Salzsäure mit Zink auf einen Gehalt an Arsen zu prüfen, habe ich bereits im Jahre 1847 und später (vergl. dieses Arch. B. 52. p. 96 und B. 70. p. 14) nachgewiesen. Bei

rascher Gasentwickelung scheidet sich auf Porcellan ein Metallfleck von Zink aus der Flamme des Gases ab.

Das chlorsaure Keli war vollkommen reines Selz. Die schweflige Säure wurde aus der reinen Schwefslsäure mit Holzkoble, und der Schwefelwasserstoff mittelst Schwefeleisens, das aus guten Feilspänen und Schwefelblumen selbst dargestellt worden, entwickelt.

§. 2. Zur Isolirung der etwa vorhandenen Metalle wurde die schon seit 1830 in meinem Laboratorio am häufigsten befolgte Methode angewendet, welche ich in dies. Arch. älter e Reihe. B. 33 H. 2. p. 123; Pharmac. Centralbl. 1830. No. 21, 25 u. 27, und dies. Arch. ält. R. B. 39. p. 17 ausführlich besprochen und, wie ich glaube, auch gehörig begründet habe. In mehreren Handbüchern über gerichtliche Chemie, z. B. Hünefeld's Chemie der Rechtepflege, (1832) pag 120 sqq. ist die Methode auch vollständig angegeben, während in andern Handbüchern, vielleicht wegen unvollständigen Eingehens in die Sache selbst, wieder andern Methoden der Vorzug eingeräumt worden ist.

Es ist aber unter den gewöhnlichen Umständen der Vortheil so entschieden auf Seiten unseres Verfahrens, dass der Unbefangene keinen Augenblick in Zweifel darüber bleiben kann.

Die organischen Stoffe, welcher Art sie sein und welcherlei metallische Gifte ihnen beigemengt sein mögen, werden mit Wasser und Salzsäure erhitzt unter successiver Hinzufügung von kleinen Mengen chlorsauren Kalis, bis die organischen Stoffe theils durch die Salzsäure, theils durch das frei werdende Chlor coagulirt, abgeschieden oder aufgelöst worden sind und die Flüssigkeit, wenn nicht farblos, doch hell und ganz klar erscheint. Dieselbe kann, wenn das Chlor durch Brhitzung wieder entfernt worden, zwar noch heiss durch Papier filtrirt werden, was bei der vorwaltenden Säure natürlich sehr schnell von statten geht; allein meistens, namentlich wenn Fett zugegen ist, ist es besser, einige Abkühlung der Flüssigkeit eintreten zu lassen, bevor man filtrirt, um eine spätere

Trübung und Ausscheidung organischer Stoffe des anfangs völlig klaren Filtrats zu vermeiden:

Früber, als das chlorsaure Kali überhaupt noch wenig in der analytischen Chemie Anwendeng fand, benutzte ich den Chlorkalk zur Zerstörung der organischen Substanz in der salzsauren Flüssigkeit. Aus mehr als einem Grunde verdient aber das chlorsaure Kali hier den Vorzug. Man kann nicht zweifeln, dass das auf die mit blossem Wasser angerührten organischen Stoffe einwirkende Chlorgas genz dieselben Dienste leistet, wie das Gemisch aus verdünnter Salzsäure und chlorsaurem Kali. Allein der sehr bedeutende Unterschied ist der, dass man mit dem letzteren Gemisch in ebenso viel Minuten dasselbe Ziel erreicht, als mit dem blossen Chlorgas in ebenso vielen Stunden.

Es ist mir aufgefallen, warom Orfila, nachdem er andere Methoden zur Zerstörung der organischen Substanzen empfohlen hatte, wie namentlich eine übergrosse Menge von concentrirter Schwefelsäure oder Salpetersäure. in der letzteren Zeit zur Empfehlung des reinen Chlors ohne Unterschied der zu untersuchenden Substanzen zurückkehren konnte (s. d. Arch. B. 55. p. 202). fügt freilich hinzu, man müsse so lange Chlor hinzuleiten. bis die Substanzen weiss geworden seien und dann müsse man sie noch 24 Stunden in der chlorhaltigen Flüssigkeit. stehen lassen. Bei den allerersten Versuchen dieser Art, die ich unter den Auspicien meines Lehrers Strome ver in Göttingen mit den durch die berüchtigte Gesche Gottfried in Bremen vergifteten alten Leichen anstellte (s. Hitzig's Annalen der Criminalrechtspflege, H. 20. Mai 1831), fanden wir zur vollen Genüge die unerträgliche Langsamkeit, mit welcher das Chlorgas entfärbend und zerstörend auf faulige Massen einwirkt, indem es fortwährend in Salzsäure übergeht. Es war also nur ein Schritt vorwerts, wenn ich geradezu Salzsähre nebst Chlor anwandte. Damit ist freilich nicht gesagt, dass unter geeigneten Umständen nicht auch reines Chlor benutzt werden könnte, wie es z. B. von Millon bei seiner Untersuchung des Blutes geschah (Ann. de Chim. et de Pharm.

T. 23; dies: Arch. B. 56. p. 68). Weiterhin werde ich auf den Unterschied zufückkommen, der zwischen der Wirkung des Chlors und der Salzsäure mit chlorsaurem Kali zuf reines Blut statt hat.

In der oben zuletzt citirten Abhandlung in dies. Arch. vom Jahre 1831 habe ich, obgleich es überflüssig erscheinen konnte, eigene Versuche angestellt, um aus organischen Gemengen gewöhnlicher Speisen (etwa ½ Pfund) die zugesetzten metallischen Gifte durch Salzsäure nebst Chlor wieder auszuziehen. Es darf wohl erlaubt sein, die Zahlenswerthe der mit Bestimmtbeit wieder aufgefundenen Gifte hier zu wiederholen.

| Arsenige Saure             | Grat |
|----------------------------|------|
| Schwefelarsen              |      |
| Goldschwefel               | 10 # |
| Algarottpulver 1           |      |
| Quecksilberchlorid 1       |      |
| Mercurius dulcis           | . "  |
| Schwefelsaures Bleioxyd 1/ |      |
| Magisterium Bismuthi       | 2 "  |
| Zinkvitriol                | 2 "  |
|                            |      |

Die Zahlen deuten aber keineswegs die äusserste Grenze der möglichen Nachweisung der leicht- und schwerlöslichen metallischen Verbindungen an.

Da es keine Verbindung irgend eines Metalles giebt, mit alleiniger Ausnahme von Chlorsilber, welche nicht von der Salzsäure mit freiem Chlor sollte aufgelöst werden, so ist jede weitere Erörterung überslüssig. Indess muss doch bemerkt werden, dass Sulfide, wie Goldschwefel, Zinnober, Musivgold u. s. w., so wie auch metallisches Quecksilber eine freilich längere Erhitzung mit der chlorhaltigen Salzsäure zu ihrer Auslösung verlangen, als sonst nöthig wäre, und dass gerade in solchen Fällen auch ein Stehenlassen der chlorhaltigen Flüssigkeit in bedeckten Gesässen zweckmässig erscheint. Weil Chlorsilber aber schon in mässig starker Salzsäure in kleiner Menge sich auflöst, so muss schon deshalb eine hinlängliche Verdünnung bewirkt werden, wenn alles Chlorsilber im Rückstande bleiben solt.

zwei Brittel des Ganzen, 8—42 Unzen der Intestina auß dem ersten (so wie auch späterhin aus dem zweiten) Topse mit etwa 60 Unzen Wasser und 4½ Unzen Salzsäure in einer Porcellanschale übergossen und unter allmäligem Zusetzen von 6 Grm. chlorsaurem Kali etwa 30 Minuten lang ganz gelinde gekocht. Dabei entwickelte sich nur mässig Chlorgas, welches den sonst so widerlichen Leichengeruch nur in einem ganz unbedeutenden Grade auskommen liess. Die organischen Stoffe zergingen schnell, lösten sich grösstentheils auf und hinterliessen eine ölige Masse, die beim Abkühlen der Flüssigkeit zu einer fettartigen Decke auf derselben erstarrte. Die schnell filtrirende Flüssigkeit war hell und klar, von citronengelber Farbe und ohne Gehalt an freiem Chlor.

In dieser Flüssigkeit mussten nun alle gistigen Metalle enthalten sein, und dass dieselben aus dieser sauren Lösung besonders nach vorgenommener weiterer Verdünnung mit etwa einem gleichen Volum Wasser durch Schweselwasserstoff, mit einziger Ausnahme von Zink, vollständig gesallt werden mussten, bedarf keiner Erörterung. (Indessen ist nicht zu übersehen, dass kleine Mengen von schweselsaurem Bleioxyd aus ihrer Lösung in Salzsäure oder Salpetersäure erst dann in Schweselblei verwandelt werden, nachdem die Flüssigkeit alkalisch gemacht worden ist.)

Wenn in solche Flüssigkeiten lange Schwefelwasserstoff geleitet wird, wie es zur vollständigen Fällung des Arsens aus der Arsensäure nothwendig ist, so erhält man immer einen zuweilen sehr copiösen bräunlich-gelben Niederschlag, der in Schwefel und organischer Substanz besteht. Es hat den Anschein, als wenn die Bildung desselben von der reducirenden Wirkung des Schwefelwasserstoffs eben so abhängig sei, als die leichtere Auflösung der organischen, besonders Protein-Stoffe in Salzsäure von der oxydirenden Wirkung des Chlors. Ausserdem muss das aus dem Eisen der organischen Stoffe entstehende Risenchlorid stets eine Fällung von Schwefel veranlassen.

Dieser schwoselhaltige Niederschlag kann aber dann,

wenn sich die Frage um nur kleine Mengen von Metalien: drebet, sehr lästig werden für die weitere Untersuchung. Daher kann es wünschenswerth sein, seine Entstehung ganz zu vermeiden durch Anwendung eines Reductiousmittels vor der Benutzung des Schwefelwasserstoffs. Binselches treffliches Reductionsmittel, das zu diesem Zwecke später auch von Andern, z. B. von Orfila /s. d. Arch. B. 55. p. 202/ empfohlen worden ist, ist die schweslige Säure. die sich am begoemsten anwenden lässt, wenn man sie durch Erhitzung eines schwach feuchten Gemenges von möblichem Holzkohlenpulver und concentrirter Schwefelsäure in einer Flasche im Sandbade entwickelt. Die gleichzeitig entweichende Kohlensäure mässigt die leicht störende allzu rasche Absorption des schweßigsauren Gases. Wird die Flüssigkeit nach erfolgter Sättigung mit schwefliger Säure in einem Kolben eine Weile erhitzt, his der Geruch nach schwesliger Säure verschwunden ist, so kann nach einiger Abkühlung sogleich der Schweselwasserstoff angewendet werden. Der einzige Fall einer Trübung, die durch die gebildete Schwefelsäure veranlasst werden könnte, betrifft das Bleioxyd. Kleinere Mengen von Bleioxyd bleiben aber in der sauren Flüssigkeit vollständig aufgelöst.

Unsere der Untersuchung unterworfene Flügsigkeit verlangte viel schweßige Säure bis zur Sättigung, veränderte ihre Farbe und Klarheit aber nicht. Dagegen nahm sie beim Erhitzen zur Entfernung der überschüssigen schweßligen Säure in einem Glaskolben eine dunkelbraunrothe Farbe an, ohne jedoch irgendwie getrübt zu werden.

§ 3. Fällung der Metalle. Da die schweflige Säure, wie ich schen im Jahre 1836 in meiner Anleitung zur qualitativen Analyse p. 301 ausdrücklich erwähnt habe, adie Arsensäure zu arseniger Säure desoxydirt, besonders beim Kochen, so dass das Arsen durch Schwefelwasserstoff sofort als gelbes Schwefelarsen gefällt wird«, so könnte ein langes Hineinleiten von Schwefelwasserstoffgasüberflüssig erscheinen. Indessen ist zur vollständigen Fällung aller Metalle durch Schwefelwasserstoff aus sauren

Flüssigkeiten zweierlei nothwendig. Erstlich muss die freie Säure ihre Wirkung auf das entstehende Sulfid, z. B. Schwefelkupfer — Blei — Arsen u. s. w. durch hiereichende Verdünnung ganz verlieren, und zweitens muss durch mässiges Hineinleiten von Schwefelwasserstoffgas in die Flüssigkeit die vollständige, leicht zu erreichende Sättigung derselben bewirkt werden.

Es wurde daher für die vorliegende Untersuchung ein Apparat zur Entwickelung des Schwefelwasserstoffs mit dem Schwefeleisen, das täglich von uns angewandt wird, aus zwei Flaschen so zusammengesetzt, dass die vielleicht zu stürmisch werdende Entwickelung des Gases durch die vorgeschlagene Sicherheits- und Waschflasche unschädlich gemacht werden musste. Der Apparat konnte nun während der Nacht unter amtlichen Verschluss mit Sicherheit sich selbst überlassen werden. Nach 42 Standen fand sich das Gas im Apparate noch in Spannung, die Flüssigkeit stark nach Schwefelwasserstoff riechend und vollig klar, am Boden des Cylinders aber ein geringer schwarzer Bodensatz, von welchem die Flüssigkeit ziemlich vollständig abgegossen werden konnte.

Der Niederschlag war nun sehr leicht auf einem kleinen Filtrum zu sammeln. Die Flüssigkeit aber wurde zur Entfernung des Schweselwasserstoffs erwärmt und dann ganz filtrirt. Diese Erwärmung ist bekanntlich nothwendig, um eine von dem überschüssigen Schweselwasserstoff vielleicht zurückgehaltene Spur von Schweselarsen noch abzuscheiden. Ein vor einiger Zeit in diesem Archiv gemachter Einwurf, dass durch die freie Säure das gebildete Arsensulfid wieder aufgelöst würde, wäre wohl nicht gemacht worden, wenn man zwischen Erwärmen und Sieden einer Flüssigkeit den nothwendigen Unterschied gemacht hätte.

Das erste kleine Filter zeigte nach dem Trocknen einen schwarzen Ueberzug, von dem sich aber nichts zur Untersuchung herunternehmen liess. Sowohl durch Wägen des Filters, als auch durch Einäschern eines Achtels desselben wurde das Gewicht des Niederschlags zu 0,008 Grm.

approximativ festgestellt, also auf den ganzen Inhalt des Topfes I. zu 0,042 Grm. berechnet.

Die nähere Untersuchung des auf dem Papiere festhaftenden Niederschlages wurde theils vor dem Löthrohre auf der Kohle, theils auf nassem Wege ausgeführt, indem ein Stück des Filters mit Salpetersäure und dann mit concentrirter Schwefelsäure in einer Porcellanschale so lange erhitzt wurde, bis das Papier vollständig, ein anderes Stück des Filters aber weniger zerstört war. Indem ich die vorgenommenen Prufungen auf Arsen, Quecksilber, Blei u. s. w. auf nassem Wege hier nicht einzeln anführe, will ich nur bemerken, dass allein Kupfer gefunden wurde, und zwar am besten auf trockenem Wege. Dasselbe blieb in glänzenden Flittern beim Schlämmen des Rückstandes, den die mit Soda unter Zusatz von ein wenig Salpeter vor dem Löthrohre geschmolzene Filterasche gab, in der Achatreibschale zurück, und konnte also auch dem Nichtchemiker in kenntlichster Form vorgelegt werden.

Auf dem zweiten, grösseren Filter fand sich nur eine Spur eines schwärzlichen Rückstandes. Dieses Filter wurde ebenfalts mit Salpetersaure und concentrirter Schwefelsaure zerstört und der saure Rückstand wie der frühere im Marsh's Apparat auf Arsen geprüft.

Endlich wurde auch die Flüssigkeit, aus welcher das Schwefelkupfer erhalten worden, noch weiter untersucht, indem sie aufs neue mit Schwefelwasserstoff behandelt und mit Ammoniak im Uebermaass versetzt und der entstandene Niederschlag von Schwefeleisen und phosphorsauren Erden aus der organischen Substanz der regelrechten Prüfung auf Blei und Zink unterzogen wurde.

Der Inhalt des zweiten Topfes wurde auf gleiche Weise und mit demselben Erfolge untersucht und die abgeschiedene Menge von Schwefelkupfer auf 0,003 Grm. geschätzt.

Die Untersuchung der mit Salzsäure und chlorsaurem Kali behandelten, ungelöst gebliebenen organischen Substanz auf Säber wurde unter den obwaltenden Umständen für unnöthig erachtet. Als unzweiselhaftes Resultat der Untersuchung ergab sich nur ein Gehalt von Kupfer in den untersuchten Ringeweiden, und zwar in dem Magen nebst Darmkanal 42 Milligramm, in der Leber, Milz und den Nieren 3 Milligramm, also zusammen 45 Milligramm oder 4 Gran-approximativ. Es entstand nun die Frage, ob dieser Kupsergehalt als ein Zeichen einer statt gehabten Kupservergistung angesehen werden könne, oder wenn nicht, welches Ursprungs das Kupser in dem Leichnam sei?

(Fortsetnung folgt.)

# Mittheilung eines merkwürdigen Beitrags zur Toxikologie;

**ÝOB** 

## Dr. L. F. Bley in Bernburg.

In Gross Mühlingen, einem Anhalt-Bernburgischen Dorfe, lebte der Oekonom Gottfried Eichel mit seiner Ehefrau in Unfrieden, wozu der Frau leichtfertiges Betragen und ungeregelte Wirthschaft mit Ursache sein mochte, da sie namentlich des Umgangs mit ihrem nachmaligen zweiten Manne schon zu Lebzeiten des ersten beschuldigt ward.

Am 15. Februar 1842 erkrankte der Eichel bald nach dem Genusse einer Suppe, welche ihm seine Frau nach der Rückkehr von einer Reise vorgesetzt hatte und die er essen musste, obschon er keine Lust dazu bezeigte und lieber Salat essen wollte, er klagte bald darauf über Magendrücken, hestige Schmerzen und Krämpse im Unterleibe, viel Durst, litt an Erbrechen und sonstigen Erscheinungen, welche ein hestiges Leiden an den Tag legten.

Der Arzt hielt die Krankheit für Unterleibsentzundung und behandelte den Kranken mit Oel-Emulsionen unter Opiumzusatz und liess ihn Haferschleim trinken. Der Kranke starb am 47ten Abends. Nach dem Tode soll, laut Aussage mehrerer Zeugen, eine lebhafte Röthe des Goeichts sich gezeigt haben, so dass die Beerdigung verschoben worden war. Im Leben soll der Eichel von blassem Ansehen gewesen sein. Bald nach der Beerdigung ging im Orte das Gerücht von einer Vergistung des Eichel. Da aber Niemand weitere Notiz davon nahm, so blieb das anfänglich verborgen.

Im Juni 1852, nachdem in Magdeburg der bekannte Bartung'sche Vergistungsfall vorgekommen war, ward von dem dritten Ehemann der Frau des verstorbenen Eichel, mit seiner Frau jetzt in Magdeburg wohnhaft, dem Handelsmann Schulz, bei der Staatsanwaltschaft in Magdeburg die Anzeige gemacht, dass ihm seine Frau, ehemalige Wittwe Eichel, in einer vertrauten Stunde gestanden habe, sie habe mit Hülfe ihres zweiten Mannes, Krohne, von dem sie später geschieden war, den ersten Ehemann Eichel vergistet.

Diese Anzeige veranlasste die Staatsanwaltschaft zu dem Antrage bei dem Anhaltschen Kreisgerichte in Bernburg die Ausgrabung der Leiche des Gottfried Eichel in Mühlingen zu verfügen und die weitere Untersuchung sinzuleiten.

Diese Ausgrabung geschah am 24. Joli 1852 in Gegenwart einer Gerichtsdepatation und des Dr. Schmidt aus Bernburg, als Kreisphysikatsverweser, so wie des Obernund Amtswundarztes Kessler, nachdem der intermistische Kreisphysikus zuvor mit mir Rücksprache genommen hatte über die zu nehmenden Maassregeln wegen sicherer Herausnahme des Leichnams und Verwahrung, so dass keine Schuld einer Vernachlässigung das Physikatsamt treffen könne.

Nach Eröffnung des Grabes und Sarges, welche beide von den Verwandten und der gegenwärtigen Ebefrau als des verstorbenen Gottfried Eichel anerkannt worden waren, ward die Leiche nur als Gerippe angetroffen, liegend auf einem Haufen Heu in Kissenform, während von der Bekleidung und dem Ueberunge des Kissens nichts mehr wahrgenommen werden konnte. Die Kopfhaure waren noch vorhanden von brauner Farbe und krauser Form. Das Skelett fand sich mit einer schmierigen leimartigen Masse bedeckt, über welcher namentlich an den Rippen und Röhrenknochen zahlreiche kalkertige weissgelbliche ausgeschwitzte Flecken sich befanden.

Die Weichtheile des Knochengerüstes weren einzele nicht mehr zu erkennen, die Masse war gleich nach der Bröffnung des Sarges ganz geruchlos. Die anatomische Lage des Gerippes war noch im natürlichen Zustande, mit Ausnahme des Schlüsselbeins, des Brustbeins, einzelnen Rippen und der kleinen Knochen an Händen und Füssen. welche schon abgefallen waren. Bei näherer Untersuchung ergab sich, dass auch die übrigen Knochen nicht mehr durch Bänder zusammengehalten wurden und ihre natürliche Lage nur bei gänzlich mangelnder Berührung erhalten werden konnte. Der Brustkasten war ganz offen, weil die Vorderrippen abgefallen waren. Von Schlund, Herz und Lunge nichts mehr zu sehen, nur an der Normalstelle der Lunge und des Herzens zeigte sich eine braune schmierige Masse, dagegen fand sich an der Stelle, wo man die Milz zu finden pslegt, links, unterhalb der Zwerchfellsstelle eine mehr trockne halbseste braune Masse, in der man der Form und Lage nach die Milz erkennen Dasselbe zeigte sich mit der Leber.

An dem untern Rande der halbverhärteten Masse, welche als die frühere Leber angesehen werden musste, hing noch eine andere Masse in halbtrockenem Zustande, die als Reste der übrigen Bancheingeweide anzusehen waren.

Die Leichenreste wurden mittelst eines Löffels in 3 neue reine Steintöpfe gethan. Der mit I. bezeichnete Topf nahm als Inhalt auf Milz, Leber und übrigen Baucheingeweide, so weit man die beigelegten Substanzen dafür zu halten berechtigt war.

Topf II. nahm die halbweiche Masse auf, welche von der Stelle, wo der Schlund hätte sitzen müssen und aus der Brust, Bauch und Beekenhöhle mit Hülfe des Löffels losgekrazt war, so wie sämmtliche Hals- und Rückenwirbet, Lendenwirbel, Beeken und Kreuzbein. Topf-lift nahm alles auf, was sich noch an Ueherrestan vorfand von der Leiche, encl. Beine, Arme und den Kopf mit der obersten vom Leichenstoff geschwängerten Unterlagesubstanz, welche aus Heu und Hobelspänen bestand, vom Kopf bis zu den Knieen herunter. Geruch zeigte sich überall nicht.

Auf die Frage des Untersuchungsrichters, ob die Gerichtsarzte gemäss aus der Wissenschaft geschöpfter Erfahrung ein genügendes Urtheil abgeben könnten, in welchem Zustande ein eines natürlichen Todes verstorbener Körper sich nach Verlauf von eirea 11 Jahren, wahrend welcher er wie der vorliegende in einem fichtenen Sarge und in trockener Erde mit Thonunterlage vorgefunden werden müsse, erklärten dieselben, dass ihnen ein solcher Fall noch nicht vorgekommen sei, und sie also ein genügendes Urtheil nicht abgeben könnten.

Bei späterer genauer Besichtigung des Inhalts vom Topfe I. ergab sich, dass eine hautartige ziemlich feste Masse vorhanden war, welche von den Gerichtsärzten für Magenhautüberreste gehalten wurden. Noch ist zu erwähnen, dass diejenige Masse, welche aus dem Topfe I. als Leber angesehen war, beim Zerschneiden ziemlich fest und von brauner Farbe sich zeigte.

Zu bemerken ist noch, dass nach Aussage von Zeugen ein ehemaliger Arbeiter des verstorbenen Eichel das Gift, angeblich Grünspan, aus einer benachbarten Apotheke geholt haben, dass dieser nach dem Tode des Eichel geisteskrank geworden und Iland an sich selbst gelegt haben soll, und dass der zweite Ehemann der der Vergiftung beschuldigten Eichel'schen Ehefrau, Müller Krohne, kurze Zeit vor dem gerichtlichen Processe sich durch Ersäufung im Wasser das Leben genommen haben soll

Statt der weiteren Auseinandersetzung des chemischen Verfahrens lasse ich hier das Gutachten folgen, welches von mir über den Befund erstattet werden musste.

Gutachtlicher Bericht über die gerichtlich chemische Untersuchung der Leiche des zu Mühlingen verstorbenen Sottefried Lichel.

Nachdem mir vom Herzoglichen Kreisgerichte die chemische Untersuchung der am 24. Juli 1852 zu Mühlingen ausgegrabenen Leiche des im Februar 1842 verstorbenen Gottfried Eichel übertragen war und drei versiegelte Töpfe mit den Leichenresten übergeben worden waren, so ward zuvörderst in Gegenwart der Gerichtsdeputation und der Gerichtsarzte als dem stellvertretenden Physikus Dr. Schmidt und dem Oberwundarzt Kessler zur Eröffnung des Topfes, NF I bezeichnet, geschritten.

Der Inhalt des Topfes aus Magen, Leber, Milz und Darmkanal bestehend, welche Organe nicht mehr deutlich zu erkennen waren, sondern ihrer Lage nach in der Leiche noch für diese gehalten waren und sich im Laufe der Verwesung in eine braune mumienartige schmierige Masse verwandelt hatte, zeigte bei der Eröffnung einen starken phosphorisch knoblauchartigen Geruch.

An den einzelnen Organen ward ein weisser Ansatz wahrgenommen, von welchem etwas mittelst eines Messens abgeschabt und unter einer Loupe betrachtet wurde.

Es war keine körnige, noch krystalliaische Structur zu erkennen, sondern nur ein fadenartiges Gewebe von einem Pilze herrührend. Als man etwas dieses weissen Ansatzes erst mit kaltem, dann mit kochendem destillirtem Wasser in einem gläsernen Reagenzröhrchen schüttelte, zeigte sich bei der Prüfung weder eine alkalische noch saure Reaction, auch gaben die auf Arsenik und andere Metalle angewandten Reagentien keine Anzeichen, namentlich blieben Argent. nitric, Cupr. sulph-ammoniat., auch Schwefelwasserstoff und Cyaneisenkalium ohne irgend eine Veränderung.

Bei einer Prüfung dieser weissen Substanz vor dem Löthrohre ward ein bloss brenzlich thierischer, nicht knoblauchartiger Geruch wahrgenommen. Ein wässeriger Auszug dieser Substanz liess beim Abdunsten eine extractartige Masse surtick, welche sich nur wie thierischer Stoff verhielt.

Nach dem Inhalte der Acten war keine sichere Vermuthung über die Art des etwa vorhandenen Gistes zu entnehmen, denn wenn gleich daselbst sich die Aeusserung sindet, dass dieselbe mittelst Grünspans ausgeführt sein möchte, so erscheint dieses um so unwahrscheinlicher, als die Farbe dieses Gistes, so wie der sehr auffallend metallische unangenehme Geschmack desselhen gar leicht zur Entdeckung führen kann. Auch hatte das Herzogl. Kreisgericht sich keineswegs über eine derartige Vermuthung geäussert, sondern seinen Austrag der chemischen Untersuchung ganz allgemein gehalten. Aus diesem Grunde musste die chemische Analyse so geleitet werden, dass nicht leicht irgend ein Gist unentdeckt bleiben konnte, so weit dasselbe überhaupt nach einer so langen Reihe von Jahren noch auszusinden möglich sein dürste.

#### A. Prüfung auf Phosphor\*).

Ein Theil der Leichemeste aus dem Topfe I. wurde in einem ganz dunkeln Zimmer über der Weingeistlampe in einem Löffel erwärmt, wobei weder vor noch beim Erhitzen irgend eine Spur von phosphorischem Leuchten wahrgenommen werden konnte.

Eine andere Portion der Leichenreste wurde einer Destiltation mit Wasser unterworfen, so dass die Mündung der Retorte unter Wasser geleitet war. Das erhaltene Destiltat zeigte weder einen phosphorwasserstoffahnlichen Geruch, noch einen Absatz von Phosphorkügelchen, noch brachten in dem Destillate die geeigneten Reagentien Erscheinungen hervor, welche irgend eine Spur von Phos-

Der Versuch zur Aufündung von Phosphor ward angestellt, um bei dem auffallend phosphorischen Geruche der Leichenreste keinem Versuch zu unterlassen, der die Gegenwart etwaigen Phosphorgehalts darthun könnte, so sehr es auch unwahrscheinlich war, dass sich uoch Phosphor als solcher vorfinden möchte, wenn selbiger zu der möglicher Weise vorhandenen Vergiftung gedient haben sollte.

phorgehalt angedeutet hätten. Nor eine Spur kohlensauren Ammoniaks ward wahrgenommen.

B. Prüfung auf organische Gifte\*).

Um möglicher Weise etwa zur Vergistung benutzte organische Substanzen aufzusinden, war ein Theil der Leichenreste aus Topf I. mit Alcohol. absolut. im Glaskolben ausgekocht, filtrirt, der Rückstand mit Alkohol nachgespült und in zwei Theile getheilt, ein Theil im Wasserbade abgedunstet, der andere Theil bei warmer Lust sich selbst überlassen. Es sondersen sich weder bei dem einen, noch dem andern Versuche Stoffe aus, welche für organische Giststoffe gehalten werden konnten. Als eine Portion des durch Abdunstung erhaltenen Extracts in salzsaurem Wasser ausgenommen wurde, zeigte sich beim vorsichtigen Versetzen mit Aetzammoniak kein Niederschlag, woraus die Abwesenheit eines organischen Gistes, namentlich eines Alkaloids in diesem Antheile gesolgert werden durste.

Ein anderer Theil des abgedunsteten wiederum in Wasser gelösten Extracts ward mit frischem Galläpfel-Aufguss versetzt, der entstandene Niederschlag auf einem Filter gesammelt und ausgewaschen. Der Niederschlag mit frisch bereitetem Bleioxydhydrat versetzt und digerirt, die erhaltene Bleiverbindung in destillirtem Wasser gerührt, mit sehr verdünnter reiner Schwefelsäure zerlegt. Beim Abdunsten ward ebenfalls weder eine Krystallbildung, noch sonst eine Erscheinung wahrgenommen, welche die Gegenwart irgend eines organischen Giftes hätte andeuten können. Auch in der abfiltrirten Flüssigkeit konnte durch Reagentien keine Spur organischer giftiger Substanz wahrgenommen werden.

C. Prüfung auf Kupfer und Blei.

Eine Portion der Leichenreste ward zur Bestimmung etwa vorhandenen Kupfers oder Bleies mit Salpetersäure

<sup>\*)</sup> Wenngleich vorauszusehen war, dass eine solche Prüfung nach so langem Zeitraume ohne Erfolg bleiben würde, so ward sie dennoch nicht unterlassen, um aller Verantwortung wegen unterlassener Prüfung zu entgehen.

behandelt, der saure Aeszug mit Wasser verdünnt, abgegossen, behutsam, theils mit Ammoniak, theils mit Kali
neutralisirt, durch einen Theil dieses salpetersauren Auszugs
ward Schweselwasserstoff geleitet. Es ward weder ein
brauner Niederschlag bei Behandlung mit Schweselwasserstoff, noch eine blaue Farbung beim Sättigen mit Ammoniak
wahrgenommen, auch brachten Eisencyankalium, schweselsaures Natron und andere hier zur Ausmittelung verwandten Reagentien Erscheinungen hervor, welche auf die
Gegenwart von Kupser oder Blei hätten schliessen lassen,
so dass deren Nichtvorhandensein ganz ausser Zweisel steht.

#### D. Nebenversuch auf Arsenik.

Diejenige Portion der Leichenreste, welche mit Salzsäure extrahirt worden war, ward mit Wasser abgewaschen und einer Procedur unterworfen, um noch etwa möglicher Weise bei der Behandlung mit Salzsäure der Aufnahme entgangenen Arsengehalt zu finden, indem man die Masse mit concentrirter Salpetersaure behandelte, die fast gleichförmig flüssig gewordene Masse mit chemisch reinem kohlensaurem Kali sättigte, zur Trockne abdunstete und etwas salpetersaures Kali beimengte. Die fast trockne Salzmasse ward in einem glühend gemachten hessischen Schmelztiegel eingetragen und die weissgraue Masse mit reiner Schweselsäure übergossen, heisses destillirtes Wasser zugesetzt, die Lösung filtrirt, im Wasserbade abgedampft, bei Seite gestellt, das krystallisirte schwefelsaure Kali entsernt und durch die Mutterlauge ein Strom Schweselwasserstoffgas geleitet. Es sonderten sich nach langer Zeit bloss wenig Flocken ab, welche nur ausgeschiedener Schwefel waren.

# B. Hauptversuch zur Ausmittelung etwaigen ... Arsenikgehalts \*).

Zwei Drittheile der Leichenreste aus dem Topfe I. wurden zerkleinert in einer grossen Porcellanschale mit

<sup>\*)</sup> Bei der phemischen Ermittelung des Arseniks legte ich den Gang zu Grunde, den die HH. DD. Wöhler und E. v. Siebeld in

destillirtem Wasser übergossen, chemisch reine Salzsäupei hinzugesetzt, nach einigem Kochen von Zeit zu Zeit vollkommen chemisch reines chlorsaures Kali beigefügt und. nachdem die Digestion im Dampfbade zwei Stunden lang gedauert hatte, durch schwedisches Filtrirpapier geseihet, schweflige Säure beigemischt und sodann durch die Flüssigkeit 44 Stunden lang ein Strom von Hydrothiongas geleitet, einige Zeit lang bei Seite gestellt, zur weitern Entfernung der freien Hydrothionsäure im Dampfbade mässig erwärmt, zum Absetzen in einer Flasche bei Seite gestellt, dann filtrirt, was wohl 49-42 Tage erforderte: Es ward ein Niederschlag von schmutzig-röthlicher Farbe erhalten. Derselbe ward mit kaustischem Ammoniak ausgezogen, so lange dasselbe noch etwas aufnahm, im Wasserbade vorsichtig abgedunstet, der Rückstand in Salzsäure aufgenommen, chlorsaures Kali zugesetzt, vorsichtig erwärmt bis zur Entfernung des freien Chlors, dann in den Marshschen Apparat gebracht, in welchem aus chemisch reinem Zink und eben solcher Schwefelsäure Wasserstoffgas schon einige Zeit lang entwickelt worden war.

Nachdem sich Anfangs nur ein nach Hydrothiongas riechendes Gas entwickelt hatte, ward nach einiger Zeit ein stark knoblauchartig riechendes Gas wahrgenommen. Das Glasrohr, welches bis zum Glühen erhitzt wurde und in welchem bisher nur Ansätze von abgeschiedenem Schwefel bemerkt waren, fing an, sich dunkel zu färben und bald erschienen deutliche Spiegel von Arsenikmetall, die an Stärke sich immer vergrösserten. Als das Gas an der Mündung des Glasrohrs angezündet war, wurde eine Porcellanplatte, später ein Porcellanschälchen vorgehalten, es legten sich deutliche Spiegel von Arsenmetall an, welche nach Behandlung mit Acid nitrie beim Uebergiessen mit Schweselwasserstoff als gelbes Schweselarsen gefällt wurde,

ihrem Werke: »Das ferensisch chemische Verfahren bei einer Arsnikvergiftung. Berlin 1847« vorgeschrieben haben, wobei jedoch auch auf die Beobachtung von Fyfe und Schneider über das Chlorersen Rücksicht genommen ward.

mit salpetersaurem Silber einen gelben Niederschlag, mit An. Calcis einen weissen Niederschlag gab, mit Cupr. amman. sulph: aber ein grüngelbes Präcipitat von entstandenem Scheel'schen Grün hervorbrachte und mit einem aus arseniger Säure im Marsh'schen Apparate erhaltenen Arsenspiegel sich völlig identisch zeigte, dagegen von einem aus Antimon erhaltenen leicht unterscheidbar abwich. Bu wurden mehrere Glasröhren mit diesem Spiegel gefüllt, welche der Schätzung nach ungefähr 5,0 Gran Arsenmetall betrugen, welche entsprechen 6,595 Gran arseniger Säure oder 7,659 Gran Arseniksäure.

Eine genaue quantitative Analyse war vom Gerichte nicht gefordert und um so weniger darauf Bedacht genommen, als man bei dem langen Zeitraume, der zwischen dem Tode des etc. Eichel und der Untersuchung der Leichenreste verflossen war, kaum vermuthen konnte, noch irgend Spuren des Arseniks zu finden, geschweige diese in reichlicher, bestimmbarer Menge anzutreffen. Erst bei der vom Gerichte gesorderten weitern Untersuchung der rückständigen Leichenreste aus den Töpfen II. und III. war ausdrücklich ausgesprochen worden, dass eine wo möglich quantitative Ausmittelung des Arseniks versucht werden sollte, welche denn auch fast in derselben Weise wie vorstehend gedacht ist, ausgeführt wurde, nur mit dem Unterschiede, dass die Ausziehung der Leichenreste in einem Glaskolben, der mit Glashelm, Kühlrohr, Sicherheitsrohr und Vorlage versehen war, vorgenommen ward. um möglichst dem etwaigen Verluste von Arsenik bei der Bildung von Chlorarsenik vorzubeugen \*).

Man erhielt auf diese Weise 2,466 Gran Arsenmetall, welche entsprechen = 3,253 Gran arseniger Säure, sogenannten weissen Arseniks, oder 3,778 Gran Arseniksäure.

Wenn man nun die Menge des in dem ersten Processe erhaltenen Arseniks nur auf die doppelte Menge, also etwa 5 Gran Arsenmetall = 6,595 Gran arseniger Saure, oder 7,659 Gran Arseniksaure anschlägt, was jedenfalls eine

<sup>\*)</sup> In dem Destillate konnte kein Arsengehalt wahrgenommen werden.

mässige Schätzung ist, so würde die ganze Menge des in der Analyse erhaltenen Arseniks fast 40 Gran beträgen. (eine Menge, die gewiss hinreichend ist, auch den stärksten Menschen zu tödten). Wenn man nun aber auch in Anschlag bringt, dass nach den bekannten Wahrnehmungen der Arsenik bei Vergisteten durch Erbrechen, Laxiren und selbst durch Urin entfernt wird, noch mehr aber, dass bei der Verwesung, wobei stets Entwickelung von Wasserstoffeas statt findet, ansehnliche Mengen von Arsenik wasserstoffgas fortgegangen sein müssen, wenn nun aber auch actenkundig feststeht, dass Erbrechen statt gefunden hat, wenn nach einer Aussage auch Laxiren statt gefunden haben soll, so ist sicher anzunehmen, dass der etc. Eich el bedeutende Mengen von Arsenik genommen haben muss. weil sich unter sehr ungünstigen Umständen nach einer so langen Reihe von Jahren noch eine so ansehnliche Menge desselben hat nachweisen lassen.

Von dem aus den Leichenresten dargestellten Arsenmetall erfolgen im beikommenden versiegelten Gefässe mehrere Glasröhren und ein Porcellanschälchen mit den sogenannten Arsenspiegeln versehen.

Dass dieses Gutachten gemäss den Resultaten der chemischen Versuche und dem Standpuncte der chemischen Wissenschaft mit aller Sorgfalt und Vorsicht ausgearbeitet worden ist, bezeugt der Wahrheit gemäss

Bernburg, den 30. September 1852.

Dr. L. F. Bley.

Die schwurgerichtlichen Verhandlungen fanden in Magdeburg am 25. und 26. Mai 4853 statt und endigten mit der Verurtheilung der ehemaligen Wittwe Eichel zum Tode.

# Bemerkungen über die Bereitung der Rademacher'schen Tinct. Ferri acetici:

#### Bolle, Apotheker in Angermunde.

In diesem Archiv, Bd. 74, p. 31 befindet sich eine briefliche Notiz von mir an meinen verehrten Freund Blev, die mich zu folgenden berichtigenden Bemerkungen veranlasst.

Es sind zwei Umstände bei der Bereitung der Rademacher'schen essigsauren Eisentinctur besonders zu be--achten, wenn man ein haltbares beständig gleichmässiges Präparat erhalten will. Der eine Umstand ist der veränderliche Oxydationszustand des Eisensalzes, der andere die Auflöslichkeit desselben in Weingeist, je nachdem die Oxydation mehr oder weniger vorgeschritten ist.

Das Gemenge von schwefelsaurem Eisenoxydul und Bleizucker muss mit der vorschriftmässigen Menge Wasser in einer flachen Schale leicht bedeckt und mindestens acht Tage unter recht oft wiederholtem Umrühren stehen gelassen werden.

Das Umrühren kann nicht oft genug wiederholt werden, indem man bemerken wird, dass die Obersläche der Flüssigkeit sich sofort mit einer Oxydhaut überzieht, welche die unter ihr liegende Flüssigkeit der gewünschten Einwirkung der Lust entziehen würde.

Der zweite Umstand ist die Auflöslichkeit des gebildeten essigsauren Eisenoxyduloxyds in Weingeist. Geht die Fortbildung des ersteren in der Mischung mit dem letzteren noch weiter vor, so erfolgt immer eine krystallinische Ausscheidung des Eisensalzes in der fertigen Tinctur, also nach dem Filtriren. Möglich auch, dass bei der in Rede stehenden Bereitungsweise in der wässerigen

## 162 Bolle, über die Rademacher sche Pinet. Perri acctiof.

Auflösung ein Theil Bisensalz aufgelöst ist, der durch den Weingeist später und zwar nur allmäng ausgeschieden wird.

Um also Nichts in den Weingeist aufzunehmen, was sich später doch ausscheidet, thut man also wohl, erst nach zweimal 24 Stunden nach dem Zusatze desselben die Filtration vorzunehmen.

Statt des vorgeschriebenen Acet. crudi wende ich Essigsprit an, der alles an der Schale und dem Rührinstrument
hastende Eisenoxyd fast verschwinden macht. Schliesslich
bemerke ich noch, dass ich die Ergänzung des verdunsteten Wassers nicht nach dem Zusatze des Essigs, sondern vor demselben, und den Zusatz des Weingeistes in
einer verschliessbaren Flasche, worin das ganze Gemisch
stehen bleibt, vornehme.

# II. Naturgeschichte und Pharmakognosie.

#### Notizen von Landerer.

#### 1) Mauna Alhagina.

Hedysarum Alhagi und H. Maurorum sind zwei im Oriente vorkommende Pflanzen, die in Palastina, in Syrien und Aegypten sich zu kleisen Sträuchern ausbilden, während dieselben in Griechenland, wo sie in der Nähe des Meeres vorkommen, ganz niedrige Pflanzen bleiben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der heil. Johannes während seines Aufenthalts in der Wüste sich von dem honigartigen Safte dieser Pflanzen nährte. Plinius nannte diesen Sast Mei ex acre und Theophrast Humor melleus. Ich habe die Pflanzen sowohl in Griechenland, als auch in Kleinasien in der Nähe von Smyrna und auf den ausgedehnten Ebenen bis nach Magnesia sehr häufig gesehen; ner selten bemerkt man jedoch auf denselben diese sogenannte Manna Alhagina oder M. Persica, wahrscheinlich wegen der dem Ausschmelzen dieses Sastes nicht geeigneten klimatischen Verhältnisse, die natürlich in den viel heisseren Gegenden Persiens und Syriens weit anders sind und auch anders auf die Constitution dieser Pflanzen einwirken. In Persien sind sie deshalb voll dieses zuckerigen Saftes und während der heissen Jahreszeit ganz damit. überzogen. In der Köhle der Nacht verdickt sich dann der Sast zu einer krümeligen Masse, worauf er des Morgens in Form von unregelmässigen gelblichen oder weissen Trepfen abgelesen werden kann. Diese Manns Alhagina wird gleich der aus Temerio mannifera gewonnenen theils in blecherne, theils in unglacirte thonerne Topfe

gethan, dieselben mit Leinwand zugebunden und in die Brde gegraben, oder in einer Art Keller außbewahrt. Sie dient den Leuten theils als Arzneimittel gegen den Husten und gegen die gefürchtete Maraz (d. i. Schwindsucht), grösstentheils jedoch als Nahrungsmittel, das man sowohl allein, wie auch mit Brod und andern süssen Prüchten verspeist. Pür Reisende und namentlich für die armen Beduinen, die oft Monate lang in der Wüste mit den Caravanen umherziehen, soll diese Manna ein vorzügliches Nahrungsmittel sein, indem wenige Drammen derselben schon sättigen sollen; auch auf die sehr schlechten Trinkwässer der Wüste, die beinahe alle bittersalzig sind, soll sie verbessernd einwirken.

- 2) Um das Brod schmackhafter zu machen, streuet man auf dasselbe Sesamsamen, in einigen Theilen des Landes auch den Samen von Nigella sativa, den man Melanthion oder Melanspermon nennt. Der letztere Samen ist das Hauptgewürz des Brodes in ganz Aegypten.
- 3) Die Traubenkrankheit hat sich zum Unglück der Staphiden-Besitzer (Besitzer der Korinthen Weinberge) und auch der Regierung schon im Mai dieses Jahres eingestellt. Das Oidium Tuckeri, das sich im vorigen Jahre nur auf den Früchten zeigte und einen grossen Theil derselben zu Grunde richtete, zeigt sich nun auch auf den Blättern und Stengeln. Sehr traurige Nachrichten sind heuteaus Patras. Korinth und Vostiza eingelaufen, die das Umsichgreifen der Krankheit nicht nur bestätigen, sondern auch eine traurige Aussicht auf die Verheerung der Frucht des Weinstocks zulassen. Ganz besonders soll ein voreinigen Tagen gefallener Regen diese Schwammbildung. befordert haben. Eine Menge von Versuchen, diese Krankheit des Weinstocks zu verhüten, wurde angestellt, ohne jedoch bis zur Stunde irgend ein günstiges Resultat geliefert zu haben. Die Binen liessen die Reben unbeschnitten, die Andern liessen die Weinstöcke unbearbeitet; Einige schützten die Weinberge vor dem Nord-, Andere vor dem Süd-

winde; man vermengte das Erdreich mit Kalk, mit Asche, mit Kohle, oder begoss dasselbe mit Eisenlösung; man bestrich die Wurzeln, Schösslinge und die ganzen Reben mit Thon — Alles ohne erklecklichen Erfolg und Nutzen (also ganz ähnlich wie unsere Mittel gegen die Kartoffelkrankheit. Die Red.).

#### 4) Ueber die Scherbets der Orientalen.

Der Alkoran verbietet den Muhamedanern den Gebrauch des Weines (Sarap), deswegen ist ihr gewöhnliches Getränk das Wasser, das sie jedoch, um es schmackhafter zu machen, mit verschiedenen süssen Pflanzensäften mischen: diese Getränke nennt man im Orient Scherbets. die mehr säuerlichen werden Bosas genannt. Sie werden aus den verschiedensten Stoffen bereitet, je nachdem der Türke' reich oder arm ist, und die türkische Hausfrau richtet auf die Bereitung solcher Scherbets während des ganzen Jahres ihre besondere Aufmerksamkeit. chen Türken bereiten ihre Confituren aus Chocolade. bittern Mandeln, Vanille, Mastix, aus dem Saste von Cornus mascula, aus Rosenblättern, Cochenille, aus Zuckersyrupen unter Zusatz der angenehmsten Aroma des Orients. Die Scherbets aus Mastix werden auf folgende Weise bereitet. Der Zacker wird bis zur dicken Syrupsconsistenz eingekocht und nachdem derselbe kalt geworden, ganz feines Mastixpulver zugemischt, und sodann mittelst einer hölzernen Keule so lange durchgearbeitet, bis die ganze Masse schneeweiss geworden ist. Dies ist das sogenannte Mastichogliko. Andere Scherbets werden mittelst eingesottener Früchte bereitet, z.B. das Bisinap-Scherbet aus Aprikosen Marmelade aus Orangen, Citronen und ähnlichen Früchten. Um nun ein kühlendes Getränk zu bereiten, werden einige Löffel voll dieser Syrupe oder Marmeladen mit: kaltem Wasser angerührt, aufgelöst und getrunken, oder man isst zuerst ein Löffelchen voll dersetben und trinkt sodann das Wasser wach. Die ärmere Classo bereitet ihre Scherbets aus getrocknetch Weinbeeress. Diese werden auf einem Reibstein zerquetscht, mit Wasser

angerührt, der Saft durchgesteibt und getrunken. Dieses Scherbet beisst Kuru üzüm Scherbet (Weinbeeren-Scherbet). In Accypten dient der ärmeren Classe als Versüssungsmittel der ungereinigte Zucker, und um das Getränk noch angenehmer zu machen, wird demselben etwas Iraky (d. i. schlechter Branntwein) zugesetzt. Ein anderes Getränk, namentlich für die arbeitende Classe, ist Wasser mit Zusatz von Mastix- oder Anis-Bramtwein, ebenso der aus Honig bereitete sogenannte Palli-Scherbet. Um nun zu diesen Scherbets frisches Wasser vorräthig zu haben. wird dasselbe in sogenannte Schwitzkrüge gethen. Dieses sind thönerne Krüge, welche nur leicht gebrannt sind und das Wasser durchschwitzen lassen. Je mehr sie diese Rigenschaft besitzen, desto besser sind sie und um so kälter ist das in ihnen enthaltene Wasser. Die Verdunstong und die dadurch entstehende Verdunstungskälte ist um so bedeutender, je mehr das Gefäss dem Lufizuze ausgesetzt wird, deswegen stellt oder hängt man dieselben auch an Thüren oder offenstehende Fenster.

In Aegypten wird auch ein Scherbet aus den Datteln, woraus man Marmelade bereitet, oder sie mit Zucker einkocht, gemacht und ist eines der angenehmsten und kühlendsten Getränke. Zu diesem Gourmade-Scherbet setzt man auch einige Löffelchen voll des durch Gahrung der überreifen Datteln erhaltenen Iraky hinzu.

Ebenfalls wird ein Syrup aus Melonen- und Kürbiskernen zur Bereitung kühlender Getränke verwandt, die man Sumada nennt.

Mit der Bereitung der Scherhets gindt sich eine Monge Menschen ab, welche man Scherhetsides nennt, und die nuch dieses Getränk auf den Strassen feil hieten. Schon won Weitem wird man durch ein eigenthümliches Schnurren und wirbelndes Geräusch tile Nähe eines Scherhetsiden gewahr. Dieselben haben einen kleinen Tisch oder vielmehr eine kleine tragbare Bude vor sich, woratt eine Monge Flaschen mit stiesen und säuerlichen Syrupen, mit andern gefärbten Flüssigkeiten, mit Rum, Raky u. z. w. stehen, ausserdem Gitzenen, Grangen, Schachteln mit Robit

Lalgan (d. i. eine in Stitcke zerschnittene weiche Masse aus Amylum oder Arrew Root, mit Zucker, Mandeln und Ristazien versetzt und auch gefärbt) sich besinden. Um die Gläser mit dem Wasser stets kelt zu erhelten werden sie auf einer kleinen Mühle herumgedreht und das Wasser in seinem Strahle auf die sich schnell umdrehenden Gläser gespritzt, um dadurch die Verdunstung zu befördern und die Verdunstungskälte zu steigern. Auch sind kleine Glöckchen angebracht, die fortwährend läuten; hierdurch angelockt, ist um den Scherbetsiden stets eine Menge Kinder versammelt, die sich hier die Zeit vertreiben.

Bosas sind säuerliche Getränke, welche aus säuerlichen Syrupen und Confituren bereitet werden. Das Wort Bosa kommt vom türkischen bosmak, d. i. verderben, sauer werden, und bedeutet etwas Verdorbenes, Säuerliches. Der Bosa, dessen sich die Armen als gewöhnliches Getränk bedienen, ist sehr ekelhast und trübe und hat Aehnlichkeit mit einem schlechten sauren weissen Biere. Deshalb gight es auch ein türkisches und griechisches Sprichwort: »Es ist so trübe wie Bosa«, wonn man ein schlechtes und trübes Getränk bezeichnen will. Die Bereitung geschieht anf folgende Weise. Der Hirsesamen (Keyypòs), Sem. Milii, wird zerrieben, mit Wasser zu einem Teige eingeknetet und das Gemisch sich selbst überlassen, bis dasselbe in Gährung übergeht und einen säuerlichen weinigen Geruch Alsdann wird dasselbe mit Wasser ausgeentwickelt. waschen, durch Leintücher geseiht und als Bosa verkauft, wo es der arbeitenden Classe als gewöhnliches Getränk dient. Es ist schwer zu ermitteln, ob nicht der sogen. Olvos apides ader Zádos (d. i. Bier), dessen Aeschylus als Getränk der alten Griechen erwähnt, nicht ein abnlicher Bosa gewesen sei.

Rin anderes säuerliches Getränk bereiten sich die armen Leute aus den sogenannten Liebesäpfeln (Mala Sofam Lycopersia), indem sie den pulpösen Theil mit Wasser anrühren; dasselbe ist sehr angenehm säuerlich und zu gleicher Zeit sehr gannd. Eines anderen diesem ähnlichen Scherbets oder Bosas bedienen sich die Araber, nämlich aus Tamarinden, die sie mit Wasser und ungereinigtem Zucker sich zu einem sehr angenehmen Tranke bereiten; auch aus den unreisen Weintrauben, indem man diese zerquetscht, mit Wasser anrührt und den verdünnten Sast mit Honig versetzt. In Griechenland ist auch ein Bosa aus Maulbeeren üblich, jedoch aus einer Abart der Merus nigra, die man Bovopopa, saure Maulbeeren«, nennt, weil die Früchte einen angenehm säuerlichen Geschmack besitzen. Dieser Bosa gehört ebenfalls zu den angenehmsten und gesundesten. Durch Auslösen von Rosenzucker in Wasser oder auch der Rodakinopyta (d. i. eine Confitüre aus Aprikosen) erhält man das Rodo oder Rodakino Scherbet.

Endlich muss ich noch des ausgezeichnetsten Scherbets erwähnen, das nur in den Serails des Sultans und der Paschas in Gebrauch ist. Dasselbe heisst Sinkon Tschubin und wird auf folgende Weise in dem Privat-Chasne des Sultans bereitet. Aus dem besten weissen Zucker (Seker) wird mittelst weissen Essigs ein Syrupus aceticus s. Oxysaccharum bereitet, derselbe durch seidene Tücher geseiht, und um ihm einen angenehmen Geschmack zu geben, mit den Blättern von Aloysia s. Verbena citriodora in Digestion gestellt. Zu diesem Oxysaccharum (Sirke Seker) werden sodann jedesmal vor dem Gebrauch einige Goldblätter gerührt und dann mit Eiswasser zum Scherbet dem Sultan überreicht.

Auch der sogenannten Malebia will ich Erwähnung thun, die folgendermaassen bereitet und an allen Strassenecken Constantinopels und in Brussa feilgeboten wird. Reismehl wird mit Milch zu einer gelatinösen Masse gekocht und diese in grossen und weiten Gefässen erkalten gelassen. Diese Malebia wird von den gemeinen Leuten sehr gern genossen, um so mehr, als es sowohl für ein kühlendes und nährendes, als auch Diarrhöe stillendes Mittel gilt. Die mit Bereitung derselben sich Beschäftigenden werden Malebetzides genannt und rufen die Vorübergehenden an: Bujurun Malebra eit (d. i. Wilkommen)

zur guten und gesunden Malebia). Wünscht man solche zu essen, so wird ein Theil dieser Gelatine mit einem kleinen Beile abgeschnitten und dem Verlangenden in kleine Stücke vorgehackt. Auch bereiten diese Malebiatzides ein dem Bosa ähnliches Getrank, das der arbeitenden Classe sehr mundet und aus Reismehl mit Petmese (d. i. eingesottenem Traubensaft) bereitet wird.

Schliesslich führe ich hier noch ein ägyptisches Scherbet an, das aus der sogenannten Manna bereitet wird. Die sehr angenehm süssen, den Mandeln an Geschmack gleichen Erdmandeln (d. i. die Frucht von Cuperus esculentus, die früher auch Dulcinia Bulbulus thrasus hiess). werden von den Arabern Manna genannt und wegen ihrer nährenden Eigenschaften in ganz Aegypten cultivirt und auf die Bazars von Alexandrien gebracht. Es werden verschiedene Sorten im Handel unterschieden, namentlich soll die Manna vom Senegal viel ausgezeichneter, süsser und nährender sein; Hunderte von Säcken, in deren jedem sich gegen 440 Pfand befinden, werden in Kairo und Alexandrien zum Verkauf ausgeboten. Aus diesen Wurzeln bereiten die Aegypter ihre Scherbets durch Ausquetschen derselben auf Handmühlen oder durch Zerreiben nach Art der Emulsionen. Solche Syrupe werden auch in den Familien vorräthig gehalten und zur Bereitung von Emol-Auch findet man aus sionen. Summaden etc. verwendet. diesen Erdmandeln mit Zucker und Reismehl bereitete und im Ofen oder an der Sonne stark getrocknete Pasten vorräthig, und durch Zerreiben derselben mit Wasser kana man in wenigen Augenblicken Scherbet oder Summade herstellen

#### 5. Notiz über Helleborus.

Helleboros melas Dioscor. ist der H. niger, das Σκάρφη der Neu-Griechen. Er findet sich auf dem Parnass, auf dem Gebirge Dirphis und in der Nähe des alten Antikyra, nach welchem die Alten den Helleborus auch Αντίκυρα nannten. Radix Melampodii wurde derselbe genannt nach Melampus, einem der berühmtesten Aerzte des Alterthums.

der 220 Jahre vor dem Argenmutanunge lebte und diese Wurzel zur Heilung von Manie und andern unheilbaren Krankheiten zuerst gebrauchte. Da Melampus die Tochter des Königs von Argos, Proitos, von der Manie heilte, so erhielt er dafür einen Theil des Königreichs zum Geschenk und die Tochter Iphianassa zur Frau. Die Römer nannten den Helleborus: Veratrum squod mentem vertat. Ueber denselben sagt auch Theophrast: »Niger ubique nascitur, optimus vero Helicone, optimi vero et usitatissimi quatuor sunt: Octacus, Ponticus, Eleaticus, Massalioticus. Horaz in den Satyren sagt, dass den an Melancholie und Manie Leidenden der Helleborus nothwendig und nützlich sei.

In Betreff der Wirkung des Helleborus findet sich bei Pausanias X. 37. 5. folgende höchst sonderbare Bemerkung: »Als die Amphyktyonen Kirrha bei Delphi belagerten und es nicht nehmen konnten, ersann Solon von Athen folgende List. Er leitete das Wasser, das aus dem Pleistos in einen Canal nach Kirrha floss, ab, warf dann Helleborus-Wurzeln in den Pleistos, und als er glaubte, dass das Wasser hinreichend von dem Mittel habe, leitete er es wieder in den Canal; die Kirrhaner aber tranken während der Zeit das Wasser ungehindert, bekamen dadurch unaufhörlichen Durchfall und versäumten deshalb die Bewachung der Mauer; die Amphyktyonen aber nahmen die Stadt.«

Die Römer bereiteten damit einen Wein, den Plinius erwähnt als Vinum helleberatum, auch nennt er die den Helleborus Gebrauchenden: Homines helleborus. Ausserdem findet sich bei Gellius: »Danda est hellebori multo pars maxima avaris.« Die Empiriker geben denselben, namentlich die Rad. Hellebori tosta, gegen epileptische Anfälle mit ausgezeichnetem Erfolge.

# III. Monatsbericht.

Leichte Zersetzung des Ammoniaks.

Nach Bouet-Bonfill zersetzt sich das Ammoniak leicht und vollständig noch unter Rothglühhitze, wenn man es durch eine Porcellanröhre streichen lässt, welche mit kleinen Stücken oder grobem Pulver von Aetzkalk gefüllt ist. Diese merkwürdige Erscheinung macht Bonfill von der katalytischen Kraft (?) abhängig, analog der Zersetzung des Wasserstoffhyperoxyds unter dem Einfluss des Manganhyperoxyds. Er glaubt, dass alle gasförmigen Verbindungen, welche sich bis jetzt unter dem Einstuss der Wärme gar nicht oder nur unvollständig zersetzten, unter gleichen Umständen sich ebenso wie das Ammoniak verhalten werden. Endlich bezeichnet er jene leichte Zersetzbarkeit des Ammoniaks als eine neue Quelle von chemisch reinem Wasserstoff, in allen Fällen, wo die Gegenwart des Stickstoffs nicht hinderlich ist, und er schlagt vor, diesen Wasserstoff zur Reduction von Metalloxyden und überhaupt allemal dann anzuwenden, wenn eine Verunreinigung mit Arsen-, Antimon-, Schwefel- oder Kohlenwasserstoff, welche ihn begleiten, wenn er auf die gewöhnliche Weise bereitet ist, schädlich sein würde. (Journ, de Pharm, et de Chim, Dec. 1852.)

# Ueber die Qualität des Braunsteins von llefeld am Horze.

Der Braunstein wurde sowohl nach der Methode von Fiekentscher, als auch nach der von Otto geprüft. Braterer berechnet denselben aus der Menge Salzsäure, welche dadurch zerlegt wird, indem er erforscht, wie viel Kupferspäne an Gewicht verlieren, auf welche das freie Chlor einwirkt; Otto bestimmt das erhaltene Chlor durch die Menge Eisenexyd, welches sich in einer Auflösung des schwefelsauren Bisenoxyduls bildet, wenn man das Chlor hineinleitet. Es ergaben sich folgende Resultate:

#### 172 Carrarischer Marmor. — Thongemenge zu Vorlagen.

|                 | Fickentscher's Nethode, |                | Otto's Nethode. |                           |
|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
|                 |                         | Sauerstoffgeh. |                 | Sauerstoffgeh. nach Proc. |
| Erste Sorte     | 57,7                    | 13,03          | 55,35           | 12,60                     |
| Zweile Sorte    | 49,4                    | 11,10          | 47,90           | 10,00                     |
| Dritte Sorte    | 29,7                    | 6,70           | <b>3</b> 2,70   | 7,36                      |
| Grubenschlieg . | 41,5                    | 9,30           | 42,60           | 9,62                      |
| Kehrheerdschlie | g 35,9                  | 8,11           | 35,69           | 8,05                      |

Vergleicht man hiermit den Gehalt des Sauerstoffs in den in der Natur vorkommenden reinen Manganerzen, so ergiebt sich, dass die Sorte I. und H. Gemenge von Pyrolusit und Manganit und dem Varvicit an Sauerstoff gleich sind, die Sorte III. ist Hausmannit und die Schliege sind Gemenge aller Sorten und noch mit Erden verunreinigt. (Berg- u. Hüttenm. Ztg. 1853. No. 9. — Polyt. Centrbl. 1853. No. 9. p. 547-49.)

Mr.

### Analyse von carrarischem Marmor bester Qualität.

Ph. M. Käppel aus Schweinfurt hat solchen in dem Laboratorium des Hrn. Prof. Fresenius untersucht. Er nahm dazu schneeweissen feinkörnigen Marmor von 2,699 spec. Gew. bei 27°C., welchen er vor der Analyse im Wasserbade getrocknet hatte, wodurch sich in der That ein geringer Verlust an Wasser ergab. Die Bestandtheile dieses Marmors sind nach ihm folgende:

| Unlöslicher Rückstand (Quarzsand) 0,1558                                | 3      |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| Risenoxyd, Manganoxydul u. Thonerde 0,082                               | 5      |         |          |
| Kalk, kohlensaurer                                                      |        | 43,4567 | Kohlens. |
| Taikerde, kohlensanre 0,900                                             | 3      | 0,4714  |          |
| Kieselsäure 0,0059 Proc., Spuren von<br>Phosphorsäure und Verlust 0,096 | -<br>! | 43,9281 | -        |
|                                                                         |        |         |          |

100,0000. (Journ. für prakt. Chem. 1352. Bd. 57. H. 6. p. 324.) R.

# Untersuchung eines Thongemenges zu Vorlagen.

Die im Elsass verfertigten Vorlagen zur Condensation der Salzsäure eignen sich durch ihre Haltbarkeit bekanntlich am besten zu diesem Zwecke in den Salzsäure-Fabriken. Dies veranlasste H. v. Seckendorf aus Gera, in dem schon oben genannten Laboratorium eine Analyse des hierzu verwendeten Thongemenges auszusühren. Es werden drei verschiedene Thone am Orte der Versertigung gemengt, von denen nur einer sich in der unmittelbaren Nähe (Oberbetschbach bei Hagenau) befindet.

Das untersuckte Thongemenge hatte die Eigenschaften des Pfeisenthons, hastete stark an der Zunge, war vollkommen plastisch, zersiel in Wasser unter Entwickelung kleiner Lustblasen und brauste nicht mit Säuren. Es zersprang, auf der Kohle vor dem Löthrohr erhitzt, hestig, entwickelte beim Glühen in der Glasröhre nur Wasser, keinen Salmiak, und besass eine grauweisse Farbe.

Die Resultate der Analyse ergaben:

| Kieselsāuro   | .64,32 | Proc. |
|---------------|--------|-------|
| Thonerde      | .19,18 | *     |
| Eisenexyd     | . 1,76 |       |
| Kalk          | . 1,46 | H     |
| Talkerdo      | . 1,08 |       |
| Schwefelsaure | . 0,02 |       |
| Chlor         | . 0,02 |       |
| Kalî          |        | •     |
| Natron        | 1,70   | *     |
| Wasser        | . 7.89 | ~     |
| -             | 99,76  |       |

Der hierzu verwendete Thon war vorher bei 430° getrocknet worden. (Journ. für prakt. Chem. 1852. Bd. 57. H 6. p. 327.)

# Einige neue schwesligsaure Quecksilberdoppelsalze.

Péau de Saint-Gilles theilt darüber Folgendes mit.

I. HgO,  $SO^2 + KO$ ,  $SO^2 + aq$ .

Das schweselsaure Kali scheint sich nur in einem einzigen Verhältniss mit dem schwesligsauren Quecksilberoxyd zu verbinden. Das Doppelsalz wird erhalten durch Vermischen der concentrirten Lösungen von Quecksilberchlorid und schwesligsaurem Kali. Es bildet kleine weisse Nadeln und reagirt neutral auf Lackmuspapier.

II. HgO,  $SO^2 + NaO$ ,  $SO^2 + aq$ .

Krystallisirt in rhombischen Tafeln, seine wässerige Lösung wird durch Jodkalium nicht gefällt. Man erhält es auf dieselbe Weise wie das vorige; da es aber löslicher ist, so muss die Flüssigkeit zuvor eingeengt werden.

III.  $2(\text{HgO}, \text{SO}^2) + \text{NaO}, \text{SO}^2 + \text{aq}$ .

Man erhält es gruppenförmig in Nadeln krystallisirt, wenn man zwei heiss gesättigte Lösungen von schwefligsaurem Natron und Quecksilberchlorid in geringem Ueberschuss mit einander vermischt. Seine Lösung reagirt stark alkalisch und verliert die Hälfte seines Quecksilbers wenn man Jodkaliumlösung binzugiesst.

IV. 3/HgCl) + 2(H·NO. SO<sup>2</sup>).

Bildet sich unter ähnlichen Umständen wie die früberen und krystallisirt in perlmutterglänzenden Schappen.

Die schwefligsauren Doppelsalze entstehen auch, wenn man die schwefligsauren Alkalien auf Quecksilberoxyd einwirken lässt, welches in Lösung tritt und die Hällteder alkalischen Base verdrängt.

Durch Kochen in reinem Wasser zersetzen sie sich, entwickeln schweslige Säure und geben ansangs schweselsaures Quecksilberoxydul, welches sich hernach unter Abscheidung von metallischem Quecksilber zersetzt.

Die Gegenwart eines löslichen Chlorürs verhindert die

Zersetzung.

Das Quecksilberchlorid modificirt die Reaction noch. Ist es im Leberschuss, so findet beim Aufkochen theilweise Reduction des Quecksilberchlorids statt und man erhält einen krystallinischen Niederschlag von Calomel. Ist im Gegentheil das schwesligsaure Alkali in grösserer Menge angewandt, so tritt wieder der frühere Fall ein und man kann kochen, ohne dass Zersetzung statt findet.

Die schwesligsauren Alkalien, mit Quecksilberchlorür in Berührung gebracht, theilen dasselbe in ein Quecksilberoxyd-Alkalisalz, welches sich löst, und in metallisches Quecksilber, gerade wie die Cyanure. Das Quecksilberjodid löst sich leicht in den schwesligsauren Alkalien, wodurch analoge Doppelsalze entstehen, wie mit dem Chlorid.

Das schwesligsaure Natron und Kali scheinen auf Cyanquecksilber ohne Wirkung zu sein. Das schwesligsaure Ammoniak allein bringt damit ein Doppelsalz hervor, welches schweslige Säure enthält. (Journ. de Pharm. et de Chém. Janv. 1853.)

# Verhalten einiger Oxyde gegen Kali bei der Gegenwart von Chromoxyd.

Der Einfluss der Verbindung des Chromoxyds mit Metalloxyden, welche an und für sich in Kalilauge unlöslich sind, ist bekannt: die unlöslichen Oxyde werden dadurch in machen Fallen löslich; in andern theilen sie ihre Unlöslichkeit dem sonst löslichen Chromoxyd mit.

Northcote und Church suchten die Bedingungen zu erforschen, unter denen vollständige Lösung oder Fällung der verbundenen Oxyde statt findet. Sie fanden, dass vollständige Lösung statt findet, wenn das Chromoxyd verbunden ist mit 40 Proc. Bisenoxyd, mit 42,5 Proc. Manganoxyd, mit 20 Proc. Kobalt- oder 25 Proc. Nickeloxydul, und dass vollständige Fällung statt findet, wenn das Chromoxyd verbunden ist mit 80 Proc. Eisenoxyd, mit 60 Proc. Manganoxyd, mit 50 Proc. Kobalt- oder Nickeloxydul. Die berden letzteren jedoch, auf solche Weise föslich gemacht, bleiben es nicht permanent; zuletzt werden sie nicht allein selbst unlöslich, sondern zugleich mit ihnen fällt auch etwas Chromoxyd nieder. (Pharm. Jeurn. and Transact. Jan. 1853.)

# Verfahren zur Erlangung der sogenanuten Henryschen Magnesia anglica.

Man weise, dass die Magnesia, genannt de Henry, von den Engländern so geschätzt und in ihrer Bereitung geheim gehalten, schwer und körnig ist, während die Magnesia des Codex oder die Magnesia officinalis leicht und Man supponirt, dass diese Magnesia pulverig erscheint. gewonnen werde, wenn man die kohlensaure Magnesia, die man calciniren will, anseuchte und sie in einem Schmelztiegel stark zusammendrücke (und dann heftig glühe). Vor einigen Jahren hat Collas folgendes Verfahren in Vorschlag gebracht, um eine sehr schwere Magnesia zu bekommen. Man macht einen sehr festen Teig, indem man die gepulverte kohlensaure Magnesia anseuchtet; man lässt ihn im Dörrofen trocknen und calcinirt ihn, nachdem man ihn in dem Schmelztiegel stark aufgeschichtet hat. Das von Mohr angegebene Verfahren nähert sich in vielen Beziehungen dem von Collas; inzwischen differirt es davon darin, dass die Ausschichtung (tassement) keine so unerlässliche Bedingung zu sein scheint, wie man es sich gedacht hatte. Man fässt reine schwefelsaure Magnesia, die kein Eisen enthält, in destillirtem Wasser auflösen und fügt der kochenden Auflösung eine Solution von kohlensaurem Natron hinzu, bis keine Präcipitation mehr statt findet. Man setzt das Kochen fort, bis das Gemenge aufgehört hat, Kohlensäure zu entwickeln, sondert das Präcipitat und lässt von neuem kochen. Dann wirst man es auf ein Filtrum und wäscht es mit warmem destillirtem Wasser, bis die absliessende Flüssigkeit keine Spar mehr von Schwefelsäure giebt Das durchgegangene und getrocknete Präcipitat ist sehr weiss und dicht; man calcinirt es bis zum Weissglühen (au rouge blanc) 1 Stunde hindurch in einem hessischen Schmelztiegel, der wohl verschlossen ist, und erhält so eine sehön weisse, fein granulirte Magnesia; nur nimmt sie in den Theilen, die mit dem Tiegel in Berührung gewesen sind, eine gelbe Farbe an, die von der Gegenwart des Eisenoxyds herrührt. das in dem Tiegel enthalten ist. Diese Magnesia hat eine bei auffallendem Lichte ins Röthliche scheinende Farbe; im Lichte reflectirt, ist sie schon weiss; ihre Dichtigkeit und spec. Gewicht findet man in dem Maasse kaum in der de Henry'schen Magnesia. In der That wiegt 4 Cubikzoll de Henry'sche Magnesia 7 Grm., und die, welche Mohr durch sein Verfahren gewonnen hat, wog bei drei Versuchen 10,74, 11,19 und 11,18 Grm. Das spec. Gewicht der de Henry'schen Magnesia schwankt zwischen 2,50 und 2,67; die von Mohr wiegt 3,148. Um dieser Magnesia eine kleine Ouantitat Schweselsäure zu entziehen, die sie etwa noch enthalten könnte, räth Mohr zu der Vorsicht, die kohlensaure Magnesia, bevor sie calcinirt werde, leicht erwärmen und von neuem mit warmem Wasser auswaschen zu lassen. (Bull. de Therap) Aug. Droste, Dr.

# Prüfung der verschiedenen Hygrometer.

V. Regnault hat in Comptes rendus, T. XXXV. p. 330 seine hygrometrischen Studien mitgetheilt und fasst dabei die verschiedenen Methoden, um die vorhandene Menge Wasserdampf in der Atmosphäre zu bestimmen, in vier zusammen:

1) Die chemische, d.h. durch Wägen das aus einer bestimmten Menge Luft aufgesogene Wasser zu bestimmen, gewährt bei der gehörigen Sorgfalt grosse Genauigkeit, ist aber nicht geeignet zu fortlaufenden Beobachtungen: denn sie fordert zu viel Apparate und zu viel Zeit, ist aber wohl geeignet, andere Methoden zu prüfen.

2) Hygrometer, gebildet aus organischen, sich durch Feuchtigkeit verlängernden Substanzen. Das vollkommenste Hygrometer dieser Art ist das Saussure'sche Haarbygrometer, doch nach der von Saussure angegebenen Weise graduirt, gar nicht mit anderen zu vergleichen; beseitigt man aber auch diesen Fehler, was aber viel Zeit und Sorgfalt kostet, so hält Regnault es doch für das Beste, einem Instrumente, welches so leicht in Unordnung kommt, gänzlich zu entsagen.

3) Condensations-Hygrometer. Den Wassergehalt der Atmosphare durch den Thaupunct zu bestimmen. halt Regnault nicht nur für das genaueste Verfahren, sendern auch deshalb für das am meisten zu empfehlende, weil weder die Temperatur, noch die Feuchtigkeit, noch der Lustzug darauf einen Einfluss ausüben. Er meint aber, dass wenngleich es leicht zu handhaben ist, es doch keine allgemeine Anwendung finden werde, da der constante Beobachter eitt Instrument verlange, wo er bloss abzulesen braucht.

4) Psychrometer. Dies besteht, wie bekannt, aus zwei Thermometern, wovon das eine immer trocken, das andere stets feucht erhalten wird, aus der Differenz beider und dem gleichzeitigen Barometerstand leitet man den Sättigungsbruch oder Wassergebalt der Luft ab Um dies letztere zu können, muss man die Formel kennen, welche diese verschiedenen Elemente verknüpft. Diese von August aufgestellte Formel hat nun Regnault geprüft und vereinfacht; da aber die relativen Temperaturen der beiden Thermometer nicht bloss vom Sättigungszustand der Luft, sondern auch von dem Bewegungszustand derselben, so wie von andern örtlichen Umständen abhängen, so kommt er zu dem Schluss, dass das Psychrometer ebenso wie das Saussure'sche Haarhygrometer, nur als ein empirisches Instrument anzusehen sei. Will man aber dem ungeachtet sich des Psychrometers zu Hygrometer-Beobachtungen bedienen, so muss man dasselbe an einem sehr geräumiged durch Gebäude umgebenen Ort stellen, damit die Thermometer vor der directen Einwirkung des Windes geschützt sind; man muss ferner mit Hülfe des Condensations-Hygrometers, oder auf chemischem Wege den Werth der Constante August's in der Regnault'schen Formel für den fraglichen Ort und die verschiedenen Strecken der Thermometer gesucht haben, um diese vereinsachte Formel anwenden zu können.

Grössere Sicherheit gewährt nach Regnault stets das Condensations: Hygrometer, mit Benutzung der in seiner frühern Abhandlung angegebenen Maassregeln. Dech empfiehlt er jetzt zur bequemern Handhabung den Brunner'schen umkehrberen Doppel-Aspirator. Das Hygrometer soll man im Winter mit Aether, im Sommer mit Alkohol oder besser mit Holzgeist füllen, welche Flüssigkeiten man dadurch im zweckmässigen Niveau erhalten könnte, dass man das kleine Silbergefass, in welchem sie enthalten, durch eine kleine Silberröhre mit einem Behälter in Verbindung setzte, der eine etwas beträchtliche Menge von der angewundten Flüssigkeit enthielte, wodurch denn fortwährend das Verdampste ersetzt würde. (Poggd. Ann. 1963. No. 3. p. 420 — 432.)

#### Ueber eine neue Oxydationsstufe des Wasserstoffs und ihr Verhältniss zum Ozon.

Dr. M. Baumert hat den flüchtigen Stoff, der bei der Elektrolyse des Wassers austritt und den man Ozon genannt hat, von neuem einer Untersuchung unterworfen, die uns zu früher über das Ozon aufgestellten Ansichten zurückführt. Das Ozon, welches er untersuchte. stellte er sich dar aus mit Schwefelsäure vermischtem Wasser in einem Apparat, wo alle Verbindungen durch Zusammenschmelzen oder Einschleisen bewirkt waren. Den Beweis, dass sowohl Wasserstoff als Sauerstoff in dem auf oben bemerkte Weise erzeugten Ozon enthalten sei, führt er auf folgende Weise. Er beschlägt die Wände einer engen langen Glasröhre mit einem hauchartigen Anflug wasserfreier Phosphorsäure und lässt das vollkommen getrocknete Ozon durchstreichen. Hierbei bleibt die Phosphorsäure unverändert, wird aber die Röhre in der Mitte erhitzt, so verschwindet jenseits der Flamme die Phosphorsaure, was nicht anders, als durch erzeugtes Wasser bewirkt werden kann. Um nun quantitativ den Wasser- und Sauerstoff des Ozons zu bestimmen, hat Baumert dasselbe Verfahren angewendet, dessen Prof. Bunsen sich bei der Bestimmung des Jodstickstoffs bediente und welches darauf beruht, dass der mit den Elementen des Wassers im Ozon verbundene Sauerstoff ebenso, wie freies Chlor oder Brom, ein gleiches Aequivalent Jod aus Jodkalium ausscheidet, welches nun auf die von Bunsen angegebene Weise bestimmt wird. Hiernach ist das bei der Elektrolyse des Wassers erzeugte Ozon HO3 und wir müssen den zwei bis jetzt bekannten Verbindungen dieser Stoffe noch eine dritte hinzofügen. welche sich nach Baumert's Versuchen nicht nur als Säure, sondern auch als Hyperoxyd verhält.

Dasjenige auch Ozon Genannte, welches entsteht, wenn ein elektrischer Funke andauernd durch ausgetrocknetes Sauerstoffgas schlägt, hält Baumert nach seinen Versuchen für einen wirklich allotropischen Sauerstoff, welcher aber, wenn auch, wie die allotropischen Zustände anderer Körper, durch erhöhte Temperatur entstanden, sich doch wesentlich dadurch von ihnen unterscheidet, dass sich seine Verwandtschaft zu anderen Elementen gesteigert hat, und zwar so, dass sie bei gewöhnlicher Temperatur noch über dem Chlor steht, aber merkwürdiger Weise bei einer Temperatur von 200° wieder verschwindet, obgleich die Verwandtschaft bei einer weit höhern, wenn auch nur

kurze Zeit dauernden, erzeugt wurde. Hieraus wird erklärlich, wie der allotropische Sauerstoff so leicht wieder in den gewöhnlichen Zustand zurückkehrt. Baumert ist bemüht, die Unterschiede der Temperatur zu erforschen, bei welcher das durch Elektrolyse aus Wasser erzeugte Ozon in Sauerstoff und Wasserstoff zerfällt und bei welcher der allotropische Sauerstoff in den gewöhnlichen Zustand zurückkehrt. (Poggd. Ann. 1853. No.5. p.38—55.)

# Ueber das Verhältniss zwischen Wassergehalt und Constitution der Salze.

Dr. P. Kremers hat das Verhältniss des Wassergehaltes in den Salzen zu ihrer Zusammensetzung zu ermitteln gesucht und deshalb eine Menge Salze in dieser Beziehung zusammengestellt und verglichen. Hieraus geht hervor, dass schon in den Elementen die verschiedene Mfinität zu dem Wasser liege, dass sich diese in den binaren Verbindungen steigere und als eine der Hauptursachen des grösseren oder geringeren Wassergehaltes in den Salzen anzusehen sei. Der Wassergehalt wird ausser der grösseren Menge von Säure oder Base, oder durch den Umtausch eines ähnlichen Elementes, noch modificirt durch die Temperatur, bei welcher, oder durch die Concentration der Lauge, aus welcher die Salze krystallisiren. Die Menge des Krystallwassers in den Salzen ist also abhängig von diesen verschiedenen Momenten, die einander gegenseitig bald steigern, bald aufbeben. Bei dieser Compensation sollen in den meisten bekannten Salzen als einander gleichwirkende Momente einerseits gesteigerte Temperatur und vermehrter Gehalt an Basis, andererseits verminderte Temperatur und gesteigerter Gehalt an Säure anzusehen sein. Dass eine Vertretung dieser einzelnen Momente in einigen andern Salzen entgegengesetzte Resultate herbeiführt, veranlasst nach Kremers die Annahme, dass es eine Temperatur gebe, welche den Uebergang zu ganz entgegengesetztem Verhalten bezeichne, und diese müsse bei den verschiedenen Salzen verschieden sein, was nach ihm auch einige Thatsachen wahrscheinlich machen. Ein grosse Reihe von Salzen sind als Belege aufgeführt. (Poggd. Ann. 1853. No. 3. p. 337-349.)

#### Ueber die wasserfreien Säuren.

Chiozza hat noch einige Säuren wasserfrei dargestellt, indem er deren Salze mit dem Phosphorylchtoride, (Phosphoroxychloride) behandelte.

Wasserfreie Capronsäure,  $C^{12}H^{11}O^3 = \frac{C^4h^{11}O}{C^4h^{11}O}Q$ 

Ein farbloses Oel, in seinen Eigenschaften der wasserfreien Caprylsäure sehr ähnlich. Von angenehmem, beim Erhitzen aromatischem Geruch, nimmt an der Luft schnell das Hydratwasser auf und hat dann den übeln Geruch der Capronsäure.

Wasserfreie Angelicasäure,  $C^{1 \circ}H^{7}O^{3} = C^{5}h^{7}O \left\{ O, C^{5}h^{7}O \right\}$ 

erhielt Chiozza durch Behandeln des angelicasauren Kalismit Phosphorylchlorid. Neutrales Oel wird durch Destilliren ein wenig saurer, das Destillat hat im Geruch keine Aehnlichkeit mit dem der Angelicasaure. Die wasserfreie geht in wasserhaltige nur schwierig durch Berührung mit Wasser über, aber leicht bei der Behandlung mit Alkalien.

Die Benzoyl-Angelicasäure,  $C^{12}H^4O^3 = \frac{C^3h^2O}{C^7h^3O}$ , orhielt Chiozza ebenfalls; sie stimmt in ihren Eigenschaften im Wesentlichen mit der vorigen überein.

Es ist zu bemerken, dass die wasserfreie Säure, die Baldriansaure, Benzoesaure, Pelargonsaure, Caprylsaure und Angelicasaure, wenn man einige Grammen derselben mit einem kleinen Stücke Kali erhitzt, das Kalisalz und freies Hydrat der Säure bilden, welches das Lackmuspapier sogleich stark röthet; für Angelicasaure in folgender Weise:

 $C_{sh^{7}O}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k}^{sh^{7}O} = C_{k$ 

Die wasserfreie Nitrozimmtsäure, eine harzartige, in Aether wenig lösliche Masse, die sich schnell in Hydrat verwandelt, ist merkwürdig durch die Leichtigkeit, womit, sie durch Ammoniak sich in Nitrozinnamid und nitrozimmtsaures Ammoniak zerlegt. Auf diese Weise erhielt man, das Nitrozinnamid sehr leicht, das doch aus dem Aether in sehr langer Zeit erhalten werden kann.

Eine neue in theoretischer Hinsicht wichtige Thatsache ist nach Chiozza die, dass die Umwandlung der Säuren in ihre Aldehyde durch die entsprechenden Chlorverbindungen statt findet. Chiozza lehrte nämlich schon früher, dass das Chlorcumyl durch das Kaliumcumyl (Kalicouncil) lebhalt angegriffen wird, und dass das Product in Chlorkalium und Cumyl: Cithulo bestehe.

Es ist nun klar, dass man das Hydrür des Radicals, d. i. das Aldehyd desselben erbalten muss, wenn man in obiger Reaction, statt der Kaliumverbindung des Cumyls und ebenso bei andern Radicalen, das Metallhydrür auwendet. Es gelang Chiezza, diese Vermuthung zu verwirklichen, indem er das von Wurtz entdeckte Kupferhydrür auf Benzoylohlorid einwirken liess. Unter Rinwirkung von Wärme erhielt er Bittermandelöl:

 $Cu^{2} + Cl (C^{14}H^{3}O^{2}) = Cu^{2}Cl + (C^{14}H^{3}O^{2}) H, oder$   $cuh + cl (C^{7}h^{3}O) = cucl + (C^{7}h^{3}O) h.$ 

(Compt. rend. T. 36. — Chem,-pharm. Centrol. 1853. No.19.)

Neues Prüfungsmittel auf Salpetersäure.

- E. W. Davy hat die Bildung der Nitroprusside und das Verhalten derselben zu alkalischen Sulphureten zur Entdeckung geringer Mengen salpetersaurer Salze oder Salpetersäure benutzt. Die Nitroprusside bilden sich namlich auch, wenn sehr geringe Mengen Salpetersäure vorhanden sind. Man verfahrt folgendermaassen. Zu einer Flüssigkeit, die auf Salpetersaure oder salpetersaure Salze geprüft werden soll, fügt man einige Tropfen einer con-centrirten Lösung von gelbem Blutlaugensalze, dann etwas reine Salzsäure, mischt die Flüssigkeiten und erhitzt nun nach und nach auf 71,1° oder etwas böber. Man neutralisirt oder übersättigt ein wenig mit kohlensaurem Kali oder Natron. Man filtrirt, wenn die Flüssigkeit nicht klar ist, und fügt nun 4 oder 2 Tropfen Schweselammonium, Schwefelkalium oder Schwefelnatrium dazu. Ist Salpetersäure vorhanden, so entsteht vorübergehend eine violette oder purpurne Färbung. Zum Gelingen der Methode ist nothwendig:
- 1) dass die Flüstigkeiten nicht zu sehr verdünnt sind. Die Salzsäure darf nicht schwächer als die von 4,45 spec. Gewicht.sein.
- Ly Vermuthet man äusserst geringe Mengen von Salpetersäure, so muss man die Plüssigkeit, bevor sie mit dem kohlensauren Alkali gesättigt wird, erst zur gewöhnlichen Temperatur abköhlen lassen, und dann muss auch ein Geberschuss von Alkali sorgfälzig vermieden werden, du dieser in gelinder Wärme die Nitroprusside zersetzt.

In 4200 Grain engl. Gew. Salpeter hat Chiozza nach seiner Methode die Salpetersäure nachweisen können. Es scheint auch, dass die meisten andern Substanzen diese Reaction nicht beeinträchtigen.

Wenn in einer Flüssigkeit Salpetersäure vorhanden ist, so verhält sich meistens schon beim Erhitzen die Mischung der Flüssigkeit mit der Salzsäure und dem Blutlaugensalze ganz anders, als wenn keine Salpetersäure zugegen ist. Fehlt diese nämlich, so wird die Flüssigkeit erst blau; ist sie vorhanden, so wird sie erst gelbgrün, dann olivengrün oder braun. Die Probe kann auch auf salpetrige Säure angewendet werden. (Phil. Mag. — Chempharm. Centrbl. 1853. No. 22.)

### Bereitung des Stickoxyduls.

Bei der Entfernung des Salmiaks bei Analysen durch Erhitzen mit Salpetersäure entwickeln sich wenig rothe Dämpfe, etwas Chlor, der Hauptsache nach reines Stickstoffoxydul. Demnach versuchte L. Smith folgendes Verfahren zur Bildung des Stickoxyduls. 2 Grm. Salmiak und und ½ Unze Salpetersäure lieferten nach dem Entfernen des Chlors und der salpetrigen Dämpfe durch eine Waschflasche 1008 Cub.-Centim. reines Stickoxydul, das eine nur geringe Menge Stickstoff und Luft beim Schütteln mit kaltem Wasser hinterliess. Das Gas entwickelte sich schon zwischen 60 und 74°. Wendete man verdünnte Salpetersäure statt der concentrirten an, so entwickelte sich bei etwa 100° ein von salpetrigen Dämpfen fast ganz freies Stickoxydulgas. (Sillim. Dana's americ. Journ. — Chem.-pharm. Centrbl. 1853. No. 22.)

# Metallisches Blei aus schwefelsaurem Bleioxyd.

In Solothurn wird, wie Volckel berichtet, das schwefelsaure Bleioxyd in einem Flammofen, wie er auf den Bleihütten von Holzappel in Nassau üblich ist, mit zerkleinerter Holzkohle (Kohlenklein) erhitzt, die Masse, wenn sie im Glühen ist, mit eisernen Stangen tüchtig bearbeitet und im Uebrigen verfahren wie bei dem Rösten und Schmelzen des Bleiglanzes. Man erhält hiedurch den grössten Theil von dem im schwefelsauren Bleioxyd enthaltenen Blei ganz chemisch rein. Die bleihaltigen Schlacken geben, in einem Krummofen mit Frischschlacken nieder-

geschmolzen noch Blei, aber wieder rein. Im Ganzen werden aus einem Centner schweselsauren Bleioxyds ungefähr 60 Pfund metallisches Blei gewonnen. (Ann. d. Chem. u. Pharm. B. 82. p. 61—65.)

G.

### Uebersättigung der Salzlösungen.

Aus den von Löwel darüber angestellten Beobachtungen ergeben sich folgende Schlüsse:

- 4) Die atmosphärische Lust im natürlichen Zustande, worin sie sich bei regnichtem oder bei besonders trocknem Wetter befindet, ist gleich günstig für das Eintreten der Krystallisation einer übersättigten Lösung von schweselsaurem Natron. Eine solche Lust nennt Löwel dynamisch, im entgegengesetzten Falle adynamisch.
- 2) Die so gewonnenen Krystalle von schwefelsaurem Natron enthalten 40 At. Wasser, während diejenigen, welche sich beim Hindurchgleiten von künstlich getrockneter und adynamischer Luft durch eine übersättigte Lösung bilden, nur 7 At. enthalten. Diese letzteren Krystalle haben ausserdem nicht, wie die ersteren, die Eigenschaft, beim Eintauchen in eine übersättigte Lösung das Krystallisiren derselben augenblicklich zu veranlassen.
- 3) Sättigt man die Lust mit Wasserdampf, oder trocknet man sie vollständig, so wird sie in beiden Fällen adynamisch; ebenso wenn man sie zuerst mit Wasserdampf sättigt und dann in einer zweiten Röhre wieder absolut trocknet.

Die Lust wird nicht adynamisch beim Erwärmen durch die beim Austrocknen des kaustischen Kalis entwickelte Hitze. — Die Lust wird adynamisch beim Hindurchstreichen durch eine Röhre von 4—15 Decimeter Länge und 15—18 Millimeter Durchmesser, welche mit Baumwolle gefüllt ist. Dieses Experiment liesert den Beweis, dass die Lust durch Reibung ihre dynamische Eigenschaft verliert. (Journ. de Pharm. et de Chim. Mars 1853.)

# Neue Methode, die Alkafien in Mineralien zu bestimmen.

Drei Puncte sind nach L. Smidt bei der Bestimmung der Alkalien in unlöslichen Silicaten immer von besonderer Wichtigkeit: 4) Die Umwandlung des Minerals in ein lösliches Silicat; 2) die Trennung der übrigen Bestandtheile von den Alkalien; 3) das Fortschaffen der Mengen Salmiak, welche im Gange der Analyse erzeugt werden.

L. Smidt wendet zum Aufschliessen der Mineralien auf 4 Theil derselben 4 Th, farblosen reinen Flussspath und 4 bis 5 Th. gefällten kohlensauren Kalk an. Gemisch der feinen Pulver wird im Platintiegel im Windofen oder über der Gebläselampe zusammengeschmolzen. Die geschmolzene Masse löst man in verdünnter Salzsäure, dampst zur Trockne, befeuchtet mit Salzsäure, löst wieder in Wasser und fällt mittelst kohlensauren Ammoniaks die grösste Menge des Kalks. Man filtrirt, wäscht aus, concentrirt das Filtrat. Nen wird der Salmiak nach Genth's Methode entfernt, indem man Salpetersäure binzusetzt und in einer Glasslasche zur Trockene verdunstet. Die trockene Masse wird in wenig Wasser gelöst und mit kohlensaurem Ammoniak versetzt, um noch etwas. Kalk auszufällen, den man abfiltrirt. Die geringe Menge Salmiak, die hier wieder entsteht, kann man durch schwaches Glühen entfernen. Man löst den Rückstand wieder und fügt Schwefelsäure hinzu, um die Alkalien in schwefelsaure Salze zu verwandeln, dampft ein und glüht im Platintiegel. Im Fall, dass das Mineral Talkerde enthält, schlägt Smidt vor. den Rückstand, welcher in der Glasflasche nach dem Entfernen des Salmiaks bleibt, in Wasser zu lösen und die Talkerde mit Kalkwasser niederzuschlagen.

Vollständig werden nach dieser Methode, die Mineralien aufzuschliessen, in lösliche Silicate verwandelt: Zirkon, Kyanit, Beryll, Topas, Spodumen. Margarit, Margarodit, Feldspäthe. Der kohlensaure Kalk, der zur Analyse gebraucht wird, bereitet man durch Auflösen von Marmor in Salzsäure, die gesättigte Lösung wird mit Kalkwasser zur Entfernung des Eisens versetzt, dann mit kohlensaurem Ammoniak gefällt. (Sillim. D. amer. Journ. — Chem.-pharm. Centrol. 1853. No. 24.)

# Phosphorsaure Ammonisk - Talkerde als Düngemittel.

Die Anwesenheit beträchtlicher Mengen von Talkerde in den Getreidesamen, in denen sie sich in weit grösserer Menge vorfindet, als der Kalk, selbst in solchen Fällen. wo der Ackerboden, auf dem das Getreide gebaut worden, hundertmal mehr Kalk als Talkerde enthält; der Reichthum der Samenaschen an phosphorsauren Salzen; der Ueberfluss stickstoffhaltiger Substanzen in den Samen; die so ungemeine Wirksamkeit stickstoffreicher Düngemittel auf das Pflanzenwachsthum, alle diese Umstände machen es wahrscheinlich, dass ein Salz, welches wie die phosphorsaure Ammoniak-Talkerde jene günstig auf die Vegetation wirkende Stoffe in sich vereinigt, ein kräftiges Düngemittel sein müsse. Boussingault (Compt. rend. 29. Šept. 1815) machte Versuche im Kleinen, um die Wirkung dieses Doppelsalzes auf das Wachsthum des Mais (Mais quarantam) zu ermitteln. Er sagt: »Ich habe sowohl im Kleinen, wie im Grossen mit vielen Düngemitteln Versuche angestellt, aber noch nie solch auffallende Resultate erhalten, wie hier, nämlich: Zunahme der Ernte um 125 Procent, Zunahme der Höhe der Stengel um 50 Procent und des Durchmessers desselben um 100 Procenta Isidor Pierre nahm Boussingault's Versuche wieder auf und suchte die Wirkung der phosphorsauren Ammoniak - Talkerde auf die Vegetation des Weizens (ble chevalier and ble chicot) and des gemeinen Buchweizens (sarrasin ordinaire) zu ermitteln. Seine Versuche stellte er im Jahre 1851 an. Die benutzte phosphorsaure Ammoniak-Talkerde wurde durch Vermischen von Lösungen des phosphorsauren Natrons, Bittersalz und Ammoniak dar-

Die Versuchsselder für Weizen waren auf Kalkhoden; jedes Feld enthielt 25 Centiare Grundflache (25 Quadratmeter). Einzelne Felder erhielten keine phosphorsaure Ammoniak-Talkerde, andere Felder wurden mit 375 Grm., wieder andere mit 750 Grm. dieses Salzes gedüngt.

Die Versuchsfelder für Buchweizen waren auf mittelmassigem thonigsandigem, wenig tiefem Boden, mit thonigem undurchlassendem Untergrunde. Jedes Feld hatte 4 Centiare (4 Quadratmeter), Flächeninhalt.

Eins derselben erhielt 100 Grm., ein anderes 200 Grm. phosphorsaure Ammoniak-Talkerde, zwei andere erhielten keine Düngung

Die Ertrage wurden auf 4 Hectare (10,000 Centiare) bereck met.

#### Brste Versuchsreihe mit Weizen

No. 4. mit 300 Kilogr. phosphorsaurer Ammoniak-Talkerde auf 1 Hectare, gedüngt, lieferte 1654 Kilogr. Körner und 3646 Kilogr. Strob auf 4 Hectare;

No. 2. ungedüngt, lieferte 4473 Kilogr, Körner und

2927 Kilogr. Stroh auf 4 Hectare;

No. 3. ungedüngt, gab 1436 Kilogr. Körner und 2764

Kilogr. Strob auf 4 Hectare.

Die Felder waren bei diesem Versuche vor dem Zusatz des Düngemittels in gleichem Zustande gewesen.

#### Zweite Versuchsreihe mit Weizen.

No. 4. mit 300 Kilogr. phosphorsaurer Ammoniak-Talkerde auf 4 Hectare, gedüngt, lieferte 2903 Kilogr. Körner und 5897 Kilogr. Stroh auf 4 Hectare; No. 2. mit 450 Kilogr. phosphorsaurer Ammoniak-

Talkerde auf 1 Hectare, gedüngt, lieferte 3000 Kilogr. Kör-

ner und 5980 Kilogr. Stroh auf 4 Hectare;

No. 3. ungedängt, gab 3397 Kilogr. Körner und 7003 Kilogr. Stroh auf eine Hectare;

No. 4. ungedüngt, gab 2976 Kilogr, Körner und 5224

Kilogr. Strob auf 1 Hectare;

No. 5. mit 150 Kilogr. phosphorsaurer Ammoniak-Talkerde auf 1 Hectare gedüngt, lieferte 3216 Kilogr. Körner und 7184 Kilogr. Stroh auf 1 Hectare;

No. 6. mit 300 Kilogr. phosphorsaurer Ammoniak-Talkerde auf 1 Hectare gedüngt, lieferte 3110 Kilogr. Kör-

ner und 6090 Kilogr. Stroh auf 1 Hectare.

Zu Anfang des Versuchs vor der Düngung stand der Weizen auf dem Versuchsfelde No. 3 am schönsten, auf No. 4 ebenfalls gut; No. 1, 2, 5 und 6 hingegen waren weit ärmlicher als die andern. No. 3. ungedüngt, gab den höchsten Ertrag, vielleicht deshalb, weil es von Anfang an das kräftigste Feld war und von früherer Düngung her noch eine Nachwirkung erfuhr. No. 4 hingegen zeigte sich zu Ende des Versuchs geringer als die übrigen Nummern, die doch zu Anfang weit ärmlicher gewesen waren.

Das Resultat der Versuche fasst Isidor Pierre in

folgende Sätze zusammen:

1) Die phosphorsaure Ammoniak-Talkerde, in Dosen von 150 bis 300 Kilogr. auf 1 Hectare als Düngemittel für Weizen angewandt, übte auf die Ernte des Weizens. sowohl in Bezug auf Körner als auch auf Stroh, eine sehr deutliche günstige Wirkung aus.

2) Alle übrigen Verhältnisse gleich gesetzt, erscheint

die günstige Wirkung der phosphorsauren Ammoniak-Talkerde viel deutlicher auf Feldern, die anfangen durch den auf einander folgenden Anbau von Cerealien erschöpft zu werden.

3) Eine immer wiederkehrende Wirkung der phosphorsauren Ammoniak-Talkerde auf den Weizen ist die Vermehrung des specifischen Gewichts der Körner. Diese Zunahme erhob sich bei den angestellten Versuchen bis auf 3 Procent

Der Weizen von den ungedüngten Feldern des ersten Versuchs wog 76 bis 76,1 Kilogr. das Hectoliter; von gedüngten Feldern 77,1 Kilogr.

Beim zweiten Versuch wog 1 Hectoliter Weizen von ungedüngten Feldern 74 bis 74,4 Kilogr., von gedüngten

Feldern hingegen 75,5 — 75,5 — 76 und 76,4 Kilogr.

4) Die Anwendung von phosphorsaurer Ammoniak-Talkerde als Düngemittel würde bei einem Preise des Weizens von 25 Franken für 100 Kilogr. Körner und von 30 Franken für 1000 Kilogr. Stroh noch vortheilhaft sein, wenn 100 Kilogr. jenes Düngemittels auch 24 bis 29 Franken kosten sollten.

Versuchsreihe mit Buchweizen.

No. 1. mit 250 Kilogr. phosphorsaurer Ammoniak-Talkerde auf 1 Hectare, gedüngt, lieferte 6250 Kilogr. Stroh und Körner auf 4 Hectare;

No. 2. mit 500 Kilogr. phosphorsaurer Ammoniak-Talkerde auf 4 Hectare, gedüngt, lieferte 40,000 Kilogr. Stroh

und Körner auf 4 Hectare.

No. 3. ungedüngt, gab 4875 Kilogr. Stroh und Körner

auf 4 Hectare;

No. 4. ungedüngt, gab 2500 Kilogr. Stroh und Körner

auf 4 Hectare.

Die Nummern 1 und 2 lieferten im Mittel 1813 Kilogr. trockne Körner und 6312 Kilogr. frisches Stroh auf die Hectare.

Die Nummern 3 und 4 gaben im Mittel nur 237,3 Kilogr. trockne Körner und 4950 Kilogr. frisches Stroh auf 1 Hectare.

Die phosphorsaure Ammoniak-Talkerde in der Dosis von 250 bis 500 Kilogr. auf 4 Hectare zur Düngung des Buchweizens auf einem Boden von mittelmässiger Beschaffenheit angewandt, vermehrte also die Ernte des Buchweizenstrohs um mehr als das Dreifache und die Ernte Buchweizenkörner um mehr als das Sechsfache

$$\left(\frac{1813 - 237,5}{237,5} = 6,63\right)$$

Die Anwendung der phosphorsauten Atmonisk-Talkerde als Düngemittel für Buchweizen würde bei einem
Preise der Buchweizenkörner von 18 Frankon für 100 Kilogramm selbst dann noch vortheilhaft sein, wenn 100
Kilogramm jenes Düngemittels mit 100 Frankon bezahlt
werden müssten. (Ann. de chim. et de phys. T. 36. p. 47—61.)
H. Ludwig.

# Ueber die Färbung der Manganoxydulsalze.

Die Ursache der röthlichen Farbung der Manganoxydulsalze ist 1) einer geringen Menge Uebermangansäure, 2) der Gegenwart von etwas Kobalt, und 3) der gleichzeitigen Gegenwart beider ebengenannter Körper zugeschrieben worden. A. Gorgeu stellte schwefelsaures Manganoxydul rein dar, indem er die Lösung mit Schwefelwasserstoff sättigte und dann mit Schwefelbaryum schüttelte, um geringe Mengen der fremden Metalle: Kobalt, Eisen, Kupfer, Nickel auszufällen. Oder er erhitzte die Lösung des Manganoxydulsalzes mit dem Schwefelbaryum bis zum Sieden. Auf solche Weise erhielt er das Mangansalz rein, die geringsten Spuren anderer Metalle und der Uebermangansäure werden hierdurch entfernt.

Im reinsten Zustande sind die einfachen löslichen Salze des Manganoxyduls mit Salpetersäure, Schwefelsäure, Salzsäure, Basigsäure immer röthlich. Die löslichen Doppelsalze, selbst das reine schwefelsaure oder salzsaure Ammoniak-Manganoxydul, sind rosenreth; die unlöslichen, amorph gefällten Salze sind weiss; die unlöslichen krystallisirten Salze, das schwefligsaure, weinsaure, phosphotsaure Manganoxydul sind schwach rosenroth. Im Allge-

meinen sind:

1) in Krystallen und Lösungen die Manganoxydulsalze roth (?);

2) farblose Manganoxydulsalze unrein (?);

 können die im amorphen Zustande weissen Manganoxydulsalze röthlich erhalten werden, indem man sie in den krystallisirten Zustand überführt.

(L'Institut. 1853. — Chem.- pharm. Centrol. 1853. No. 24.)
B.

# Hillungen in Bernstein und darin belindliche Gase und Flüssigkeiten.

Nachdem Dr. Brewster bei Prüfung einer grossen Anzahl Diamanten im grösseren Theile derselben Höhlangen entdeckt hatte, untersuchte er in dieser Beziehung auch den Bernstein. Während die Höhlungen im Diamant sehr unregelmässig waren, fand Brewster hier dieselben. sehr regelmässig kugelförmig. - Manche solcher kugeliger Höhlungen hat Brewster ganz mit einer Flüssigkeit angefüllt gefunden. Die Flüssigkeit war dunkelgelbbraun, zähe, so dass sie sich auf einer Glasplatte wie Eiweiss ziehen liess. Nach dem Trocknen hinterliess sie eine wie Bernstein durchsichtige Masse. Diese hat keine doppelte Strablenbrechung. Beim Erbitzen wurde sie orangeroth, brannte nicht, wurde dann schwarz und verschwand. In einem Stücke Bernstein beobachtete Brewster eine Flüssigkeit, die in der Höhlung schon bei gewöhnlichem warmem Wetter Gasblasen bildete und also leicht flüssig sein musste. (Phil. Mag. a. Journ - Chem.-pharm. Centrol. 1853. No. 23.)

### Ueber die Gallussäure-Gährung.

E. Robiquet sagt darüber Folgendes. Die Galläpfel enthalten, ausser Tannin und den übrigen bereits bekannten Stoffen, auch Pectose und Pectase. Dieses letztere Ferment, welches im löslichen und im unlöslichen Zustande sich darin findet, wirkt zugleich auf Pectose und Tannin, erstere in Pectin, letzteres in Gallussäure verwandelnd. Die Gegenwart von Wasser und einer Temperatur von 25 — 30° sind zu dieser Reaction erforderlich und in allen Puncten den gewöhnlichen Gährungserscheinungen analog. Das gewöhnliche mit Aether bereitete Tannin enthält genug Pectase, um sich bei Gegenwart von Wasser von selbst in Gallussäure umzuwandeln; wenn man es aber zuvor reinigt oder seine Lösung einige Minuten sieden lässt, so findet die Verwandlung nicht mehr statt.

Synaptas, Bierhefe, Pflanzen-Eiweiss, thierisches Eiweiss und Legumin haben eine sehr zweifelhafte Wirkung auf frisch gelöstes Tannin und verzögern seine Umwandlung in Gallussäure und eine sem Zucker analoge Substanz viel eher, als dass sie dieselbe beschleunigen. Ist die Tanninlösung im Gegentheil alt, so entwickeln die genannten Fermente sehr deutlich Alkohol und Kohlensäure. Es ist ehen so leicht, das Pectin der Früchte mittelst der Gallepfel-Pectase in Pectinsaure, als des Tannin wit Pec-

tase aus Möhren in Gallussäure umzuwandeln.

Die gesammten mitgetheilten Erscheinungen kann man, wie schon früher Larocque bewiesen hat, unter dem Namen der Gallussäure-Gährung zusammenfassen; aber man darf nicht vergessen, dass sie mit der Pectinsäure-Gährung zusammenfällt, weil in beiden Fällen der nämliche Stoff (Pectase) als Ferment auftritt. (Journ. de Pharm. et de Chim. April 1853.)

A. O.

#### Ueber das Fumarin.

Nach Hannon ist der wirksame Bestandtheil der. Fumaria offic. ein Alkaloid, das Fumarin. Man erhält es, indem man zunächst das zerquetschte Kraut mit verdünnter Essigsäure auszieht; in dem filtrirten zur Syrupconsistenz eingedampsten Auszuge ist das essigsaure Fumarin noch gemischt mit farbenden Materien, Harz, Kalksalzen etc. Durch siedenden Alkohol löst man das essigsaure Fumarin auf, filtrirt, entfarbt mit Thierkohle, und erhält dann durch Verdunsten der farblosen Lösung das Salz in seinen Krystallnadeln.

Zur Abscheidung des Fumarins aus seinem essigsauren Salze genügt es, zu der Flüssigkeit eine Lösung von kohlensaurem Natron, oder einem kaustischen Alkali zu setzen, wodurch das Alkaloid als ein klümperiger Niederschlag abgeschieden wird. Krystallisirt erhält man es durch Wiederauflösen in siedendem Alkohol und freiwil-

lige Verdunstung.

Die Fumarinsalze besitzen einen anhaltend bittern Geschmack, und müssen, so wie auch das reine Alkaloid, nach den damit angestellten Versuchen zu den heroischen antiphlogistischen Mitteln gerechnet werden. (Journ. de Pharm. d'Anvers Février 1853)

### Analyse der Oele mittelst Schwefelsäure.

Nach Maumené kann die Warmeentwickelung, welche beim Mischen fetter Oele mit Schwefelsäure entsteht, dazu benutzt werden, um austrocknende Oele von den nicht austrocknenden zu unterscheiden.

Olivenöl. In ein gewöhnliches Probirglas goss man 50 Grm. Oel, stellte ein Thermometer hinein und goss vorsichtig 40 Cub. Cent. gekochte Schwefelsäure (66° Baumé) hinzu. Säure und Oel hatten die Temperatur 25°. Nach dem Mischen stieg die Temperatur auf 67°. Temperaturerhöhung in wiederholten Versuchen constant, also 42°. Die Mischung ist binnen 2 Minuten gemacht, die Temperatur hat binnen einer Minute ihr Maximum erreicht. Es

entwickelt sich keine schweflige Säure.

Rapsöl. Oel und Säure hatten 26°. Nach dem Mischen stieg das Thermometer auf 400,5°, Temperaturerhöhung 74.5°. Dabei entweicht unter Aufschwellen des Gemisches schweflige Säure. Auch bei diesem Oele ist sie constant; die wahre Erhöhung der Temperatur beträgt aber 86,4°. Dass beim Versuche, so wie er der Beschreibung nach angestellt wurde, diese Erhöhung niedriger ausfällt, liegt in dem Verluste, der durch die Entwickelung der schwefligen Säure statt fand.

Behenöl und Talgöl zeigen so ziemlich dieselbe Tem-

peraturerhöhung wie Olivenöl.

Austrocknende Oele erhitzen sich mit Schweselsaure viel stärker, als nieht austrocknende, und können daher hierdurch unterschieden werden. Wenn also Olivenöl von 25° bei obigem Verfahren mehr als 42° Temperaturerhöhung zeigt, so ist es mit anderen Oelen versetzt. (Compt. rend. T. 35. — Chem.-pharm. Centrol. 1852, No. 57.)

B.

### Anwendung der Pikrinsäure zur Unterscheidung der vegetabilischen und thierischen Faser in Geweben.

Dr. J. J. Pohl wendet zur Unterscheidung der vegetabilischen Faser von der thierischen eine Lösung der Pikrinsaure in Wasser oder Alkohol an. Man verdünnt die ursprüngliche Lösung, die wässerige mit 6 Th., die alkoholische mit 15 bis 20 Th. Wasser und bringt ein kleines Stückchen der zu prüfenden Waare oder eine Ecke derselben in die verdünnte Saurelösung. Bei gewöhnlicher Temperatur nach 6 bis 10 Minuten, bei Verwendung einer bis 40° erwärmten Flüssigkeit höchstens schon 2 bis 3 Minuten, wird das Zeug oder Garn herausgenommen und im Wasser ausgewaschen. Eine bloss aus Baumwolle oder Leinen gesponnene oder gewebte Waare erscheint nach dem Waschen vollkommen weiss; besteht sie jedoch aus Schafwolle, Seide oder einer andern thierischen Faser, so ist sie gelb gefärbt, vorausgesetzt, dass ungefärbte Fasern zum Versuche dienten. Bei gemischten Zeugen, z. B. chaine-cotons, zeigt sich bloss die thierische Faser gefarbt, die Pflanzenfaser hingegen bleibt weiss. Die Probe ist so scharf, dass selbst in solchen Geweben oder Gespinnsten, wo der einzelne Faden sälbst wieder aus zweierleis Substanzen besteht, noch das Verhältniss der Thier- und Pflanzenfaser, bei hinreichender Vergrösserung mittelst einer Loupe, genau ermittelt werden kann. Gebraucht man bei diesen Halbwollen oder Halbseidenstoffen einen gewöhnlichen Fadenzähler, so lässt sich sogar quantitativ mit aller wünschenswerthen Genauigkeit die Menge der vorhandenen thierischen oder, nach Belieben, der vegetäbilischen Fasern nachweisen.

Diese Probe lässt sich auch bei den meisten gefärbten Zeugen anwenden; wenigstens bei Orange, Roth, Fahlfarb, Rostgelb, dann Violett, jeder Art von Blau, und gewissen braunen Farben, bleibt dieses Prüfungsmittel anwendbar. Da nämlich die gewöhnlich gebrauchten Beizen, wie Thonerde und Zinnsalze, Blei und Eisenverbindungen, die gelbe Farbe der Pikrinsäure nicht wesentlich verändern, sondern nur mehr oder minder ins Hochgelbe ziehen, so werden mit den genannten Farhen verschiedene Zeuge durch Eintauchen in die Probesäure keine auffallende Veränderungen der Farbennuance erleiden, wenn sie aus Pflanzenfasern bestehen. Dies geschieht jedenfalls bei Vorhandensein von thierischen Fasern, und aus der wesentlich veränderten Farbe derselben kann noch mit völliger Sicherheit auf die Gegenwart von blosser Pflanzen- oder Thierfaser, auch eines Gemenges beider geschlossen werden. So wird Roth auf Schafwolle, je nach dem ursprünglichen Farbentone. durch Pikrinsäure ins Morgenrothe, Johannisbeerrothe oder Orange übergeführt, Rostgelb mehr ins Hochgelbe. blaue Farben in Grün, und grüne Farben in Gelbgrün. /Swz.-Ber. d. Akad. d. Wissensch. zu Wien. - Chem.-pharm. Centrbl. 1853. No. 24.) B.

#### Australischer Guano.

Im südlichen Australien ist ein beträchtliches Lager von Guano gefunden worden. Jones hat denselben analysirt und in 100 Theilen desselben gefunden:

| Kohlensaures Ammoniak | <br>3,5  |
|-----------------------|----------|
| Kohlensauren Kalk     |          |
| Organische Materie    | <br>20,0 |
| Kieselsand            |          |
| Schwefelsaures Natron | <br>2.5  |
| Kochsalz              |          |
| Phosphorsauren Kalk   |          |
| Wasser                |          |
| •                     | <br>     |

100.0 [Farmer's Mag. 1853. — Chem.-pharm. Centrol. 1853. No. 22, [

### Ueber Umwandlung von Proteinsubstanzen in Fett.

Ueber das Verhalten von Proteinsubstanzen in thierischen Körpern sind von R. Wagner einige weitere Versuche angestellt worden. Er überzeugte sich, dass man Gänsen und Tauben Packete von der Grösse einer halben Faust in die Bauchhöhle einschieben kann, ohne ihnen Schaden zu thun. Hiernach hat einer seiner Schüler, Husson aus Brüssel, Krystalllinsen, in Gutta Percha eingepackt, in die Bauchhöhle von Gänsen und Tauben eingebracht, indem man diese durch einen transversalen Schnitt in der Aftergegend, der bis in die Bauchfetthöhle reichte, öffnete und endlich fest zunähte und heilte. Die in Gutta Percha eingehüllte Proteinsubstanz hatte, nachdem sie im Thiere sechs Wochen verweilte, an Fettgehalt zugenommen.

Albumin, das vor der Einführung 0,03 Fett enthielt, hatte nachher 0,146 Proc. Fettgehalt. In einem zweiten

Versuche enthielt sie 0,54.

Krystalllinsen, die man ohne Einhüllung eingefügt hatte, hatten sich meist aufgelöst, im Rückstande fand man unter

dem Mikroskope Fetttröpschen.

Merkwürdig sind die Verschiebungen der eingebrachten Packete im Thiere; Wagner fand eins im oberen Theile der Unterleibshöhle unter den Lungen wieder. (Nachr. der Ges. der Wiss. zu Gött. 1855. — Chem.-pharm. Centrbl. 1853. No. 19.)

# Polizeilich - chemische Untersuchungen der käuflichen Butter.

Herr Apotheker Schacht in Berlin wurde im Herbst des v. J. von der Polizeibehörde in Berlin mit der Untersuchung der im Kleinhandel vorkommenden Butter, über deren schlechte Beschaffenheit vielfältig Klage geführt wurde, beauftragt: Herr Schacht hat seine Untersuchungen auf metallische Verunreinigungen, sogenannte Verlängerungsmittel und fremde Farbstoffe der Butter erstreckt und giebt Folgendes darüber an.

1. Metallische Verunreinigungen können in der Butter vorkommen, wenn die zur Bereitung verwendete Milch in irdenen, mit schlechter Bleiglasur versehenen, oder in Kupfer- und Zinkgefässen aufbewahrt worden war. Letzteres sell zuweilen absichtlich geschehen, um eine grössere Menge Butter zu erzielen. Es bildet sich nämlich bei Anwendung von Zinkgefässen etwas milchsaures Zink-

1

oxyd, welches den Käsestoff gerinnen macht; dieser mengt sich mit der Butter und vermehrt falschlich das Gewicht derselben.

Durch Auskochen der Butter mit verdünnter Salzsäure, Behandeln des Filtrats mit Schweselwasserstoff u. s. w., sind jene metallischen Verunreinigungen leicht aufzusinden. Sämmtliche von mir untersuchten Butterproben waren frei davon.

II. Die behufs der Verlängerung der Butter angewendeten Substanzen können entweder Pflanzenstoffe sein, als zerriebene Kartoffeln, Getreidemehl oder Mehl von Hülsenfrüchten; oder erdige Substanzen, als Kreide, Gyps, Schwerspath, Thon u. dergl. Ein übermässiger Gehalt an Käsestoff, Kochsalz und Wasser ist ebenfalls hierher zu rechnen. Che vreul behauptet, dass die Butter bis ein Sechstheil ihres Gewichts Buttermilch enthalten könne; Duflos giebt an, dass eine gute Butter nicht weniger als 80—83 Proc. an reinem Milchfett enthalten dürfe. Um mich von der Richtigkeit dieser Angaben zu überzeugen, habe ich auf die weiter unten angegebene Weise Tafelbutter zu 12 Sgr. das Pfund, so wie Schlesische, Mecklenburger, Netzebrücher, Elbinger, Stettiner, Litthauer und Schweizer Butter, zu 7—7½ Sgr. das Pfund, untersucht.

Die gefundenen Resultate sind in folgender Uebersicht enthalten:

|               | Re      | ine Butter. | Kochsalz. | Wasser |            |
|---------------|---------|-------------|-----------|--------|------------|
| Tafelbutter   |         | . 95,75     | 0,57      | 3,50   | Proc.      |
| Schlesische B | utter . | 87,00       | 4,00      | 9,00   |            |
| Mecklerburger | " "     | 92,50       | 3,50      | 4,00   | #          |
| Netzebrücher  | #       | 90,00       | 6,00      | 4.00   | eģ -       |
| Elbinger      | "       | 92,00       | 4,75      | 3,25   | "          |
| Stettiner     | "       | 94,00       | 3,50      | 2,50   | "          |
| Litthauer     | . #     | 98,00       | 9,75      | 1,25   | pr"        |
| Schweiser     | ,,      | 93,00       | 2.50      | 4.50   | <i>"</i> ; |

Der Käsestoff betrug in sämmtlichen Buttersorten nie mehr als 4 Procent.

Aus diesen Versuchen muss ich schliessen, dass eine dauerhaße Butter herzustellen ist, die noch nicht 15 Proc. Käsestoff, Salz und Wasser enthält.

Da jedoch, besonders in milden Wintern, der zur Conservation und Versendung bestimmten Butter eine grössere Menge Salz zugesetzt werden muss, als der Wohlgeschmack erfordern würde, so sind die Klein-Butterhändler zuweilen genöthigt, die zum Detailverkauf bestimmte Butter einer Waschung zu unterwerfen. Hierbei kann es vorkommen, dass in der Butter mehr Wasser zurückbleibt, als sie ursprünglich enthalten hat, so dass ein Gehalt his 20 Proc.

an Käsestoff, Salz und Wasser in der Butter befindlich sein kann, ohne dass man auf eine absichtliche Verlänge-

rung derselben schliessen darf.

Sämmtliche mir zur Untersuchung übergebene Butterproben enthielten weder erdige, noch stärkemehlhaltige Substanzen; Käsestoff war niemals in solcher Menge vorhanden, dass daraus eine absiehtliche Vermischung vermuthet werden konnte. Dagegen fand ich, besonders in den wohlfeileren Buttersorten, so grosse Mengen von Salz und Wasser, dass ich eine absiehtliche Verlängerung für erwiesen annehmen musste

Die Essbatter-Sorten, zu 8-40 Sgr. das Pfund, entbielten: an reiner Butter 78-94; Proc, Kochsalz 4-3

Proc., Wasser 44-18 Proc.

Die Fass- oder Kochbutter-Sorten, zu 5½ -- 6½ Sgr. das Pfund, enthielten: an reiner Butter 50 -- 90 Proc. an

Kochsalz 2-42 Proc., Wasser 8-37 Proc.

III. Fremde Farbstoffe. Die sogenannte Gras- oder Maibutter, welche aus der Milch solcher Kühe bereitet wird, die ihre Nahrung auf der Weide finden, ist gelber als die während der Stallfütterung gewonnene Butter. Erstere ist beliebter, weshalb es langst gebrauchlich ist, die natürliche Färbung durch eine künstliche zu ersetzen. Man darf zu diesem Zweck nur solche Farbstoffe anwenden, welche in Wasser nicht löslich sind, weil sonst die Künstelei leicht erkannt werden würde. Der Orlean ist hierzu sehr geeignet, da er in unverfalschtem Zustande sehr wenig in Wasser löslichen Farbstoff enthält, dagegen das durch ihn gefärbte Fett an Wasser keine Farbe abgiebt. Seine Anwendung ist jedoch deshalb ekelhaft und zu verwerfen, weil er meistentheils mit Urin befeuchtet in den Handel kommt. Ich werde weiter unten anführen, wie die Butterfabrikanten bei der Färbung durch Orlean verfahren.

Man entdeckt eine solche Künstelei, wenn man die von Salz und Wasser befreite Butter mit kaltem Alkohol von 90 Proc. Tralles auszieht; färbt sich derselbe gelb und hinterlässt er nach dem Verdampfen einen geruchlesen, gelbrothen Rückstand, der durch concentrirte Schwefelsäure schön indigoblen gefärbt wird, so war eine künstliche Färbung durch Orlean vorhanden. Enthielt die Butter viel freie Buttersäure, so löst sich etwas davon in dem Alkohol auf, der Rückstand nach dem Verdampfen desselben ist dann gelb und schmierig, und die Reaction mit Schwefelsäure weniger deutlich und schnell vorübergehend, meil die durch die Einwirkung der Schwefelsäure auf die

Buttersäure entstehende schweffige Säute die blaue Fär-

bung zerstört.

Um Butter auf Verlängerungen durch stärkemehlhaltige und erdige Substanzen, so wie durch Wasser und Salz zu untersuchen, verfahrt man am besten auf folgende Weise.

In einen tarirten Glascylinder mit umgebogenem Rande. der 45 Loth Wasser fassen kann, werden 4 Loth der zu prüfenden Butter und 40 Loth destillirtes Wasser gethan und der Cylinder im Wasserbade bis auf etwa 60° C. erwarmt, so dass die Butter vollständig flüssig wird. Dann verschliesst man den Cylinder mit nasser Schweinsblase, schüttelt den Inhalt tüchtig durcheinander, stellt den Cylinder umgekehrt in das Wasserbad und lässt ihn unter österem Rütteln so lange darin stehen, bis die reine Butter sich klar oberhalb des Salzwassers abgeschieden bat. Nun lässt man den Cylinder vollständig, jedoch langsam, in umgekehrter Stellung erkalten. Unter der erstarrten Butter schwimmt alsdann in Flocken der Käsestoff, die schwereren stärkemehlhaltigen und erdigen Substanzen liegen auf der Blase. Der Cylinder wird geöffnet, das Wässerige in einer Porcellanschale aufgefangen, die Butter abgespült und das anhängende Wasser mit feuchtem Fliesspapier weggenommen. Wird nun der Cylinder mit der zurückgebliebenen reinen Butter wieder gewogen, so ergiebt der Verlust den Gehalt an Wasser, Salz, Käsestoff ū. s. w. in der untersuchten Butter und indirect den Gehalt an reinem Milchfett Das abgelaufene Salzwasser wird filtrirt, der Rückstand auf dem Filtrum mit kaltem Wasser ausgewaschen. Er ist auf stärkemehlhaltige und auf die genannten erdigen Substanzen zu untersuchen. Man durchsticht das Filtrum, spült den Inhalt desselben in ein Becherglas ab und trennt durch Schlämmen die specifisch leichteren Substanzen von den schwereren erdigen, wenn dergleichen vorhanden sind. Die durch das Schlämmen gewonnene Flüssigkeit wird gekocht und das Filtrat mit Jodtinctur geprüft; entsteht keine blaue oder violette Färbung, so waren der Butter keine stärkemehlhaltigen Substanzen zugemischt und der Rückstand der letzten Filtration ist, nachdem er getrocknet worden, als Käsesteff in Rechnung zu bringen. Der erdige Schlammrückstand ist auf Kreide, Gyps u. s. w. zu untersuchen.

Das filtrirte Salzwasser wird im Wasserbade zur Trockniss verdunstet, der Rückstand in wenig kaltem destillirtem Wasser gelöst und filtrirt. Was nun auf dem Filtrum zurückbleibt, ist aufgelöst gewesener Käsestoff und dem

oben erhaltenen zuzurechnen. Das Filtrat wird in einer tarirten Porceilanschale im Wasserbade eingedampst und der Salzrückstand als Kochsalz berechnet. Er ist auf einen Gehalt an Borax und Alaun zu prüfen, weil diese Salze zuweilen dem Salzwasser zugesetzt sein sollen, um eine grössere Menge: desseiben mit der Butter zu vereinigen. Ich habe in sämmtlichen von mir untersuchten Butterproben keines der beiden Salze auffinden können.

Es ist mir von einem Augenzeugen mitgetheilt worden, wie ein hiesiger Butterfabrikant die Farbung durch Orlean und die Verlängerung der Butter durch Wasser and Salz bewerkstelligt. Zuerst wird durch Kochen von sogenannter Schmierbutter, nämlich der nicht verkäußichen ranzigen Rückstände aus den Butterfässern, mit Orlean und Durchseihen ein gelbrothes Farbencorpus bereitet. Dann wird etwa ein Fünstheil Schmierbutter durch Kneten mit den Händen unter Wasser gewaschen, vier Fünftheile Fassbutter, warmes Wasser und eine grosse Menge Salz, so wie die zur Färbung nöthige Menge des Farbencorpus zugesetzt und mit dem Kneten fortgefahren, bis das Gemisch erkaltet ist. In Fasser eingeschlagen, die mit beliebigen Etiquetten versehen werden, wird alsdann das Fabrikat als Schlesische, Mecklenburger oder Stettiner Butter u. s. w. in den Handel gebracht. Es ist unglaublich, welche Mengen von solchen abscheulichen Mischungen in Berlin und den Provinzen consumirt worden sind. (Casper's Vierteljahresschr. für gerichtl. u. öffentl. Medicin. Bd. 2. H. 2.; aus einem vom Verf. gütigst mitgeth. Separatabdruck.)' H. Wr.

### Mikroskopische Unterscheidungsmerkmale der Haare vom Menschen und von Thieren.

Aus einer längeren Abhandlung über genanntes Thema, welche von A. Morin vor der Gesellschaft für Physik und Naturgeschichte in Genf gelesen wurde, resultiren folgende allgemeine Schlüsse:

Man findet weder in der Form der Haarwurzeln, noch in den Verzweigungen der Oberhaut des Schaftes, noch in seiner Dicke ein zuverlässiges Unterscheidungsmerkmal

der Menschenhaare von denen der Thiere.

Obgleich die Durchsichtigkeit beim Menschenhaare, von allen Theilen des Körpers, allgemein ist, während sie bei einer grossen Anzahl von Thieren ganzlich fehlt, und bei einigen andern, wie bei der Ziege und beim Dachs, nur theilweise sich findet, so sind diese Verschiedenheiten

doch nicht hinreichend, im strenge Schlüsse darans zu zighen. Das Haar vom Wolfsbunde besitzt in der That beinebe dieselbe Durchsichtigkeit, wie das Menschenhaar, und sein Schaft ist nicht so konisch und besitzt keine so dünne Spitze, wie beim grössten Theil der Haare von andern Thieren. Das Haar vom Schweine, welches durchsichtig und cylindrisch, wie das Haar des Menschen ist, verzweigt sich indess an seiner Spitze und ist steif: Charaktere, welche zu seiner Erkennung dienen können.

Die ziemlich allgemein konische Form der Thierhause von der Basis bis zur Spitze kann nützlich angewandt werden, um sie von dem cylindrischen Haare zu unterscheiden. Aber dieser Charakter hat nur bei unverstüm-

melten Haaren Geltung.

Die Erkennung wird bedeutend schwieriger, wenn man nur Stücke von Haaren ohne Wurzel und Spitze vor sich hat. In diesem Falle ist es nöthig, die kleiasten Verschiedenheiten zu benutzen und wiederholte Vergleiche anzustellen. (Journ. de Pharm. et de Chim. Oct. 1852.)

A. O.

#### Zinnerne Kühlröhren in kupfernen Kühlfässern.

Die Ursache der allmäligen Zerstörung zinnerner Kühlröhren in kupfernen Kühlfässern ist die galvauische Reaction zwischen Kupfer und Zinn, die um so stärker ist, je halk- oder salchaltiger das Wasser ist, mit welchem die Kühlfässer gefüllt sind. Das Umwickeln der Röhren mit Zinkstreifen schützt zwar etwas, aber nicht ganügend. Da nun das Anfressen der zinnernen Röhren in Kühlfässern von Zink gar nicht vorkommt, das Verzinken der Kühlfässer von Kupfer aber seine Schwierigkeiten darbietet, so hoffte F. A. Wolff durch Anstreichen der imperen Seite der kupfernen Kühlfässer mit einer Oelfarbe aus Zinkweiss denselben Zweck zu erreichen. Seine Hoffnung wurde nicht getäuscht, und er empfiehlt deshalb dus Anstrich der kupfernen Kühlfässer mit Zink weiss-Oelfarbe als Schutsmittel gegen das Zerfressen der zinnernen Kühlröhren in kupfernen Kühlfässern. (Annal. der Chem u. Pharm. Bd. 81. p. 374.)

#### Bereitung des Liquor Hollandicus.

Der Liqueur des Hollandais ist in den letztern Zeiten unter denselben Bedingungen, wie das Chloroform, als Anaestheticum angerathen
worden. Du com giebt in der Abeille medicale folgendes Verfahren
zu seiner Erlangung an: Man nimmt einen dreifach tubulirten Ballon.
Die eine Röhrenöffnung ist dunn (efflie) und wird in ein mit Wasser
gefülltes Gefäss getaucht, auf welches man den Ballon stellt; durch
die andere lässt man einen Strom Chlor mittelst eines Apperates zur
Entwickelung dieses Gases gehen; durch die dritte lässt man ZweifachKohlenwasserstoff (gas hydrogene bicarboné) treten. Nach dem Maasse,

urie des Chlor und des Kahlstrumsserttefffes sich bagegnen, verbieden sie sich und bilden eine dige Fifesigkeit, die auf den Gened des Wassers fällt. Men desastirt dies oder wäselt des gewentene Ool mit destillistem Wasser so wiederholten Melen. Machdem des letzte Wasser desantirt ist, sactificit man des Product über Chlorenkeines.

#### Löbethal'sche Essentia antiphthisica.

Dieses Mittel wird in weissen, eigens geformten Flaschen, welche gegen 6 Unzon fassen, für 3 fl. verkauft, und besteht in einer wasserheilen, geruchlosen Flüssigkelt von kochsalzartigem Geschmack; das spec. Gewicht ist wechselne, es beträgt bald 1,225, bald 1,1150. In 100 Theilen trocknen Salmes sind als Mittel zweier Analysen enthalten:

| Chlornatrium          | 86,766  |
|-----------------------|---------|
| Schwefelsaures Natron | 5,103   |
| Chlormagnesium        | 5,218   |
| Chlorcalcium          | 2.913   |
| Jodnatrium            | Spuren  |
| +                     | 100,00. |

Apotheker Poetix fund in einer Flüssigkeit von oben angegebenen Eigenschaften, die ein spec. Gewicht von 1,114 bei + 13°R. besass und einem Rückstand von 15,2 Proc. hinterliess, dieselben chemischen Bestandtheile.

Der Apotheher Schrader fand folgende Zusammensetzung:

| Chlornatrium   |        | 1,269   |
|----------------|--------|---------|
| Jedkalium      |        | . 0,001 |
| Schwefelsaures | Natron | .0.032  |
| Chlorealciam   |        | .0.009  |
| Wasser         |        |         |

(Jahro, für prakt. Pharm. Bd. 36.)

B.

# Syrup. ferri oxydati pyrophosphorici,

ein Arzneimittel, welches selbst von dem Kranken, die alle übrigen eisenhaltigen Mittel nicht vertragen konnten, sehr leicht vertragen werden kann, bereitet man nach Soubeiran in folgender Weise: In eine kalt oder bei gelinder Wärme bereitete und dann wieder erkaltete Auflösung von 30 Grm. krystallisirtem pyrophosphorsaurem Natron in 220 Grm. destillirtem und 100 Grm. Münzwasser giesst man unter Umrähren eine kalt oder bei gelinder Wärme bereitete Lösung von 3,6 Grm. schwefelsaurem Eisenoxyd in 60 Grm. Wasser. Der im Moment der Mischung entstehende Niederschlag löst sich bald wieder auf. In der klar filtrirten Flüssigkeit löst man alsdann in der Kälte 590 Grm. sehr weissen Zucker auf.

Ein Esslöffel (20 Grm.) dieses Syrups enthäll 2 Centigron. Eisen als pyrophosphorsaures Doppelsalz. (Journ de Pharm. et de Chim Janv. 4853.)

A. O.

Zunsatz. Dieser neue Eisenpräparat ist natürlich ein ganz anderes als die gowöhnlichen Eisenmittel, in denen das Eisen in einfacher

chimischer Verbiedung der Verdanung durgebeten wird. Han: kann nicht zweifeln; dass das Eisenehlerür, den schwefelsuure und milebsaure Birenenydul und andere Eisenenydulustze in ganz anderer, im Allgémeinen dem Organismus mehr enterrechender Weise wirken aufassun, als ein Doppelsalz des Eisenenyds, in welchen eine verhältnistmässig nur gwinge Monge von Eisen enthalten ist.

H. Wr.

Mittel, um die Bildung von Kesselstein zu verhüten.

Prof. Fresenius machte bei einer im Bade Ems im Sommar thätigen Dampfmaschine die Bemerkung, dess sich kein Kesselstein absetze. Der Kessel der Maschine wird aus der namen Quelle gespeist, welche in 1 Pfunde 21,899 Gran feste Bestandtheile enthält, hauptsächlich bestehend aus kohlensaurem Natron und Chlornatrium, wovom das erstere allein die Hälfte sämmtlicher Bestandtheile beträgt. Es setzte sich hier nun ein äusserst zarter Schlamm ab, welcher getrocknet das feinste Pulver darstellte und dessen Bestandtheile kohlensaurer Kaik, kohlensaure Talkerde, wenig Kieselsäure, Risen – und Manganoxyd waren.

Fresenius zieht daraus den Schluss, dass der Grund der Kesselsteinbildung nicht in der Ausscheidung der kehlensauren alkalischen Erden zu suchen sei, sondern in der des Gypses; durch Zerstörung desselben würde demnach nuch die Ausscheidung des lästigen Kessel-

steins gestört werden.

Der bekannte Chininfabrikant Zimmer in Frankfurt hat nun auf Anrathen von Fresenius den Versuch gemacht, durch Zusatz von einer geeigneten Menge Soda die Bildung des Kesselsteins zu verhüten. Während er früher einen reichlichen Absatz von Kesselstein hatte, setzte sich hierauf ganz, wie bei dem Emser Wasser, der Kalk u. s. w. als leicht zu entleerender Schlamm ab, ja alle Krustenreste an den Wänden des Kessels verschwanden.

Es ist demnach ein Zusatz von Soda bei der Anwendung von gypshaltigem Wasser in Dampfkesseln sehr zu empfehlen, deren Menge sich natürlich nach der Quantität des vorhandenen Gypses richten muss. Nach Frese nius werden 100 Th. wasserfreier Gyps durch 78 Th. reine oder 86,5 Th. 90gradige oder 92 Th. 85gradige Soda sersetzt. Die Gewissheit, dass genug Soda zugesetzt ist, kann man m besten in einer filtrirten Probe des Wassers dadurch erlangen, dass ein Zusatz von Sodalösung keine Reaction, ein Zusatz von Kulkwasser aber eine geringe Trübung hervorbringt. (Journ. für prakt. Chèm. 1853. Bd. 58. Hft. 2. p. 65)

# Paraffin zu reinigen und aus Rothselz (holzessigsaurem Kałk) reine Essigsäure darzustellen.

Hierzu empfiehlt R. v. Reichenbach die concentrirte Schweselsäure. — Um Parassin zu reinigen, füllt man eine grosse Glasretorte zur Hälste mit Schweselsäure und bringt hierzu den dritten Theil oder die Hälste des Gewichtes derselben rohes, gut ausgepresstes Parassin; man beginnt die Feuerung, wobei endlich das ganze Parassin mit etwas säuerlichem Wasser sublimirt. — Nachdem v. Reichenbach die so eben angestährte Beobachtung gemacht hatte, versuchte er auch, die concentrirte Schweselsäure zur Bereitung der Essigsäure aus salam

saurem: Helk alfauvienden; um hierberch die empyseumatischen Studie zu neustören und gleich veine, fürblose Ensignium zu erhalten. Er erwichte zeinen Ewreck veilktennen, auf wert unnähig, den Destillira Apparat zo zu eenstruiren, dem während der Destillation enstruien ungerührt westen honte. (Jahré. der h. h. yeolog, Reichenstalt, III., No. B. p. 36. — Polyt Control. 1883, No. 7. p. 430-404.) Hr.

Gefasse von Bisen oder Kupfer mit Platin zu überziehen.

Jewrimoff in St. Petersburg hat sich das hier zu beschreibende Verfahren für Frankreich patentisen lassen. 100 Th. Platin werden in Königswasser mit Hülfe der Warme galöst; bleibt ein Rückstand von kridium, so wird das Flüssigo davon abgogossen und nun dasselbe yersichtig zur Trockne verdusstet, doch ohne des Platinchlorid su stark zu erhitzen. Man löst des Rückstand in Wasser, setzt 100 Th. ättendes Alkeli, in Wasser gelöst, hinzu und behandelt den hierdurch entstehenden Niederschlag mit einer Auflörung von 200 Th. Ozalsaure in Wasser, erhitst das ganze Gemisch bis aur volkemmenen Klarheits sellte diese nicht eintreten, so muse man faltriren. Hierzu setst man 300 Th. Actsalkalilauge und wendet nun die Flüssigkeit aum Verplatimen an; der Gegenstand, der mit Platin überengen werden soll, wird nun in die Flüssigkeit eingetaucht und mit dem Zinkpol eines Daniel'schen Apparates in Verbindung gebracht, an den andern Pol befestigt man ein Platinbloch, (Le Technolog. Mars 1853, p. 293. -Polyt. Centrol. 1853. No. 8. p. 509.)

#### Ueber Werthbestimmung des Indigo.

Dr. Fr. Penny schlägt den Gebrauch des doppelt-chromsauren Kalis und der Chlorwasserstoffsäure vor zur vergleichenden Werthbestimmung des käuslichen Indigo. 10 Grm. der Indigoprobe werden in 2 Drachmen Vitriolöl gelöst, diese Lösung silmälig mit einer Pinte Wasser vermischt, und danne 6 Drachmen starke Chlorwasserstoffsäure auf einmal hinzugesetzt. In die se gebildete Lösung giesst man eine Probestüssigkeit von doppelt-chromsaurem Kali aus einer graduirten Röhre, bis die blaue Farbe des Indigos verschwunden ist. Die Qualität des Indigos ergiebt sich aus der Menge des verbrauchtan zweisachchromsauren Kalis. (Phil Journ. and Transact. Jan. 1853.) A. O.

### Chlorbaryum als Mittel zum Einbalsamiren

wird von Blandet vorgeschlagen. Es soll die Vorzüge der bisher zu jenem Zwecke angewandten Mittel (des unterschwefligsnuren Natrons und des Chlorzinks): das Blut flüssig zu erhalten und geruchlos, zugleich besitzen. (Rép. de Pharm. — Journ. de Pharm. d'Anvers. Dec. 1852.)

A. O.

#### Ueber Ultramarin.

Zur vergleichenden Werthbestimmung der so sehr verschiedenen Ultramarinsorten des Handels schlägt Barres wil das künstliche Baryumsulfat vor, welches aus stark sauren Flüssigkeiten niedergeschlagen, singlistig sungemeschen und enhanf-getranknet-tried. Men sinigt mineistell jo. 20 Grm. desemben in awei: Mörper ab, und niemt wen abense aweis gebau gewagene Mongen sweise Ultramerinderten (jo. 1—4 Grm.). Mit einem Theil von einem der letstem bringt man mit dem im Mörper befindlichen Baryumselfet eine bestimmte rein blaue Fache ihrunger gleichung des Gewichts der beiden Ultramarin-Rückstände erkennt man nun den relativen Werth der beiden Sorten. (Journ. de Pharm, et de Chim. Dec. 1852.)

## Kobaltgelb.

In den Compt. rend. v. 16: October 1852 gieht E. Swint-Evra die Bildung dieses Pigments, welches von Schwefelwasserstoff gut keine, von Chlorwassers nur sehr langsam eine Verändeung erfeidet, welches aber schon vom Prof. N. W. Fisch er im Jahre 1848 in Poggelt Anniel. Bd. 74. p. 124 daraustellen angegeben, von neuem an. Bu dasselbe damals nicht die Aufmerksamkeit gefunden, welche es verälent, so führen wir hier nochmals en, dess man diesen schönen geleben Niederschlag erhält, wenn man zu einer Löung von selpstersauren Kobaltonyd salpstrigsaures Kali setzt. Es besteht derselbe uts 2 CoO, 2 KO + 4 NO3 + aq. (Poggd. Annel. 1863. No. 8: p. 1958.)

Ein wirksames Mittel gegen die Traubenkrankheit ist nach Dubose eine Lösung von Schwefelcalcium (100 Grm. in 500 Liter Wasser), womit die kranken Trauben einmal täglich besprengt werden, bis die Krankheit aufgehört hat, was nach 4-5 Tagen statt findet. (Journ. de Chim. méd. — Journ. de Pharm. d'Anvers. Octobre 1852.)

Gewinnung des Silbers aus dem Rückstande von der Bereitung des basischen Chlorbleis.

Bei Bereitung des basischen Chlorbleies, welches neuerdings statt Bleiweiss als Farbe angewandt wird, erhält man einen Rückstand, welcher nach Pattinson neben einem Theil Blei und einer erdigen Materie, alles im Blei ursprünglich enthaltene Silver einschliesst. Durch Zusatz einer Säure würde man einen Theil des Bleies lösen, das übrige, so wie alles Silber würde noch nicht angegriffen werden. Pattinson schlägt daher vor, 4 Th. des Rückstandes mit 1 Th. Chlornatrium und 1 Th. Eisenspäuen zu schmelzen. Die geschmolzene Masse giesst man in eine konische Form. Blei und Silber setzen sich zu Beden und können nach dem Erkalten leicht von den Schlacken abgelöst werden. (Pharm. Journ. and Transact. Dec. 1852.) A. Q.

and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

# IV. Literatur und Kritik.

Die Prüfung der im Handel vorkommenden Gewebe durch das Mikroskop und durch chemische Reagentien. Von Dr. Hermann Schacht. Mit 8 Taf. lithographirter Abbildungen. Berlin, Verlag von G. W. F. Müller. 4853.

Dieses Werk ist dem Prof. Heinrich Rose gewidmet. Vorworte sagt der Verfasser: Die Erfahrungen der Naturwissenschaft gehen über in das Leben. Des Dampfes Kraft bewegt das Raderwerk und durch selbiges Schiffe, Wagenzüge und Maschinen aller Art, die Elektricität macht Tanbenposten und optische Telegraphen überflüssig. die Chemie lehrt farben und bleichen; der Quadrant, der Compass und der Chronometer zeigen dem Schiffer die geographische Lage der Gegend, in welcher er segelt. Auch das Mikroskop möchte gern sein Scherflein bringen. Für gerichtliche Untersuchungen bereits vielfach angewendet, fehk ihm bis jetst noch eine allgemeine Verbreitung und doch wird gerade dieses Instrument mit der Chemie im Bunde ein geweltiges Hüllemittel zur Entdeckung der mennigfnobeten Verfälschungen, mithin zur Prüfung vieler Wassen. — Die Erkennung der Baumwolle in leinenen Geweben erhält erst durch das Mikroskop diese se nothwendige Sicherheit, alle übrigen Prüfungsmethoden konnen, unter Umständen, mehr oder weniger tauschen; Wolle, Seide und Baumwolle lassen sich gleichfalls durch das Mikroskop angenblicklich und sieher von einander unterscheiden. Durch desselbe Instrument erfährt man die Beschaffenheit des Papiers, die sich auf keine andere Weise sicher erkennen lässt.

Die Schrift selbst zerfällt in 8 Abschnitte.

Der Gebrauch des Mikroskops zur Prüfung der Gewebefasern,
 Hierin werden die Mikroskope von Carl Zeiss in Jena empfohlen,
 in deren Lob ich ebenfalls einstimme.

In diesem Abschriste ist eine sorgfältige Beschreibung des Mikroskops gegeben, worauf eine Erläuterung des Gebrauchs dieses Instruments folgt. Als chemische Resgentien sind aufgeführt die wässerige Jodlösung (1 Gran Jod, 2 Gran Jodhalium und 1 Unze Wusser), die Zuckerlösung (1 Loth weisser Zucker und 1 Loth Wasser) und eine Schwefelsaure von bestimmter Veräännung (3 Th. engl. Schwefelsaure und 1 Th. Wasser). Die Anwendung der Sulpetersäure, so wie derselben und des chletsauren Kalis (nach Angabe von Prof. Schwiltze in Rostock) orklätt Schach i für bedeutungslos.

II. Die bisherigen Präfungsmetheden zur Untersuchung der Gewebe des Handels. — Dieselben waren alle auf geringe chemische Unterschiede begründet. Die chemischen Verschiedenheiten der Leinfaser und der Baumwolle sind zu gering, als dass die Präfungsmetheden, welche sich hierauf gründen, genügende Sicherheit für die Unterscheidung in schwierigen Fällen geben könnten. Die stark verholste Bastfaser des neuseeländischen Flachses (Phormium tenax) lässt sich auf chemischem Wege leicht und sicher von der Baumwolle und dem Leinen unterscheiden. Thierische Stoffe und Pflanzenfasern, zu Geweben verarbeitet, sind ehemische so durchaus verächieden, dass schon ihr Verhalten zu chemischen Mitteln zur Unterscheidung z. B. der Wolle von der Baumwolle vollkommen genügt.

Die physikalische Beschaffenheit der Faserzellen, z. B. die Weise, in welcher dieselben lösliche Farbstoffe aufsaugen und den Ton der Farbe ändern, oder durch Tränken mit farblosen Flüssigkeiten, z. B. mit Oel, mehr oder minder durchseheinend werden, liefert andererseits mehrere Prüfungsmethoden, die allerdings für manche Fälle, z. B. für die mit Baumwolle gemischte Leinewand, sehr anwendbar, aber dennoch nicht untrüglich sind.

Manche der ältern Prüfungsmethoden, z. B. für Leinewand und Baumwolle und die Oelprobe, die Schwefelsäure und die weingeistige Farbeprobe sind auch künftig nicht au entbehren, aber in gerichtlichen Fällen können sie allein niemals genügen, hier muss das Mikroskop entscheiden. Dasselbe zeigt sowohl die innere, als die äussere Beschaffenheit der Faser selbst, es giebt mit Hülfe der chemischen Reagentien den schönsten Nachweis über die chemische Zusammensetzung derselben, es erklärt die physikalischen Verschiedenheiten der einen und der andern Faser.

Die wichtigern Prüfungemethoden aus Erkennung der Baumwolle in leinenen Geweben sind folgende:

Die Schwefelsüureprobe von G. C. Kindt und Lehnerdt, welche beruht auf der schnellen Einwirkung der englischen Sehwefelsüure auf die Baumwollenfaser, deren Wandung weniger verdicht ist und welche keine Spar von Holzstoff enthält, während in der stärker verdichten Wand der Leinfaser Holzstoff in geringer Menge vorhanden ist.

Die Farbeprobe von Elsner angegeben, ausgeführt mit rothfärbenden geistigen Tincturen, ist in sehr vielen Fällen brauchbar, aber hier und da nicht ausreichend; sie bedarf gelegentlich eines sehr gewandten Auges, um die feinen Farbenunterschiede zu erkennen.

Die Entfärbungsprobe von Elsner. Der mit Cochenille gefärbte Leinfaden entfärbt sich durch eine schwache Chlorkalklösung später, als der eben so gefärbte Baumwollenfaden.

Die Oelprobe, vom Frankenstein angegeben, ist für nicht gefärbte Gewebe vortrefflich und wegen ihrer Einfachbeit sehr zu empfehlen. Der Leinfaden wird von Oel durchsichtig, der Baumwellenfaden bleiht: undurchsichtig.

Die Kaliprobe von R. Böttger kann zu Täuschungen führen, de nach Stöckhardt und Elsnes Leingewebe in Kalilauge nach und nach immer haller and naletze der Beumwolle gleich gefärbt werden.

Die Verbrennungsmethode nach Stöckhurdt, wobei die Leinfaden nach dem Erlöschen der Flamme am angebrannten Ende in

gletter, astrammenhängendet Form verhöhlt erscheint, während Bengawellenfaden pinselförmig enseinender, gesprengt erscheint.

Bie Aschenprobe, die Tintenprobe, die wasserige Farbungsprobe, die Festigkeits- und die Verbremungsprobe sind unsicher.

Nach Vincent fürbt sich die Leinenfuser, in gewöhnliche Selpetersture getaucht, nicht, während die Paver des Nanfes nach einigen Secunden blassgelb erscheint, die Faser des neusseländischen Flachses dagegen eine beinabe blutrothe Färhung gewinnt.

Das Kochen mit Kalifosung zur Unterscheidung thierischer und pflanzlicher Faser ist entscheidend, die Wolle und Seide lösen sich, die Pflanzenfaser nicht.

Mit Rocht ist von Elsner und Stöckburdt die mikroskopische Untersuchung der Gewobe als sieherste Prüfungsmethode bezeichnet.

III. Die Arten der zum Verspinnen benutzten Fäden und ihre Eigenschaften. — Der Verf. giebt eine Zusammenstellung der Eigenthumlichkeiten der einzelnen Faserarten.

- 1) Die Leinenfaser. Selbige charakterisit sich durch ihre walzenförmige, niemals platte, unter Wasser gesehen, niemals aterk um sich
  selbst gedrehte Gestalt, ferner durch ihre schmale, oft nur als eine
  Längslinie erscheinende Innenhöhle.
- 2) Die Baumwellenzellen, sind sehr lange sehwach verdichte und deshalb bandartig zusammengefahlene platte, selten walszuförmige Zeilen, welche, unter Wasser geschen, mehr oder weniger pfrapfenzieherartig um sich selbst gedreht oder wellenförmig gebogen sind, was hei der Leizenfaser niemals der Fall ist.
- 3) Die Paser der Nessei (Urtien dioles und U. urens) ist durch ihre abwechselne breite und sehmele, platte und walsonformige Beschaffenheit augenblicklich von der Leinen- und Baumwellenfaser zu unterscheiden.
- 4) Die Bastfaser des Hanfes (Cannabis sativa) ist lang und walzenförmig, ungleich starrer als die Bastfaser des Leins. Die Hanffaser ist durch ihre häufig verzweigten Euden und ihre mehr starre Beschaffenheit von der Leinenfaser hinreichend verschieden, auch ist ihre Innenhöhle ungleich breiter.
- 5) Die Bastzellen des neuseeländischen Flachses (Phormium tenax) sind sehr lang, glänzend, weiss, seltener gelblich gefärbt, gleich der Leinfaser walzenförmig, wie diese stark verdickt.
- IV. Prüfung der Leinwand. Die aus reiner Leinfuser gewebte Leinwand ist, namentlich in den feinern Handgespinnsten, durch die Glätte und den Glaus der Fäden ausgezeichnet. Handgespinnet ist glanzender als Maschinengarnleinen. Aus gebleichten Garn gemachtes Leinen ist nicht se glatt, als Leinwand im Stücke gebleicht. Die Fäden des feinen Handgespinnstes (Bielefelder) sind weniger gedreht, als aus Maschinengarn (Irländisches). Bei Creas-Leinen ist die Oberfäche des Fadens mehr angegriffen, die Fäsern sind rauher, die Fäden nicht so glänzend.

Rine mit Baumwelle untermischte Leinwand hat selten so ein glattes, glänzendes Ansehn, als reine, fetwe Baumwelle. Der Baumwellenfagen erscheint nater der Loupe rauher und weniger abgerundet. Die Art der Appretur ändert das Ansehn der Gawebe, eine stark mit Kleister appretirte Leinwand ist glänzender und steifer, als nur schwach

appretire, was ledlesung leicht unzeigt. Je gleichmitzeiger der Leinem faden unter der Loupe erscheint und je gleiter, länger und gleichmitzeiger die Basteellen der einzulnen Fäden eind, um so vorzäglicher ist die aus diesen Fäden gewebte Leinwand.

Der Stirting, aus Baumwolle hentehend, hat eine raube, glanzlose Oberfläche, ist weicher und biegenmer, als Leinwand von gleicher Stärke des gesponnenen Fadens. Reine Baumwollengewebe sind nicht leicht mit Leinen zu verwechseln, über es ist öfters schwiezig, die Gegenwart der Baumwolle in der Leinwand nachzuweisen.

l'as Mikroskop wird den gemischten Faden augenblicklich und zwar mit grosser Sicherheit erkennen. So selten ein gemischter Faden in der Leinwand vorkommt, so häufig enthält die Leinwand aeben aus Leinfaser bostehenden Fäden andere Fäden aus Baumwolle gesponnen. Um die Güte einer gemischten Leinwand zu erfahren, genügt es nicht, zu wissen, dass sie neben Baumwolle wirklich Leinenfäden enthält, man muss auch wissen, wie viel Leinenfäden neben den Baumwollenfäden vorhanden sind; meistens finden sich Fäden verschiedener Art nur im Aufzug. Der Einschlag besteht entweder ganz zus Leinfaser oder ganz aus Baumwolle.

Die Oelprobe und die Stureprobe geben, mit der mikroskopischen Untersuchung vereinigt, für alle Fälle bestimmten Aufschluss. Für gerichtliche Fälle darf die mikroskopische Untersuchung niemals fehlen. Für micht gefärbte Leiuwand ist die Oelprobe neben dem Mikroskopsursreichend, für gefärbte Leinwand wird die Oelprobe durch Schwefel-

saureprobe erseint.

Will man eine nicht gefärbte Leiswand auf einen Baumwellengobelt untersuchen, so taucht man ein etwa 4 Zoll langes und 1 Zoll breites Stockehen, nachdem man einige Fäden vom Aufschlag wie Kinschlag berausgesogen hat, in Baumol eder Rübel und entfernt das überflüssige Oel durch Pressen zwischen Fliesspapier, legt; die Probe auf eine dunkle Fläche oder auf eine Glastafel und betrachtet sie unter dem einsachen Mikroskop bei durchfallendem Lichte, indem man das sehende Auge mit der Hand beschattet. Die mit Oel getränkte Leinwandprobe ist, wenn sie nur aus Leinenfaden besteht, auf der dunkeln Unterlage durchscheinend und deshalb dunkler, als die ebenso behandelte Probe eines nur aus Baumwolle bestehenden Gewebes. Mit der Loupe auf dem Gestell des Mikroskops betrachtet, erscheint die reine Leinwand durchsichtig und hell, während das Baumwollengewebe weniger durchsichtig und deshalb dunkler auftritt. Jetzt zerfasert man entweder die Randfaden derselben in Oel getränkten Probe mit der Nadel voter dem Wasser auf der Glastafel, oder man nimmt noch sweckmassiger eine neue Probe derselben Leinwand und übersnugt sich durch das Mikroskop, dass seine Fäden aus Leinenfaser bestehen. Die Leinenfaser erscheint unter dem Miktoskope jederneit als runde. walzenförmige Röhre, mit einem schmalen Längscaunk (Innenhähle), welcher häufig nur als einfache Längslinie auftritt. Die Baumwolle zoigt sich dagegen jederzeit als glettes, meistens pfropfenzieherertig um sich selbst gewundenes Band.

Weiterhin beschreibt der Verf. alle übrigen Proben und das Ver-

halten der reinen und der gemischten Leinwend,

V. Profung des Papiers. — Hier kenn allein das Mikreskop entscheiden. Mittelst desselben kann men noch die wech nicht gefäserten Stücke der Bastzelle des Leins jederzeit von der ebenfalls noch globt serfeberien. Baumwollenzelle unterscheiden.

Wil Prasuag den Wollengaras und der Wollengawase uns eine Beimischung von Baumwolle. — Die Prasung ist leicht. Für sarblese Gewebe genügt ein Zerzupsen der einzelnen Fäden mit der Nadel auf der Glastassel, dentweder wocken, oder unter Wesser. Man singt dann mit einem Glasstabe 1 Tropsen Jodiosung kinzu, entsernt die überstüssige Feuchtigkeit mit einem Haarpinsel, bedeckt die zerzupsten, mit Jod getränkten Fäden mit einer Glastasel und bringt mit dem Glasstabe 1 Tropsen Schweselsäure (aus 3 Th. engl. Schweselsäure und 1 Th. Wasser) an den Rand des Deckglases. Wenn Baumwolle vorhanden ist, erscheint eine schöne blaue Färbung, welche, wenn die Glastasel auf weisses Papier gelegt wird, schon ohne Mikroskop deutlich erscheint.

VIII. Prüfung des Seidenfadens oder der seidenen Gewebe auf Beimischung von Wolle oder Brunwolle. — Will man Seidenfaden im Gewebe auf seine Aechtheit prüfen, so zerfasert man denselben auf der Glastafel unter Wasser, bedeckt ihn mit einem Dechglase und betrachtet ihn bei 120facher bis 200facher Vergrösserung. Die runde, glänzende, verhältnissmässig schmale Seide, welche keine Innenhöhle seigt, unterscheidet sich augenblicklich von dem ungleich breiteren und beschuppten Wollenhaar, desgleichen von der platten, handförmigen und gedrehten Baumwolle. Die ungleich breitere Baumwollenzelle ist um sich selbst gedreht, die sehr schmale Seide nicht um sich selbst gedreht.

VIII: Bosserhougen über einige im Handel verkemmende Bastzellen. — Es ist hier weiten die Rede von den Zellen des Hanfes, der Nemel, des Phermeum tenas und einiger andern.

Beigegeben sind 8 Tafeln Zeichnungen.

Taf. I. enthält 10 Figuren vom Mikroskop und seinen Theilen. Taf. II. Abbildungen verschiedener Leinwandsorten mit der Loupe

Taf. II. Abbildungen verschiedener Leinwandsorten mit der Loupbetrachtet.

Taf. III., IV., V. eben solche mit den verschiedenen Proben.

Taf. VI. Abbildungen der Fasern vom Papier, Bastzellen der Nessel.

Taf. VII. Abbildung der Bastzellen von Phormium tenax, ferner von Wollenhaar, Wolle und Seide, Wolle und Baumwolle.

Taf. VIII. Abbildung von Halbleinen mit Färberröthetinctur verschiedener Bastzellen.

Die Zeichnungen und Abdrücke and vortrefflich ausgeführt.

Das Werkchen liefert den Beweis der Wichtigkeit des Mikroskops auch für Handel und Industrie. Es verdient die weiteste Verbreitung in alle die Hände, welchen es nützen kann. Schade, dass der Preis nicht niedriger sein konnte, was wegen der vielen Abbildungen nicht wohl möglich war.

Dr. L. F. Blev.

Anleitung zur chemischen Analyse, für Anfanger, beerbeitet von Br. F. L. Sonnenschein, Privatdocenten an der Königl, Universität zu Berlin. Berlin 1852. Verlag und Druck von W. Möser und Kühn, gr. 8. 96 S.

Der Verf, beschränkt sich auf eine Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse. Er befolgt der Hauptsache nach den Gang von H. Rose; die Darstellung ist kurz, aber deutlich; die neueren Entdeckungen sind berücksichtigt, und theoretische Erläuterungen nur von den schwierigeren Reactionen gegeben worden. Die Analyse beginnt mit den Proben in der an einem Ende verschlossenen, in der offenen Glasröhre und vor dem Löthrohr. Nun werden Lösungsmittel angewandt; die untersuchten Substanzen sind entweder in Wasser löslich, oder nur in Sauren löslich oder in beiden unlöslich. Die in Wasser löslichen Substanzen werden zuerst auf ihre Basen untersucht; es werden als Hauptreagentien nach einander Schwefelwasserstoff, Schwefelwasserstoff-Schwefelammonium, kohlens. Ammoniak, phosphors. Natron und Platinchlorid gebraucht. Zur Unterscheidung der Sauren dienen besonders Chlorbaryum oder salpetersaures Baryt, salpeters. Silberoxyd, concentrirte Schwefelsaure mit Eisenoxydulsalz, Chlorwasserstoffsaure und Schwefelsäure. Die Untersuchung der nur in Säuren löstichen Substanzen theilt der Verf. ein in die der Legirungen, der Schwefelmetalle, der Erden, Metalloxyde, Salze, Amide, Cyanverbindungen, und des Quecksilberchlorurs und Bromurs. Die in Wasser und Sauren unicationen Substanzen werden, mit Ausnehme der Kohle und des Schwefels und mancher Silicato, mit einem Gemenge von kehlensaurem Kali und Natron aufgeschlossen und dann weiter auf Bason und Sauren untersucht; manche Silicate werden durch Chlorwasserstoffsäure, manche durch kohlensauren Baryt aufgeschlossen. Angehängt ist eine Zusammenstellung der wichtigsten Löthrohrreactionen und der Gang der Analyse bei Gegenwart vieler organischer Körper. Druckfehler Anden sich wenige,

Dr. H. Bley.

# Zweite Abtheilung.

# Vereins - Zeitung, redigirt vom Directorio des Vereins.

## 1) Biographisches Denkmal.

## Matthias Joseph Bonaventura Orfila,

Doctor der Medicin, Professor der Chemie, Senior und früherer Decan der medic. Facultät im Paris, Mitglied des obersten Rathes für den öffentl. Unterricht, Ehren-Doctor der Medicin der Universität in Madrid, Mitglied der National-Akademie der Medicin, corresp. Mitglied des Institutes, der medic. Gesellschaft in Paris, der Gesellschaft für medic. Chemie der Universität zu Dublin, zu Philadelphia und zu Hanau, Mitglied der Gesellschaft der Wissenschaften zu Madrid, Sevilla, Cadix, Barcelona, Santiago, Murcia, der Balearen, von Berlin, Belgien und Livarno, Präzident des ärstlichen Vereins in Paris, Commandeur der Ehrenlegion, des Ordens Karl's III. von Spanien und des St. Annen-Ordens von Russland, Ritter des Leopold-Ordens in Belgien und des Kreuz-Ordens in Brasilien\*).

Einem Dahingeschiedenen einen Nachruf nachzusenden, in demseiben hervorzuheben und zu schildern, was er irgend geleistet, ist ein ehrwürdiger Gebrauch: dies erfordert oft die Dankbarkeit; den Nekrolog aber eines Mannes zu bearbeiten, der Ungewöhnliches leistete, wird nicht bloss zur Pflicht der Pietät gegen den uns Entrissenen, sondern es ist eine Pflicht, welche wir gegen die Mit- und Nachwelt zu erfällen haben; denn durch die Schilderung solcher ungewöhnlicher, ausgezeichneter Mensehen wird manches schlummernde Talent geweckt, Mancher zum Eifer und Fleiss angetrieben. Deshalb bedarf es wohl auch keiner weiteren Eatschuldigung, wenn ich von Orfila, obgleich er von Geburt ein Spanier und obgleich er vorzugsweise in Frankreich seine Thätigkeit entwickelte und dort mit den höchsten Ehrenstellen bekleidet war, einen Nekrolog gebe, denn

<sup>\*)</sup> Die Unterlagen zu diesem Nekrolog sind aus dem Monit. univ. du 15. Mars 1853, aus Recueil de Discours prononces aux fune-railles de Mr. Orfila. Paris, Labé 1853., aus den vorzüglichsten deutschen Zeitungen vom März und April d. J. und mehreren encyklopädischen Wörterbüchern der Gegenwart entnammen.

sein Wirken war stets ein so wissenschaftliches, ein so der ganzen Menschheit gewidmetes, dass Jeder sagen muss: er war ein Mann, welcher der Wissenschaft überhaupt, ja der gesammten Menschheit angehörte, ein Mann, dessen Ruf ein unvergänglicher sein wird. Dass seine Verdienste auch schon bei seinem Leben noch ausserhalb Frankreichs anerkannt wurden, ersehen wir daraus, dass ihn so viele auswärtige gelehrte Gesellschaften zu ihrem Mitgliede ernannten, dass ihn ausser dem Herrscher von Frankreich auch die Regenten von Spanien, Russland, Belgien und Brasilien mit Orden beschenkten.

Matthias Joseph Bonaventura Orfila wurde den 24. April 1787 zu Mahon auf der spanischen Insel Minorca geboren; sein Vater war ein angesehener wohlkabender Kaufmana und der Sohn erhielt für damalige Zeiten eine sorgfältige Erziehung im Hause und in der Schule. Gegen eine in letzterer herrschende dialektische Ausbildung widersetzte sich Orfila mit aller Kraft, denn er fühlte schon als Gymnasialschüler, dass die Wissenschaft auf festeren Stützen ruhen

müsse, als auf Spitzfindigkeiten.

Er wurde für den Handelsstand bestimmt und deshalb als fünfzehnjähriger Jüngling auf einem Kauffahrer, welcher nach Palermo, Alexandrien, Smyrna, Messina und Cagliari segelte, untergebracht. Seinem nach Wissen und Wissenschaft strebenden Geiste genügte aber diese Art der Beschäftigung nicht lange, er verliess daher schon nach nicht ganz drei Jahren das Schiff, auf welchem er es bis zum zweiten Steuermann gebracht hatte, und wurde nun von seinem Vater 1804 nach Valencia gesandt, um dort die Arzneiwissenschaft zu studiren. Vorzugsweise zog ihn schon hier die Chemie an; denn ob-gleich die Professoren in Valencia noch der Stahl'schen Schule angehörten; obgleich sie noch lehrten, dass das Phlogiston durch sein Entweichen das Verbrennen veranlasse, und die Metalle dadurch in Kalke verwandelt würden, so waren doch die Entdeckungen eines Lavoisier, Bertholet und Fourcroy schon über die Grenzen Frankreichs hinausgedrungen; Orfila hatte sich die Schriften dieser Männer zu verschaffen gewusst und stand durch das eifrige Studium derselben bald im Wissen über seinen Lehrern.

In dieser Zeit wurde die Universität Valencia von andern Universitäten des Landes angegriffen und der Unzulänglichkeit ihrer Leistangen beschuldigt; es wurde deshalb vom Senat der Universität eie Wettstreit der Schüler der verschiedenen Universitäten ausgeschrieben. Orfila trat für Valencia in die Schranken und erstritt ihr einen Ruf, den sie nicht verdiente; denn nicht von den Lehrern der Universität hatte er erlernt, wodurch er siegte. Man erzählt sich sogar, dass ihn einer seiner Lehrer nach diesem Wettstreit gefragt habe: »Woher

haben Sie denn Alles dies gelernt?

An seine ersten wissenschaftlichen Studien, an seine dort so rühmlichst abgelegten Prüfungen und an den glänzenden Erfolg des erwähnten Wettstreites dachte er noch in den spätesten Jahren mit wahrer Begeisterung, denn dieser war es namentlich, welcher ihn weiter und weiter führte; daher er auch noch im Jahre 1846, als er schon Decan der medicinischen Facultät in Paris war, Valencia und dort namentlich die Hörsäle, wo er seine Studien begonnen, die Säle, wo er seine ersten mündlichen Prüfungen bestanden und wo er so glänzend und erfolgreich für Valencia gestritten, mit wahrer Rübrung besuchte.

Da in Valencia für ihn nichts mehr zu erlernen war, sandte man ihn, um ihm Gelegenheit zu weiterer Ausbildung zu geben, nach Barselons, webin ihm sein Ruhm, wegen des errangenen Sieges in dem schen erwähnten Wettstreite, voransgegangen war; aber auch hier brachte er es bei seinen vorzüglichen Anlegen, bei seinem grossen Eifer und eisernem Fleiss bald dahin, dass der Erfolg ein gleicher wie in Valencia war; es beschloss daher die Handelsjunta daselbst, ihn mit ihrer Unterstützung nach Madrid zu senden, damit er dort bei den ausgezeichnetesten Professoren der Landes - Universität Chemie studiren sollte.

In Madrid zeichnete sich der junge Orfila durch seine schon erwähnten Eigenschaften im Erlernen einer Wissenschaft wie bisher, aber auch noch durch seine Redlichkeit und besondere Charakterstärke so aus, dass die Junta von Barcelona ihm einen Zuschuss von 1500 Franken für das Jahr zusagte, wenn er nach Paris, wo das dort für die Chemie neu aufgegangene Licht leuchte, wie nirgends, gehen, daselbst seine Studien weiter fertsetzen und nach Beendigung derselben in sein Vaterland zurückkehren wolle, um in Barcelona Naturgeschichte und Chemie zu lehren.

Als zwanzigjähriger Jüngling, begeistert für seine Wissenschaft, entschlossen und begabt, die tiefsten Tiefen derselben zu ergründen, kam er den 9. Juli 1807 nach Paris. Seine lebhaftesten Träume, seine glänzendsten Hoffnungen, welche jetzt in Erfüllung zu gehen schienen, wurden aber sehr bald zerstört, denn es brach der Krieg zwischen seinem Vaterlande und Frankreich aus. Nur zwei Monate hindurch erhielt er das ihm von seinem Vater bewilligte Geld und die ihm von der Junta in Barcelona bewilligte Unterstützung. Man konnte ihm nichts mehr schicken, denn alle Verbindung war abgebrochen, und nur dadurch, dass ein Verwandter in Marseille ihn bis zur Doctor-Promotion zu unterstützen versprach und wirklich unterstützte, wurde er in den Stand gesetzt, dem Drange seines Herzens zu folgen und den Studien fortleben zu können.

Den 27. December 1811 wurde er zum Doctor der Medicia promovirt und hatte nun seine Studien auf der Universität beendigt. Nach dem Wunsche seines Vaters sollte er nun nach Mahon oder, seinem Versprechen gemäss, nach Barcelona zurückkehren, doch die damals zwischen Spanien und Frankreich obwaltenden Verhältnisse verhinderten die Ausführung des einen Planes so gut wie des andern, und so musste der junge Doctor darauf bedacht sein, sich in Paris einen Wirkungskreis zu schaffen, der ihm die Hülfsmittel zu seinem Unterhalt gewährte, da die Zuschüsse von Marseille nun aufhörten. — Er entschloss sich daher, als Lehrer sein Glück zu versuchen, und sofert nach seiner Promotion, erst 24 Jahre alt, eröffnete er als Professor einen Cursus über Chemie; seine Vorlesungen wurden gleich von Anfang an fleissig besucht und viele Männer der Wissenschaft gehörten zu seinen ersten Zuhörern, z. B. Beelard, Clouquet, Chomel, Rostán u. m. A.

Seine Verlesungen zeichneten sich durch die Klarheit im Vortrage, durch den Eifer, mit welchem er die Wissenschaft erforschte und lehrte, so aus, dass sie sich bald des grössten Beifalls erfreuten und viel dazu beitrugen, die Chemie beliebt und allgemeiner zu machen, und nicht bloss Chemiker, sondern such Aerzte besuchten dieselben eifrigst. Ausser über Chemie, las Orfila auch noch Botanik, Physik und gerichtliche Medicin, stets täglich 3-4 Standen, beschäftigte sich aber ausserdem noch viel mit chemischen Untersuchungen und mit Experimenten über die Wirkung der Gifte auf den lebenden Körper.

Schon in dieser Zeit gab er kleinere Abhandlungen über letateren Gegenstand in Druck und schon im Jahre 1813 erschien sein ersteres

grösseres Werk » Traité des poisons« in Paris.

Sein Eifer für die Wissenschaft, die Anstrengungen, welche er machte, um dieselbe zu erweitern und um sie allgemeiner zu machen, so wie seine Vielseitigkeit im Wissen und seine sonstigen guten Eigenschaften als Mensch verschafften ihm bald eine allgemeine Anerken-Nun erschien aber das Jahr 1814; der blutige Krieg, der Spanien von Frankreich lange so gut wie getrennt hatte, war been-digt und der edle Orfila hielt sich des Versprechens gegen sein Vaterland nicht entbunden, obgleich ibm die von Barcelena aus versprochene Unterstützung der Verhältnisse wegen nicht bette gegeben werden können. Er stellte sich daher sogleich der Junta von Barcelona zur Verfügung; diese aber erklärte, einen Professor wie ihn nicht bezahlen und anstellen zu können, sprach ihm daher für sein Anerbieten bloss ihren Dank aus und erklärte ihn in der Anwendung seiner erworbenen Kenntnisse in jeder Beziehung für vollkommen frei.

Als nun bald nachher Proust, welcher Professor der Chemie in Madrid war, nach Frankreich zurückkehrte, so wurde unserm Orfila von der spanischen Regierung der Lehrstuhl der Chemie en der Universität in Madrid angeboten. Orfila hielt aber, um dort mit Vortheil wirken zu können, mehrere Veränderungen in der Lehrweise und den Lehrmitteln für nöthig; er legte deshalb der Regierung einen neuen Lehrpian vor und machte sowohl von der Annahme desselben, als auch von manchen andern neuen Einrichtungen an der Universität es abhangig, ob er die ihm in Madrid angebotene Professur annehmen Die spanische Regierung glaubte aber auf diese Verschläge nicht eingehen zu können, und so blieb denn Orfila in Frankreich, wo er in dem ihm vorschwebenden Sinne seine Studien verfolgen und in der von ihm vorgeschlagenen Weise lehren konnte, und wo sich ihm seiner vielseitigen Kenntnisse wegen für die Zukunft die glänzendsten Aussichten eröffneten.

Wie vielseitig die Kenntnisse Orfila's waren, geht schon daraus hervor, dass er in der Botanik, Physik, Chemie und gerichtlichen Medicin gleichzeitig als tüchtiger Lehrer auftreten konnte; dass er aber die Medicin nicht bloss theoretisch studirt, sondern in ihrem ganzen Umfange betrieben, ja dass er sich auch als praktischer Arzt einen Ruf erworben, geht wohl daraus hervor, dass Orfila im Jahre 1816, als Ludwig XVIII. nach Paris zurückkehrte, zum Leiherst des-

selben ernannt wurde.

Da sich die Zahl seiner Zuhörer so sehr mehrte und diese eine Unterlage zur Repetition dessen, was sie in den Vorlesungen hörten, bedurften, so liess er schon im Jahre 1817 sein Werk: "Elemens de chimie médicales, welches auch sofort von B. Trommsdorff ins Deutsche übersetzt wurde, drucken. 1818 erwarb er sich das Hei--mathsrecht in Frankreich und den 1. Märs 1819 wurde er auf Empfehlung von Dubois, der seinen Werth schon früher erkannt hatte. von der medicinischen Facultät in Paris als Professor der gerichtlichen Medicin angestellt.

Die gerichtliche Medicin und namentlich die Lehre von den Gifden in ihrem ganzen Umfange war es überhaupt, welche Orfila mit Verliebe und vorzugsweise bearbeitete, wozu aber auch nicht leicht Jemand so befähigt war, wie er; denn nur selten findet man so aussergewöhnliche Anlagen mit einem so grossen Eifer, Fleiss und Ausdauer verbunden; mur selten findet man Jemand, der die gesammten Naturwissenschaften mit Einschluss der Medicin gleichzeitig theoretisch und praktisch mit selchem Erfolge betreibt; nur selten ist, dass Jemand auch gleichzeitig zum Lehrer so befähigt ist, wie unser Orfila: deshalb konnte auch nur er diesen Theil der gerichtlichen Medicin ausbilden und ihn auf den Gipfel erheben, auf welchem derselbe jetzt steht.

Seinem schon in den Jahren 1813—15 in 3 Bänden erschienenen, oben erwähnten Werke über die Giste, welches im Jahre 1818 eine zweite Auslage erlebte, die sosort von Hermbstädt ins Deutsche übersetzt wurde, verdankt er wohl vorzüglich seine Anstellung als Prosesser der gerichtlichen Medicin. Wie thätig er aber für die gerichtliche Medicin überhaupt war, geht serner deraus hervor, dass auch in demselben Jahre noch erschien: »Secours à donner aux personnes empoisonnées et asphyxiées etc.« und in den Jahren 1821 bis 1823 das aus ebenfalls 3 Bänden bestehende Werk: »Leçons de médecine legale«.

1820 wurde er zum Mitgliede der Königl. Akademie der Medicin gewählt; hier war er in der 10ten Abtheilung für Physik und gerichtliche Medicin vorzugsweise thätig; später wurde er auch noch correspondirendes Mitglied de l'Institut de France.

Als im Jahre 1823 die Universität in Paris neu organisirt wurde, erhielt Orfila, seiner grossen Befähigung als Lehrer wegen, die Professur der Chemie und behielt dieselbe bis zu seinem Tode. 30 Jahre wirkte er als erster Lehrer der Chemie zu Paris ohne Unterbrechung und hielt hier noch am 4. März d.J. seine letzte Vorlesung; in derselben feierte er noch einen wahren Triumph, denn seine durch den Vortrag begeisterten Schüler hörten nicht auf, ihrem verehrten Lehrer in derselben ihren Beifall auf echt französische Weise zu er-

kennen zu geben.

Befremden wird es vielleicht Manchen, Orfila, den Professor der Chemie an der Universität in Paris, nicht gerade unter den Führern und Förderern der neueren Chemie angeführt zu finden; es kommt dies aber nur daher, weil er sich in seinen Studien nicht gerade mit rein chemischen Untersuchungen beschäftigte, sondern die Chemie nur in Bezug auf Medicin und besonders auf Toxikologie anwandte. Es beweisen sowohl seine toxikologisches Untersuchungen, als auch seine Wirksamkeit als Lehrer der Chemie, dass er sich stets auf dem Höhepenet dieser Wissenschaft befand. Als Lehrer verdient er die höchste Amerkennung, denn Niemand verstand wie Orfila, eine abstracte Frage zu beleuchten, die dankeln Stellen einer Theorie anzugreifen und durch Anführen von Thatsachen, Anstellen von Experimenten und Besiehen auf die Grundsätze der Naturwissenschaften deutlich zu machen und so seinen Zuhörern lebhaft und schnell die Tiefen der Wissenschaft su erschliessen. Alles erläuterte er durch Experimente. fast wunderbare Weise bemerkte er jeden Zweifel seiner Zuhörer und verstand, dann immer wieder auf den fraglichen Satz zurückkommend, denselben von andern Seiten aufzufassen, so jeden Zweifel zu zorstören und Alle zur klaren Anschauung, zum Erkennen der Wahrheit hinzufähren. Er verstand es auch sehr gut, bei seinen Vor-trägen das besonders herverzuheben, was für das Behalten des Gelebrten, für das Unterscheiden von anderm Aehnlichen, was für die Anwendung bei den verschiedenen Fächern das Bezeichnendste war, und erleichterte hierdurch das Behalten des Erfernten sehr.

Orfila geschah nicht, was so oft and leicht bei Lehrera geschieht, die so lange Jahre einen und denselben Theil der Wissenschaft lehren, dass sie nämlich still stehen bleiben, nicht mit der Zeit fortgehen und so ihr Vortrag ein stereotyper wird; bei ihm war derselbe immer ein neuer, denn alle neu gemachte Entdeckungen, alle neu aufgestellte Theorien wurden aufgenommen, doch nicht ohne Kritik, welche sein kräftiger Geist ohne alle Parteilichkeit übte. Einen ferneren Beweis, dass er sein Wissen stets ergänzte und vervollständigte, geben uns auch seine schriftstellerischen Werke, wovon wir hier nur seine "Elements de chimie médicales anführen wollen; von diesem erschienen bis zum Jahre 1843 sieben Auflagen, und jede derselben zeigt, dass sie durchgesehen, verbessert und vermehrt worden ist; die späteren Ausgaben führen daher auch den veränderten Titel: "Elements de chimie appliquée à la médecine et aux arts«.

So einzig und gross Orfila als Lehrer dastand, so wirksam seine Thätigkeit als solcher war, einen so grossen Ruhm, als er sich in diesem Fache erworben, so ist dies Alles doch nichts gegen das, was er als Schöpfer einer wissenschaftlichen Bearbeitung der Toxikologie geleistet; hierdurch hat er sich einen Ruhm erworben, der bleiben wird, so lange diese Wissenschaft auf dem Erdball besteht. — Die Toxikologie, wie sie von Orfila geschaffen jetzt dasteht, ist keine todte Wissenschaft; sie lehrt nicht bloss dem Arzte die gesammten Gifte kennen, sie setzt ihn nicht bloss in den Stand, aus den Krankheitssymptomen das wirkende Gift zu erkennen und hiernach die zweckmässigsten Hülfsmittel zur Beseitigung der hervorgerufenen Leiden zu finden, sondern sie lehrt uns auch die Zerstörungen des Giftes in den Leichen aufzufinden und durch die Chemie die Gegenwart desselben bis zur Gewissheit darzuthun; ja durch seine Versuche sind wir in den Stand gesetzt, noch nach Jahren in den Ueberresten der Verwesung so manches Gift aufzufinden und so dem Richter Unterlagen zu geben, woran er seine Untersuchungen knüpfen, wodurch er den Verbrecher überführen und ihn dem strafenden Arme, der Gerechtigkeit mit Gewissheit überweisen kann.

Um das eben Angeführte in seinem ganzen Umfange zu leisten, bedurfte es unzähliger Versuche an Thieren, die von Orfila auch mit grösster Umsicht und Schonung angestellt wurden, weshalb er aber doch von Vielen der Unbarmberzigkeit, ja der Grausamkeit beschuldigt wurde, aber gewiss stets mit Unrecht, denn es lag schon nicht in dem Charakter desselben, grausam zu sein; ihn trieb nur der Eifer, der Menschheit zu nützen, und so wie der Wundarzt, um seine Kranken zu heilen, das Glübeisen und Messer anwenden muss, so musste Orfila Thiere vergiften, um die Wirkung der Gifte am lebenden und todten Körper kennen zu lerven, denn nur so konnte er in der Toxikologie das leisten, was wir in aller Kürze eben geschildert haben. Was er durch seine Versuche erlernt, vervollständigte er noch durch sorgfältiges Sammeln alles dessen, was in den Schriften über Vergiftungen vorkam, und da er nicht eher ruhte, bis er zur klaren Erkenntniss über den zu untersuchenden Gegenstand gelangt war, so begründete er sich einen solchen Ruf in diesem Theile dos Wissens, dass seine Stimme überall als eine entscheidende angesehen warde. Kein Arzt, kein Lehrer der Toxikologie, keiner der als Schriftsteller darin auftreten will, kein Gerichtsarzt, kein Richter kann Orfila's Werke über Tomkologie entbehren; allen sind sie

Anhaltepasete, inimer werden sie die Unterlagen für fernere Forschungen bleiben.

Aber auch andere Theile der gerichtlichen Medicin, welche gleich umfassende Kenntnisse in den Naturwissenschaften erforderten, welche chen so grosse Reihen Versuche und Untersuchungen verlangten, wurden von Orfila mit gleichem Eifer und Ausdauer unternommen, und so bisher ungekannte Zweige der gerichtlichen Medicin erforscht. gleichsam neu geschaffen; wie sein 1830 erschienenes Werk: »Traité des exhumations juridique et considerations sur le changement physique que les cadavres eprouvent en se, pourissant dans la terre, dans l'oau, dans les fosses d'aisance et dans le fumiere beweist. Wie wiehtig dies Werk für die gerichtliche Medicin war, geht daraus hervor, dass dasselbe sofort in das Deutsche übersetzt wurde, und dass dies Werk jetzt noch das Hauptwerk über diesen Gegenstand und der Rathgeber für Alle ist, welche über hierher gehörige Fälle Auskunft bedürfen.

Orfila, den wir bis jetzt nur als Mann der Wissenschaft kennen und bewundern gelernt haben, steht eben so gross als Mensch da, seiner unerschütterlichen Rechtschaffenheit, seiner Umsicht im geschästlichen Leben wegen, denn dies befähigte ihn zum Verwaltungsgeschäft ebenso, wie seine Kenntnisse ihn zum Lehrer durch Wort und Schrift befähigten, und er betrieb auch das hierin Uebernommene mit gleichem Fleiss, mit gleicher Ausdauer. Daher wurde er von Louis Philipp im Jahre 1830, nachdem le grand acte de naturalisa-tion an ihm Vollzogen worden war, zum Decan der medicinischen Facultat in Paris ernannt. Diese hohe Stellung ergriff ihn ganz und er bemühte sich, alle hierdurch an ihn gemachte Anforderungen pflichtschuldiget zu erfüllen. Wir sehen ihn nun nicht mehr bloss auf dem Felde der Wissenschaft thätig, sondern auch da, wo die Verwaltung wissensenschaftlicher Anstalten es verlangte, und er erfüllte auch auf diesem Platze die an ihn gemachten Ansprüche im vollen Masse.

Bald wurde er nun auch Mitglied des allgemeinen Rathes der Krankenhäuser im Departement der Seine, was bei dem Umfang von Paris von einer gewissen Bedeutung ist. 1834 trat er in den königlichen Rath des öffentlichen Unterrichts als wirkliches Mitglied ein, wo er wegen seiner Vielseitigkeit im Wissen, seiner Befähigung als Lehrer und wegen seiner Umsicht und Redlichkeit als Mensch den grössten Einfluss ausübte. Bald wurde hier aus dem bloss berathenden Mitgliede ein anregendes und ging zum entscheidenden über; denselben Platz nahm er bald in allen höheren Verwaltungsbehörden des Unterrichts und der Justiz ein, ja man kann sagen: es ging in Frankreich nichts in den höheren Unterrichts-Anstalten, in der Medicinalpolizei und Gerichtspflege vor, wobei Orfila nicht thätig gewesen; keine Assisen wurden gehalten, wo nicht Aussprüche von Orfila oder wenigstens auf seine Lehren gestützt vorkamen, wo nicht seine Stimme als die entscheidende gehört worden wäre; ich erwähne hier nur die zwei allgemein bekannten Processe: den der Lafarge, wobei er noch mit Raspail über das constante Vorkommen des Arseniks im thierischen Organismus und im Erdboden in Streit gerieth, und den des Grafen von Bocarmé.

Durch die Bemühungen Orfila's als Mitglied des Verwaltungsraths der Krankenhauser wurde namentlich die Stellung der Aerzte in denselben eine bessere, und als Decan der Universität sorgte er wesentlich für die Professoren, nicht nur der medicinischen Facultät,

sondenn für die der Universität übeshaupt. Anfecine Auregung wurde der Lehrplan der ganzen Universität erweitert, vervollkomment nadneue Unterrichtsmittel geschaffen, s. B. das Chinicum im allgemeinen Krenkenhause, das Mussum Dupuytren für pethologische Anatemie, und das für vergleichende Anatomie, welches letstere auf Befehl des Königs den Namen »Museum Orfila's« führt. Aber auch nech auf andere Weise, z. B. durch Erleichterung in Benutaung der Lehrmittel, wendete Orfila den Schülern seine Sorgfalt au, denn sein ganzes Wirken ale Decan war darauf gerichtet, die Universität als wiesenschaftliche Lebranstalt zu heben, und nur durch ihn ist aie geworden, was sie jetzt ist. Bei Allem, was er für die medicinische Facultät schuf, hatte er stete nur den Vortheil der Lehrer und Lernenden vor Augen, denn er war frei von allem Eigennutz; nur durch ihn entstand in Paris eine Lebranstalt für Medicin, welche nicht allein für die Franzosen, sondern auch allen Ausländern zugänglich, eine der ergiebigsten Quellen zur höheren Ausbildung für Aerste wurde.

Das Jahr 1848, welches so grosse Umstürze in Europa veranlasste, welches uns so vieles Neue und so wenig Gutes brachte, lähmte auch die Thätigkeit Orfila's im Fache der Verwaltung; denn die durch die Februar-Revolution an das Ruder gelangte Partei zog die nützliche Wirksamkeit des 17 Jahre lang thätig gewesenen Decans der medicinischen Facultät nicht nur in Zweifel, sondern forderte ihn sogar zur Rechenschaft über seine Verwaltung. Orfila, der steta so redlich gehandelt, fühlte sich hierdurch beleidigt; er verwies auf das, was er geleistet und geschaffen, ging auf keine weitere Vertheidigung ein und that darchaus nichts zu seiner Rechtfertigung. Man komnte ihn nicht in einen ordentlichen Anklagestand versetzen, aber men gab doch einem Andern das Decanat der medicinischen Facultät, was Orfila sehr kräckte und auf seinen so nicht gerade kräftigen. Gesundheitszustand andauernd nachtheilig einwirkte.

Bis hieher haben wir Orfila nun konnen gelernt als einen Mann, welcher der Wissenschaft viel abgewonnen, der aber auch das Ab-

gewonnene ihr mit Zinsen zurückgab und der auch bei der Verwaltung wissenschaftlicher Anstalten ein besonderes Talent entwickelte; jetzt wollen wir ihn bloss als Menschen, im geseltigen und geschäftlichen Verkehr mit Andern uns vor Augen stellen, denn auch hier

stand er ausgezeichnet da.

Orfila war ein streng sittlicher, religiöser Mann, der die Kunst eben so liebte, wie die Wissenschaft. Die Musik war es vorzugsweise, welche er theoretisch und praktisch studirte; er liebte dieselbe leidenschaftlich und schon in seinem 16ten Jahre componite er eine Messe, welche in seiner Vaterstadt aufgeführt und mit Beifall aufgenommen wurde. Sein Haus in Paris war der Mittelpunct für die berühmtesten Musiker der Hauptstadt; an den Aufführungen, welche daselbst statt fanden, nahm er selbst den thätigsten Antheil, besonders als Sänger. Aber nicht bloss die Musik-Aufführungen zeichneten Orfila's Abendgesellschaften aus, sondern es waren dieselben auch die Glanzpuncte der gediegenen Unterhaltung.

Wie vielseitig Orfila in seinem Wissen und Können, wie thätig er auch ausserhalb seiner medicinischen Wirksamkeit war, geht fernor auch daraus hervor, daes er Mitglied des Verwaltungsraths der Nord-Eisenbahn war, und dass er aur Annahme dieser Stelle von einem der grössten Geschäftsmänner, dem Banquier Rothschild in Paris deshalb aufgefordert wurde, weil er in einer Versammlung der Actionäre

dieses Rehn, bei einem statt findenden Streite, des Wort ergriff und nach seiner gewohnten Weise die streitigen Sätze so kler verlegte, das Für und Wider so schanf entwickelte, dass der fregliche Gegenstand sofort entschieden und die von Ozfila gemechten Vorschlägenangenommen wurden. Leider aber weren die hierdurch ihm überkommenen Geschäfte die nächste Ursache zu seiner letzten Krankbeit, zu seinem Tode; denn als er em 5. Märs bei heftigem kaltem Regen aus einer Sitsung des Verwaltungsraths dieser Gesellschaft zu Hause eilte, erhältete er zich so stark, dass er sich eine heftige Lungenentsündung zusog, welche aller angewandten Hülfe und aller Bemühungen des Dr. Ch omel ungeschtet, so stieg, dass sie nach sechstägigem Krankspin seinen Tod den 12. März d. J. herbeiführte und seinem ruhmvollen untermüdeten Wirken ein Ziel setzte.

Wenn nun auch Orfila nicht mehr personlich für die Wissenschaft, für die Menschheit thätig sein kann, so wird er doch noch lange fortwirken als Vorbild für Lehrer durch die Art, wie er studirte und lehrte; er wird fortleben und wirken durch die vielen Schäler, welche er ausgebildet, aber auch für längere Zeit noch durch seine Schriften, die er hinterlassen und die alle beweisen, wie er stets fortgearbeitet, wie er sich immer auf der Höhe der Wissenschaft Alle seine grösseren Werke erschienen in vielen Ausgaben, jede derselben war von neuem durchgesehen, vermehrt und verbessert, ja fast alle seine Werke wurden, und fast in jeder Ausgabe, in das Deutsche, Englische, Italienische, Spanische, mehrere sogar in das Portugiesische übersetzt. Ausser seinen grösseren Werken, welche im Verlauf dieses Berichts über Orfila's Thätigkeit schon erwähnt worden sind, hat er noch eine grosse Menge kleiner Abbandlungen im Interesse der Medicinalpolizei, theils in bloss wissenschaftlicher Hinsicht, theils veranlasst durch die Verwaltungsbehörden oder specielle Comités, bei denen er Mitglied war, geschrieben, z. B. über die Aufsaugung der Metallsalze im Organismus; über die Wirkung des Quecksilberchlorids und dessen Auffindung; über das constante Vorkommen des Arseniks im menschlichen Organismus und im Erdboden; über die gerichtliche Nachweisung des Arsens und über die Behandlung der damit Vergifteten u. s. w. - Er war es immer, der bei allen solchen von den Behörden angeordneten Verhandlungen das Haupt war; er leitete immer das Ganze und von ihm bing die Entscheidung ab, und so wurde auch allemal ihm die Verpflichtung der öffentlichen Bekanntmachung im Auftrage des Comités. - Er war ferner schon seit 1816 betheiligt an der Herausgabe des Nouveau Journal de médecine, seit 1819 an der Revue encyclopedique, am Dictionnaire de chirurgie, physique, chimie etc., welches 1821 in zwei Banden erschien; er war Mitarbeiter an den Annales d'hygiène publique et de médecine legale, an dem Manuel de la cour d'assises dans les questions d'empoisonnement; auch hatte er das Manuel médecine legale de MM, Brierre et Boismont mit Noten versehen.

Ein fernerer Beweis der Befähigung Orfila's im Verwaltungsfache und seines Bestrebens, seinen Mitmenschen und Standesgenossen zu nützen, hat er durch die Gründung des im Jahre 1833 errichteten Hülfs-Vereins für Aerzte und deren Familien im Seine-Departement gegeben. Hierdurch hat er nicht bloss in den 20 Jahren, in welchen er selbst Vorstand desselben war, die Thränen vieler Unglücklichen getrocknet, sondern er wird noch lange auf gleiche Weise fortwirken,

da dieser Verein durch ein besenderes Decret der Regierung bestätigt und demselben so ein dauerndes Bestehen gesiebert worden ist.

Nach seinen letztwilligen Verfügungen wird das von ihm gegründete und nach ihm benannte Museum der vergleichenden Anatomie noch auf seine Kosten vollendet; eine Anstak, die nicht bloss den Studirenden von unsäglichem Nutzen ist, sondern die auch noch lange zum Ruhm der medicinischen Schule in Paris mitwirken wird. - So wie nun das geistige Capital, welches er durch Wort und Schrift niedergelegt und welches fortwirkend noch Zinsen auf Zinsen trägt, so hat er noch eine materielle Schenkung von 120,000 Franken an die medicinische und pharmacentische Schule überwiesen, wovon die Zinsen zu Forschungen und Preisaufgaben verwendet werden sollen. welche diese wissenschaftlichen Corporationen in medicinisch - pharmaceutischer oder toxikologischer Hinsicht anzustellen für nötbig erachten. Hierdurch wird er nicht nur nach seinem Tode die Wissenschaft fördern, sondern es wird dadurch auch noch manches junge Talent geweckt, zum Forschen aufgefordert und angeseuert und für seine Arbeiten und zu diesen unterstützt. Schon bei seinem Leben war von der Akademie der Beschluss gefasst, die Büste Orfila's, in Marmor ausgeführt, in der Akademie aufzustellen. - Ausser diesen grossen Stiftungen hat er noch der Stadt Angers ein ganzes wissenschaftliches Museum überwiesen, ferner viele milde Anstalten und einzelne Arme durch seinen letzten Willen bedacht; ja er wollte mit Allem, was von ihm auf der Erde zurückblieb, noch nutzen und hatte deshalb auch noch verordnet, dass nach seinem Tode, im Interesse der Wissenschaft, die Section an ihm vorgenommen werden sollte.

Verheirathet war Orfila seit 1815 mit der Tochter des berühmten Bildhauers Lesueur, und zwar glücklich, denn gleiche Ansichten und Liebe zur Kunst beseelten beide. Seine Frau war sehr musikalisch und wirkte bei den geselligen Versammlungen in seinem Hause als Sängerin auf das Thätigste mit. Weniger glücklich war Orfila als Vater, denn sein einziger Sohn litt so an Epilepsie, dass derselbe in das Maison de Santé zur Versorgung untergebracht werden musste. Ein Nesse von ihm, welcher auch den Namen Orfila führt, scheint in die Fusstapfen des Onkels zu treten, in dessen Weise fortzuarbeiten und wird so wahrscheinlich der Erbe des Ruhmes und des Vermögens seines Onkels werden.

Sein Leichenbegängniss, welches am 14. März 1853 statt fand, war ein grossartiges, die Begleitung war eine ungeheure aus allen Classen der Gesellschaft, vom Studenten an bis zum Akademiker; das Leichentuch, welches die irdischen Reste Orfila's deckte, hielten die Mitglieder des Instituts Paul Dubois, Berard, Dubois von Amiens und de Bussy. Da Orfila Grossofficier der Ehrenlegion war, so war ein Bataillon Nationalgarde im Zuge und er wurde mit allen militairischen Ehren begraben. An seinem Grabe sprachen ausser dem Pfarrer von St. Sulpice, Berard im Namen der medicinischen Facultat, Dubois von Amiens im Namen der Akademie der Medicin, Bussy, Mitglied des Instituts, im Auftrag der École de pharmacie, Barth für die Société médicale d'émulation, der Dr. Perdrix im Namen des von Orfila gegründeten Unterstützungsvereins für Aerzte und ihre Hinterlassenen; aus eigenem Andrange des Herzens noch Mr. de Salvandy, Mitglied des Instituts, und zum Schlusse noch ein Zögling der medicinischen Schule, Mr. Fulgence Rouet, für seine Genossen.

Alle diese Reden waren voll des Lebes und Dankes über die Leistungen Orfila's, und mit voller Anerkennung des derin Ausgesprechenen schliesse ich die nur in aller Kärze gegebese Schilderung Orfila's, eines Mannes, der hienieden seines Gleichen nicht oft findet.

Meurer.

## 2) Vereins-Angelegenheiten.

Veränderungen in den Kreisen des Vereins.

Im Kreise Erzleben

ist Hr. Apoth. Senff in Oebisfelde eingetreten, nachdem er aus dem Kreise Blankenburg ausgeschieden war.

Im Kreise Blankenburg

ist eingetreten: Hr. Apoth. Böttger in Halberstadt, fraher in Stendal,

Im Kreise Görlitz

ist bereits früher eingetreten: Hr. Apoth. Thomas in Warmbrunn.

Im Kreise Münster

ist eingetreten: Hr. Apoth. Christel in Warendorf,

Im Kreise Stade

ist eingetreten: Hr. Apoth, Müller in Ottersberg.

Im Kreise Breslau

ist eingetreten: Hr. Apoth. Kretschmer in Breslau; ausgeschieden: Hr. Apoth. Hensel daselbst.

Im Kreise Berlin

sind eingetreten: HH, Apoth. F. Becker und H. A. Stägemann.

Im Kreise Hildesheim

ist Hr. Apoth. Horn in Gronau zum Kreisdirector erwählt.

#### Ehrenmit gliedschaft.

Dom Hru. Dr. med. Bongardt, K. Prouss. Geh. Sanitätsrath in Erkrath ist bei Gelegenheit seines 50jährigen Jubelfestes das Ehrendiplom ertheilt worden.

Hr. Apoth. Becker sen. in Essen ist zu seinem 50jährigen Amts-

jubilaum zum Ehrenmitgliede erwählt.

Derselbe Ebrenerweis ist bei gleicher Veraulassung Hrn. Apoth. Poleck in Nelsse zu Theil geworden.

## Notizen aus der General-Correspondenz des Vereins.

Hr. Dir. Faber wegen mehrerer Unterstützungsgesuche. Hrn. Kreisdir. Stromeyer und Vicedir. Retschy wegen Generalversammlung. Hrn. Vicedir. Oswald und Kreisdir. Müller wegen derselben. Von Hrn. Oberdir. Walz wegen Generalversammlung in Süddeutschland, Abrechnung für Denkschrift u.s. w. Hrn. Apoth. Horn in Gronau Instruction als Kreisdirector des Kreises Hildesheim. Von Hrn. Med.-Ass. Overbeck wegen Anweisung der Gehülfen-Pensionen, Rechnung der Beiträge, Arbeiten für's Archiv. Hrn. Ehrenpräs. Geh. Med.-Rath Dr. Staberoh Preisschriften der Hagen-Buchols'scheu Stiftung. Von Hrn. Prof. Dr. Martius wegen Arbeit für's Archhiv. Hrn. Apoth. Schimmel wegen Stipendien-Ertheilungen. Hrn. Dr.

Herzeg wegen Generalversammlung, Arbeit für's Archiv etc. Von Hrm. Dr. Geiseler Einsendung für's Archiv, wegen neuer Mitglieder' im Kreise Berlin. Erinnerung des Hen. Kreisdir. Strese mann wegen. einiger Unterstützungsgesuche etc. Von Hru. Med.-Rath. Dr. Maller Gesuch um Unterstützung für einige Bedürftige. Von Hen. Hornung Einsendungen zum Archive. Von den HH. Vicedir. v. d. Marck, Dir. Faber und Dir. Dr. E. F. Aschoff wegen Verlegung der Generalversammlung nach Bad Ocyphausen am 15. und 16. September 1853. Von Hrn. Oberdir. Dr. Walz wegen Generalversammlung des suddeutschen Apotheker-Vereins in Nürnberg am 26. und 27. August. Hrn. Kreisdir, Gumpert wegen der Angriffe gegen die Pharmacie. Von Hrn. Brewer in Trier Dank für Pension. Von Hrn. Apoth. Hentschel wegen Bibliothek. Von Hrn. Kroisdir. Wetter wegen Jubelfeier des Hrn. Dr. Bongardt. Von der Fest-Commission im Essen Antrag auf Ertheilung der Ehrenmitgliedschaft für Hrn. Becker sen. Antrag des Hrn. Lohmeyer wegen Hrn. Poleck. Vicedir v. d. Marck wegen Zutritte in den Kreisen Arnsberg und Münster. Von Hrn. Sanitätsrath Dr. Droste Arbeiten für's Archiv.

## Programm

am 15. und 16. September d. J. auf Bad Oeynhausen abzuhaltenden General-Versammlung.

1) Die am 14. September eintreffenden Theilnehmer melden und versammeln sich im Hôtel Vogeler, unmittelbar am Bahnhofe gelegen.

2) Erste allgemeine Sitzung (General - Versammlung) Morgens 9 Uhr im Saale des Kurhauses. - Gemeinschaftliches Mittagsmahl im Hôtel Vogeler, 1 Uhr. - Nachmittags 3 Uhr Fahrt per Dampfschiff nach Vlotho - schone Puncte daselbst der Amthausberg, der Piesberg und die Horst (daselbst merkwürdige Tuffsteinfermation).

Nach der Rückkehr per Dampfschiff: Versammlung im Kursuale

und gemeinschaftliche Unterhaltung, auch Abendessen daselbst.

3) Zweite allgemeine Sitzung Morgens 10 Uhr im Kursaale, nach vorhergegangener Besichtigung der Bade - Anstalten, des Bohrlochs, der

Saline, chemischen Fabrik etc. etc.

Mittags 1 Uhr gemeinschaftliches Mahl bei Vogeler. - Pracise 3 Uhr Nachmittags Extrafabrt per Dampfwagen nach Porta (Hausberge und Hoffmanns). Nach der Rückkehr Versammlung im Kursaale und. gemeinschaftliche Conversation, wie am vorigen Tage.

4) Beliebige Ausfluchten, nach Bielefeld, Minden, Bückeburg und Umgegend, je nach Bedürfniss oder Belieben der noch Anwesenden.

Bad Oeynhausen, am 29. Juli 1853.

Im Auftrage des Directoriums.

Rike. Overbeck. Faber.

# 3) Zur Medicinalpolizei.

## Beleg für Mängel im Medicinalwesen.

Am 29. Juni bezog die hier mit Parfamerien und Aranei waaren handelude Judin P... ihr noues Quartier, und wellte Aether in den Keller bringen, hatte au dem Zwecke ein brennendes Licht auf die Kollerstufen gesetzt, und ging nun mit einer grossen Flasche voll Schwefeläther in den Keller, verfehlt wahrscheinlich eine Stufe, fällt. zerschlägt die Flasche und soll darauf, ohne das Licht auszulöschen, die Treppe heraufgekommen sein, und über den Verlust geklagt haben, bold, nachdem sie sich von dem Schreck erholt hatte, aber wieder in den Keller gegangen sein, dessen Thur sie augemacht hatte. Ihr folgte eine alte Frau, die sie zur Bedienung batte, mit einer grossen Flasche Kau de Celogne. Kaum waren Beide einige Stufen herabgestiegen, als der Aetherdampf sich mit Explosion entsändet, durch welche auch die Flasche mit dem Eau de Cologne gesprengt und entzundet wurde, die nun die P. überschüttete, und ebenfalls die alte Frau. Die P., deren Kleidern von beiden Flüssigkeiten getränkt waren, verbrannte färchterlich, von oben bis unten, und starb den folgenden Tag. Die Bedienung, deren Arme und Gesicht am meisten gelitten haben, liegt noch gefährlich krank,

Oels, den 6. Juli 1853.

F. Oswald.

Es ist sehr zu bedauern, dass des Gesetz gestattet, dass Leute mit Chemikalien und Arzneistoffen Handel treiben dürfen, welche nicht die geringste Kenntniss von den Eigenschaften der Wirkung dieser Stoffe besitsen. Wäre dem nicht so, so würde hier wehl nicht swei Menschenleben verloren gegangen oder doch in Gefahr gekommen sein.

Die Polizei hat in den letzten Tagen einen professionirten Quacksalber der ärgsten Art, welcher in den umliegenden Dörfern sein Wesen getrieben hat, aufgegriffen. Derselbe ist ein ehemaliger Kutscher, welcher wegen Liederlichkeit und Nahrunglosigkeit schon an zehnmal von Berlin verwiesen und bereits wegen Medicinalpfuscherei bestraft ist. Er führt in einem sauberen Lederkasten eine förmliche Apotheke mit allen möglichen Flüssigkeiten und Materien, so wie auch Apparate zum Aderlassen, zum Schröpfen u. s. w. bei sich and scheint, obwohl er von diesen Sachen nicht die geringste Kenntniss hat, eine ausgedehnte Praxis betrieben zu haben. In seinem Besitz sind eine Menge Atteste und Bescheinigungen verschiedener Familien gefanden worden, in welchen unter mannigfachen Schmähungen gegen die kunstgeübten Aerste verschiedene Wunderkuren des Quacksalbers gerühmt werden. Natürlich sind diese Atteste durchweg gefälscht. Der Quacksalber führt gedruckte Empfehlungskarten bei sich, welche wörtlich wie folgt lauten: . Zahnweh, schlimme Augen, Magenkrampf, erfrorne Glieder, Syphilis, weisser Fluss, Wassersucht, Gicht, Fieber, Brust - und Leberkraukheit, krobsartige Caries, Warzen, Leichdorn, offene Wunden, Diarrhoe, Obstruction, unterdrückte Menses, Flechten u. s w. werden durch Sympathie vertrieben. Ebenso befordere ich den Haarwuchs auf schneliste Weise, stille Zahnschmerzen binnen fünf bis sohn Minuten, Blut binnen fünf Minuten und vertreibe den Bandwurm und andere Testatia binnen zwei Tagun. Auch wird die Rose besprochen. Auch habe ich Mittel zur Reinigung der Zähnes. (Pr. Z)

#### Die Verkäuflichkeit der Apotheken.

In Prenzlau wurde kürzlich eine Apotheke subhastirt und unter den Zuschlagsbedingungen von dem Gerichtsdeputirten im Licitationstermine der Grundsatz aufgestellt, dass als Bieter nur solche Personen zugelassen werden können, welche sich durch Vorzeigung ihrer Approbation als Apotheker und als zum selbstständigen Betriebe einer Apotheke qualificirt ausweisen würden. Der Richter stützte sich hierbei auf ein Rescript des Cultusministers und des Justizministers und ging ungeschtet des Widerspruchs der Interessenten hiervon nicht ab. Die Realinteressenten haben hiergegen die Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt und das Obertribunal hat jetzt die Wiederholung der Subhastation angeordnet. Dabei hat dasselbe den verfassungsmässigen Rechtsgrundsatz aufgestellt, dass nur durch ein bestimmtes Gesetz ein Staatsunterthan von dem Erwerb einer bestimmten Sache ausgeschlossen werden könne, da, nachdem frühere Beschränkungen weggefallen sind, die allgemeine Regel des § 1. des Edicts vom 9. October 1807 gelte, wonach jeder Staatsbürger, Mennoniten ausgenommen, ohne alle Einschränkung in Beziehung auf den Staat unbewegliche Grundstücke aller Art zu erwerben berechtigt ist. Nur der Kunstbetrieb des Apothekers unterliege der Aufsicht der Staatsbehörde und sei an die Bedingung der Qualification geknüpft, nicht aber die Erwerbung des Grundstücks. (Berl. Ztg.)

# Enthüllung eines sehr wichtigen Geheimnisses, die Hundswuth betreffend.

Folgendes ist des Scheklers Benjamin Kowats in Siebenbürgen Mittel gegen die Hundswuth, welches die Oesterreichische Regierung nach erfolgter Prüfung demselben behufs der Veröffentlichung abgekauft hat. Bestandtheile und Bereitung des Mittels: 6 Quentchen Wurzel des Schwalbenwurz (Asclepias Vincotoxicum), 2 Quentchen Rinde der Elsebeere (Crataegus torminalis) von den jüngeren Zweigen genommen, und der innere Theil oder Kern von neun Knoblauchszwiebeln werden zusammen in einen neuen Topf von 🛊 Maass Gehalt geschüttet und dieser wird dann mit reinem Wasser angefüllt, Mischung bleibt zuvörderst 12 Stunden lang stehen, dann verklebt man den Deckel des Topfes, stellt ihn auf einen flachen Stein an das Feuer und lässt die Mischung nach dem ersten Aufwallen noch eine Stunde lang bei gleichmässigem, nicht zu lebhaftem Feuer kochen, wobei man Sorge tragen muss, dass der Deckel nicht durch den Dampf emporgehoben werde und die Mischung nicht überkoche. Endlich wird dann das Decoct vom Feuer genommen, wenn es noch warm ist, durchgeseiht und die Flüssigkeit lauwarm eingenommen. Decoct ist immer nur für einen Tag zu benutzen, es muss täglich frisch zubereitet werden. Die Schwalbenwurz und Elsebeere dürfen beim Einsammeln nicht auf die Erde gelegt, sie müssen sofort an einem erhöhten Orte aufbewahrt werden.

Gebrauchsart. Die Gabe für einen erwachsenen Mann beträgt 5 grosse Esslöffel voll. Kinder erhalten nach dem Verhältnisse ihres Alters 3—1\(\frac{1}{4}\) Esslöffel voll. Man nimmt das Mittel gewöhnlich nur

ciumal des l'ages, und swar des Morgeas bei gans nüchternem Magen. Die Zubereitung desselben muss daher am Tage zuvor Abends 5 bie 6 Uhr beginnen, weil die Substanzen 12 Stunden lang digeriren und über eine Stunde lang kochen müssen. Auf Verlangen giebt Kowats auch zwei Mal täglich, Mergens und Abends, jedech dann Abends einen Essioffel voll weniger. Uebrigens halt er dies für überfitssig. Wenn es bekannt, an welchem Tage das wüthende Thier, das Jemand gebissen hat, nach dem von einem andern wütbenden Thiere erhaltenen Bisse wüthend geworden ist, so giebt man das Mittel an eben so vielen Tagen nach dem erlittenen Unfaile. Würde z. B. mein Hund von einem wathenden Thiere gebissen und 7 Tage darauf wathend, so wurde er, wenn er mich heute bisse, 7 Tage darauf das Mittel nehmen müssen. Ist dies hingegen, wie gewöhnlich, nicht bekannt, so giebt Kowats das Mittel am neunten Tage nach dem Bisse. Ist jedoch der Gebissene unruhig oder fühlt sich unwohl, so giebt er schon am dritten Tage ein, und wiederholt die Gabe 6 Tage später. Er behauptet übrigens, vieljähriger Erfahrung zufolge, man brauche das Mittel nicht cher einzunehmen, als bis sich die Symptome der heraunahenden Wuth zeigen; dann erst eingegeben, nütze dasselbe am sichersten, und er giebt es daber meist zu dieser Zeit ein. Dieses Mittel verursacht bei den Meisten Uebelkeit, bei Einigen, zumal bei Kindern, auch Erbrechen. Dies bedarf keiner besondern Rücksicht, wenn nur das Mittel nicht mit ausgebrochen wird. Etwas Milch stillt das zu grosse Erbrechen.

Bemerkung. Auf die Wunde, die der Biss des wüthenden Thieres hinterlässt, nimmt Kowats weniger Rücksicht. Er halt es zwar für gut, aber nicht für nothwendig, dass man sie in Eiterung erhalte oder brenne. Bei den Meisten, denen er geholfen, war die Wunde zugeheilt. Kowats hat dieses Mittel durch Ueberlieferung seiner Vorfahren, die es aus der Tartarei mitgebracht haben. Er hat dasselbe stets mit untrüglichen Erfolgen angewendet und besitzt eine Menge diesfallsiger Zeugnisse, unter andern, dass er sechs Menschen geheilt hat, bei welchen die Wuth bereits ausgebrochen war, und die gebunden zu ihm gebracht wurden. Diese Menschen leben noch, und können die Wahrheit betheuern. Ich selbst habe es bei sehr vielen mit dem besten Erfolge angewendet und bei keinem ist es misslungen; jedoch hatte ich noch keinen in Behandlung, bei dem die Wuth ausgebrochen war. Ich halte bei der Behandlung die Wunde 6 Wochen lang in Eiterung und gebe das Mittel am dritten Tage, am neunten und zwölften nach dem Bisse. Auch den Thieren hat es stets geholfen. (gez.) Franz Reichsgraf Telki.

## 4) Zur Toxikologie.

Brief von Caventou an Bouchardat, die Frage über das Antidot der giftigen vegetabilischen Alkalien besprechend.

Mein lieber Amtsbruder!

Ihr vortressliches Répertoire de Pharmacie (November 1852) macht S. 158 einen Fall von Vergistung durch Tinctura Colchici autumnalis bekannt, die von einem Versehen herrührte und leider mit dem Tode endigte. Dr. Broeck, der diese Besbachtung mittheilt und den

magitichlichen Kranken behandelt hat, sagt, dass er ? Standen sach der Vergiftung, gerufen sei und, der vielen Ausleerungen von unten und aben ungeschtet, die den grössten Theil des Giftes eusgeleert haben mussten, es für nötkig gehalten hätte, seine Zuflucht au dem jodirten Wasser zu nehmen, weil eine gewisse Quantität des geneasenen Giftes sich möglicher Weise noch in dem Nahrungscanale habe befinden können und weil dies Gegengift, fügt er hinzu, gegen alle Vergiftungen von vegetabilischen Alkalien oder den sie entheltenden Substanzen angerathen worden sei. Bei dieser Gelegenheit sagen Sie in einer Note, pag. 161: »Es ist die Solution des Jods in Jodkalium, die man in Vergiftungsfällen von vegetabilischen Alkalien anwendet; es bilden sich dann unlösliche Jodüre der jodwasserstoffsauren Alkalien in meiner Abhandlung über die Jodüren der jodwasserstoffsauren vegetabilischen Alkalien (Alkaloide) hewiesen habe, die in meinem Annuaire de Thérapeutique für 1842 abgedruckt steht«.

Um Ihr Vertrauen und das der praktischen Aerzte zu einer solchen Medication zu erschüttern, wenn nicht vielleicht zu nichte zu machen, habe ich geglaubt, diesen Brief an Sie richten zu müssen, dessen Quelle Sie nicht in Verdacht ziehen und den Sie, wie ich nicht bezweiße, mit jener Aufrichtigkeit und jenem scientisischem Glauben

aufnehmen werden, die ich bei Ihnen kenne.

In dem von Dr. Broeck berichteten Falle war nach der Ingestion des Giftes eine so beträchtliche Zeit verflossen, dass ohne Zweisel ein hinreichender Theil des Giftes absorbirt worden war, um den Tod hervorzubringen. Die Anwendung des Antidots in demselben musste ohne allen wirksamen Erfolg bleiben, wie das auch geschehen ist. Allein auch angenommen, der Dr. Broeck wäre auch gleich nach dem Giftgenusse (a temps) gerufen und hatte sofort das jodirte Antidot angewendet, wurde er das Gift neutralisirt und die Vergiftung gehemmt Daran zweisle ich nach den zu wiederholten Malen unter den Augen der meinen Vorträgen über Toxikologie in der Ecole de Pharmacie beiwohnenden Zöglinge angestellten vergleichenden Experimenten gar sehr. Sollte das unter die organischen Flüssigkeiten des Magens gemischte antidotische Reagens seine chemische Kraft behalten, die es besitzt, wenn man eş in die reine wässerige Auflösung eines Salzes mit der Basis eines vegetabilischen Alkalis giebt? Ich wurde das um so weniger zu behaupten wagen, als ich Hunde mit einem Strychninsalze vergiftet, ihnen gleich darauf das jodurirte Mittel beigebracht, sie aber nichts desto weniger nach Verlauf von 6-15 Minuten sterben gesehen habe.

Allen Ernstes gebe ich zu (je comprends a la rigueur), dass die zeitig statt gehabte Ingestion des jodirten Reactifs die Chancen der Absorption des Giftes vermindern und man, wenn Erbrechen es auszutreiben hilft, vielleicht den Krenken retten kann. Warum soll man nicht aber hei dieser Ungewissheit, wenn ührigens alle Dinge gleich sind, ein Gegengift mit viel sicherer chemischer Wirkung vorziehen, dessen therapeutische Anwendung ich seit mehr als 20 Jahren in meinen Vorträgen nach den mit Pelletier gemeinschaftlich geführten vorherigen Arbeiten über die vegetabilischen Alkalien gelehrt habe? Ich meine die wässerige Galläpfeltinctur. Wir hatten bemerkt, dass alle vegetabilischen Alkalien mit diesem Reagens ein reiches Präcipitat mit der Basis eines reinen oder is Wasser unlöslichen Alkaloids gaben und, mich stützend auf diese durchaus chemische Thatsache, hatte ich

darans geschlossen, dass man davon wohl eine authliche Application in der Therapeutik der Vergistungen von texischen Albeleiden oder den sie einschliessenden Zusammensetzungen würde machen können. Und wirklich, der Wirkung dieser Gifte unterworfene Hunde, die, sich selbst überlassen, unzweifelhaft gesterben wären, wurden durch die Ingestion des fraglichen Antidots unter Beihülfe von Erbrechen gerettet, und in allen Fällen zeigte sich der Tod darauf merklich retardirt. Sell ich mich auch selbst als Beispiel anführen? Ich war noch jung; es war im Johre 1816, su der Zeit, wo Pelletier und Magendie ihre Arbeit über die Ipecacuanha veröffentlichten, an der ich mit gewirkt hatte, wie sie es anch selbst in ihrer Abhandlung (Annales de Physique et de Chimie, T. IV.) sagen. Ich verschluckte Emetin (was damals nichts Anderes war, als ein der fetten Körper beraubtes Alkohol-Extract der Ipecacuanha - Emetin des Codex medicamentarius von 1818) in einer Menge (proportion), welche fähig war, viel Erbrechen hervorzurufen. In dem Augenblicke, wo dies entstehen wollte, machte ich mir einigermassen einen Spass daraus, die Ingestion der Tinctura aquesa nucis Gallae zurückzuhalten, weil wir uns überzougt hatten, dass das thätige Princip der Brechwurzel durch dies Reagens vollständig prācipitirt werds.

Es ist wahr, dies Antidot bietet einen Uebelstand dar. Das Präcipitat, welches es mit den Alkaloiden erzeugt, löst sich in einem Ueberschusse des Präcipitanten wieder auf. Und doch, ungeachtet dieses Uebelstandes, den es übrigens mit dem Eiweisse in Bezug auf den ätzenden Sublimat theilt, hält Orfila, in dieser Angelegenheit so competent, nicht weniger dafür, dass es vortheilhaft sei, von dem Galläpfeldecocte gleich in der ersten Zeit der Vergiftung mit Opium Gebrauch zu machen, indem die Beobachtung gelehrt habe, dass es die Wirkung des letzteren entkräste (Traité de Toxicologie, T. II.). Nun lässt sich dies aber auch auf Alkalisubstanzen (composés d'alcaloides) anwenden, welche dieselbe Eigenschaft darbieten.

Seit dieser Zeit ist eine vortressiche chemische Arbeit über die Galläpfel veröffentlicht. Es ist die von Pelouze. Er hat bewiesen, dass das adstringirende Princip der Gallapfel eine eigenthümliche Saure ist, die er Acidum tannicum genannt, und gezeigt, dass diese Saure es sei, welcher man die wichtige Eigenschaft der Tinctura aquosa Gallorum, alle vegetabischen Alkalien aus ihrer Auflösung in Wasser zu präciptiren, beizumessen habe. Und da diese organischen Tanzate sich nicht merklich in einem Ueberschusse von Acidum tannsoum auflösen, so ist es klar, dass, wenn das Decoctum Gallorum eine gegeptheilige Eigenschaft besitzt, dies von einer braunen Materie berrührt, welche das Acidum tannicum gewöhnlich in diesem vegetabilischen Producte begleitet und die sich gleichzeitig, wie dieses, im Wasser Da nun diese Thatsache durch das chemische Experiment völlig festgesetzt ist, so genügt es, um dem Galläpfel-Antidote alle mögliche Kraft zu geben, seine Anwendung auf das Acidum tannicum purum zu beschränken. Auch mit diesem in Wasser aufgelösten Acidum tannicum habe ich und vergleichungsweise mit der Jodkalium-Jodtinctur (teinture d'iodure de Potossium jodurée) bei Hunden experimentirt, die ich mit Strychnin, im Salzstande aufgelöst, vergiftet hatte. Ich kann Ihnen versichern, dass die dem jodirten Antidet unterworfenen Hunde schon todt waren, wie die andern noch nicht den kleinsten tetanischen Stoss kund gaben. Die Folgerung, die man hieraus in Bozug auf die Beverzugung des einen Autidets vor dem anders in Vergiftungsfällen zu siehen hat, kann daher nicht zweifelhaft sein. D. Dr.

#### 5) Die Wirksamkeit der chemischen Wissenschaft.

Loçons élémentaires de chimie, appliquée aux arts, à l'industrie, à l'agriculture, à l'hygiène et à l'économie domestique, par Adolph Bobierre, professeur de chimie, lauréat de l'institut etc. Un beau Vol. de 480 pages, avec planches. Prix 5 Fr. Chez Masson, édiditeur. 1853.

In der edlen und schönen Gesammtfamilie der Wissenschoften, die man Naturwissenschaften zu nonnen übereingekommen ist, giebt es keine, die interessanter und frachtbarer sein könnte, als die Chemie. Die Geschichte lehrt uns, dass die chemischen Künste in ihrer Kindkeit ein solches Erstaunen bei den Menschen verursacht haben, dass die Chemiker mit den Zauberern confundirt worden seien. Die geheiligte oder hermetische Wissenschaft der Aegyptier, die cabalistische Kunst und alle vermeintlich geheimen Wissenschaften entstanden aus der Chemie. Später haben die Araber und unsere gläubigen Vorfahren während des Mittelalters unter dem Namen der Alchemie die chemischen Phänomene eifrig studirt, und die Wunder, die sich unter ihren Augen allmälig abrollten, führten sie zu den thörichtsten und täuschendsten Illusionen. Welchen verführerischen Reiz musste die Hoffnung haben, den Stein der Weisen, die allgemeine Panacee, die Quellen des Flusses der Unsterblichkeit zu finden!

In der neuern Zeit sind den Träumen und Chimären genaue und gelehrte Experimente gefolgt und die Grundlagen jenes imposanten und majestätischen scientifischen Gebäudes geworden, das wir dem berähmten und ungläcklichen Lavoisier verdanken. Die Chemie, welcher dieser grosse Mann alle Charaktere einer positiven Wissenschaft anfgedrückt hat, ist eine durchaus französische Schöpfung und die schonste Perle der scientifischen Krone unseres Landes. Die Wetteiferer und Nachfolger dieses mächtigen Genies, so unwürdig belohnt, haben bis auf den heutigen Tag nicht aufgehört, das Gebiet davon zu erweitern, so dass es bei den gegenwärtigen unaufhörlichen Fortschritten der Chemie, der erstaunenswerthen Nutsbarmachung derselben und den Problemen, die sie dem menschlichen Geiste stellt, gegenwärtig schwer ist, zu entscheiden, ob wir mehr Errungenschaften darin gemacht haben, als uns noch davon zu machen bleiben.

Dies ist der gegenwärtige Zustand der Wissenschaft, den Bobierre in dem vor uns liegenden Buche kurz auseinander zu setzen sich vorgenommen hat und das aus einer Reihe von Elementar-Vorträgen besteht, die er auf dem Municipal-Lehrstuhle zu Nantes gehalten hat. Wir haben selten ein besser geschriebenes Werk gelesen, in welchem man den Werth der Form und die Festigkeit des Fundaments in einem höheren Grade antrifft. Die anmuthige und klare Darstellungsweise des Professors ist hinreissend, wie die Sprache eines Romanschreibers, und die auf einen so bedeutenden und so ernsten Gegenstand reichlich geworfenen Blumen verhüllen weder die praktischen Details, noch die

philosophischen Gesichtspuncte davon. Der Arst, der industrielle Manufacturist, der Occonom und der Woltmann worden die Vorleeungen von Bobierre chen se instructiv als angenchen Anden. Der Autor hat sich nur mit der eigentlichen Mineralchemie beschäftigt, und dies ist des einzige Bedauern, welches die Lecture des Buches bei une surückgelessen hat. Die ersten Verlesungen sind der Auseinandersetzung der allgemeinen Grundsätze der Wissenschaft gewidmet. Dans kommt die Geschichte aller einfachen Körper und der hanptsächlichsten Zusammensetzungen, die aus dem Spiele ihrer gegenseitigen Verwandtschaften resultiren. Die sogenannten Metalloide, die Metalle, Oxyde, Salze u. s. w. sind mit einer Sorgfalt und einem Umfange beschrieben, welche nach der Wichtigkeit eines jeden dieser Körper wechseln. Diejenigen, welche in der Kunst, in der Mediein etc. ohne Gebrauch bleiben, sind so zu sagen nur angezeigt, in der Art, dass der Professor bei der Untersuchung der nützlichen und angewendet werdenden Körper kein Detsil wegzulassen brauchte, das interessiren konnte. Eine Menge Angaben rücksichtlich der Folgen der Anwendung der Chemie auf die Wissenschaften und Kunste überrascht den Leser jeden Augenblick und gewährt ihm die vollständigste Befriedigung. Mit Sicherheit können wir aussprochen, dass Alle, welche dies Werk von Bobierre lesen, finden werden, er habe die Wissenschaft unter der reizendstea Form daraustellen gewusst, und mit dem römischen Dichter von ihm sogen werden: Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci. (L'Absille méd. No. 4 1853.) Aug. Droste, Dr.

Zusatz der Redaction. Wenn wir auch gern augeben, dass die französischen Chemiker sehr viel beigetragen haben aur Ausbildung der Chemie, so gehört doch grosse Eitelkeit und Anmassung dazu, die Chemie eine französische Schöpfung zu nennen. Die so auffallend häufige Unbekanntschaft der französischen Gelehrten mit der Geschichte zeigt sich auch hier. Aber auch die Gerechtigkeit verlangt das Anerkenntniss der Verdienste der Gelehrten anderer Nationen. In Deutschland räumt man gern den Gelehrten anderer Länder ihre Verdienste ein, aber man verlangt auch mit Recht Anerkenntniss des Antheils an der Förderung der Wissenschaft für Alle, welche dazu beigetragen haben und da möchte denn auch den deutschen, den englischen und schwedischen Chemikern eine wesentliche Mitwirkung an der Umgestaltung der Chemie von der empirischen Stufe zur Wissenschaft zukommen.

## 6) Blutegelhandel.

Wenn der Unterzeichnete hiermit die Redaction des Archivs der Pharmacie um gefällige Aufnehme der nachfolgenden Notizen über den Verbrauch an Blutegel und den Blutegelhandel in Deutschland ersucht, so hofft er, bei der Wichtigkeit des Gegenstandes, dass diese Notizen auch für die Herren Apotheker nicht ohne Interesse sein werden. Möge noch so viel über zweckmässige Aufbewahrung der Blutegel geschrieben werden, so bleibt die Grundbedingung immer die, dass die Blutegel aus einer Handlung bezogen werden, welche durch ihre Einrichtung vermittelst der Natur der Blutegel entsprechenden Teiche, dafür Gewähr leistet, dass nur gute und gesunde Blutegel in die Apotheken versandt werden.

Bekannt mit der Naturgeschichte der Bletegel, wurde dem Untersetchneten von dem Königt. Preuss. Ministerium die Aufgabe: über Blutegelzucht und Alles, was den Handel mit diesem, sewohl in finanzieller, als auch in merkantilischer Hinsicht so wichtigen Artikel betrifft, als nuch in merkantilischer Hinsicht so wichtigen Artikel betrifft, wie nur möglichen Erfahrungen einzuzieben; die Ursache der immer mehr zunehmenden schlechten Beschaffenheit der in den Handel kommenden Blutegel zu erforschen und über Anordnungen zur Verhütung der gänzlichen Ausrottung der Blutegel im Naturzustande und Beförderung der künstlichen Zucht dieser Thiere, so wie zur allgemeinen Kinfährung guter, gesunder Blutegel in den Apotheken gutachtlich zu berichten.

Ich unternahm daher im Auftrage obiger Behörde Reisen in die bessarabischen Provinzen Russlads, Polen, Ungarn, Moldau und Wallschei, um in diesen Ländern zunächst die natürliche Fortpflanzung der Blutegel zu beobachten und den Handel mit diesem Artikel gründlich kennen zu lernen, so wie auch in diejenigen Länder Deutschlande, in welchen die künstliche Zucht dieser Thiere und der Handel en gros betrieben wird, um die verschiedenen Einrichtungen in Augenschein zu nehmen und die neuern Erfahrungen zu sammeln und zu prüfen.

Ausser meinen desfallsigen amtlichen Berichten und einer Abhandlung im Dresdener Wochenblatte, schrieb ich meine sämmtlichen Erfahrungen in dieser Branche in einem Werkchen »Der medicinische Blutegel in naturgeschichtlicher, merkantilischer und öconomischer Hinsicht, verlegt von W. G. Korn in Breslau« nieder.

Üeber den gegenwärtigen Verbrauch dieses Artikels bin ich im Stande, folgende nähere Angaben zu machen.

Nach den, auf Anordnung des Königl. Ministeriums erstatteten und von mir zusammengestellten Berichten der einzelnen Kreisphysiker an die betreffenden Regierungen, stellt sich der Verbrauch an Blutegel in den einzelnen Regierungsbezirken folgendermassen heraus:

Ankauf und Verbrauch in Blutegel an dem Königl. Preuss. Staate.

| Namen                     | Jährl. Ankauf<br>an Blutegel. |                                    | <b>!</b>                                      | Jähri. Ankauf<br>an Bintegel. |                                    |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| der<br>Regierungsbezirke. | Stück-                        | Kosten<br>im<br>Durch-<br>schnitt. | Namen<br><del>der</del><br>Regierungsbezirke. | Stück-<br>zahl.               | Kosten<br>im<br>Durch-<br>schnitt. |
| Gumbinnen                 | 19800                         | 1000                               | Potsdam                                       | 150000                        | 6000                               |
| Königsberg                | 69000                         | 3800                               | Frankfurt a. d. O.                            | 127770                        |                                    |
| Danzig                    | 109260                        | 5450                               | Magdeburg                                     | 138360                        | 6722                               |
| Marienwerder 1)           | i —                           | -                                  | Merseburg                                     | 66420                         | 3300                               |
| Posen                     | 83110                         | 2880                               | Erfart                                        | 37598                         |                                    |
| Bromberg                  | 48340                         | 1590                               | Arnsberg 3)                                   | 85616                         | 4280                               |
| Breslau                   | 226620                        | 9100                               | Münster                                       | 44000                         |                                    |
| Liegnitz                  | 78540                         | 3199                               | Minden                                        | 70000                         | 3500                               |
| Oppeln                    | 72000                         | 2900                               | Cöln                                          | 164000                        | 8200                               |
| Stettin                   | 71829                         | 3200                               | Düsseldorf                                    | 137300                        | 7261                               |
| Coslin 2)                 | 32370                         | 1440                               | Coblenz                                       | 98900                         | 4988                               |
| Stralsund                 |                               | 1952                               | Anohen                                        | 61482                         | 3585                               |
| Berlin                    | 189798                        | 7600                               | Trier                                         | 69400                         | 3450                               |

<sup>1)</sup> In dem Berichte der Königl. Regierung zu Marienwerder vom

Der Verkauf an Biatogoin. sus der Blatogoi - Anlage des Herrn Dr. H. Mayer zu Augsburg, Königreich Bayers, stellt sich nach dem mir mitgetheilten Auszuge folgendermansson heraus:

Uebersicht über den Verkauf von Blutegeln aus der Blutegel-Anlage des Hrn. Dr. A. Meyer in Augeburg.

|       | Absatz an       | Blutegein.                        |       | Absatz an Blutegeln. |                                   |  |
|-------|-----------------|-----------------------------------|-------|----------------------|-----------------------------------|--|
| Jahr. | Stück-<br>sahl. | Einnahme<br>im Durch-<br>schnitt, | Jahr. | Stück-<br>zahl.      | Einnahme<br>im Durch-<br>schnitt. |  |
| 1841  | 120000          | 7200                              | 1846  | 152440               | 9144                              |  |
| 1842  | 145800          | 8748                              | 1847  | 164450               | 9864                              |  |
| 1843  | 137000          | 8220                              | 1848  | 152420               | 9156                              |  |
| 1844  | 173075          | 10380                             | 1849  | 141150               | 8469                              |  |
| 1845  | 163100          | 9786                              | 1850  | 160405               | 9624                              |  |

Die obige Anlage des Hrn. Dr. A. Mayer besteht aus zehn sehr zweckmässig eingerichteten Blutegelteichen, welche unmittelbar vor seiner Wohnung sich befinden und wobei eine genaue Beaufsichtigung möglich ist. Recht sehr muss ich bedauern, dass ich nicht in den Stand gesetzt bin, eine speciellere Uebersicht über diesse Geschäft und dessen Ausdehnung geben zu können, da die betreffenden Mittheilungen nur allgemein gehalten sind; jedoch scheint der Absatz sich bis jetzt nur auf den südlichen Theil des Königreichs Bayern zu beschränken. Bei meinem Besuche habe ich die Anlage in ganz vorzüglich gutem Zustande und als eine der besten in Deutschland befunden, und ist bei den Kenntnissen, welche sich der Eigenthümer in diesem Fache angeeignet hat, zu erwarten, dass die Anlage sich vergrössern und das Geschäft sich immer weiter ausdehnen wird.

Um so angenehmer ist es mir, über den Absatz an Blutegeln in der en gros Handlung der HH. G. F. Stölter & Co. in Hildesheim, Königreich Hannover, welche sich aur mit diesem Artikel beschäftigen und nach meiner Ueberzeugung in Deutschland die ausgebreitetsten und bedeutendsten Geschäfte damit betreiben, specieller berichten zu können,

<sup>12.</sup> Februar ist keine Angabe der Stückzehl gemacht, weshalb die Rubriken nicht ausgefüllt werden konnten.

<sup>2)</sup> Nach dem Berichte der betreffenden Regierung vom 16. Sept. No. 4039 soll der Viertheil der angekauften Blutegel in ausländischen bestehen, was jedenfalls unsicher ist, indem nur die grünen ungarischen als ausländische angenommen, indess aus Russland nur graue oder sogenannte deutsche Blutegel gebracht werden.

<sup>3)</sup> Aus dem Berichte der Regierung zu Arnsberg scheint hervorzugehen, dass die Summe der angekauften Blutegel als sehr hoch angesehen wird; allein nach Beobachtung des Ref. steht dieselbe nach Verhältniss der übrigen Angaben und der Einwohnerzahl dieses Regierungsbezirks noch sehr niedrig.

da mir eine Einsicht der betreffenden Geschäftsbücher und ein Auszug aus denselben in der nachstehenden Form gestattet worden ist.

Uebersicht über den Verkauf an Blutegeln im vorigen Jahre in der Handlung G. F. Stölter & Co. in Hildesheim.

| Namen<br>der                                                         | Absatz an Blut-<br>egeln<br>Ein- |                    | Namen<br>der         | Absats an Blut-<br>egeln<br>Ein- |                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| Landdrosteien, Reg                                                   |                                  | nahme              | Landdrosteien, Reg - | !                                | nahme              |
| Bezirke, Kreise oder                                                 | Stück-                           | im                 | Bezirke, Kreise oder | Stück-                           | im                 |
| Provinzen.                                                           | zahi                             | Durch-<br>schnitt. | Provinzen.           | zahl.                            | Durch-<br>schnitt. |
|                                                                      | Ì                                | <b>..</b>          |                      |                                  | 4                  |
|                                                                      | Kör                              | rigreich           | Hannover.            |                                  |                    |
| Hannover                                                             | 28200                            |                    | Osnabrück            | 240001                           | 1440               |
| Hildesheim                                                           | 22900                            | 1370               | Aurich               | 11300                            | 678                |
| Lüneburg                                                             | 13100                            | 786                | Clausthal            | 18400                            | 1100               |
| Stade                                                                | 8700                             | 500                | Bremen               | 10000                            |                    |
| Fürstlich Schwa                                                      | rzburgis                         |                    | ppesche und Reussis  |                                  |                    |
| Sondershausen                                                        | 1200                             | 72                 | Schaumburg           | 6800                             | 408                |
| Rudolstadt                                                           | 1900                             | 114                | Waldeck              | 4200                             | 252                |
| Detmold                                                              | 5600                             | 336                | Greiz und Schleiz    | 1300                             | 78                 |
|                                                                      | Grossh                           | erzogih            | um Oldenburg.        |                                  |                    |
| Oldenburg                                                            | 5700                             | 367                | Neuenburg            | 2200                             | 132                |
| Ovelgönne                                                            | 2500                             | 150                | Delmenhorst          | 1900                             | 114                |
| Vechta                                                               | 3000                             | 180                | Kloppenburg          | 1200                             | 72                 |
| Jever                                                                | 2200                             | 132                | Knyphausen           | 800                              | 48                 |
| Sächs                                                                | iche un                          | d Anha             | ltische Hersogthümes | ·<br>·                           |                    |
| Coburg                                                               | 1600                             | 96                 | Weimar               | 2400                             | 144                |
| Gotha                                                                | 2900                             | 174                | Dessau               | 5200                             | 312                |
| Altenburg                                                            | 1800                             | 108                | Bernburg             | 3100                             | 186                |
| Meiningen                                                            | 1900                             | 114                | Cöthen               | 2800                             | 168                |
| Ilildburghausen                                                      | 1200                             | 72                 |                      |                                  |                    |
| Grossherzogth                                                        | um Med                           | klenbur            | g-Schwerin und M.    | -Strelitz                        | •                  |
| Mecklenburg                                                          | 4800                             | <b>28</b> 8        | Schwerin             | 1600                             | 96                 |
| Güstrow                                                              | 3200                             | 192                | Rostock u. Wismar    | 1100                             | 66                 |
|                                                                      | Herso                            | gthum              | Braunschweig.        | •                                |                    |
|                                                                      | 16700                            | 1000               |                      | 8000                             | 480                |
|                                                                      | 12900                            | 774                | Holzminden           |                                  | 528                |
| Heimstedt                                                            | -                                | •                  | Blankenburg          | 4500                             | 270                |
| Decedon                                                              |                                  |                    | h Sachsen.           |                                  |                    |
| Dresden                                                              | 2800                             | 168                |                      | 900                              | 54                 |
| Leipzig                                                              |                                  | 96                 |                      | 700                              | 42                 |
| Potsdam                                                              | M.ö<br>  8700                    | . <b>.</b>         | Preussen.            | 100000                           | 4200               |
|                                                                      |                                  | 522                |                      | 26600                            | 1596               |
| Merseburg                                                            | 15900                            | 954                | Erfurt               | 15600                            | 936                |
| Münster                                                              | 8100                             | 486                | Minden               | 19000                            | 1140               |
| Cöln                                                                 | 1900                             | 114                | Düsseldorf           | 4100                             | 246                |
| Aachen                                                               | 1500                             | 90                 | Trier                | 600                              | 36                 |
| Kurfürstenthum Hessen. Niederhessen 10700   642   Fulda   5100   306 |                                  |                    |                      |                                  |                    |
| Oberhessen                                                           |                                  | 642                | Fulda                | 5100                             | 306                |
| ODGINGSSCH                                                           | 4900                             | 294                | Hanau                | 3200                             | 192                |

Ausser diesen directen Versendungen an Apotheken oder Depotgeschäfte sind von der obigen Handlung im verigen Jahre an umherreisende Händler verkauft: 152 Pfund, ca. 228,000 Stück, saugfähige kleine Blutegel; 42 Pfund, ca. 100,000 Stück, Spitzen und 35,000 Stück alte Mutter- ader Zuchtegel. Auch unterhalten die HH. G. F. Stätter & Co. eine eigene Commandite in New-York, webin jährlich weit über 200,000 Stück Blutegel aller Serien versandt werden.

Die Anlagen bestehen, mit Einschluss der auf Kosten Königlicher Domänenkammer angelegten und dem Hrn. Stölter zur Bewirthschaftung übergebenen, aus 26 sehr zweckmäseig mit verschiedenem Erdbeden eingerichteten Blutegelteichen, worin alle in fernen Ländern eingekauften Blutegel nach dem Transporte conservirt und erst nach gehöriger Revision dann versandt werden, wenn sie sich von dem weiten Transporte erholt haben, vollkommen blutleer und sauglustig sind. Diese Aulagen sind gegenwärtig die grössten und besten in Deutschland, wobei alle Bedingungen zur Zucht und Conservirung der Blutegel auf das sorgfältigste erfüllt sind.

Die bedeutenden Einkäufe für des genenate Handlungshaus werden darch einen Associé, welcher seinen festen Wohnsitz in Ungarn hat, besorgt und durch Reisende unterhalten, welche für Abnahme und directe Ueberlieferung an das Hauptgeschäft in Hildesheim in der zum Transport der Blutegel günstigen Jahreszeit Sorge tragen müssen.

Was nun den übrigen Verbrauch an Blutegel betrifft, so kann ich hierüber leider keine definitive Angaben machen; jedoch kann der Verbrauch in ganz Deutschland, nach meiner Uebersicht, auf jährlich circa 20 Millionen berechnet werden. Frankreich verbraucht jährlich über 30 Millionen und eben so viel England. London soll jährlich über 7 Millionen verbrauchen, was aber wohl irrthümlich ist; ich glaube, dass unter dieser Zahl auch der Speditionshandel nach Amerika begriffen ist, sonst möchte man ebenso annehmen, dass Hamburg jährlich zwischen 10-20 Millionen verbrauche; allein hiervon gehen die meisten nach England und Amerika.

Anlangend sedann die Hauptursache der oft schlechten Beschaffenheit der zum Verbrauche kommenden Blategel, so hat diese ihren Grund vorzugsweise in der Art und Weise des damit betriebenen kandels, einestheils durch umherreisende Händler, welche genöthigt sind, die angehauften Blategel oft lange Zeit auf eine naturwidrige Wise umher zu schleppen; anderntheils durch Depotgeschäfte, welche geswungen sind, die Blategel oft lange Zeit in Gefässen aufzubewahren und sind nach meiner gewonnenen Ueberzeugung die meisten Blutegelhandungen, auch selbst in den grösseren Städten, wie Berlin, Hamburg, Leipsig, Dresden, Münster, Cöln, nur Depotgeschäfte, welche ohne Besitz von Teichen nur auf den raschen Umsatz dieser lucrativen, oft hürzlich erst aus weit entfernten Ländern transportirten Waare bedacht and.

Obleich diese Calamität viel dazu beiträgt, dass die den Herren Apothehern von den Regierungen aufgelegte Verpflichtung zum Vorräthighalen der Blutegel in ihren Officinen, zur höchst lästigen Pflicht geworder ist und dass die Blutegel beim Gebrauche ihre Dienste nicht der Art lesten, wie jeder Kranke zu erwarten berechtigt ist; so tragen doch auch viele der Herren Apotheker eine nicht geringe Schuld, indem es ihrer Bequemlichkeit mehr zusagt, von den in ihrer Officin, durch umbureisende Händler ihnen dargebotene Blutegel zu kaufen, oder von der ihnen zunächst wohnenden Depothandlungen zu beziehen,

statt sich an solche Handlungen zu wenden, welche die Blutegel in eigends dazu eingerichteten Teichen sonserviren.

Sollen nun solche, lange Zeit auf naturwidrige Weise in Beuteln umhergeschleppte oder in Gefässen aufbewahrte Blutegel, wiederum lange Zeit in Apotheken aufbewahrt werden, so wird es Jedem leicht begreislich sein, dass diese Blutegel alsbald matt und krank werden müssen, und es bedarf gewiss weniger Worte, um die Vorzüge derjenigen Blutegelhandlungen hervorzaheben, welche die Blutegel stets kurs, vor der Versendung frisch aus Teichen entnehmen, sumal wenn letztere schon längere Jahre bestanden haben. Auch möchte die oft weite Entfernung solcher Handlungen, bei den jetzigen schnellen Beförderungsmitteln, nicht mehr in Anschlag zu bringen sein, wonn nur die Herren Apotheker darauf Bedacht nehmen, sich in selchen Jahreszeiten mit Vorräthen aus genannten Handlungen zu versehen, wo die Witterungs-Temperaturen während des Transports auf die Blutegel nicht schädlich einwirken. Müssen doch die Blutegel der umberreisenden Händler. einen weit längeren Transport erleiden und nur darin beobachten diese Leute, in ihrem eigenen Interesse, die Vorsicht, dass sie bei starker Hitze oder strengen Kälte zu Hause bleiben. Kommt nun hierdurch einer der Herren Apotheker in Verlegenheit und bezieht bei so leicht nachtheiligen Temperaturen aus einer mit Teichen bestehenden Handlung, so darf es wirklich nicht auffallend erscheinen, wenn die ursprungliche Gute der Blutegel durch die während des Transports vorherrschende Hitze oder Kälte etwas gelitten hat, oder einige Blutegel absterben sollten, welches bei Einwirkung so schädlicher Einflüsse auf diese empfindlichen Thiere ausserbalb der Teiche, bei dem besten Willen, Niemand vermeiden kann und weshalb unter solchen Umständen immer einige Rücksichten genommen werden müssen. Dennoch aber bin ich aberzeugt, dass auch bei solchen Umständen ein größerer Vortheil für die Herren Apotheker sich hernusstellen wird, indem die Einwirkung der nachtheiligen Einflüsse doch jedenfalls kurnere Zeit statt gefunden haben und es ferner nicht unberücksichtigt bleiben darf, dass den umherreisenden Händlern oft ganze Massen Egel absterben, dass aber jeder todte Blutegel sorgfältig entfernt und den übriger matten und kranken oft durch betrügerische Mittel ein gesundes Aussehen gegeben wird, bevor der Händler die Apotheke betritt, wodurch aber solche Egel um so schneller dem Tode erliegen. In Frankreich ist z. B. der Hausirhandel mit diesem Artikel von Seiten der Regiereng bei namhafter Strafe streng untersagt, eben weil dieser Handel zur Verschlechterung der Blutegel bedeutend beiträgt. Diesen Calamisten ist denn auch einzig und allein die Schuld zuzuschreiben, dass bei solchen Blutegeln weder die Käufer, noch solche umherreisende Hindler einen nennenswerthen Gewinn bei ihrem Handel mit diesem Atikel. trotz aller Vortheile bei den Einkäufen, jemals erzielen können

Alles dieses wird vermieden, wenn die Herren Apothekerdarauf bedacht sind, während einer Temperatur von nicht unter 5' Kälte und über 15° R. Wärme (welche els Norm für den Transfort der Blutegel festgesetzt werden können) ihren Bedarf an Blutegel aus oben empfohlenen Handlungen zu beziehen, wobei die Sendungen jedenfalls gut ausfallen müssen und weitere Rücksichten übrall nicht zu nehmen sind.

Sind diese Bedingungen erfüllt, so ist auch die Aubewahrung der Blutegel: ob in Erde oder Wasser, ziemlich gleichgiltig, indem gesunde Blategol eben se gut in Wanser, als in Erde orhalten und nur bei denjenigen Egein, welche muthmasslich lange Zeit in Gefüssen aufhowahrt werden müssen, möchte es vortheilhaft sein, sich eines Gemisches von gleichen Thoiten Lehm, fein zerbröckeltem Torf und weissem Töpferthon, mässig angefeuchtet, zur Aufbewahrung zu bediemen.

Diese Unannehmlichkeiten sind es denn auch besonders, welche die mit Teichen bestehenden en gros Handlungen veranlassen, ihre Waare zu überseeischen Sendungen, welche in grossen Quantitäten verlangt werden, zu verwenden, wenn sie nicht durch schnell zu offectuirende Aufträge geswungen werden, sondern die zum Transport der Blutegel sich eignenden Mosete benutsen können und wodurch die, besten Blutegel aus Deutschland ausgeführt werden.

Um so erfreulicher ist mir die Wahrnehmung, dass die oben erwähnten Handlungshäuser vorzugsweise mit dem Absatze ihrer Blutegel an deutsche Apotheken sich befassen, da mir die Teichanlagen dieser Herren als die besten und zweckmässigsten in Deutschland personlich bekannt sind, und ich demnach die Hoffnung begen kann, dass sich diese Geschäfte immer weiter ausdehnen und dadurch die oft sehr gerechten Kiegen der Herren Apotheker über schlechte Blutegel beseitigt werden. Ich halte daher diese Geschäfte jetzt um so mehr einer allgemeinen Empfehlung werth, da auch die in den letzten Jahren festgestellten Proisverzeichnisse nicht nur ergeben, dass die Blutegel zu soliden und verhältnisemässig billigen Preisen verkauft werden, sondern auch die reellen Principien, welche obige Handlungen bei dem Verkaufe ihrer Blutegel festgestellt und mit kurzen Worten unter threm Proteverseichnisse angedeutet haben, eine allgemeine Anerkennung wünschenswerth machen, indem diese Bedingungen eben sowohl die Sicherheit der Käufer, als auch der Verkäufer bezwecken. Eine grössere Garantie ist, bei genauer Präfung, wohl kein Geschäft im Stande, seinen Kunden bieten zu können und geht daraus bervor, dass genannte Handlungshäuser nicht nur von der Güte ihrer Waare überzeugt sind, sondern auch ein grosses Vertrauen in ihre Kunden setsen, welches Vertrauen denn auch gewiss bei den Herren Apothekern gerechtfertigt und zu keinem Missbrauche Veranlassung geben wird, zumal wenn man berücksichtigt, dass die Herren G. F. Stölter & Comp. in Hilderheim alle Nebenkosten der Versendungen alle in tragen, welche schon bei dem jetzigen Umfange des Geschäfts sehr bedeutend su nennen sind.

Es soll mich freuen, wenn sich die oben specificirten Geschäfte immer weiter in Deutschland ausbreiten, da beide Anlagen von solchem Umfange sind, dass daraus der grösste Theil Deutschlands mit Blutegeln versehen werden kann und letztere, frisch aus Teichen gefangen, bei den jetzigen schnellen Beförderungsmitteln einen Transport von über 100 Meilen ohne Gefahr für ihre Gesundheit ertragen können, zumal beide Oerter unmittelbar im deutschen Eisenbahanetze sich befünden. Auch möchte der nunmehrige Anschluss des Hannoverschen Landes an den deutschen allgemeinen Zollverein far den Bezug der Blutegel aus Hildesheim sehr vortheilhaft sein, da, obgleich Blutegel überallt in Deutschland steuerfrei sind, doch auch dadurch die Plackereien und der Aufenthält auf den Steuerämtern gänzlich aufhören werden,

Ich habe mich um so mehr veranlasst gescheu, in dem Vorstehenden meine Ansichten vorzugsweise über die erwähnten Geschäfte derzulegen und letztere recht angelegentlichst zu empfehlen, weil ich Berlin.

mich von der reellen Fährung und zweckmässigen Einrichtung derselben persönlich überzeugt habe, welche ich bei den übrigen in Dentschland hier und da existirenden und von mir näher unterzuchten Bjutegelhandlungen leider habe entbehren mässen, auch überzeugt bin, dass es von wesentlichen Vortheilen im Allgemeinen ist, wenn dieser bis jetzt sehr zerstreut liegende Handel mit Blutegeln sich immer mehr in reellen, möglichst grossen Geschäftshäusern concentrirt, welche dieses Geschäft nicht als Nebengeschäft betreiben, sondern ihre ganze Aufmerksankeit und Thätigkeit nur allein diesem Artikel widmen und den Herren Apothekern Garantie für die Gäte der zu beziehenden Blutegel leisten; auch könnte mit der Zeit hierdurch eine bedeutende Verminderung der Preise erzielt werden und hoffe somit, eben sowehl den genannten Geschäften, als auch den Herren Apothekern genützt und zur allgemeinen Einfährung gesunder und kräftiger Blutegel beigetragen zu haben.

Wer sich aber über diesen Gegenstand und den Blutegelhandel im Allgemeinen näher zu belehren wünscht, dem empfehle ich mein oben angefährtes Werk: »Der medicinische Blutegel in naturgeschichtlicher, merkantilischer und öconomischer Hinsicht, nebet Anweisung über die zweckmässigste Einrichtung der Blutegel-Fortpflanzungen. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Breslau 1844, bei Wilhelm Gottlieb Korn.«; so wie »Dr. Carl'Schöpfer, der medicinische Blutegel u. s. w. Quedlinburg und Leipzig, bei Gottfr. Basse«, und ganz besonders: »Belehrung über Zucht und Aufbewahrung der medicinischen Blutegel. Auf Anordnung der Königl. Sächs. Landes-Direction bekannt

gemacht. Dresden, Walther'sche Hofbuchhandlung«.

Dr. A. W. L. Scheel, Naturforscher.

## 7) Technologische Mittheilungen.

Ueber die berauschende Eigenschaft der Lagerbiere.

Aus Biltz's Untersuchungen ergiebt sich nach dem mitgetheilten amtlichen Berichte, dass verschiedene Biersorten folgende Procentverhältnisse an Alkohol und Malzextract zeigen:

|                           | Aikohel | 'Maizextract |
|---------------------------|---------|--------------|
| Närnberger                | . 3,81  | 6.2          |
| Erlanger                  |         | 6,00         |
| Bamberger                 |         | 5,8          |
| Erfarter (von Treitschke) |         | 5,5          |
| w (von Schlegel)          | 4,11    | 6,5          |
| " (von John)              | 3,73    | 6,0          |
| " (von Büchner)           | 4,18    | 6,5          |
| Englischer Porter         |         | 9,2          |

Die Destillationsproducte der verschiedenen Biere hatten einen sehr verschiedenen Geruch; nur einige verriethen einen Geruch, wie ihn Hopfen von bester und mittlerer Qualität giebt, während andere nach Ameisenspiritus rochen. Bekannt ist die Verfälsehung des Hepfens durch Fichtensprossen, welche bei der Gährung Ameisensäure entwickeln. Diese würde allerdings hier, bei der Gährung nach Zersetzung des Alkohols, ameisensaure Aethyloxydverbindungen eingegangen haben. Schon daraus lässt sieh vielleicht die Kopfschmerzen erregende Eigenschaft mancher dieser Biere erklären.

Dr. Heydloff bemerkt hierzu, dass nach seinen Versuchen die

Kohle alle Bitterkeit, die des Hopfens, Bitterkloes, Wermuths, wie die des Strychuins, aufhoht, mithin Duflos." Ansicht, welcher von der Kohle behauptet, dass sie alle Bitterkeiten, ausser der des Strychnins, wegnehme, und der dienKohle deshalb als ein Erkennungsmittel für Verfälschung mit Strychnin empfohlen hat, falsch ist. (Schmidt's Jahrb. der ges. Medicin. 1853.)

In Frankreich ist man auf den Gedankon gerathen, alle Paris. Ströme, Flüsse, Bäche, Seen und Teiche und selbst auch Wasserdümpel so fischreich als möglich zu machen. Bis jetzt hatte man den Versuch gemacht, vorzügliche und wohlschmeckende Flussfischarten aus den Strömen und Flüssen Norddeutschlands lebendig nach Frankreich überzuführen, und sie hier zur Fortpflanzung anzuhalten. Dieses System hat aber nicht sum gewünschten Zweck geführt, da die meisten Fische erkrankten und umkamen. Jetzt ist man auf eine Idee gekommen, die in der That von Erfolg zu sein scheint. Han hat nämlich in eigends dasu vorgerichteten Büchsen oder Gläsern die Eier und den Laich der Fischerten aus verschiedenen Ländern herbeigeschafft, und diese an besonders dezu vorgerichtete Stellen in die Strome, Bache und Teiche eingesetzt, und zwer genau so, wie es die verschiedene Natur orfordort. Der Erfolg ist bis jetzt ganz nach Wunsch ausgefallen. Die Regierung hat eine Commission zu diesem Zwecke ernannt, und Mr. Coste, Mitglied des Instituts und Professor der Naturgeschichte am Collège de France, ist vor Kurzem nach Hüningen gesendet worden, um daselbet eine von den HH. Berthot und Detzem, Ingenieurs des die Rhone und den Rhein verbindenden Canals begründete Austalt zur Fischzucht zu besichtigen. Aus dem von Hrn. Coste an die Minister des Innern, des Ackerbaus und des Handels abgestatteten Bericht ergiebt sich, dass zwei einfache Fischer, Namens Getjin und Remy aus Bresse in den Vogesen die Entdeckung gemacht hatten, Fischeier (Rogen) beliebig zu transportiren und zu versetzen, ohne dass sie in ihrer Keimkraft im geringsten verlieren. Es bedarf dazu nur eines sehr einfachen Apparates, und in diesem Apparate konnen die Eier von vielen Arten so lange gehalten werden, bis sie auskommen, was darin meistens noch besser und sicherer geschieht, als wenn von den Fischweibehen der Rogen in Flüssen oder Bächen abgelagert worden Hr. Coste halt es für möglich, auf diese Weise in derselben Zeitperiode statt einer Brut von Fischen eine zweimalige Brut zu erzielen, und so mit sehr geringen Kosten alle Flüsse, Bäche, Seen und Teiche Frankreichs mit Fischen zu versehen. Sobald nämlich die Fische in den Apparaten ausgekommen und zu einiger Vollkommenheit gelangt sind, werden sie in die Gewässer gethan, in denen sie kunftig leben sollen. Werden sie noch ganz jung dahinein aus den Brutapparaten versetzt, so acclimatisiren sie sich bald, wogegen erwachsenen Fischen das Acclimatisiren in anderem Gewässer, als in welchem sie aufgewachsen sind, nicht zu gelingen scheint. Durch das genannte Verfahren haben die HH. Berthot und Detzem, obgleich nur mit sparsamen Mitteln verseben, ihre kleinen am Canal gebildeten Teiche mit einer Million von Lachsen und Forellen bevölkert. Hr. Coste halt es durchaus nicht mehr für zweiselhaft, die Fische aus Norddeutschland, aus dem Zürichersee, dem Bedensee u. s. w. in Frankreich zu naturalisiren. Er beschreibt einen Apparat zur Aufnahme des Rogens bis zum Auskriechen der jungen Fische, und schildert dann die kunstlichen Behälter für den Aufenthalt der jungen Zucht, bis sie in die fliessenden Gewässer, in denen sie leben, versetzt werden. In

binem im Collège de France aufgestellten Apparate, in welchen befruchtete Lachseier gethan worden waren, sind bloss dadurch, dass man unnusgesetzt das Wasser einer Cisterne darüber binwegströmen liess, Lachse ausgebrütet worden, von denen einige schon über 2 Zeil lang sind, & dieser Grösse waren die Fische in den letzten 25 Tagen gewachsen. Auch ist es gelungen, in einem Apparate im Collège de France eine grosse Anzahl Hummern zu erzielen. Ja selbst Süsswasserfische aus südlichen Himmelsgegenden sind in Apparaten entwickelt worden, und man ist jetzt beschäftigt, zu ermitteln, ob sich diese Fische selbst in kälteren Klimaten naturalisiren lassen. (Med. Newigkeiten.)

#### Chemische Parfüms.

In England und Frankreich werden beträchtliche Mengen künstlich dargestellter aromatischer Oele fabricirt, z. B. unter dem Namen Birnöl eine alkoholische Auflösung von essigsaurem Amyloxyd; Aepfelöl ist valoriansaures Anyloxyd; Ananasol ist buttersaures Anyloxyd. Anch diese Verbindung zeigt den angenehmen Geruch, wie dus essigsaure, erst bei der Verbindung mit vielem Alkohol. Sogenanntes Cognac-eil und Grape-oil (Traubenöl) scheinen ebenfalls Anylverbindungen zu sein. Als künstliches Bittermandelöl kommt Nitrobenzoë aus dem Benzoe des Steinkohlentheers bereitet vor. Das als Essence de Mirabane bezeichnete Product erweist sich ebenfalls als mehr oder minder reines Nitrobenzoë. Es dient zum Parfamerien der Seife. Zeitung.)

#### Die Bereitung der Waldwolle.

Die Bereitung der Waldwolle ist kein Geheimniss mehr, der Erander derselben, Joseph Weiss in Zuckmantel im österr. Schlesien, hat das Verfahren zur Bereitung veröffentlicht.

Weiss wählte unter den Pinusarten die Kiefer, weit dieselbe

durch ihre längere Nadeln auch die längste Faser giebt.

Diese Nadeln müssen im grünen Zustande gesammelt werden, in welchem sie entweder unmittelbar verarbeitet, oder auch vorher durch kunstliche Warme oder an der Luft getrocknet werden konnen.

Um dieselben zur Zerfaserung tauglich zu machen, werden sie mehrere Stunden entweder in blossem Wasser oder in schwachen kalischen Laugen gekocht, um durch die Auffosung der mancherlei bindenden Bestandtheile die Trennung der Faser möglich zu machen. Derselbe Zweck wird auch durch Maceration oder Göhrung erreicht. Das Zeichen, dass sie sowohl bei dieser Gährung, als auch beim Kochen hinlänglich gahr sind, ist der Zustand, wenn die Nadeln durch Reiben zwischen den Fingern sich leicht zerfasern. Um die vorbereiteten Nadeln zu quetschen und zu trennen, hat Weiss eine bekannte Vorrichtung nachgeahmt,  $2\frac{1}{2}$  Fuss hohe, 1 Fuss breite conische Walsen bewegen sich in einem Kreise um ihre, an einer stehenden Welle befestigte Achse auf einer runden Platte, auf der die Nadeln ausgebreitet liegen und auf wesche ein ununterbrochener Wasserstrahl geleitet wird. Um eine gleichmässige Zertheilung zu bewirken, sind zwischen den Walzen an besonderen Armen schiefe Rechen angebracht. welche während des Kreisumlaufs jener die Nadeln immer wenden.

Um nun die so getrennte Faser zu reinigen oder auszuwaschen, ist das tumultuarische Rühren und Waschen des bei der Papierfabrikation üblichen Holländers sehr geeignet, dessen Zweck und gewünschte Wirkung hier aber solche Abanderungen fordert, dass die Vorrichtung susser der aussern mit jenen nichts gemein het. Statt der metallenen Schienen in der Walze werden breite Schaufeln von Ahern oder senst einem gleichjährigen Helne eingesetzt. Die Platte unter derzelben ist am besten aus glattem Metallblech; atatt der Waschscheiben und der Heube werden Metallblechs mit Lüchern von verschiedenen Dimensionen, (welche nach der vorgerückten Wollfeinheit gewechselt werden) angebracht. Auf diese Weise werden bei genügendem Wasseraufluss alle kürzeren und fremdartigen Beimischungen von der Faser weggewaschen, und desch des mässige Nähern der Walze zur Platte wird noch ein reinigendes Reiben bewirkt. Um die kreisförmige Bewegung der Masse in diesem Rührtroge zu befördern, welche sehr stockt, ist en nöthig, eine Krücke ansubringen, durch welche das Forttreiben der Masse befördert wird.

Die hier gut ausgewaschene Faser wird nan durch wiederholtes Kochen — am besten durch einen Dampfapparat in hölsernen Gefässen — oder Maceriren-zur feineren Zertheilung fähig gemacht, abermals gequetscht und gewaschen und dies abwechselnd fortgesetzt, bis die Wolle den erwünschten Grad von Feinheit erlangt hat.

Die Farbe der Wolle ist bald grüngelb, bald braun, je nachdem die Nadeln gans grün und saftig, oder trocken verarbeitet, oder mit kalischen Laugen behandelt werden, welche Farbe eine Folge des Niederschlags von der grün-grauen Brühe aus den löslichen Bestandtbeilen der Nadeln ist. Dem gewöhnlichen Bleichprocesse unterzogen, wird die Faser weiss.

Ein Hauptaugenmerk ist das Bestreben, die Faser in ihrer möglich grössten Länge zu erhalten, wodurch ein vortreffliches Polstermaterial erlangt wird, welches nicht nur alle bisher angewandten Haarsurrogate, sondern auch Kuh- und Kälberhaure weit übertrifft und wegen seiner Salubrität und seines verscheuchenden Einflusses auf viele lusecten noch vorzuziehen ist, sondern bei der Füllung von Schlafdecken substituirt diese Waldwolle volkommen die Baumwolle, welche dem Körper ein so behagliches und gedeihliches Gefühl geben, wie sie nicht Baum- und Schafwolle, am allerwenigsten Federbetten zu gewähren im Stande sind.

Die durch ein sorgfältig geleitetes Verfahren recht sein und weich gemachte Faser liesert durch Spinnen einen schönen, runden, sehr sesten Faden.

Werden während der Behandlung der Nadeln in erhöhter Temperatur die Dämpfe in einen Kühlspparat geleitet, so wird ein schönes ätherisches Oel gewonnen, welches vielseitige ätherische und pharmaceutische Anwendung verspricht. Werden die Nadeln in blossom Wasser gekocht und die erhaltene Brühe eingedickt, so giebt es das Waldwell-Extract. (Polyt Notizbl.)

## Ueber Anwendung des Zinkweiss.

Zur Mischung des Zinkweiss bedieut man sich derselben Oele wie bei Bleiweiss; nur muss man sorgfältig vermeiden, dass zu dessen Bereitung nicht Oele und Firnisse angewendet werden, welche Bleisalze enthalten, oder insbesondere solcke, welche mit Bleiglätte gekocht sind.

Um einem unveränderlich schön weiss bleibenden Austrich von Zinkweiss zu erzielen, müssen die verwendeten Oele hell und klar sein. Um ein schnelleres Trocknen der aus Zinkweiss bereiteten Oelforben zu bewirken, bedieut man sich etwas Secatifs als Essata im Verhältniss von 1 — 3 Pfd. Siccatif auf 100 Pfd. Zinkweiss, dieses Siccatif ist beim Aufreiben der Farbe gleich beisumischen; auch bedient man sich aum Verdünnen der Zinkweissfarbe und als Beimischung des Französischen Terpentinöls, dessen Zusatz sehr vortheilhaft auf dessen Weisse einwirkt.

Folgende Zusammenstellung ist sehr bewihrt gefunden: 100 Pfd. Zinkweiss, 88 Pfd. reines gebleichtes Leinöl, 9 Pfd. gereinigtes Terpentinel, 3 Pfd. Siccetif. Zur Vermehrung des Glames kann man den Austrich mit einem Lack übersiehen, wezu sich am besten Bammaslack eignet.

Zur Darstellung des oben erwähnten Siecntifs siedet man 160 Pfd. Leinöl sehr gelinde in einem Becken von Kupfer, nachdem man darin, in der Flüssigkeit schwebend, einen Sack von ordinärer Leinewand, in gefähr 5 Pfd. gestossenen Braunstein, gehängt hat. Der Braunstein darf nicht zusammengedrückt werden; noch darf er den Boden des Beckens berühren. Man kann ihn einfach in einen oben durch einem Bindfaden verschlossenen Sack legen und so in das Oct hängen, lasse ihn dann 12 Stunden lang über einem gelinden Feuer sieden und darauf in einer gleichen Zeit wieder erkalten. Man fange dieses nämliche Verfahren zweimel wieder von vorn an. Dann filtrire man, oder lasse die Flüssigkeit nach der dritten Erkaltung sich gut setzen.

Man schüttele öfters die Mischung während jeder Operation um und leite langsam das Feuer, um die Entzündung oder die Verkohlung des Oels zu vermeiden. (Gewb.- Ver.-Bl. der Prov. Preussen.) B.

Berlin, 20. April. Ein für Müller, Bäcker und Mchlhändler höchst wichtiger Process fund gestern bei der zweiten Abtheilung des Criminalgerichts seine Entscheidung. Eine Bäckerfran aus Mariendorf war angeklagt, eine Quantität Brod von 184 Ctr. bei der Zoll-Expedition am Halle'schen Thore als Roggenbrod declarirt und versteuert zu haben, während das Brod nach Behauptung der Anklage aus Roggen- und Weizenmehl zusammengesetzt, mithin nach den Bestimmungen des Mahl - und Schlachtsteuergesetzes als Weizenwaare zu versteuern war, für welche bekanntlich die Steuer eine bei weitem höhere ist, als für Roggenwaare. Die Angeklagte bestritt die Einmischung von Weizen in dem eingeführten Brode. Mehrere auf Antrag der Staatsanwaltschaft vernommene Bäcker, denen eins der in Beschlag genommonen Brode vorgelegt wurde, begutachteten jedoch, dass dasselbe, wie sie aus dem Geruch, der Farbe und der Porosität erkennen wollten, allerdings aus einer Mischung von Weizen - und Reggenmehl bestehe. Dem entgegen begutachtete der auf Antrag der Vertheidigung als Sachverständiger gehörte Professor der Chemie, Lindes, dass das Brod, welches er einer chemischen Untersuchung unterwarf, reines Mit Rücksicht auf diesen Widerspruch in den Gut-Roggenbrod sei. achten holte der Gerichtshof ein Superarbitrium der technischen Deputation des Handelsministerii ein. Dasselbe sprach sich dahin aus, dass das Gutachten der Backer auf trügerischen Principien beruhe, dass aber auch andererseits die von dem Professor Lindes vorgenommene Procedur keine untrügliche sei. Es seien bereits vor 10 Jahren chemische Versuche mit ganzen Centnern von Backwaaren gemacht worden, um die Roggen- und Weizenmischung zu bestimmen. Man sei aber zu der Ueberzougung gelangt, dass es unmöglich sei, festzustellen, ob und welche quantitative Weizenbeimischung Raggenbackwaaren enthalten. Mit Rücksicht auf dieses Gatachten der höchsten competenten Behörde sprach der Gerichtshof die Angeklagte frei.

#### Zur Geschichte des Zuckers. — Der Kampf der Rübe mit dem Rohr von 1815 — 1838.

Vor allen anderen ist Frankreich des Land gewesen, wo diese beiden Nebenbuhler sich die gewaltigsten Schlachten geliefert haben, theils wegen der in Folge der Continentalsperre mit Hülfe des chemischen und industriellen Goistes der Nation gross gezogenen Rübensuckerfabrikation, theils wegen des Interesses seiner auch 1815 wieder gewonnenen Colonian, welche vorangsweise auf die Robreultur ange-Zwischen beiden Machten stand die Regierung und wiesen waren. warf bald hier bald de einen Stein in die Waagschalen, bald hier bald da otliche Millionen in die Taschen der Rübenfabriken oder der Plantagenbesitzer. Als Napoleons Regierung ein Ende nahm und der Indische Zucker mit dem inländischen zur Concurrenz zugelassen wurde, starate eine Rübenzuckerfabrik nach der anderen, se dass die Regierung, um den Ruin des in ihnen angelegten Capitals zu verhüten, sich veranlasset seh, dem importirten Indischen Zucker bedeutende Zölle aufzulegen, und deshelb die Rübenzuckerfabrikation, welche ausserdem sogar durch Pramien begunstigt war, sich seit 1825 wieder hob. 1829 hatte sie es bereits zu jährlich (in Einer Campagne) 8 Mill. Pfund gebracht, wogegen das besonders seit 1830 anstatt des Auspressens empfohlene, schon von Marggraf vorgeschlagene Auslaugen nicht von dem gehofften Erfolge war, da die dabei angewendete hohe Temperatur das Eiweiss zum Gerinnen bringt und so zu viel Zucker ein-Ein gleiches Schicksel hatten die von Dubrunfaut 4829 wieder aufgenommenen Vorschläge Prout's, so wie die ähnlichen Versuche Descoizille's (1836), während die durch Dumont 1828 statt der feingepulverten eingeführte grobkörnige Knochenkohle eine sohr wesentliche Verbesserung der Filter zu Wege brachte. producirte Frankreich bereits 777,480 Ctr. Rübensucker und 1835 sogar an 80 Mill. Pfund. Während so seine Zuckercolonien in ihrem Absatze nach dem Mutterlande von Jahr zu Jahr herabsanken, ihre Klagen über die Concurrentin immer lauter erheben und sogar mit einem Abfall droheten, kam auch des fiscalische Interesse der Staatscasse ins Gedränge, indem die Zolleinnahme einen Ausfall ergab, welchen man 1836 auf 241 Mill. Frcs. veranschlagte. Die Regierung setate deshalb vom 1. Januar 1838 ab den Rübenzucker mit 11 Frcs. Stenera pro Centner an, erhöhete sie aber bald auf 27! Frcs., wahread der Zucker von den Antillen 491, von Bourbon 421, von Ostindien 66 zahlen musste.

In Deutschland resp. im Zollvereine genossen die Rübenzuckerfabriken seit 1815, resp. 1818 und 1834 zwar keinen irgendwie bedeutenden Schutz gegen den Import des Rohrzuckers; allein sie waren durch keine Fabrikationssteuern gedrückt. Dessen ungeachtet wellte es Aufangs in dem vorliegenden Zeitabschnitte nicht vorwärts gehen. Doch suehten sich die, namentlich in Schlesien, Althaldensleben, Quedlinburg u. s. w. seit Napoleon gegründeten Fabriken aufrecht zu erhalten, und das Vertrauen in ihre Kunst zu stärken, wenn auch nicht immer durch die rechten Mittel. So boten Zier, Hanewald und Armold

gegen 100 Frd'or und das eidliche Versprechen der Verschwiegenheit ibr Geheimmittel aus, dessen Recept, um es vor der unbefugten Publication zu schützen, angeblich durch Taubstumme gedruckt war. kaufte hin und wieder das Arcanum und besuchte ihre Musterfabrik zu Quedlinburg und fand hier - nichts Gescheidtes, oder konnte sich nicht bineinfinden. Auch die in Frankreich besonders seit 1830 eingeführten Verbesserungen wollten Anfangs nicht recht anschlagen, da Kenntnisse, Geschick, Geldmittel, statistisches Material den Unternehmern noch zu sehr abging, weshalb sich die Preussische Regierung veranlasst glaubte, den Prof. Schubarth, welcher seinen Bericht 1836 veröffentlichte, nach Frankreich zu schicken, wo er bereitwillige Auskunft fand und ein schätzbares technisches und statistisches Material sammelte. Unterdessen hatte aber die durch anderwärtige Concurrenz angespornte Colonialzuckerfabrikation auch dem Zollvereine grössere Massen der erwünschten Süssigkeit geliefert, so dass 1825 der Kopf 14 Pfd., 1832: 34, 1833: 34 (nach Schulze in Jenn war 2), 1834: 24, 1835: 84, 1836: 4, 1837: 34, 1838: 43 versehrte, und die Berliner Preise pro Centner Raffinade (nach Gall) 1822 auf 34, 1832 auf 261, 1834 auf 27 Thir, standen. Na die Resultate der Rübenzuckerfabrikation nech sehr unbedeutend waren (erst von 1836 - 1844 im jahrlichen Durchschnitt ca 200,000 Ctr.), und die Staatsfinanzen keinen Ausfall spürtenden sie auf Rechnung des im Inlande erseugten Zuckers sotsten, so regte sich während der Periode von 1815-1838 im Zollvereine noch keine wesentliche Agitation gegen den Rübensucker. Die bedeutende Vermehrung der Zuckerfabriken stellte sich erst in der Campagne von 1837 - 1838 und die Erfolge ein Jahr später für des ihrer Herr gewordene Bewusstsein heraus. Im Jahre 1836 hatte der Zollverein erst 21 Zuckerfabriken, nämlich in Schlesien 2, Brandenburg 2, Provinz Sachsen 11, Westphalen 1, Rheinprovinz 1, Würtemberg 1, Baiera 1. Königreich Sachsen 1, Grossherzogthum Hessen 1, wogegen sich 1838 die Gesammtzahl auf 158 stellte, wovon 2 auf Ostpreussen, 4 auf Westpreussen, 7 auf Posen, 10 auf Pommern, 16 auf Schlesien, 11 auf Brandenburg, 43 auf Provinz Sachsen, 2 auf Westphalen, 10 auf Rheinland, 9 auf Baden, 4 auf Würtemberg, 17 auf Baiern, 5 auf die Thüringischen Länder, 7 auf Kurhessen, 5 auf Königreich Sachsen, 4 auf Hessen - Darmstadt, 2 auf Nassau kamen. Die Gründe dieser plötzlichen Steigerung hat man vorzugsweise darin zu suchen, dass die in Frankreich beschlossene Besteuerung der einheimischen Zuckerproduction eine wegen des Bedarfs in Frankreich verminderte Einfahr von Colonialzucker im Zollvereine voraussetzen liess, während in Felge der Sclavenemancipation in den Englischen Colonien die Zuckererzengung in diesen im Sinken begriffen war, oder wenigstens den Anferderungen der wachsenden Nachfrage nicht mehr wie früher genügen kennte, und die Französischen Colonien veraussichtlich erst in längerer Zeit sich wieder heben würden. Der Zollverein belegte die Einfuhr des Colonialzuckers, auch für die Siedereien mit nicht unerheblichen Zöllen, wogegen er der Rübenzuckerfabrikation fast gar kein Hemmniss bereitete. An Siedereien für den Indischen Rohzucker besass Preussen 1837 noch 78.

Während Belgien im Jahre 1828, vor welchem allein die Provinz Antwerpen über 40 Siedereien hatte, die ersten Rübenzuckerfabriken anlegte, deren Zahl 1837 auf 28 gestiegen war, betheiligte sich selbst England an dem neuen Industriezweige; aber das Parlament legte ihm bald dieselben Steuern wie dem Colonialzucker auf,

und no musston sich hier alte Rübenzucker-Fabriken, namentlich das gresse Vereins-Etablissement bei London, auflösen. Die öffentliche Meinung in England, wolche der Rübenzacker-Erzengung im Lande nie sehr gänstig gewesen war, schlug bald gans allgemein in verächtliche Urtheile aber dieselbe um, und erst die neneste Zoit hat diese Meinung zu modificiren begennen. Einen besseren Boden, weil den Schutz der Steuergesetngebung und die hräftigste Aufmunterung von Seiten der Regierung, fand die Zuckerrübe in Russland, wo 1835 bereits 80 Rübensuckerfabriken vorhanden waren, welche indess nur 31,098 Ctr. Zucker lieferten. In Georgien machte man gleichzeitig Versuche mit der Aupflanzung von Zackerrehr und in Tiflis ward eine Raffiserie für dessen Rohproducte begründet. Ja es wurden segar in Griechenland und Sicilien, we das Zuckerrohr noch ein ziemlich günstiges Klima findet, Rüben für die Zuckergewinnung gepflanst, welche indess so wenig ihrem Zwecke entsprach, dass man die Suche bald wieder aufgab. Auch in Oesterraich, wo dech die hohen Zölle, welche der importirte Zucker trug, einen bedeutenden Schutz gewährten und die Regierung es nicht an anderer Unterstützung fehlen liess, wollte es mit dem Unternehmen nicht recht vorwärts. Da tauchte hier am Ende dieser Periode (etwa 1837) des Gerücht auf, man habe eine neue orgiobige Zuckerquelle im heimischen Lande aufgefunden, welche die Rübe aus ihrer bisherigen Stellung verdrängen und der Zuckererzeugung eine neue Wendung geben werde. Es war der Kürbis, welcher namentlich in Ungarn bisher zu anderen Zwecken massenhaft cultivirt worden war. Allein obgleich er in der That Rohrzucker enthält, so brachte man es bei den angestellten Versuchen doch nicht über 33 Proc. Zucker, und der anfängliche Enthusiasmus verrauchte um so schneller, als wenige Lander zur Cultur des Kurbisses so geeignet waren wie Ungarn. Aber die Wünschelruthe, welche sich in dem Kurbis getäuscht hatte, liess sich nicht abschrecken, andere Fundgruben für das kostbare Product zu suchen; die Phantasie und der Speculationsgeist waren in jener Zeit so mächtig aufgeregt, dass man mit allen möglichen Vorschlägen austrat und hundertsache Experimente machte. Es war namentlich in jener Zeit, wo auch die Wassermelone, die Kastanie, die Feige, der Cactus, das Affodil, der Mais und andere Pflanzen herhalten mussten, um sich auf die Tortur der Zuckerprobe spannen zu lassen; ja man wollte sogar das Heu dem Ochsen aus der Krippe nehmen, um ihm eine würdigere Stellung in der menschlichen Oeconomie zu geben, und es ist mit ihm mehr als ein Versuch gemacht worden.

Der Europäische Rübenzucker musste auf den Rohrsucker der Colonien einen gewaltigen Einfluss üben. Auf der einen Seite lernten die Colonien, wenn auch Anfangs nur sehr träge, die Verbesserungen, welche die Rübenzuckerfabrikation unter dem Aufwand des Scharfsinnes, des Geldes und aller erdenklichen Experimente erzielt hatten, auch bei sich einführen und die Französischen hatten sich specieller Schutzmassregeln durch die Regierung zu erfreuen; auf der anderen Seite wuchs in den meisten Europäischen Ländern der Rübenbau von Jahr zu Jahr, während England auf seinen Westindischen Colonien, wo man 1831 4,103,476 Ctr. Rohzucker erzeugte (davon Jamaica noch 1,429,093) die Sclaven emancipirte, welche als freie Arbeiter nicht mehr die früheren Leistungen zeigten, und den Zucker aus Sclavenländera höher besteuerte, als den Zucker aus den Ländern der Emancipation. Es ist viel über die Frage gestritten worden, in

welchen Verhältnissen die Englischen Colonien seit der Emancipation sur Zuckerernte beigetragen haben, und bei den von Partei-Interessen gefärbten entgegenstehenden Berichten schwer, die wahre Sachlage Während auf Jamaica seit dem Beginn der dreissiger festausteilen. Jahre die Zuckerpflanzer in ihrem Geschäft eine rückgängige Bewegung machten, und Ostindien trots der Aufmunterung von Seiten der Behörden seine Zuckereinfuhr nach England (im Jahre 1829 nur 156,000 Ctr.) micht wesentlich zu steigern vermochte (um das Jahr 1832 producirte es nur 1/11 von dem Zucker, wolchen Westindien erzeugte), wird dennoch behauptet, dass die Zuckereinsuhr aus den Englischen Colonien nach England von 1834 – 1837 um 11 Mill. Ctr. gestiegen sei. Die meisten Anstrengungen mussten natürlich die Französischen Colonien machen, welche in ihrem Absatze hauptsächlich auf das Mutterland Sie führten 1825 für 61 und 1835 für 69 Mill. angewiesen waren. France Zucker ein, eine Steigerung, welche der Steigerung der allgemeinen Consumtion nicht entspricht, und wobei die Producenten sich mit einem niedrigeren Gewinne als vorher begnügen mussten. leichtesten mussten die Holländischen Concurrenz der Rübe ertragen. da die Regierung die Unternehmerin ist und selbst unter sehr ungünstigen Conjuncturen wegen der ausserordentlich geringen Productionskosten bedeutende Ueberschüsse macht. (Blätt. für Handel, Gwbe. w. soc. Leben.)

#### Anwendung des Magnets in den Gewerben.

In England werden jetzt Magnete in den Papierfabriken angewendet, um die feinen, von der Abnutzung der Maschinentheile herrührenden Eisentheile zu entfernen, welche oft erst nach längerer Zeit dem Papier Rostflecken ertheilen. Die Entfernung der Eisentheile wird vorgenommen, wenn die Papiermasse noch im flüssigen Zustande In den Maschinenfabriken benutzt man kräftige Magnete, um die Feilspäne von Eisen und Messing von einander zu trennen und dann gesondert zu verschiedenen Zwecken anzuwenden, wozu sie in ihrer Vermengung unbrauchbar sein würden; ja in einigen Fabriken soll man Magnete anwenden, um Eisen - und Stahltheilchen, welche den Arbeitern in die Augen flogen, auszuziehen. - Eine bemerkenswerthe Anwendung des Magnets, welche bisher aber wenig Eingang gefunden hat, besteht in der Nadelschleifermaske. Die Nadelschleifer. welche von früher Jugend an der mit Stahlstaub geschwängerten Atmosphäre ausgesetzt sind, erreichen kein hohes Alter und richten früh ihre Gesundheit zu Grunde. Ausser der Anwendung von Ventilatoren in den Schleiferwerkstätten hat man Respiratoren von Stahldraht vorgeschlagen, die mittelst Magnete den schädlichen Staub auf seinem Wege zu den Lungen auffangen und die Versuche zeigten auch. dass nach jeder Tagesarbeit die Magnete mit Stahlstaub bedeckt waren. Dennoch aber verweigerten die Arbeiter den Gebrauch dieser Masken, weil sie von dieser Kunst, das Leben zu verlängern, eine Herabsetzung des Lohnes fürchteten, der jetzt wegen der Schädlichkeit ihrer Beschäftigung ziemlich hoch ist. (Blätt. für Handel, Gwbe. u. soc. Leben.) B.

#### Die Brasilianische Piassava.

Ueber die neue merkwürdige Substanz, welche unter dem Namen-Piassava (Piacaba) im Handel vorkemmt und zu mancherlei Zwecken den Bürstenfahrikanten als Ersatz der Schweineborsten zu empfehlen ist, enthält die Beilage der Allg. Zig. folgende intereseante Notiz: »Seit dem Jahre 1844 kennt man die Piassava in England. Ihre Einfuhr hat sich seit dieser Zeit ungeheuer gesteigert und soll sich in London allein auf 1500 - 2000 Tonnen jährlich belaufen. Die daraus gefertigten Bürsten, welche allen Abwechselungen von Trockenheit und Feuchtigkeit widerstehen und eine erstaunliche Dauer zeigen. werden, da keine andere Art von Bürsten so gut und vollkommen reinigt, wie die ens diesen Fasern gefertigten, vorzüglich von Schlächtern, Brauern etc. verwendet. Auch bei uns, wo in vielen Gegenden noch die Gewohnheit herrscht, die Fussboden zu fegen, werden Bürsten aus Piassavafasera sich sehr empfehlen; nur dürften dieselben nicht so kurz wie bei den Borstenbürsten geschnitten werden, wenn die Einwirkung auf die Bretter des Fussbodens eine nicht zu kräftige Wer als Fremder Morgens in den Strassen Londons den werden soll. Kehrmaschinen begegnet, wird sicher die Frage stellen: welches Material ist es, dass zu ihrer Anfertigung dient? Da jene Stoffe, die wir vielleicht in Deutschland zu dem fraglichen Zweck gebrauchen würden. wie Besenreisig, Ginster, zur Besetzung der in diesen Kehrmaschinen wirkenden Walsen nimmermehr verwendet werden können, so glaubten Viele, die Walzen seien mit Fischbeinstäbehen besetzt. Allein die in den Londoner Kehrmaschinen befindlichen Walzen sind mit 8-10 Zoll langen Stücken der Piassava bürstenartig besetzt. Nach den Mittheilungen des Erfinders jener merkwürdigen Strassenkehrmaschinen, des Hrn. Whitworth, dauern solche Bürstenwalzen, wenn gepflasterte oder macadamisirte Strassen damit gekehrt werden, über ein Jahr. Auch die Kehrmsschine, welche von dem Erbauer des Glaspalastes, Paxton, zur staublosen Reinigung jenes wunderbaren Gebäudes verwendet wurde, soll mit Piassavawalzen versehen gewesen sein. Früher hat man' die Piassava für eine Brasilianische Grasart gehalten, allein vor zwei Jahren zeigte der berühmte Botaniker Sir William Hooker, dass es die Attalea funifera Mart. sei, welche diese werthvolle Substanz liefere. Es sind nämlich die in den Blattwinkeln befindlichen Fasern des genannten schönen Baumes. Bei der Zurichtung der Piassava zu Zwecken der Bürstenfabrikation bedient man sich eiserner Rechen aus ziemlich starken Stäben, die etwa 2-2, Zoll von einander stehen, als Hecheln; die dadurch von einer aussern Oberhaut befreiten Fasern werden sortirt, geschnitten und zu den verschiedenen Zwecken verwendet. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass eine im Verhältniss grosse Quantität Kieselerde, welche sich in der Asche der Piassava nachweisen lassen wird, die Eigenthümlichkeit dieser Faser bestimmt. Es giebt kaum eine vegetabilische Substanz, welche an Elasticität, Biegsamkeit, Festigkeit und Straffheit mit der Da die Palmenfasern in einer Länge Piassava concurriren könnte. von 10-16 und mehr Fuss vorkommen, so müssen sie sich vortrefflich zu niedlichen Flechtarbeiten verwenden lassen. Auch wird uns die Nürnberger Industrie, wenn ihr einmal die Piassava verfallen ist, allerlei niedliche Spielereien davon verfertigen. Es giebt noch eine andere, jedoch nicht so straffe Brasilische Palmenfaser, die unter dem Namen Monkey bekannt ist. Ausserdem liefert die Stammpfanze der Piassava noch jene kleinen festen Cocosnüsse, deren sich die Kopfdreher, Beinarbeiter und die Verfertiger kleiner Galanteriewaaren so haufig bedienen. Die Cocos-Eierbecher, welche uns das betriebsame Berchtesgaden liefert, sind aus diesen Früchten gedrechselt, und die

Samon, welche in ihnen befindlich sind, brennen entwürdet längere Zeit fort. Die Frucht ist sehr lange bekannt, und schon Gärtner hat sie als Cocos lapides beschrieben. (Blätt. für Handel, Gube. und soc. Leben.)

B.

#### Ueber die Nützlichkeit des phosphorsauren Kalks in der Landwirthschaft.

Antisell theilt eine Reihe von Notizen mit, welche den Zweck haben, die Aufmerksemkeit der Landwirthe auf diesen Gegenstand zu leiten. Magert das Vieh auf der Weide ab, so sell nach Antisell diese Erscheinung vom eingetretenen Mangel des Weideplatzes an phosphorsaurem Kalk herrühren. Ein grosses Thier bedarf 100 Pfd. dieses Körpers zur Bildung seines Knochenbaues, und dieser Bedarf wird der Weide entzogen. Dieser Abgang muss ersetzt werden durch Dünger mit gewöhnlichen oder gebrannten Knochen, mit Harn oder phosphorsauren Verbindungen. In dem Wasser eines Sees in Thibet ist so viel Phosphorsaure enthalten, dass die Düngung damit die Wiesen schnell fruchtbar macht. Die wohlthätige Wirkung der Phosphorsaure auf die Vegetation giebt sich bei allen Pflanzen kund. Rübenfeld wurde durch Düngung mit 105 Pfd. gebrannten Knochen so verbessert, dass der Ertrag an Rüben von 25 - 30 Tonnen auf 52 Tonnen stieg. Ein Weizenfeld bot eine ähnliche Erscheinung dar. Der phosphorsaure Kalk erhöht den Gebalt des Weizens an Kleber von 12 auf 17 Procent, und auch der Ertrag an Mehl wird dadurch vermehrt.

Der Wiesenbau wird ebenfalls dadurch sehr begünstigt und das Vieh, welches Gras von solchen mit diesem Mittel gedüngten Wiesen zur Fütterung erhält, gedeiht um ein Jahr früher und wird von besserem Fleisch. Ein Acker aufgeschwemmten Landes verliert jährlich gegen 1 Centner an phosphorsaurem Kalk durch die Ernte, welcher Verlust wieder ersetzt werden muss, was durch Guano und Poudrette geschehen kann. Knochenmehl und gebrannte Knochen wirken für die nächste Ernte. Werden die Knochen 24 Stunden lang mit Wasser befeuchtet, und dann mit 10 Proc. Schwefelsäure, welche mit der vierfachen Menge Wassers verdünnt ist, durchgearbeitet, die nach einiger Zeit entstehende breiförmige Masse mit Mist oder Laub etc. gemengt und diese Masse zum Düngen verwendet, so braucht man nur die Räifte Knochen. Dieser Dünger wirkt im ersten Jahre am besten, aber auch noch 3-4 Jahre nachher. (L. u. F. Z.)

B.

#### Futterwerth von Mais und Klee.

Seit mehreren Jahren sind sehr interessante Versuche von einem erfahrenen Landwirthe über den Milchertrag der Kühe nach der Fütterung mit grünem Mais und Klee gemacht worden. Das Ergebniss dieser Versuche ist folgendes:

1) dass Mais ein weit weniger milchergiebiges Futter ist, als Klee;

 dass von einer gleichen Fläche beider Futtergewächse zu mittlerem Ertrage der Klee in zwei Schnitten mehr milcherzeugendes Futter gewährt;

3) dass aber der Mais dennoch mit Vortheil anzubauen ist, weil er nech ein reichliches Futter auf Boden bringt, welcher vom Klee nicht sichere und lohnende Erträge erwarten läset, und weil seine Benntzung als Fattergewächs in eine Zeit fällt, wo Klee und Wickfutter fehlen, eder dech als Grünfutter nicht mehr geeignet sind. (Würs. Wechenbl.)

#### 8) Wissenschaftliche Mittheilungen.

#### Ueber ein neues Amomum.

Dr. Daniell hat an das Museum zu Kew unter der Bezeichnung A. Afzelii? Bastard Melligetta, ein Amomum gesandt, das nach Hooker eine neue und schöne Art dieser Gattung ist. Das wahre A. Afzelii des Roscoe ist nămlich mit A. Granum Paradisi Linné. A. grandiflorum Smith, A. exscapum Sims identificirt, und es ist dieses auch bereits im Botanical Magazine T. 4603 nach Exemplaren, die zu Kew blühten, abgebildet. Dieses neue Amomum ist davon wesentlich verschieden. Hooker nennt es dem Entdecker zu Ehren A. Danielli und beschreibt es wie folgt: Amomum Danielli, Hook Fil., glaberrimum, caule elongato folioso, foliis lineari-lanceolatis (14 ped. longis, 3 unc. latis) longe acuminatis striato-venosis, scapis radicalibus floriferis; 2. unc. fructiferis 4 - 6 unc. longis 3 - 5 floris, bracteis oblongo-cymbiformibus obtusis, floribus flavis, corallae lobis lateralibus patentibus subulato-acuminatis dorsali amplo, obovato-oblongo caeteris longiore, labello late lineari-oblongo planiusculo rigido margine subundulato filamento basi utrinque appendicula subulato aucto, fructu lineariampullaceo rostrato.

An der Gold - und Sclavenküste, bei Clarence Town, Fernando

Po sehr häufig.

Eine schöne Species, wird 8 — 9 Fuss hoch, der Stamm 1 Zoll dick. Hierdurch schon ist die neue Art hinreichend von der wahren Melligetta verschieden, ebenso dadurch, dass das Mark, das die Samen umgiebt, sauer ist, während das Mark von A. Granum Paradisi völlig geschmacklos ist. Keine westsfrikanische Art ist bis jetzt mit gelben Blüthen bekannt. Die Eingebornen nennen sie »Barsalo« und unterscheiden sie von einer kleinen Alpenart, die »Tocolo m'pomah« heisst, welche letztere, nach der Schärfe der Samen zu schliessen, wohl die Melligetta selbst oder eine ihr nahe verwandte Art sein mag. (Pharm. Journ. and Transact. V. 2. — Chem.-pharm. Centrbl. 1852 No. 42.)

#### Asclepias acida.

Die Soma-Pflanze (Asclepias acida Roxburgh) spielt in den religiösen Cersmonien der Hindus eine grosse Rolle. Dr. Royle berichtet darüber. Es ist eine Pflanze mit glatten, blattlosen Kletterstengeln, sus deren Knotenpuncten Blüthenbüschel hervorkommen. Der milchige Saft, mit dem die Stengel gefällt sind, hat einen augenehm säuerlichen Geschmack und bietet ein unschädliches Getränk. Im Gangesthale ist sie unbekannt, in der Bembay-Präsidentschaft, in Central-Indien und an der Caromandelkäste hinab kommt sie in vielen Lagen vor. Auch sieht man sie in Pendschab, und Hr. Elphinstone beobachtete sie in der indischen Wüste. Dr. Royle schliesst daraus, dass die alten Hindus sie nur im westlichen Indien in der für ihre täglichen Opfer nöthigen Menge auffinden komnten. Er ist auch der Meinung, dass

sie nur hier die See kennen gelernt haben konnten, und nur hier zu einer solchen Civilisation gelangten, dass Araber und Phönicier ihre Manufacte aufsuchten und ihre Gewürze und andere Erzeugnisse durch das rothe Meer und den persischen Golf zu allen Nationen des Alterthums brachten. (Das Ausland. 1852.)

B.

#### Zur Flora von Armenien.

M. Wagner giebt folgende Schilderung der Beschaffenheit und der Flora des armenischen Hochlandes.

Die Hochebene Pasin, welche vom Flusse Araxes durchschnitten wird, erhebt sich unweit der verfallenen Stadt Hassan-Kaleh 5140 Par. Fuss über der Fläche des schwarzen Meeres liegend. bestehen aus einem hellgrauen Trachytporphyr mit Feldspathkrystallen. Der Vegetationscharakter auf dem Pasinplateau hat die grösste Aehnlichkeit mit der Ebene von Erivan. Die Temperatur war merklich höher, als bei Erzerum, der Boden trockner und der Graswuchs überall kurz und sparsam, wo ihm nicht natürliche oder künstliche Bewässerung zu Hülfe kam. Ueppig grün war nur der nächste Rand der Quellen und Bäche. Auf trocknen Bergrücken fand Wagner die prächtige Iris iberica, welche er um dieselbe Zeit, ein Jahr zuvor, am Ararat gefunden hatte Die Bergkette Kussah - Dagh scheidet die Hochebene von Hassan-Kaleh von dem niedrigeren, aber eben so ausgedehnten Plateau von Topra-Kaleh. Die Ausbeute an Pflanzen war mager. Auf dem feuchten Bergrücken eines engen Bergthales fand sich die schönste Alpenblume Armeniens, der Anoplanthus Biebersteinii von prächtiger Purpurfarbe. Auf einem weiten Ausfluge in die Berge fand sich auf den Abhängen eine Fülle schöner Alpenkräuter. Am häufigsten wuchs überalk wo die Sonne den Schnee stellenweise weggeleckt hatte, die Scilla sibirica. Dieses überaus hübsche Blümchen bildete um die einzelnen Schneefelder blaue Guirlanden. Mit ihr in Gesellschaft blühten auf feuchten Matten Primula elatior, Primula auricula und köstlich riechende Matthiola odoratissima, unter den Wiesengrasern Orchis mascula. Der mehr als 30 Wegstunden entfernte Sündfluthberg (der grosse Ararat) erscheint hier als eine grosse Schneepyramide, welche silberfunkelnd in die reine, weder von Wolken, noch Höhenrauch getrübte Himmelbläue hinaussteigt. In der Hochebene fand Wagner den Boden mit seinen Alpengräsern und Blumen bedeckt, auch die ersten Bäume seit Erzerum wieder, den Silberbaum und den weidenblattrigen Birnbaum (Pyrus elaeagnifolia und Pyrus salicifolia). (Bot. Ztg. 1852.)

Dr. H. Grosz giebt in einem Aufsatze, betitelt: »Eine Fahrt den Gambia hinauf«, nachstehende interessante Schilderung dieses Theils von Afrika in der Nähe der Colonie von St. Mary, wo während unserer Wintermonate die Temperatur, selbst in den heissesten Tagesseiten, nicht über 20 — 23° R. steigt und die Luft so rein und klar ist, dass man nicht begreifen kann, wie sich dies mit einer solchen Wärme verträgt. Ein frischer Seewind, welcher hier an der Küste den ganzen Tag anhält, blähte unsere Segel und trug uns den herrlichen Gambiastrom hinan. Man schlug ein Zeltdach auf dem hinteren Theile des Verdecks auf, und wir genossen unter demselben, im Schatten, des bezaubernden Anblicks der köstlichen Scenerie, welche uns hier rings

umgab. Ich habe sie zuvor etwas Schöneres gesehen; der prachtvolle Strom war ganz mit lasele und Vorgebirgen besüet und seine niedrigen Ufer bekleidete die herrliche Mangrove, Rhisophora Manele. Baum wächst am Rande von Brackwassers, zumal an der Mändung von Strömen, und pflanzt sich durch Schösslinge fort, die er herunterhangt, damit sie im Schlamm und im untersceischen Beden Wurzel schlagen, so dass er allmälig undurchdringliche Wälder von immergrüner Schönheit hildet. Wo das Ufer hoch genug ist, um zu trocknen, verschwinden die Mangle-Baume, und ein anderer Baumschlag bedeckt die Ebenen, wie z. B. die afrikanische Eiche, der afrikanische Teak (eine Art Buxue), der Til - Baum (Oreodaphne foetens), der Affenbrodbaum (Adansonia), die Tamarinde, der Heuschreckenbaum und die herrlichen himmelragenden Palmen. Auf diesen offenen Stellen bouen die Eingebornen ihre Hütten und Städte und bestellen das umliegende Land, um welches sich allenthalben dichte Wälder lagern, der Aufenthalt wilder Vierfässler, Vogel, Reptilien und Insecten der verschiedensten Art. (Bot. Ztg.)

## Baumbegetation auf Madeira.

Prof. Heer in Zürich, bekannt durch seine geographisch-botanischen Untersuchungen, wie durch seine ausgezeichneten Leistungen in der Entomologie, hat in der helvetischen Gesellschaft der Naturwissenschaften, welche 1851 in Glarus tagte, mehrere interessante Beobachtungen über die Vegetation von Madeira mitgetheilt.

Alle Holsgewächse Madeira's gehören in die Zahl der immergrunen Baume und Straucher, die sehr oft während der kühlen Jahreszeit blüben, doch contrastiren die aus den nördlichern Gegendan eingeführten Gewächse mit den einheimischen in ihrer Vegetationsweise. Die Eiche und die Buche s.B. hören nicht auf, im Winter ihre Blätter zu verlieren, obgleich die Temperatur doch viel milder ist, als in mehreren Gegenden Europas während des Semmers. So begann in dem Jahre, während welchem Heer seine Reise machte, die Eiche (Quercus pedunculata) in Funchal, welche in einigen Gärten und öffentlichen Spaziergungen gepflanzt waren, ihre Blätter Ende October gelb zu färben und allmälig bis zum 1. Januar abzutrocknen. Einige ciazelne Baume trieben vom 10. Januar an, und waren am 6. Februar wieder grün, alle übrigen aber blieben in Ruhe und waren im Allgemeinen erst bis zum 20. Februar wieder mit Blättern bedeckt. dem Garten Gardon, welcher in 1800 Fuss Höhe liegt, geschah dies ein wenig später. Die Buche wird zu Funchal den 8. November gelb, im Garten Gordon am 28. October. Die Blätter blieben trocken auf dom Baume, wenigstens zum grössten Theil, bis zum Frühlingstriebe, welcher mit dem 1. April begonn. In Funchal werden die Endtriebe den 8. April und die Seitentriebe später geöffnet. In Glarus beträgt die mittlere Ruhezeit der Buche 194 Tage und in Madeira 149, we die kalte Jahreszeit dem Sommer von Glarus ähnlich ist. Der Unterschied beträgt nur 45 Tage. Die Eiche hat in der Sohweiz beinahe dieselbe Ruhezeit, wie die Buche in Madeira, nur 110 Tage, also 49 Tage weniger als die Buche. Heer meint, diese Verschiedenheit möge daher kommen, dass die Buchen auf Madeira von England eingeführt sind, die Eichen von Portugal, so dass diese in einem wärmeren Lande die Gewohnheit, ihre Blätter etwas später zu verlieren und

früher zu treiben, angenommen hätten, als in der Mitte Europa's. He'er hätte vielleicht noch kinsufügen sellen, was ihm ehne Zweifel bekeunt ist, dass die plätzliche Temperaturveränderung innerhalb 24 Stunden, besonders das plötzliche Sinken der Temperatur auf Mull oder derenter, in der Sehweiz eine Hauptursache für des Ablien der Blätter ist. Die Abwesenheit dieser Schwankungen verzügest diese Erscheinung im Osten von Europa und noch mehr in Markeira.

In den ven Meer constatirten Thetsachen, von denen wir schon bei der Cultur der Pflanzen warmer Länder in nasstra Gewächshäusern Beispiele haben, sah ich einen Boweis jenes wichtigen physiologischen Gesetzes, welches die Meteorologen so oft vergessen: dass nämlich dieselbe Temperature, oder dieselbe Summe von Temperaturen, verbunden mit der Zeit, nicht immer dieselben Wirkungen auf die organischen Wesen ausübt. Jede Art ist eine Maschine, welche unter der Einwirkung der äussern Ursachen, die durch eigenthümliche innere Bedingungen medificirt werden, in Thätigkeit ist. Diese letztern variiren nicht allein von Art zu Art, von Ruce zu Race, und selbst von einem Individuum zum andern, bis auf einen gewissen Punct, sondern auch von einer Periode zur andern, denn dieselbe Wärme kann z. B. nach der Ruhezeit in dem einen Falle nicht diesel Erscheinungen hervorbringen, als in dem andern.

Platanus occidentalis aus den Vereinigten Staaten verliert in Madeira seine Blätter nur sehr langsam vor der Mitte October, oder vielmehr sie werden allmälig gelb und fallen später durch Wind und Regen ab. Die vollständige Regenzeit ist im Januar, Februar und bis zum April, während einer Dauer von 84 Tagen. Liriodendron tulipifera, ebenfalls nordamerikanisch, hat eine volle Rubezeit von 154 Die Fruchtbäume weichen zuweilen mehr von ihrem natürlichen Zustande ab, in Folge ihrer Cultur und der zahlreichen Varietäten. Bira- und Aepfelbäume fangen meistens an ihr Laub im December zu verlieren. In Funchal blüben sie am 7. April und reifen ihre Früchte im August. Es giebt jedoch noch Aepfel- und Birnvarietäten. welche zweimal im Jahre blühen und Früchte tragen, und eine Aopfelvarietät ist beständig in Blüthe und Frucht. Die Pfiesiche zeigenschon gegen den 4 November einige Blumen zwischen ihren Blättern. dann setzte sich zum grössten Erstaunen Heer's die Blüthezeit reichlich während des Decembers und Januars fort und die Früchte kommen vom 23. Februar bis zum Ende des Sommers zur Reife. Im Februar gab es oben auf den Bäumen Blumen und unten Früchte und denn erneuerten sich die Blätter mit einer kaum merklichen Zwischenseit zwischen den fallenden und treibenden Blättern. Der Weinstock begann um Funchal am 24. October seine Blätter zu verlieren. Der Beden der Weingärten bot im Winter einen eigenthämlichen Aublick, da er mit den Blumen der Oxalis speciosa (vom Cap) und der Galendula arvensis\*) bedeckt war. Neue Blätter erscheinen vom 31. März an und am 8. April waren die Schösse mit Blättern und jungen Blüthentranben bedeckt. Die Blumen öffnen sich Ende April und Anfangs-Mai, und die Lese geschieht im September. Die Ruheseit dauert 157 Tage, (Bot. Ztg. 1852. p. 109.) Hornung.

<sup>\*)</sup> Bei der milden Witterung des Jahresschlusses 1852 blühte in den letzten Tagen des Decembers Calendula arvensis in schönster Fülle und den kräftigsten Kzemplaren im botanischen Garten zu. Halle, wo sie als stets wiederkehrendes Unkraut auftritt.

#### Ueber die Nahrung der Bienenkönigin.

Eine Ch. M. Wetherill abergebene Probe bestand in einer oblongen Masse, in der man awei Schichten unterscheiden konnte. Die innere hornastig und durchscheinend, die aussere weisslich und undercheichtig. Unten dem Mikroskope ist die Nasse amorph. Schwoser als Wasser, von Wachsconsistens, indessen klebrig und elastisch. Sie enthält Wachs. Auf Platinblock erhitst, schmitst ein Theil derselben, fliesst auf dem Bloche und verbreitet Wachsgeruch. Der andere Theil schmilst nicht, sendera sohwillt bei grösserer Hitse auf, verbruitet den Geruch von verbrauntem Leder und hinteritässt eine poröse Kehle, die schwierig verbrennt und etwas Asche hinterlüsst. Masse wird in warmem Wasser weich, lost sieh theilweise, as bleiben weisse, unlösliche Flocken surück. Das Filtrat lässt beim Sieden einen n Alkohel, Acther unlöslichen Niedersching fallen. Die ganze ursprüngliche Masse löst sich nur in Alkohol und Aether, bedecht sich aber in letzterem an der Oberfläche mit einem weissen Ueberzuge. Wetherili ist der Meinung, die Substanz enthalte Wachs, Albumin und andere Proteinverbindungen. (Chem. Gas. 1858. - Chem.-pharm. Centril. 1853. No. 19.)

#### Das Tischrücken.

Wir haben über dies Phänomen, das jetst ganz Deutschland in Bewegung setzt und unzählige Versuche veranlasst, bis jetst gänzlich geschwiegen, weil wir unsere Zweifel nicht überwinden können, und die gar zu wanderberen Nachrichten, die von vielen Seiten ins Publicam gekommen sind (wir erwähnen nur die intelligenten Tische aus Eiberfeld, denen nichts als die Sprache febit) uns um so mehr in ansern Zweifeln bestärkten, ob an dem Ganzen auch nur ein Theilchen Wahrheit sei. Doch mögen wir unsern verehrten Lesern des Zeugulss einer wissenschaftlichen Anterität nicht vorenthelten, die das Phänomen beobachtet haben will. Natürlich wellen wir damit weder die eignen, noch fremde Zweifel widerlegen. — Der Director der Sterawarte in Prag, Dr. Böhm, lässt sich derüber, wie folgt, vernehmen:

»Das Tischräcken ist von so umbeschreiblich hohem Interesse, dass ich es für meine Pflicht halte, durch Mittheilung meiner Erfahrungen einen kleinen Beitrag zur Orientirung in dieser Sache zu lie-Ich werde mich in kein Raisennement einlassen: ich werde einfach und genau den Verlauf des Versuches ersählen, dem ich beisawohnen Gelegenheit hatte und der theilweise auf meine Verantussung geschah. Ich gehörte mit zu jener grossen Zahl von Personen, welche der Sache auch nicht den geringsten Glauben schenken konnten. Die in den Zeitungen von mir ganz unbekaunten Personen gegebenen Mittheilungen beten mir zu geringe Garantien dar, um einem Gegenstande Glauben beisumessen, der mir und den meisten meiner Genossen so höchst unglaublich schien. Da traf es sich gestern zufällig, dass im Kreise meiner Bekannten die Rede auf das Tischrücken kam. Hr. Carda (ich bin ermächtigt, die Namen offen zu nonnen. do es sich um ernste wissenschaftliche Sache hundelt), in dessen Localitäten wir waren, erzählte uns bei diesem Anlasse, dass Tags zuvor bei ihm Versuche über diesen Gegenstand gemacht wurden, von denen einer vollkommen gelungen sei. Seine Schilderung der Vorgange war so klar und so sicher, dass sie alles Vertrauen in mir erwecken musste, dadurch aber das Verlangen, selbst Zeuge eines solchen Versuches zu werden, auf das höchste steigerte. Da meine verehrten Freunds und Collegen, die HH. Prof. Dr. Jos. Halla, Br. Herm. Frhr. v. Laouhardi und Dr. Aug. Schleicher desselben Verlangens waren, se war die Sache bald ausgemacht und es wurde zum Versuche geschritten. Hr. Carda setzte ein kleines leichtes vierfüssiges Tischohen in die Mitte des Zimmers, die genannten HH. Dr. Halla, Dr. Frhr. v. Loonhardi, Dr. Schleicher und eine Dame setzten sich um das Tischchen und bildeten, durch Verbindung der Hande auf die bekannte Weise, die Kette. Ihre Hände lagen nur leicht auf dem Tische auf, and die Verbindung derselben bestand darin, dass sich die kleinen Finger je zweier benachbarter Hände kreuzten. Der Tisch wurde weiter weder von ihrem Körper, noch von ihrem Gewande berührt, und die Zuschauer standen einige Fuss weit von ihnen entfernt. Der Versuch begann um 10 Uhr 20 Minuten. Um 10 Ubr 25 Minuten meldeten Dr. Schleicher und Dr. Halls, es komme ihnen vor, als ob die Fasern des Tischblattes sich rührten; Letzterer meinte aber, es sei dieses einer eigenthümlichen Empfindung in den Fingern zuzuschreiben. Um 10 Uhr 27 Minuten berichtete die genannte Dame, sie habe dieselbe Empfindung, als ob sie auf einem Isolirschemel stände, und Prof. Schleicher verspürte ein Prickeln in den Fingern, dort, wo Um 10 Uhr 30 Minuten berichtet Dr. die Fingerspitzen ausliegen. Halla die Empfindung vermehrter Warme in seinem Körper, und zugleich erklärt Dr. Schleicher, dass das erwähnte Prickeln in den Fingern deutlich, nur in den drei mittleren Fingern, die unmittelbar und am festesten (obwohl nur möglichst leicht) auf dem Tische aufliegen, verspürt werde. Um 10 Uhr 32 Minuten überschleicht es den Prof. Beron Leonhardi kalt über den Rücken. Um 10 Uhr 34 Minuten beklagt sich Prof. Schleicher über fühlbaren Schwindel, um 16 Uhr 441 Minute wird von allen Anwesenden (ausser mir) ein Knistern des Tisches vernommen und ausgerufen, der Tisch wackele. Um 10 Uhr 35 Minuten bemerkten wir Alle, wie der Tisch einen kursen Ruck machte, als ob er einen plötzlichen Stoss erhalten hätte. Es lief mir beim Anblick dessen - ich sehäme mich nicht es zu gestehen vor Erstaunen und Ueberraschung eiskalt über den Rücken. Um 10 Uhr 36 Minuten hörte ich selbst, obwohl ich weniger gut höre, als andere Leute, ein deutliches Knacken oder Knattern des Tisches, so wie es andere Tische machen, wenn man sie wegschieben, wegtragen oder sonst in Bewegung setzen will. Um 10 Uhr 37 Min. machte der Tisch eine kleine aber sehr augenfällige Drehung, die etwas länger anhielt (die Bewegung), als die frühere bemerkte. Wenige Secunden später bewegte sich der Tisch noch augenfälliger und länger. Dann, nach wenigen Secunden, ebenso, und nun so fert durch fünf Minuten lang, wo wir den Versuch aus Mangel an Raum unterbrachen und beendigten. Im Verlauf der Bewegungen des Tisches unterbrach ich mit Gewalt die Kette, worauf der Tisch augenblicklich rubig stand; sobald die Kette aber geschlossen wurde, setzte er nach wenigen Secunden seine geisterhafte Bewegung wieder fort, Dass wir Zuschauer bei der ersten Bewegung des Tisches sofort den Experimentatoren die Stühle abnahmen, bedarf kaum der Erwähnung - Der Schwindel des Prof. Schleicher verlor sich, sobald der Tisch sich zu bewegen angefangen hatte: da wurde ihm wieder wohler. Auch bemerkten die Experimentatoren eine erhöhte Transpiration in den

dem Tische zugekohrten Handflichen; theilweise sah man an den Stellen, wo die Hande auslagen, das Tischblatt wie bethaut. Der Tisch ist aus Kirschbaumholz. Die Drehung des Tisches erfolgte in der Richtung der Rotation der Erde um ihre Axe, also in der Richtung WSON. Stellt man sich vor, dass man mitten auf dem Tische steht, so war die Richtung der Drehung von der rechten gegen die linke Seite. Der Tisch mochte in dem Verlaufe jener fünf Minuten eine Drehung im Winkel von etwas mehr als 1800 oder etwas über eine halbe Wendung gemacht haben, und hat sich dabei vielleicht um 2-3 Schuh in der Richtung gegen Westen weggeschoben. Dieses Wegschieben kann übrigens eine Folge der drehenden Bewegung sein, die bei einem vierfüssigen Tische auf unebenem Boden nicht leicht ohne ein Wegschieben vor sich gehen kann. Diese Hindernisse des Fussbodens in Verbindung mit dem Bestreben des Tisches, sich zu drehen, können auch Ursache der Schwankungen sein, die der Tisch im Verlaufe des Versuches einige Male machte. Ich bemerke noch einmal, dass die Bewegungen des Tisches (Drehungen) nicht ununterbrochen, sondern schubweise erfolgten. - Es ist nicht zu übersehen, dass sich das Experiment in dem bisher ohne Beispiel dastehenden kurzen Zeitraum von kaum 15 Minuten entwickelte, was in der grossen Empfindlichkeit der Experimentirenden liegen mag. - Nach Beendigung dieses Versuches setzten sich vier der andern Anwesenden, durchaus Herren, zu demselben Tischchen und sessen dabei ganz regelrecht über 11 Stunde, ohne allen Erfolg, worauf sie den Versuch aufgaben. Prag, am 13. April 1853.

' Dr. J. Böhm, Director der k. k. Sternwarte.«

Würzburg, den 23. Juli 1852. Mehrfach wurde in diesen Tagen an öffentlichen Orten eine Kornahre herumgezeigt, welche die Dicke eines Mannerdaumens hatte und 85 Körner zählte. (Bot. Ztg. 1852. pag. 168)

## Ein Meteor auf dem Schlachtfelde bei Jena.

Ein Ereigniss von grossem Interesse trug sich auf dem Schlachtfelde von Jena zu. Am Abend des 2. Decembers 1852 fiel unfern
des Dorfes Vierzehnheitigen, wo im Jahre 1806 der Kampf am heftigsten entbrannte, ein Meteor von ausserordentlicher Grösse, zerplatzte
unter fürchterlichem Getöse und warf 12 Secunden lang Massen von
feurigen Kugeln wie aus einem Krater hoch emper. Der Himmel war
dabei gans rein und klar.

Den vielen Freunden des Dr. Schimper in Abyssinien mag es angenehm sein zu erfahren, dass erst kürzlich sehr günstige Nachrichten von ihm eingetroffen sind und dass seine Stellung daselbst auch für die Folge eine seinen wissenschaftlichen Bestrebungen förderliche sein wird. (Bot. Ztg. 1853 p. 127.)

Hornung.

#### 9) Ueber die Frequenz der Universität zu Athen; von Prof. Dr. Landerer.

Unter allen von der Königl. Regierung in Griechenland gegründeten Anstalten ist es besonders die Universität, welche von Tage zu Tage grossere Hoffnungen und segensreichere Resultate verspricht. Die auf der Hochschule Athens studirenden jungen Leute gehen nach vollendeten Studien nach der Türkei, auf die türkischen Inseln des griechischen Archipels und in die entferntesten Theile Kleinssiens. nach der Wallachei und Moldau und nach Egypten. Im gegenwärtigen Jahre 1852/53 befinden sich daselbst 564 Studirende immatriculirt. von denen gehören 282 zur medicinischen Schule, 148 zur juristischen, 89 zur philosophischen, 30 zur pharmaceutischen, 15 zurtheologischen Schule, im Ganzen also 564 Studirende. Bemerkenswerth ist das Verhältniss der Inländer zu den Ausländern, d. h. derjenigen Griechen, die theils aus dem Ionischen Freistaate, theils aus der Türkei, aus Macedonien, Thessalien und der Wallachei hier studiren. Es sind nämlich 279 Inländer und 285 Ausländer. Zählt man zu diesen 564 regelmässigen Studirenden noch die nicht-immatriculirten Zuhörer, so kann man annehmen, dass gegen 800 Personen die Universität zu Athen besuchen.

#### 10) Personelnotizen.

Dr. A. Wurtz in Paris ist zum ordentlichen Professor der Pharmacie ernannt worden.

Dr. M. Pettenkofer, Professor, Hof- und Leib-Apotheker in München, ist zum ordentlichen Professor für organische Chemie an der medicinischen Facultät der Universität München ernannt.

Dr. Delffs in Heidelberg ist zum ordentlichen Professor der Chemie an dortiger Universität ernannt. — Daselbst hat sich als Privatdocent der Pharmacie habilitirt der Apotheker Dr. Walz, bisher Apothekenbesitzer und Lehrer in Speyer.

Der Apotheker und Medicinal - Assessor Dr. Friedrich Mohr in Coblenz ist zum Medicinalrath ernannt worden.

Die Times enthält eine Aufforderung, welche als ein charakteristisches Zeichen der Denk- und Handlungsweise der Engländer Beachtung verdient, um so mehr, als sie einen unserer Landsleute betrifft. Unter der Aufschrift: » Testimenial to Professor Liebig« lesen wir: Der Abgang Baron Liebig's von seiner Professur der Chemie auf der Universität Giessen erschien mehren seiner Freunde in diesem Lande eine geeignete Gelegenheit, ihm in Anerkennung seiner ausgezeichneten wissenschaftlichen Verdienste eine Ehrengabe zu über-Keiner hat in höherem Grade beigetragen zu dem wundervollen Fortschritt in der chemischen Wissenschaft in den letzten zwanzig Jahren sowohl durch eine Reihe von eignen Entdeckungen von grossem Werthe, als durch Ausbildung einer zahlreichen Körperschaft von Schülern in dem Laboratorium zu Giessen, welche, belebt durch seine Begeisterung, in ihren mannigfaltigen Untersuchungen Licht in jedem Theile der Wissenschaft verbreitet haben. Durch die Lenkung der chemischen Forschung in das Gebiet der Physiologie und

Agricultur hat er ebenfalls einen mächtigen Einfluss ausgeübt auf das Voranschreiten dieser Wissenschaften und den Kreis ihrer erleuchteten

and erfolgseichen Beerbeiter erweitert. Der Autrieb, den seine Schriften und seine Lehren in der Chemie gegeben haben, ist tief in England gefühlt worden, und es hat Liebig deshalb als Forscher sowohl, wie als grosser Lehrer der Chemie und als Beförderer der Verbessezung der Agricultur und nätslichen Künste die Dankbarkeit und den Beifall seiner Zeitgenessen verdient. Es hat sieh in Folge dessen ein Ausschuss gebildet, um eine Unterzeichnung unter den Freunden, Schülern und Bewunderern Liebig's zu veranstalten, in der Absicht, ihm eine Ehrengabe bei Gelegenheit seiner Uebersiedelung nach München und seines Rücktritts von seiner Professur in Giessen zu überreichen.« Diese Aufferderung ist von mehr als 70 Manaern unterzeichnet, darunter Lord Ashburton, Präsident der Königl. Agriculturgesellschaft, Earl of Ducie, Thomas Hankey, Gouverseur der Bank von England, Ph. Pusey, J. B. Lawes (diese Beiden bekanntlich entschiedene Gegner Liebig's), John Graham, Sir Benjamin Brodie, Sir James Clark, Mich. Faraday, John Forbes, Sir Ch. Lyell, John Tennant, W. Vernow Harcourt etc., lanter Namen ersten Ranges unter den Landwirthen, Aerzten, Naturforschern und Industriellen Englands. Auch die Amerikaner werden sich debei betheiligen.

## 11) Notizen zur praktischen Pharmacie.

Programm

der pharmaceutisch-chemischen Bildungs-Anstalt vom Apotheker Dr. H. F. Walz, Privatdocent in Heidelberg, Oberdirector des allgem. deutschen Apotheker-Vereins, Abtheilung Süddeutschland u. s. w.

#### A. Zweck der Anstalt.

1) Jungen Pharmaceuten, welche bereits die Lehre bestanden haben und nicht Gelegenheit hatten, sich theoretisch und praktisch so auszubilden, wie der jetzige Standpuact des Pharmaceuten dieses verlangt, Gelegenheit zu geben, das Fehlende nachzuholen.

2) Apothekergehülfen, welche sich zur Staatsprüfung vorbereiten wollen, in ihren theoretischen und praktischen Studien zu unterstützen.

- 5) Junge Manner, welche die Chemie zu ihrem Berufsgeschäfte wählen, theoretisch und praktisch so versubereiten, dass sie mit Vertheil die Universitäts-Verträge besuchen können.
  - B. Mittel zur Erreichung des Zweckes.

1) Unterricht durch den Unternehmer.

- a) Vortrag über pharmaceutische Experimental-Chemie, jedes Semester, wöcheutlich 6 Stunden.
- b) Pharmakagnosia des Mineral-, Pflanzen- und Thierreiches, jedes Semester, wöchentlich 6 Stunden.
- c) Technische Chemie mit Experimenten, jedes Semester, w\u00f6chentlich \u00e3 Stunden.
- d) Pharmaceutisch-chemisches Practicum, täglich in 6 Stunden; dieses erstreckt sich über Darstellung chemisch-pharmaceutischer Präparate, qualitative und quantitative Analyse unorganischer und organischer Körper, je nach Fähigkeit des Arbeiters.
- e) Wöchentliche Excursionen im Interesse der Gesammt-Naturgeschichte-

f) Repetitorium über die gesammte Chemie und Pharamoie, täglich wenigstens 1 Stunde.

 g) Durchsicht der schriftlichen Arbeiten über dargestellte Präparate u. s. w.

2) Benutzung meiner Bibliothek und Sammlung, welche in Chemikalien, Rohwaaren, Pflanzen und Mineralien bestehen.

3) Besuch der Universitäts-Collegien, wie dies von den Aeltern und Zöglingen gewünscht wird, über alle Zweige der Naturwissen-

schaft, vorgetragen von den ausgezeichnetsten Professoren.

In Bezug auf Lebenweise der mir direct anvertrauten jungen Leute bemerke ich, dass Kost und Logis im eignen Hause von mir gegeben wird, dass die Hausordnung, welche eine ganz geregelte ist, aufs strengste gehandhabt wird und die Personen gleichsam zur Familie gehören.

Studirende Pharmaceuten, welche nicht bei mir wohnen, können

sich an allen Unterrichtsgegenstanden betheiligen.

Naberes auf frankirte Anfragen.

#### Anzeige.

Eiserne einschraubige Pressen für pharmaceutische Laboratorien, nach Dr. Mohr's Pharm. Technik, 2te Aufl. Fig. 101 u. 102 construirt, werden je nach der Grösse des Presskastens und der äussern Ausstattung, sehr sauber gearbeitet, für den mässigen Preis von 45 bis 60 Thir. besorgt von

E. Starcke,

Apotheker zu Grottkau in Ober-Schlesien.

#### Apotheken-Verkauf.

Eine in einer grösseren Stadt der Preuss. Rheinprovinz belegene Apotheke soll, Familienverhältnisse wegen, verkauft werden. Qualicirte Käufer, die 15,000 Thlr. einzuzahlen vermögen, erfahren auf frankirte Anfragen das Nähere bei Eduard Gressler zu Erfart.

### Verkaufs-Anzeige.

Folgende neuere Artikel erlaubt sich der Unterzeichnete dem verehrlichen pharmaceutischen Publicum bestens zu empfehlen.



Gasapparate von Glas zur Bereitung moussirender Getränke; mit Rohrgeflecht.

- a) von circa 14 Weinflaschen Inhalt: von weissem Glase 4 Thir., gelbem oder rothem Glase 44 Thir., von blauem Glase 44 Thir.
- b) von circa 3 Weinflaschen Inhalt:
   von weissem Glase 5 Thir., gelbem oder rothem Glase 5½ Thir., von blauem Glase 5½ Thir.
- c) von circa 6 Weinflaschen Inhalt:
  von weissem Glase 7½ Thir., gelbem oder
  rothem Glase 8 Thir., von blauem Glase
  8½ Thir.

Dieselben mit weissen Emaille-Verzierungen, mehr:

- a) ein kleiner Apparat..... Thir. 20 Sgr.
- b) ein mittlerer " ..... 1 " " c) ein grosser " ..... 1 " 15 "

Statt mit Rohr mit Neusilberdraht überstrickt, mehr:

- n) ein kleiner Apparat...... 2 Thir.
- b) ein mitllerer " ...... 3
  c) ein grasser " ..... 4

Ein Zinntrichter 21 Sgr., ein sinnerner Schraubenschlüssel 21 Sgr.





senden Hahne versehen.

Handunühlem von Grauk, zum pharmacentischen Gebrauch, mit Zebehör, besenders num

sehr raschen und staubförmigen Pulverisiren sehr harter und spröder, so wie vegetabilischer Substanzen bestimmt; die runden Reibsteine 12-18" Durchmesser für 21-36 Thir.

Pulverisirmühlen nach Mohr (Pharm. Techn. 2. Ausgabe pag. 307) für 23 Thir.



Ausser den bereits im Preiscourant vielfältig aufgeführten Pressen, noch:

- 1) Pressem, massive eiserne mit angegossenem runden eisernen Presskasten, in welchem der zinnerne Presskasten 4½" tief, 7" Durchmesser rheisl. Masss in Lichten enthaltend, eingelöthet ist, mit eisernem, überalmit Zinnplatten belegten Presskastendeckel. Hebel von Eisen, für. 18½ Thir.; dieselben sind zum Aufschrauben und Feststellen auf einen Holzklotz eingerichtet.
- 2) Pressen, vollständig eiserne mit Presskasten vou verzinntem Eisenblech 6" hoch, 4 für Durchmesser, mit Hebel von Eisen u. s. w. für 10 Thlr.; dieselben sind portativ, mit eingegossenen eisernen Füssen versehen, zum Auspressen von Tincturen, Citronen u. s. w. sehr geeignet und von anschnlicher Kraft,

Statt eines Presskastens von verzinntem Eisenblech mit einem zinnernen Presskasten 4 Thir. mehr.



Erfurt, im Monat Juni 1853.

Eduard Gressler.

## Tod Carl Friedrich's, Grossherzogs von Sachsen - Weimar - Elsenach.

Am 8. Juli früh 1 vor 2 Uhr wurde Se. Königliche Hoheit Carl Friedrich, regierender Grossherzog von Sachsen - Weimar-Eisenach, von dieser Welt abgerusen, nachdem erst drei Wochen zuvor das , Regierungsjubiläum des allgemein geliebten und hochverehrten Fürsten im ganzen Lande aus freien Stücken mit seltener Hingebung auf solenne Weise gefeiert worden war. Der ebenso gütigen, wie gerechten Regierung des Höchstseligen Grossherzogs verdankt das Grossherzogthum in allen seinen Institutionen vielfältige sehr wesentliche und wichtige Verbesserungen, die nich mementlich auch auf das Medicinalwesen, insonderheit auf das Apothekerwesen des Landes erstreckten. Daher wird auch der Pharmacie im Grossherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach das jungst verflossene Vierteljahrhundert und seine Verknüpfung mit der denkwürdigen Regierung Carl Friedrich's des Gütigen unvergessen und in dankbarei Efinnerung bleiben müssen. H. Wr.

## Tod Georg Carl Friedrich's, Herzogs von Sachsen-Altenburg.

Am 3. August Mittags um 1 Uhr verschied nach längerem Leiden der Durchlauchtigste Herr Georg Carl Friedrich, regierender Herzog von Sachsen-Altenburg auf seinem Jagdschlosse Hummelshain bei Cahla. Seine Hoheit war geboren am 24. Juli 1796 und übernahm im November 1848 die Regierung des Herzogthumes nach dem Rücktritt Seines Durchlauchtigsten Herrn Bruders, des Herzogs Joseph, Hoheit, von den Regierungsgeschäften. Der Höchstselige Herzog erfreuete sich noch im Herbst des vorigen Jahres einer scheinbar guten und dauerhaften Gesundheit, die einen so unerwartet frühen beklagenswerthen Verlust des allgemein verehrten Landesfürsten nicht im mindesten ahnen und befürchten liess. Unter der gerechten und wohlwollenden Regierung des mit seltenen Geistesgaben geschmückten und mit den Wissenschaften innig vertraueten Herzogs Georg hat auch das Medicinal- und Apothekerwesen des Herzogthumes Altenburg mehrere wichtige Fortschritte gemacht, während noch andere Verbesserungen vorbereitet sind.

## ARCHIV DER PHARMACIE.

Acres 17

CXXV. Bandes drittes Heft.

## Erste Abtheilung.

## I. Physik, Chemie und praktische Pharmacie.

Ueber das Vorhandensein kleiner Mengen von Kupfer im menschlichen Körper;

H. Wackenroder.

.. (Rortestanag von Bd. CXXV. Heft 2. S. 150.)

#### IL Abschnitt.

Allbekensteist, dass die meisten verbrecherischen, culposen und zufälligen Vergiftungen durch metallische Gifte
geschehen, weil diese Gifte, insonderheit die arsenige Säure,
die Kupfer- und Bleipräparate am bekanntesten und gewöhnlichsten sind. Die Selbstvergiftungen, weil diese eine Verheimlichung und Cachirung des Giftes nicht verlangen,
werden dagegen häufigen mit andern, namentlich organischen Giften ausgeführt. Von statistischen Uebersichten über
die Verwendung der Gifte zu verbrecherischen Zwecken
stehen mir und ein Padr ältere zh Gebote, deren Wiederanführung: nicht unpassend sein möchte.

:: Chevalier und der Loury (weigl. Frent ep's Notiu zen: Juni, 1885) haben mitgetheilt; dess in den sleben vorz angegangenen Jahren in Frankreich 273 Personen: des Verbrechens der Vergiftung angeklägt und davon 102 Personen vertunbeilt wurden. In 87 Fällen wurde auch die Art des gebrauchten Giftes ermittelt, nämlich:

|   | 54 | Vergiftungen | durch        | weissen Arsenik.              |
|---|----|--------------|--------------|-------------------------------|
| • | 3  | "            | ,            | Pliogoustein.                 |
| ٠ | -5 | •            | <i>"</i> ;   | ateenden Quecksilbersublimat. |
|   | 1  | *            | *            | Brechweinstein.               |
|   | 7  | • .          | *            | Grünspan.                     |
|   | 1  |              | "            | Auripigment.                  |
|   | 1  |              |              | Bleizucker.                   |
|   | 1  | "            | W 1.         | Zinkvitriol,                  |
|   | 1  | *            | <i>w</i> `   | Biotweiss.                    |
|   | 1  | •            | *            | concentrirte Schwefelsäure.   |
|   | 2  |              | : , <b>e</b> | coppendition Salppicusings.   |
|   | 4  | "            | , w          | Krähenaugen (Nux vemics).     |
|   | 5  | ,            | ,, '         | Cantharidenpulver.            |
|   | 1  | #            | *            | Opium.                        |

Nach einer von Robert Inglis gelieferten Statistik (S. dies. Arch. B. 26. p. 145) kamen im Jahre '1839 in England 543 constatirte Fälle von Vergiftung vor, und zwar

| 131        | ,,                                        |                                          | Laudamim kquidum.                                                                |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 42         | "                                         | n                                        | Opium                                                                            |
| 32         | ,,                                        | "·                                       | concentrirte Schwefelslare.                                                      |
| 27         | "                                         | "                                        | Blausaure.                                                                       |
| 19         | "                                         |                                          | Oxalsture.                                                                       |
| 12         | 4                                         |                                          | ätzenden Quecksilbeanblimat.                                                     |
| 4.         | " .                                       | и ,                                      | Bittermandeläl.                                                                  |
| 3          | " .                                       | M.                                       | Krähenaugen. •                                                                   |
| <b>.</b> 3 | "                                         |                                          | Colchicum.                                                                       |
| 3          | ,, ` ` `                                  | <i>w</i> .                               | Belladonna.                                                                      |
| 2          | ,,                                        | w .                                      | essigsaures Morphium.                                                            |
| 2          | ,                                         |                                          | Brechweinstein.                                                                  |
| is 2       | <b>*</b>                                  |                                          | Nieswurzel, mlpeters. Silberoxyd,                                                |
|            |                                           |                                          | Bleisnize, Canthariden, Salpetersaure, aweifach, chromsaures Kali u. s. w.       |
|            | 42<br>32<br>27<br>19<br>12<br>4<br>3<br>5 | 42 " 32 " 17 " 19 " 12 " 3 " 3 " 2 " 2 " | 42 " " " 19 " " 12 " " " 4 " " " " 3 " " " " " 12 " " " " 2 " " " " " 12 " " " " |

Diese statistische Tabelle weicht von der ensteren in so weit wesentlich ab, als die meisten dieser Vergiftungen freiwillige, zum Theil in Geistesverwirrung amsgeübte oder zufällige Tödtungen waren. Es sind 8 Aerzte darunter, die sich bis auf einen mit Blausäure vergifteten, und 486 Kinder, meistens Säuglinge, die grösstentheils durch Opium oder Laudahum vergiftet wurden, welches den Müttern in England zum Hausgebrauch vorräthig zu haben erlaubt ist.

Die meisten absichtlichen Gistandree worden immer nach durch Arsenik vollstihrt, während: Kupfer und auch Blei nächst der arsenigen Säure wohl am häufigsten Veranlasanag zu eulposen Vergiftungen geben. Belege dazu erscheinen völlig überslüssig; indessen mag hier die Erkrankung von 64 Mann der Municipalgarde von Paris darch ein Gericht saurer Kartoffeln, das man in einem kupfernen Kessel gekocht und mehrere Stunden lang darin hatte verweilen lassen, deshalb erwähnt werden, weil diese zufällige Vergiftung im Februar 1831, also in der ersten Zeit nach der Julirevolution statt hatte und eine kaum zu beschwichtigende Aufregung des Volks hervorbrachte. Eine Vergistung durch bleierne Wasserleitungsröhren aus neuerer Zeit, die den Zeitungen Stoff zu mancherlei zum Theil widersinnigen Betrachtungen darbot, war die der geflüchteten Königsfamilie Louis Philipp's zu Claremont in England.

Die Brgebnisse der im Vorhergehenden mitgetheiken forensisch-chemischen Untersuchung des Leichnums des Binwohners S. zu Wöllnitz konnten auf eine ähnliche zufällige Vergiftung zurückführen. Die ganze Menge des gefundenen Kupfers wurde annüherend auf ‡ Gran geschätzt. Nimmt men ‡ Gran als vorhanden in dem ganzen Leichnam an, so ist damit sicher das Maximum erreicht. Entweder war dieser Kupfergehalt nur zufällig, oder er war normal. Um die Beantwortung dieser Fragen musste sich das forensische Gutachten bewegen, dessen wesentlicher Inhalt den folgenden Peragraphen zu Grunde gelegt worden ist.

§. 4. Ueber den natürlichen Kupfergehalt der Pflanzen beben schon frühere Chemiker Beobachtungen mitgetheilt, namentlich Prof. John (Berlin. Jahrb. der Pharm. B. 21. Jahrg. 1829) und Dr. W. Meissner (Schweigger's Jahrb. der Chem. u. Phys. B. 17. p. 340). Letztever wies insbesondere in mehreren Droguen und Gewürzen, wie in den Paradieskörnern, Cardamomen, im schwarzen Pfeffer, Calmus, Galgant u. s. w. einen geringen Kupfergehalt nach.

| Diese analytischen Re                                                      | esùltate        | blieben zie                   | ntich unbe-            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| schiet, bis Sarzeau in Rei                                                 | nes /Jo         | urn. de Phatn                 | 1. Aokt 1888.          |
| p. 505; pharm. Gentrel. 18                                                 | <b>30.</b> p. 4 | <b>109) auf</b> s Nei         | ie in vieleki          |
|                                                                            |                 |                               |                        |
| vegetabilischen Nahrungs-                                                  | und A           | rzneimitteln i                | Spuren ven             |
| vegetabilischen Nahrungs-<br>Küpfer nachgewiesen zu<br>waren enthalten in: | und A<br>haben  | rzneimitteln (<br>behauptete. | Spuren ven<br>Nach ihm |

| · 500ı | Grm. | grayer Chinarindo                             | ,036.    | Gras.      | Kupi     | <b>dr,</b> 111-1 |
|--------|------|-----------------------------------------------|----------|------------|----------|------------------|
| 499    | . ,  | Krapp                                         | ,002.    | <i>"</i> . | <b>.</b> | 6. 1.:           |
| . 500  | "    | Martinique-Kaffee                             | 0,004    | es         | , ,44    | w · · ) .        |
| 500    | ,,   | Bourbon-Kaffee                                | 0,004    | ee         | ; "      |                  |
| 256    |      |                                               |          | _          | -        |                  |
|        | • •  | Kaffeesatz, entsprech. 519 Grm. ganzem Kaffee | 0,0035   | `#`        | "        |                  |
| 1500   | "    | Weizen                                        | 13.43417 | "          | "        |                  |
| 1500   | "    | -Mehl                                         | 0,001 -  | *          | . ,      | · '              |
|        |      | (wornach das meiste Kupfer                    |          |            |          | :                |
| ,      |      | in den Kleien zurückbliebe)                   |          |            | ٠,       | ·                |
|        |      |                                               |          |            |          |                  |

Spater hat Sarzeau abermals hervorgehoben Llourn de Pharm. Avril 1832, p. 217; pharm. Control. 1832. p. 319), dass man bei der Prüfung des Brodes auf einen Zusatz yon Kupferyitriol, wie derselbe damais häufig in Belgien statt fand (Arch. général de medécine. Tom. 19: u. 21; Handbuch der Toxicologie von Sabernheim u. Simon. 1838., p. 265.). den normalen Kupfergehalt des Mehles von dem künstlichen Kupferzusatze, genau unterscheiden müsse. Den Zusatz von Kupfervitriol zum Brodmehl könne, sagt Sarzeau, in der Brodasche noch erkannt werden, wenn en nur 1/4500 des Mehles betrage. Aber selbst ein Zusatz von 1/5625 des Mehles an Kupfervitriol oder 1/21937 and reinem Kupfer, also auf 3 Pfund Mehl etwa 4 Gran reines Kupfer mache das daraus gehackene: Brod ber fortgesetztem Genusse desselben doch zuletzt der Gesundheit nachtbeilig.

Auch hat Sanze au. (Journ de Pharm. November 1832), p. 653; pharm. Centrel. 1833. p. 4) nachmals den obwohl sehr geringen constanten Kupfergehalt der Pflanzen behaupttet, indem er 200 Vegetabilien, so wie auch abermals. Weitzen und Fleisch mit demselben Erfolge auf Kupfer untersucht zu haben versichert.

Nicht minder wessuchte: der Phatmacent Bogtigow an: Byrobx (Journ. de Chim. med. Mars 1833; phorm. Centrbl. 1833, p. 250 h den Kupfergehaft in mehreren Arten von Weinen darzuthun. Er fand Kupfer besonders in solchem Weizen, der in der Nählt der Stadt gewachsen war, wälfrendi der in der Rhene, gebauete Weizen frei davon gewesen sein soll. Auch will dersalbe in solchem Cider, der miti-Kupfergeräthen nicht! in Berührung gekommen war, Spuren: dieses Metalles gefunden haben; ebenso in drei Proben Essig in zehn Proben Branntwein, in Wein von Bordeaux und Chables, in zwei Arten käuflicher Mineralwässer: ferner im Spinat, in Cichorien u. s. w., die in einem Messingkessel gekocht waren und zwar in dem Brühwasser in sehr merklicher Menge; endlich auch in Rindsleischbouillon; die man in einem neu verzinnten kupfernen Kessel gekecht hatte, weangleich die Kupferspuren darin nur gering waren.

die allgemeine Zustimmung der Chemiker und Physiologen geblieben: wahrscheinlich- weil man von dem wahl zu rechtfertigenden Grundsatz ausging, dass des Kupfer, de es für den gesunden Organismus der Thiere und Pflanzen ein hestiges Gist ist, auch nicht normal darin vorkommen konne und dass dasselbe, wenu es zufallig in den Organismus gelange, doch bald von diesem wieder ausgestossen werde. Zumeist mag der Vergleich mit dem Risen und Hangas diese Ansicht gestützt haben; denn nur diese beiden Erzmetalle erscheinen als wesentlicher beständige und also normele Bestandtheile der Thiere und Pflangen. Nach Lecanu's Angaben (Annal. der Pharme B. 26. p. 221) hiesitat der erwachsene Measch 15 Kilogrm. oder 30 Pfund: Blut. In dieser Menge aind enthalten 34 Grm. Mämatin mit 2.414 Grm. oder 40 Gran reinem Eisen \*) d Die in der verliegenden Untersuchung approxid

<sup>\*)</sup> Lecanu herechnet hiernach, dass in dem Blute der 28 Millionen Franzosen vom Jahre 1838 67,592 Kilogrm. metallisches Eisen enthalten gewesen sei. Wie viel Eisen mag sich wohl jetzt im französischen, wie viel im deutschen Blute befinden?

mativ angegebene Menge von 4 Gran Kupter in dem ganzen ausgegrabenen Leichnam würde daher  $V_{90}$  des darin verhanden gewesenen Eisens ausmachen.

Indessen schliesst iene Ansicht doch auch night die Möglichkeit aus, dass geringe Antheile des in der unorgenischen Natur und in so violen Gegenständen des Lelienshadürfnisses so sehr verbreiteten Kapfers und Bleies nicht auch von dem Organismus der Pflanzen, Thiere und Menschen sollte aufgenommen und ohne merkliche Gesundheitsstörungen vertragen werden können. Dass sich auch der menschliche Organismus mit verhältnisemässig ziemilich vielem Kupfer allmälig hefreunden könne, geht bervor aus einer brieflichen Mittheilung Andourd's an Chevallier (in dies. Arch. B.53. p.330) über die Kupferarbeiter zu Durfort im Departement du Tarn. Die mit der kalten Bearbeitung des Kupfers beschäftigten Arbeiter nehmen wegen des sich erhebenden Staubes vorzüglich Kupfer in ihren Körper auf und zwar in dem Maasse, dass die Knochen der verwesenden Leichen in den Gräbern grünlich oder bläulich erscheinen und selbst die Erde des Kirchhofes zuweilen grünlich farben. Gleichwohl sind die Kupferkoliken, die minder gefährlich eind, als die Bleikoliken, zu Darfort nicht häufig, und die Arbeiter erreichen auch im Allgemeinen ein hohes, is 80ishriges Alten Da der Urin derselben so kupferhaltig ist, dass die Stellen an einer Mauer, die täglich von dem Urin der Arbeiter benetzt werden, eine merklich erune Farbe annehmen, so folgt daraus, dass das besonders als Staub in den Körper eingeführte Kupfer auch durch die Nieren wieder ausgeschieden werde, und selbst in so ansehnlicher Menge mit der gesunden Function der Organe verträglich ist. Zur Constatirung dieser auffallenden Phatesachen würde freilich erforderlich sein, die Menge des Kupfers, die von dem Körper dieser Arbeiter ohne Störung der Gesundheit aufgenommen wird, approximativ auszumitteln. Eine Annaherung dazu würde sein die quantitative Bestimmung des mit dem Urin und den festen Excrementen in einer gewissen Zeit wieder ausgeführten Kupfers.

Gagen subshe Quantitäten von unschädlicht bleihenden Kupfers erscheimen die Spuren von Kupfer und anderen schädlichen Metallen, die man in sehr vielen Mineral-wässers, z.B. um Pyrmont, Driburg und Liehenstein (dies, Arch. B. 51. p. 145), Alexished (ibid. B. 54. p. 170), Verseilles und Passy (ibid. B. 54. p. 171), Kissingen und Brückenan (ibid. B. 55. p. 188) u. a. m. gefanden hat, versehwindend klein.

Keller besechnet für die beiden berühmten Kissinger Mineralwässer und für das Mineralwasser von Brückenau folgende Zahlen:

| · auf      | 1 Gran arseniger Saure |      |              |      |    |     |    | Brückenau.<br>10000 Meass |   |
|------------|------------------------|------|--------------|------|----|-----|----|---------------------------|---|
|            |                        |      |              |      |    |     |    | 9091                      |   |
| "          | *                      | . ,, | Zinnntydal   | 3924 | •  | 400 | •  | 7143                      | • |
| <b>#</b> ] |                        |      | Bloioxyd     | 490  | M, | 500 | •  |                           | R |
|            | N                      | . ,  | Kupferoxyd . | ? .  | ę, | ?   | ,, | 476                       | " |

Da fast in jedem Ocherabsatze der Mineralquellen Souren dieser giftigen Metalle angetroffen werden, wie wir denn ganz neuerdings auch in dem Ocher von Schandau dergleichen wieder gefunden haben, so ist es schon deshalb klar, dass, wenn auch wirklich nicht durch die Nahrungstnittel, so doch derch gewisse Quellwässer Sppren derselben, namentlich von Kunfer in unsern Körper eingeführt werden. Ohne Zweifel werden aher noch weit grössere Mengen von Kupfer (so wie auch von andern Metallen) auf mannigfache Weise unter den Einflüssen unserer Lebenenreige and unseres ganzen Culturzustandes in den menschlichen Körper übergeben; ohne der Gesundheit merklich nachtheilig zu werden. Man wird also das Vorhandensein kleiner. Mengen fremdartiger Metalle im menschlichen Körper immer als möglich und daher zufällig, aber nicht gerade als normal und darum, wie in Betreff des Eisens als nothwendig anzugehen veranlasst sein. Migrin, liegt, aber wohl der Grund eines wissenschaftlichen Streiter, der vor einigen Jahren zwischen Millon und Melaens geführt und, so viel ich wahrgenommen, nicht geschlichtet worden ist.

rus 8, 3. Millon mimbich (Annales de Chine et els Phys. #:83.19. 372. Juli 1849; dies. Arch. October 1848:10.:610 liekaustete, bei mehrfach wiederholten antilytischen Versochen mit dem Menschenblote einen normaden Getakt von Kupfer und Blei darin gefunden zunhaben. Diever Metallachait variire aber in des Grösse. In 4000 Gran. menschlichem Venenblut, von mehreren Aderlässen herrührend, habe er unter Anderm einmal 0.086 Gres, dieser beiden Metalle gefunden, wovon 0,088 Grm. in dem Blutkuchen und 0.003 Grm. im Serum angetroffen wurden. Dies würde auf 15 Kilogrm. Blut 1,290 Grm. oder auf 30 Pfund Blut 24 Gran ausmachen. Das wäre freilich die Hälfte von dem Bisen, welche Lecanu als normal in dem Blute der Brwachsenen berechaet hat. glaubt durch Nachweisung der beständigen Gegenwart von Kupfer und Blei im Menschenblute der gerichtlichen Chemie einen wesentlichen Dienst geleistet zu haben, was auch zugestanden werden müsste, wenn nicht Millon's anerkannter Autorität sofort eine anders entgegen getneten wäre.

'Melsens (Annales de Chim. et de Phys. T. 23. p. 359. Juli 1848; dies Arch. Otthr. 1848; p. 69), gestätzt auf viele Versuche, die er gleich Millon mit Chlor ausführte, längnet dürchaus diesen normalen Gehalt an Kupfer und Blei im Blute des Menschen. Pferdes und Hundes, obeleich er aus seinen 2f Untersuchungen nicht folgern-will, dass jene Metalle ganz im Blute des Menschen and im Blute aller Thiere fehlen. Melsens, der eine kleine Menge von Kupfer und Blei, die er dem Blete züsetztel immer wieder nackweisen konnte, meint, dass Millon nur in Folge seiner Untersuchungsweise zu seinem Resultate gelangt esimund beroft sich zugleich auf Cozzi, dem es gelang, nur im Serum, aber nicht im Blatkuchen eines an Bleikolik Leidenden das giftige Métall wieder aufzufinden. de Gegen diese Einwärfe, die doch nicht ohne Gewicht sind, hat Millon alsbald sich vertheidigt (Annales de Chim. et de Phys. Août 1848: p. 508). Die Redaction der Annales

bemerkt dazu in einer Note: »Esperons que recherches.

serent ponentivies; car la physiologie et la médecine légalement intéressés à voir cette question desidés par des recherches complétes et irréprobables.

Diese unwiderleglishen Versuche sind aber, se viel ich habe erfahren können, von Niemandsen engestellt morden. Gleichwohl scheint man das öftere Vorhändenseint von Kupfer im Blut als eine susgemechte Suche zu betrachten, und auch Orfila nahm (oben ana. O) ohne weiteres an, dass im menschlichen Körpan im mer Kupfer enthalten sei.

§. 4. Ohne auf Erledigung der Frage mecht dem niermalen, oder vielmehr beständigen Verhandensein kleiner Mengen von Kupfer im Blute zu warten, wird man doch immer gezwungen sein, einen geringen Kupfergehalt im mensehlichen Körper, imsbesondere im Blute wenigstens vorauszusetzen. Daher dürste es denn auch nicht übersüssig sein, näher zu untensuchen, auf welche Weise dieses Kupfer als zu fällige Beimischung zu den Nahrungsmitteln in unsern Körper gelangt.

Rom er (Lehrb, der polizeil, gerichtl. Chem. 1827: p. 120, 138, 252) lässt sich über die Gefahren aus, welche mit der Benutzung der kapfernen und messingenen Kochgerathe verknüpft sind. Er hält es für wahrscheinlich, dass in die Biere, weil sie in kunfernen/Kesseln bereitet würden. ein nicht unbedeutender und unter Umständen nicht ungefährlicher Kunfergehalt hinginkomme, und eben so. delss selbst bei der Beschränkung den kupfernen Kochgeschiere in den Haushaltungen und Gewerben dennech sehr häufig Kupfer von den Speisen, wenngleich gewähnlichtinur in höchst geringer Menge, aufgenemmen werde. ledermann weiss, dass in kupfernen Geschirren gekochte Speisen: darin micht: stehen bleiben dürfen; weil anter det Einduss des atmospharischen Sauerstoffs eine Oxydation und heflösung des /Kupfers erfalgt. Da aber auch das Kocken der Speisen nicht obne Rinfluss der Luß geschehen kann, sommuse nothwendig auch dabei eine geringe Oxydation: des Kapfors: statt finden. .. Diese: consequente Ansicht bat der als forensische Chemiker wohlbekannte

Professer Christisen schon vor langer Zeit bestimmt nusgesprochen. (Treatise on Poisons in relating to medical jurisprudence. 1829. p. 340:) Nicht nur vegetabilische Süuren, sondern auch Salze und Fette vermehren, wie man auch aus neubren. Versuchen weiss, die Löslichkeit des metallischen Kupfere. Schon wer sehr langer Zeit. zeigte Eller (Buchner's Toxicologie. p. 522), dass, wenn 5 Pfund Franzwein eine Weile in blankem Kupfer gekocht wurden, 21 Gran essigsaures (?) Kupferexyd entstanden.

Es könnte daher auch gar nicht auffallen, wenn in den Bieren eine kleine Menge von Kupfer gefanden würde, da die in den kupfernen Kesseln gekochte, von Milchsäure immer saure Bierwürze jedesmal das Kupfer stärker glänzend zurücklässt, als es vor dem Kochen war. Der tägliche, vielleicht reichtliche Genuss des leichten, an Milchsaure reichen Wöllnitzer Bieres kann also wohl veranlassen, dass eine so geringe Menge von Kupfer in dem Körper sich anhäuft, wie sie bei Untersuchung des Leichnams eines Einwohners jenes sehr viel Bier producirenden und auch wohl consumirenden Dorfes gefunden wurde.

Aber auch noch auf manche anders Weise können kleine Mengen von Kupfer in die Speisen übergehen. z. B. durch das namentlich in Thüringen allgemein beliebte Zwetschen- (oder Pflaumen-) Mus.: Die Pflaumen werden enthernt und in den ausgescheuerten kopfernen Waschkesseln der Haushaltungen unter Hinzufügung von mancherlei Gewürzen zur nähen Musconsistens eingekocht. Da dieses nur möglich ist, wenn die Messe mehrere Stunden lang unter beständigem starkem Umrühren mit einer hölzernen Krücke gekocht wird, so ist leicht zu erachten. dass auch dieses Mus einen, wenn auch unschädtichen Kupfergehalt bekommen muss. Zuweilen werfen die Leute sur Versieidung ides Ambreumens bileierus Kuizeln oder Glasstöpsel mit in den Kossel, and vermehren noch dadurch die Gefahr. Schan vor einigen Jahren werden bei einer Untersuchung solches Muses in meinem Laboratorio wirklich Spuren von Kupfer und Blei, und in jüngster Zeit auch geführliche Glassplitter in dem Muse gefunden.

Duss die längere Berührung sauren Flüssigkeiten mit Kupfer nuchtheilig werde, weiss zwar ein Jeder; dass aber Kupferleginingen nicht minder gefährlich sind, wird von den meisten Leuten ganz unbeachtet gelassen. Daher wird der häufige Gebrauch der Mussinghähne an Essige, Ber- und Weinflissern nicht für liedenklich gehalten, obgleich schon vor Jahren Dupuytren (Buchner's Texikel, p. 527) constatirte, dass der Weinessig bei den Krimern in Paria, welche sich der Messinghahne an den Essigsissern bedienten, fast immer kupferhaltig gefunden worden sei.

Aber jede Kupferlegirung verlangt dieselbe rücksichtvolle Behandlung beim Gebrauch, wie das Messing. Ein
früheres Verbot der Königl Sächs Regierung, das Argentan
zu Speiselöffeln zu verwenden, veranlasste mich zu vergleichenden Versuchen, deren Ergebnisse einer Erwähnung
vielleicht nicht unwerth sind. Es wurden Kaffeelöffel verschiedener kupferhaltiger Legirungen in Essig, der mit einer
gleichen Menge von Wasser verdünnt worden, so hineingestellt, dass der Stiel zum Theil über die Flüssigkeit
hervorragte. Nach Verlauf von zwei Tagen wurde die mit
wenig Salzsäure versetzte Plüssigkeit mit Schwefelwasserstoff behandelt und nach dem erhaltenen Schwefelkupfer
das in Auflösung gekommene Kupfer berechnet.

Ein Kaffeelöffel

|              | Ein Kaneelonel                                    |      |
|--------------|---------------------------------------------------|------|
| von          | 12lothigem Silber gab an den Essig ab 1/100       | Gran |
| **           | enberplattirtem Kupfer desgl                      | *    |
| <b>*</b> .   | Arguntan von Oppurg im Weintanischen desgl. 3/100 | si.  |
| . L <b>W</b> | Argenten ven Leipnig deet,                        | . #  |
| *            | Argentan van Berlin dengl                         | . #  |
| #            | versilbertem Messing desgl8/10                    | *    |
|              |                                                   |      |

Aus diesen Versuchen folgt, dass die Löslichkeit des Kupfers aus den kupferhaltigen Legirungen nur dem Grade nach verschieden ist, aber niemals ganz unmerklich wird.

Bedenkt man nun, wie auch manches Futter für das Schlachtvieh, namentlich in den Branntweinbrennereien, den Thieren in kupfernen Geräthen zubereitet wird, und in wie vielen Gegenständen des gemeinen Lebens und des Luxus Kupfer enthalten ist, das von da in die Nahrungsmittel übergeht, z. B. vom iddirktipfernen Debtilistielmen in den Branntwein, so mag es doch nicht Wunder nehmen, wenn wir in dem menschlichen Körper Spuren von Kupfer nhemisch auffinden. Man kann ideehalt noch nicht von anlasst sein, solche Spuren als wirklich nermal zu bezeichnen, oder als gefährlich für die Gesundheit öder gan als Zeichen einer atatt gehabten shronischen oder gar zeinen Vengifung mit Kupfer zu betrachten.

Um des normale Vorhandensein des Kupfers im Blute des Menschen behaupten zu können, müssten die Versuche sich auf das Blut solcher Menschen erstrecken, deren Nahrungsmittel erweislich mit kupfernen Geräthen und kupferhaltigen Gegenständen gar nicht in Contact gekommen waren. Was den zweiten Punct, die Gefährlichkeit kleiner Mengen von Kupfer für die Gesundheit anbetrifft, so weiss die Pharmakologie hinlänglich, dass kleine Gaben des Kupfers, z. B. in dem Cuprum ammoniacale und in der Tinct. cupri acetici Radem., dem jetzt hie und da so beliebt gewordenen Mittel, lange Zeit hindurch sehr gut vertragen werden, und dass auch grosse Gaben der Kupferpräparate, z. B. des Kupfervitriols gegen das erste Stadium des Croup. keine nachtheiligen Folgen zurücklassen. Unbestimmt sind aber wohl noch die kleinste Menge des Kupfers, und die Umstände, durch welche und unter denen eine wirklich gefährliche oder bedenkliche Intoxication beginnt, und unhekannt ist es jedenfalls, wie lange das durch irgend eine Zufälligkeit in den Körper eingedrungene Kupfer in demselben zurückbleibt; ohne eine deutliche und merkliche Störung der Gesundheit zu veranlassen.

ent. an

to by the children

# Analyse der unorganischen Bestandtheile der Rhabarberwurzel:

Robert Brandes

Auf Verselassung des Herri Hofratha Wack'e no der habe nich versucht, die uperganischen Bestendtheile von vier werschiedenen Rhabarhersorten, einer Russischen, einer Chinesischen und zweier Oestreichischen, ab ermitteln, und erlande ums, die erhaltenen Resultat, die sowohl von physiologischem, als auch besonders von pharmakegnestischem Interesse sein möchten, hier mitzutheilen.

i No. 4. Russische Rhabadber, direct aus dem Kaiserlichen Depot in St. Petersberg durch die Güte des Heren Bargraths. Hoffman:n. in Weimar : erhalten und / in : der Sammlung des Hofraths Wackenroder befindlich: bildete die gewöhnlichen Stücke, 2-3 Zoll breit, gegen 6. Zellilang, 4-4 Zoll dick, von ziemlich bedeutendem spec. Gewicht. Die abfärbende Oberstäche war gelb, mit donkielgelben bis braunen unregelmässig verlaufenden Harzstreisen durchzogen, hin und wieder mit weissen Stellen gesprenkelt, und zeigte nur ebene Schnittslächen. Bohrloch hatte ungefahr 1 Zoll im Durchmesser. Auf dem Durchschnitte zeigte sie eine dichte, feste, aber gerade nicht harte Structur, und erschien ziemlich weiss, mit int tensiv orangeferbenen, unregelmässig verlaufenden Harzstreifen marmorirt. Ein möglichst dünger Querschnitt gab unter dem Mikroekop ein höchst unregelmässiges/Bild, indem man vor allen die breiten, mit tief orangefarbenend Harzt angefühlten, seesternartig verlaufenden Marketrablen und die zahlreichen sternartigen, durch die scharfen Kanten ausgezeighneten Krystallbündelehen, höchst wahrscheinlich von oxabaurem Kalk, bemerkte. Beim Kochen des Schnittes mit Alkohol versehwand das orangefarbene Harz aus den Markstrahlen und es trat deutlich das aus sehr. distincia: Helzbiindela bestehende maschenartige Gewebe hervor, in welchem man zahlreiche, dicht bei einander

liegende, Krystallbündelchen enthaltende Zellen bemerkte. Ein mit jodhaltigem Jodkalium gefärbter Schnitt zeigte einige unregelmässig zwischen den Harzstreifen vertheilte runde Zellen, die, wie die blaue Färbung ergab, mit Amylumkörnern angefüllt waren. Die Menge dieser Zellen war jedoch im Verhältniss zu den Krystallbündelchen gering.

No. 2. Chinesische Rhaberber, .ven dem Handlungshouse Brickner, Lampe & Comp. in Leipzig bezogen und ebenfalls in der biesigen phermakognostischen Semmlung befindlich, bildete unregelmässige, 2 Zoll dicke, 3 Zoll breite und 4 - 7 Zoll lange Stücke von etwa gleichem spec. Gewicht als die vorige. Die Oberstäche hatte eig schmutziges, mehr heilgelbes Ansehen, fast gar keine weissen Stellen, and zeigte neben den Schuttflächen auch noch die bekanntlich bei den Chinesischen Rhabarbersonten von einer beim Mundiren benutzten Feile herrühirenden Eindrücke. Auf dem Durchschnitt zeigte sie weit weniger und nicht so rein weiss erscheinende Stellen, wie die vorige; die Harzstreisen hatten eine sehmutzig-braans Farbe. Sie knirschte nicht zwischen den Zahnen. Unter dem Mikroskope erschienen die ziemlich breiten Harzstreifen inicht seesternartig verbreitet, sondern mehr parallel lanfend und weniger intensiv orangefarben. Die Menge der Krystallbündel war weniger beträchtlich, die der amylumhaltigen Zellen dagegen etwas bedeutender, als bei der vorigen Sorte. Der mit Alkohol ausgekochte Schaftt zeigte ein der Russischen Rhaberber ahnliches netzfärmiges Gewebe von Holzbündeln.

No. 3. Oestreichische Rhabarber, vom Apotheker Johanny in Bilitz cultivirt und: mit Rad. Rhei Emodi s. australia No. 1. bezeichnet. Dieselbe war im vorigen Jahre durch die Gefältigkeit des Herrn Med. Raths Blay direct bezogen worden und in die hiesige parmakognostische Sammlung übergegangen. Sie war die ältere, resp. bessere Wurzel und bildete regelmässiga cylinderförmige. Stücke, 3-Zoll lang und 4 Zoll im Dürchmesser. Die Oberfläche war schmutzig-bellröttlich-gelbemit bräumlichen Stellen und mit mehr sider minder tiefen Furchen ver-

sahen; härter als die beiden verigen Sorten. Auf dem Querdurchschnitte zeigte sie eine schmutzig-gelbliche Farbe; die wenig intensiv rothbraun gefärbten Harzstreifen waren von der Mitte nach dem Rande zu strahlig ausgebreitet, die Structur im Innern bedeutend weicher, als am Rande. Unter dem Mikroskope zeigte sie schmale, wenig intensiv braun gefärbte, regelmässig parallel laufende Harzstreifen, und im Vergleich zu den beiden werigen Sorten nur wenige Krystellbändel, dagegen viel amylumhaltige, an den Harzstreifen befindliche Zelten. Die Maschen des Geweben waren bedeutend kleiner.

No. 4. Oestreichische Rhabarber, desselben Ursprunge und als die jungere Wurzel mit No. 4. bezeichnet, bildete kleine, cylinderformige, 1-4 Zoll dicke and 3 Zoll lange Stücke von weiss-gelber bis schwach brännlich-gelber Farbe und bedeutend weicherer Structur, als die vorige. Auf dem Ouerdurchschnitt erschien sie ziemlich rein weiss. von schwach gelbbraunen Harzstreifen durchzogen, die von der Mitte bis zum Rande strahlenförmig verliefen und bedeutend weniger zahlreich waren, als bei der vorigen älteren und mehr ausgebildeten Wurzel. Unter dem Mikroskope zeigte sie der vorigen ähnliche, mit Harz angefüllte Markstrablen. Die Krystallbündelchen enthaltenden Zellenwaren äusserst selten, dagegen die amylumhakigen sehr gross und zahlreich, so dass fast der ganze Schnitt, mit Jod behandelt, blau erschien, nur durch die gelben harzhaltigen Marketrahlen unterbrochen deren Zwischenräume sie in regelmässigen parallelen Reihen ausfüllten. nach dem Auskochen des Schnittes mit Alkohol deutlich hervartretende Gewebe war: der vorigen Sorte ähnlich.

Die Ausführung der Aschen-Analysen richtete sich nach dem von Wackenrader empfehlenen und in diesem Archiv (Bd. 58. p. 4 u. Bd. 57. p. 47) mitgetheilten Verfahren. Es können daher die folgenden kurzen Bemerkungen ganügen.

Die zerstückelte Rhaberberwurzel wurde bei 400°C. vollkommen ausgetrocknet und darauf in einer Porcellanbüchse, die in einem mit gut schliessendem Deckel ver-

sehenen/hessischen Tieget gestellt war, langeam verkolit. bis sich keine brennbaren Gase mehr entwickelten. Die erhaltene Kuhle wurde gewogen, mit destillirtem Wasser ansgelangt, getrocknet und wieder in dieselbe Porcellanhüchse gebracht und verascht, was den Vortheil hatte; dass man durchaus keine Kieselerde vom Tiezel mit in die Asche bekam und von den flüchtigen Alkalisalzen nichts verlor. Die Asche wurde mit kechendem Wasser susgelaugt und das Filtrat mit dem Auszuge der Kohle varmischt. Die wässerige Liösung resgirte nur bei der Rusi sischen Rhabarber stark alkalisch, bei allen : tibrigen Sorten sehr sehwach. Der Rückstand wurde getrocknet, mit verdännter Salzsäure in einer Porcellanschale zur staubigen Trockne verdampft und mit Wasser und etwas verdungter: Salzsäure: bei gelinder Wärme ausgezogen, und die Flüssigkeit dann filtrirt.

A. Bestimmung der in Wasser löslichen Bestandtheile der Rhabarberasche.

Die wässerige Lösung wurde in fünf ungleiche, ge wogene Theile getheilt: der erste Theil zur Prüfung und
Bestimmung der etwa vorhandenen Kieselerde, der zweite
zu der des Kalks und der Talkerde, der dritte zu der der
Ghlors, der vierte zu der den Schwefelsäure und Phosphorsäure, der fünfte zu der des Kalis und etwa vorhandenen Natrons benutzt.

- 4) Prüfung auf Kieselierde. Ein Théil wurde mit Salzsäure schwach ängesäuert, mit Ammoniak versetzt und in einer verschlossenen Flasche 24 Sturden hingestellt. Bei allen wier Rhabarberserten fand sich keines Spar Kieselerde.
- 2) Prüfung auf Kalk und Tallkerde. Ein ans derer Theil wurde mit Salzsäuse schwach angesäuert und mit exalsauren Kali versetzt; aur bei der Russischen Rhabarber entstand ein Niederschlag von oxzisaurem Kalk, der durch Glüfien in kohlensauren Kalk ungewondelt und als solcher gewogen wurde. Die filtriste Elüssigkeit würde mit phosphorsaurem Natron und Aetzammoniak auf Talk-

erde gepriift; bei allen vier Sorten zeigten zieh nur unwägbare Spuren dieser Erde.

- 3) Bestimmung des Chlors. Ein dritter Theil wurde mit Salpetersäure schwach angesäuert und mit salpetersaurem Silberoxyd versetzt. Das erhaltene Chlorsilber war fast ganz weiss und löste sich vollkommen in Aetzammoniak, war daher frei von Schwefelsilber.
- 4) Bestimmung der Schwefelsäure und Phosphorsaure. - Ein vierter Theil wurde mit Chlorberyum versetzt. Der erhaltene Niederschlag, der möglicher Weise schwefel-, phosphor- und kohlens. Baryt enthalten konnte, warde mit verdünnter Salpetersäure übergossen, um den phosphor- und kohlensauren Baryt aufzulösen. Die erhaltene salpetersaure Lösung wurde zur vollständigen Vertreibung der Kohlensäure erwärmt, mit Ammoniak alkalisch gemacht und in einem verschlossenen Glase hingestellt. Bei keiner Rhabarbersorte entstand ein Niederschlag von phosphorsaurem Baryt, so wie auch bei der Russischen and Chinesischen Rhabarber keine wägbare Menge schwefelsauren Baryts nachzuweisen war.
- 5) Bestimmung des Kalis und Prüfung auf Natron. - Der fünste Theil wurde mit kohlensaurem Ammoniak und Aetzammoniak zur Trockne verdampst, der Rückstand schwach geglüht, mit Wasser ausgelaugt, die Flüssigkeit ziemlich weit eingeengt und mit Weinsäure versetzt. Der entstandene Weinstein wurde mit alkoholhaltigem Wasser ausgewaschen und die Mutterlauge so oft eingeengt, bis sich kein Weinstein mehr ausschied. Letzterer wurde bei 100°C getrocknet und als KO, Aq + T berechnet. Die Mutterlauge wurde zur Trockne eingedampft, zur Zerstörung der Weinsäure geglüht, mit Wasser ausgelaugt und zur Prüfung auf Natron mit antimonsaurem Kali versetzt. In keiner Sorte der untersuchten Rhabarber konnte auch nur eine Spur Natron entdeckt werden. Zur Sicherheit wurden immer die hier üblichen Gegenversuche mit Zusatz von Natronsalz angestellt.

# B. Bestimmung den in Wasser unbbilichen Bestandtheile. der Rhabarber-Azaks.

- 1) Bestimmung der Kieselerde. Der Rückstand vom wässerigen Auszuge wurde mit verdünnter Salzsänze zur Trockne eingedampst und nach dem Erkalten mit salzsänzehaltigem Wasser ausgelangt. Die rückstündige Kieselerde, welche auf einem Filter gesammelt, geglüht und gewogen wurde, war bis auf eine geringe Spur in Kalilauge löslich, enthielt also keinen Sand eingemengt.
- 2) Bestimmung des schwefelsauren Kalks. Chlorbaryum gab bei keiner Asche in der salzsauren Lösung einen Niederschlag, daher die Ahwesenheit von schwefelsaurem Kalk. Diese Probe wurde jedoch nur qualitativ gemacht, um keinen Baryt mit in die salzsaure Lösung zu bringen.
- 3) Bestimmung des phosphorsauren Eisenoxyds und der phosphorsauren Alaunerde. —
  Die salzsaure Lösung wurde mit essigtaurem Natron gekocht, der erhaltene weisse Niederschlag in Salzsäure
  gelöst und mit Aetzkalilauge im Uebermaass gekocht, Das
  so erhaltene reine Eisenoxyd wurde auf phosphorsaures
  Salz berechnet. Aus der alkalischen Lösung konnte nun
  die phosphorsaure Alaunerde mittelst Essigsäure durch
  gelindes Erwarmen gefällt und nach dem Glühen als
  Al<sup>2</sup>O<sup>3</sup> + PO<sup>5</sup> berechnet werden.
- 4) Bestimmung der übrigen Phosphorsäure.

  Ein gewogenes Stück Eisendraht wurde in Eisenchlorid verwandelt und zu der unter 3) erhaltenen abfiltrirten Flüssigkeit hinzugesetzt. Aus der mit assigsaurem Natron gekochten Lösung schlug sich nun überbasisches phosphorsaures Eisenoxyds nieder, das geglübt und gewogen wurde. Die dem metallischen Eisen entsprechende Menge Eisenoxyds von dem Gewichte desselben abgezogen ergab die Menge der Phosphorsäure.
- 5) Bestimmung des Mangans, des Kalkamas der Talkerde. — Die vom überbesischen phosphareauren Eisenoxyd abfiltrirte Flüssigkeit wurde in der Hitze

and debtlemakurem Natron gefüllt, die abfiltrirte Plüssigkeit zur Bestimmung der noch in ihr enthaltenen Talkerde aufgehoben, der entstandene Niederschlag aber mässig roth geglüht, dann in ein Digerirglas gegeben, mit Wasser übergossen und von Zeit zu Zeit mit einigen Tropfen verdünnter, reiner und von salpetriger Säure freier Salpetersättre versetzt, bis eine schwach soure Reaction eintrat. Das ungeföst gebliebene Manganoxydoxydul, welches bei aflen vier Sorten nur als Spur vorbanden war, wurde auf einem Filter gesammelt and qualitativ geprüft. Die filtrirte Flüssigkeit wurde zur Bestimmung des Kalks mit oxalsauren Kali versetzt und der erhaltene Niederschlag durch schwaches Glühen in kohlensauren Kalk umgewandelt. abfiltrirte Flüssigkeit wurde mit der oben erwähnten noch talkerdehaltigen vermischt und mit phosphorsaurem Natron und Aetzammoniak zur Bestimmung der Talkerde versetzt, der erhaltene Niederschlag aber nach dem Glühen als 2MgO + bPOs berechnet.

Zur Wasserbestimmung wurden 25,0 Grm. von jeder Sorte der zerstückelten Rhabarberwurzel angewendet und zur directen Veraschung 5,0 Grm. Zur Analyse der Asche wurden aber 25,0 Grm. von der getrockneten Russischen, 20 Grm. von den drei übrigen getrockneten Rhabarbersorten verbraucht. Der besseren und leichteren Uebersicht wegen erscheint es passene, gleich alles nach Procenten auszudrücken.

I. Wassergehalt der Rhabarhersorten, welche in einem trecknen Wehnzimmer einige Wochen gelegen hatten:

Russische Rh. Chines. Rh. Oestr. No. 1. Oestr. No. 4. 5,03 Proc. 8,22 Proc. 9,0 Proc. 11,2 Proc.

II. Kohle derselben:

46,820 w 41,650 w 55,275 w 51,00 w

III. Asche derselben, direct bestimmt:

18.2 Proc. 8,82 Proc. 5,8 Proc. 5,54 Proc.

#### IV. Bestandtheile der Asche aus 400 Theilen der trocknen Wurzeln:

| A. L                | ı Wasser lösli | che Theile:   |                |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| Russische Rh.       | Chines. Rh.    | Oestr. No. 1. | Cestr. No. 4.  |
| Chlorkalium 0,196   | 0,420          | 0,145         | 0,020          |
| Kali 0,280          | 0,215          | 0,840         | 2,525          |
| Kalk 0,980          | -              | -             | _              |
| Talkerde Spuren     | Sparen         | . Spuren      | Spuren         |
| Schwefelsäure —     | . —            | 0,445         | 0,250          |
| 1,456               | 0,635          | 1,430         | 2,795          |
| . B. In '           | Wasser unlösli | iche Thoile:  |                |
| Eisenexyd 0,100     | 0,115          | 0,125         | <b>0,14</b> 0. |
| Alaunerde 0,008     | 0,015          | 0,060         | 0,015          |
| Kalk 8,388          | 4,095          | 1,635         | . 0,605        |
| Talkerde 0,244      | 0,195          | 0,355         | 0,325          |
| Maganoxydul Spuren  | Spuren         | Spuren        | Spuren         |
| Phosphorsaure 0,860 | 0,265          | 0,755         | 0,570          |
| Kieselerde 0,012    | 0,025          | 0,035         | 0,015          |
| Sa. 11,068          | 5,345          | 4,395         | 4,468.         |

Aus diesen Ergebnissen der Analysen lassen sich folgende wasserfreie Salze als Bestandtheile der Asche aus 400 Theilen der trocknen Rhabarberwurzeln berechnen:

|                                                                                 | Russische<br>Rh. | Chines.<br>Rh. | Oestr. Rb.<br>No. 1. | Oestr. Rh.<br>No. 4. |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Chlorkalium (KCI)                                                               | . 0,196          | 0,420          | 0,145                | 0,020                |
| Schwefels, Kali (KO + SO3)                                                      |                  | -              | 0,965                | 0,540                |
| Kohlens. Kali (KO + CO2)                                                        | 0,416 :          | 0,320          | 0,475                | 3,185                |
| Phosphorsaures Eisenoxyd<br>(Fe <sup>2</sup> 0 <sup>3</sup> + P0 <sup>5</sup> ) | . 0,188          | 0,215          | 0,235                | 0,265                |
| Phosphorsaure Alaumerde (Al <sup>2</sup> O <sup>3</sup> + PO <sup>5</sup> )     | . 0,020          | 0,035          | 0,150                | 0,035                |
| Phosphors. Kalk (3 CaO + PO5                                                    | ) 1,636          | 0,310          | 1,200                | 0,720                |
| Kohlens. Kaik (CaO + CO2)                                                       | .15,160          | 7,020          | 1,830                | 0,205                |
| Kehlens. Talkerde (MgO + CO                                                     | 0,508            | 0,405          | 0,735                | 0,540                |
| Manganoxydoxydul                                                                | . Spuren         | Spuren         | Sparen               | Spuren               |
| Kieselerde (in Kali löslich)                                                    | . 0,012          | 0,025          | 0,035                | 0,015                |
| . ,                                                                             | 18,456           | 8,750          | 5,770                | 5,525.               |

Die Uebereinstimmung dieser Berechnungen mit den Resultaten der directen Veraschung der Wurzeln ist gross genug, um darin eine procentische Controle der Aschenanalysen finden zu können. Der Unterschied der einzelnen Rhaberberaschen von einander ist qualitativ und quantitativ so bedeutend, dass derselbe wahrscheinlich ein sehr bestimmtes Kennzeichen für die verschiedenen Rhabarbersorten abgiebt.

Zusatz. So wenig gewiss es auch sein mag, in welchem Verhältnisse die unorganischen Bestandtheile der Pflanzen zu den eigenthümlichen Producten des Pflanzenorganismus stehen, so wenig läset sich daran zweifeln. dass die Aschenbestundtheile der Pflenzen durchaus nicht zufällig sind, sondern in der Quantität, zuweilen auch entschieden in der Qualität von der Pflanzenspecies und bei perennirenden Pflanzentheilen von dem Alter derselben Die bereits in diesem Archiv mitgetheilten mehrfachen derartigen Untersuchungen, die aus unserm Laboratorio hervorgegangen sind, scheinen diese Ansicht vollkommen zu befestigen. Es schien mir daher auch nicht von geringem Interesse, das Resultat einer vergleichenden Aschenanalyse der Rhabarberwurzeln zu erlangen. Herr Robert Brandes hat meiner Aufforderung zu einer solchen Analyse Folge gegeben und dieselbe mit ebenso viel Ausdauer, als Genauigkeit und Umsicht durchgeführt. auch die zuerst angestellten Analysen der Oestreichischen Rhabarber (die vor einiger Zeit vielfach in pharmaceutischen Journalen besprochen und als Surrogat der asiatischen Wurzel empfohlen worden ist) wiederholt, um des Unterschiedes ganz sicher zu sein, den dieselbe darbietet im Gegensatz zu der Chinesischen und noch mehr zu der Russischen Rhabarber. Aber auch die beiden letzteren Rhabarbersorten zeigen eine so auffallende Verschiedenheit. dass es wohl der Mithe lohnen würde, durch fernerweite vergleichende Untersuchungen festzustellen, ob der hier gefundene Unterschied ein constanter ist. Im Falle er sich bestätigte, wurde er das sicherste Mittel an die Hand geben, die echte Russische Rhabarber von der Chinesischen leicht und sicher zu unterscheiden. Aus den vorliegenden Zahlen ergeben sich noch andere nicht unwichtige Schlüsse, die wir der näheren Erwägung der Pflanzenphysiologen überlassen. H. Wackenroder.

# Nachtrag zur chemischen Untersuchung des Mineralwassers von Schandau im Königreich Sachsen;

# H. Wackenroder und E. Beichardt.

In der Mittheilung unserer Unterziehung des Mineritiweisers von Schandau in diese Archiv, Bd. 74; p. 24 ist
bemerkt worden, dass die directe quantitative Bestimmung
der Kohlensäure in dem Wasser wegen der obwaltenden
Umstände unterbleiben musste. Nachdem nun die Badedirection im Spätsommer des vorigen Jahres eine grüssere
Quantität des frisch geschöpften Wassers gleich an der
Quelle mit Ammoniak und überschüssigent Chlerbaryum
hatte vermischen lassen und dann das Gemisch is einer
gut verschlossenen Flasche anher sandte, zo wurden wir
dadurch in den Stand gesetzt, die Kohlensäure auch direct
zu bestimmen. Zugleich konnte denn auch die Bestimmung
des Eisens noch einmal vorgenommen werden i

Auch war es wiinschenswerth, die Bestandsheile des opherigen Absatzes kennen zu lernen, der sich zufelge brieflicher Mittheilung aus der Quelle bei ihrem Absuss in reichlicher Menge bildet. Von diesem ocherigen Schlaum wurde obenfalls eine hinlängliche Menge uns zugeschicht.

I. Quantitative Bestimmung der Kohlensäure, so wie auch wiederhelte Bestimmung des kohlensauren Eisenoxyduls im Schandauer Mineralwasser.

Die Menge des mit überschüssigem ammoniakalischem Chlorharyum versetzten Wassers betrug 2630,7 Grm. In dem entstandenen Niederschlage, welcher sorgfältig gesammelt wurde, musste alle Kohlensäure und auch alles in Oxyd übergegangene Eisen des Wassers enthalten sein.

Der Niederschlag wurde in einer, mit einer Chlorcalciumröhre versehenen Flasche so aufgelöst, dass der entstehende Gewichtsverlust die Menge der trecknen Kohlensäure anzeigen musste. Dieselbe betrag nun zwar weniger, als die Berechnung der früher gefundenen kohlensauren Salze auf zweifach-kohlenenne Selze verlangte. Die Abweichung der directen Bestimmung der Kuhlensäure von der Berechnung konnte jedoch die letztere nicht als unrichtig erscheinen lassen und beweist wenigstens, dass keine überschüssige und freie Kohlensäure in dem Wasser enthalten ist.

Aus der beim Zerlegen des Barytniederschlages entstandenen salzsauren Lösung konnte nun auch noch das Eisen leicht bestimmt werden. Für 1000 Grm. des Wassers wurden 0,0095 Grm. Eisenoxyd gefunden, während hei der ersten vollständigen Analyse 0,00728 Grm., also nur 0,00222 Grm. weniger erhalten worden sind. Es war daher kein genügender Grund vorhanden, die erste Bestimmung des Eisens für weniger genau zu halten und nun nurznändern.

Dagegen führte die wiederholte Untersuchung auf einen Schreib- und Rechnungsfehler in den Berechnungen der Bestandtheile des Wassers nach den gewonnenen Ergebnissen der ersten Analyse, welcher eine Berichtigung bedarf. Es muss nämlich in der Berechnung, der Salze die Menge des zweifsch-kohlensauren Eisenoxyduls verdoppelt werden, da aus 7550,4. Grm. des Mineralwassers 0,05500 Grm. Eisenoxyd abgeschieden wurden. Darnach ändert sich nun auch die Summe der Bestandtheile überhaupt ein wenig. Zur vollständigen und bessern Uebersicht mag eine Wiederholung der richtigen Berechnung der Salze vergönnt sein.

#### Das Mineralwasser von Schandau enthält:

| ,                                     | in 1000 Grm. | in 16 Unzen<br>⇒ 7660 Gran | in 20 Pfd.      |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|
| Schwefeleaures Kali                   | 0,00431 Grm. | 0,033 Gran                 | 0,66 Gram       |
| Chlorkalium mit Chlornatrium,         | 0,00786 "    | 0,061 "                    | 1,32 "          |
| Schwefelsauren Kalk                   |              | 0,084 -                    | 1,68 "          |
| Zweifach-kohlens. Kalk                | 0,24913 "    | 1,913 -                    | <b>38,2</b> 6 " |
| " " Talkerde                          | 0,00832 "    | 0,064 🏲                    | 1,28 "          |
| " "Eisenozydul                        | 0,01456 -    | 0,112 "                    | 2,24 "          |
| Organische Substanz                   | 0,00331 "    | 0,025                      | 0,50 -          |
| Kinedorde                             | 0,01301 #    | 0,107 "                    | 2,14 "          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0,31227 Grm. | 2,399 Gran                 | 47,98 Gras.     |

# 41. Unterduchung des voherigen Abeatzes aus dem Schandauer Mineralwasser.

A. Qualitative Untersuchung. — Da der übersendete Schlamm der Quelle noch feucht war, so wurde derselbe zuvörderst bei 100° C. ausgetrocknet und zu einem gleichförmigen Pulver zerrieben. Das Pulver hatte eine dunkel-braunrothe Farbe und zeigte eingemengte Holzsplitter und Pflanzenreste, die so viel als thunlich durch Auslesen entfernt wurden. Eine ziemliche Beimengung von Sand liess sich beim Anfühlen leicht erkennen. In der Hitze wurde aus dem Ocher nicht bloss Wasser, sondern auch in Folge der Zerstörung der organischen Stoffe brenzliches Oel entwickelt.

Der Ocher gab beim Uebergiessen mit concentrirter Salzsäure anfänglich ein wenig Kohlensäure aus und löste sich dann in der Hitze mit Hinterlassung von Sand, eisenhaltiger kieselsaurer Alaunerde (Thon) und organischen Stoffen auf.

In der gelben Lösung wurden neben Eisenchlorid auch ein wenig Eisenchlorür und Calciumchlorid, so wie Spuren von Manganchlörür und Alumiumchlorid nachgewiesen. Von den aus sauren Lösungen fallbaren Metallen konnte keins in den hier benutzten Proben entdeckt werden.

Ausser der geringen Menge von Kohlensaure fand sich noch eine Spur Schwefelsäure vor und mittelst des im vorliegenden Falle gut anwendbaren molybdänsauren Ammoniaks auch eine Spur Phosphorsäure.

B. Quantitative Analyse.

a) 4,042 des trocknen Eisenochers wurden mit concentrirter Salzsäure mässig gekocht, die Lösung verdünnt
und filtrirt. Nachdem sie in der Wärme mit köhlenigabelden
Natron fast gesäteigt worden wurde die gehörige Menge
von geipem essigsaurem Natron hinzugeniget und die Flüssigkeit aufgekochte Dadugehtwurde aberiamie überall, bei
gehöriger Verditenung "und eine Vollständige Schriften
lichentenge von Chlornatten eine vollständige Schriften
das Etsmoonyassen "Eisenturgdul bewirkt. Das durch

möglichet beschieuniste Filtration getrennte, ausgewaschene and geglühete Eisenoxyd wog 0,984 Grm.

Da aber in demselben auch die bereits nachgewiesene Phosphorsaure und Alaunerde enthalten sein mussten, so wurde das Eisenoxyd wieder in concentrirter Salzsiure aufgelöst, die Lösung mit überschüssigem reinem Aetznatron gekocht und das Bisenoxyd von der Flüssigkeit getrennt. Letztere gab beim Vermischen und Erbitzen mit überschüssiger Salmiaklösung einen weissen Niederschlag, der nach dem Glüben 0.049 Grm. wog. In der abfiltrirten Plüssigkeit konnte kaum noch eine Spur von Phosphorsäure mit molybdänsaurem Ammoniak entdeckt werden. Mithin durfte der durch Salmiak bewirkte Niederschlag als neutrale phosphorsaure Alaunerde (= Al'O'+ PO') angeschen und berechnet werden.

Der durch essignaures Natron erhaltene Niederschlag bestand daher aus: 0,885 Grm. Eisenoxyd, 0,020 Grm. Alaunerde und 0.029 Grm. Phosphorsaure.

- b) Die abgesonderte, nur noch Eisenchlorüt enthaltende Flüssigkeit wurde erst mit überschüssiger Salzsaure versetzt, dann mit ein wenig thiorsaurem Kall erhitzt und nua abbrendle mit essigsaurem Natron gekocht. Hierbei wurden aufs neue 0,403 Grm. Eisenoxyd im geglüheten Zustande erhalten, welche 0,092 Grm. Eisenoxydul entsprechen.
- c) Die hun ganz eisenfreie Lösung wurde in der Hitze mit kohlensaurem Natron zersetzt. Der Niederschlag gab nach dem Glüben und Auflösen in stark verdünnter kalter Salpetersäure: 0.004 Grm. Menganoxydoxydul. das beim Scherelzen und Sodar auf Blatinblech mangansaures Natron A verdünnte Flüssigkeit nochebitet

His is brow entress to place the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the con als oxalsaurere Kadke geskilkere bei being Grunde -0,403 Grini hedibnishanon i Ralkinia inverticabe conserve the adi 10,000 Grm Ammoniak ausgezogen, der Auszug in einer Porgelbensobeler THE STANGE THE STANGES TO THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE STANGE OF THE makingery Andersolam Strictes services solan boreth 2 and Thilteras durch phosphersauses Nation will Ammoniak abgoodinden. Ihre Menge betrug abor so wonig, dass sine quantitative Bestimmung derselben unthunlich prachien.

- f) Zur Bestimmung der Schwefelsäure werde eine neue Lösung des Ochers in Salzsäure mit Chlorbaryum versetzt. Die Menge des erhaltenen sphwefelsauren Baryts auf 4,042 Grm. Ocher berechnet, betrug 0,015 Grm. Die darin enthaltene Schwefelsäure ist == 0,005 Grm.
- g) Um die wenngleich unwesentlichen und zufällig vorbendenen organischen Stoffe quantitativ zu bestimmen, wurde der in der Salzagure unlösliche, bei 400°C. lange ausgetrocknete sandige Rückstand = 2,744 Grm. an der Luft geglühet. Der Gewichtenbang betrug 0,478: Grm. und zeigte die verbrennlichen Theile an, während 2,566, Gramm Sandkörner nehst ein wenig eines unlöslichen eisenbaltigen Aleunerdesilicates binterblieben.
- h) Die Monge des Wassers in dem Ocher wurde als Gewichtsverlust am Ganzen bestimmt, was hier willig genügend erschien.
- i) Da in den Absätzen der Stahlwässer gewöhnlich Spuren von Metallen verkommen, die aus sauren Lösungen durch Schwefelwasserstoff fällbar sind, so wanden aufs neue 22,449 Grm. des ocherigen Absatzes mit concentriter Salzsäure nebst etwas chlorsaurem Kali gekocht und die gehörig verdünnte und filtrirte Lösung mit schwefligsbursen Gas so lange behandelt, bis alles Eisenchlorid zu Chlorür zeducirt worden. Nach dem Verkochen der überschüssigen schwefligen Säure wurde Schwefelwasserstoffgas hindurchgeleitet und der entstandens braune Niederschlag: nach 24 Stunden abgesondert. Zur grösseren Sicherheit warde durch die nunmehr stark verdünnte Flüssigkeit noch eins mal Schwefelwasserstoffgas hindurchgeleitet und auch hier noch ein sehr geringer Niederschlag erhalten.

Beide Filtra wurden jedes für sich mit verdünntem Ammonisk ausgezogen, der Auszug in einer Porgellanschale verdampft und der Rijckstand mit concentrirter Salpetersäure und zuletzt mit etwas concentrirter Solwafelsäure zur Entfernung der Salpetersäure erhitzt. Durch Ausspillen

der Schale mit Wasser wurde eine Flüssigkeit erhalten, die; jen, Marchischen Apparat in tother gewiltern Eink und geprüfter Schwefelsaure unzweifelhafte, in Salzsäure unlösliche, in unterchlorigsaurem Natron leicht lösliche Arsenflecken auf Porcellan ergab. Indessen waren diese Flecken nur gering und daher ist der Arsengehalt des Ochers nur ganz unbedeutend.

Die mit Ammoniak ausgezogenen Filtra wurden jedes für sich verbrannt. Die Asche des ersten Filtrums gab macht dem Glüben mit Soda vor dem Löthnohr auf der Kohle beim Sohlämmen in der Achatreibsohale deutlich wahrnehmbare Flittern von metallischem Kupfer. Aus der Asche des zweiten Filtrams konnten Spuren von metallischem Blei auf gleiche Weise abgeschieden werden. Da durch die bineingeleitete schweflige Säure sohwefelsaures Bleioxyd entstehen musste, so erklärt sich wohl daraus, dass die höchst unbedeutende Menge von Blei erst spüter aus der stark werdtinnten Flüssigkeit durch den Schwefelwesserstoff abgeschieden wurde.

Dieser Untersuchung zufolge enthalten 400 Theile des ganz sracknen Quellenschlemmen von Schanden selgende Substanzen:

| Gefunden :                              | Auf Salze berechnet:               |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Eisenoxyd                               | Eisenoxydoxydul (FeO+Fe2O3) 7,323  |
| Eisenoxydul 2,276                       | Eisenoxyd                          |
| Alaunerde 0,495                         | Alaunerde 0,495                    |
| Manganoxydoxydul 0,099                  | Manganoxydoxydul (Mn2O4) 0,099     |
| Malls 1,435                             | Phosphurs. Kulk (3 CaO, PO5) 4,999 |
| TalkerdeSpuren                          | Schwefels. Kalk (Ca0 士·\$62) 0,196 |
| Phosphornaute 0,717                     | Kehines. Kelk                      |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Talkerde.                          |
| Kupferoxyd                              | Kupferoxyd Spures                  |
| BleioxydSpuren                          | Klainward I -                      |
| Arsenige Saure                          | Arsenige Säure                     |
| Saud mit unlösl. Silicat 63,483         | Sand und unlöel. Silicat63,483     |
| Organ. Substanzen 4,464                 | Organische Substanzen 4,404        |
| Wesset 5 5,073                          | Waaser 4,676                       |
| 100,000                                 | 100,000                            |

# Chemische Untersuchung schädlicher Käse;

VOM

## H. Wackenroder.

Im Juli v. J. erkrankten auf einem Oekonomiegate im Lippe'schen zwei Personen von dreien, welche gleichzeitig Käse, der nach dort landesüblicher Sitte zubereitet worden, in mässiger Menge verzehrt hatten. Man glaubte daher in diesem Käse ein Gift voraussetzen zu dürfen und sendete einige Käse dieser Art an Herra Robert Brandes, der die Untersuchung unter meiner Leitung mit Sorgfalt und Umsicht ausführte.

Die Käse waren von der Grösse eines Eies, aber von fast runder Form, trocken, von bräunlich-gelbem Ansehen, das von dem öfters üblichen Einlegen der Käse in Hopfen herrühren sollte. Auf dem Bruch ersehienen sie mehr röthlich, fast fleischfarben. Der Gerach war etwas säuerlich, aber nicht gerade unangenehm, der Geschmack dagegen unangenehm säuerlich, unangenehm wenigstens für den an diese Art von Käse nicht gewöhnten Gaumen. Jede andere Andeutung von einer Verderbniss des Käses fehlte.

Die chemische Untersuchung richtete sich zuerst auf den Beweis der Abwesenheit unorganischer, insbesondere metallischer Gifte, und dann auf die Anwesenheit organnischer Gifte.

- 4) Ein halber Käse wurde verkehlt. Die Kehle trat an das damit digerirte Wasser ab: ein wenig kohlensaures Alkali, viel Chlornatrium und schwefelsaures Natron, eine Spur Kalk und Talkerde. Aber weder in diesem wässerigen, noch in dem mit starker Salpetersäure bewirkten Auszuge der Kohle konnte auf irgand eine Weise ein Erzymetall, ausgenommen eine geringe Menge von Eisen, gerfunden werden.
- 2) Die andere Hälfte des Käses wurde mit verdünnter Salzsäure nebst chlorsaurem Käli gekocht, die Lösung mit

schwestiger Stiere und hierens mit Schweselwasserstoffgas regelrecht behandelt. Es wurde auch hier nicht eine Spur eines gütigen Metalls entdeckt.

3) Rine Portion zerbröckelten Käses wurde dreimal nach einander mit 84proc. Alkohol ausgekocht, wobei die röthliche Farbe des Käses grösstentheils verschwand. Der röthlich-gelbe spirituöse Auszug hinterliess beim Abdampfen einen braunen extractförmigen Rückstand.

Dieses weingeistige Extract wurde zuerst mit Wasser ausgezogen, das aber nur eine schwach saure Reaction annahm und eine Spur salzsauren und schwefelsauren Ammoniaks auflöste.

Hierauf wurde der von Wasser ungelöst gelassene Rückstand mit Aether behandelt. Dieser ätherische Auszug reagirte ziemlich stark sauer und hinterliess beim Verdampfen in einer Glasschale einen fettigen, sauren Rückstand. Eine nähere Untersuchung der fettigen Säure musste jedoch unterbleiben, weil es an bintänglichem Material gebrach. Uebrigens wäre aber wohl gerade in diesem ätherischen Auszuge das vermeintliche Käsegift zu suchen gewesen, wenn dasselbe überhaupt als ein eigenthümlicher Stoff hinlänglich festgestellt wäre.

Um jedoch eine Vergleichung anstellen zu können, wurde anderer, nach gleichem landesüblichem Brauch im Lippe'schen bereiteter Käse in ganz gleicher Weise untersucht. Dieser Käse war weniger hart und weniger gelb gefarbt, weil er wahrscheinlich nicht in Hopfen eingelegt worden. Derselbe besass den unangenehm sauren Geschmack: nicht und konnte ohne allen Nachtheil verspeist werden. Indessen gab derselbe einen ganz ähnlichen fettigsauren Ruckstant mittelst Aethers, wie der verdächtige Käse.

Es konnte daher von dieser fettigen Säure keineswegs die schädliche Beschaffenheit des Käses abgeleitet werden. Ein Versuch, einer hungrigen Katze den mit Brod und Milch versetzten verdächtigen Käse beizubringen, misslang in: so fern, als: dès Thier die Hauptinisse des Zäses zurückliess: und nur Milels und Beod: werziehrte.

Demnach konnte nur der einzigen sinnenfälligen Abnor? mität des verdächtigen Käses, deinate unangetiehen sauren Geschmack, den iman violleicht und entständenen! Metes cetonsäure ableiten möchte, die üble Wirkung desselben zeineschrieben, ein eigenthümliches Käsegist aber, das auf jeden gesunden Organismus gihig wirken misste, micht angenommen werden. Auch war zu der Annahme, dass die zwei erkrankten Personen eine Idiosynkrasie gegen Käsegenuss hatten, oder dass die zu den Käsen benutzte Milch von kranken Thieren abstammte, gar kein Grund Folglich bleibt nur die Annahme eines Zervorhanden. setzungsgiftes in dem schädlichen Käse übrig, welches sich durch den unangenehm sauren Geschmack offenbarte und für den Organismus der Einen nachtheilig, für den der Andern aber unschädlich sein konnte.

Als allgemeine Anhaltepuncte/ zur Beursheitung der schädlich oder giftig wirkenden Nahrungsmittel, indbesome dere der animalischen, dünkt mich, müssen folgende vies Unterschiede festgehalten werden:

- 1) Das Vorhandensein eines eigenthümlichen Zeit setzungsgiftes, z.B. in den eigentlich giftigen Würsten und in dem giftigen Käse, welches jeden gesunden Organismus zum Erkranken his zum Tode bringen wird.
- 2) Die Gegenwart eines Zersetzungs- oder Verwesungsproductes, aus irgend einem Stadium der Verderbniss, namentlich einer Säuerung oder beginnenden Fäulniss der Nahrungsmittel hervergegangen. Solche Verderbnissproducte werden sieh durch irgend eine sinnlich wahrnehmbare Abnormität der Nahrungsmittel kund geben, z. B. int sauer oder faulig schmeckenden Käse, im halb faulen Wildpret (von haut gott), in saurer Wurst, im faulen Seehundsthran der Grönländer u. s. w. Von diesen Zerbetzungsund Verwesungsproducten menden behanntlich menche Personen wesentlich afficiert, während andere gar nicht

dadurch leiden, vielmehr durch eine daran gewöhnte Verdannen dann vormenflich überwinden:

- 3) Die individuelle, von Idiosynkrasie oder auch zufälliger Disposition bedingte Reizbarkeit des Verdauungs-Apparats mancher Personen kann plötzliches Unwohlsein nach dem Genuss völlig normal beschaffener animalischer Nahrungsmittel, z. B. des Specks, fetten Käses, sehr fetter Pleischspeisen, mancher Wurst u. s. w. veranlassen. Diese Erkrankungen haben natürlich einen rein subjectiven Ursprung.
- 4) Die von kranken Thieren abstammenden, mit dem Krankheitsstoff imprägnirten Nahrungsmittel verlangen eine ganz besondere Deutung. Dahin gehört z. B. das Erkranken von 40 und einigen Personen, von denen drei starben, im März 1832 im Dorfe Holtensen bei Moringen im Königreich Hannover durch Würste und Fleisch von einer Kuh, die seit einigen Wochen krank gewesen war. Auch das Erkranken von 26 Personen, von denen acht starben, zu Sungerbach bei Hall und Simmetshausen bei Gerabvons in Würtemberg im Mai 1844 durch den Genuss schlecht zustenberden zufolge, von erkrankten Thieren herrührten; würde hierher zu rechnen sein. (Vergl. übrigens Schloseberger's Abhandlung über das Wurstgift, im gegenwärtigen Heste dies. Arch. p 331.)

Das eigentliche Faulnissgift, dessen Wirkung vorzugsweise durch eine Intoxication des circulirenden Blutes schon oft genug deutlich hervorgetreten ist, möchte in den Nahrungsmitteln, die wirklich zum Genuss kommen, wohl nicht leicht vorausgesetzt werden dürfen.

· ,.

Straight Country of the Straight Country of the

# Ueber eine neue Verfälschung des Jodkaltums;

YOU

# A. Erdmann, Apotheker in Hannover.

Als im Monat December des vorigen Jahres das Jod und dessen Präparate plötzlich beinahe um das Zweifache im Preise stiegen, kaufte ich kurz vor dem Steigen von dem Reisenden eines sehr renommirten Droguengeschäfts eine Quantität Jodkalium. — Das bestellte Quantum erhielt ich nicht gleich nach der Bestellung, sondern erst nach Verlauf von drei bis vier Wochen, weil das Haus anfänglich einige Schwierigkeiten machte, mir das Präparat zu dem alten billigen Preise zu liefern.

Das erhaltene Jodkalium hat eine blendend weisse Farbe, ist trocken, besteht aus kleineren und größeren zusammenhängenden krystallinischen Massen, worunter nur wenige regelmässig ausgebildete Krystalle vorkommen. Die Lösung in Wasser und Alkohol von 80 Proc. Richter reagirt neutral, zeigt nur sehr geringe Spuren von Chlorkalium und jodsaurem: Kali, verhält sich gegen Schwefelwasserstoff und Schwefelammonium indifferent, enthält weder Schwefelkalium, noch schwefelsaures Kali, so dass man sich veranlasst finden sollte, das Salz für ein untadelhaftes, beinah chemisch reines Präparat zu halten.

Wird indessen zur Lösung des Jodkaliums nur wenig Wasser oder auch Alkohol genommen, so bleiben kleine fremdartige Krystallstückehen zurück, die zu ihrer vollständigen Lösung zwischen 13 und 14 Theile kaltes Wasser bedürfen, dahingegen in Alkohol von 80 Proc. Richter unlöslich sind. Ferner bemerkt man, wenn die Jodkaliumlösung zur Prüfung auf jodsaures Kali mit concentrirter Salzsäure versetzt wird, ein starkes Aufbrausen von Kohlensäure, obgleich die Lösung neutral reagirt, mithin kein einfach-kohlensaures Kali enthalten kann. Das Aufbrausen

ist viel stärker, wenn durch einen grösseren Zusatz von Wasser sich mehr von den fremden Krystallen in Gemeinschaft mit dem Jodkalium aufgelöst haben. — Diese auffallenden Erscheinungen veranlassten mich, die bei der wässerigen und alkoholischen Lösung zurückbleibenden Krystallstückchen einer genauen Prüfung zu unterwerfen.

Zu diesem Zwecke versuchte ich, mir eine grössere Menge von den fremden Krystellen durch Aussuchen aus dem ganzen Vorrathe an Jodkalium zu verschaffen, was auch sehr leicht gelang, da dieselben nur mechanisch beigemengt und von verschiedener Gestalt waren. Die Untersuchung hat unzweiselhast ergeben, dass der fremde Körper zweisach-kohlensaures Natrum ist. Es war von diesem Salze eine nicht unbedeutende Menge beigemischt, indessen muss ich zu meinem Bedauern gestehen, dass ich es versäumte, das quantitative Verhältniss zu bestimmen.

Da nun, so viel mir bekannt ist, eine solche Verfälschung noch nicht vorgekommen ist, so halte ich es nicht für überslüssig, dieselbe zu veröffentlichen und sowohl meine Herren Collegen, als auch die Herren Droguisten darauf aufmerksam zu machen.

# II. Naturgeschichte und Pharmakognosie.

# Notizen zur Hydrologie des Orients:

#### von Landerer.

1) Acht Tagereisen von Smyrna und 30 Stunden von Tarsos in Syrien, in der Nahe von Konia bei dem Hafen Kulek Bugusi, befinden sich Thermen, die von einer grossen Anzahl Menschen, namentlich Türken und Syriern. während der Sommermonate besucht werden. Dieselben entspringen am Abhange eines Uebergangkalk-Gebirges und sammeln sich in einer grossen steinernen Cisterne, worin sich die Badegäste baden. Das Thermalwasser ist so heiss, dass man es kaum zum Baden benutzen kann: deshalb leiten die Kranken ein in der Nähe sich befindendes kaltes Wasser in die Cisterne, und verweilen dann so lange darin, bis es wieder heiss zu werden beginnt. Der Aufenthalt hier soll sehr angenehm und für die Verpslegung der Kranken durch kleine, aus Stein erbaute Häuschen bestens gesorgt sein. Die reicheren Türken halten sich während der Badezeit in einem eine halbe Stunde entfernten Gasthause auf, welches Tsiphte Chane genannt wird. Jeden Morgen vor Sonnenaufgang kommen die Gäste. auf Kameelen reitend, zu den Thermen, gebrauchen die Bäder und begeben sich gegen 9 Uhr in das Chane zurück. Die Ouellen gehören zu den Theiothermen und sollen einen so starken Schwefelgeruch verbreiten, dass man ihre Gegenwart schon aus weiter Entfernung verspüren könne, und werden die Bäder namentlich von an

Rheumatismus Leidenden mit grossem Nutzen besucht Während der Badezeit besindet sich an Ort und Stelle auch ein Hekim, d. i. ein empirischer Arzt, welcher den Patienten auch Schlammbäder bereitet und dieselben dann 5-8 Stunden in Schlamm eingewickelt in der Sonne liegen lässt. Dieser Schlamm, den ich zu sehen Gelegenheit hatte, wenn auch im auszetrockneten steinähnlichen Zustande, besass, mit Wasser erweicht, einen sehr durchdringenden theerähnlichen Geruch, auf glühenden Kohlen brannte derselbe mit starker russender Flamme und unter Entwickelung eines schwefligen theerähnlichen Geruches. Zwei Cyprioten, welche diese Bäder besucht hatten und von denen Einer von einem 18jährigen rheumatischen Leiden vollkommen geheilt war, sagten mir, dass man zu Zeiten auf dem Wasser ein Oel schwimmend bemerke. welches die Türken Nephte nennen und für sehr heilkräftig halten. Nephte ist eine Art Ol. templinum, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass mit den Schwefelthermen auch eine asphaltähnliche Materie der Erde entquillt. Für iedes Bad zahlen die Badegäste an einen Badepächter 30 Paras und dem Hekim kommt am Ende der Badekur von jedem geheilten Kranken eine Vergütung von 20 Piaster: ausserdem bezahlt man Nichts, was eine allgemeine Sitte im Oriente ist. (Es ist charakteristisch für den Stand der Hekims eder Aerzte im Oriente, dass sie nur für eine wirklich erfolgte Heilung ihrer Kranken eine Bezahlung in Anspruch nehmen können. Dieses Princip der Vergeltung liesse sich übrigens bei uns sehr zweckmässig und erfolgreich auf den Geheimmittel-Verkauf anwenden, der mit so unverschämter Dreistigkeit die sichere Wirkung der Mittel anpreiset. Die Red)

# 2) Ueber eine Heilquelle auf der Insel Argentiera (Kymolo).

Auf dieser kleinen, durch vulkanische Breignisse von der Insel Mylos getrennten Insel, die von den Alten wegen des auf ihr vorkommenden Cymolits, Terra Cimolea, von den Griechen Sapunochoma (Seifenerde, da man sie auch zum Waschen benutzte) genannt wurde, befindet sich eine Heilquelle, die ich auf meiner letzten Reise zu untersuchen Gelegenheit fand. Diese Therme entspringt einem Dolomitfelsen auf der nordöstlichen Seite der Insel und sammelt sich in einem von den Cymolioten gegrabenen Bassin, welches als Gemeinbad benutzt wird. der Nähe befindliche Höhlen dienen den Badegästen als Anfenthaltsort, wenn sie nach dem Bade ausruhen wollen. Das Wasser wird vorzugsweise zur Trinkkur verwendet. welche in den Monaten April und September gebraucht wird. Man füllt gegen Abend grosse Krüge mit diesem Wasser, um es abkühlen zu lassen, und trinkt andern Morgens nüchtern 2-3 Gläser davon. Diese Dosis ist hinreichend, um einige Stühle zu bewirken, und deshalb wird es auch Tsirloneron (d. i. abführendes Wasser) genannt. Es hat einen sehr salzigen, leicht bittern Geschmack. 4,048 spec. Gew. und zeigt 36° R. Wärme, die jedoch nicht constant sein soll; namentlich soll zu Zeiten, wo die Insel von Erdbeben beunruhigt wird, die Temperatur des Wassers bis zur Siedhitze steigen (?), indem hineingeworfene Eier augenblicklich hart gekocht sein sollen. In dem Bassin und in dessen Nähe kommen kalkartige Ablagerungen (Travertino) vor. die sich aus dem Thermalwasser abscheiden und aus kohlensaurem Kalk und Magnesia nebst Spuren von Eisenoxyd bestehen, so dass sie zu Ueberschlägen benutzt werden können. Auf Kymolos tauchen die Leute Tücher in das Thermalwasser und legen sie auf die leidenden Theile des Körpers, was sehr heilsam bei scrophulösen Geschwülsten und Drüsen-Verhärtungen (Chelonia der Griechen) sein soll. Dass diese Erfahrung dem reichen Jodgehalte des Wassers zuzuscheiben sein dürste. ist wohl keinem Zweifel unterworfen. 46 Unzen Wasser enthalten: 32 Gr. Chlornatrium, 2 Gr. Chlormagnesium, 4,500 Chlorcalcium, 8,300 schwefelsaures Natron, 2,350 schwefelsaure Bittererde, 0,970 Jodnatrium, ½ C. Z. 'kohlensaures Gas, 1 C. Z. Schwefelwasserstoffgas.

Eine zweite Therme findet sich zwei Stunden von der Stadt Cymoli, an einer Stelle, die man Prassa nennt.

Auf einer sehr ausgedehnten Strecke Landes entsprudeln mehrere Thermen, die sich zu einem kleinen Strome vereinigen, der sich in ein Bassin ergiesst, das den Leuten zum Bade dient. Dieses sind Halothermen, besitzen einen sehr salzigen Geschmack, sind geruchlos und haben eine Temperatur von 46° R. Man schreibt denselben grosse Heilkräste gegen Milz- und Leberleiden zu, weshalb alle an Hypertrophia splenis leidende Insulaner aus Syphnos. Milos etc. zu diesen Thermen eilen. 46 Unzen des Wassers zur Trockne abgedampft, hinterliessen 36 Gr. festen Rückstand; in diesem fanden sich: salzsaures Natron 20. salzsaure Magnesia 3, salzsaure Kalkerde 1, hydrobromsaure Magnesia. Jodnatrium. schwefelsaures Natron 5. schwefels. Magnesia 2, schwefels. Kalkerde 1, schwefels. Magnesia 2, kohlensaurer Kalk 4 Gran. Ein Glas dieses Wassers nüchtern getrunken, soll 2-3 Stühle bewirken, und wird es deshalb von den Cymolioten Drastyrion Katharsion genannt.

# 3) Ueber eine Heilquelle auf der Insel Imbros.

Von einem mir befreundeten Bewohner der kleinen Insel Imbros im Aegäischen Meere, den Ufern von Thracien gegenüber, hatte ich einige Flaschen mit Mineralwasser zur Untersuchung erhalten, worüber ich mir einige Worte anzuführen erlaube. Die Insel Imbros war in dem hellenischen Zeitalter wegen der Verehrung der Kahiren. dieser geheimnissvollen Gottheiten, die zuerst von den Pelasgiern auf Samothrace eingeführt wurde, sehr berühmt. Auch wurden bier dem Hermes zu Ehren jährlich Feste gehalten. Nur eine bedeutende Stadt, ebenfalls Imbros genannt, und einige unbedeutende Ortschaften finden sich auf diesem kleinen, kaum von 3000 Menschen bewohnten In der Nähe der Stadt befindet sich eine Therme, die intermittirend genaant werden kann, indem dieselbe mitunter sehr stark und dann wieder ganz unbedeutend fliesst. Da keine Einrichtungen existiren, um sie zum Baden benutzen zu können, so sliesst dieselbe in das nahe Meer aus. Es ist eine Theiotherme und wird gegen die verschiedensten Krankheiten mit Nutzen gebraucht. Die zu der Quelle ihre Zuslucht nehmenden Kranken bauen sich in der Nähe Hütten aus Myrthen-, Oleander- und Platanenzweigen, graben Löcher in den Boden und leiten das Wasser hinein, um sich darin zu baden. Solcher Vorrichtungen sollen sich viele in der Nähe der Thermen finden. Auf der westlichen Seite der Insel soll sich auch eine Kalk-Heilquelle befinden, deren Wasser absührende Eigenschaften besitzt und deshalb Tsirloneri (d. i. Wasser, welches sehr slüssige Ausleerungen bewirkt) genannt wird. Die Imbrioten gehen im Frühjahr zu dieser Quelle und trinken das Wasser, bis sie die gewünschte Wirkung davon verspüren.

Diese Tsirloneria, deren es im Orient sehr viele giebt, namentlich in der Nähe des Meeres, oftmals kaum 3 bis 4 Schritte vom Ufer desselben entfernt, ja selbst an seichten Stellen aus dem Meeresboden emporsprudeln, sind Glaubersalzquellen mit einem geringen Gehalt von Chlornatrium, jedoch ganz von dem Meerwasser verschieden, sowohl in Hinsicht ihrer physischen Eigenschaften, wie Geschmack, spec. Gewicht etc., als auch namentlich ihrer chemischen Zusammensetzung.

# 4) Ueber die Ebbe und Fluth auf Negroponte.

Rine der merkwürdigsten Naturerscheinungen, die jeden nach Euböa Kommenden mit Staunen erfüllt, ist die Ebbe und Fluth in dieser berühmten Meerenge. Das Wasser sürzt mit Ungestüm vom Archipel her, wächst bis auf eine Höhe von 4-5 Fuss an und fliesst dann, einem heftigen Strome gleich, von N.O. nach S.W., und nun ist es den Schiffern möglich, mit ihren Fahrzeugen unter der Brücke mit Blitzesschnelle durchzukommen. Diese Strömung dauert 4 Stunden, allmälig nimmt die Fluth ab, es tritt für einige Augenblicke ein Stillstand ein und mit einem Male beginnt die Strömung von S.W. nach N.O., ebenfalls 4 Stunden andauernd, so dass diese wunderbare Erscheinung 6 mal während 24 Stunden zu bemerken ist. Hierauf haben jedoch die Mondphasen bedeu-

tanden Binfluss; denn in den ersten sechs Tagen des Moneta findet eine recelmissige Ebbe und Fluth statt, ac auch vom 44ten bis 20sten und die drei letzten Tage: an allen andern Tagen ist sie jedoch so unregelmässig. dass oft 40 his 44 Weehsel in 24 Stunden eintreten. Ueber diese Erscheinung und Versuche, dieselbe zu erklären. finden sich Remerkungen bei Scrophani, Strabo, Plinius, Suidas. Antiphilos. Pomponius, Mela. Selbst Aristoteles. welcher diese wunderbare und nach meiner Meinung unerklärliche Erscheinung zu erklären versuchte, wurde in Chalkis darüber krank und starb aus Gram über seine misslungenen Versuche. Auch Seneca und Livius hatten verschiedene Meinungen aufgestellt und sich darüber gestritten, und wahrscheinlich werden noch Hunderte von Gelehrten sich vergeblich über die Ursache dieser Naturerscheinung abmühen, die es verdient, von jedem Reisenden, der die klassischen Gegenden Griechenlands besucht, in Augenschein genommen zu werden.

# Veber die in Griechenland und in Kleinasien vorkommenden Reptilien;

#### von Landerer.

Die wenn auch mangelhaften Forschungen über die im Oriente vorkommenden Reptilien erlaube ich mir hiermit Freunden und Collegen, die sich mit diesem Zweige der Zoologie beschäftigen, mitzutheilen, und hoffe sie mit der Zeit vervollständigen zu können.

Reptilia squamata. Chelenii, Familie Chersinae. Aus dieser Gattung findet sich: Testudo graeca. Sie kommt häufig auf kleinen Hügeln und an sehr thonigen und sandigen Plätzen, unter kleinem Gesträuche und im Meeressende vor, sehr selten dagegen auf hohen Bergen, z. R. dem Taygetes, dem Delphi und Parnass. Man bringt sie in die Häuser, um Flöhe, Fliegen und anderes Ungeziefer

zu vertilgen. Man findet, wiewohl nur sulten, Schildkröten bis zu der Grösse von 4 Pass und für einige Krumer kann man ein sehr schönes Exemplar an sich bringen. In Griechenland bleiben sie ganz unberücksichtigt, die man ans den Rücken- und Brustschildern nichts verfertigt; nur selten kocht man aus dem Fleische Suppun oder Gallerte für Kranke. In den hellenischen Zeiten war Schildpatt, das man Chelyon naante, sehr beliebt, und die Toreuten (Ciseleure) verstanden dasselbe an Statuen und Gerüthen mit Gold zu verbinden und als Verzierungen zu benutzen.

Aus der Pamilie Emydae findet sich Emys tutaria und E. europaea, und zwar sehr häufig an kleinen Bächen und stehenden Wässern. Sie lauern unter dem Gesträuche und stürzen sieh bei Ankunft eines Menschen mit Bhitzesschnelle ins Wasser, so dass man ihrer sehr sehwer habhaft werden kann. Am Copais-See, in Böotien und anch an den Thermopylen findet man Exemplare von 4½ Fuss Höhe. Sie werden gar nicht benutzt und von dem gemeinen Volke für giftig gehalten.

Trionya aegyptiacus. Diese Schildkröte, die in Aegypten 2—3 Fuss gross wird, ist sehr nützlich, indem sie sich unter dem Nilschlamm vergräbt, wo sie den ganz kleinen, eben ausgekrochenen Krokodilen auflauert und Tausende davon vertilgt. Auch alte Krokodile, die jedoch diesen ihren Feind kennen, werden ihnen zur Beute. Die Aegypter schätzen sie deshalb sehr und haben das Tödten derselben verboten.

Aus der Familie Chelonae soll sich in Rumelien und im Hafen von Prevesa Chelonia Caretta finden, deren Schildplatten, die man nach der Fäulniss findet, gesammelt und ausgeführt werden.

Aus der Ordnung der Saurier und der Familie der Panzereidechsen (Loricatae) erwähne ich des Krokodiles, das sich in Aegypten in Unzahl findet, deren durch Fäulniss derselben entstehende Effluvien die Ursäche der Pest und Cholera sein sollen. Schon in der Entfernung von 1 Meile verräth sich die Gegenwart eines in Fäulniss bei findlichen Thieres durch den schrecklichsten Gestank. Der

Monitor milotious, der sich auf den Denkmälern der alten Aegypter abgehildet findet und die Eier der Krokodile frisst, so wie auch das lehneumen Herpestes, sind die Hauptfeinde dieses Riesenthieres. Charadrias aegyptiacus reinigt das Zehnfleisch des Krokodils, sehald as ans Landkommt, von den anhängenden lasesten und Süsswasser-Conchylien. Es legt gegen 200 Eier von der Grösse der Gänse-Eier, und vergräbt sie in den Sand; die ärmeren Beduinen essen dieselben und sollen sie sehr schmackhaft finden.

Aus der Familie der Lacertae kommen vor: Lacerta occellata, L. viridis, L. agilis, L. Moreatica (wegen ihres häufigen Vorkommens in Morea so genannt), L. Merremii und L. olivacea besonders auf den Inseln des Archipels, und L. Schreibersii, die namentlich auf Corfu und Cephalonia vorkommen soll.

Aus der Familie der Vermilinguia kommt als Seltenheit durch Reisende aus Aegypten das Chamaeleon africanus nach Griechenland. Ich hatte vor einigen Jahren selbst ein solches Thier daher erhalten und mit Verwunderung beobachtet, das dieses kleine harmlose Thierchen, das man auch zum Fangen der Fliegen benutzen kann, oft in einigen Minuten 3-4 Mal die Farben wechselt. Dieser Farbenwechsel soll von der Vermischung zweier unter der Haut liegenden Pigmentschiehten herrühren, die durch den Einfluss des Lichtes, der Wärme. durch Affecte und andere Einflüsse bewirkt wird. Ebenfalls merkwürdig ist die Eigenschaft dieses Thieres, sich dergestalt aufzublähen, dass es fast durchsichtig erscheint, so wie, dass es jedes Auge unabhängig von dem andern bewegen kann. Auch die Absonderung der Excremente ist interessant; dieselben treten flüssig aus der Cloake und erhärten in demselben Augenblicke, wo sie mit det Luft in Berührung treten. Ich fand letztere bestehend aus Harnsäure mit wenigen organischen Stoffen.

Stellio vulgaris s. Lacerta stellio. Dieses Thier findet sich besonders in Aegypten und wird von den Arabera Hardun genannt. auch mitunter in Griechenland; man

sieht es häufig in den Spalten der Pyramiden. Die Excremente dieser Eidechse, Stercus Lacertae oder Cordyles, wurden früher als Schminke benutzt.

Ptyodactylus, wahrscheinlich so genannt von zuen und Schwolee, Finger, indem sich aus den Zehenfalten dieser Thiere ein scharfer klebriger Saft absondert, mit dem sie sieh an Mauern und Wänden festhalten. Lacerta Gekko oder Ptyodactylus lobatus, vorzüglich in Aegypten vorkommend, wird von den Arabern Abu Burs (d. i. Vater der Lepra) genannt, weil die mit dem Gifte dieser Thiere inficirten Nahrungsmittel durch ihren Genuss den Aussatzerzeugen sollen.

Platydactylus murorum. Findet sich in Löchern unter Staub und Schmutz, vorzüglich gern unter den Dächern der Häuser.

Scincus oder Lacerta Scincus. Dieses Thier wurde früher als Aphrodisiacum aus Aegypten gebracht. Es wird im Oriente noch sehr hänfig zur Bereitung von Norven und die Zeugungsorgane stärkenden Scherbets, Mantsans und Meheme verwendet, und man findet theils das Thier selbst einbalsamirt und zwischen den verschiedensten aromatischen Kräutern in Blechbüchsen eingepackt auf den Misin-Bazars in Constantinopel, theils als die genannten verschiedenen Präparate. Scincus occellatus soll sich auf einigen Inseln und auch im Pelaponnes finden, wird jedoch weder beachtet, noch gefangen.

Anguis fragitie gehört zu den höchst seltenen Thieren und kommt in der Nähe von Lamia und den Thermopylen, häufiger jedoch in Kleinasien vor.

Was die im Oriente sehr gefürchteten Schlängen betrifft, die vom Volke Fidia (von Ophides) genannt werden, so finden sich einige, die in der That sehr giftig sind. Jedes Jahr kommen hinreichend Fälle vor, dass Leute, namentlich Hirten, gebissen werden, in Folge dessen sich oftmals sehr bedenkliche und lebensgefährliche Symptome einstellen und in vielen Fällen unter den hestigsten Schmerzen der Tod eintritt. Es giebt deshalb sehr viele Mittel gegen Schlangenbies, die man Ophidochorton, Ophidoriza u. s. w. nennt.

Aus der Familie der Colubrini finden sich: C. Accerlapii, die berühmte Schlange von Epidaurus. Sie lebt in allen Theilen Griechenlands, erreicht eine Länge von 4 bis 6 Fuss und scheint sehr giftig zu sein. Von ihr werden jährlich eine Mange Menschen gebissen.

Tropidonotus natrix. Kommt in sumpfigen Gegenden, am Copais-See, in den Thermopylen und auch im Peloponnes vor.

Aus der Familie Suspecta finden sich auf den türkischen Inseln, namentlich auf Candia und Cypern: Colapeltis leopardinus und C. Monspessulanus. Von diesen beiden sollen die meisten Hirten gebissen werden, indem sie sich unter kleinen Gesträuchen von Passerina hirsuta, Poterium spinosum etc. versteckt halten; die Hirten nennen dieselben wegen ihrer vielen Flecken Phidi bardaloton.

Diese Schlange wurde von den Alten Naia Haie. als ägyptische Aspis oder Schlange der Kleopatra beschrieben, weil Kleopatra sich mit derselben vergistet haben soll. Sie kommt im Oriente, vorzüglich in Aegypten sehr bäufig vor und wird von den herumziehenden Gauklern benutzt, die sie in den Mand nehmen, in den Sack schieben und auf die blosse Haut binden, angebend, dass sie sich durch irgend ein Ophidochorton gegen den Biss derselben gesichert haben, um auf diese Weise ihre Geheimmittel gegen Schlangenbiss an den Mann zu bringen, ein Gemisch von vegetabilischem Pulver, das sie um 30 Paras die halbe Unze verkaufen. Auch versetzen sie durch einen Druck am Nacken die Schlange in eine Art Starrkrampf, so dass sie steif gleich einem Stock wird. Ich selbst sah in Smyrna einen solchen Ophidodamasten, der zwei solcher Schlangen wie Stöcke in den Händen hielt. und die Kinder, die ihn umzingelten, damit auf die Köpfe schlug. Galen führt an, dass man diese Schlange in Aegypten gebrauchte, wenn es sich darum handelte, einen Verbrecher schnell umzubringen.

Vipera ammedytes, V. illyrica. Findet sich sehr häufig in Griechenland und ist sehr gefürchtet, da ihr Biss

sehr giftig ist. Man nennt dieselbe wegen ihrer dem Blitz ähnlichen Hautfarbung Astrakie.

Cerastes Cornutus s. Coluber Gerastes kemmt sehr selten vor. Ich fand sie auf Spezzia und ein anderes Exemplar erhielt ich aus Theben. Ist sehr interessant wegen ihrer hornartigen Hervorragungen. Sie ist auch in Aegypten und Arabien zu Hause, wo man sie oft auf Denkmälern abgebildet sieht. In Griechenland erzählt man sich von dieser gehörnten Schlange sehr viel Ungereimtes.

Aus der Abtheilung Reptila nuda und der Ordnung Batrachia findet sich sehr selten der Laubfrosch, Hyla und Rana esculenta, die man jedoch nicht isst, wie bei uns, indem die orthodoxe Kirche den Genuss solcher unreinen Thiere, wie man dieselben nennt, verboten hat.

Desto häufiger findet sich die Bufo s. Rana vulgaris, die von den Griechen für giftig gehalten wird, und in der That bringt auch der aus den grossen Drüsen des Thieres ausschwitzende Saft, wenn man dasselbe in der Hand hält, unter Umständen eine exanthematische Wirkung hervor.

Aus der Familie der Anguinea soll sich in einigen Theilen des Peloponnes, auch in Theben am Copais-See Coccilia lumbricoidea finden.

#### III. Monatsbericht.

Chemische Untersuchung der Mineralquellen zu Krankenheil bei Tölz in Oberbayeru.

Dieselben wurden von Prof. Fresenius im Auftrage des Besitzers untersucht und der Gang der Untersuchungen sowohl, wie auch die Berechnungen der Resultate in dem Journ. für prakt. Chemie sehr ausführlich mitgetheilt. Wir beschränken uns darauf, die Resultate anzuführen, und verweisen im Uebrigen auf die Abhandlung selbst:

Die Quellen kommen am Nordostabhange des Blomberges, 3 Stunden von Tölz entfernt, in einer Höhe von 2452 Fuss über der Meeresfläche vor. Von den vier Quellen, welche Fresenius gezeigt wurden, sind nur zwei gefasst, deren eine Jod-Soda-Schweselquelle oder Bernhardsquelle genannt wird, die andere Jod-Sodaquelle oder Johann-Georgenquelle.

## I. Die Jod-Soda-Schwefel- oder Bernhardsquelle.

Das Wasser erscheint vollkommen klar, nur wenige Flocken lassen sich darin erkennen; es perlt beim Ausgiessen nicht, doch beschlagen sich die Wände des Glases bald mit kleinen Gasblasen. Es schmeckt weich, stark nach Schwefelwasserstoff und zeigt auch den Geruch dieses Gases sehr bemerklich. Beim Stehen an der Luft trübt es sich nicht; es fühlt sich weich an, wie etwas kohlensaures Alkali enthaltendes Wasser.

Die Temperatur betrug 7,5° C. bei 45° C. Temperatur der Luft. Das spec. Gewicht war bei 23° C. 4,0007245.

Das frisch von der Quelle genommene Wasser entfärbte Jodamylumlösung sogleich, liess schwach blaue Lackmustinctur unverändert, färbte schwach roth-violette blau-violett und gab mit salpetersaurem Silberoxyd einen starken gelblichen Niederschlag, welcher sich in Ammoniak fast ganz löste; die Lösung blieb durch Schwefelsilber bräunlich getrübt. Gerbsäure und Gallussäure bewirkten keine sichtbare Veränderung.

#### 302 Chem. Untersuchung der Mineralquellen zu Krankenheil.

Das Resultat der Analyse ergab nun folgende Zusammensetzung:

a) In wägbarer Menge vorhandene Bestandtheile.

| , ,                 |                        | n Im Pfund<br>Th. 7680 G |           |
|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------|
| Schwefelsaures Kali | <b>0,0</b> 0           | 9684 0,0743              | 173       |
|                     |                        | <b>513</b> 8 0,0393      | 83        |
| Chlornatrium        | 0,29                   | 6608 <b>2,2</b> 779      | 49        |
| Jodnatrium          | 0,00                   | 1597 0,0122              | 65        |
| Doppelt-kohlensaur  | es Natron 0,33         | 4488 2,5688              | 68        |
| , ,,                | Kalk 0.10              | 1805 <b>0,2916</b>       | 63        |
|                     | Magnesia 0,02          | 9753 0.2 <b>2</b> 85     | 03        |
|                     |                        | 0249 0,0019              | 12        |
| - "                 | Manganoxydul 0,00      | 0182 0,0013              | 97        |
| Kinselsoure Thonere | le                     |                          | 21        |
| Kieseleäate         | 0,00                   |                          | 02        |
| Summa der fes       | ten Bestandtheile 0,79 | 1346 6,0775              | 36        |
|                     |                        | 4910 0,4091              | .38       |
| Schwefelwasserstoff |                        | 176 <b>2</b> 0,0135      | <b>82</b> |
|                     | 0.80                   | 7318 6,2002              | 01        |

b) In unwägbarer Menge vorhandene Bestandtheile:

Bronnatrium. Borsaures Natron.

Kohlensaures Lithion.

Baryt.

" Strontian.

Phosphersaurer Kalk.

Harz.

Organische Materie anderer Art. Kohlensaures Ammonisk.

Auf Volumina berechaet, beträgt bei der Temperatur der Quelle und Normalbarometerstand:

a) die wirklich freie Kohlensäure:

In 1000 Grm. = 1 Liter Wasser 7,36 C. C. Im Pfunde = 32 C. Z. . . . . . 0,235 C. Z.

b) die sogenannte freie Kohlensäure (freie und mit Carbonaten zu Bicarbonaten verbundene):

c) der Schwefelwasserstoff:

II. Die Jod-Soda- oder Johann-Georgenquelle.

Das Wasser derselben erscheint fast klar, farblos; es schwimmen stets einzelne kleine Flöckehen darin herum,

welche sich nur langsam absetzen. Bleibt das Wasser an der Luft stehen, so nimmt es ein etwas trübes Ansehen an; beim Außbewahren in verschlossener Flasche wird es klar, die Flöckchen findet man auf dem Boden angesammelt. Beim Umschütteln erheben sie sich in Form durchsichtiger leichter Fäden, welche vegetabilischer Natur sind. Das Wasser perlt nicht beim Einfüllen in die Flasche, später setzen sich an den Wänden Gasblasen an. Es schmeckt und riecht nicht so stark nach Schweselwasserstoff, wie die Bernhardsquelle; der Geschmack ist übrigens weich. Beim Schütteln in halbgefüllter Flasche entbindet es nur wenig nach Schweselwasserstoff riechendes Gas. Es fühlt sich weich an, wie eine sehr verdünnte alkalische Flüssigkeit.

Die Temperatur der Quelle betrug bei derselben Lusttemperatur, wie oben, 7,6° C. Das spec. Gewicht war bei

 $23^{\circ}$  C. = 1,000643.

Gegen Reagentien verhielt sich das Wasser dieser Quelle wie das der ersten.

Die Zusammensetzung war folgende:

a) in wägbarer Menge vorhandene Bestandtheile:

| , ,                            | In<br>1000 Th. | Im Pfunde == 7680 Gran. |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| Schwefelsaures Kali            | 0,012287       | 0,094364                |
| " Natron                       | 0,012326       | 0,094664                |
| Chlorostrium                   | 0,234291       | 1,799355                |
| Jodnatrium                     | 0.001555       | 0.011942                |
| Doppelt-kohlensauren Natron    | 0.323301       | 2,482951                |
| " Kalk                         | 0.091566       | 0.703766                |
| " Magnesia                     | 0.029812       | 0,228956                |
| " Eisenoxydat                  | 0,000185       | 0.001491                |
| Manganoxydol                   | 0.000120       | 0,000922                |
| Kieselsaure Thonerde           | 0.002782       | 0,021366                |
| Kieselsäure                    | A,009060       | 0,069561                |
| Summa der festen Bestandtheile | 0,717225       | 5,508288                |
| Wirklich freie Kohlensaure     | 0.019578       | 0.150359                |
| Schwefelwasserstoff            |                | 0,009216                |
| Summa aller Bestandtheile      | 0,738003       | 5,667863                |

b) in unwägbarer Menge vorhandene Bestandtheile: Wie bei der Bernhardsquelle.

Auf Volumina berechnet, beträgt bei der Temperatur der Quelle und Normalbarometerstand:

a) die wirklich freie Kehlensture:

In 1000 Grm. == 1 Liter Wasser .... 10,14 C. C. Im Plande == 32 Cabřksell ...... 0,324 C. Z.

#### 304 Chem. Untersuchung der Mineralquellen zu Krankenheil.

| b) die sogenannte freie<br>(freie und mit Carbonaten zu Bio | arbonaten v | verbundene):                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| In 1 Liter Wasser                                           |             |                                                  |
|                                                             | •           |                                                  |
| c) der Schwefelwas                                          |             |                                                  |
| In 1 Liter                                                  |             | Э <b>. С.</b><br>Э. <b>Z.</b>                    |
| III. Vergleichende Uebersicht                               |             | Quellen.                                         |
| Ве                                                          |             | h. Geor <b>gen-</b>                              |
|                                                             | Quelle.     | Quelle.                                          |
| Ergiebigkeit in der Minute in Litern                        | 1,498       | 1,0165                                           |
| Temperatur                                                  |             | 7,6° C.                                          |
| Specifisches Gewicht bei 23°C                               | •           | 1,000643                                         |
| Gehalt in Granen im Pfunde = 7680 Gran                      | n:          |                                                  |
| Schwefelsaures Kali                                         | 0,074373    | 0;094364                                         |
| " Natron                                                    | 0,039383    | 0,094664                                         |
| Chlormatrium                                                | 2,277949    | 1,799355                                         |
| Jodnatrium                                                  | 0,012265    | 0,011942                                         |
| Doppelt-kohlensaures Natron                                 | 2,568868    | 2,482951                                         |
| " Kalk                                                      |             | 0,702766                                         |
| " Magnesia                                                  | 0,228503    | 0,228956                                         |
| " Eisenoxydul                                               |             | 0,001421                                         |
| " Manganoxydul                                              | 0,001397    | 0,000922                                         |
| Kieselsaure Thonerde                                        | -,          | 0,021366                                         |
| Kieselsäure                                                 | 0,075402    | 0,069581                                         |
| Summa der festen Bestandtheile                              | 6,077536    | 5,508288                                         |
| Freie Kohlensäure                                           | 0,109133    | 0,150359                                         |
| Schwefelwasserstoff                                         | 0,013532    | 0,009216                                         |
| Borsaures Natron                                            | geringe I   |                                                  |
| Brompatrium                                                 | Spur        |                                                  |
| Doppelt-kohlensaures Lithion                                | id.         |                                                  |
| " Baryt                                                     | id.         |                                                  |
| Strontian                                                   | id.         | ,                                                |
| Phosphorsaurer Kalk                                         | id.         |                                                  |
| Harz                                                        | id.         | •                                                |
| Organische Materien anderer Art<br>Kohlensaures Ammonium    | ið.<br>id.  |                                                  |
|                                                             |             | <del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del> |
| Summa aller Bestandtheile                                   | 6,200201    | <b>5,667863.</b>                                 |

Summa aller Bestandtheile . . . . 6,200201 5,667865 (Journ. für prakt. Chem. Bd. 57. p. 156.)

Die Resultate dieser beiden Analysen sind sämmtlich auf sechszifferige Decimalstellen berechnet, ohne deshalb eine grössere Genauigkeit geben zu können. Die durch die Analyse selbst erhaltenen Zahlen können hochstens die vierte Decimalstelle erreichen, alle andern sind nur berechnete und müssen danach beurtheilt werden. Was die hier angegebenen spec. Gewichte der beiden Quellen mit 6 und 7 Decimalstellen anbetrifft, so ware wohl darüber dies, Archiv, Bd. 74. p. 267 sqq. zu vergleichen. R.

#### Schwefelsaure Salze als Düngmittel für Esparsette und Klee.

Isidor Pierre, Professor an der Facultät der Wissenschaften zu Caen, stellte in den Jahren 1849 und 1850 Versuche an über die Wirkungen des rohen und des gebrannten Gypses, beide entweder allein, oder mit Kochsalz in verschiedenen Verhältnissen gemengt, des Glaubersalzes und des schwefelsauren Ammoniaks auf Esparsette (sainfoin, Onobrychis sativa Lam) und Klee (trèfle, trifolium pratense L.).

Jedes einzelné Versuchsfeld hatte einen Flächeninhalt von 50 Quadratmetern; dieselben Felder dienten beide Jahre hintereinander zu den Versuchen und die Esparsette

stand im zweiten und dritten Jahre.

Der angewandte rohe Gyps wurde bei der Analyse zusammengesetzt gefunden aus 32,25 Proc. Kalk, 46,07 Proc. Schwefelsaure und 21,68 Proc. Wasser und Spuren von Kieselsand.

Der gebrannte Gyps enthielt 37,04 Proc. Kalk, 52,92 Proc. Schwefelsaure und 10,04 Proc. Wasser nebst Spuren

von Kieselsand.

Das Glaubersalz enthielt 19,90 Proc. Natron, 25,74 Proc. Schwefelsäure und 54.39 Proc. Wasser nebst Spuren von Unreinigkeiten.

Das gewässerte schwefelsaure Ammoniak bestand aus 25,51 Proc. Ammoniak, 60,03 Proc. Schwefelsäure, 13,51 Proc.

Wasser und 0,95 Proc. Unreinigkeiten.

Aus diesen Zahlenresultaten ergiebt sich, dass folgende Menge der Düngesalze gleiche Quantitäten von Schwefelsäure oder auch von Schwesel enthielten: 200 Kilogrm. Glaubersalz, 85,7 Kilogrm. schwefelsaures Ammoniak, 112 Kilogrm. roher Gyps und 97 Kilogrm. gebrannter Gyps. In diesen Verhältnissen wurden sie auch bei der Düngung angewendet.

Die Resultate von Pierre's Versuchen sind folgende:

4) Im Jahre 1850 wurden auf den ungedüngten Stellen 7402, 8107 und 9658 Kilogrm. trockne Esparsette auf A Hectare geerntet. Auf den mit gebranntem Gyps ge-düngten Feldern 8989 Kilogrm; auf den mit ungebranntem Gyps bestreuten Feldern 10434 Kilogrm.; auf den mit ungebranntem Gyps und Kochsalz gedüngten Feldern 8248,

- 9274 und 9306 Kilogrm.; auf den mit gebranntem Gyps und Kochsalz 8566, 9658 und 40927 Kilogrm; auf den mit schwefelsaurem Ammoniak 8395, 8566, 9870, 40222 und 9553 Kilogrm. (die Versuchsfelder hatten in derselben Reihenfolge auf 4 Hectare 24,4 42,8 64,2 85,7 407 Kilogrm. schwefelsaures Ammoniak enthalten); auf den mit Glaubersalz 8443, 8354, 8674, 8707 und 9553 Kilogrm. trockne Esparsette (die Felder hatten in derselben Reihenfolge 50 400 450 200 und 250 Kilogrm. Glaubersalz auf 4 Hectare bekommen).
- 2) Der rohe (ungebrannte) Gyps übte bei gleichen Dosen eine günstigere Wirkung auf die Esparsette aus, als der gebrannte Gyps. Im Jahre 1849 waren beide Sorten Gyps in der Dosis von 267 Kilogrm. auf 1 Hectare angewendet worden; im Jahre 1850 hingegen in der Dosis von 400 Kilogrm auf 1 Hectare. Bei beiden Versuchsreihen waren die Witterungsverhältnisse verschieden, bei der letzten Versuchsreihe war die Esparsette ein Jahr älter geworden, allein das Resultat war im Allgemeinen dasselbe: ungebrannter Gyps düngt besser als gebrannter.
- 3) Die Gemenge aus gebranntem Gyps und Kochsalz wirkten merklich günstiger auf die Esparsette, als die Gemenge aus ungebranntem Gyps und Kochsalz. Dasselbe Resultat hatte sich beide Jahre ergeben. (Es waren auf 4 Hectare angewendet worden, a) 494 Kilogrm. gebrannter Gyps und 48 Kilogrm. Kochsalz, b) 494 Kilogrm. gebrannter Gyps und 96 Kilogrm. Kochsalz, c) 97 Kilogrm. gebrannter Gyps und 96 Kilogrm. Kochsalz; sodann a) 224 Kilogrm. roher Gyps und 48 Kilogrm. Kochsalz, b) 224 Kilogrm. roher Gyps und 96 Kilogrm. Kochsalz, c) 412 Kilogrm. roher Gyps und 96 Kilogrm. Kochsalz. Das günstigste Verhältniss zeigte 97 Kilogrm. gebrannter Gyps und 96 Kilogrm. Kochsalz, nämlich 40927 Kilogrm. trockne Esparsette auf 4 Hectare.)
- 4) Das Glaubersalz gab 1849 und 1850 sehr gute Resultate bei der Esparsette. Die Wirkung steigerte sich in dem Maasse, als die Dosis des Glaubersalzes beträchtlicher wurde und zwar bei Dosen von 50—250 Kilogrm. desselben auf 1 Hectare. Die theoretisch vortheilhafteste Dosis des Glaubersalzes schien mit 250 Kilogrm. pro Hectare noch nicht überschritten zu sein.
- 5) Das schwefelsaure Ammoniak gab ebenfalls ausgezeichnete Resultate; wie beim Glaubersalz stieg mit der Dosis der Ertrag der Ernte, wenigstens von 21.4 bis zu 85,7 Kilogrm. schwefelsaures Ammoniak auf 4 Hectare.

6) Bei Vergleichung der Resultate, welche bei Anwendung von Glaubersalz und schwefelsaurem Ammoniak erhalten wurden, ergiebt sich das merkwurdige Resultat, dass bei Dosen beider Salze, welche gleiche Gewichtsmengen von Schwefelsaure enthalten, das schwefelsaure Ammoniak einen günstigeren Einfluss auf den Ertrag an Esparsette ausübte, als das Glaubersalz. Dieselbe Thatsache fanden Isidor Pierre und de Muflet bei früheren Versuchen mit Kopfklee (trèfle). Es scheint daraus zu folgen:

a) dass die Basen der beiden schwefelsauren Salze
 bei der Düngung der Esparsette und des Klees eine thätige

Rolle spielen; und

b) dass das Ammoniak viel kräftiger wirke, als eine äquivalente Menge von Natron (H·NO, SO<sup>3</sup> = 26 Gewth. Ammoniumoxyd + 40 Gewth. Schwefelsäure = 66 Gewth. schwefelsaures Ammoniumoxyd wirken kräftiger, als NaO, SO<sup>3</sup> + 40 HO = 31 Gewth. Natron = 40 Gewth. Schwefelsäure + 90 Gewth. Wasser = 464 Gewth. Glaubersalz).

7) Bei Vergleichung der Wirkungen des schwefelsauren Ammoniaks mit denen des Gypses nebst Kochsalz findet man, dass das Ammoniak ebenfalls eine günstigere Wirkung auf den Ertrag an Esparsette ausübte, als eine äquivalente Menge von Kalk, welche, mit gleicher Menge Schwefelsäure verbunden, im rohen oder gebrannten Gyps in Verein mit Kochsalz zur Düngung benutzt wurde.

Es scheint also auch bei Düngungsversuchen von grosser Wichtigkeit zu sein, die verschiedenen Düngesalze unter sonst gleichen Umständen im Verhältnisse ihrer chemischen Aequivalente anzuwenden. (Ann. de Chim. et de Phys. 3 Sér. T. 36. p. 61—70.)

H. Ludwig.

# Trennung der Thonerde von Chromoxyd.

Dexter, der von den bisherigen Methoden nur unvolkommene Resultate erhielt, giebt folgendes Verfahren, um eine vollkommene Trennung des Chromoxyds von der Thonerde zu bewirken. Die Oxyde werden auf die gewöhnliche Weise mit der doppelten Menge salpetersauren Kalis und der vierfachen von kohlensaurem Natron geschmolzen; die geschmolzene Masse wird mit chlorsaurem Kali und Salzsäure, unter stetem Zusetzen von chlorsaurem Kali, bis es anfängt dick zu werden, gekocht. Sodann wird die Masse in Wasser gelöst und mit Ammoniak die Thonerde gefällt und die entstandene Chromsäure auf gewöhn-

liche Weise getrennt. Die Thonerde war vollkommen frei von Chromoxyd. (Poggd. Annal. 1853. No. 5. 142—143.)

Mr.

## Neues Verfahren, das Eisen magnetisch zu machen.

Nicht magnetisches Eisenblech von 4-5 Linien Dicke und 30-40 Zoll ins Gevierte wurde an der einen Seite durch Druck gelocht und zeigte sich sofort magnetisch, auf der gelochten Seite den Süd-, auf der entgegengesetzten den Nordpol; wurde nun die entgegengesetzte Seite auch gelocht, so erlangte die zu dieser in einem rechten Winkel stehende Umfangsseite den Nord-, und die dieser gegenüberstehende den Südpol; bei Lochung von drei Seiten geht die magnetische Polarität in die Diagonale über; werden alle vier Seiten gelocht, so zeigt die Tafel keine Spur mehr von Magnetismus.

Eine 6 Zoll lange, ½ Zoll breite nicht magnetische Uhrfeder wurde in ihrem Schwerpuncte an einem Faden aufgehängt und blieb so in jeder ihr gegebenen Richtung ruhig stehen. Wird aber eine Bleikugel durch einen gewöhnlichen Kugelstutzer einige Zoll unter der hangenden Uhrfeder und zu dieser parallel aus beliebiger Entfernung abgeschossen, so wird die Uhrfeder augenblicklich magnetisch inclinirend, stellt sich in den magnetischen Meridian und verliert in Folge der Inclination ihr Gleichgewicht. (K. Kohn in der Ztschr. des östr. Ing.- Ver. 1853. — Polyt. Centrbl. 1853. No. 10. p. 635.)

## Verwendung des schwefelsauren Bleioxyds zur Darstellung von Bleiweiss.

Man bringt nach Chenot das schwefelsaure Bleioxyd, welches durch Rösten von Bleiglanz oder als Nebenproduct gewonnen worden ist, mit fein zertheiltem Eisen oder Zink in angesäuertem Wasser in der Wärme in Berührung. Nach einiger Zeit, bei grössern Mengen in 44 Tagen, ist die Reduction bewirkt, man wäscht nun mit Wasser den Eisen- oder Zinkvitriol aus und setzt das schwammige Blei auf Hürden in 4—2 Centimeter dicken Schichten der feuchten Luft aus; nach 2—4 Wochen ist das ganze Blei in ein vorzügliches Bleiweiss umgewandelt. Auch Chlorblei lässt sich auf diese Weise zu Bleiweiss verarbeiten (Compt. rend. T. 26. — Polyt. Centrbl. 1853. No. 10. p. 637 u. 638.)

# Ueber die Anwendung des Eisenvitriols zur Desinfection des Düngers.

In den Annal. agronom. T. II. 1851 erklärt Herr Ch. Calloud die Anwendung des Eisenvitriols als Desinfectionsmittel des Düngers für nachtheilig, weil durch denselben alle phosphorsauren Salze des Düngers in phosphorsaures Eisenoxyd verwandelt würden. ein Salz, unlöslich in reinem, kohlensäurehaltigem und essigsäurehaltigem Wasser, d. h. in Flüssigkeiten, welche vorzugsweise die Auflösung der den Pflanzen nöthigen Stoffe besorgen. Um diesen für die Praxis wichtigen Punct aufzuklären, stellte Isidor Pierre Versuche über die Löslichkeit des phosphorsauren Eisenoxyds und des phosphorsauren Eisenoxyduls an, desgleichen über die Zersetzung dieser Salze durch Schwefelwasserstoffgas und Schwefelwasserstoff-Ammoniak.

Er fand 1) Wasser, mit Kohlensauregas gesättigt, kann 1/1000 seines Gewichts phosphorsaures Eisenoxydul auflösen.

2) Wasser, welches weniger als ½500 seines Gewichts concentrirte Essigsaure des Handels enthalt, dabei mit Kohlensauregas gesättigt ist, löst ½560 seines Gewichts

phosphorsaures Eisenoxydul auf.

3) Die Gegenwart des neutralen essigsauren Ammoniaks vermindert die Löslichkeit des phosphorsauren Eisenoxyduls im kohlensäurehaltigen Wasser bedeutend; denn in einem mit Kohlensäure gesättigten Wasser, welches nur 9 Proc. einer gesättigten Lösung von neutralem essigsaurem Ammoniak enthielt, löste sich nur 1/1666 phosphorsaures Eisenoxydul.

4) Wasser, welches etwa ein gleiches Volum Kohlensäuregas enthält, löst etwa 1/12500 seines Gewichts phosphorsaures Eisenoxyd auf, wenn letzteres im frisch gefallten

Zustande damit in Berührung kommt.

5) Wie bekannt, reduciren faulende organische Substanzen die schwefelsauren Salze der Alkalien und Erdalkalien und bilden Schwefelmetalle, welche durch kohlensäurehaltiges Wasser in doppelt - kohlensaure Salze und Schwefelwasserstoffgas zerlegt werden. Trifft dieses mit dem bei der Fäulniss gebildeten Ammoniak zusammen, so bildet sich Schwefelwasserstoff-Ammoniak. Durch Einwirkung des letzteren auf das phosphorsaure Eisenoxydul und phosphorsaure Eisenoxyd entsteht Schwefeleisen und leicht lösliches phosphorsaures Ammoniak. Durch Einwirkung des Schwefelwasserstoffgases auf frisch gefälltes

phosphorsaures Eisenoxyd geht letzteres in phosphorsaures Eisenoxydul über, welches letztere leichter in kohlensaurem Wasser löslich ist, als das Salz, woraus es entstand.

Aus dieser Thatsache geht hervor, dass bei Auwendung von Eisenvitriol als Düngemittel die Furcht vor einer ganzlichen Entfernung der Phosphorsäure aus den wässerigen Lösungen, welche den Pflanzen die Nahrung zuführen, eine ungegründete ist; denn die obgleich geringe Löslichkeit des phosphorsauren Eisenoxyds, seine Umwandlung in leichter lösliches phosphorsaures Eisenoxydul und seine Zersetzung durch Schwefelwasserstoff-Ammoniak des Düngers in leicht lösliches phosphorsaures Ammoniak reichen aus, um die Pflanzen mit der nöthigen Menge Phosphorsäure zu versorgen. Doch ist diese Frage nur vom theoretischen Gesichtspuncte aus gelöst; es ist an den Praktikern, die praktische Seite näher zu erforschen. (Annat. de Chim. et de Phys. T. 36. p. 70—79.)

#### Bestimmung des Eisenoxyduls nach der Volummethode.

Nachfolgende Methode von Ch. Oppermann ist auf die Eigenschaft des Chlors gegründet, 2 At. Eisenoxydul in 1 At. Eisenoxyd umzuwandeln, und auf die schwefelsaure Indiglösung erst nach der vollständigen Oxydation des Eisens zu wirken.

Hat man ein Gemenge der beiden Oxyde des Bisens, so löst man sie, nachdem man zuvor ihr Gewicht bestimmt hat, in Schwefelsäure oder Chlorwasserstoffsäure und färbt sie mit schwefelsaurer Indiglösung, deren Entfärbung das Ende der Operation anzeigen muss. Von einer titritem Chlorkalklösung, welche in 4 C. Centim. 0,005 Grm. Chlor enthält, giesst man unter beständigem Rühren in kleinen Portionen in die schwach saure Lösung. Sobald der Indigo entfärbt ist, liesst man an der Burette die Zahl der verbrauchten C. Centimeter ab, und da jedes C. Centimeter 0,010 Grm. Eisenoxydul entspricht, so weiss man sofort die Menge des letzteren. (Journ. de Pharm. et de Chim. Avril 1853.)

## Ein neues Metall und Osmium-Iridium im Californischen Golde.

Genth hat eine kleine Menge weisser Körner aus Californischem Golde ausgelesen und analysirt. Bei der Behandlung dieser Körner mit siedender Salzsäure entwickelten zwei Körner Wasserstoff. Genth las diese Körner, als er die Gasentwickelung bemerkt hatte, aus und wusch sie mit Wasser ab. Unter der Loupe konnte man erkennen, dass die Masse mit Gold gemengt war. Die Farbe war zinnweiss bis stahlgrau, sie waren sehr dehnbar, härter als Zinn, lösten sich in Salpetersäure mit Hinterlassung von gediegenem Golde, die salpetersaure Lösung enthielt ein krystallisirbares Salz. Die Körner schlugen das Kupfer aus seinen Lösungen langsam nieder. Schwefelwasserstoff fällte die Lösung braun. Ein reines Stück des Metalls schmolz leicht vor dem Löthrohre auf der Kohle, dabei bedeckte es sich mit einem schwarzen Oxyde. In Borax löste es sich farblos; die Probe wurde nachher beim Erkalten opalisirend.

Dieses Verhalten weicht von dem aller bekannten Metalle ab. Genth stellt hier die Frage, ob die von Hermann im sibirischen Goldsande bemerkten Zinnkörner

wohl nicht dasselbe Metall seien.

Die in Salzsäure unlöslichen Körner bestanden in Sisserskit, Ir Os<sup>4</sup>, glänzend bleifarbene Schuppen, und in Iridplatin, nebst etwas Gold, das durch verdünntes Königswasser daraus ausgezogen wurde.

Die erhaltene Probe enthielt ungefahr:

| Neues   | Ele   | ment | τ | 111 | d | (  | Ga | ld | ١. |  | U- | ŋÌ | e | вŧ | immt. |
|---------|-------|------|---|-----|---|----|----|----|----|--|----|----|---|----|-------|
| Platin  |       |      |   |     |   |    |    |    |    |  |    |    |   |    | 48,4  |
| Platin- | ·Irid | ium  |   | ٠.  |   | ٠, |    |    | ٠. |  |    |    |   |    | 2,2   |
| Sissers | kit   |      |   |     |   |    |    |    |    |  |    |    |   |    | 49,4  |

Das Platin ist auch nicht rein, sondern theils mechanisch, theils chemisch mit anderen Metallen verbunden, von welchen Genth Iridium, Ruthenium und Palladium nachwies. Iridium und Rhodium mögen 2,42 Proc. in diesem Platin ausmachen. So weit mit der geringen Menge, die Genth zu Gebote stand, die Analyse ausgeführt werden konnte, enthielt jenes Platin:

| Platin              | 90,24   |
|---------------------|---------|
| Iridiam mit Rhodium | 2,42    |
| Eisen               | 6,66    |
| Sisserskit          | 0,68    |
|                     | 100.00. |

(Sillim. amer. Journ. — Chem.-pharm. Centrol. 1853. No. 23.)

## Legirungen des Kupfers und Silbers.

Levol erklärt diejenigen Metalllegirungen, welche nach dem Schmelzen und Wiedererstarren Gleichartigkeit der Mischung zeigen, für ächte chemische Verbindungen, soliche Metalllegirungen hingegen, welche unter den genanten Umständen ungleichartige Mischungen besitzen, für Gemenge aus gleichartig gemischter Metalllegirung und überschüssigem Metall.

Für diese Ansicht von ächt chemischen Verbindungen zwischen zwei Metallen sprechen folgende Umstände:

1) Nicht jedes Metall kann mit einem jeden der übrigen

Metalle legirt werden;

2) Die wirklichen Dichtigkeiten der Legirungen sind in den meisten Fällen verschieden von den berechneten mittleren Dichtigkeiten derselben;

3) Der Schmelzpunct der Metalle ändert sich bei ihrer

Legirung;

4) Es finden sich in der Natur viele Metalllegirungen, deren Elemente nach chemischen Aequivalenten in einfachen Verhältnissen vereinigt sind.

Dass es uns selten gelingt, chemisch gemischte Legirungen künstlich darzustellen, liegt vorzüglich in der schwierigen Trennung des mechanisch beigemengten Metalls

von den chemisch verbundenen Metallen.

Die chemisch legirten Metalle sind mit sehr schwacher Kraft vereinigt und es genügt häufig schon die Einwirkung der Wärme, um eine chemische Zersetzung der Legirung zu bewirken; so wird Messing durch Glühung zerlegt, indem Zink sich daraus verflüchtigt, Arsenkupfer bleibt hingegen beim Glühen unzersetzt.

Unter den Legirungen des Kupfers und Silbers findet sich nur eine einzige, die als eine wirklich chemische Verbindung zu betrachten ist, nämlich die nach der Formel Ag<sup>2</sup>Cu<sup>4</sup> zusammengesetzte Legirung. Wenn Ag = 108 und Cu = 31,75 angenommen wird, so beträgt dies auf 71,84

Procent Silber 28.46 Proc. Kupfer.

Levol untersuchte Kugeln und Würfel von 600 bis 700 Grm. Gewicht, die in verschlossenen Formen von Gusseisen erkaltet waren, in der Weise, dass er Theilchen von verschiedenen Stellen, bei dem Würfel die Ecken, Theile der Kanten, der Flächen, das Centrum und innere excentrische Theile, bei der Kugel das Centrum, innere excentrische Theile und Theilchen aus der Kugel-Oberfläche auf ihren Silbergehalt prüfte. Nur bei der Legirung aus  $3 \text{ Ag} + 4 \text{ Cu} = \text{Ag}^3 \text{ Cu}^4$  (bei einem Silbergehalt von 748,4 Tausendtheilen) fand Levol die Zusammensetzung aller von verschiedenen Stellen genommenen Theile gleich; bei den nach den Formeln Ag + Cu = AgCu (mit einem Silbergehalt von 773,45—773,3 Tausendth),  $\text{Ag} + 2 \text{ Cu} = \text{Ag}\text{Cu}^3$ 

(mit einem Silbergehalt von 634,925 Tausendth.) 2Ag + 3Cu = Ag 2Cu 3 (mit einem Silbergehalt von 693,70 Tausendtheilen). 3Ag + 5Cu = Ag 2Cu 3 (mit einem Silbergehalt von 672,9 Tausendth) und 2Ag + Cu = Ag 2Cu 3 (mit einem Silbergehalt von 873 Tausendth.) zusammengesetzten Legizungen hingegen zeigten sich deutliche, oft sehr bedeutende Verschiedenheiten im Silbergehalt der verschiedenen Theile einer und derselben Kugel oder eines und desselben Würfels.

Dieselbe Verschiedenheit zeigt sich in der Legirung mit dem Feingehalt von 950 Tausendth. Silber, welche man in Frankreich zur Verfertigung der Silbermedaillen und Silberschmiede-Arbeiten anwendet, desgleichen in der Legirung mit dem Feingehalte von 900 Tausendth. Silber, aus welcher bekanntlich in Frankreich die Silbermünzen geschlagen werden.

Aus den sehr zahlreichen Analysen Levol's ergeben

sich folgende für die Praxis wichtige Sätze:

1) Eine Legirung aus Silber und Kupfer, welche 718,4 Tausendtheile Silber enthalt, ist in allen ihren Theilen gleich zusammengesetzt; eine Kugel also, sowohl im Mittelpuncte, als in den peripherischen Theilen gleich reich an Silber.

2) Legirungen aus Silber und Kupfer, welche mehr als 718,4 Tausendth. Silber bis 999 Tausendth. des letzteren enthalten, sind im Mittelpuncte silberreicher, als in

den ausseren Partieen.

3) Legirungen aus Silber und Kupfer, welche weniger als 718,4 Tausendth, bis herab auf 1 Tausendth. Silber enthalten, sind silberärmer im Mittelpuncte, silberreicher in den äusseren Partieen.

Als Beispiel für diese Sätze mögen folgende Analysen genügen: a) Legirung nach der Formel Ag³Cu⁴ zu einer Kugel geschmolzen. Berechneter Silbergehalt = 748,93 Tausendtheile (Levol nimmt die Aequivalente des Silbers und Kupfers um ein Geringes anders an als oben geschehen). Gehalt eines Tropfens (d. h. einer Probe der Legirung, welche von der schmelzenden, gut umgerührten Masse durch Eingiessen in kaltes Wasser weggenommen wurde, die also wegen des raschen Erkaltens möglichst gleichmässig sein muss) = 718,32 Tausendth Silber. Gehalt der inneren excentrischen Partien: 747,96 — 748,43 — 748,32 — 748,06 — 748,43 — 748,43 — 748,06 Tausendth. Silber. Aeussere Partien: 747,70 — 748,06 — 748,06 — 748,96 — 748,06 Tausendth. Silber. Das Ansatzstück (jet): ein Theil

der Spitze 717,88 Tausendth. Silber; ein Theil des Fusses

718,06 Tausendth. Silber.

Alle diese Gehalte sind innerhalb der Grenzen der Genauigkeit der Analyse einer und derselben Substanz und können für gleich genommen werden.

b) Legirung nach der Formel AgCu<sup>2</sup> zu einer Kugelgegossen. Berechneter Silbergehalt = 630,35 Tausendth. Gehalt des Tropfens = 631,925 Tausendth. Gehalt des Mittelpuncts der Kugel = 649,00 Tausendth. Silber. Gehalt der inneren excentrischen Partieen = 631,40 — 631,85 Tausendtheile Silber. Gehalt der ansseren Partieen im Mittel mehrerer Analysen = 633,31 Tausendth. Silber.

Die grösste Differenz des Silbergehalts betrug 45 Tausendtheile zwischen Mittelpunct und einem der äusseren

Puncte.

Die Legirung AgCu<sup>2</sup> zeigte also wenig Gleichförmigkeit der Mischung; der Feingehalt (Silbergehalt) wuchs rasch vom Mittelpuncte gegen die äusseren Theile, wo er sein Maximum erreichte.

c) Legirung nach der Formel AgCu.

1) Würfelform. — Berechneter Silbergehalt = 773,3 Tausendth. Gehalt des Tropfens = 773,45. Gehalt des Centrums = 783,48 Tausendth. Gehalt der excentrischen Theile 773,4—781,5 Tausendth. Silber. Gehalt der äusseren Theile im Mittel mehrerer Analysen 774,25 Tausendth. Silber. Grösste Differenz = 43,03 Tausendth.

2) Kugelform. — Berechneter Silbergehalt = 773,3 Tausendtheile. Gehalt des Tropfens = 774,475 Tausendth. Gehalt des Centrums 785,95 Tausendth. Gehalt der excentrischen inneren Theile 775,60 Tausendth. Silber. Gehalt der äusseren Theile = 772,95 Tausendth. Silber. Grösste

Differenz = 13.15 Tausendtheile.

Die Legirung AgCu zeigt also wenig Gleichformigkeit der Mischung; der Feingehalt, d. h. der Silbergehalt nimmt hier von den äusseren Theilen nach der Mitte hin zu und ist hier am grössten.

- d) Legirung der französischen Silbermünzen. Wenn man aus den mit Würfeln und Kugeln von 600—700 Grm. Schwere das Mittel zieht, so ergiebt sich für diese Legirung von 900 Tausendth. Silber Feingehalt, dass
  - der Mittelgehalt der äusseren Partieen von dem Gehalte des Tropfens um minus 2,675 Tausendth. Silber verschieden ist;
  - dass der Mittelpunct 8,83 Tausendth. Silber mehr enthält, als die äusseren Partieen.

Diese Legirung erleidet also im Aegenblicke des Erstarrens eine sehr deutliche Ausscheidung von Silber (Saigerung, liquation), welche zu verhindern man noch kein Mittel gefunden hat. Levol schlägt deshalb vor, als Feingehalt der Silbermünzen 748,4 Tausendth. Silber gesetzlich zu bestimmen, weil nur diese Menge Silber mit der an 4000 Theile fehlenden Menge Kupfer (281,6 Tausendth.) zusammengeschmolzen, ein vollkommen gleichartiges und sich gleichbleibendes Gemisch gebe. Sonderbarer Weise giebt eine Legirung von Kupfer und Silber, die nach der Formel Ag³Cu⁴ gebildet ist, nahezu 42löthiges (genauer 44½löthiges) Silber, d. h. ein solches, wie es in Deutschland am häufigsten zur Fertigung von Silbergeräthen dient. (Annal. de Chim. et de Phys. 3. Sér. T. 36. p. 193—224.)

H. Ludwig.

#### Ueber die isomeren Modificationen des Schwefelantimons.

H. Rose sagt im Berichte der Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1853, S. 250—254 darüber: Die Verbindungen des Schweselantimons mit dem Antimonoxyde werden durch's Zusammenschmelzen beider nach allen Verhältnissen erhalten, welche unter dem Namen Vitrum Antimonii bekannt sind. (Bs kommt aber im Handel ein Vitrum Antimonii vor. das sich in kochender Salzsäure völlig auslöst, ohne mehr als eine Spur Schweselwasser-

stoffgas zu entwickeln. Die Red.) Enthält die Verbindung wenig Oxyd und viel Schwefelantimon, und giesst man die geschmolzene Menge nicht zu dünnen Platten aus, sondern in einen Porcellantiegel oder in eine kleine Schale, so ist die erkaltete Masse schwarz, krystallinisch und von Metallglanz, nur die Aussenseite ist zwar schwarz, aber glasartig und von metallischem Demantglanze. Dieses kann besonders deutlich bemerkt werden, wenn man die geschmolzene Masse in grösseren Tropfen auf Porcellan ausgiesst. Auf der Unterseite sind die erkalteten Tropfen, da wo sie mit dem kalten Porcellan in unmittelbare Berührung kamen, glasartig, in den übrigen Theilen, die langsamer erkalten konnten, sind sie krystallinisch. Auf unglasirtem Porcellan geben die glasartigen Stellen einen rothen Strich, die krystallinischen einen schwarzen Erstere sind vollkommene Nichtleiter der Elektricität, letztere hingegen Leiter.

Wendet man bei der Bereitung der Verbindung mehr Oxyd und weniger Schwefelantimon an, so glückt es noch, dieselbe krystallinisch zu erhalten, wenn man sie ausserordentlich langeam erkaltet. Sie ist dann von grauschwarzer Farbe, giebt auf unglasirtem Porcellan einen röthlichen Strich, und ist Halbleiter der Elektricität.

Wird dieselbe Verbindung geschmolzen in grösseren Tropfen auf kaltes Porcellan gegossen, so sind dieselben auf der Aussenseite, wo sie schnell erkalten konnten, vollkommen glasartig und von röthlicher Farbe. Das Innere ist körnig und schwarz. Das Aeussere giebt auf Porcellan einen scharlachrothen Strich, das Innere einen schwarzen; der einen Stich ins Röthliche hat. Jenes ist ein vollkommener Nichtleiter der Elektricität, dieses ein Halbleiter. Beide Verbindungen, die mit viel oder wenig Oxyd, kann man in einem vollkommen glasartigen Zustande erhalten, wenn man sie im geschmolzenen Zustande in kaltes Wasser Sie sind dann vollkommene Nichtleiter der Elektricität. (Chem.-pharm. Centrol. 1853. No. 24.)

Ueber denselben Gegenstand die folgende spätere Mittheilung:

H. Rose hat über die isomeren Modificationen des Schweselantimons Untersuchungen angestellt, um theils zu zeigen, worin diese Modificationen bestehen und wie sie erlangt werden, theils aber auch, um das bei diesen einfachen Zuständen Beobachtete auf nahe verwickelte Verbindungen anzuwenden. — Er hat sich zu diesen Versuchen ein vollkommen reines Schwefelantimon durch Zusammenschmelzen dargestellt, welches auch zu der Darstellung der übrigen Modificationen verwendet wurde; dies nahm beim langsamen Erkalten seine krystallinische Beschaffenheit an, und gab beim Pulvern ein schwarzes nicht krystallinisches Pulver; wurde aber dasselbe, nachdem es geschmolzen, schnell abgekühlt, so stellte es, wie schon Fuchs angegeben, amorphes Schwefelantimon dar, gab beim Pulvern ein rothbraunes Pulver und auf Porcellan einen rothbraunen Strich. Die Umwandlung des krystallinischen Schwefelantimons gelingt aber nicht immer, besonders nicht mit grössern Mengen. rothe Schwefelantimon, welches durch Fällen eines Antimonoxydsalzes durch Schwefelwasserstoff erhalten wird. ist ebenfalls ein amorphes Pulver, unterscheidet sich von dem durch schnelles Abkühlen erhaltenen nur durch einen geringen Gehalt von Wasser, welches aber nicht chemisch damit verbunden ist, obgleich es erst bei 190 °C. ausgetrieben wird; es röthet Lackmuspapier schwach und beträgt nur 0,61 Proc. Das aus diesem Niederschlage bei

200° C. erhaltene schwarze Schwefelantimon zeigt eine noch grössere Dichtigkeit, als das aus dem durch schnelles Abkühlen erhaltene, und zwar von 4,806 und ist ebenfalls ein Leiter der Elektricität, wie alles durch Schmelzen und langsames Erkalten erhaltene Schwefelantimon, während das amorphe als Isolator austritt. Durch Behandeln mit starker Salzsäure wird das rothe Schwefelantimon schon in der Kälte ganz schwarz; beim Uebergiessen mit concentrirter Schwefelsäure entwickelt sich schweflige Säure und es bildet sich schwefelsaures Antimonoxyd, ohne dass sich das rothe Pulver schwärzte; Wasser bewirkt keine Umänderung, selbst bei langem Kochen, wohl aber, wenn nur etwas Salzsäure dabei ist; sehr langsam geschieht es auch, wenn etwas Schwefelsäure dem Wasser hinzugesetzt wird: Weinsäure und saures weinsaures Kali verändern die Farbe nicht, selbst bei sehr lang dauerndem Kochen. Bei der Umwandlung des rothen Schwefelantimons in schwarzes durch Salzsäure, was doch bei einer Temperatur von 100°C. bewirkt wird, geht alles Wasser fort, es bringt also bei Gegenwart von Säuren die Temperatur von 400° C. hervor, was so nur bei 200° C. geschieht. Das fünffach Schwefelantimon, durch Fällen erhalten, hält das Wasser nicht so zurück, wie das dreifache; es giebt bei 100° C. längere Zeit erhitzt kein Wasser mehr ab, und bei höherer Temperatur nur Schwesel, aber schon bei 170° ändert es seine orange Farbe in die schwarze um.

Vom Quecksilber kennen wir ebenfalls zwei isomerische Modificationen mit Schwefel, doch ist es hier umgekehrt, wie beim Antimon; die schwarze ist amorph und Leiter der Elektricität, die rothe krystallisirt und Isolator. (Poggd. Annal. 1853. No. 5. p. 122—142.)

Mr.

## Ueber das Leuchten des Phosphors.

Die Naturforscher sind über das Leuchten der Körper bei gewöhnlicher Temperatur noch immer verschiedener Meinung. Schrötter beabsichtigte ursprünglich nur über das Leuchten des Phosphors Versuche anzustellen, wurde darnach aber darauf geführt, zu untersuchen, ob sich ähnliche Erscheinungen nicht auch an andern Körpern wahrnehmen lassen, was sich für Schwefel, Selen und Arsen bestätigt hat.

Berzelius war der Ansicht, dass der Phosphor nur durch Verdunstung leuchte. Fischer dagegen schrieb das Leuchten einer langsamen Oxydation zu. Marchand schloss aus seinen Versuchen, dass der Phosphor durch beide Ursachen leuchte, durch Verdunstung und Oxy-

Schrötter spricht sich gegen die Richtigkeit mehrerer von Marchand angestellten Versuche aus, und zeigt durch die folgenden Versuche, dass der Phospher nur in Folge einer Oxydation leuchte. Er fand nämlich Folgendes: Unter der Glocke der Luftpumpe leuchtet der Phosphor anfangs etwas stärker, dann aber leuchtet er beim weiteren Verdünnen unverändert fort. Ist das Barometer bis aus 1 Millimeter herabgesunken, so erhebt sich, ungegefähr 40—15 Minuten, nachdem man zu verdünnen aufhörte, eine leuchtende Flamme von dem Phosphor. Diese erfüllt bald, indem sie sich an den Wänden der Glocke verbreitet, den ganzen innern Raum derselben mit einer leuchtenden, undurchsichtigen, bläulichen Atmosphäre, durch welche man nicht einmal die Phosphorstange erkennen 4-1 Minute später zieht sich diese leuchtende Atmosphäre wieder um die Phosphorstange zusammen, welche dann noch einmal erscheint, und Alles bleibt nun dunkel, selbst wenn man die Glocke erwärmt. Verdünnt man, nachdem der Phosphor zu leuchten aufgehört hat, noch länger fort, so sieht man nur ein abwechselndes Leuchten in den beiden gläsernen Cylindern bei jedem Eine höchst geringe Menge Luft in die Kolbenhube. Glocke gebracht, bewirkt, dass sich die Glocke für eine kurze Zeit mit einer leuchtenden Atmosphäre füllt; ein schöner Versuch, der sich 3-4 Mal wiederholen lässt.

Wäre hier die Verdunstung allein die Ursache des Leuchtens, so müsste dasselbe sich wenigstens momentan in der Glocke bei jedem Kolbenhube zeigen, da es in dem Cylinder sichtbar ist, was nur geschehen kann; wenn Phosphorgas in denselben tritt, das der in der Glocke verdunstende Phosphor abgiebt. Aus der Oxydation erklärt sich die Erscheinung ohne Schwierigkeit. Da nämlich der Phosphor, um zu leuchten, sehr wenig Sauerstoff bedarf, und neben freiem Sauerstoff kein Phosphorgas bestehen kann, ohne sich sogleich zu oxydiren, so leuchtet der Phosphor selbst bei starker Lustverdünnung eine Zeitlang unverändert fort. Endlich aber muss die Menge des Sauerstoffes so abnehmen, dass die Menge des sich bildenden Phosphorgases überwiegt, dann wird sich dieses in dem Raume verbreiten, dabei noch die letzten Antheile von Sauerstoff unter Leuchten ausnehmen und so die Erscheinung, welche oben beschrieben wurde, hervorbringen

In der Torricelli'schen Leere, der ein Inhalt von 265 Cubikcentimeter gegeben wurde, zeigte der Phosphor (im Widerspruch mit der Angabe von Berzelius) nicht die geringste Lichterscheinung, und zwar selbst dann nicht, als er in der möglichst schief gehaltenen Röhre, wobei sich das Vacuum auf etwa die Hälfte verminderte, bis zum Kochen erhitzt und die Röhre rasch in die verticale Stellung gebracht wurde. Der Phosphor sublimirte hierbei bis in den obersten Theil der Röhre und legte sich daselbst in dünnen glänzenden Blättehen an.

Der Phosphor kann also sehr lebhaft verdunsten, ohne zu leuchten, und gerade dieses negative Resultat ist beweisend, während ein durch einige Zeit fortdauerndes Leuchten immer noch durch Annahme von etwas vorhandener Luft hätte erklärt werden können, also nicht entschieden für die Verdunstungs-Ansicht gesprochen haben

würde.

Als Phosphor in eine von innen befeuchtete, durch Quecksilber abgesperrte Glocke gebracht wurde, in der sich etwa 800 C.C. reines, durch Elektrolyse erzeugtes Wasserstoffgas befanden, leuchtete er etwa eine Viertelstunde lang. Als nun die Glocke mit heissem Wasser umgeben und so die Temperatur in derselben bis auf 80 bis 90° erhöht wurde, zeigte sich nicht das mindeste Leuchten, obwohl hierbei eine so lebhafte Verdunstung des Phosphors statt fand, dass die Wand derselben mit feinen Kügelchen von sublimirtem Phosphor bedeckt war. Auch dieser Versuch ist, als ein negativer, vollkommen entscheidend gegen die Verdunstungsansicht.

Das anfängliche Leuchten rührt offenbar von einer geringen Menge Luft her, die bei einer so grossen Glocke

vollkommen zu beseitigen ganz unmöglich ist.

Da Marchand behauptete, der Phosphor leuchte ununterbrochen, selbst in Gasen, die keine Spur von freiem Sauerstoff enthalten, wenn diese nur darüber fortströmen, so wandte Schrötter hierzu Wasserstoffgas, und zwar sowohl durch Elektrolyse, als auch auf gewöhnliche Weise mittelst Zinks und Schwefelsäure dargestelltes an Das durch Elektrolyse erzeugte Gas strömte aus einer Bunsenschen Flasche durch eine daran gekittete horizontale Röhre, und die Einrichtung war so getroffen, dass der ganze Apparat, ehe die Wasserzersetzung begann, mit Flüssigkeit gefüllt war, so dass das Gas gar keine Luft, sondern nur Wasser zu verdrängen hatte. Auch war keine Kautschukröhre als Verbindung gebraucht, sondern der Apparat bestand gewissermaassen aus einem Stück. Der Phosphor leuchtete nicht im Geringsten, selbst dann nicht, als er bedeutend erhitzt wurde. Bei dem Versuche mit auf

gewöhnliche Art bereitetem Wasserstoffgase war die Einrichtung so getroffen, dass das Gas zuerst durch Aetzkali,
Schwefelsäure etc. vollkommen gereinigt und geruchlos
gemacht war, und dann in eine etwa 2 Meter lange Röhre
trat, deren erste mit dem Entwickelungs-Apparate verbundene Hälfte sorgfältig gereinigte und vorher in Wasserstoffgas erhitzte Kupferdrehspäne enthielt, wahrend sich
in der zweiten Hälfte, die mittelst einer abgebogenen Röhre
durch Wasser abgesperrt war, der Phosphor befand. Dieser Theil der Röhre ragte durch eine durchbohrte Thür
in das finstere Zimmer, während der andere Theil, so wie
der ganze übrige Apparat ausser demselben sich befand.

Der Phosphor leuchtete noch fort, selbst nachdem das Gas länger als 6 Stunden ununterbrochen durch den Apparat strömte, und würde sehr warscheinlich so lange fortgeleuchtet haben, als Phosphor in der Röhre vorhanden war. Als aber das Kupfer bis zum schwachen Glühen erhitzt war, verlöschte der Phosphor bald; liess man dasselbe aber wieder erkalten, so fing es auch sogleich mit

der früheren Lebhaftigkeit zu leuchten an.

So lange das Kupfer erhitzt wird, d. h. Sauerstoff aufnimmt, also während der Phosphor nicht leuchtet, leuchtet der Kork, durch welchen das in das Wasser getauchte Rohr geht, an seiner innern Fläche; bei raschem Gasstrome leuchten auch die entweichenden Gasblasen, so wie aber das Kupfer erkaltet und der Phosphor wieder leuchtet, ist auch am Korke kein Leuchten mehr wahrzunehmen. Wenn nämlich der Phosphor nicht leuchtet, so kann der wegströmende Wasserstoff Phosphorgas aufnehmen; an der innern Fläche des Korkes befindet sich aber, durch Diffusion, immer eine dunne Schicht Sauerstoff, welche das Leuchten desselben verursacht. Sobald aber der Phosphor zu leuchten beginnt, consumirt er selbst die geringe Menge des in dem Gase enthaltenen Sauerstoffes und bis zu dem Korke gelangt kein Phosphorgas mehr. (Bekannt genug sind die wundersamen Deutungen und Auslegungen, welche diese interessanten Versuche Schrötter's in vielen deutschen Zeitungen erfahren haben, als Anschluss an die absurde Klopfgeisterei der tanzenden und drehenden Tische. Die Red.) (Sitz-Ber. der Akad. der Wiss. zu Wien. - Chem.-pharm. Centrol. 1853. No. 24.)

#### -Wasserfreie Bensoëshare und Designiare,

Gerhardt betrachtet Alkohol, Aether, Kaliumäthylat als Wasser, in welchem Wasserstoff durch Ae (C2H5) oder Kersetzt ist:

Wasser H
Ae

Wasser H O

Alkohol Ae O

Asther Ae O

Kaliumathylat Ae CO.

Da nun das Kaliumäthylat mit Chlorathyl, Chlorkalium und Aethyläthylat d. h.. Aether giebt, da andererseits etrahrungsgemäss mehrere einbasische Säuren (Benzoësäure, Kuminsäure, Zimmetsäure, Anissaure u. a. nach Cahours) durch Phosphorchlorid ähnlich wie der Alkohol verändert werden, namlich Chlorüra geben, so dachte Gorhardt, dass mittelst eines aus einer solchen Säure sich ableiten den Chlorürs und eines Kali- oder Natronsalzes derselben Säure sich ein neutraler, dem Aether entsprechender Körper erhalten lassen müsse, oder mit andern Worten, dass

eine wasserfreie Säure entstehen müsse, wie ja Aether selbst Alkohol weniger Wasser ist.

Der Versuch gelang vollkommen mit Chlorbensoyl und benzoesaurem Natron. Wurde das letztere Salz getrockpet, mit einem äquivalenten Gewicht Chlorbenzoyl gemischt und die Mischung auf 130° erwärmt, so bildete sich eine farblose Lösung und bei einer um einige Grade höberes Temperatur schied sich Chlornatrium aus. Die Einwirkung war dann beendigt, es entwickelte sich kein Spur Gas und der hestige Geruch des Chlorbenzoyls war verschwunden. Das in kaltem: Wasser vertheilte und mit kohlensaurem Natron gewaschene Product giebt eine weisse geruchiese. Substanz, welche der Analyse zufolge. was se rfrei a Benzonsaure (C?4H!+Q) ist, oder Benzoyl-Benzons, denn sie verhält sieh zu der Benzoesaure, wie der Aether zam Weingeist. Schreibt man die Formel der Benzoesäure in der Art, wie eben die des Alkohols, als Wasser, in welchem 1 At. Wasserstoff durch Benzoyl (C7H5O) == Bz ersetzt isti

so ist die neue Verbindung offenbar:

 $\frac{\mathbf{Bz}}{\mathbf{Rz}}$  O.

Die wassersteie Benzossure Hildet schönd schiefe Prismen, die schon bei 33° schmelzen, ohne Zersetzung flüchtig sind, in Wasser unlöslich, in Alkohol und Aether löslich sind; die Lösungen sind vollkommen neutral. Löst man die wassersreie Säure in heissem Alkohol, so scheidet sie sich beim Erkalten in Ferm eines Oels ab, welches lange Zeit flüssig bleibt; dasselbe tritt ein, wenn man die Säure destillirt, und in letzterem Falle bleibt sie zuweilen stundenlang flüssig. Kaltes Wasser wirkt darauf nicht ein, aber siedendes Wasser verwandelt sie allmälig in gewöhnliche Benzoësäure; diese Umwandlung wird in wenigen Augenblicken durch siedende Ammoniaksissigkeit hervorgebracht. Der Alkohol selbst verwandelt mit der Zeit die wassersreie Benzoësäure in Benzoëäther; das Benzoyl wird in diesem Falle durch Aethyl versetzt.

In ähnlicher Weise hat Gerhardt auch die wasserfreie Essigsäure dargestellt, nämlich aus Chlorbenzoyl und geschmolzenem essigsaurem Kali. Die Einwirkung geht im Sandbade schnell vor sieh; es bildet sich zuerst Chlorkalium und eine Substanz, die wahrscheinlich Benzoyl-Acetat ist. Aber die Einwirkung bleibt nicht hierbei stehen; erwärmt man die Mischung etwas über die Temperatur, bei welcher die beiden erstgenannten Körper auf binander wirken, namentlich, wenn man einen Ueberschuss von essigsaurem Kali angewehdet hat, so destillirt eine vollkommen farblose, sehr leicht bewegliche, das Licht stark brechende Flüssigkeit über, welche einen äusserst starken, dem des Eisessigs ähnlichen, aber stärkeren und zugleich an den der Weissdornblüthen erinnernden Geruch besitzt. Diese Flüssigkeit ist wasserfreie Essigsäure:

 $C_1H_1O_2 = C_2H_2O O$ 

Die wasserfreie Essigsäure kocht constant bei 437°. Sie ist schwerer als Wasser und mischt sich bei dem Eingiessen in diese Flüssigkeit nicht sagleich damit; sie sinkt darin in ölartiger Form unter, und man muss lange umrühren, damit bei gewöhnlicher Temperatur Lösung eintrete. Warmes Wasser verwandelt sie sogleich in gewöhnliche Essigsäure. Gerhardt glaubt, dass zuerst durch doppelte Zersetzung des Chlorbenzoyls und des essigsauren Kalis Chlorkalium und Benzoyl-Acetat entstehen, welches letztere bei einem Ueberschuss von essigsaurem Kali benzoësaures Kali und wasserfreie Essigsäure bildet. In dem Rückstande fand sich überhaupt/ eine erhebliche Menge von benzoësaurem Kali

Aus den hier mitgetheilten Resultaten zieht Gerhardt

den Schluss, dass die Alkohele und die wasserhaltigen Sänren Körper derselben Art sind. Die Alkohole, die Säuren, die Aetherarten, die Salze, die wasserfreien Säuren (selbst die Aldehyde) lassen sich auf dieselbe allgameine Formel zurückführen, auf die Formel des Wassers, in welches 4 oder 2 At. Wasserstoff ersetzt sind: durch einfache Metalle

Kalihydrat:  $\frac{H}{K}$ O, Kali:  $\frac{K}{K}$ O,

oder durch Kohlenwasserstoffe (Aethyl, Methyl, Phenyl etc.)

Alkohol:  $C^{2}H^{5}$  O, Aether:  $C^{2}H^{5}$  O,

oder durch sauerstoffhaltige Gruppen
Benzoësäure: C'H'O O. Wasserfreie C'H'O O.

(Annal. d. Chem. u. Pharm. B. 82. p. 127 - 132.)

## Ueber Gerhardt's Theorie der wasserfreien organischen Säuren.

Lavoisier stellte (Considérations générales sur la dissolution des métaux dans les acides. Requeil de l'Aca-

demie 1782.) die folgenden Sätze auf:

1) Dass jedes Salz durch Vereinigung einer Säure mit einer Base entstehe, die sich so mit einander verbinden, dass Säure und Base ihren Molecularzustand nicht verändern.

2) Dass im Sauerstoffe die säurebildende Kraft liege, Davy dagegen suchte zuerst die Bildung der Säuren aus der Anordnung der Elemente abzuleiten. Das chlorsaure Kali, sagt er, ist neutral, fügt man demselben 6 At. Sauerstoff hinzu, so entsteht nichts desto weniger ein neutrales, kein saures Salz, das chlorsaure Kali. Ist irgend ein Element ein Säureerzeuger, so ist es der Wasserstoff. Somit waren alle Säuren für Lavoisier Sauerstoffsäuren, für Davy Wasserstoffsäuren. Nach Davy spielt in der Schwefelsäure SO mit H verbunden SO dieselbe Rolle, wie Cl in der Salzsäure. Die wasserfreien Säuren sind nach Davy gar keine Säuren, sie werden dazu erst, indem sie Wasser aufnehmen. Die Bildung der Salze endlich erklärt sich dansch ganz einfach aus der Substitution des H durch Metall.

Gerhardt's Untersuchungen sprechen nun sehr für die Davy'sche Theorie und gegen die Lavoisier's.

Denn:

4) behandelte D'avy den Wasserstoff wie ein Metall; die Aehnlichkeit desselben mit einem Metalle teitt täglich

mehr hervor;

2) ist nach Davy ein Salz nichts anderes, als die wasserfreie Säure, in welcher bei unverletzten Molecular. Anordnung der Wasserstoff durch ein Metall ersetzt-iet. Nun muss man zugestehen, dass es vom Standpuncte der Physik der Molecule nicht mehr möglich ist, die Basen und Säuren als binäre Verbindungen der ersten Ordnung, die Salze, als binare Verbindungen der zweiten Ordnung u. s. w. anzusehen.

- 3) Die Entdeckung der vielbasischen Säuren lässt sich aus der Theorie Lavoisier's nicht so gut ableiten, als aus der Davy's, da aus letzterer nichts weiter nöthig ist, als mehrere Atome Wasserstoff durch Metall zu ersetzen.
- 4) Nach Lavoisier's Theorie muss man fordern. dass die aus der wasserhaltigen Säure dargestellte wasserfreie Säure den ursprünglichen Molecularzustand beibehalte. Die wasserhaltige Essigsäure muss in wasserfreie Essigsäure und Wasser so zerfallen, dass beide Körper in demselben Molecularzustande sich befinden, wie sie ihn in der wasserhaltigen Säure besassen.

Nach der Theorie Davy's dagegen existirt keine wasserfreie Säure. Die Säure C'H3 (H) O' glebt mit Metallen Salze von derselben Formel C'H3 (M)O', Entfernt man aber von diesem Typus HO, um den Körper C4H3O3 zu erhalten, so ist dieses auch keine Saure mehr Nun lehren Gerhardt's Untersuchungen aber gerade zur Stütze dieser Ansicht, dass jene Formel der wasserhaltigen Essigsäure, wenn sie 4 Vol. Dampf entsprechend zu C4H4O4 genommen wird, nicht mehr in engster Beziehung zu der wasserfreien Säure C4H3O3 steht, da diese nur 2 Vol. Dampf entspricht.

Gerhardt's Untersuchungen lehren ferner, dans es ein Acetylchlorid C<sup>4</sup>H<sup>3</sup>O<sup>2</sup>Cl giebt. Daher kann man ein Radical Acetyl = Ac = C<sup>4</sup>H<sup>3</sup>O<sup>2</sup> annehmen, das sich wie ein einfacher Körper verhält. Daher kann man die wasserfreie Essigsäure durch die Formel der wasserhaltigen darstellen, indem man in letzterer 1 Aeg. Wasserstoff durch

Acetyl ersetzt: Č4H1Q4,

die wasserhaltige Essigsaure, die essigsauren Salze,

C'H3(M)O'. C4H3 (C4H3O2)O4, die wasserfreie Essigsaure.

Diese Hypothese erscheint fast erwiesen durch die Benzoësäure; denn in dieser hat Gerhardt nicht bloss den Wasserstoff durch Benzoyl (Bz), sondern auch durch Acetyl (Ac) ersetzt:

C14H5(H)O1 Benzoësaure,

C14H5 (M) O4 Benzoate,

C14H5Bz O4 wasserfreie Benzeësaure,

C' H'Ac O' Benzoëessigstiure.

5) Lavoisier's Theorie erklärt zwar sehr gut die Affinität zwischen Basen und Säuren, aber sie sah die Existenz der von Davy entdeckten Verbindungen von Jedsäure mit anderen Säuren nicht voraus. Die Theorie Davy's beistet in dieser Beziehung mehr, und erhält durch eine grosse Zahl der von Gerhardt entdeckten

Doppelsauren eine neue Stütze.

6) Vergleicht man den Aether mit einem Oxyde, den Alkehol mit einem Hydrate, die zusammengesetzten Aether mit. ihren Salzen; so ist die Theorie Lavoisier's an ihrem Platze. Aber sie ist nicht stiehhaltig, wenn danach voraus bestimmt werden sollte, warum der Alkohol 4 Vol. Dampf giebt, während sein Aether nur 2 Vol. giebt, warum überhaupt zwei Aether, die im statu nateents zusammenkommen, sich sogleich vereinigen, wie eine Base mit einer Säure, wiewohl beide Aether in ihren allgemeinen Rigenschaften kaum differiren.

7) Die Theorie, welche man nur der von Lovoisier entgegenhält, ist folgende: A) Ein Element kann in einer einfachen oder zusammengesetzten Moleculargruppe die Stelle eines einfachen Körpers vertreten, ohne dass die Anordnung und Constitution dieser Gruppe verändert wird. B). Eis giebt zusammengesetzte Körper, die ganz so wie ein einfacher austreten; sie können in einer Zusammensetzung die Stelle eines einfachen Körpers einnehmen, ohne dass die Anordnung der Molecule gestört wird. Beispiele:

Der Alkohol enthält das Radieal Aethylium und Wasserstoff, beide verbunden mit Wasserstoff. Ersetzt man den Wasserstoff durch Aethylium, so entsteht der Aether, ersetzt man ihn durch Methylium, so entsteht ein Doppeläther, durch Kalium, so entsteht eine entsprechende Kali-

verbindung.

C<sup>4</sup>H<sup>5</sup> O, Alkohol
C<sup>4</sup>H<sup>5</sup> O<sup>2</sup>, Aether
C<sup>4</sup>H<sup>5</sup> O<sup>2</sup>, Aether
K O<sup>2</sup>, Aetherkali.

Bie Essigsäure enthält ein Radical, das Acetyl, C'H'O', und Wasserstoff. Ersetzt man: den Wasserstoff durch Ametyl, so entsteht die wasserfreie Essigsäure, durch Ben-

zoyi, so entsteht die Aceto-Benzossäure, durch Kalium, so entsteht essigsaures Kali:

C'H'O' O', Essigsäure C'H'O' O', essigsaures Kali

C4H3O3 C4H3O3 O2, wasserfreie C4 H3O3 Aceto-Benzoësäure.

Die Theorie, nach welcher diese Formeln gebildet werden, fordert also nur einen einzigen Typus für alle die bezeichneten Körper. Neben den Vortheilen, die sie bietet, stellt sich allerdings der Uebelstand heraus, dass man die Nomenclatur der Verbindungen ändern müsste, um ihre Bedeutung auszudrücken, was bei der Verbreitung der Lavoisier'schen Benennungsweise nicht wohl angeht.

Deshalb erscheint es gerathener, die Lavoisier'sche Theorie festzuhalten, und sie durch eine Erweiterung in den Stand zu setzen, den grössten Theil der bekannten Thatsachen ordnen zu können, indem man zu derselben

den folgenden Zusatz fügt:

Dass alle oxydirten Körper, wenn sie frei sind, sich unter der Form von aus 2 Aequivalenten zusammen-

gesetzten Moleculen gruppiren.

Eine solche Disposition bieten die schweflige Säure, die Schwefelsäure, die Aether, die organischen Säuren dar. Bei der Verbindung spaltet sich nun das Molecul, und jedes frei gewordene Aequivalent geht nun für sich allein in die neue Verbindung ein.

Mittelst dieses Princips kann man, nach der Meinung von Pelouze, Regnault und Dumas, die neuen Thatsachen ungestört der Lavoisiers'schen Theorie unterordnen, die dann in der neuen Entdeckung der wasserfreien Säuren in der That eine ihrer Prophezeiungen

verwirklicht sieht.

Gerhardt hat in seiner Abhandlung die Ideen, die er über die wasserfreien Säuren aussprach, weiter ausgedehnt. Bei der Vervollkommung der Theerie der Typen braucht man nur eine geringe Zahl von Grundtypen, es genügen folgende:

1) 
$$\frac{H}{H}$$
 = Wasserstoff 3)  $\frac{H}{H}$  O<sup>2</sup> Wasser.  
2)  $\frac{H}{Cl}$  = Salzsäure, 4)  $\frac{H}{H}$  N Ammoniak.

Was diese 4 Typen anbetrish, so sind die zu 2 und 4 gehörigen bekannt genug. Die Arbeiten von Wurtz und Hoffmann lassen nichts Hinzuzufügendes übrig.

Aber in Bezug auf 4 and 3 giebt Gerhardt einige neue

Entwickelungen:

Die felgende Tabelle legt den Umfang derselben der, indem durch Substitution von einfachen und zusammengesetzten Körpern im Grundtypus andere Abkömmlinge abgeleitet werden.

```
1) Grundtypus: Wasserstoff H
       Linkes - Kndo.
                                                   Rechtes Ende.
                                               C<sup>4</sup>H<sup>3</sup>O<sup>3</sup> Aldehyd
    C4H5 Aethylhydrar
    C4 H5)
                                               C4H3O2
    C4H5 \ Aethyl
                                               C4H2O2 Acetal
                            C N3
                            C2H3O2 Aceton.
                 2) Grundtypus: Wasser
                                               C<sup>1</sup>H<sup>3</sup>O<sup>2</sup> {O<sup>2</sup>, Essigsäure.
    C4H5 O3, Alkohol
    C4H5 O2, Acther
                                               C4H3O2
C4H3O2
G2, Essigsaure.
                                                              wasserfreie
                C+H3Q2 O3, Essigsäure-Aether
                                              C4 H3O2 O2, Benzoë-
C14H5O2 O2, saure-Acetat.
                     3) Grundtypus: Salzsäure
                                               C1H3O1 Acetylchlorid.
       Cl | Salzsäure-Aether
                          4) Ammoniak H N.
    C+H5
            N. Apthylamin
                                                        N, Acetamid.
(Compt. rend. T. 36. - Chem.-pharm. Centrol. 1853. No. 18.)
```

#### Saurer oxalsaurer Baryt und Strontian.

Bérard hat ein krystallisirtes oxalsaures Barytsalz beschrieben, worin er 45,05 Proc. Baryt fand, und worin er deshalb den Baryt mit der doppelten Menge Säure, als im neutralen Salze verbunden annimmt. Darracq hat seinerseits ebenfalls einen sauren oxalsauren Baryt beobachtet. Ein überoxalsaures Strontiansalz von zweiselhafter Zusammensetzung ist später von Thomson beschrieben. Neuerdings indess hat man wieder Zweisel aufgeworsen über die Existenz der sauren oxalsauren Erde.

Clapton hat nun gezeigt, dass saurer oxalsaurer Baryt und Suronium sehr leicht in wohl bestimmter Form

erhalten werden können,

Saurer oxalsaurer Baryt. Vermischt man ziemlich gleiche

Mongen gesättigter Lösungen von Dahmure: mid Chlor-baryum, so erscheint anfangs keine Trübung aber masti ungefähr einer Minute sieht man sich Krystalle hilden, welche hald in reichlicher Menge auf den Buden des Gesfässes fallen und welche sehr scharfe nhombeidele Enfeln sind. Sie lösen sich in 360 Theilen Wasser von 45°; die Lösung reagirt stark sauer. Durch Ammoniak und Kali werden sie in neutrales Salz und freie Säure zersetzt, welche letztere sich mit der zugesetzten Bese werbindet. Alkohol und Aether sind ohne Wirkung auf die Krystalle. Bei 205° verlieren sie einen Theil der Säure; noch weiter erhitzt, werden sie vollständig zersetzt.

Ihre aus drei Analysen berechnete procentische Zu-

100,00

entspricht genau der theoretischen Formel des wasserhaltigen sauren oxalsauren Baryts = BaO,C<sup>2</sup>O<sup>3</sup> + HO,C<sup>2</sup>O<sup>3</sup> + HO.

Saurer oxalsaurer Strontian. Die Bereitung und allgemeinen Charaktere dieses Salzes sind dieselben, wie beim vorhergehenden.

Die sauren Salze des Calcium- und Magniumoxyds

konnte Clepton his jetzt nicht erhalten.

Von besonderem Interesse ist die Bestätigung des zweibasischen Charakters der Oxalsäure, bedingt durch die Existenz der sauren Salze des Baryts und Strontians. Gladstone verknüpst hiermit noch eine theoretische Betrachtung und bemüht sich zu zeigen, dass die Oxalsäure als das erste Glied einer Reihe von der allgemeinen Formel CHn-1On betrachtet werden kann, deren einzelne Glieder mit einem Multiplum von C2H2 fortschreiten. Die allen Gliedern gemeinsamen Eigenschaften würden sein, ihre allgemeine Erzeugung durch eine hestige Oxydation der organischen Substanzen, ihr gleicher Widerstand gegen gewisse Oxydationsmethoden, ihr bei gewöhnlicher Temperatur fester und krystallinischer Zustand, ihre Fähigkeit zu schmelzen und zu sublimiren, obgleich mit theilweiser Zersetzung, wenn die Einwirkung der Wärme sehr rasch ist und ihre Neigung, saure, wie neutrale Salze und Amidsauren, wie Amide zu bilden. (Journ. de Pharm. et de Chim. Mai 1853 ]

Gewinnung teiner Essigsäure aus Holzessig.

Völckel stellt reine Essigsäure aus dem Holzessig nach folgendem Verfahren dar:

Der reine Holzessig wird mit Khlk gesättigt. Es scheidestisieh hierbei ein Theil der in dem Holzessig aufgehisten harmstigen Körper in Verbindung mit Kalk aust ein anderer Theil dieser Körper bleibt in Verhindung mit dem Kalk' gelöst und farbt die Lösung des essigsauren Kalks tief dunkelbraun. Sie wird durch Filtration geklärt. in einem eisernen Kessel bis zur Hälfte verdunstet und nim bis zur schwach sauren Reaction mit Salzeäure versetzt. Durch die Salzsäure wird ein grosser Theil des aufgelösten Harries abgeschieden, das leicht durch Absphäumen der kochenden Flüssigkeit entferat werden hann, es worden aber auch derch sie Kreosot und andere flüchtige Körper aus der Verbindung mit dem Kalk freigemach) und dorch Abdampfen bis zur Trockne verjagt: Das Austrocknen wird so lange fort**gesetzt, bis der ess**igsaure Kalk beim Erkalten entweder ganz geruchlos ist oder doch nur schwach riecht. Er hat dann eine schmutzig braune Farbe and wird man zur Gewinnung der Estigsäure mit so viel Salzsäure, als zu seiner vollständigen Zorsetzung nothwendig ist, vermischt der Destillation aus einer Destillirblace mit kupfernem Helm und bleiernem Kühlrohr unterworfen. Die Menge der zur Zersetzung pothigen Salasaure wird, da der essigeaure Kalk nicht rein ist, sondern noch Harz und schen gehildetes Chlor-galeium enthält, durch einen Versuch im Kleinen bestimmt. Die Destillation wird so lange fortgesetzt, bis das Destillat durch salpetersaures Silberoxyd stark getrübt wird, Es ist bei vorsichtiger Destillation weder kunfer- noch bleibaltigg: auch frei von Salzsäure und hat aur einen schwach empyreumatischen Geruch, stellt also eine zu den meisten technischen Zwecken brauchbare Essigsäure dar. Das spec. Gewicht derselben schwankt zwischen 1,058 and 4,061, sie enthält also über 40 Proc. wasserfreie Essigsaure. Man gebraucht selten die Essigsaure von diesem Gebalt an wasserfreier Saure, und da die etwas weniger concentrirte Essigsaure sich leichter vollständig von dem Chlorcalium abdestilliren lässt, so kann man der Auflösung des Chlorcalciums in Essigsaure entweder von der Destillation noch etwas Wasser zusetzen oder auch dasselhe gegen Ende der Destillation nachgieseer. Folgendes Verhältniss ist das passondste: 100 Th. essignaurer Kalk, 90 bis 93 Th. Salzsaure, 25 Th. Wasser. Diese geben 95 Lis 400 Th. Essigsaure von 4.05 spec. Gewicht. Aus 400 Mass oder 450 Liter Holzessig erhalt man ungefähr 60 Pfund Essigsäure von dem angegebenen specifischen Gewicht.

Die so bereitete Essigsäure lässt sich mich wieiter reinigen und chemisch rein derstellen. Wenn man derselbent eine kleine Menge kohlensaures Natron zusetzt und nie nochmals destillirt, so erhält man sie frei von Salzsäure und vollkommen farblos, doch nech mit einem Beigeruch, der sich erst durch eine Destillation mit 2 bis 3 Proc. same tem obromsaurem Kali entfernen lässt. Ist die Essigssäure in dieser Weise gereinigt, so lässt sie sich von noch eher, die aus reinem essigsaurem Natron mittelst Schwefelsäure dargestellt ist, nicht unterscheiden. Mit concentrirter Schwefelsäure mischt sie sich, ohne sich im Geringsten zu färben, und mit salpetersaurem Silberoxyd und Ammoniak im Ueberschuss zum Kochen erhitzt, reducirt sie nicht die mindeste Menge Silber. (Amal. der Chem. u. Pharm. B. 88. 49 --- 60.)

## Darstellung von Essigsäuse aus Branntweineseig.

Nach Völckel wird zur Bereitung starker Essigsäure Branntweinessig, sogenannter Essigsprit von 42 bis 45 Proc Essigsäoregehalt mit Kalk gesättigt, die trübe und gefärbte Lösung durch ein leinenes Tuch geseiht und in einem eisernen Kessel zur Trockne verdampft. Während des Abdampsens werden die färbenden Stoffe grösstembeils zerstört und der trockne essigsaure Kalk ist vollkommen weiss. Er ist indessen natürlich nicht chemisch rein und erfordert, dass zu seiner Zerlegung, die durch käufliche Salzsaure von 1,16 spec. Gewicht bewirkt wird, nicht so viel Saure, als die Theorie nachweist. Um 100-Th. des gewonnenen essigsauren Kalks zu zerlegen, sind 440 bis 120 Th. Salzsaure ausreichend. Die Zersetzung des essigsauren Kalks durch Salzsäure geht sehr leicht von statten, der essigsaure Kalk löst sich schon bei gewöhnlicher Temperatur in der Salzsäure auf und die Flüssigkeit ist eine Auflösung von Chlorcalcium in Essigsäure, verdünnt durch das Wasser der Salzsäure. Aus ihr destillirt die Essigsäure sehr leicht bei einer Temperatur von 410 bis 120°C; aber ihr Gewicht beträgt etwas mehr, als des der verwendeten Salzsäure, sie enthält über 40 Proc. wasserfreie Essigsaure und hat ein spec. Gewicht von 1,06: Mit Zusatz einer kleinen Menge kohlensauren Natrons nochmals desillift, wird sie von ihrem geringen Gehalt an Salzsaure befreit und chemisch rein erhalten. /Annal. der Chem. u. Pharm. B. 82. 60 - 63.)

## Ueber das Wurstgift...

Herr Prof. Schlossberger hat im Archiv für physiolog. Heilkunde, Ergänzungsheft 4852, einen ausführlichen und interessanten Bericht über »das Gift verdorbener Würste mit Berücksichtigung seiner Analogen in andern thierischen Nahrungsmitteln« mitgetheilt, aus welchem wir nach einem uns gefälligst mitgetheilten Separatabdruck das Wichtigste

hervorheben wollen.

4) Vorkommen des Wurstgiftes. — Gleichwie die meisten Vergiftungen durch Käse in Norddeutschland, die meisten Vergistungen durch Fische und Muscheln in ausserdeutschen, besonders am Meere gelegenen Ländern vorkommen, so erzeugt sich das Wurstgift vorzugsweise in Schweben. Die Häufigkeit der Wurstvergistung in letzterem Lande ist so bedeutend, dass einzelne schwäbische Aerzte in kürzerer Zeit vielleicht mehr Beobachtungen darüber anzustellen Gelegenheit hatten, als alle im übrigen. Deutschland beschriebenen Fälle zusammengenommen. ausserdeutschen Auslande sind bis auf zwei zweifelhafte Falle gar keine Originalmittheilungen darüber bekannt gemacht worden.

Schäfzt man die in dem jüngst verflessenen halben Jahrhundert in Würtemberg vorgekommenen Erkrankungen durch giftige Würste auf etwa 400, die der Tödtungen auf 450, so dürfte diese Schätzung wahrscheinlich wohl noch

unter der wahren Zahl bleiben.

Vereinzelte Berichte über Wurstvergistungen stammen aus Baden, Baiern, Dessau, Hessen, Preussen und Sachsen.

Der Verf. hat mach 55 genau constatirten Vergistungen durch Würste eine nach den Monaten entworfene Statistik: geliefert. Hieranch kamen auf Januar 1, Februar 6, März 7. April 21, Mai 7, Juni 4, Juli 2, August, September and October 0, November 2, December 8. Hierans ergiebt sich mit Wahrscheinlichkeit, dass der bedeutende Wechsel den Temperatur in den Winter- und Frühlingsmonaten der Gifterzengung besonders forderlich ist und zwar in den anv längeten aufbewahrten Würsten, während die in der heissen Jahreszeit bereiteten Würste schnell in die fauls Gährung übergeben und dann überhaupt nicht mehr verspeiset werden können. Nur die einige Zeit aufbewahrten Würste haben Neigung in diejenige Entmischung überzugehen, bei welcher sich das Wurstgift erzeugt.

2) Materialien, aus denen das Gift entsteht. - Beinahe obne Ausnahme ist die eigenthümliche giftige Verderbniss pur bei Leber- und Blutwürsten (und deren Modificationen;

bei den sog. Pfeffer-, Highwürsten u. s. w.) beobachtet worden. Den beinahe eittzigen Ausnahmefall bildet Kopp's Erzählung von der Erkrankung von 56 Personen in Hanau im März 1834 nach dem Genuss verzichbener Bratwückte.

Die beiden andern Hauptsorten der in Würtemberg gewöhnlichen Würste, die sog. Knack - und Brat-Wärste, werden zu allen Jahreszeiten in Schwaben genössen, ohne

jemals eine Vergiftung veranlasst zu haben.

Schlossberger leitet das fast ausschliessische Vorkommen des Wurstgiftes in Blut- und Leberwürsten aus mehreren häufig zusammentreffenden und mit dem landesüblichen Verlahren in ihrer Bereitung und Aufbewahrung zusammenhängenden Umständen ab.

a) Die Würste werden aus thierischen Materialien bereitet, die notorisch der Entmischting kehr leicht aus-

gesetzt sind, wie Blut, Hirn, Leber u. dgl.

b) Diesen leicht veränderlichen Substanzen werden nach schwäbischer Sitte gar häufig noch andere, der Gäbrung, besonders Sänerung sehr leicht unterliegende Ingredienzien, wie Milch, Semmeln u. dengl. beigefügt: und der Zusatz von Kesselbrühe zu der Wurstmasse kann die Um-

änderung derselben noch mehr erleichtern.

- c) Wenn die Würste mit Suchkenntniss und Pünotlichkeit angefertigt worden, so sind sie allerdings sobmackhaft und gesundheitzuträglich; findet aber das Gegentheil statt, so wird thre Entmischung geradezu eingeleitet. Die Hauptingredienzien werden gesotten und mit den üblichen Zusätzen in Därme gefüllt, die fertigen Würste aber in den Rauchlang gehängt und meistentheils erst nach einer Reihe von Monaten verspeiset. Geschieht nun das Verwällen unvollstandig oder, besonders bei mildem Wetter, zu spät, ist die Räucherung verzäglich der voluminösen Blunzen und sog. Schweinsmagen ungenügend, oder treten andere Mängel ein: so wird nar eine bedingte Haktharkeit ernicht: Die stinkende Fäulniss wird zwar abgehalten oder verzögert, dagegen aber einer anders Entmischung Spielgaum gegeben, die um so gefährlicher ist, als sie sier die sinnliche Wahrnehmung weniger Auffallendes derbietet. Diese Entmischung wird häufig hervergerufen durch das Ringeschlossonsein der Wusstmasse in halbdurchräucherten Därmen, durch die milde Temperator in den Frühlingsmonaten und in den Rauchfängen und durch eine weitere unzweckmässige Ausbewahrung der Würster z. B. in: verschlossenen Truben.
- d) Die Leber- und Blutwürste werden in Schwaben. sobr allgemein auf dem Lande und häufig von wenig

geübten und wenig bennsichtigten Metrgern oder den Landloutenstelbstein Eile angefertigt, während die Fleischwürste mehr von gelarnten und geübten Fleischern bereitet werden. Daher bei den ersteren Würsten die vielfachen Fehler bei dem Verwällen, in der Reinigung und der zu lockern Fällung der Darme, wodurch Höhlungen mit augesammelter Riüssigkeit entsteben.

fange: angefestigt; werden, findet sich dieser oft bei den Leber- und vorzüglich Blutwürsten, bei denen von der Mitte saus die Entenischung beginnt. Dünne und straff gefüllte Leber-, und Blutwürste sind sehr selten giftig

gefunden worden.

Die Materielien zu den Leber- und Blutwürsten liefert bekanntermassen vorzugsweise das Schwein; duch benutzt man auch Rindsblut u. dgl., und einige Fälle sind bekannt, wo Würste giftig wurden, zu denen man Bocksblut und Schafsgekröse, verwendet hatte. Da die Wissenschaft keinen wesentlichen Unterschied zwischen den analogen Sästen und Geweben bei den höheren Thieren nachweiset, so darf es nicht befremden, dass die leicht entmischbaren Theile verschiedener Thiere unter gleichen Umständen dasselbe Gift liefern. Weder Gewürze, noch Kochsalz verhindern den Eintritt der Entmischung\*); die Art der Därme scheint dagegen von untergeordnetem Binfluss.

3) Sinnlich wahrschmbare Beschaffenheit der giftigen Würste. --- In den gewöhnlichaten Fallen befanden sich

<sup>\*)</sup> Schlossharger führt als Beleg, dass das Kochsalz die Entstehung des Giftes nicht verbindere, an, dass des Fischgist sehr häufig bei gesalzenen Fischen, wie Häringen und Sardellen, beob-1 achtet worden, und die giftigen Kase immer gesalzen gewesen seien. Mit diesen Faulmssgiften muss es aber doch eine etwas ... andere Bewandniss haben. Die Fische möshten wohl meistens in hrank gewisen sein, als nie eingesalsen wurden, wie z. B. bei ger seuche der Kische in der Weser von Bremen aufwärts bis Hameln im Sommer 1842, so dass die Königl. Prenss. Regierung der Seuche der Fische in der Weser von Bremen aufwarts bis zu Minden den Genuss der Fische auf eine Zeitlang bei 5 Thlr. Strafe verbot. Im Sommer 1839 erliess die Königl. Preussische · Regierung zu Potseum eine Verordnung, dass der Spitz- odet Twatgham gehörig gestisen, mindestens 14 Tage alt und gehörig trocker and hart geworden sein muse, bevor er genomen werden dürfe. Nur der weiche Kase habe, und awer seines Gehaltes an Kaseaaure wegen, mehrmals Krankheit und Lebensgefahr verursacht. Ein Brechmittel von 40 Gran Ipecacuanha und kohlensaures Ammoniak seien vorkommenden Falles anzuwenden. 'Indessen sind die Berichte über die giftigen Kuse meistens noch . . . mehn einender widersprechend und unsicher, als die über die giftigen Würste. 

die giftigen Würste nicht in dem Stadium der eigentlichen Fäulniss, die durch Entwickelung stinkender Gase bezeichnet ist. Binige Aerzte, z. B. Kerner, haben geradeun behauptet, dass mit Eintritt der eigentlichen Fäulniss auch das eigenthümliche Wurstgift versehwinde. Die giftigen Würste zeigten sehr oft erweichte, salzige, dem schmierigen Käse ähnlich sehende Stellen, besouders gegen das Innere der Würste zu. Nur ausnahmsweise wird eine auffallend krümeliche, fast bröckliche Beschaffenbeit der

Wurstmasse gemeidet.

Geruch und Geschmack der gistigen Würste zeigten meistens nichts sehr Ungewöhnliches, obwohl der Geruch in der Mehrzahl der Fälle als widrig, öfters dem von ranzigem Pett oder altem Käse ähnlich bezeichnet wird. Das Auftreten flüchtiger fetter Säuren, wahrscheinlich aus der merkwurdigen Reihe von CaHaO unter den bezeichneten Umständen darf daher nicht befremden; denn es sind hier immer Glyceride und Proteinkörper zugegen. — Der Geschmack wird meistens als sauer, zuweilen auch als bitter, bitterlich-säuerlich oder ranzig von den Landleuten angegeben, deren Aussagen in Beireff dieser Sinneswahrnebmungen indessen wenig zuverlässig sind. Schlossberger selbst untersuchte eine sehr giftige Blutwurst, deren andere Hälfte genossen worden war und über eine ganze Familie schweres Unglück gebracht hatte. In der Mitte des grossen Blanzen, vorzüglich am die grossen Speckwürfel berum, fanden sich zerstreuet mehrere sulzig erweichte Stellen, während die peripherische Blutmasse fest und anscheinend von ganz normaler Beschaffenheit, der Darm aber schimmelig und von mulstrigem (moderigem, mustigem) Geruch war. Die sulzigen Stellen hatten grosse Aehnlichkeit mit einem in voller gelatinöser Erweichung befindlichen Magen, was um so weniger überraschte, als daria freie Milcheäure vorhanden war. Der Geruch war dem der Metacetonsäure oder Buttersäure ähnlich, käseartig und gleichzeitig wie von mulstrigem (moderigem) angegangenem Mehl. Schwaches Aetzkali entwickelte daraus einen ammoniakalischen Geruch, begleitet von einer andern widrig riechenden Substanz, vielleicht einer flüchtigen organischen Salzbase, und Salzsäure erregt starke Nebel. Die Wurstmasse von der Peripherie reagirte nicht sauer:

Nun liegt die Vermuthung, dass gerade die erweichten Stellen allein oder vorzugsweise das eigentliche Gift enthielten, sehr nahe; indessen konnte der Beweis dafür nicht geliefert werden, indem die Versuche, Hunde mit solcher Wurst zu vergiften, fehlschlugen. Auch sprechen viele sudere Fille dafür, dass nur einzelne Partieen ther Witeste giftig waren.

Die sinnlich währnehmbaren Bigenschaften giftig wirkender Nahrungsmittel aus dem Thierreiche überhaupt werden sehr verschieden angegeben. Beld waren Geruch und Geschmack normal, bald sehr unangenehm, aber in den einzelnen Fällen sehr abweichend. H. Wr.

(Fortsetaung foigh)

### Bestimmung des Nahrungswerthes der gebräuchlichsten Fleischarten,

Marchal in Calvi hat den Nahrungswerth des Fleisches von Schweinen, Ochsen, Schöpsen, Hühnern und Kälbern dadurch zu bestimmen gesucht, dass er das Fleisch erst austrocknete und dann durch Aether aus dem getrockneten das Fett entfernte. Es wurden von jeder Fleischsorte 1000 Grm verwendet. Es

|                 | enthielt an | gab an     | hinterliess an, |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|
|                 | Wasser: "   | Aether ab: | Nahrungsstoff:  |
| Schweinelleisch | . 705,50    | 59,743     | 242,787         |
| Rindfleisch     | . 723,00    | 25,437     | 249,563         |
| Schöpsenfleisch | . 734,50    | 29,643     | <b>23</b> 3,857 |
| Hühnerdeisch    | . 736,50    | 14,070     | 248,730         |
| Kalbfleisch     |             | 28,743     | 226,757.        |

Rechnet man das Fett, welches der Aether auszieht, mit als Nahrungsmittel, so würden die untersuchten Fleischarten in der hier aufgeführten Reihenfolge stehen; zieht man aber das Fett als blesse Respirations Nahrung ab, so müssen diese Fleischarten in folgende Reihenfolge zu stehen kommen: Rind-, Hahn-, Schwein-, Sehöps- und Kalbfleisch. (Compt. rend. 1852. No. 16. — Pelyt. Centrol. 1853. No. 10. p. 639 — 640.)

## Verbindungen des Glycerins mit den Säuren.

Es ist Berthelot gelungen, das Glycerin mit der Essigsäure, der Baldriansäure, der Benzoësaure, der Stearinsäure u. s. w. zu verbinden. Die dazu angewandte Methode besteht in Folgendem. Man mischt die trockne Säure mit dem syrupförmigen Glycerin, erhitzt die Mischung auf 400°, lässt bei dieser Temperatur einige Stunden lang einen Strom von Chlorwasserstoffsäuregas hindarchstreichen, hernach im Gasstrome erkalten. Dieselbe Operation wird je nach Bedürfniss mehrmals wiederholt. Um die Verbindung zu isoliren, genügt es, die Mischung mit kohlen-

samen Natron in shippen; sie wird dann ahf die konidan

liche Weise gereinigt.

"Die oben genannten Verbindungen sind ölfermig, wenig ader ganz unföslich in Wasser, neutral, unfähig, sich und mittelbar mit den kohlengapren Alkalien zu verbiitden: Die Alkalien greifennsie langsam an und versaifen sie ?? Auf diese Weise zerfallen sie sämmtlich in die ursprüngliche Säure und in Glycerin. Dieselbe Zerlegung findet statt durch Sättigung ihrer alkoholischen Lösung mit Salzsäure, wobei man, ausser Glycerin, den Aether der angewandten Saure erhält. Letztever wird durch Wasser gefällt: (?):

Dem in der wässerigen Flüssigkeit enthaltenen Glycerin hängt noch etwas freie Säure an, welche man durch Schütteln mit Silberoxyd entfernt. Die alsdann filtrirte und eingeengte Flüssigkeit ist reines Glycerin mit allen

seinen Eigenschaften.

Die essigsaure Verbindung ist sehr merklich in Wasser löslich; sie besitzt einen angenehmen, dem des Essigathers analogen, aber anhaltenderen Geruch Mehrere natürliche Oele, wie der Leberthran, geben bei der Verseifung Essigsäure, es ware möglich, dass das essigsaure Glyoerin einen Bestandtheil dieser Oele bildete.

Die baldriansaure Verbindung ist leicht zu erhalten; sie besitzt einen eigenthümlichen, halb ätherischen, halb baldriansauren, übrigens ziemlich schwachen Geruch.

Die benzogsaure Verbindung kildet sich nach einigen Stunden. Sie ist schmieriger, als die beiden verhergehen, den. Ihr Geschmack ist aromatisch und etwas pfefferantig, Die stearigsaure Verbindung, ein Beispiel einer neutralen Verbindung zwischen Glycerin und einer zweibasischen Säure, bildet sich in grosser Menge nach 24 Stunden.

Ausser den genannten hat Berthelot noch einige andera Verbindungen des Glycerins erhalten, und will sein Studium in dieser Beziehung überhaupt möglichst weit ausdehnen. (Journ de Pharm et de Chim. — Juin 1853.)

Fabrikation des rothen Blutlaugensalzes,

Zimmermann bereitet dieses Salz auf folgende Arte Zum Auflösen des gelben Blutlaugensalzes und zum Eindampfen der fertigen Laugen benutzt derselbe zwei bis drei eingemauerte, unten mit Feuerung versehene kupferne Kessel von beliebiger Dimension; zum Krystallisiren: 3 Fuss hohe und 48 Zoll weite, schwache kunferne, mit Boden versehene. Cylinder. Die übrigen Geräthschaften bestehen im minent Chlorentwickelnigs Apparet mit Leitungsröhten von Blei, dann einigen hölzernen, oben offenen Fässeva (als. Standgefässe) und einigen mit ordinärer Leinwand überspannten kahmen zum Trocknen der fortigen Krystalle.

Die Arbeit beginnt mit dem Auflösen einer beliebigen Quantität des im Handel vorkommenden Blutlaugensalzea. Man hvingt eine Quantität davon in einen der grössten kupfernen Kessel, schüttet Wasser zu und giebt unter Erwarmung der Lauge so viel an Blutlangensalz zu, bis die Flüssigkeit eine Stärke von 42. Baumé im heissen Zustande zeigt. Hierauf seiht man sie durch Leinewand in ein Fass, worin sie erkaltet. Mittlerweile richtet man den Chlorapparst vor, bringt in denselben die nöthige Menge Braunstein und Salzsäure (auf 400 Pfd. Blutlaugen: salz ist durchschnittlich das Chlor von 120 Pfd. Braunstein erforderlich, welcher 60 Proc. Mangansuperoxyd enthalt) und leitet das sich entbindende Chlorgas durch ein bis auf den untern Boden des Fasses reichendes Bleirohr in die erkaltete Lauge so lange langsam ein. bis durch dieselbe eine verdünnte Eisenoxydlösung nicht mehr blau, sondern braun gefärbt wird. (Um die Eisenoxydlösung zu bereiten, trägt mas in erwärmte Salpstersäure von 20° B. Eisenvitriol bis zur Sättigung ein, und setzt dann das Ganze einige Zeit der Luft aus.) Den Punct, wo sich jene Färbang zeigt, muss man durch wiederholte Proben genan ermitieln, und dann sogleich das Chloren unter-brechen, weil sonst eine theilweise Zersetzung der Lauge eintreten würde. Man thut daher gut, wenn man den Chlorentwickelungs-Apparat so emrichtet, dass man durch Absperren des Leitungsrohres das sich entbindende Chlor in eine frisch vorgerichtete Lauge einströmen lassen kann.

Die fertige Lauge schöpft man in einen der kupfernen Kessel und dampft sie unter stetem Kochen bis auf 27°B. ein. Es ist ein Haupterforderniss, die Lauge schmell abzudampfen, weil sie bei laugeamer Verdampfung Neigung hat, an den Wandungen der Kessel und Krystallisirgefüsse aufzusteigen. Ist der angegebene Concentrationsgrad erreicht, so entfernt man das Feuer unter dem Kessel und füllt mit der Lauge die Krystallcylinder, welche in einem

auf 20° R. erwärmten Local stehen.

Diese Cylinder bleiben nicht länger als 36 Stunden in Ruhe, worauf man die Mutterlaugen zum weitern Abdampfen in den Kessel giebt und die gebildeten Krystalle durch schwaches Klopfen am Boden und an den beiden Seiten der Cylinder ablüst. Das Trockenlecal mass ein luftiges, finsteres Gemach sein, und die Krystalle dürfen

micht länger als zwei Tage auf den Rahmen zum Trocknem stehen.

Die weitere Behandlung der Mutterlaugen ist sehr einfach; man dampft sie abermals bis auf 28°B. ab, lässe krystallisiren, dampft wieder auf 29°B. ein und fahrt auf diese Art so lange fort, als noch etwas auskrystallisirt und bis sich die Krystalle des Chlorkaliums in kleinen Würfeln oder vierseitigen Säulen auf denen des rothen Blutlaugensalzes zeigen. Man schlägt dann mittelst Eisenvitriols aus der Mutterlauge Berlinerblau nieder, filtrirt, zersetzt den Niederschlag mit Aetzkalilauge, und behandelt die erhaltene Auflösung wie die Lauge des gelben Blutlaugensalzes. Sollte sich bei wiederholtem Auskrystallisiren das rothe Blutlaugensalz in seinen gelben Nadeln ansetzen, so muss die Lauge nochmals gechlort werden.

Nach diesem Verfahren erhielt Zimmermann aus 100 Pfd. reinem gelben Blutlaugensalz 70 Pfd. rothes blausaures Kali und 4 Pfund sog. Blaupulver. (Polyt. Journ. Bd. 127. H. 3.)

B.

## Lösungsmittel für Harnsteine.

Jones versuchte Harnsteine durch eine Salpeterlösung aufzulösen, indem er den Stein zwischen die Elektroden der galvanischen Batterie brachte. Die Versuche mit Harnsäure und Harnsteinen, die am negativen Pole gelöst wurden, haben folgende Resultate gegeben: Spalte A. enthält die Versuchsdauer in Stunden und Minuten, B. giebt die Stärke der Salpeterlösung, C. die Temperatur, D. die Stärke der Batterie in Paaren der Elemente, E die vom Harnstein gelöste Menge in Grammen an. Die Tabelle folgt dem Originale getreu; die Undeutlichkeit in der Angabe der Salpetermengen wird vielleicht dadurch gehoben, dass unter Salpeter die gesättigte Salpeterlösung verstanden wird?

|   | A.       |               | В.            | C.           |    | D.         | E.       |
|---|----------|---------------|---------------|--------------|----|------------|----------|
| 4 | St. 0 M. | Gesättigte Sa | lpeterlösung. | 1000         | 10 | Paure      | 0,5 Grm. |
| 6 | " 5 "    | 1/4 Salpeter  | 1/4 Wasser    | 42,7         | 5  | •          | 11,0 "   |
| 6 | " 10 "   | desgl.        | desgl.        | 3 <b>8,3</b> | 10 | *          | 14,0 "   |
| 6 | " 20 "   | desgl.        | desgl.        | 37,8         | 10 | #          | 16,0 "   |
| 6 | " 45 " ° | desgl.        | desgl.        | 41,1         | 10 | · "        | 12,0 "   |
| 3 | " 17 "   | desgi.        | desgl.        | 36,7         | 20 | <b>"</b> . | 27,5 "   |

Harnsteine, bestehend in oxalsaurem Kalk. Die Spalten haben dieselbe Bedeutung wie oben:

| 44. 3A. 1.11. | ar e a companie (Begin 🕻                     | : C   |     | <b>P</b> | . <b>II.</b> |
|---------------|----------------------------------------------|-------|-----|----------|--------------|
| 7 St. O.M.    | 1/4 Selpeter 3/4 Wasser                      | 33,90 | 5   | Pears    | 0,5 Gran     |
| 7 4 0 4 ,     | dergl. desgl.                                | 40,0  | 10  |          | 2,0 "        |
| 6 . 15        | Schwefelsaures Natron                        | 38,3  | 10  | n        | 2,0          |
| 5 " 45 "      | Kochsals.                                    | 38,9  | 40. | M        | 1,0 "        |
| 6 m 10 m      | 1/4 Salpeter. 3/4 Wasser                     | 42,2  | 20  |          | 0,0 "        |
| 3" 19 "       | 1/4 Salpeter u. phosphors.<br>Natron         | 43,3  | 20  |          | 1,0 "        |
| 3 // 15 //    | 1/4 Salpeter u. 2fach chrom-<br>saures .Kali | 43,8  | 30  | "        | 2,0 "        |
| 3 17 m.       | 1/2 Şalpeter                                 | 43,3  | 20  |          | 2,5 "        |
| 2 # 50 #      | 1/4 Sulpeter                                 | 33,3  | 20  | *        | 2,5          |
| 3 " 0 "       | 1/4 Safpeter                                 | 37,8  | 40  | •        | 5,0 "        |

Oxalsaure Kalkharnsteine werden also viel weniger leicht von Salpeter gelöst, als Harnsäure. Die Wirkung auf letztere ist mindestens viermal starker. Steine, die aus Harnsäure und oxalsaurem Kalk, aus oxalsaurem und phosphorsaurem Kalk bestehen, werden leichter angegriffen, als die nur aus oxalsaurem Kalk bestehenden Steine

Phosphorsaure Kalkharnsteine wurden besonders an der positiven Elektrode angegriffen. Jones schliesst hieraus, dass man nur 2—9 Grains von einem Harasteine, der aus Harnsäure besteht, in der Zeit einer Stunde durch eine verdünnte Salpeterlösung in der Wärme des Körpers auflösen kann, während sich in derselben Zeit von einem Phosphorsäure-Kalkharnsteine 22—25 Grains lösen. Von einem Oxalsäure-Kalkharnsteine löst man in derselben Zeit 4—2 Grains; besteht der Stein aus oxalsaurem und harnsaurem Kalk zugleich, so löst man 2 Grains, besteht er dus oxalsaurem und phosphorsaurem Kalk zugleich, so löst man 4,5 Grains in einer Stunde. (L'Institut. 1853. — Chem.-pharm. Centrbi. 1853. No. 25.)

.. Neuer künstlicher Citronensyrup; von Bonnewyn.

Nur durch die Bitten mehrerer Aerste hin ich bewogen worden, die Berstellung eines neuen Citronensyrups zu veröffentlichen, dessen Verzüglichkeit vor dem der officiellen Pharmakopee von einer grossen Anzahl Kranker nnerkannt worden ist, welche davon in Gestalt von Limonade Gebrauch gemacht haben.

Wenn dies Medicament nach der unten angegebenen Verschrift bereitet wird, se bestett es einen angenehmen Geschmeck. Bine mehrjährige Erfebrung het mir bewiesen, dans es hinsichtlich seiner Halt-

barkeit nichts zu wünschen übrig lässt.

Nach Herrn Dorvault ist der künssliche Citronensyrup Seicht verändeslich; denn er sugt in seiner volfteine«, 3. Ausg., S. 582: »Der Citronensyrup wird bisweilen künstlich mit Weinsturgsyrup und Citronentinctur dargestellt. Wenn nicht ein fortwährender Absats statt findet, so darf dieser Syrup nur im Augenbilicke der Noth so dargestellt werden, weil er sich zu leicht in Traubennecher verwandelt.«

Wir geben mit unserem gelehrtet Cellegen in Paris zu, dass in einigen sauren Syrupen der Zucker unter dem Einflusse der Wärme und der Zeit sich in Traubenzucker verwandelt. Ich mache jedoch bemerklich, dass diese Umänderung, welche am gewöhnlichsten im Johannisbeersyrup, Himbeersyrup u. s. w. und vorzäglich im Maulbeersyrup statt findet, gar nicht im künstlichen Citronensyrup bemerkt wird, wenn man ihn nach meiner Verschrift bereitet. Ich besitze eine am 6. Juli 1850 daugestellte Flasche Syrup, welche zu dem Endaweck ausbewahrt worden ist, um über seine Haltbankeit ein Urtheil zu gewinnen; heute noch besitzt dieser Syrup alle seine normalen Eigenschaften.

Was die Johannisbeer - und Himbeersyrupe betrifft, so habe ich in meiner Praxis noch nicht beobachtet, dass sie Traubenzucker auskrystallisiren lassen; ich föge hinzu, dass ich zur Bereitung dieser sauten Syrupe nach dem Rathe des Horra Guillourt vellkommen guhliste Säfte und Zucker der besten Qualität anwende; ich lasse sie, auch Horra Gesmain's Vorschlage, im Augenblick ihrer Derstellung einige Male aufwallen. Nach unsener Erfahrung sind diese Vorsichtsmaussregeln zur Erzielung guter Syrupe aus diesen Früchten unerfässlich.

Uneque Durstellangsmethode der künstlichen Citronensyrups ist fongende:

Mas: nimmt einerseits: Frische Citronenschelen von 16 Stüch, Franzbranntwein 20 Unzen, Alkahol von 40° Cart. (97,6 Volumprec.) 6 Unzen, Die Schalen der Citronen, getrennt von dem Weissen und in kleine Stücke geschnitten, Isst man acht oder zehn Tage lang in den beitler Flüssigkeiten liegen; das durch ein leinenes Filter Durchguseitte wird in eine Flusche gegossen, welche man sorgfältig verstopk und man Gebrauch an einem kublen. Oste aufbewahrt.

Men himst anderergeite: Syrup wett weissem Zucker 4 Pfund, Weinshune 1 Unze, Gitronenshure 5 Unzen, von obigem Gitronenshko-holat 2 Unzen. Zuerst pulvert man die heiden Säuren fein, man löst sie in 6 Quentchen destillirtem und siedendem Wasser; man giesst die Lösung in eine Flasche von solcher Grösse, dass die 48 Unzen Syrup sie nur bis zu Dreiviertel anfällen; derauf giesst man zuerst 12 Unzen einfachen Syrup hinzu, indem man gut umschüttelt; man fügt alsdann die 2 Unzen Alkoholat hinzu, man unterwirft die Masse einem neuen Umschütteln, und zuletzt wird der Rest des Syrups hinzugefügt, indem man fastfährt, neuzuschütteln.

Re ist nothwendig, den Syrup in vollen, wehl vensteplien Flenchen und an einem kühlen Orte aufzubewahren. Der Saft der Citrones kann angewandt werden, um den Limonensyrup der Officialen dar sustellen.

Wenn man 1 Unne dieses künstlichen Citronensyrups mit 6 Unsen Wasser vermischt und 30 Gran doppelt-kehlensaures Matren, hinnefügt; sei arhält man eine sehr angenehma, reinigende Gaslimeneite.

Man kann davon täglich 3 – 4 Gläser und mehr trinken, je mech der Constitution des Kranken. (Pharm. Journ. von Antwerpen. 1853.)

#### Tisci. vem. Golekici.

Die Frage, ob die Samen oder die Zwiebeln det Herbstzeitlose eine heilkräftigere Tinctur liefern, war bisher noch nicht definitiv gelöst. Bonne wyn hat nun, auf die Menge des aus den verschiedenen Praparaten abgeschiedenen Colchioins sich stätzend, das Resultat erhalten, dass der therapeutische Werth der ans den Samen bereiteten Tinctur grösier ist, als der aus den Zwiebeln dargestellten. Es int fernet röthlich, die Samen nicht gans, sondern zerquetacht antuwenden und, um dis wirtksame Princip vollständig zu extrahiren, muss man sich eines Weingeistes von 25° Cart. bedienen. (Journal de Pharm. d'Anverz. Mars 1863.)

#### Ueber Anwendung des Leberthrans.

Selevin Mervis hat die verschiedenen Vehikel, welche in Versching gebracht sind, um den übalu Geschmech des Leberthrans zu verdeelben und seine ekelerregende Wickung zu paralysisen, der Reihe nach verducht und hierbei gefunden, dass des passendete von slien ein verdünntes Quassia-Infusum ist. Man füllt mit letzterem einen Suppenlöffel zu dreiviertel an und giesst einfach den Leberthran oben darauf. Die leicht tonische Wirkung der Quassia kenn in dieser kleinen Gabe keine schlimme Wirkung auf den Magen haben, und der Ekel siellt sich nicht mehr ein. (Journ. de Pharm. et de Chim. Febr. 1853.)

#### Wirkung der Kohlensäure und Borsäure auf die Lackmustinctur.

Malaguti hat experimentell gezeigt, dass die Reaction jener beiden Sauren auf Lackmustinctur keine eigenthümliche ist: denn die
urspränglich weinrothe Farbe geht, wenn man die Kohlensäure bei
etwa zwei Atmosphären Druck hineinpresst, ins Zwiebelrothe über;
lässt man den Ueberadmus des Gaues entweichen, so tritt die weinrothe
Farbe wieder herver. In äbnlicher Weise färbt eine kalt gesättigte
Borsäurelösung die Lackmustinctur weinroth, eine heiss gesättigte
Lagegen zwiehelroth.

. Malagnti schliesst aus diesen Beobachtungen, dass alle Säuren sich ebenso gegen Lackmustinetur verhalten; dass sie alse, bei verhältnissmässig kleiner Menge angewandt, allemal die schwache Reaction (weintothe Farbe), in verhältnissmässig stärkerer Menge angewandt, dagegen die starke Reaction (zwiebelrothe Farbe) hervorbringen. (Journ. de Pharm. et de Chim. Mars 1853.)

A. O.

#### Dr. Poggioli's Salbe,

welche als ausserst wirksames Mittel gegen Gesichtsschmerz und Rhenmatismen empfohlen wird, besteht in Folgendem:

Extr. bellad. 4 Grm.
Morph. murist. 0,50 Grm.
Ungt. popul. 15 Grm.
Ungt. stramon. 15 Grm.
Ol. lavend. q. s.

Das Unquent. Stramoni wird durch Mündige Maceration von Fett mit einer hinreichenden Menge der Stramoniumblätter dargestellt. (Journ. de Pharm, et de Chim. Avril 1853.)
A. O.

#### Sapo Ricini.

Die Verseifung des Ricinusols durch die Alkalien geht sehr leicht vor sich. Mit Natron u. a. bildet es eine weisse harte Seife, welche in Pillenform eins der angenehmsten Abführmittel ist. (Ann. méd. de la Flandre occid. — Journ. de Pharm d'Anvers. Févr. 1853.) A. O.

#### Laudan, liquid. Sydenh.

Becquet hat gefunden, dass der Pressrückstand von der vorschriftsmässig mit aller Sorgfalt ausgeführten Bereitung des Laudanum allemal eine bemerkenswerthe Menge Alkaloid zurückhält, welche sich durch Aufkochen mit salzsäurshaltigem, destillirtem Wasser gewinnen lässt. (Journ, de Pharm, d'Anvers. Feur. 1853.)

A. O.

#### Jodoform als desinficirendes Mittel.

Das Jodoform wirkt nach Righini ganz entschieden fäulnisswidrig und zerstört die Miasmen. Zur Anwendung, namentlich in
Hospitälern, eignet sich am besten das Jodoformpapier, welches man
sich durch Bestreichen von Papier mit Stärkekleister bereitet, dem
man die Hälfte des Gewichts der angewandten Stärke reines Jodoform
zugesetzt hat. Durch die Einwirkung der Luft entweicht das Jodoform
allmälig und reinigt die Luft, ohne auf die im Zimmer befindlichen
Personen selbst irgendwie schädlich einzuwirken. (Journ. de Pharm.
d'Anvers. Mars 1853.)

## Mittel gegen Kesselstein.

Als Mittel gegen Incrustirung der Dampskessel wird unter dem Namen sSibbald's Metallcompositions eine Mischung von 1 Pfd. Talg oder Fett, 1 Pfd. Wasserblei und 2 Unzen Kohlenpulver empfohlen. Man kann sie nöthigenfalls durch Zusatz von Oel etwas flüssiger machen. Sie wird heiss mit einer Bürste aufgetragen, und ist in gleicher Weise für Metall und Holz anwendbar. (Pharm. Journ. and Transact. Dec. 1852.)

## IV. Literatur und Kritik.

Lehrbuch der pharmaceutischen Zoologie; von Emil Winckler. Frankfurt a. M. Literarische Anstalt. (J. Rütten) 1853. kl. 8. XX und 180.

Kaum haben die texikologischen Briefe des Verfassers die Presse verlassen, so beschenkt ans derselbe schon wieder mit einem Preducte seiner literarischen Thätigkeit, dieses Mai mit einem Lehrbuche

der pharmacoutischen Zeologie.

In dem Verwerte wird gesagt, dass dieses Buch alles für Pharmaceuten Wissenswerthe aus der Zoologie gedräagt enthalte, und um das Werk als eine Nothwendigheit hinzustellen, wird zugleich über die Lehrbücher der Pharmakognesse von Geiger, Martius und Marquart als is der Zoologie versitete Schriften der Stab gebrochen. Nur Martin y's Werk wird güsstiger bekandelt, aber zu theuer hefanden.

Nach dem Vorworte kommt eine Erklärung des Umfanges des Naturgeschichte, namlich: »Die Naturgeschichte beschäftigt sieh mit der Betrachtung der Eigenschaften und Kräfte der Naturkörper. Man theilt deshalb nach den Verschiedenheiten derselben die Naturgeschichte in drei Abschmitte ein: 1) Mineralogie, 2) Betanik, 3) Zoologie.« Wo bleiben denn die Kräfte? Wenn der Verf. die volle Bedeutung des Wortes »Naturgeschichte« anführt, so musste auch die Eintheislung derselben vollständig ungegeben und nicht bless die Naturbeschreisbang erwähnt werden.

Unter 1) heisst es: »Bie Mineralogie oder derjenige Theil, weleher sich mit der Betrachtung der Steine beschäftigts. Die segens
Brenne, die Kohlen, der Schwefel u. s. w. und die Erzsake: der
Kupfervitriol u. s. w., sind keine Steine und gehören doch in die

Mineralogie.

Nach dem Vorworte und der Definition der Naturgeschichte, die susammen nicht gans swei Octav-Seiten umfassen, kommt eine Uebersicht des Inhalts, hierauf die Angabe einiger Druckfehler und nur eine Einleitung von 60 Octav-Seiten, so dass 120 Seiten für den speciellen Theil übrig bleiben. Die Einleitung beginnt mit den Worten: »In der Natur finden wir die höchste Ordaung und Gesetzmäsigkeit ausgesprachen. Die geringste Veränderung jedes einzelmen Atoms geht mach denselben Gesetzen vor sich, wie die Bewegung der Gestirne u.s. w. u.s. w.« Wie verändern sich denn die Atome? — Weiter heinst est: »Aber verschieden ist der Ausdruck solcher Gezetze, je mach der Beschaffenheit der Materie, ebenso wie die Sprache eine werschieden ist, je nach den Buchstaben, deren sie sich sum Aussätzelse bedient.« Seit wann charakterisiren denn die Buchstaben die verschiedenen Sprachen.?

Auf derselben Seite finden wir: «Steine haben keine Organe, Pflanzen haben nur sehr einfache. Die Organe der Thiere sind zwar ausserzt mannigfaltig und von verschiedener Entwickelung, allein im Allgemeinen stehen sie bedeutend höher, als die der Pflanzen.« Hierauf stellt sich der Verf. die Frage: Was ist ein Thier? und da heisst

es auf der folgenden Seite: »Diejenigen haben Unrecht, welche den Thieren zur Unterscheidung eine vollkommenere Organisation zuschreiben, denn auf der Grenzscheide ist sie bei beiden gleich unvollkommen.« Es ist doch mindestens sehr komisch, dicht hintereinander den directen Widerspruch zu lesen. In dem eben angeführten Satze: »Steine haben tribe Offgane u.s. w.e. gesteht der Verf den Thieren die höhere Organisation zu, und hier bezeichnet er die Behauptung als ein Unrecht, weil Uebergänge von dem Pflanzen- zu dem Thierzeiche vorhanden sind, welche doch gezade »der höchsten Ordnung und Gesetzmässigkeits des Verf. entsprechen sollten. Ebenfalls, auf die Uebergänge der heiden unteren Abtheilungen des organischen Reiches sich beziehend, neunt Herr Winckler es ungenau, den Thieren sur Unterscheidung von den Pflanzen nicht bless Wachstham und Leben, sondern noch Empfindung zuzuschreiben. Dann beiset es weiter: »Es haben Einige die chemische Zusammensetzung als Unterschied aufgeführt und behauptet, es seien die Thiere aus quaternaren, die Pflank son aus ternaren Verbindungen susammengenetzt. Alicie es finden sich ganug Thiere und thierische Stoffe, welche aus stickstoffreien ternören Verbindungen bestehen, z. B. die Colludopa. - Let Collales ein Thier, oder bestehen Thiere aus Cellulese? Der Herr Verf. kann nur die Ascidion meinen, bei denen wohl der Mantel, alter keineswegs das ganze Thier aus Celluloso besteht.

Um nicht lange zu verweilen, mögen nur noch folgende Stellen

aus dem Buche mitgetheilt werden:

Seite 104 heisst es: 2 Apra, Vägel. Die Vägel haben einen besederten Kärper. Die undern Extremitäten eind au Flägeln umge-

staltet." Wo bleiben aber die Füsse?

Der Verf. führt nur acht willkürlich bald die chemische Zusammensetung der ahgehandelten Stoffs an, bald nicht; bald in den genauesten Zahlenverhältsissen, bald ehne deren Erwähnung, wo auch
nicht jedesmel die noch fehlende Untersuchung as entschuldigt. Bei
Enistenn den Pflanzenwachses Erwähnung geschehen können. Bei
Enistenn den Pflanzenwachses Erwähnung geschehen können. Bei
Ol. errae ist nor die Bereitung durch treukme Bustillation des Wachises mit Kalk erwähnt. Ueber Wachspapier wird auf S. 130 buchstäbelich Folgendes ausgesagt: "Dusch gelindes Streichen des Papiers auf
einer mässig heissen Kupferplatte erhält man — Charta cerata, Wachnpapier. Bei Meles majales ist deren medicinische Anwendung nicht
erwähnt, und bei Ichthyocolla (welchen Namen der Veuf. wahrscheinelich verbessernd Ichthisseollu schreibt) der Verfälschungen nicht gedacht
u. s. w.

Es mögen diese Angaben genügen, obgleich es leicht wäss, heisehe auf jeder Seite des Buchen derartige Unvolkommenheiten und Verstösse hervorenheben. Jesienfalls gellt sus dem Angeführten heurs vor, dess das. Buch seinem Titel: "Alehre der pharmaceutischen Zoelogie," in keiner Art entepricht. Hätter Herr: Winsh-fer sich darauf bescheänkt, einen Aussag aus den in den Vorrende erwähnten guton Werken über pharmaceutische. Zoelogie zu liefen; se hätten diesem gewiss Manche mit Freuden aufgenommen. Hierbei aussten freihiek die eigenen, nicht glüchlich augebrachten philosophischen: Städien gewich wegfallen, und dem Ganzen musste eine geösserze Bosgfall gewichten werden, als die oberfächliche Behmidtung der voeliegenden Lehrbuches erkennen läset. Vielleicht bietet aber eine zweite Aufleige Gelegenheit zu einer Vinarbeitung der

<del>PROGRA</del>CH SAY OF A SAME AND A SAME

## Zweite Abtheilung.

# Vereins - Zeitung, redigirt vom Directorio des Vereins.

## 1) Medicinal - Gesetzgebung.

Die medicinische Polizeiwissenschaft, theoretisch und praktisch dargestellt

Dr. Carl Vogel,

Ritter des Grosshersogl. Sächsischen Hausordens vom weissen Falken erster Classe und des Herzogl. Anhaltischen Gesammt-Ordens Albrecht des Bären, Grosshersogl. Sächs. Geh., Hofrathe und Leibarste, vortragendem Rathe im Grossherzogl, Staatsministerium für die Medic.-Angelegenheiten und für die Angelegenheiten der öffentlichen Bibliotheken, der Kunst-, Münz- und archäologischen Sammlungen und der Kunst- und naturwissenschaftl. Anstalten zu Weimar, Eisenach und Jena; Vorsitzendem der Grossherzogl. Medicinal-Commission, Director der Grossherzogl Pensionsanstalt für Witwen und Waisen von Medicinalpersonen; der Königl, Preuss. Akademie gemeinnütsiger Wissenschaften zu Erfurt, der Königl. Akademie der Wissenschaften su Neapel und der Hufeland'schen medicinisch-chirurgischen Gesellschaft zu Berlin correspondirendem Mitgliede; des Vereins für thüringische Geschichte und Alterthumskunde in Jena ordentlichem Mitgliede, des Bezirks- und gerichtsärztlichen Vereins für Staatsarzneikunde im Königreiche Sachsen, des Vereins Grossherzogl. Badischer Medicinalbeamte zur Beförderung der Staatsarzneikunde und des Apotheker-Vereins im nördlichen Deutschland Ehrenmitgliede.

Für Polizeibeamte, Aerzte und Apotheker.

Jena. Druck und Verlag von F. Frommann. 1853.

In der Vorrede spricht der Herr Verfasser aus, dass das Werk sunächst aus seinem eigenen Bedärfnisse bervorgegangen sei, dass die Veröffentlichung aber verantasst werden durch R. v. Mohl's Apasserung: dass ein in richtiger systematischer Ordnung und mit publicistischer sowohl als medicinischer Sachkenntniss bearbeitetes Wark über Medicinalpolissi ein lehhaft gefühltes Bedärfniss befriedigen würde,

Es wird sodann des Werkes von Schürmeyer gedacht und bemerkt, dass, abgesehen von seinem Mangel an systematischer Ordnung und solchen Erfahrungen, wie sie nur aus dem hohen und höchsten Standpuncte der Medicinalverwaltung erlangt werden können, es mit dem Mohl'schen Werke auf dem Principe des sogenannten Rechtsstaates stehe und von diesem aus das Wesen der Polizei betrachte, was dem Verfasser nicht möglich sei.

Von seinen Vergängern unterscheidet sich das vorliegende Werk nach der Erläuterung des Herrn Verfassers hauptsächlich dadurch, dass man in demselben alles das nicht näher abgehandelt findet, was der Medicin und ihren Hülfsfächern entnommen, nur zur sächlichen Aufklärung der Polizei in ähnlicher Weise dienen soll, wie der Justiz die gerichtliche Medicin und unter dem Namen polizeiliche Medicin

begriffen werde.

Die systematische Uebersicht des Werkes zeigt uns als Inhalt die Einleitung, welche umfasst den factischen Begriff der medicinischen Polizei, Definition, Namen, Wichtigkeit, Quellen, Literatur, Geschichte, Eintheilung.

Von der medicinischen Polizei im Allgemeinen. I. Theil.

1stes Cap. Von den Zwecken der medicinischen Polizei. 2tes Cap. Von den Mitteln derselben.

3tes Cap. Von der Anwendung der Mittel zu den Zwecken.

II. Theil. Von der medicinischen Polizei im Besondern. 1ster Abschnitt. Von der Fürsorge für die Beschuffung des Zweckdienlichen.

1stes Cap. Von der Fürsorge für gehörigen persönlichen Beistand. Von der Fürsorge für die erforderlichen sachlichen Mittel. 2tes Cap. Einleitung.

Von der Fürsorge für Arzneimittel. §S. 127 — 173. Definition. Pharmacie und Apotheken.

A. Von der Fürsorge für die Möglichkeit eines gehörigen Geschäftsbetriebs der Apotheken. §S. 131 – 167.

a. Im Allgemeinen. \$\$. 131 - 150.

aa. Von der Fürsorge für die erforderlichen persönlichen Eigenschaften der Apotheker. §S. 131 - 133.

bb. Von der Fürsorge für die erforderlichen ausseren Verhältnisse. SS. 134 — 150.

a In Bezug auf Personen — Apothekenpersonal. Gehülfen. Lehrlinge (Eigenschaften, Ausbildung). Prüfung. Disciplin. Verpflichtung. Mittel zur Anspornung des Pflichteifers, insbesone dere Gestattung der Verpachtung und Administration von Apotheken. Gelegentliche Prüfungen.

β In Bezug auf Sachen. Apotheken. Standesmässige Existens. Hauptbedingung für das gute Bestehen der Apotheken. -Gefahren für die Existenz. Concessionen und Realprivilegien.

Nebengeschäfte und Beschränkung des Arzneihandels.

b. Von der Farsorge far die Möglichkeit eines gehörigen Geschäfts-

betriebes der Apotheken im Besondern.

a Hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Arzueimittel. Pharmakopoe. Selbsthereitung gewisser Mittel. Unbeschränktheit det Medicinalpersonen in der Wahl ihrer Mittel. Hauptquellen der Unzuverlässigkeit. Prüfung der Mittet durch den Apotheker. Fehlerhafte und unordentliche Verordnungen. Rackwichs: Best

Carlotte Frank Tiller

besondere Heilmetheden, namentlich die homfoputhische. Selbst-

dispensiren der Beistandspersonen.

Binsichtlich der rechtseitigen Erlangung der Arzaeimittel. Anzahl der Apotheken. Filialapotheken. Selbstdispensiren der Beistundspersonen. Die Apotheken müssen leicht aufzufinden sein. Zeitrangordnung der Arzneimittel. Zeitweise und völlige Schliessung der Apotheken. Wohlfeilheit der Mittel als Mitbedingung der Schnellertragbarkeit.

7 Hinsichtlich der Wohlfeitheit der Arzneimittel. Zuverlässigkeit und Schnellertragbarkeit zugleich der Wohlfeilheit f\u00f6rderlich. Arzneitaxe. Verwersliche Mittel zur Erzielung von Wohlfeilheit.

- B. Von der F\u00e4rsorge zur Erzielung und Erhaltung des geh\u00f3rigen Willens bei den Apothekern. Revisionen. Strafen. Haftpflicht der Apotheker f\u00far das Personal.
  - Von der Fürsorge hinsichtlich der übrigen Heilmittel. Blutegel. Süsses und Meerwasser, natürliche und künstliche Mineralwasser.
  - Von der Fürsorge für die nöthigen Hülfsmittel. Allgemeines und Krankenhäuser und Entbindungsanstalten. Brunnen und Badeanstalten. Waisenhäuser, Findelhäuser. Kinderbewahr-Anstalten. Leichenhäuser und Rettungsanstalten. Ooffentliche Bekanntmachungen der Zwecke und der Benutsungsbedingungen.

2ter Abschnitt. Von der Abwehr der Schädlichkeiten.

1stes Cap. Allgemeine Betrachtungen.

2tes Cap. Von der Abwehr der besonderen Schädlichkeiten. Einleitung.

I. Von der Abwehr schädlicher Speisen und Getränke.

II. Von der Abwehr von Schaden durch gefährliche Arzneimittel.

III. Von der Abwehr von Schaden durch Gifte.

IV. Von der Abwehr durch Ansteckungsstoffe.

Wenn wir hier für die Leser des Archivs den ganzen Inhalt des Werkes nach seinen Abtheilungen übersichtlich angeführt haben, so ist das geschehen, um einen Begriff von dem umfassenden Zwecke desselben zu geben. Ins Besondere wollen wir bei der nachfolgenden Besprechung uns hauptsächlich nur an dasjenige halten, was die Pharmacie berührt.

Im §. 33, ist die Rede von der Anstellung der Medicinalmitglieder bei den Behörden, ine Besondere auch der Physiker oder Besirksärzte. Im §. 34. wird gesagt, dass die Zuziehung medicinischer Sachkundiger dem medicinischen Elemente einer der jedesmaligen Ausbildungsstufe der Medicin in alten ihren Zweigen und deren Hülfsfächern entsprechenden Einfluss sichern solle; dass aber diese Wissenschaften: bereits eine so grosse Ausdehnung und Entwickelung erlangt hätten und ihr Inhalt fortwährend so bedentend wachse, dass auch der begabteste Fleiss des einzelnen Mannes auf allseitige Vertrautheit verzichten müsse. Auf der andern Seite zeigten die gedachten Wissenschaften noch so viel Dunkles und Zweifelhaftes, man begogne severschiedenen Ansichten, dass die Einsicht, Kenntniss und Autoritätkeines einzelnen Sachverständigen als für alle möglichen Fälle binreichend erachtet werden könne, dass nicht dessen Unparteilichkeit; wenn auch vielleicht ohne wirklichen Grand, dech zum Nachthölde der Sache hier und da angezweiselt werden möchte.

Darum sei für viele Fälle die Zuziehung einer Mehrsahl geeigneter Männer vom Fache nothwendig, und de eine Masse solcher Fälle häufig, ja mit einer gewissen Regelmässigkeit vorzukommen und wiederzukehren pflegen, z. B. Prüfungen, so sei, der Erzielung ihrer gewandteren und consequenteren Behandlung halber, die feste Anstellung einer genügenden Mehrzahl von Fachkundigen angemessen.

Bei jeder verwaltenden Polizeibehörde genüge die Anstellung eines einzigen überhaupt geeigneten Arztes zur Erledigung der gewöhnlich verkommenden ins medicinische Gebiet einschlagenden Geschäfte. Sollte, des grossen Umfangs der Geschäfte wegen, ein einziger nicht ausreichen, so müssten die Geschäfte nach der Verschiedenheit der Sachen, nicht aber nach geographischen Bezirken getheilt werden. Dabei sei in Betracht zu ziehen, dass sich zu Verwaltungsgeschäften geeignete und geneigte Männer unter den Aerzten und unter andern, hier in das Auge zu fassenden Technikern, z. B. Pharmaceuten, doch nicht so häufig vorfänden, um sie in überflüssiger? Anzahl anstellen zu können, und dass ein Techniker, ohne administratives Talent den Geschäftsgang nur mehr hemme, je gelehrter er sei. Ein solcher sehe erst, wie man zu sagen pflege, den Wald vor Bäumen nicht.

Zur Erledigung rein technischer, polizeilich-medicinischer Angelegenheiten sei die Aufstellung besonderer Behörden oder doch mindestens die Bildung einer besondern Section der Verwaltungsbehörde nothwendig. Die Berathung von dergleichen Sachen im Plenum der Verwaltungsbehörde sei in der Regel eine ganz unnütze Beeinträch-

tigung der Zeit der nicht-technischen Mitglieder.

Eine feste Anstellung so vieler Specialitäten, als möglicher Weise zur Erlauterung technischer Gegenstände für die medicinische Polizei möglich werden können, sei meistens unausführbar, weil sie nicht vorhanden, sodann aber auch überflüssig, weil erfahrungsmässig für die überwiegende Mehrzahl der vorkommenden Fälle eine geringere Zahl von Sachverständigen mit ausgezeichneter allgemeinerer Fachkunde ausreiche. Doch müsse in jedem Staate der medicinischen Poliseiverwaltung die Möglichkeit gegeben sein, bedürfendem Falles auch die speciellste Fachkunde selbst in den Hülfswissenschaften der Medicin benutzen zu können. Dieses erreiche man nur am Einfachsten und Besten dadurch, dass man jeder oberen rein technischen Behörde zur Pflicht mache, sich nöthigen Falles durch Zuziehung wo möglich naher und einheimischer, in Ermangelung solcher aber auch ausländischer Specialitäten in einer der Eigenthumlichkeit und Wichtigkeit der Sache angemessenen Anzahl zu verstärken, sobald der Gegenstand eine so specielle Fachkunde erfordert, wie man sie in der Regel durch ganz besonderes Studium erlangt. Den solcher Weise zugesogenen Personen müsse für den gegebenen Fall das nämliche Stimmrecht beigelegt werden, wie den ordentlichen Mitgliedern der Behörde. Selbst noch in den kleineren deutschen Staaten sei eine derartige Einrichtung ausführbar. Wo aber die nöthigen Mittel fehlen sollten. sei eine Vereinbarung mit dem Nachbarstaate wünschenswerth.

In Voraussetzung der angegebenen Verstärkungsbefugniss genüge es, wenn jede, zumsi untere oder mittlere Berathungsbehörde mindestens mit drei praktischen Aersten von höherer wissenschaftlicher Bildung besetzt werde, von denen jeder theoretisch alle Fächer den Medicin gründlich kennen und wenigstens Einer zugleich Chirurgie und Geburtshülfe mit Auszeichnung ausüben müsse. Für ihre Ausstattung an literarischen und sonstigen Hülfsmitteln sei gebührend

Sorge zu tragen. Der Vorsitzende müsse wo möglich ein tächtiger Arnt sein.

Hier findet sich nun eingeschaltet:

Für pharmaceutische Angelegenheiten sind nun, wenn es die Masse derselben erferdert, beständige pharmaceutische Mitglieder anzustellen, sonst aber je nach der Schwierigkeit und Wichtigkeit der Fälle ein oder mehrere wissenschaftlich gebildetete Apotheker ausserschaftlichen Mitglieder für nothwendig erachten. Denn diese müssen wenigstens so viel Einsicht in die Pharmacie, besitzen, dass sie zu erkennen vermögen, wann und in wie fern es sich um Fragen handelt, die nur durch eigentliche Männer vom Fach hinlänglich beantwortet werden können. An ihren Willen, nach dieser Erkenntniss pflichtgemäss zu verfahren, darf man eben so wenig zweifeln, als an der Pflichtmässigkeit etwaiger pharmaceutischer Mitglieder.

Der Herr Verfasser gedenkt hier des Wunsches der Apotheker, dass bei allen Behörden, wo Aerzte fungiren, auch Apotheker angestellt sein möchten, wie sich solches in der neuen Denkschrift von mir und Dr. Walz ausgesprochen findet und schaltet dann ein, wie er sich in Bezug auf dieses Werk im Archive der Pharm. Bd. CXVI.

Heft 3, S. 350 ausgesprochen habe.

Der Herr Versasser will der berathenden Medicinalbehörde eine Anzahl geeigneter pharmaceutischer Mitglieder beigegeben wissen und meint dann, dass es bei den Verwaltungsbehörden möglichst nur auf Kenntniss der Gesetze, der Verwaltungsnormen, des Geschäftsganges und der Geschästsgewandtheit ankomme. Dazu gehöre aber ein eigenes Talent, besonderes Studium, Erfahrung und Uebung in Verwaltungsgeschäften. Zu beiden letzteren finde sich für den Techniker nur bei solchen Behörden ausreichende Gelegenheit, wo Sachen ihres Faches in hinlänglicher Menge vorkommen. Bei untern und mittlern Verwaltungsbehörden sei dieses nicht leicht der Fall. Wo dieses Bedenken nicht bestehe, möge man pharmaceutische Mitglieder anstellen. Doch sei die Verwaltung der pharmaceutischen Angelegenheiten durch ärztliche Mitglieder der Behörden übrigens nicht so bedenklich, als sie den Apothekern erscheine. Es handele sich bei der Verwaltung immer nur um Vorfragen, welche etwa bei der zu treffenden Verfügung Berücksichtigung verdienen. Diese lägen nun entweder schon durch Sachkundige entschieden vor, oder sie bedürsten erst noch einer solchen Entscheidung, vielleicht nur theilweise.

Man dürfe wohl nicht behaupten, dass selbst ein gewöhnlich tüchtiger ärztlicher Verwaltungsbeamter nicht so viel vom Apotheker-wesen verstehen könne und werde, um schon vorhandenen pharmaceutischen Entscheidungen die gehörige Berücksichtigung angedeihen zu lassen und noch etwa obwaltende Dunkelheiten wahrnehmen oder zur gebührenden Aufklärung durch Pharmaceuten bringen zu können. An ihrer Gewissenhastigkeit wird man im Allgemeinen nicht zweifeln.

Wenn wir auch an dem Letztern nicht zweifeln wollen, so lehrt soch die Erfahrung hinlänglich, dass da, wo pharmaceutische Angelegenheiten ohne Prüfung durch eigentlich Sachverstäudige, also Apotheher, erledigt werden, dieser in der Regel eine gründliche Erledigung abgeht, weil das Eindringen in die eigenthümlichen Verhältsisse der Apotheken den Aerzten wie Leien nicht möglich ist, wie wir dieses bünstig und gründlich erwiesen zu haben glauben in der ersten Denkschrift des Apotheker-Vereins in Norddeutschland vom

Jahre 1845. Wir glauben aber, dass dem verehrten Harrn Verfasser an einer gründlichen Einsicht, Prüfung und Entscheidung gelegen set. Bei der grössten Achtung, die wir dem Talente und der Erfahrung des Herrn Verfassers zollen, mechten wir aber dech einen bescheidenen Zweifel uns erlauben, dass er im Stande sein würde, pharmacentische Angelegenheiten überall gründlich zu würdigen, ohne Zuziehung vollkommen Eingeweiheter. Wenn nun aber das der Fall ist bei Männern, denen Talente und Erfahrung im reichen Maasse zur Seite stehen, um wie viel weniger wird eine gründliche Erledigung pharmaceutischer Angelegenheiten durch Aerzte möglich sein, bei denen nicht jenes Talent und jene Erfahrung anautreffen ist. Dass aber nicht vorzugsweise die ärztlichen Mitglieder der Behörden mit Einsicht in die Pharmacie und deren Verhältnisse begabt sind, das zu ersechen haben gar viele Apotheker Gelegenheit und Veranlassung gehabt.

Bei der Erledigung von Geschäften, welcher Art sie auch sein mögen, kommt es, wenn sie eine günstige sein soll, besonders darauf an, dass sie in die rechten Hände gelange, in die Hände von solchen Männern, welche Kenntniss mit Einsicht verbinden und welche von Pflicht und Treue beseelt sind. Bei pharmaceutischen Angelegenheiten hat Niemand eine bessere Kenntniss, Einsicht und ein grösseres Interesse als die Apotheker. Dass es unter denselben auch Männer von Talent und Geschäftsgewandtheit gebe, darf wohl nicht bezweifelt werden. Warum also nicht die gebotenen Kräfte benutzen, wo sie sich darbieten?

Die Apotheker werden die Erledigung pharmaceutischer Angelegenheiten durch andere als Pharmaceuten immer nur als einen Nothbehelf, niemals als eine gründliche ansehen müssen, weil eben das nothwendige Eindringen in die ganzen Verhältnisse der Pharmacie Niemand anders möglich ist, als dem, der sie zur Lebensaufgabe sich Eben so wie die Aerzte sich schwerlich befriedigt gemacht hat. erklären würden, wenn durch Apotheker allein ihre rein medicinischen Angelegenheiten sollten berathen, geprüft und erledigt werden, ist es gewiss den Apothekern nicht zu verargen, wenn sie den dringenden Wunsch hegen, dass ihre Angelegenheiten auch mit Zuziehung von gediegenen Sachkundigen zur Prüfung und Erledigung gelangen. Es kann hier nicht die Rede sein von einer Opposition, sondern lediglich von der aus der Erfahrung abgeleiteten Thatsache, dass für die nicht pharmaceutischen Mitglieder der Medicinalbehörden die Pharmacie allemal nur ein untergeordnetes Interesse darbietet, wie dieses die neuesten von Aerzten ausgegangenen Reformschriften beweisen, wo der Pharmacie nur eben als Beiwerk gedacht ist.

Wenn es aber der Staatsregierung darum zu thun ist, dass in allen Zweigen der Verwaltung Gründlichkeit und Gerechtigkeit herrsche, so wird sie noch die Kräfte aufsuchen müssen, durch welche diese geübt werden können.

Wenn man aber, wie vielfach geschehen, bless aus finanziellen Rücksichten, also der Erspanniss haber, die Anstellung der pharmaceutischen Mitglieder verabskunt, so ist das eben nicht im Sinne der Gerechtigkeit: denn man wird niemale genügsamere Beamte haben als die Apotheker es sind und es wird die Erledigung der pharmaceutischen Angelegenheiten durch Aerzte stets eine ungenügende, aber auch jedesmal eine theurere sein als durch Apotheker seilest,

Die vergeschlugene Ausehliessung von Seiten kleinerer Stanten an grossere auch in Racksicht der Medicinal-Angelegenheiten kann manchen Vortheil haben, sie ist aber auch von Mängeln begleitet, won welchen ich nur den herausheben will, dass, wenn die Prüfungen durch eine auswärtige Behörde goschehen, die inländische Behörde niemals eine vollständige Kenntniss erhält von der Qualification der angestellten Medicinalpersonen, was mir als ein grosser Uebelstand Aber es liegt darin gewissermanssen ein Testimonium gaupertatis, wenn eine Behörde einseitig auf die Ausübung der Rochte und Pflichten verzichtet, die ihr zustehen und von derselben gefordert werden müssen. Obschon sich in einem grösseren Staate eine reichere Anzahl von tüchtigen Männern darbietet, so ist doch auch derselbe bei der Anstellung der pharmaceutischen Mitglieder immer nur auf eine kleine Zahl beschränkt, weil er sie, wie bisher schon üblich gewesen, auf denjenigen Apothekern nimmt, welche sm Sitze der Behörde wohnhaft sind, und es dürfte doch nicht immer der Fall sein, dass daselbst gerade die qualificirtesten sich finden.

Im §. 46. wird darauf hingewiesen, dass die Mitglieder der Medicinal-Collegien nicht den Medicinalstand, sondern einen Theil der

Staatsgewalt, die Wissenschaft, repräsentiren.

Man muss diesen Ausspruch gewiss gelten lassen; wenn das aber geschieht, so liegt darin ein Zugeständniss, dass auch die Pharmacie als Wissenschaft ihre Repräsentanten haben müsse: denn schwerlich wird sich irgend ein Arzt als qualificirter Vertreter der pharmaceutischen Wissenschaft betrachten können oder auch nur wollen?

Im §. 104, ist die Rede von der technischen Tüchtigkeit der

Beistands-Personen.

Hier heisst es in einer Aumerkung:

Gegen die Vorschreibung eines bestimmten Bildungsganges auf Universitäten hat man sich in neuerer Zeit bekanntlich nicht ohne praktischen Erfolg lebhaft erklärt. Die vielfach gepriesene Lernfreiheit ist neben der nicht minder gerühmten Lehrfreiheit in mehreren deutschen Staaten eingeführt worden. Für Aerzte wenigstens möchte sie nicht zweckmässig sein. Sie mag für die Genies frommen, aber nicht für die Mehrzahl der Studirenden. Man sagt, diese könnten sich leicht Raths erholen, wenn sie wollten. Zugegeben! Aber finden sie immer den richtigen Rath? Wem soll der junge Mann folgen, wenn ihm von verschiedenen Seiten verschiedener Rath ertheilt wird. Had wenn er denn doch einmal — was wehl Niemand bestreitet — dem Rathe Anderer folgen muss: warum nicht dem Bathe der sachverständigen Behörde, in deren Händen sein künstiges Schickeal liegt und die einen unlautern Nebenzweck dabei ja gar nicht haben kann?

Es ist gewiss, dass es sehr wünschenswerth ist, wenn junge Männer bei ihrem Antritt der Universitätestudien den Rath von voll-bommen Sachverständigen empfangen, dass aber die Maassregel als eine verfehte angesehen werden muss, wenn sie durch das Gesetz ungewiesen werden, sich des Rathes zu erholen, wo sie ihn nicht finden können, d. h. bei Männern, welche nicht eingeweihet sind in die Studien, upn denen die Rede sein muss, wie das von mir und auch von meinem Freunde Wackenroder in der neuen Denkschrift des Apotheker-Vereins genügend auseinandergesetzt ist, natürlich nur in Beziehung auf die pharmaceutischen Studien.

Im S. 407, heisst es: Die Dector-Premotion ist nur für die su ihren Erträgen participirenden Mitglieder der Facultäten erspriesslich,

sonst aber eine völlig unnütse Prägravation der Aerzte gegenüber den Juristen und Geistlichen. Sogar den Titel theilen die Aerzte im gewöhnlichen Leben fast mit jedem Chirurgen.

- §. 117. sagt: Die Existenz der apprebirten Beistandspersonen wird gans besonders leicht durch Eingriffe Nichtbefugter (Pfascher, Quacksalber) in ihre Rechtspflege beeinträchtigt. Es muss daher jede Art der Beistandsleistung, welche Ermächtigung von Seiten der medicinischen Polizei vorausbedingt, durch Unberechtigte, bei strenger Ahndung verboten werden, sofern irgend eine Vergätung in Geld oder Geldeswerth dafür stattfindet. Dagegen erscheint ein Strafverbot auch gegen unentgeltliche Leistungen der Art an und für sich allein, d. h. ohne Rücksicht auf etwa angestifteten Schaden, um so mehr bedenklich, ja ungeeignet, da durch solche Eingriffe die Existenz der Approbirten bei weitem minder gefährdet wird, weil der Pfuscher, wenn es ihm, wie meistens, hauptsächlich um Geldgewinn zu thun ist, die Lust zur unentgeltlichen Dienstleistung schnell verliert. Denn
- 1) lehrt die Erfahrung, dass sogenannte Pfuscher, wenn sie, wie bisweilen vorkommt, von der Natur mit einem besondern praktischen Talente ausgestattet sind, nicht selten eigenthümliche Mittel und Methoden erfinden und damit Krankheiten heilen, welche den Bemühungen selbst mehrerer ausgezeichneter vom Staate anerkannter Männer vom Fach hartnäckig Trotz boten und der Staat dürste nicht das Recht haben, dem Leidenden irgend einen Weg möglicher Heilung und der Kunst irgend einer Quelle möglicher Bereicherung abzuschneiden.

Die unbedingte polizeiliche Verfolgung der Pfuscher ist nicht mit der von der Gerechtigkeit geforderten Gleichmässigkeit durchführbar. Fast Jedermann macht sich der Pfuscherei mehr oder weniger schuldig?!

Diese Toleranz scheint mir zu weit zu gehen, namentlich aber der Unterschied bezahlter oder unbezahlter Pfuscherei, wovon nur die erstere verfolgt werden soll, nicht im Sinne strenger Gerechtigkeit zu sein: denn wer ermittelt es, wenn der Pfluscher unentgeltliche Leistung vorgiebt und sich heimlich bezahlen lässt?

Man sollte alle Pfuscherei, welche mit dem Leben und der Gesundheit der Menschen ein freches Spiel treibt, verpönen. Das Gewährenlassen ist freilich das Leichteste, macht aber die Suche nicht besser, sondern schlimmer.

Im § 120. ist die Rede davon, dass der Staat kein Recht habe, eine Beistandsperson in der technischen Art und Weise seiner Kunstausübung zu beschränken, bis erwiesen vorliege, dass die Einsicht mangele.

Es heisst hier ferner: Allerdings gehört von Seiten der leitenden Medicinalbehörden oft sehr viel Selbstverleugnung dazu, Ansichten, wie z. B. die Homoopathie, nicht nur welten zu lassen, sondern auch noch zu unterstützen. Denn an diese glauben, scheint dam gesunden Menschenverstande kaum schlimmer, als bezweifeln, dass das Wasser nässt, dass das Feuer brennt und dass in den Irrenhäusern nicht die von einer wahnsinnigen Majorität eingespersten Vernünftigen sitzen.

Bei § 127, welcher von der Fürsorge hinsichtlich der Arzneimittel handelt, wird darauf hingewiesen, dass unser Archiv der Phagmacie viele beachtenswerthe Abhandlungen über die Arzneimittel-Polizei enthalte.

S. 128./samt.: dass die sur gehörigen Unterscheidung, Anschaffung, Aufbewahrung und Zubereitung der Arzneimittel erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten wegen der immer noch zunehmenden sehr grossen Menge und Verschiedenheit dieser Mittel zu dem Umsange einer eigenen weitschichtigen Wissenschaft und Kunst (Pharmacie) angewachsen, deren Erlernung und zweckmässige Ausübung mehrjährige tüchtige Anleitung, andauerndes Studium und fortwährende Uebung erfordert, dass man, mit seltenen Ausnahmen, jetzt keine Beistandspersonen mehr, wie ehemals, zur vollständigen Lösung auch nur irgend einer der ohen bezeichneten Aufgaben der Pharmacie für fähig erachten darf. Hiervon überzeugt überliessen denn auch schon vorlängst gewissenhafte Beistandspersonen aus eigenem Antriebe die praktische Pharmacie in allen ihren Theilen gern besonders den gebildeten und berusenen Personen, den Apothekern, um so mehr, da es jeder in ihrem Fache einigermaassen beschäftigten und fortstudirenden Beistandsperson, insbesondere dem Arzte, in der Regel selbst an der erforderlichen Musse gebricht und es ihrem Pflichtgefühle widerstreben muss, die Beschaffung desjenigen, wovon der Erfolg ihres Heilverfahrens so wesentlich mit abhängt, in die Hånde von noch minder Befähigten (Familiengliedern, ja Dienstboten) zu geben. Beistandspersonen von weniger Einsicht und Gewissen fanden dagegen in der \* mindestens theilweisen Ausübung der Pharmacie, dem sogenannten Selbstdispensiren, eine erwünschte Erwerbsquelle. Die Regierungen mussten auf Andringen der Bessergesinnten die Regulirung dieser Angelegenheit in die Hand nebmen und die vollständige Ausübung der Pharmacie den Apothekern übertragen. Sie gewannen dabei zugleich ein öfters diensames Mittel su einer Controle der Beistandspersonen, die den Tüchtigen kaum jemuls unangenehm zu berühren braucht, die ihm in Fällen von Vertoumdung vielmehr sehr nütslich werden kann, die dagegen zu Pflichtwidrigkeiten Geneigte theils zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten anzuspornen, theils von Verstössen wider die Vorschriften der Kunst und der Gesetze abzuhalten geeignet ist.

Möchte das, was in diesem Paragraph als gut und nützlich erkannt ist, auch zum festen Gesetze werden, damit die Pfuscherei, der in der Regel nichts als der niedrigste Eigennutz zu Grunde liegt, zum Besten des Gemeinwohls mehr und mehr beschränkt und endlich verbannt werde. Das wird überall da der Fall sein, wo die Medicinal-Angelegenheiten in Händen von tüchtigen, anchkundigen Männern sich befinden, we nicht sewohl das Anseben der Person als die Wichtigkeit der Sache ins Gewicht fallt, wo überhaupt persönliche Beganstigungen, die die früher bestandene Ordnung, in den Medicinal-Angelegenheiten hier und da sum Schaden des Ganzen untergraben haben, nicht gelten. Leider findet in manchen Staaten noch gerade das Gegentheil statt, west sich hier öfters Einfluss geltend macht, der nur rein personliche Rücksichten kennt, ohne die Aufrechlerhaltung von Zusuänden, welche der Gerechtigkeit antspreshen, zu beschten. Freilich findet man selbst in Kreisen, welche Asspruch machen auf die höchste Bildungsstufe und welche den wichtigsten Einfluss äussern auf die Regulimag . von , Stastseinrichtungen, welche sich der: vollhommenen Kenntnies der Loge der Medicinal-Angelegenheiten rühmen, his weiten no auffallend unrichtige Angichten über diene, dass man nur

wanschen kann, es möchten die von Herrn Geh. Rath Vogel hier vorgetragenen Ansichten zur grössern Geltung kommen.

Im §. 131, in welchem die Rede ist von der Fürsorge für die erforderlichen persönlichen Eigenschaften der Apotheker selbst, spricht der Herr Verfasser in einer Anmerkung aus, dass man bisweilen in neuerer Zeit von Seiten des Apothekerstandes in den wissenschaftlichen Anforderungen an die Apotheker zu weit zu gehen scheine, wobei auf meinen Vorschlag einer Apotheker-Ordnung (§. 12) hingewiesen wird. (Diese fordert nämlich als Vorkenntniss für in die Lehre eintretende Apotheker nicht bloss humanistische, sondern auch reale Vorkenntnisse und empfiehlt die Forderung der Reife für die erste Classe der Gymnasien.)

Der Verfasser sagt dann weiter: Allgemein vorschreiben darf man auch hierbei nur das zur Erfüllung des Berufes wesentlich Nothwendige. Die allerdings wünschenswerthe, ja nothwendige höhere Ausbildung wird sich dennoch wie bisher immer bei einer genügenden Anzahl Einzelner finden. Wozu braucht der Land-Apotheker, der oft noch, seiner Existenz wegen, ein Nebengeschäft, als Materialkram und dergleichen, zu betreiben hat, wesentlich eine Universitätsbildung, ja auch nur diejenige höhere Ausbildung, wie sie auf guten pharmaceutischen Instituten erlangt wird? Dagegen verleidet das Kosten der academischen Freiheit dem Pharmaceuten gar leicht seinen mit grosser Freiheitsbeschränkung verknüpften eigentlichen Beruf.

Hierauf habe ich zu entgegnen: Je höher im Allgemeinen die wissenschaftliche Bildung des Apothekers sich steigert, um so höher darf man auch die sittliche anschlagen, und um so mehr wird er nicht nur seinem Berufe in aller Weise genügen, sondern auch auf dem Lande ein Rathgeber in landwirthschaftlichen und allen in die Chemie und Naturwissenschaft überhaupt einschlagenden Fragen sein, dessen Rath sehr viel nützen kann. Wer sich aber überhaupt einem Berufe, wie dem pharmaceutischen widmet, lernt bald die Schwere der Pflichten kennen und thut besser, wenn ihm die Erfüllung zu schwierig dünkt, sich zeitig ein anderes leichteres Geschäft zu erwählen. Hat er sich aber für die Pharmacie bestimmt, so wird er auch leicht begreifen, dass er sich der damit verbundenen Pflichten nicht entsiehen darf. Dem Staate aber kann aur mit einer solchen Bildung zeiner Staatsangehörigen gedient sein. Ihm können nur Vortheile, keine Nachtheile daraus erwachsen!

Im §. 133. heisst es: Apotheker, welche über einen langen Zeitraum hinaus ihre Kunst in einer Apotheke auch nicht einmal als Gehülfe ausgeübt haben, haben die Vermuthung genügender technischer Qualification nicht mehr für sich und müssen dieselben durch eine Prüfung von Neuem erwerben, wenn sie wieder als selbsständige Verwalter einer Officin auftreten wellen.

Eine solche Bestimmung hat in der That viel für sich; men sollte den Zeitraum, über welchen hinaus ein neues Examen erforderlich

warde, auf fünf Jahre festsetzen.

Wenn hier auch von den Gremien die Rede ist und angeführt wird, dass ich für dieselben mich erklärt habe, dann aber auch Dr. Abl's widersprechende Meinung eingeschaltet wird, so scheint mir Abl's Widerspruch mehr gegen die Ausurtung der Gremien, als gegen die von der Regierung besbeichtigte Wirksamkeit derselben zu sein. Be kann jede bestehende Institution, wenn sie falsch gebandhabt wird,

zum Nachtbeile fähren. Man kunn aber aus den Gromien lebensfähige und wirksame Institute schaffen, wenn man nur will.

Im §. 136, heisst es: Es ist Pflicht der medicinischen Polizei zu bestimmen, welche Apotheker Lehrlinge annehmen dürfen und in

welchen Apotheken.

Gewiss ist es sehr angemessen, wenn die erste Ausbildung der angehenden Apotheker durch Sachverständige angemessen überwacht wird, wozu sich indessen am besten Apotheker eignen würden: denn die Aerzte, z. B. die Physici, haben selten rechte pharmaceutische Kenataisse.

Im \$. 141. wird der Erlaubniss zur Verpachtung der Apotheken das Wort geredet, womit ich vollkommen übereinstimme unter den von mir in meinem Eatwurfe einer Apotheker-Ordnung (§. 85) auf-

gestellten Bedingungen.

\$. 143. sagt: Für diejenige Heilmethode, welcher nicht nur die bei weitem überwiegende Mehrzahl der Aerzte, sondern auch alle Kansteoryphäen huldigen, d. i. für die sogenannte allöopathische Methede, steht als Regel seit lange ohne irgend eine erhebliche Widerrede fest, dass das Publicum nur durch wohl beschaffene und wohl verwaltete Apotheken, d. h. durch zur Aufbewahrung, Zubereitung und Verabreichung der Arzneimittel eigends zweckmässig eingerichtete und ausgestattete Apotheken, mit Arzneimitteln gehörig verschen werden kann. Seibst die Anhänger der neuerlich zu einiger Verbreitung gelangten, sogenannten homöopathischen Heilmethode möchten damit, wenigstens bis zu einer gewissen Grenze, jetzt wohl einverstanden sein.

Im §. 144. ist gesagt, dass, wenn man wohl eingerichtete, ausgestattete und verwaltete Apotheken haben wolle, man auch dafür sorgen muss, dass der Apotheker nicht allein übliche Zinsen für das angelegte Capital, sondern auch Entschädigung für die Geschäftskosten und einen anständigen Lebensunterhalt mit möglichster Wahrscheinlichkeit — denn ganz sicher sei nichts auf Erden — erlangen könne.

Im \$. 145. ist die Rede von der Gefährdung der Existenz des

Apothekers durch zu grosse Concurrenz.

Im §. 147. meint der Verfasser, dass die Staatsregierung den

Luxus in den Apotheken nicht verhindern könne.

Wenn in der ersten Denkschrift des Apotheker-Vereins dazu ein Verschlag gemacht wurde, so ist das geschehen, um den Apotheker von unnöthiger Last zu befreien und dem Lieblingsthema mancher Aerzte gemäss die Wehlfeitheit der Arsneien eher möglich zu machen.

§. 149. in der sweiten Anmerkung ist meines Vorschlags §. 77. der Apotheker-Ordnung in der neuen Denkschrift gedacht, die neu auszugebende Concession zu Apotheken, welche ein wahres vererbliches und veräusserliches Eigenthum bilden, mit Summen, welche einem Jahresertrag entsprechen, besehlen und diese zum Besten der Pharmuoie sis Stipendienfonds verwenden zu lassen, woselbst beigefügt ist: man sieht die Grösse dieser Summen nicht ein.

Die Absicht, welche diesem Vorschlage zu Grunde liegt, geht dahin, für die vererbliche und veräusserliche Concession oder Realgerechtigkeit ein entsprechendes Aequivalent zahlen und dieses wieder der Pharmacie selbst zu gut kommen zu lassen, wobei insbesondere die Verwendung zu Stipendienfonds empfohlen ist, weil die
Befahrung lehrt, dass so manche junge Pharmaceuten nicht die Mittel
bestteen zu einer genügenden wissenschaftlichen Ausbildung, welche

durchens nothig ist, um den Anforderungen zu entoprechen, welche

man mit Recht jetzt an den Apotheker macht.

Herr Geh. Rath Vogel empfiehlt die Personal-Concessionen der Apotheker so viel möglich in Real-Privilegien umzuwandelh, was z. B. in Ashalt-Bernburg bereits im Jahre 1828 geschehen ist und im Grossherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach nenerlich geschieht. Es ist bereits von Geh. Rath Schmid, von Hofrath und Prof. Wackenseder und von mir anseinandergesetzt worden, dass die Eigenthumsrechte der Apotheker die beste Garantie leisten für eine sorgfältige Verwaltung derselben, was natürlich im Interesse des Publicums liegt.

§. 150. sagt, dass es bisweilen nöthig sei, den Apothekern die Erlanbniss zur Betreibung von Nebengeschäften zu geben, um die gute Instandhaltung der Apotheken da möglich zu machen, wo die eigentlichen Medicinalgeschäfte zu gering sind Es ist darüber sehr

Beachtenswerthes gesagt, so z B .:

Am Unbedenklichsten nach diesen Rücksichten und zugleich am Nothwendigsten wegen der erforderlichen Zuverlässigkeit der Arzneien, erscheint zuvörderst ein allgemeines Verbot des Handels mit irgend einem Artikel — die sogenannten Geheimmittel namentlich unbedingt mit eingeschlossen — im Rohzustande oder in irgend einer pharmaceutischen Zubereitung, welcher zu unmittelbarer Anwendung als Arzueimittel bestimmt ist für jeden Nichtapotheker.

Diese Bestimmung wird sich erkennen lassen aus der Natur des Artikels, wenn derselbe nämlich zu andern als arzueilichen Zwecken überhaupt oder in der fraglichen Form nicht dient; ausserdem wenn er ausdrücklich zu den gedachten Zwecken verlangt oder feilgebeten wird oder wenn der Kauflustige irgend ein Geschäft nicht treibt, vielleicht nicht einmal treiben darf, zu welchem ein fraglicher Stoff

erforderlich wäre.

Vornehmlich ist der Verkauf von Artikeln nach Recepten von approbirten Medicinalpersonen streng zu verbieten, weil es gerade

dann vorzüglich auf die Zuverlässigkeit der Mittel ankommt.

Ausnahmen von diesen Verboten sind allerdings nothwendig (?), sie müssen aber ausdrücklicher Staatsgenehmigung vorbehalten, und diese darf nur für solche Fälle und nur in so weit ertheilt werden, wo und als das wesentliche Bedürfniss der Arzueibedürftigen durch den Apotheker nicht gehörig befriedigt werden kann. Nach allen diesem wird es sich rechtfertigen, wenn man selbst bei Artikela, welche auch zur Befriedigung anderer Bedürfnisse dienen, den Handel in solchen kleinen Quantitäten, wie sie zu andern als arzueilichen Zwecken nicht angeschafft zu werden pflegen, zu Gunsten der Apotheker ebenfalls beschränkt.

Den Verkauf der Arzneistosse für Thiere will der Versasser nicht bloss den Apothekern gestatten, sondorn es freistellen, woher die

Viehbesitzer diese Mittel besiehen wollen.

Es muss hierbei Namens der Pharmacie erinnert werden, dass man auf keine zuverlässigere Weise diese Arzneien erhalten wird, als aus der Hand des Apothekers und dass, wenn man einmal für ein gänstiges Besteben der Apotheken sorgen will, wie dieses im allgemeinen Interesso liegt, man auch die Thieraraneien ihnen überweisen muss!

Ueber die Forderung der homoopathischen Aerzte, ihre Arzueien nicht aus den Apotheken entschmen zu müssen, heisst es S. 187: Da nan jede approbirte Beistandsperson mit den Kranken, welche ihr Vartranen in sie setzen, einen unahweisbaren Auspruch hat auf die nöthige Staatsunterstützung zur Erlangung möglichst zuverlässiger Arzmeion, so darf man sie nicht zwingen, dieselben von daher su entmehmen, wo, mach richtiger Folgerung aus den eigenthümlichen Grundsätzen ihrer Methode, an der Zuverlässigkeit der Mittel erhebliche
Zweifel bestehen. Diese Ausnahme rechtfertigt sich aber selbstredend
aur in so weit, als jene Zweifel sich als wohlbegründet erweisen,
worüber jedoch eben nur die Grundansichten der fraglichen Heilmethode allein als masssgebend angesehen werden können.

In Beziehung auf das Selbstdispensiren der Homoopathen heisst es dann: Für den Apotheker kann freilich daraus ein grosser pecuniärer Nachtheil entspringen. Er lässt sich aber nicht abwenden; er gehört zu den jedem Berufe eigenthümlichen Unglücksfällen.

Im Uebrigen ist der Apotheker zur Beförderung, nicht aber zur Beeinträchtigung der Heilkunst vorhanden. Das wird jeder vernünftige Apotheker wissen und bedenken, aber auch, dass man nicht nur jeder unverständigen Forderung eines Arztes willen, die vielleicht nur von dem gröbsten Eigennutz dictirt ist, Ausnahmen von der Regel machen sollte. Als oberstes Princip muss in der Medicinal-Polizei feststehen: Gerechtigkeit und Uebersicht, also Controle, wo diese fehlt, bleibt die Thätigkeit nur eine unvollkommene.

In einer Anmerkung ist mitgetheilt, wie es hinsichtlich des homöopathischen Heilverfahrens im Grossherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach gehalten wird. Die Verordnung bestimmt 1) dass Medicinalpersonen, welche zum Verordnen innerer Araneien berechtigt sind, hinsichtlich der Rereitung und Verabreichung der dritten, vierten und weitern Verreibungen fester, so wie der zweiten, dritten und weitern Verdünnungen flüssiger homöopathischer Arzneien von dem sonst gesetzlichen Verbote des Selbstdispensirens entbunden werden konnen; 2) dass diese Medicinalpersonen nicht gehalten seien, die nothwendigen Urstoffe, Urtincturen und Verreibungen und Verdünnungen niedern Grades aus einer gewöhnlichen Apotheke zu entmehmen; 3) dass die Verabreichung dieser Arzneien ohne alle Ausnahme nur für die eigenen Kranken und nur vollkommen unentgeltlich statt finden durfe; 4) dass die Ertheilung der Erlaubniss zu dieser Dispensirfreiheit von dem Nachweise der erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten in einer besondern Prüfung abhängt, welcher keinem Bewerber erlassen werden soll, der nicht die homöopathische Heilart mindestens schon seit fünf Jahren angewendet hat; 5) dass diese Dispensirfreiheit widerruslich sei und erlöscht, sobald an dem Wohnorte der damit beliehenen Medicinalperson ein Apotheker einer nachdem ausgesprochenen, dem concessionirten Arzte bekannt gewordenen Urtheile der Obermedicinalbehörde, allen wesentlichen Anforderungen der homoopathischen Heilart entsprechende, sogenannte rein homoopathische Apotheke eingerichtet hat.

Wenn die Behörden es mit der Ausführung dieser Maassregel ernstlich meinen, werden die Apotheker gewiss gern bereit sein, die nöthigen Einrichtungen zu treffen.

Die Verordnung, dass die homoopathischen Aerzte sich ihre Arzneien nicht sollen bezahlen lassen, besteht auch anderwärts, aber sie wird nicht überall respectirt: denn es sind Fälle bekannt, wo nicht allein homoopathische Aerzte sich die Arzneien sehr hoch haben bezahlen lassen, sondern dass sie sogar mit Arzneimitteln gegen die Cholera Handel getrieben haben, ohne dass sie je einen solchen Kranken geschen haben.

Meine Ansicht ist die: Der Arzt ist da zum Verordnen, der Apatheker zur Bereitung der Arzneien. Gestattet man dem Arste, in die Rechte des Apothekers zu treten, wie will man es mit der Gerechtigkeit übereinstimmend finden, dem Apotheker dus Kuriren zu untersogen? In der Regel versteht der Apotheker vom Kuriren gerade so viel wie der Arzt von der Bereitung der Arzneimittel.

Will man aber Ordnung aufrecht erhalten, so ziehe man stets

Grenzen und wehre den Uebertretungen.

Ich bin allen Pfuschereien abbold, sowohl der der Aerzte, als der Apotheker, aber wenn man mit halben Maassregeln dem einen gestattet in die Rechte des andern einzugreifen, so fordert man zu Uebertretungen auf, die ich nimmermehr gut heissen kann, die aber nicht ausbleiben werden. Es ist nichts als ein leerer Vorwand, wenn die homöopathischen Aerzte den Arzneien der Apotheker kein Vertrauen schenken wollen.

Dr. Geiseler hat dieses in seiner Abhandlung über das Selbstdispensiren der Homoopathen und Thierarzte (s. Neue Denkschrist.

Beilage A. S. 19 - 30) gründlich gewürdigt.

Ueber die Revisionen muss ich meiner früher ausgesprochenen Ansicht getreu bleiben, dass ich zu deren Ausführung tüchtige praktische Apotheker vollkommen geeignet halte.

Die Schrift geht dann in ein anderes Gebiet über, zum Abschnitte von der Abwehr der Schädlichkeiten, und verlässt so das Gebiet, wel-

ches den Apotheker vorzugsweise interessirt.

Die Schrist ist eine mit Umsicht, Sachkenntniss und Erfahrung ausgearbeitete und verdient die grösste Beachtung von Seiten der Medicinalbehörden wie der Medicinalpersonen. Auch die Apotheker des In- und Auslandes werden daran lebhastes Interesse nehmen. Um dieses rege zu machen und auf ihre Wichtigkeit hinzuweisen, habe ich mir erlaubt, Manches aus derselben hervorzuheben und freimüthig zu besprechen.

Wenn auch die Apotheker von ihrem Standpuncte aus wünschen werden und wünschen müssen, dass Manches fester bestimmt und Manches mit noch grösserer Rücksicht auf die hier und da gefährdete Lage der Apotheker begrenzt werden möchte, so kann man doch im Ganzen genommen mit den Bestimmungen, auch vom phermaceutischen Standpuncte aus, zufrieden sein und nur wünschen, dass bei alle Denen, welchen die Leitung der Medicinal-Angelegenheiten anvertraut ist, diese Schrift Eingang und Beachtung finden möchte. Dem Herra Verfasser sprechen wir aufrichtigen Dank aus für seine umfassende wohlwollende Behandlung der Angelegenheiten der Pharmacie.

Dr. L. F. Bley.

## 2) Vereins-Angelegenheiten.

Bericht über die Kreisversammlung im Kreise Waldeck.

Bei der am 24. Mai 1853 zu Vöhl abgehaltenen Kreisversammlung waren fünf Mitglieder des Kreises zugegen:

> 1) Kreisdirector Kümmell von Corbach, 2) Apotheker Göllner von Wildungen,

3) " Heinzerling sen. von Vöhl,
4) " Heinzerling jun. von Vöhl,

5) " Hassenkamp von Frankenberg.

Der Kreisdirector eröffnete die Versammlung, zeigte, nach Aufforderung an die Collegen, Vorträge zu halten, die Reaction auf Strychnin, welche nämlich hervortritt, nachdem es mit SO<sup>3</sup> zerrieben und mit chromsaurer Kali-Auflösung versetzt ist, dass dasselbe eine intensiv blaue Farbe zeigt.

Ebenso wurden von Demselben mehrere seltene Droguen vor-

gezeigt.

Chinin ebenso wie Strychnin mit SO<sup>3</sup> und chromsaurer Kalilösung behandelt, zeigte eine sehr schöne saftgrüne Farbe. Verstrium ebenso behandelt, zeigte eine dunkelgrüne Farbung. Morphium verhielt sich ebenso und zeigte dieselbe Reaction.

Prüfung von Chin. sulph. auf Cinchonin und Chinidin von Dem-

selben vorgetragen.

Sodann wurde dem Herrn Apotheker Heinzerling sen. zu Vöhl durch Herrn Kreisdirector Kümmell mit einer geeigneten Ansprache das Diplom der Ehrenmitgliedschaft des allgemeinen deutschen Apotheker-Vereins, nebst dem Glückwunsche des Herrn Oberdirectors, Medicinalrath Dr. Bley, überreicht.

Allseitig wurde alsdann der Vorschlag gemacht, dass in Zukunst wo möglich ein Jeder einen wissenschaftlichen Vortrag halte. Ferner wurde Frankenberg als der Ort bezeichnet, wo die nachstjährige Kreis-

versammlung gehalten werden sollte, und zwar im Mai 1854.

Da das Einkommen nicht hinreicht, auch noch neben den Journalen ein wissenschaftliches Lehrbuch zu halten, was der Wunsch der gegenwärtigen Mitglieder sämmtlich war, so wurde beschlossen, privatim noch Mulder's Physiologie zu halten und dieselbe 4 Wochen

à Person in Benutzung zu haben.

Zum Beschluss wurden die 24 Heste Erdmann's Journal, die 12 Heste Jahrbuch der Pharmacie, 26 Heste Botan. Zeitung von Schleiden und Mohl von 1852 versteigert. Auf erstere wurde 1 Thir. von Hrs. Apoth. Kümmell, auf 12 Heste Jahrb. der Pharm. 16 Sgr. von Herrn Apoth. Göliner, auf 26 Heste Botan. Ztg. von Schl. u. M. wurde 1 Thir. geboten von Herrn Göliner für Weidemann (vorbehältlich der Genehmigung desselben).

Hiermit wurde die Versammlung als geschlossen betrachtet, und nachdem das Protocoll vorgelesen, genehmigt und unterzeichnet.

Herr Apotheker Hassenkamp hatte die Gefälligkeit, das Protocoll zu führen.

Die Unterschriften.

pro Copia Pr. Kummell.

N.S. Nach geschlossener Versammlung und nachdem gemeinschaftlich gespeist worden war, wurden die anwesenden Mitglieder von unserm gescierten Collegen in desson Familienzirkel eingeladen und hier durch sestlich geschmäckte Anordnung freudig überrascht, und verlebten wir noch einige recht herzlich heitere Stunden in der Pamilie des Gesoierten.

Fr. Kammell.

#### Dankschreiben des Herrn Geheimen Sanitätsraths Dr. Bongard.

Wohlgeborner
Hochgeehrter Herr Oberdirector!

Ew. Wohlgeboren und sammtlichen Mitgliedern des Vereins danke ich sehr verbindlichst für die mir bei Gelegenheit meiner Jubelfeier erwiesene Auszeichnung in Ertheilung eines Ehrendiploms des Nord-

deutschen Apotheker-Vereins.

Das angenehme Verhältniss, in dem ich in der langen Zeit meiner Praxis mit den benachbarten Herren Apothekern gestanden, hosse ich selbst im vorgerückten Alter noch einige Zeit lang sortsetzen zu können. Ich habe noch immer das Glück, einer vielseitigen ärztlichen Beschästigung vorzustehen, und werde ich dabei stets mit Vergnügen an die mir von dem wissenschastlichen Vereine, an dessen Spitze Wohldieselben stehen, erzeigte Ehre und Güte dankend mich erinnern wind den vorzüglichen Männern, die im Besitz der hiesigen Apotheken sind, gern auf die freundlichste Weise in collegialischen Verhältnissen mich befinden.

Indem ich Sie noch höflichst bitte, den sämmtlichen Mitgliedern des Vereins meinen wärmsten Dank für das mir erwiesene Wohl-wollen zu versichern, bestehe ich mit aller Hochachtung als

Ew. Wohlgeboren

Dässeldorf, den 25. Juli 1853. ganz ergebenster Diener Bongard,

### Veränderungen in den Kreisen des Vereins.

Im Kreise Siegburg

scheiden mit Schluss dieses Jahres die HH. Petersen in Rönsahl und Schwabe in Wipperfürth aus.

Im Kreise Lissa

hat Hr. Apoth. Ohlert in Krotoschin seine Apotheke verkanst und dagegen die des Hrn. Collegen Oehm in Tapian gehaust, scheidet also aus dem Kreise Lissa und tritt in den Kreis Königsberg.

Im Kreise Bernburg

scheidet Hr. Apoth. Lautherius in Cöthen nach Verkauf seiner Apotheke aus und tritt in den Kreis Arnswalde über, da er seinen Wohnsitz in Dramburg genommen hat.

Hr. Apoth. Busse in Bernburg scheidet aus und an seine Stelle

tritt ein Hr. Apoth. Hoffmann daselbst.

Im Kreise Eschwege tritt ein zu Neujahr 1854 Hr. Apoth. Wagner in Lichtenau.

Notizen aus der General-Correspondenz des Vereins.

Von Hen. Schulz Beitrag zum Archiv. Von den Hfl. Medicinalrath Dr. Mohr, Apotheker Hoesch, Hornung, Dr. Geiseler, Dr. Mearer, Lehmann dergleichen. Von Hrn. Vicedirector Dr. Reurer, Lehmann dergleichen. Von Hrn. Vicedirector Löhr wegen Kreises Gummersbach. Von Hrn. Apoth, du Ménil wegen Biographie seines Vaters, Beitrag sur Brandes-Stiftung etc. Von Hrn. Vicedir. O.-M.-A. Dr. Wild wegen neues Mitgliedes, An Hrn. Kreisdir. Wetter wegen Archiv-Exemplare für Kr. Düsseldorf. Von Hrn. Kreisdir. Retschy wegen Eintritts des Hrn. Schomerus. An Hrn. Dr. Hersog wegen Brandes-Stiftung. Von Hrn. Vicedir. Oswald wegen Subscriptions-Angelegenheit. Von Hrn. Apoth. Mielk in Hamburg 50 Thir. sur Gehülfen-Unterstätzung. Von Hrn. Dr. L. Aschoff wegen Generalversammlung. Von Hrn Vicedir. Giseke wegen neuen Mitgliedes. Von Hrn. Kreisdir, Brodkorb wegen Vertagung der Kreisversammlung. Von Hrn. Le Brun wegen Pension.

### 3) Bibliographischer Anzeiger für Pharmaceuten. 1853. No. 3.

Abhandlungen der naturwiss. Gesellschaft in Halle. Original-Aufsätze aus dem Gebiete der gesammten Naturwissonschaften, verf. von Mitgliedern und vorgetragen in den Sitzungen der Gesellsch.; herausg. von ihrem Vorstande. 1. Bd 1. Quart. gr. 4. (74 S. mit 2 Steindrektaf. in Fol.) Halle, Schmidt. geh. n. 1½ Thir.

Arzneitaxe, nene, für das Königreich Hannover v. 1. April 1853. gr. 8. (40 S.) Hannover, Hahn. geh. n. 1/6 Thir.

Bibliothe ca historico-naturalis physico-chemica et mathematica od. systematisch geordnete Uebersicht der in Deutschland u dem Auslande auf dem Gebiete der gesammten Naturwissenschaften und der Mathematik neu erschienenen Bücher. Herausgeg. v. E. A. Zuchold. 2. Jahrg. 2. Hft. Juli – Decbr. 1852. gr. 8. (S. 81 bis 190.) Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht. geh. n. n. 1/2 Thir.

medico-chirurgica, pharmaceutico-chemica et veterinaria od. geordn. Uebersicht aller in Deutschland und im Auslande neu erschien. medic.-chirurg.-geburtshülflich, pharmac.-chem. u. veter inair-wiss. Bücher, herausgeg. v. Carl J. F. W. Ruprecht. 6. Jahrg. 1852. 2. Heft. Juli—Decbr. (Mit einem alphab. Register.) gr. 8. (S. 67-146.) Ebd. n. 1/3 Thlr.

Bockel, Godw., Aufzählung u. Beschreibung aller im Oldenburgschen und in der Umgegend von Bremen wildwachs kryptogam. Gefässpflanzen nebst Angahe ihrer Standörter. Als Nachtrag zu Hagena's Bearbeitung der Flora von Trentepohl. 8. (36 S.) Olden-burg, Schulze. geh. n. 1/3 Thir.

Buff, Prof. Dr. H., Grundzüge der Experimentalphysik mit Rücksicht auf Chemie u. Pharmacie, zum Gebrauch bei Vorles. u. z. Selbstunterricht. Mit zahlr. (eingedr.) Holzschn. u. angef. Taf. 4. Lief. (Schluss.) gr. 8. (VIII. S. 449 - 676 mit 2 Steintaf. in qu. Fol.) Heidelberg, C. F. Winter. geh. à n. 2/3 Thir.

Dietrich, Dr. Dav., Deutschlands kryptogam. Gewächse ed. Deutschl. Flora. 9. Bd. Kryptogamie: Schwämme. 13. Heft. Mit 8 col. Kupftaf. gr. 8. (S. 97-208) Jens, Schmidt. à Heft n. 2½ Thir.

Fleischer, Celleg.-Ass. Dr. Joh. Gottl., Flora von Esth-, Lieg- u. Kurlond. 2. verm. Auff. Herausg. v. Prof. Al. Bunge. Mit dem Bilds d. Verf. in Stablet. gr. 8. (VI a. 291 S.) Mitau, Reyher.

geb. 13/4 Thir,

Flors von Doutschland. Herausgegeb. von Prof. Dr. F. L. von Schlechtendal, Prof. Dr. F. E. Langethol and Dr. Ernst Schenk. XII Bd. 9.-10. Lief. Mit 20 color, Kupftaf. 8. (90 S.) Jena, Manke. geh. à n. 1/3 Thir.

- 3 Auflage, XI. Bd. 3 - 6. Lief. Mit 32 color. Kupftaf. S.

. (VIII u. 64 S.) Ebend. geh. a n. 43 Thir.

- 4 Auf. V. Bd. 11-14. Hft. Mit 32 col. Kupftaf. 8. (64 &.)

Ebend. à n. 42 Thir.

- von Thüringen und den angrenz. Provinzen. Herausgeg. von Deus. 127-128. Heft. Mit 20 col, Kupftaf. Abbild. 8. (40 S.) Ebend. à m. 1/3 Thir.

Gesetz, die Einführung einer neuen Arzueitaxe für die Apotheken des Grossherzogthums betreff. v. 2. Octbr. 1840. gr. 8. (44 S.)

Weimar, Hofbuchdruckerei. geh. n. 43 Thlr.

Hager, Herm., die neuesten Pharmakopoen Norddeutschlands. Commentar zu der Preuss., Sächs, Hannöv., Hamburg. u. Schlesw.-Holst. Pharmakopõe. Mit zahlr. eingedr. Holzschn. u. Lith. 4. Lief. gr. 8. (S. 321-416.) Lissa, Günther. geh. à n. 1/2 Thir.

Hanstein, Dr. Joh., Untersuchungen über den Bau und die Ent-Mit 8 lith. Tof, in Tondr. wickelung der Baumrinde. (VII. 108 S.) Berlin, G. W. F. Müller. geh. n. 11/4 Thir.

Hausmann, Frz. Frbr. v., Schlüssel zum erleicht. Bestimmen der Gattungen unserer Flora. Abdr. aus der Flora von Tyrol. 8. (56 S.) Inspruck, Wagner. geh. n. 6 Ngr.

Uebersicht der Ordnungen, Gattungen u. Arten der Flora v. Tyrol. Abdr. zum Behufe eines Tausch-Catalogs aus der Flora v. Tyrol.

8. (94 S) Ebd. geh. n. 8 Ngr.

Irmisch, Thilo, Beiträge zur Biologie u. Morphologie der Orchideen. Mit 6 lith. Taf. Abbild. gr. 4. (VIII u. 82 S.) Leipzig, Abel.

cart. n. 31/3 Thir.

Junghuhn, Frz., Java, seine Gestalt, Pflanzendecke u. innere Bau-Nach der 2. verb. Auflage des holland. Orig. ins Deutsche übertr. v. J. K. Hasskarl. 11. Lief. gr. 8. (1. Bd. S. 277-485 mit eingedr. Holzschn. u. 4 Steintaf. in Fol.) Leipzig, Arnold.

geh. a n. 12/3 Thir.

Karsch, Prof. Dr. Ant., Phanerogamen-Flora der Provinz Westphalen mit Einschluss des Bentheimschen, Lingenschen, Meppenschen, Osnabrückschen, der Fürstenth. Lippe-Detmold u. Waldeck u. der Grafsch. Schaumburg u. Itter, mit beständ. Rücksicht auf Cryptogamie u. Entomologie u. e. Anhang der am meisten verbreit. Zier- u. Culturpflanzen. 8. (LXII. 842 S.) Münster, Regensberg in Comm. geh. n. 2 Thir.

Kittel, Dr. Mart. Bald., Taschenbuch der Flora Deutschlands zum Gebrauch auf botan. Excursionen. 2. Abth. 3. verm. u. verb. Auff. 8. (CXLII. 1345 S.) Nürnberg, Schrag. geh. n. 22/3 Thlr.

Knop, Dr Wilh., über das Verhalten einiger Wasserpflanzen zu Gasen. Mit 1 lith. Taf. in Fol. gr. 8. (63 S.) Leipzig, Voss. geh. v.

Lexikon, physikalisches. Encyklopädie der Physik und ihrer Hülfswissenschaften: der Technologie, Chemie, Meteorologie, Geogra-

٠. نه ٠

, which floologie, Astronomie, Physiologie u. s. w. 2te neu bearb. mit in den Text gedr. Abbild, ausgestatt. Ausgabe. Von Prof. Dr. Qaw. Marbach. Foriges. vom Doc. Dr. C. S. Cornelius. 21. Lief. (Bisenhahn - Elektricität.) gr. 8. (2. Bd. S. 641-720.) Leipzig, O. Wigand. geh. a 1/2 Thir.

Liebig, Just. v., Anleitung zur Analyse organ. Körper. 2te umgearb: u. vorm. And. Mit 82 in: den Text eingedr. Holzschn. gr. 8. (VIII 130 S.) Braunschweig, Vieweg u. Sohn. geh. n. 3/3 Thir.

- über eine neue Methode sur Bestimmung von Kochsels u. Harnstoff im Harn, gr. 8. (38 S.) Heidelberg, C. F. Winter. geh. n. 6 Ngr.

Lindes, Prof. Dr. Wilh., Beiträge zur gerichtlichen Chemie. gr. 8.

(VI u. 103 S.) Berlin, L. Ochmigke. geh. 1/2 Thir. Linke, Dr. J. R., Atlas der officinellen Pflanzen sämmtl. Pharma-17. Lief. gr. 4. (16 S. u. 2 col. Kupftaf.) Leipzig, Polet. a n. 1/3 Thir.

Martius, Dr. C. Fr. Ph. v., Versuch eines Commenters über die Pflanzen in den Werken von Marcgrav und Piso über Brasilien. nebst weit. Erörterungen über die Flora des Reiches. 1. Kryptogamen. (Aus den Abhandl. der k. k. Akad. der Wiss. II. Cl. ♥II. Bd. I. Abth ) gr. 4. (60 S.) München, Franz in Comm. geh. n. 18 Ngr.

Osann, Hofr. Prof. Dr. G., Erfahrungen in dem Gebiete des Galvanismus gesammelt. Für Physiker, Chemiker u Techniker. Mit eingedr. Abdrücken von galvanisch-geätzten Zinkplatten. Lex.-8.

(76 S.) Erlangen, Enke. geh. n. 12 Ngr.

Pfaff, Privatdoc. Dr. Frdr., Grundriss der mathemat. Verhältnisse der Krystalle. Mit 16 lith. Taf. in qu. 4. gr. 8. (XXIV u. 368 S.)

Nördlingen, Beck. geh. n. 2 Thir.

Plattner, Oberhutten-Amts-Ass., Prof. Dr. Carl Frdr., die Probirkunst mit dem Löthrohr od. Anleitung, Mineralien, Erze, Hüttenproducte etc. mit Hulfe des Löthrohrs qualitativ auf ihre sammtl. Bestandtheile und quantitativ auf Silber, Gold, Kupfer, Blei etc. zu untersuchen. 3te grösstentheils umgearb, u. verb. Aufl. Mit 78 in den Text eingedr. Holzschn. 3. Lief. gr. 8. (XXIII, S.

433-716.) Leipzig, Barth. geh. n. 12/3 Thir. (compl. n. 4 Thir.)
Regnault-Strecker's kurzes Lehrbuch der Chemie. In 2 Thin. 1. Bd. Anorganische Chemie. 2. verb. Aufl. A. u. d. T.: Kurzes Lehrbuch der Chemie v. Prof. V. Regnault. Selbstständig benetic Mit 142 in den v. Prof. Dr. Ad. Strecker. Anorgan. Chemie. Text eingedr. Holzschn. 2. verb. Aufl. gr. 12. (XXIV u. 684 S.)

Braunschweig, Vieweg u. Sohn. geh. n. 2 Thlr.

Roich, Ferd., Leitsaden zu den Vorlesungen über Physik an der Berg-Akad zu Freiberg. 2. Th. A. u. d. T.: Leitsaden für den Unterricht über Magnetismus, Elektricität u. Licht. gr. 8. (102 S.)

Freiberg, Conz u. Gerlach. geh. à n. 1/2 Thir.

Reichenbach, Hofr. Prof. Dr. H. G Ludw., Deutschlands Flora mit hochst naturgetr. Abbild. No. 153-156. gr. 4. (40 Kupftaf. u. 52 S. Text. in Lex.-8.) Leipzig, Abel. a n. 5/6 Thir. color. a n. 1 1/2 Thir.

dieselbe. Wohlf. Ausg. Halbool. Ser. I. Acroblastae. Heft 85 bis 88. Lex.-8. (40 Kupftef. u. 50 S. Text.) Ebd. à n. 16 Ngr.

- Cent. XV. Decas 13-16, gr. 4. (40 Kupftef. u. 34 S. Text.) Ibid.  $\Delta$  n.  $\frac{5}{6}$  Thir.; cel.  $\Delta$  n.  $1\frac{1}{2}$  Thir.
- Richter, Rob., Leitfaden sum Unterricht in der quantitativen aualyt. Chemie. Mit in den Text eingestr. Holzschu. 8. (VIII u. 122 S.) Freiberg, Engelhardt. geh. n. 5/6 Thir.
- Ruprecht, F. J., neue od. unvollständig bekannte Pflanzen aus dem nördl. Theil des stillen Oceans. Der Akad. vorgelegt am 30. Jan. 1852. Hiezu 8 Taf. in Steindr. Imp.-4. u. Fol. Aus den Mém. de l'Acad. de St. Petersb. Sc. natur. T. VII. abgedr. (26 S.) St. Petersburg 1852. Leipzig, Voss. geh. a. n. 2 Thir. 6 Ngr.
- Schacht, Dr. Herm., die Prüfung der im Haudel vorkomm. Gewebe durch das Mikroskop u. durch chem. Reagentien. Mit 8 Taf. lith. Abbild. gr. 8. (VIII u. 64 S.) Berlin, G. W. F. Müller. geh. n. 11/4 Thir.
- Schmidt, Prof. Ed. Os., Göthe's Verhältniss zu den organ. Naturwissenschaften. Vortrag, geh. im wissenschaft!. Verein zu Berlin. gr. 8. (24 S.) Berlin, Hertz. geh. n. 1/6 Thir.
- Xav., stöchiometrische Schemata zur Würtemb. Pharmakopöe. gr. 8.
   (III u. 56 S.) Stuttgart, Schweizerbart. gch. 12 Ngr.
- Schneider, Prof. Dr. F. C., Anfangsgründe der Chemie. Ein Leitfaden für Vorles. u. z. Selbststudinm. 8. (XVI u. 372 S.) Wien, Mantz. geh. 1 Thir. 24 Ngr.
- Schwarz, Privatdoc. Dr. H., praktische Auleitung zu Maassanalysen (Titrir-Methode), besonders in ihrer Auwendung auf die Bestimmung des techn. Werthes der chem. Handelsproducte, wie Pottasche, Soda, Ammoniak, Chlorkalk, Jod etc. 2te durch Nachträge verm. Aufl. Mit in den Text eingedr. Holzschn. gr. 8. (XI u. 157 S.) Braunschweig, Vieweg u. Sohn. geb. n. 2/3 Thlr.
- Schweizer, Prof. Dr Ed., prakt. Anleitung zur Ausführung quantitativer chem. Analysen. In einer stufenmässig geordneten Reihe von Beispielen, enth. Analysen von Salzen, Legirungen, Mineralien, Mineralwassern, Pfanzenaschen u. techn. Producten. Zum Gebrauch in Laboratorien, so wie zum Selbstunterricht für Anfänger bearb. 2te verm. u. verb. Aufl. gr. 8. (X u. 195 S. mit eingedr. Holzschn.) Zürich, Orell, Füssli u. Comp. geh. n. 28 Ngr.
- Stockhardt, Prof. Dr. Jul. Ad., chem. Feldpredigten für deutsche Landwirthe I. Abth. 2. unveränd. Aufl. gr. 8. (XII u. 204 S.) Leipzig, G. Wigand. geh. 1 Thir.
- Vogel jun., Aug., über Löthrohrgebläse u. die Construction einer neuen Acolipile. (A. d. Abhandl. der k. Bay. A. d. W. II. Cl. VII. Bd. I. Abth.) gr. 4. (23 S.) München 1852, Franz in Comm. geh. 8 Ngr.
- Wagner, Herm., Cryptogamen Herbarium. 3 Lief.: 25 Flochten. gr. 8. (7 Blätter mit aufgekl. Pflanzen.) Bielefeld, Helmich. baar n. 8 Ngr. (1--3.: n. 231/2 Ngr.)
- Führer ins Reich der Cryptogamen. Für Lehrer u. Schüler. II.
   Die Lebermoose, dargest. durch 25 Arten derselben. 2. Aufl. u.
   III. Die Flechten, dargest. durch 25 Arten ders. Mit 2 lith. Taf.
   Abbild. 8. (111 S.) Ebd. à n. ½ Thir.
- Prof. Dr. Rd, die chem. Technologie, fasslich dargest, nach dem jetzigen Standpuncte der Wissenschaft u. des Gewerbewesens, als Leitfaden bei Vorlesungen an Universitäten, Gewerbeschulen und polytechn. Anstalten, so wie zum Selbstanterricht. 2. umgearb.

Mr.

and verm Auft. Mit 154 eingedr. Originalholzechn. gr. 8. (X u.

546 S.) Leipzig, O. Wigand. geb. n. 2½3 Thir.

Willkomm, Maur., Icones et descriptiones plantarum novarum et rariorum Europae austro-occidentalis praecipue Hispaniae. T. I. Fasc. I. et II. Imp. 4. (S. 17—32 mit 13 col. Kupftaf.) Lipsiae, Payne. a. 2 Thir.

Zamminer, Prof. Dr. Frdr., die Physik der Erdrinde u. der Atmosphäre populär dargest. Mit 3 lith. Karten in qu. Fol. (Aus der »Neuen Encyklopadie für Wiss. u. Künstes abgedr.) Lex.-8. (VI

u. 103. S.) Stuttgart, Frankh. geh. 24 Ngr.

Zapp, Ed., Anweisung zur Prüfung u. Aufbewahrung der Arznei-mittel. Zum Gebrauch bei Apotheken-Visitationen für Physiker, Aerzte u. Apotheker. gr. 8, (92 S.) Köln, Du Mont Schauberg. geh. 1/2 Thir.

# 4) Kleine praktische Bemerkungen;

von F. E. Schulz, Apotheker in Rehna.

Kitt zu den luftdichten Ofenthüren. - Diese Thuren. welche sich ihrer grossen Zweckmässigkeit wegen immer weiter verbreiten, bedürfen zu einem guten Schlusse eines feuerfesten elastischen Kitts. Der dazu gebräuchliche ist sehr verschieden, zum Theil gut, zum Theil aber so schlecht, dass die Thüren Gefahr laufen für unpraktisch gehalten zu werden. Der ursprüngliche Kitt aber ist, wie es scheint, noch immer Geheimniss des Erfinders. Aufgefordert, einen Kitt dasa herzustellen, verschaffte ich mir mehre Proben und setzte nach einer guten Art desselben einen solchen zusammen aus 1 Theil zerquetschtem Federalaun und 2 Theilen Bleierzpulver, welche mit Wasser augerührt in die Fugen gestrichen werden. Zu einer Thür gehören 3 Unzen dieses Pulvers. Dieser Kitt hat sich im verflossenen Winter gut bewährt.

Untersuchung auf Terpentinflecke. - Es wurden mir drei Kleidungsstücke zur Untersuchung der darin enthaltenen Flecken auf Terpentin übergeben. Die Flecke in dem einen Kleidungsstücke zeigten sich schon dem blossen Augenschein durch ihr physikalisches Verhalten und Geruch als Terpentinflecke. Die beiden andern Kleidungsstücke aber waren bereits der gewöhnlichen Reinigung unterzogen gewesen, die Flecke circa acht Wochen alt, und war namentlich ein bestimmter Geruch gar nicht mehr vorhanden. Erschwert wurde die Untersuchung ferner dadurch, dass ein Herausschneiden der Flecken nicht gestattet war. Es wurde nun der eine der Flecken fest abgebunden und mit Spiritus ausgewaschen. Der Fleck verschwand, aber die Substanz desselben hatte sich trotz des Abbindens in das wollene Zeug fast ganzlich hineingezogen, so dass der Spiritus beim Abdampfen im Uhrglase kaum einen Geruch zurückliess. Es hatte sich demnach gezeigt, dass ein Herausschneiden des Fleckes unumgänglich nothwendig sei. Dies geschah denn auch bei der dritten Untersuchung. Der Fleck wurde wieder mit Spiritus ausgezogen, dieser abgedampft und der Rückstand nach einander mit Wasser, Aether und Kalilauge geprüft. Die letztere namentlich zeigte ein charakteristisches Verhalten. Das ausgezogene Harz wurde weich, bräunte sich und setzte sich an eine

Nadelspitze, mit der umgerührt wurde, volhtändig in Grösse eines Stechnadelknopfes an, welcher sich in einigen Tropfen Wassers leicht föste und die Reactionen einer Harzseife zeigte, sich auch namentlich durch einen charakteristischen Terpentingeschmack auszeichnete. Vergleichende Versuche liessen endlich an der Anwesenheit des Terpentins nicht mehr zweifeln.

Tinct. Rhei aquesa. — Kürzlich wurde empfohlen, das Kali carbonicum erst nach beendigter Infusion hiszuszetzen. Ein mit guter
russischer Rhaburber angestellter und wiederholter Versuch hestätigte
dies nicht, da eine fortdauernde Zersetzung statt fand. Am besten
hat sich mir die Vorschrift des Hamburger Codex bewährt, welche
Borax hinzusetzte, jedoch darf man dies wohl nur unter Vorwissen
der Aerzte thun.

## 5) Ueber die Porosität der Körper; von Ed. Rebling. (Im Auszuge.)

Poros ist ein Körper, welcher zwischen seinen Bestandtheilen noch Raume übrig hat, in welchen sich noch elastisch-flüssige (Lustarten) oder flüssige Körper (s. B. Wasser) ansammeln können. So liefert der Badeschwamm das gröbste Beispiel eines poroson Körpers. Die Porosität geht aber noch viel weiter. Nur wenige Körper, z. B. Glas ansgenommen, sind die übrigen sammtlich poros. Das Papier. durch welches Wasser dringt; der Holabscher, durch welchen man mittelst der Luftpumpe sogar Quecksilber hindurchzieht; die thierische-Blase, durch welche alimalig die Feuchtigkeit verdunstet, sie sind alle Es liegt auf der Hand, dass ein und derselbe Stoff eine vorschiedene Dichtigkeit haben kann, je nachdem seine Bestandtheile locker oder fester aneinander gefügt wurden. So wird Gusseisen leichter als geschmiedetes sein, und doch ist es derselbe Stoff. Gleich grosse Stücke von beiden werden darum aber auch ein verschiedenes Gewicht besitzen. Es ist das sogenannte vabsolute« oder vallgemeines Das geschmiedete Eisenstück wird aber ungleich schwerer wiegen als das gegossene. Darum wird auch das erstere mehr Eisen enthalten als das letztere; folglich aber auch das Eisen an und für sich sein eigenes Gewicht besitzen, da ja sonst beide Eisenstücke dasselbe Gewicht liefern mussten. Dieses Gewicht ist das specifisches oder das reigenes. Es ergiebt sich daraus, dass die specifischen Gewichte der Körper sich wie ihre Dichtigkeiten verhalten müssen. So beruhen also auf der Porosität schon absolutes und specifisches Gewicht.

Die Porosität ist indess noch in ganz anderer Weise wichtig und einflussreich. Durch die Aufnahme von Luft in die Poren wird der Körper zu einem mehr oder weniger schlechten Wärmeleiter, weil bekannter Weise elastisch-flüssige Körper die schlechtesten Wärmeleiter sind. Zu diesen schlechten Wärmeleitern gehören alle aus Hasren, Wolle, Leinen, Baumwolle und Seide gefertigten Gewebe, die Hölzer, überhaupt Pflanzentheile, die Kohle, Erde u. s. w., und wir nehmen an, dass viele dieser Stoffe an und für sich, wenn auch nicht gute Wärmeleiter sind, durch die Porosität doch erst zu schlechten Wärmeleitern werden. Ein Beispiel, wo Wärmeleiter durch die Porosität zu sehr schlechten Wärmeleitern werden, bietet der Kalktuff dar. Er

ist ein leckerer kohlensauzer Kalkstein, welcher in Thüringen grosse Lager hildet und ein sehr geschätztes Baumaterial abgiebt, vorzüglich weil die damit ausgemauerten Zimmerwände sehr warm halten. Ja poroser ein solcher ist, desto mehr enthält er Luft, welche die sonst gute Wärmeleitung des Steins unterbricht. Wird nun das Fachwerk eines Gebäudes von Aussen und Innen noch mit glattem Kalküberzug verschen, so kann der Zweck des Warmhaltens nicht besser erreicht, werden. Die Ursache der unangenehmen Eigenthümlichkeit mancher Stubenwände oder einzelner Stellen derselben, im Winter auszuschlagen. d. h. beständig feucht, oft soger nass zu werden, dass das Wasser an ihnen herabrinnt, ist, dass sich in der Wand sehr feste Steine befinden. welche durch die ganze Wand hindurchgehen und natürlich nach und mach die von Aussen erhaltene kalte Temperatur bis in das Innere der Stube fortleiten, wodurch die in der Stube befindlichen Wasserdänste niedergeschlagen werden. Die Lehmmauern der Hütten halten nur darum so warm, weil sie so poros und mit Luft erfüllt sind. Die Porosität der Körper kann ihnen oft sehr gefährlich werden für ihr. Durch die Aufnahme von Luft und Feuchtigkeit in die Besteben. tansendfach vertheilten Poron werden die festen Körper der Einwir-, kung dieser Stoffe blossgestellt, nach ihrer chemischen Beschaffenheit mehr oder weniger schnell angegriffen, verändert, wohl ganzlich zer-Darum verderben thierische und Pflanzenstoffe, wenn sie Luft und Feuchtigkeit enthalten.

Einen ähnlichen mächtigen Einfluss üht die Porosität auf die festen Gesteine und Felsenmassen. In die Poren des Gesteins dringt Luft. Dieselbe enthält Kohlensäure und Ammoniakgas, verändert demnach die Beschaffenheit und Zusammensetzung des Gesteins. Sie löst Stoffe auf oder erstarrt im Winter zu Eis und treibt dadurch die härtesten Massen anseinander. So hat der wichtige Verwitterungsprocess an der Hand der Porosität Felsen zerklüftet, Gerölle, und im vollendetesten Falle eine neue Ackerkrume geschaffen. Ganz eigenthümliche Krscheinungen bedingt die Porosität der Körper durch die Aufnahme von Luft, Krankheitsstoffen, Gerüchen aller Art u. s. w. Durch die Poren der verschiedenartigsten Gewebe oft lange Zeit festgehalten und verschleppt, können diese gasartigen Stoffe zur Ansteckung von Krank-

heiten Anlass geben.

Grossartig greift die Porosität gewisser Körper in die Industrie ein. So die Knochenkohle durch die Eigenschaft, Geruch, Geschmack und Farbe der Pflanzen zu zerstören. Ohne sie würde man aus Rüben keinen wohlschmeckenden und farblosen Zucker derstellen können.

Auch die schon erwähnte Eigenschaft der Körper, durch die Porosität zerstört zu werden, hat die Industrie sinnig benutzt. Durch die Aufnahme von Wasser in die Poren oder Haarröhrchen werden diese der Breite nach aufgetrieben und der Länge nach verkürzt und dadurch Erscheinungen hervorgerufen, die eben so wichtig als staunenerregend sind. Z. B. auf diese Weise Holzklötze und Felsenmassen durch eingetriebene ganz trockne Holzbolzen zu spalten, wenn letztere zu mehreren Malen, mit Wasser befeuchtet werden. Auf der Porosität beruht auch die selbst bis zur Ausbildung fortschreitende Abkühlung der Getränke, welche in gewissen Trinkgefässen, den Alcarazes der Afrikaner, au die Luft gestellt werden. Das darin befindliche Wasser sickert durch die Poren des schwach gebrannten sehr lockeren Gefässes. Auf die Aussenseite gelangt, verdunstet es durch den Luftzag und nimmt die dazu nöthige Wärme aus dem Gefässe und der darin befindlichen Flüs-

sigkeit. Denselben Dienst der Abkühlung leistet die mit Poren versebene Haut den Thieren und Menschen, so dass es englischen Gelehrten (Bancks, Solander) möglich war, 8 Minuten lang in einem Zimmer suszuhalten, in welchem das Thermometer auf 101° R. stand; eine Hitze, stark genug, Eier in kurzer Zeit gar zu sieden. Die Poren, wodurch der Körper verdunstet, machen es möglich, dass der Mensch unter jedem Himmelsstriche leben kann, weil je nach der grösseren oder geringeren äusseren Wärme die Verdunstung schneller oder langsamer von Statten geht, wobei die innere Wärme des Körpers immer nahe bei 30° R stehen bleibt. Unumgänglich nöthig und wichtig für das thierische Leben sind die Poren der Haut, viele und schwere Krankheiten entstehen, wenn durch änssere Einflüsse die Hautausdünstung unterdrückt wird.

Durch die Porosität der Körper werden Gase verschlacht. Noch wichtiger ist es jedoch, dass die Gase zugleich auch in den Poren verdichtet werden können. Ein solcher verdichteter Körper ist z. B. das sein zertheilte Platin, der sogenannte Platinschwamm. Br verdichtet die atmosphärische Lust. 60 und mehrmal. Ist nämlich in 1 Vol. Platinschwamm 1 Cubikzoll freier Raum enthalten, so werden darin doch 60 Cubikzoll Lust ausgenommen. Dass solche zusummengepresste Lust andere Eigenschasten annehmen muss, ist glaublich, zumal bei diesem Processe eine Wärmeentwickelung statt findet. Daher entzündet die im Platinschwamme zusammengepresste Lust das Wasserstoffgas und bestimmt Alkoholdunst, sich mit Sauerstoff zu Essigsäure zu verbinden, worauf Döbere in er eine Schnellessigsabrikation gründete.

Es giebt indessen noch viele andere Körper, welche dieselbe Eigenschaft der Industrie zu Nutz besitzen. Hierher gehört vor allen die Salpeterbereitung und das freiwillige Entstehen des Salpeters in Ostindien.

Eine eigenthümliche Art, Schwefelsäure zu bilden, bedingt die Porosität der Körper. In manchen Ländern ist es nämlich Sitte, dass mehrere Kranke in grossen, eigends dazu eingerichteten Zimmern gemeinschaftlich baden. Dabei machte man die Beobachtung, dass durch die aus dem Schwefelwasser aufsteigenden Dämpfe die Vorbänge und Bretterverschläge zerfressen wurden. Das aus dem warmen Schwefelwasser entwickelte Gas, das Schwefelwasserstoffgas, verdichtete sich in den Poren des Holzes, von dessen Gewebe es zugleich mit der Luft aufgenommen wurde. Das Gas oxydirte sich durch Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft zu Schwefelsäure' und diese übte nun ihre zersetzende Kraft auf die Gewebe aus.

Auch bei der Schnellessigsabrikation, die hinlänglich bekannt ist, ist die Porosität thätig. Durch die durch die Poren des Essigständers so sehr zusammengepresste Lust liegt das Hauptmittel bei der Umwandlung des Alkohols zu Essig.

Die Selbstentzündung der noch nicht ganz trocknen; grünen, in hohen Hausen ausgeschichteten Futterkräuter ist zur Zeit noch nicht bestimmt bewiesen. Sie lässt sich indess so erklären, dass die in den Poren der halbtrocknen Substanz zusammengepresste Lust im Vereine mit gleichzeitig austretenden, durch die Gährung entstandenen Gasen entzündet wird, wenigstens eine erhöhte Temperatur in dem Hausen hervorrust. Eine ähnliche Bewandniss hat es mit sich entzündender Asche und verschiedenen frisch bereiteten Metalloxydulen, welche ein Bestreben haben, noch mehr Sauerstoff aufzunehmen. Entzünden sie sich nicht, so werden sie doch wenigstens sehr heiss, wenn sie noch

lauwarm an die Lust gebracht werden. Kommen dann breambare Körper damit in Berührung, so kann die Erhitzung leicht bis zur hellen Flamme gesteigert werden. Torfasche und gewisse andere Pflanzenaschen, welche aber noch unverbrannten Kohlenstoff enthalten müssen, . bestehen theils aus noch unverbrannten Theilen, theils aus Kalksalzen, Eisenoxydul, Manganoxydul, Schwefeleisen und fein zertheilten Kohlen-Bringt man Asche, ohne sie zu reiben, unter das Mikroskop. so erkennt man ein mineralisches Skelett, mit einer Unzahl Poren versehen. In diese Poren tritt nun die Luft, wird verdichtet und ruft, indem sich der Sauerstoff und Stickstoff derselben mit den Aschenbestandtheilen verbunden, eine so hohe Temperatur hervor, dass in kurzer Zeit die vorher fast kalte Asche wieder glüht, und dabei Ammoniakgas entwickelt wird. In neuester Zeit haben Chemiker auf diese Eigenschast der Metalloxyde Rücksicht genommen und vorgeschlagen, durch die erwärmten Metalloxyde, a. B. Kupfer und Chromoxyd, Luft und schweflige Säure zu leiten, um so Schwefelsäure darzustellen. Die sich selbst entzündenden chemischen Präparate der alten Chemiker, die sogenannten Pyrophore, lassen sich auf gleiche Weise erklären.

Das schnelle, freudige Wachsthum der Pflanzen bei einem grossen Humusgehalt der Erde kann ebenfalls der Porosität zugeschrieben -werden, da der Humus (Dammerde) von der Pflanze niemals als Nahrung aufgenommen wird. Die Erfahrung hat gezeigt, dass, wenn bloss die Verwesungsproducte des Düngers in den Boden gebracht werden, diese doch der Wirkung des Dungers in Substanz nicht gleichkommen. Das Stroh saugt als Streue in den Ställen die flüssigen Theile der thierischen Excremente auf und lockert nun, zu Dünger geworden. den Boden. Das Stroh, mit den festen, unverdauet abgegangenen Nahrungsmitteln vermischt, verbleibt zum grössten Theile als Humus im Lande. Je mehr der Boden durch Zersetzung in Humus übergegangene Pflanzentheile enthält, desto lockerer, poroser ist er, verdichtet wie Platinsschwamm die Luft, überhaupt Gasarten und führt sie den Wurzelzafern zu. Daher die oft ans Unglaubliche gehende rasche und üppige Vegetation, wie solches die tief liegenden Tropenländer zu Genüge Ebenso ist die hygroskopische Eigenschaft des Humus am bedeutendsten unter allen bekannten Bestandtheilen der Erdkrume. Während Humus 40 Th. Wasser aus der Lust in einer bestimmten Zeit aufnimmt, werden von gewöhnlicher Ackererde nur 7 Th., von Gartenerde 17 Th., von Thon 10 - 15 Th., von Kalksand nur 1 Th. aufgenommen. Ferner kommt die Sauerstoff-Aufnahme aus der Luft dem Humus im vorzüglichsten Grade zu. Ausser der Luftverdichtung und der dadurch erzeugten chemischen Wirkungen wird auch eine bedeutende Warme erzeugt, wie wir das an dem Lustseuerzeuge sehen. Dadurch gehen auch die thierischen und vegetabilischen Stoffe leicht in Gährung über, werden leichter zersetzt und die gasartigen Producte treiben ebenfalls die Erde schwammartig auf. Auch besitzt der Humus noch das grösste Wärmeleitungsvermögen, woraus das so rasche Vorwärtsschreiten der Vegetation im humusreichen Boden erklärlich ist.

Die Annahme der Landwirthe, dass die hinlängliche Winterseuchtigkeit, mit Schnee gepaart, viel zur Fruchtbarkeit der nördlich gelegenen Länder beitrage, ist nicht aus der Lust gegrissen. Auch hier muss die Porosität für den Hauptgrund angesehen werden. Ist die Erde im Winter mit keiner Schneedecke versehen, so wird sie mehr Wärme in den langen hellen Nächten ausstrahlen und um so tieser abgekühlt werden. In der kalten oder gestrorenen Erde kann daher

der Dünger nicht zersetzt werden; das Frühjahr wird erst später seine belebende Kraft äussern, die Vegetation nur sehr langsam vorrücken, weil eine geraume Zeit darüber hingeht, bevor die Erde bis in die tiefsten, gefrorenen Stellen aufthauen und erwärmt werden kann.

Auch die Kunst der Färberei und Gerberei wurde ohne Porosität nicht weit gediehen sein. Das Gebäck, porös gemacht durch Hefe, Sauerteig etc. wird dadurch erst geniessbar, während klosiges Brod

nicht schmackhaft, sogar schädlich ist.

Hieraus ist nun ersichtlich, wie auch in der Porosität der Körper jene grosse Schöpferkraft der Natur sich bethätigt, die aus einer winzigen Ursache so Grosses und Mannigfaltiges schafft. (Die Natur 1853. No. 14. u. 16)

B.

### 6) Ueber Rübenzucker.

Bei der Wichtigkeit, welche die Fabrikation des Rübenzuckers in chemischer Beziehung hat, ist eine kurze Relation über dieselbe gewiss hier am Orte.

Die Entdeckung, dass sich der Rohrsneker durch den in der Runkelrube enthaltenen Zucker ersetzen lasse, ist in Deutschland gemacht worden. Marggraf, Director der physikalischen Section der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, stellte die ersten Versuche an, aus einheimischen Pflanzen die süssen Bestandtheile huszuziehen. Die Pflanzen, welche er einer nähern Untersuchung unterwarf, waren der weisse Mangold, die Zuckerwurzel, der rothe Mangold, die Pastinakwurzel, die Mohrrübe, die Birke. Nur die drei ersten Pflanzenarten gaben einen solchen Ertrag, dass Marggraf sie zum Anbau empfahl, damit der arme Bauer sich aus einheimischen Stoffen seinen Syrup selbst bereiten konne. Aber auch diese drei Pflanzen gaben eine viel zu gerioge Ausbeute, um den Anbau lohnend zu machen, denn sie enthielten an Zuckerstoff der weisse Mangold 1,6, die Zuckerwurzel 1,3, der rothe Mangold 0,5 Proc. Nach dem Erscheinen von Marggraf's Werk (Chemische Schriften, 1768) war fast ein halbes Jahrhundert verflossen, als ein anderer Berliner Chemiker, Achard, die Sache wieder aufushm. Dieser Chemiker wählte zu seinen Versuchen die Runkelrübe (Beta vulgaris). Die Zeit war die günstigste, die nur gedacht werden konnte, Napoleon hatte eben die Continentalsperre verfügt und in Folge dieser Maassregel war der Zucker binnen einem Jahre zu dem ungeheuren Preise von 53 Schilling für das Pfund gestiegen. Unter den obwaltenden Verhältnissen unterstützte die Regierung die Arbeiten Achard's, der auf dem ihm vom König geschenkten Gute Cunern in Schlesien die erste Rübenzuckerfabrik anlegte und täglich 70 Centner Rüben verarbeitete. Nach seinen Angaben gewann er aus 1 Ctr. Rüben 6 Pfd. ungedeckten gelben Robzucker, oder 5 Pfd. entfärbten und 3 Pfd. Melasse. (Achard, Nachricht über die Zuckerfabrik zu Cunern in Schlesien.) Achard's Erfolge gaben die Veranlassung zur Errichtung anderer deutscher Fabriken, deren Aufschwung mit dem Siege der Verbündeten über Napoleon indessen sein Ende erreichte. Damit trat der Rohrzucker in seine Rechte zurück, und da keine Regierung sich dazu verstehen mochte, einem Surrogat, einer für unnatürlich geltenden Production einen Schutzzoll angedeihen zu lassen, so verfiel dieser Erwerbszweig. Die Fortbildung der Erfindung geschah aus diesem Grunde nicht in Deutschland, sondern in Frankreich, dessen Zollgesetzgebung grössere Vortheile gewährte. Die

Bortigen Unternehmungen fussten auf den Untersuchungen, die auf Napoleons Befehl die Chemiker Cels, Chaptal, CArcet, Fourcroy, Tessier, Vauquelin und Deyeux angestellt hatten. Eine Unterbrechung der Fabrikation fand hier nicht statt, die Production stieg und hatte 1828 die Ziffer von 3 Millionen Kilogramm \*) erreicht. Nach der Julieevolation liess der starkere Eifer für industrielle Unternehmungen in Verbindang mit dem Gewinn an Erfahrungen die Fabriken rasch anwachsen, so dass 1838 bereits 49 Mill. Kilogrm. erzeugt wurden. Dieses Steigen rief Besorgnisse hervor, einmal für die Staatseinnahmen, die durch die Abnahme des Gebranchs von Rohrzucker Einbusse erlitten, dann für die Colonien, die wegen des auf ihnen lastenden Zolls — far die Colonien jenseits des Caps 421, far die diesseits des Caps 491 Franken von 100 Kilogrm. - die Concurrenz mit dem Rübenzucker nicht zu bestehen vermochten. Ihre Production sank von 1832-1836 von 824 Mill. Kilogrin. auf 674 Mill., ein Theil der Fabriken ging ein, andere arbeiteten in der Hoffnung, dass die Krisis vorübergehen werde, unter dem Kostenpreise. Die Klagen der Colonien und der französischen Sochäfen, namentlich Havres, veranlassten das Gesetz vom 18. Juli 1837, welches dem Rübenzucker eine Steuer vom 161 - 22 Fr. je nach der Gate für 100 Kilogrm, auferlegte und vom 1. Juli 1839 an in Kraft trat. Der Zweck worde damit erreicht, die Einfuhr aus den Colonien, denen man ausserdem einen Differentialzoll bewilligte, heb sich 1841 auf 744 Mill. Kilogem., die Steuern stiegen von 28,407,000 Fr., womit sie 1839 ihren niedrigsten Stand erreicht. hatten, 1842 auf 40 Mill. Auf der andern Seite verminderte sich die Anzahl der Rübensuckerfabriken von 600 auf 389, und die Production sank um mehr als die Hälfte herab, nämlich auf 22 Mill. Kilogram. eingegangenen Fabriken waren aber solche, welche eine unvollkommene Fabrikationsweise beibehalten hatten, die besser eingerichteten konnten die Concurrenz des Rohrznekers sehr wohl bestehen, wie sich bald in der Zunahme ihrer Erzeugungen zeigte, die 1841 sehon wieder 31 Mill. Kilogrm, erreicht hatten und 1842 mit 41 Mill. Kilogrm. dem höchsten Stande von 1836 noch näher kamen. Um dem ein Ende zu machen, beschloss die Regierung, die Rübenzuckerfabrikation gans zu unterdrücken, die bestehenden Fabriken aufzuheben und deren Inhaber mit 50 Mill. Fr. za entschädigen. Die Kammern verwarfen dieses Project, worauf in Uebereinstimmung mit ihnen eine allmälige Erhöhung der Steuer auf inländischen Zucker, welche nach fünf Jahren der auf dem Colonialzucker liegenden Steuer gleichkommen solle. beschlossen wurde. Dieser Beschluss wurde 1843 gefasst, die mit 5 Fr. jährlich steigende Steuer erreichte 1848 den für den Colonialzucker geltenden Satz. Der Erfolg ist derselbe gewesen, wie bei dem frühern Gesetze; die schlechten Fabriken sind eingegangen, die besseren besteben fort und vermebren die Gesammtproduction. Die 1847 bestehenden 297 Fabriken Frankreichs haben 43,394,000, 1848 bestehenden 308 Fabriken 53,350,000 Kilogrm. geliefert. Damit ist die Frage nicht entschieden, ob der Rübenzucker die Concurrenz mit dem Colonialzucker zu bestehen vermag, denn die französischen Fabrikanten haben keine Mitbewerbung zu bestehen, als die ihrer Colonien, und die Production dieser befindet sich in keinem normalen Zustande.

Die Fortschritte in Frankreich gaben für Deutschland den Impuls zur Fortbildung der hier entstandenen Industrie. Die Zollgesetzgebung

<sup>\*) 1</sup> Kilogrm. = 2 Pfund 6 Quentchen.

des Zellvereins war günelig, indem der ausländische Rohmeker einq Steuer von 5 Thir. für den Contner entrichten musste. 1836 bestanden im Zollverein 122 Fabriken und lieferten 25,346 Ctr Rohancker, 1841 wurden von 136 Fabrikanten 256,043 Ctr. producirt. Diese 136 erzeugten 110,833 Ctr. mehr, als die 159 Fabriken des Jahres 1839, so dass wir hier dieselbe Erscheinung haben wie in Frankreich: durch Regierungsmaasregeln wird eine Verminderung der Zahl der Fabriken, aber nicht der Gesammtproduction hervorgerusen. Die deutsche Maassnahme war der Handelsvertrag mit Holland von 1839, wodurch der holländische Lumpenzucker, ein zwischen Robzucker und Raffinade mitten inne stehendes Product, im Zoll von 11 auf 51 Thir. herabgesetzt und folglich mit nichtholländischem Rohzucker fast gleich besteuert wurde. Weniger die Klagen der Fabrikanten, als der Ausfall, den die Zollvereinscasse durch den hollandischen Vertrag erlitt, führten sehon nach zwei Jahren zu einer Kundigung des Vertrags. Der Rübenzucker wurde bald darauf höher besteuert, so dass der Fabrikant von 1844 einen Zollsatz von 11 Ngr. auf den Zollcentner Rüben bezahlen musste. Diese Zollerhöhung bewirkte dieses Mal ein Zurückgehen der Gesammtproduction selbst, die erst 1847 ausgeglichen wurde. 1847 wurden erzeugt 181,642 Ctr., 1849 aber 491,843. Es vertheilt sich diese Production auf die Zollvereinsländer in folgender Weise:

|     |           | Ansahl der<br>Fabriken. | Verarbeitete<br>Rübenmenge. |          | Zucker su<br>5 Prc. Ausbeute. |            |
|-----|-----------|-------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------|------------|
| 1)  | Preussen. | rabilaon.               | Musch                       | mengo.   | JIIO.A                        | dorcett,   |
|     |           | Preussen 2              | 26,260                      | Zolletr. | 1313                          | Zolletr.   |
| b   | ) "       | Posen 8                 | 118,116                     | #        | 590 <del>6</del>              | *          |
| c   |           | Pommers 5               | 142,715                     |          | 7136                          |            |
| ď   | ) "       | Schlesien28             | 1,038,849                   |          | 51,942                        | •          |
| e   |           | Brandenburg 4           | 168,338                     |          | 8417                          | Ħ          |
| Í   |           | Sachsen 69              | 6,345,293                   |          | 317,265                       |            |
| g.  |           | Westphalen              | _                           | *        | _                             | "          |
| h   |           | Rheinland               |                             | •        | _                             | *          |
|     |           | Summe 116               | 7,839,571                   | Zolletr. | 391,979                       | Zolletr.   |
| 2)  | Baiern    | 5                       | 59,900                      | *        | 2995                          | "          |
| 3)  | Sachsen   | , 2                     | 27,694                      |          | 1385                          | •          |
| 4)  | Würtemb   | erg 2                   | 207,570                     | "        | 10,378                        | <b>#</b> _ |
|     |           | 2                       | 693,243                     | "        | 34,912                        | m.         |
| 6)  | Kurhesse  | n 3                     | 48,977                      | . "      | 2449                          | "          |
| 7)  |           | z. Hessen—              | <u> </u>                    | *        | _                             | **         |
| 8)  | Thuring.  | Länder 4                | 91,568                      | ,,,      | 4578                          | "          |
| 9)  | Braunsch  | weig 2                  | 134,156                     | "        | 6708                          |            |
| 10) | Nassau    |                         | <u> </u>                    | **       | _                             | **         |
|     |           | t a, M,                 | _                           | "        |                               |            |
| 12) | Anhalt-B  | Bernburg 6              | 550,605                     | *        | 27,530                        |            |
|     |           | öthen 4                 | 238,580                     |          | 11,929                        |            |
|     |           | rg                      | _                           | "        | <b>.</b>                      | "          |
|     |           | Summe 146               | 9,896,865                   | Zolictr. | 494,843                       | Zolictr.   |

1848 sollte die doppelte Belastung von 3 Ngr. auf den Centner eintreten, die aber damals zurückgenommen werden musste. Während der Revolution vertagt, wird diese Steuer seit dem 1. September 1850 erhoben. Nach diesem Steuersatze geniesst der Rübenzuckerfabrikant officieller Annahme zufolge, noch immer eines Schutzes von mehr als

J Thir. auf den Centner Rohzucker gegen die Fabrikanten in den Gelonien, in der Wirklichkeit ist sein Vortheil ein noch grösserer. Bas Gesetz geht nämlich von der Voraussetzung aus, dass 29 Centner Röben 1 Centner Zucker geben; aber schon vor vier Jahren verstand die Mehrzahl der Fabrikanten, namentlich in der Provinz Sachsen, aus 15 Ctr. Rüben 1 Ctr. Zucker zu ziehen, und im neuester Zeit nimmt man sogar an, dass die Rüben 7½ Procent Zucker geben, was nur 13½ Ctr. Rüben auf 1 Ctr. Zucker voraussetzt. Zugleich ist auch der Umfang der Rübenindustrie so bedeutend gestiegen, dass man seit 1849 die Zunahme auf ½ anschlagen kann. Für 1851 kann man einen Verbrauch von 13½ Mill. Ctr. Rüben voraussetzen, die nach der officiellen Annahme 675,000 Ctr., in Wirklichkeit aber mehr als 900,000 Ctr. Zucker geben. Aus diesem Verhältniss entspringt die Nothwendigkeit, die Steuer auf Rübenzucker höher zu stellen, worauf wir später zurückkommen.

Für die Beantwortung der Frage, ob die Rübe die freie Conourrenz mit Zuckerrohr aushalten kann, geben uns die chemischen Analysen den ersten Anhaltpunct. Bei beiden Gewächsen bewegt sich der Zuckergehalt innerhalb sehr weiter Grenzen; als mittlere Zahl konnen wir bei der Rübe 10, bei dem Zuckerrohr 18 Proc. annehmen. Dieser volle Gehalt wird aber bei beiden Gewächsen in der wirkliches Fabrikation nie gewennen, und dadurch nähern sich die eben ange-gebenen Zahlen einander. Von den 10 Proc. Zucker, die in der Rübe enthalten sind, gewinnt der Fabrikant 8-9 Proc., von den 18 Proc. des Zuckerrohrs nur 10-12 Proc., in Bengalen nur 7 Proc. Ein fernerer Vortheil der Rübe liegt darin, dass sie mehr krystallinischen Zucker liefert als das Zuckerrohr, mithin eine grössere Ausbeute desjenigen Products gewährt, welches durch seine feste Form und seine ganze Beschaffenheit allein geeignet ist, eine ausgedehnte Anwendung zu finden. Von den 8-9 Proc. Zucker der Rübe sind 6-7 Proc. krystallinischer Zucker, 11-2 Proc. Melasse; für den Rohrsucker lässt sich, da die Ausbeute eine zu verschiedene ist, eine so bestimmte Zahl nicht angeben; für den in den westlichen Tropenländern gewonnenen gilt der Setz, dass von den 10-12 Proc. Zucker 4-8 Proc. krystallinischer Zucker und 4-6 Proc. Melasse sind. Ein letzter physischer Vortheil des Rübenzuckers ist die kürzere Gewinnungszeit des Rohproducts. Wir ernten die Rübe in jedem Jahre, der Pflanzer in den Tropen braucht dagegen für sein reifes Zuckerrohr durchschnittlich 15 Monate, so dass auf vier Rübenernten nicht mehr als drei Zuckerrohrernten kommen. Alle diese Umstände zusammen bewirken, dass 100 Proc. Rüben etwa eine gleiche Ausbeute geben, als 100 Proc. Rohr.

Nachdem der Zuckergehalt ermittelt wurde, ist zu erörtern, welche Kosten die Zuckergewinnung bei dem einen und dem andern Gewächs macht. Hier kommen zunächst die Arbeitslöhne in Betracht. In Deutschland wechselt der Lohn eines Tagarbeiters zwischen 4 (Böhmen) und 9 (Reg.-Bez. Dässeldorf) Neugroschen; der Unterhalt eines Sclaven kostet auf Cuba täglich 9; die freie Arbeit auf Jamaica 15 – 27 Ngr. Von der grössern Theuerung der Handarbeit in den Colonien macht die einzige Ausnahme Ostindien, wo der Tagelohn nur 1—1½ Ngr. beträgt, wodurch dieses Land in den Stand gesetzt wird, trotz der geringen Ergiebigkeit seines Zuckerrohrs mit Westindien zu concurriren. Vertheuert wird die Zuckerproduction der Colonien und Nordamerika's ferner durch den höheren Zinsfuss, der in den Ver. Staaten

and 10 - 12, in Brasilien and 12, in Ontindien and 24, in Mexiko neck Ran sogar auf 36 Proc. steigt. Der Capitalanfwand wird für den Rohrzeckerfabrikanten dadurch vermehrt, dass sein Capital höchstens vier Monate im lahre Anwendung findet, die übrige Zeit munig ist; wageges der Rübensuchersabrikant, nachdem man bessere Ausbowahrungsmethoden der Rüben kennt, den grössern Theil des Jahres hindurch ununterbrochen arbeitet, Andere Kachtheile der tropischen Erzengung sind der Hangel an Holz und die anvolkenmenen Heisapparate. Früher branchte man zur Herstellung einer sonst gleichen Quantităt viermal so viel Holz als in Europa, jetzt angefăhr das Doppelte. Ist in diesen Beziehungen der Vortheil auf Seiten der enzopaischen Fabriken, so sind die Tropenländer, was den Grund und Boden betrifft, in doppelter Weise bevorungt: das Land ist billiger und liefert reichlichere Ernten. Der prenseische Morgen Land hostet in Deutschland von 66 (Böhmen) bis 440 Thir. (Magdeburg), in Franks reich zwischen 135—168 Thlr., dagegen auf Dominge 9-36, Jamaica 13-26, Guyana 17-22, Perterice und Caba durchschnittlich 45 Thir. Mit Ausnahme des stark bevolkerten Barbadoes ist die Kanfsumme in den Colonien um das Doppelte und selbst Dreifache geringer als in Europa. Der Ertrag der Runkelrübe auf dem preuss, Morgen beträgt in Deutschland an krystallinischem Zucker awischen 58t und 1009 Pfund, dagegen auf Martinique 1361, in Veracrus 1528, Gnadeloupe 1638, Beurbon 2728, Havanna 3275, Brasilien 4091. Der höchste Ertrag in den nördlichen Departements von Frankreich erreicht nur kaum den niedrigsten Betrag von Louisiana oder Domingo, und diese Uebermacht der Productionsfähigkeit wiegt schwer in der Wagschale der Colonien. Bei der Bestimmung des Preises, zu dem ein Erzeuguiss geliefert werden kann, bilden auch die Nobennutzungen ein nicht zu übersehendes Moment. Das bedentendste Nebenproduct des Rohzuckers ist die Melasse, deren Betrag sich in Westindien auf 4-6 Proc. erhebt. Bei dem Rübenzucker ist die Ausbeute um mehr als die Halfte geringer, und der Syrup kommt dem von Zucker gewonnenen bei weitem nicht gleich. Neben diesem Erzengniss haben die Colonien die Bagasse, d. h. die ausgepressten Rohre, die als Feuernagematerial unentbehrlich ist, dagegen die europäische Fabrikation den Abfall der Ruben an Blättern, Wurzelabfällen und Pressliegen, d. h. den nach dem Auspressen des Saftes übrig bleihenden festen Bestandtheilen, welche Abgange ziemlich bedeutend und als Viehfatter gehr brauchbar sind. Das Resultat, das man aus dem Vergleiche aller angegebenen Momente gewinnt, ist kein anderes, als dass der Rohrzucker am Erzengungsorte viel billiger produciet wird als der Rübenzucker. Nach der niedrigsten Schätzung von Crespel kostet der Centner Rübenzucker dem Fabrikanten im nördlichen Frankreich 8,74 Thaler, dagegen dem Pflanzer auf Java 3,83, in den frannösischen Colonien nach neuerem Betriebe 3,4, in Havanna 3,5. Da der Cololonialzucker durch den Transport nebst den damit verbundenen anderweitigen Kosten für Assecuranz u. s. w. vertheuert wird, so nähem er sich im Preise für Europa dem Rübenzueker. In Havre kostets der Centuer 1843 8,5 Thir., mithin ein Unbedeutendes weniger, als der von Crespel angegebene Rübenauckerpreis; doch ist nicht sa übersehen, dass für diesen leteteren ein sehr ausgedehnter Betrieb und überhaupt die günstigsten Bedingungen als maassgebend angenommen wurden. Durchschnittlich ist der Colonialzucker in den Häfen etwen billiger als der Rübensucker; doch ist der Unterschied so unbedentand, dass er bereits derch eine massige Besteuerung susgeglichen wird, und ein Zollsatz, wie er im Zollverein besteht, muss dem Ruben-zucker nothwendiger Weise das Uebergewicht verschaffen.

Bisher war nur von der Gegenwart die Rede, nicht von der Entwickelung, deren die eine und die andere Production fähig .ist. die nicht ganz übersehen werden darf, wenn die Vorzüge der Rube und des Rohrs untersucht werden. Ein Steigen der Arbeitslöhne wird gewiss in den Robrzuckerländern, muthmansslich in Europa statt finden, die Capitalrente bei uns grösser, drüben niedriger werden. Dies letztere bat Roscher (Rau, Archiv, neue Folge VI) näher begründet, besonders dadurch, dass die Capitalisten, die sich früher aus den Tropenländern mit dem erworbenen Capital so bald als möglich zurückzogen, sich gegenwärtig dort heimisch zu fühlen anfangen. Der Werth von Grund und Boden mag bei uns langsam steigen, in Amerika kann dies nicht der Fall sein, so lange ein ansehnlicher Theil des Landes noch uncultivirt ist. Eine vermehrte Ertragsfähigkeit des Bodens ist in den europäischen Gebieten, wo die Rübenzuckerindustrie besonders blubt, nicht zu erwarten, da hier der rationelle Betrieb der Landwirthschaft den höchsten Punct erreicht. Von den Rohrzuckerlandern ist ein Theil erschöpft, was selbst von Jamaica gilt, der grössere Theil bewahrt noch seinen üppigen Boden. In der Fabrikationsweise hat die Rübenzuckerindustrie durch die Anwendung der hydraulischen Presse und der sinnreichsten Apparate für Gewinnung und Rassination eine solche Stufe erreicht, dass der jetzige Ertrag nicht allzu fern von dem überhaupt erreichbaren ist. Um so mehr lässt die Fabrikationsweise in den Colonien zu wünschen übrig, und wenn nur die am leichtesten zu bewältigenden Mangel beseitigt werden, so lässt sich in den meisten westindischen Colonien eine Erhöhung des Ertrages von 10 auf 13 Procent erwarten, ein Unterschied, der von der grössten Bedeutung ist. Am weitesten ist Ostindien zurück. »Vergleichen wir,« sagt Stölzel, seinen Howard'schen, in unsern Fabriken eingeführten Siede-Apparat mit dem eines Hindu, aus einem niedern Topfe bestehend, in welchem der Sast über freiem Feuer zu Ghoor bereitet wird, so fällt der Abstand recht in die Augen, welcher zwischen der Fabrikationsweise hier und dort statt findet. Der so mangelhaft eingedickte Sast wird in Indien in Schläuche oder irdene Gesässe gefüllt und an die Fabrikanten verkauft, bis zu welchen er durch den Transport eine abermalige Verkurzung an krystallisationsfähigem Zucker erfährt und dann erst einer bessern Behandlung unterworfen wird. davon ist, dass sich das Verhältniss zwischen krystallinischem und unkrystallinischem Zucker bei uns wie 5:2, dort wie 4:12 stellt.« Der Verlust, der in Westindien beim Transport statt findet, ist bedeu-Von den 120 Mill. Pfund, die Domingo nach Frankreich verschifft, kommen dort nach du Trone nur 96 Mill. an, 20 Proc. gehen verloren, 27,000 Tonnen oder 12 Proc. büsst England bei dem Transport seines Colonialzuckers nach dem Mutterlande ein. Dieser ganze Verlust kann durch eine sorgfältigere Darstellung von krystallinischem Zucker vermieden werden. Eine grössere Wohlfeilheit des Rohrzuckers kann besonders durch Erleichterung des Transports bewirkt werden, In Ostindien sind Wege zur Küste das grösste Bedürfniss, in Cuba vertheuert ein Transport von etwa 11 deutschen Meilen oder 12 Leguas den Zucker um 20-25 Proc., in Brasilien wurde 1828 der Zucker an der Küste fünsmal theurer bezahlt, als 40 Stunden landeinwärts, und es ist dort seitdem für Wege so gut wie Nichts gethan. Lässtsich bei einiger Sorgsankeit und Thätigkeit, welche diesen Gegenständen gewidmet wird, ein nicht unbeträchtliches Herabgehen der Preise von Rohrzucker erwarten, so wird dieses noch entschiedener eintreten, wenn die zuckererzengenden Staaten eine freisinnige Politik gegen ihre Colonien einschlagen und den interantionalen Verkehr mehr als bisher geschehen ist seiner Fesseln entledigen, was von England am ehesten zu erwarten sieht.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass man die Rübenzuckerindustrie mit einem gewissen Rechte eine nunatürliche nennen kann, da sie die Concurrenz mit dem Rohrzacker nur unter dem Schutz von Zöllen bestehen kann. Wie wir eben gesehen haben, fällt auch die beste Entschuldigung für Schutzzölle hier hinweg, die Entschuldigung nämlich, dass der Schutzzoll der einheimischen Industrie nur dazu dienen solle, die ersten Stadien der Entwickelung, die Jahre des Lernens surückzulegen, um sich später mit dem Gegner auf freiem Felde und ohne Gunst messen zu können. Wir haben gesehen, dass der Rübensucker die Concurrens des Robrzuckers in der Zukunst noch weniger wird bestehen können als in der Gegenwart. Danach darf sich das Urtheil indessen allein nicht richten; es kommt, um über Nützlichkeit oder Schädlichkeit dieser Industrie ein Urtheil fällen zu konnen, auf die Abwägung anderer Umstäude, Vortheile und Nachtheile an. Das grösste Gewicht pflegt man in Vertheidigung der Rübenzuckerindustrie auf die vielen Menschen und auf die Capitalien zu legen, welche dabei ihre Verwendung finden. Han rechnet, dass wenn der ganzo Zuckerbedarf des Zollvereins von den Rübenzuckerfabriken gedeckt wird, was bei der Fortdauer der jetzigen Zuckerzölle in nicht ferner Zukunst in Aussicht steht, die damit beschäftigten Fabriken brauchen werden: Anlagecapital 26 Mill. Thaler, Arbeiter 137,000 Köpfe mit 4,300,000 Thir Arbeitslöhnen, Fenerungsmaterial 1,950,000 Thir., Zahlungen an andere Gewerbe 2,325,000 Thir. Würde dagegen der ganze Bedarf mit Robrzucker gedeckt, so brauchten die indischen Zuckerrefunerien, auf die sich dann die ganze Theilnahme an dieser Production beschränkte: Anlagecapital 2,600,000 Thir., Arbeiter 3370 Köpfe, Arbeitslöhne 303,000 Thir., Fenerungsmaterial 433,000 Thir., Zahlungen an andere Gewerbe 325,000 Thir. Mithin beschäftigt und zahlt die Rübenzuckerindustrie mehr als die Zuckerraffinerie; Capital 23,400,000 Thir., Arbeiter 133,600 Köpfe, Arbeitslohn 3,997,000 Thir., Peuerungsmaterial 1,517,000 Thir, Zahlungen an andere Gewerbe 2,000,000 Thir. Die zunehmende Arbeitslosigkeit muss den Wunsch rege machen, den ganzen Zuckerbedarf im Inlande zu erzeugen, vorausgesetzt, dass dadurch nicht andere Erwerbsquellen verstopft und vielleicht mehr Verlust als Gewinn erzielt wird. Nicht unbeträchtlich ist auch der Gewinn, den die Rübenzuckerindustrie an die Landwirthschaft abgiebt. Einmal hat diese in der Rübenzuckerproduction einen Ersatz für die gesunkene Branntweinbrennerei erhalten, ferner bekommt sie in den Abgängen ein werthvolles Viehfutter, endlich veranlasst die Rübe, die zu den Hackfrüchten gehört, eine mechanische Bearbeitung des Bodens. welche diesen auflockert, ihn mit der Atmosphäre in Berührung bringt und das Unkraut wegschafft. Dass diese Industrie, wie ihre Gegner behaupten, eine zu grosse Bodenstäche in Anspruch nehme, die der Getreideban nothwendiger brauche, beruht auf übertriebenen Vorstellungen. Verschiedene Statistiker haben genau berechnet, wie viel Bodenraum erfordert würde, wenn der ganze jährliche Bedarf Europa's an Zucker (10 Mill. Centner) im Inlande erzeugt

for Achiles man mit Malakung die genge, Alfaho, antweskinger bong in Europe, ohne die Türkei auf 145,595 Gaviertmeilen, berechpi man forner, dans der Morgen Land 127 Ctr., fahrikationefähige Reben und bei nur fünf Proc. Ausbente 701 Pfd. Zucker, die Gevierte poile (= 21,564 preuss. Morgen) 136,512 Ctr. liefert, se ethält men das Bacit. dass die 10 Mill. Ctr. Zucker, die Europa consumirt, auf 73 Geviertmeilen gewonnen werden können, sonsch die Zucherersongung nicht mehr els 1/2 Proc. elles culturfähigen Bodens mit Beschlag belegen warde. Für die halbe Million Ctr. Rübenzucker, die der Zollverein 1849 ersengto, waren erforderlich 3,5 Geviertmeilen eder 1/25 Proc. won den 8028 Geviertmeilen des Zallvereins. Sollte, der ganzo Zackerbedarf des Zollvereins — 1840 belief sich derselbe auf 1,807,571 Ctr. von unsern Acckern gewonnen werden, so branchten wir dazu 14 Geviertmeilen, oder j Proc. des Zollgebiets. Bis solcher Verbrauch en Bodenfische isset keine Befürchtung zu, dass die Rübenzucker-Industrie den Getreideban ungsbührlich schmälere, um so weniger, ale dag jesst erforderliche Boden grüsstentheils an die Stelle von solchem, Bodon getraten igt, der früher von der Branntweinfabrikation in Anspruch genommen wurde. Eben so übertrieben sind die Bestürchtengen, die man von dem zu starken Gebrauch von Brencholz durch, diege Industrie hogt. Angenommen, dass die Fabrikation mit Zuräckweisung des wahlfeileren Brennmaterials nur Holz verbraucht, erfordert die bisherige Production im Zollverein 0,2-0,6 Prog. der Bodenfleche, und würde, falls der ganze Zuckerbedarf im Inlande erzeugt würde, steigen, auf 0.9 - 2 Proc. Ueberhaupt kommt nichts darauf an. ob eine Production, die gewinnbringend ist, viel Holz verzehrt, denn die Beforchtungen, die man in Beziehung auf Holsmangel hegt und schon achr. lange hegte, lässt der jetzige rationelle Betrieb der Forstwirthachaft immer mehr schwinden, wozu noch kommt, dass der Holssur-ragnte immer mehr werden. Mehr Beschtung verdient der Vorwurf, dass die Rübenaucker-Industrie unsere auswärtigen Handelsbesiehungen beeisträchtige. Seit Say alte Vorurtheile zerstört hat, wird wohl Niemand mehr behaupten, dass der Aussenhandel der beste sei, welcher für seine Waaren baares Geld zurückbringe. Man weiss jetat, dass Rückfrachten von grosser Wichtigkeit sind, dass in violen Fällen durch sie der einzige Vortheil der Handelsreisen erzielt wird. Der dautsche Handel ist bei seinem transatlantischen Verkehr auf Rückfrachten stark angewiesen, und hier behauptet der Zucker einen bevorzugten Plats. Namentlich pflegen die Auswanderungeschiffe in den Hafen von Zuckerländern anzulaufen, die von Amerika zurückkehrenden an den westjudischen Inseln, die von Australien auf der Heimfahrt begriffenen in Ostindien. Daraus erheilt, dass das Wogfallen des Zuckers aus der Reihe der grössern Handelsartikel eine Verminderung der Einfuhr, mittelbar der Ausfuhr (in Folge ihrer Wechselwirkung mit der Einfuhr) herbeiführen und die deutsche Rhoderei hart davon betroffen werden würde. Auf der andern Seite mussie der inländische Verkehr, der für jedes Volk der bei weitem wichtigete ist, an Lebhastigkeit bedeutend gewinnen.

Der grösate und unbestreitbarste Nachtheil, den die Rübenzucher-Industrie in ihrem Gefolge hat, ist der Ausfall, den sie in den Stemererträgnissen bervorbringt. Nach der jetsigen Sachlage der Dinge sind die Consumptionssteuern, deren gute oder schlechte Eigenschaften wir gana unberücksichtigt lassen können, auf keine Weise zu umgehen. Sie sind in allen Staaten sehr bedeutend, dann sie

Militien voll der genzeh Benefeitundune aus: im Loftverein 57 Pro (Netto), il Frankreich mit Zurechung der Salstone 50 Proc., ist En had 1893 meh Bistährung der Einkommensteuer 84 froc. Konn nich diese Stegern einmel nicht entbehren, so empfiehlt sieh als das beste ein solches Verfehren, das sowohl dem Stoote Einnahmen gewährt. sis die Steuer möglichst sus den Taschen der Wohlhabender minnet. Da verdient nun die Zuchersteuer vor den Steuern auf die uneutbehrlichsten Lebensmittel, Salz, Brod und Pleisch, unbedingt dem Vord sug. Wird der Zucker gegenwärtig auch zur Herstellung nomchef Artiket benutst, welche von Jedermann consumirt werden, so steigt doch sein Verbrauch im Allgemeinen mit der Wohlhabenheit der Consumenten. Der Betrag dieser Steuer ist aber ein bedeutender. 'Hi England bruchte sie 1830 die Summe von 4,767,342 Pfd. St. oder 26 Proc. der Gesammtzölle, in Frankreich 1847 nach dem Monfileut 48,794,000 Fr. oder 35 Proc. der Gesammtzelle, im Zullverein voll 1636 bis wit 1845 mach Dieterici 29,068,951 Thir. oder 24-30 Proc: der Zolle überhaupt. Hobt man diesen Zolf auf, der zumeist den Wehlbabenden trifft, so muss man the durch eine woch drückendere Steuer ersetzen. Die Begünstigung des Rübenzuckers ist ein Guschenk, das der Staat den dabei Betheiligten macht, ohne duss die Consumenten Vortheil davon hätten, da sie ausländischen Zucker nicht theuer bezahk haben würden. Freilich kommt dieses Geschenk nicht bloss den eigentlichen Zuckerproducenten zu Nutzen, sondern auch der Landwirthschaft, die nuch Professor Siemons von 10 Millionen Ctri Rüben 21 Millionen Thaler verdient. Man sieht, dass die Verhältbisse ziemlich verwickelt sind, dass die Interessen der Pinauzen und der Industrie, letztere von der Landwirthschaft secundirt, in einem directen Widerspruch stehen, woraus für die Staaten nicht geringe Verulegenheiten sich bereiten. Von Frankreich war schon die Rede, Belgien befindet sich in derselben Verlegenheit: Dieses Land, das in Con Juhren 1893 und 1846 seine Gesetzgebung über den Zucker geweckselt, sah sich im Jahre 1848 genöthigt abermals zu ändern und steht! jetzt wieder auf dem Puncte. Wir konnen diese verwickelte Geseitzgebung nicht im Detail schildern, und begnügen uns den affgemeinen Charakter derselben anzugeben. Belgien ist wie Holland in seinem Zuckerhandel darauf angewiesen, sein Hinterland mit raffinirtem Zucker zu versorgen, mit andern Worten, den eingeführten Rohatoff zu verarbeiten. Zu diesem Ende wird in den Ruffinerien eine Accise vom' Rohzucker erhoben, und bei der Ausfahr eine Entschädigung gewährt, welche dem Verbattniss des im Rohaucker enthaltenen raffinirburen Zuckers entspricht. Das System ist ziemlich complicirt, und die Peststellung des obigen Verhaltnisses sehr streitig; man will zwar den Roffinadeuren durch einen massigen Ansatz des Zuckerertrags (rendewient) einen Vortheil zuwenden, ist aber dieser Vortheil zu gross; so erwächet darans dem Staatsschatze eine Last, und ist er zu gering oder vielmehr wird das Verhältniss des Zuckerertrags zu hoch angesetzt, so erleiden die Raffinadeure Verlust und werden nach und nach! gezwungen, ihr Geschäft ganz einzustellen. Dem Staat soll nach dem" Gesetz vom Jahre 1848 die Zuckeraccise 31 Mill. Fr. abwerfen, und falls diese Summe nicht erreicht wird, solf der Zuckererring hölles shresetzt werden. Dieser war nach dem Gesetz vom Jahre 1896 naft 6849/100 angenommen, worde durch das Gesetz vom Jahre 1849 but 7050/100 fesigesetzt, und soffie bis zum Jahre 1851 auf 7207/100 steigen. Obgleich dieser Ansatz etwas hoch war, hatte sich doch das Gesets's

Fiellbicht Burchfichten feinen; ohne iffe Danwischenking wich finner wolltowich MüBenzuckers. Dieser erhielt durch des Gesets von 1849 siber Bevotzugung von 8 Pr. für 100 Kilt in der Accise, indem er nicht 370 Fr. Watt 45 Fr. wie der Retersteher bezuhlte. Theile durch diese Begunstigung, theils durch die sligemeine Entwickelung, welche der Rabeniucker allentheiben in neuerer Zeit gewonnen hat, ist die Etneugung derselben seit dem Johre 1848 von 3 mill. suf beinehe 4 無用』 Kil. gestiegen und solbst diese Andshme ist noch zu gering, weil das Belgische Gesetz wie das des Zollvereins nut 5 Proc. Zucker von der Rabe. smainint, wenach' man salso das wirklich erzougie Quentum Mübensucker auf minidestens 74 Mill. Kil. ansetzen kann. Da wan der Verbrauch in Belgien; auch den officiellen Angaben der Minister und den Schätzungen der Industriellen nur 174 Mill. kil. beträgt, so ergiebt sich, dass der Rübenzucker zwei Drittheile desselben liefert und der Bohtzucker gehöthigt ist, seinen Vortheil auf den fremden Mirkten bu! suchen, wo er aber einer drückenden Concurrens ausgeweist ist. De der Swint schon am 31. Dec. 1850 die 875,000, ale das Viertheil der ven ihm angesprochenen 3,500,000 Fr. jahrlich, nicht erhalten hat, vielmehr mit 340,000 Fr. im Rückstande blieb, so erfolgte unter dem 21. Januari 1851 eine köwigliche Verordnung, welche das arondementaties Robuntekers auf 75 Proc. sennte; am 31. März 1851 haben die Raffinadeure, um einer weitern Erhöhung des Rendements vorzubeugen, die an 875,000 Fr. fehlende Summe zusummengeschossen, allein dies kann nicht fortdauern, und so fangen sie allseitig au füre Geschäfte einzuschränken, was auf den Haudel und den Absatz der beigisthen Fabrikate einen nachtheiligen Einfluss aussert. Am 30, Juniwird das Deficit 6 - 700,000 Fr. von 850,000 Fr. betragen haben, dem Gesets gemäss muss dann des Rendement auf 85 - 87 Proc. gesetzt und somit die Ausfuhr gans unmöglich werden. Der Rücksehlag auf die Zuckerindustrie, den Zuckerhandel und die Ausfuhr beligischer Erseugnisse ist unausbleiblieb und sehr gross, die Regierung verifert das Einkommen, auf das sie rechnete, und die Ausführung des Gesettes vom Jahre 1949 wird geradenu ummöglich. Die Raffinadeure haben sich im Anfang April an die Kammer der Repritasentanten gewendet und die Antwerpner Handelskammer hut am-19. April die Erklätung erlessen: "dass die dem Rübenzucker gewährten Vortheile grösstentheils die Urrache der schlimmen Lage der Zuckerindustrie sind, und duss in der Steuer und ihrer Anwendung! eine Radicalreform vorgenommen werden müsse « (Allg. Zeit. Bellage' zt No. 122 von 1851 )

Nicht viel besser steht es im Zollverein, der grosse Außehwung der Rübenzuckerindustrie in den letzten Jahren wird eine Veränderung durchaus nöthig machen. Wir wissen schon, dass drese Industrie im Jahre 1849 bereits nahe an eine halbe Mill. Otr lieferte. Sentdem half die Pabrikation noch um ein Drittheil zugenommen, und di, wie wir gesehen haben, die officielle Voraussetzung, dass 10 Ctr. 1 Ctr. Zucker liefern, hinter der wirklichen Ertragsfähigkeit zurückhleibt, so kuntiman annehmen, dass die jetzige wirkliche Production nicht 675,000 Ctr. ist, wie nach der officiellen Fiction angenommen werden muss, sendern under 900,000 Ctr. Diese 900,000 Ctr. würden nach dem Zohlsatz von Rohrzucker 4½ Mill. Thir. Zoll abwerfen, die officiell angenommenen 675,000 Ctr. liefern aber seit der am 1. September 1850 eingetretenen Verdoppelung der Steuer 1,350,000 Thir., det Ausfüllfür die Zollverereinscassen beträgt mithin über 2 Mill. Thir. Bleibt die

re pachaewieres babes, so ist alle Ampicht de, deux sie quel swe ren 14 Mil. Cir. ader hald drei Vaerhade des Zackervechen p Zollverein enmochen wird. Diese 1! Mil. Ctr., die nach der officielles Berechoungeweise par 1,200,000 Ctr. and, 2,000,000 Thir. Stoner bezahlen, die 6 - 700,000 Ctr. Rob is eingelährt worden, 3 – 3! Mill. Thir., and so wird der Zellverein tett der 10 Mill. Thir , welche der Zacker eintragen sollte, ei nahme von 5 böchetene 6 Mill. Thir. habon. Dieses Verhäl sich you labe an labe verschlimmers and eine angines als Anstroach kang auf des Abests suderer Industio-Econo puera. Von den beiden Wogen, die nich zur Vermeidung grönner lochtheile dorbieten, Herobsetzung des Zolls auf franden Zucker oder Echibeng des Lolle sel Rabensucker, verdient der letatere aubentreitbor den Vorrag. Wir setzen dabei vorran, dass die Ethabung ein allmölige sei, Asmit eine ladastrie, die von Schwankungen der Handelspolitik schon viel zu leiden gehabt hat, nicht empfindlich beeinträchtigt werde. Die Rübenstener läest sich in drei Jahren auf 7! Ngr. für den Cir. Raben steigern; dies ergiebt fünf Thir. für 20 Cir., oder für 15 Cir., wolche zum wenigsten 1 Ctr. Zucker liefern, 3 Thir. 224 Ngr. d. h 75 Proc. des Zolls auf Robrzucker, wonach der Rébensacker noch immer mit mindestens 25 Proc. an Zoll, oder mit 16 - 18 Proc. am Werth der Waare geschützt bliebe. In Fankreich stellt sich gegenwärtig die Belastung des Rübenzuckers zur Belastung des fremden Colonialzuckers wie 1:1,561, und die bewern Rübensucherfabriken konnen dabei bestehen. Wollten unsere Fabriken auf dom übermässigen Schutzzell bestehen, demen sie zur Zeit noch geniessen, so warden sie damit nur den Beweis geben, dass sie selbst ihre Industrie zu jener Classe künstlicher Gewerbthätigkeit zählten, die ohne Beihalfe des Staats nicht zu bestehen vermog und ihr Dasein auf Kostes der Consumenten fristet. Man sollte meinen, dass unsere Rabonfabrikation der französischen gleichstände und unter denselben Bedingungen wie jene arbeiten konnte. Zu umgehen ist die Veranderung wie gesagt nicht, und schon wird von den deutschen Zollvereineregierungen die Frage einer höhern Besteuerung des Rübenzuekers eilrig erwogen, obschon der letzte in Wiesbaden abgehalteno Zollcongress noch zu keinen Beschlüssen gelangt zu sein scheint. Proussische Fabrikaaten, die um eine Herabsetzung des Bübenzolla oinkamen, sind abschlägig beschieden worden. - Von neueren Schriften vergleiche man: Rau, Archiv für politische Oekonomie, besonders in der neuen Folge, VI. - Ueber die geographische Verbreitung des Zucherrohrs, Berlin 1840. - Schubarth, Beiträge zur nähern Kenntúss der Ruskelrüben-Zuckerfabrikation in Frankreich. — Neumann, Vergleichung der Zuckerfabrikation aus in Europa einheimischen Gewashsen mit der aus Zuckerrohr in den Tropenlandern, Prag, 1837. -Gemeinschaftliche Productionstoner von Salz und Rübenzucker in Deutschland, von Thielau. Braunschweig 1851. -- Ausgezeichnet durch grundliche Forschungen und gediegen wissenschaftliche Erörterungen ist das letzte Werk, das wir hier nennen: Karl Stölzel (Privatdocent der Technologie an der Universität Tübingen), die Entstehung und Fortentwickelung der Rübenguckerfahrikation und insbesondere die Concurrenz awischen Rohr- und Rübenzucker. Braunsahweig 1851. (Steger's Ergansungsblätter VII, 324.)

## '7) Botznische Mittheilungen.

Botanische Skizze von Paramuribo, der Hauptstadt des Niederländischen Guyana.

Lings der schnungeraden, parallel mit dem Klusse Surinam lanfonden Hauptetrassen werfen, nusser riesengapsen condelaberartigen Gastus mich Alleen von Erythrina Corallodendron, einzelne Siamme von Mangifera indica und Mimosen ihren Schatten auf die meistens aus Hols gebauten Häuser. Wenn man in der Kühle des Morgens einen Spaziergang durch die Stadt-macht, so bietet der zu solcher Zeit am meisten belebte Frucht- und Gemüsemarkt das höchste Interesse. Die Menge und Mannigfaltigkeit der dem Europäer fremden Früchte und Gemüse erwecken seine Aufmerksamkeit. Von den ersten sieht man ausser den Orangen von der Grösse eines Kindeskopfes die Anapas, die verschiedenen Arten Pisang und Bananen, die herrlich schmeckende Manga (Mangifera indica), welche, von der Form und Grösse eines Ganaceies, innen ein gelbes faseriges Fleisch und einen grossen Kern einschliesst; den Papayer (Carica papaya), welcher, aufgeschnitten wie eine Wassermelone, sich hesonders schön auf der Tafel ausnimmt; forner die birnformige Avogadefrucht, die auf dem ostindischen Archipel nicht wächst, also nur in der neuen Welt einheimisch zu sein scheint, so wie die Parsea gratissima, die Anona muricata, Passiflora edulis und noch mehrere andere Früchte. Die Cocosnuss findet sich hier nicht in an edler Form als auf dem ostindischen Archipel; die Frucht ist hier viel kleiner, hat eine mehr dreieckige Form, und die Milch schmeckt bei weitem nicht so angenehm als die der ostindischen Nusse. Auch spielt sie wohl hier keine so grosse Rolle in der Küche sowohl, als in ökonomischer und industrieller Hinsicht, als dies in Ostindien der Fall ist. Es durfte dieser Verschiedenheit in Form und 'Qualitat der Frucht wegen die Guyanische Cocos-Palme als eine eigene Species betrachtet werden, die man etwa Cocus triangularis 'oder Coous guianensis nonnen könnte. Unter den Gemilsen fallen zuerst die ungeheuren Kürbisse auf, ferner das von der Kohlpalme (Areca oleracea und Euterpe oleracea) gewonnene kohlartige Gomuse, welches sich aber nur in kleinen Quantitäten auf dem Markte befindet, da man zur Gewinnung einer mittelmässigen Portion dieses Gemüses eine schlanke schone Palme zerstören muss. Auch eine Art Spinat sieht man auf dem Markte, es sind die Blatter von Cleome pentaphylla, so wie die Früchte von Cayanus indieus sehr schmeck-hafte Zuckererbsen liefern. Unsere Erdapfel, die sich auf Java so wie auch in Venezuela und Rio de Janeiro, überhaupt in allen gebitgigen Tropenlandern vorfinden, und auf Venezuela von so ausgezeichneter Gate sind, dass sie mit dem hollandischen Knollengewächse wetteifern, sucht man in Guyana vergebens. Es vertreten indessen andere einheimische Knollengewächse, besonders die Ymns & Bloscores - ulaia (unit vanita) no (wie idio Bento (Convolunius Bátutus) die Stelle der Eraupiel. Es huben diese Encilen, welche etwa so gross als eine - Rauleditibe study ween sie wiefieb gesetten worden, leinen manuemohim establichen Goschmack. Hingegen sied sie in Stacke geschnisten und in Butter gebacken, so wie als Gemüse bereitet; sehr schmick-- haft und gleichen unsetn Brdapfeln an Gate. - Anner den schouen rethen und gelben Schoten des spanischen Pfeffers (Copstoum annum)

und andern Arten, eo viis dez Migweirwirzel, fije ahf den Harkte zu Parameribo sum Verkauf angeboten werden, sind noch zwei von den Indianern vorzäglich benutzte Pfanzen erwähnenswerth, nämlich die schoe und hittere (Jamipha Loeffingië) wihl entweder in Stäcke geschülten und igerästet, oder als Pulver wie Hehl gebraucht, während letztere Art (Jamipha Manihot) viel Blausture entfalt, und von den Indianern zur Bosoltung eines der Gesundbeit änzerst nachtheiligen berauschenden Getrünken vorwendet wird. (Annhud 1862)

In der Sitzung vom 17. December 1852 der schlesischen Geselfschaft für vaterländische Cultur hielt der Präses, Prof. Dr. Göppert,

folgenden Vortrag:

Unter den Kryptogamen fasst die Botanik die niedersten Gewächse, die Algen, Pilze, Flechten, Moose und Farrn zusammen. Die Kenntniss dieser Pflanzen steht bei dem grossen Publicum heut zu Tage noch ungefähr auf derselben Stufe, wie bei den Botanikern des 16ten lahrhunderts, welche Moose und Flechten verwechselten und afflen die Fortpflanzung durch Samen absprechen. Neuerdings hat das Studium dieser merkwürdigen Gewächse eine grossartige Ausdehnung gewonnen. Während der grosse Reformator Liuné, der allerdings diesen Theil der Botanik vermachlässigte, unter 7540 Pflanzen, die er überhaupt kannte, nur 558 Kryptogamen zählte, werden gegenwärtig allein von Farrn an 1000 Arten in botanischen Gärten cultivirt und mit Ganzen mögen wohl an 20,000 Arten von Kryptogamen bestimmt sein, während wir die Gesammtzahl der Pflanzen auf 160,000 schätzen. Eine weit grössere Anzahl ist noch nicht näher untersucht worden.

Die Pilze, deren Artenzahl sich wohl auf 10,000 belaufen mag, finden sich überall ein, wo organische Substanz in der Zersetzung begriffen ist; alle sind charakterisirt durch den Mangel der grünen Farbe, der Stengel und der Blätter; sie erscheinen bald als schwarze Flecken auf den Blättern, bald als bunter, überaus zierlich gebauter, aber schnell vergänglicher Schimmel auf faulen Substanzen; die Hutand Bauchpilze sind durch ihr unglaublich schnelles Wachsthum ausgezeichnet. Der Riesenbavist erreicht über Nacht die Grosse eines Kürbis; 66 Millionen Zellen bilden sich in einer Minute. Zahllos ist die Menge der feinen pulverartigen Samen, durch welche die Pilze sich unter geeigneten Umständen ausserordentlich vermehren und daher oft furchtbare Verheerungen anrichten; berüchtigt besonders ist der "Hausschwamm, Merulius destructor, der sich in feuchten Gebäuden antwickelt und in Kurzem die stärksten Balken in lockeres Pulyer verwandelt; bald kriecht er papierartig über die Decke, bald quillt . er schwammartig an den Wänden heraus; wo er sich einnistet, ist er , nicht mehr auszurotten, da er sich durch zahlloge Samen immer wisnder von neuem erzeugt.

Noch werderblicher sind die kleinen Piles, owelchen nuesee Matsapflaumen heimsuchen den Flughmad, Schwierbrand, schwierung und
braumen Rost des Getreides verutsethen und unsere Krate oft angerordentlich beeintschligen. Es sind Pflomen sonnen: 1/200 mlinie,
ather in ungeheurer Manyo und der Oberfläche der beittgeruchten
m. Mannen sterbreitet, die sie ihrer fläfte ihoranbem und en der famen.

(bildung washinders, 1973 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 1975 in 197

and Linician in the resident as a contract series in the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contr enthalt an 1000 Individuen, eine Pflanze, die oft in ihrer gausen Lange dayon hadecht ist, wohl 2 Millionen; man besechne die Zahl, ie eie ganges Feld enthält! Dabei besitzen die Samen unendliche Inhopenatingkeit, komen mit dem Strob, auf dem sie sitzen, gefrengen, merdanet, dass in den Dünger und mit diesem wieder auf das Feld getragen werden und sind immer noch im Stande, die Halme, an die aie sich angetsen, von neuem krank zu machen. Die Pilse von Weisenrost und Maisbrand fand der Vortragende nach 4 Monate langem Maceriren noch unverändert. Bei solcher Productionskraft der Pilze ist es upmöglich, ein Mittel aufzufinden, das die Entstehung der durch aje vernnlagten Krankbeiten in ungern Getreideseldern verbindere. Alle Mühe und alles Geld, das für solche Mittel, und seien sie noch so sehr ausgeschrieen, verwendet wird, ist gänzlich verschwendet. Der Vortragende hat bereits im Jahre 1845, als die Kartoffelkrankheit aperet in grösserm Maassatabe auftrat, effentlich erklart, daas dieselbe sine Epidemie sei, gegen die sich nichte thun lesse, und die mit der Zeit van selbst wieder verschwinden werde, wie alle Epidemieen. Nach-dem indessen Tausande auf vergebliche Heilmittel nutzlos verwendet worden sind, so hat der Erfolg seine Voraussage vollständig bestätigt.

Seit neuester Zeit richtet ein Fadenpila, das Aecidium Tuckeri, in den Weingärten, unendliche Zerstörungen an; er ist die Ursache der Traubenkrankheit, die seit 1848, von England ausgehend, sich nach Frankreich, von da nach Italien bis Neapel ausbreitete, gegen den Harbet 1851 die Schweiz und Tyrol verheerte, Dentschland bis auf einige südliche Puncte bisher verschonte, dagegen in Griechenland in diesem Jahre fast die ganze Korinthenernte vernichtet hat. Auch die Orangenbäume in Italien sind in diesem Jahre durch einen Pilz erkrankt. Ein anderer Schimmel, Botrytis Bassiana, ist der Seidensucht verderblieh, indem er die Raupen anfällt und tödtet. Seibat beim Menschen werden manche Ausschlagskrankheiten von

parasitischen Pilzen verursacht.

Das Element der zweiten Classe der Kryptegemen, die Algen, ist das Wasser; sie sind darum merkwürdig, weil sich unter ihnen sagleich die kleinsten und grössten finden, die Protococcuszellen, welche kaum 1/500 Linie gross sind, und die Seetange, die aus dem Grunde des Meeres sich 1500 Fuss erheben. Auch kommen die Algen in den kältesten Theilen der Erde, im ewigen Schaee, und an den aligen Kaeten der Polarkinder wie in den heissesten Quellen, z. B. in den Thermen von Lavesland vor. Manche Arten sind in so unendlicher Menge vorhanden, dass sie das Meer meilenweit reth oder grän färben; die zwischen den Bermudas und Azoren befindlichen sogenannten Sargassowiesen, die Columbus bei zeiner Entwikungsraise täuschten, bedecken einen Raum von 60,000 Quadratmeriken (fimal 40 gross als Deutschland).

Indem der Vertragende die Verbreitung der ührigen Familien der Kryntogemen, der Flechten, Moose und Farrn, nur kurz berührte, verweilte er bei einem von ihm näher anterpuchten merk würdig an Vorkemmen: einem von ihm näher anterpuchten merk würdig an Vorkemmen: eines mit krosk opischen Pflänzchens in der Weigspritz bei Sch wei dnitz. Seit dem Angast dieses Jahres ich einer Enbrik in Polnisch-Weisstritz, 1/2 Meile oberhalb Schweidnitz, ich istenstraßen weisber sienen Rübenmelasse, Spiritus besunt und die Schlempe inheiden werder fleesenden, in die Weisstritz mündenden, Mühlgraben lanfan liess (. Seit dieser Zeit murden im Wasser der Weisstritz weisse Flecken in solcher Menge bemerkt, dass sie die Röhren der

Wasserkunst verstopften; das Wasser ging durch sie in bitraester Zeit unter böchst ekelhaftem Geruche in Piulnius über und wurdt dedurch som Waschen und Kochen untruglich. Ihm schrieb die Ursache dieser bächst beschwerlichen Erscheinung der Pedrik zu und untersagte in Folge dernen des Ablanden der Schlenge in den Milibach. Seitdem wird die Schlempe in einem eignen Meservoir sielgesamuelt, das jedoch möglicher Weise mit dem Hillfloch noch in unterirdischer Communication stehen kenn; jedenfalle hat sich ift Erscheisung noch weiter, bis 1/2 Neile unterhalb der Stadt ausgebreitet In Folge dessen reinte der Vortragende selbst noch Schweidnite und untersuchte in Begleitung der Berren Bärgermeister Gfubrecht und Stadtverordneten-Vorsteher Sommerbredt die Verhältuisste: er fand den etwa 1000 Pass longen und 6-8 Pass breiten Mahigraben von Boden ganz und gur mit einer weissen, flottirenden, lappigen Nosse austapeziert, so dass es musesh, als seien lauter Schafvliesse am Boden besestigt. Die mikroskopische Untersuchung zeigte, dass diese Masse von einem fedigröhrigen farblesen Plifnzeben von 1/200 - 1/200 Livie im Durchwesser gebildet sei, welches seit 1789 20erst durch fioth als Confered luctes beschrieben, gegenwärtig als Leptomitus lucteus bezeichnet und in rasch fliessenden Wassern zur Winterzeit doch nie in so grossartiger Menge beobachtet wurde. Dieses Planzchen gehört in eine Gruppe, die zwischen Algen und Pilsen mitten inne steht, und als Classe den Pilzalgen, Mycophyceae, bezeichnet wird; mit den Algen hat sie den Aufenthalt im Wasser, mit den Pilzen den Mangel der grunen Farbe und die Ernahrung durch zersetzle organische Substanzen gemein. Wahrscheinlich sind die Samen aus irgend einem Puncte oberhalb der Stadt herbeigeschwemmt worden und haben sich, weil sie hier durch das Zusummenwirken des rasch fliessenden Wassers und der von der Schlempe stammenden organischen Substanz, einen sehr gunstigen Boden funden, in einer so unerhörten Weise entwickelt, dass sie einen Ranm von fast 10,000 Quadratiuss bedeckten und für die Stadt Schweidnitz eine wabre Calamitat herbeigeführt haben. In dem Reservoir für die Schlempe findet sich Leptometus lucteus nicht, weil hier zwar die eine Bedingung, die organische Substanz, nicht aber die zweite, des fliessende Wasser, gegeben ist

Zur Erläuterung dieses Vortrags dienten eine grosse Anzum von Kryptogamen, unter demen wir die riesigen Tange von der Hagellanstrasse, den Sargasso und einen Baumfarrn hervorheben. Auch wurde der Leptometus lucteus unter dem Mikroskope demonstrirt. (Bot. Zig. 1853 8 163)

## Grosse Bäume.

Die öffentlichen Blätter haben von einer Riesentanne erhäblt, die vor einiger Zeit im Boonwalde bei Zofingen in der Schweiz geschlagen wurde und welche über dem Stock 6 Pars Durchardeter und auf 100 Puss Länge necht 7 Pass Umfang hatte. Nach die gewährige ver Baum fiet in diesem Präftjahre in der Schweidunge beitabe 4000 Puss über dem Mütchneche. Diese mächtige Weisstunger Hunfas am Stocke 21 Puss und auf einer Länge von 100 Puss woch 3 Plass 5 Zoll im Umfange. Auf dem Murterplatze zu Stanz stand früher sein Nussbaum, welcher ohne des Häupistamm und die Robweilen 30 Matter Holz lieferte und der noch immer grünende Aborn im Malchthale mitst gegenwärtig 30 Puss im Umfange. (Bob. Zeg. 1883. S. 2552) Hornsung.

# 8) Handelebericht.

Leipzig, Mitte Juli 1853.

Wir benitten die Uebtrsendung unserer inliegenden neuen Prolafiste, Sie um ferner recht kändige Ertheilung Ihrer gänigen Aufträge zu bitten. Wir werden nuch wie vor bestrebt sein, dieselben zu Ihrer genzen Zufriedenheit auszuführen.

Bei der Unsicherholt der politischen Verhaltnisse im Ortout, die die Beführtung eines europflischen Krieges noch immer nicht ganz schwisten liest, und bei einem in allen Thetlen der Brde piststich hoch gesteigerten Discont hat sich so viel Muthlesigkeit in Handel geltend gemacht, dass eine Stille herrscht, wie man sie, in dieser Inhresseit wenigstees, selten erlebt, und welche sich auch tiem deutschen Binnenhandel in einer Weise mitgetheilt hat, dass derselbe ver der Hand noch wenig Nutzen aus der ihm gewordenen Sicherheit einer erweiterten Wiederherstellung des bedroht gewesenen Zollvereins hat ziehen konnen. Es kann aber nicht fehlen, dass much den hoffentlich recht bald vorübergehenden temporaren Störungen and bei dem In nicht mehr weiter Ferne etehenden Bintritte der neuen deutschen Zollverhaltwisse, die Geschäfte einen neuen Aufschwung erhalten werden; - mögen nur auch die Hoffnungen nicht zu Schanden werden, die man trots der Ungunst der Witterung noch immer auf die Ernte der Feidfrüchte, diesen Haupbfactor der Nationalwehlfahrt, baut!

Wenn trots der erwähnten Belästigungen des Handels die Waarenproise sich durchschnittisch nicht nur in ihrem Werthe behaupter, sondern mehrfach auch noch gesteigert haben, und jetzt fast durchweg oine feste Position einnehmen, so ist dies ein Zeichen, dass die gegenwartigen Freise auf gesunder Basis, d. h. unf dem richtigen Verhältetes swischen Production and Consumtion rahend, alles Vertraues verdienda and bei dem ersten wieder eintretenden lebhafteren Geschaft in stelgender Richtung sich behaupten werden. Wenn man sich sber fragt, was der Grund soin mag, dass die meisten Artikel jetzt höher als vor einigen Jahren steben, so liegt derselbe unstreitig in der Rroffundg ·vieler neuer übersceischer Märkte, die nicht nur selbst viel commiren, sonderh die europäischen Pahriken nuch in einer ausgedehnteren Weise beschäftigen und diese somit wieder zu steigendem Verbreuch von Waaren inductien, er liegt forner in dem durch die vermehete Binigrution und den gestelgerten Handel überhaupt berbeigeftenten Mangel an Schiffen, resp. den dadurch erhöhten Schiffsfrachten, und vor Allem in den grossen Massen odler Metalle; die der Erdo in den · letzteren Jahren abgewonnen sind und deren Binfluss auf den Werth des Geldes kaum mohr zu verkennen ist. Ber Werth des Geldes steht wber im umgekehrten Verhälteiss zum Werthe der Waaren und wenn 'unter diesen Tmeländen der gegenwärtige hohe Discont allerdings unerklärlich erscheint, so muss man dagegen berücksichtigen, dass derselle gewiss nur sehr vorübergehend sein wird.

"I'de die Beziehung von Droguen haben zwei Gegonden angenBicklick ein besomderes Interesse — die Levunte und Chins. — Bolite
es im Orient noch zu bewahnetem Zniammenblosse kommen, so steht
sehr zu befürchten, dass die Wassenschäungen von Constantinopel und
Sinyran 'eingestellt worden müssen und dürfige er daher um weber
gerutben sein, sieh mit den dertigen Producten (Opium, Salop, Abuganth, Gallus, Rosend) für die nächste Zeit zu versorgen, wie die-

selben jetzt durchgehends billig sind, da die in Folge der politischen Vorhältnisse hoch getriebenen Wochsbiedurer (London von 111 auf

121 Pinster!) die Waarencalculationen niedzig stellen.

Wie die politischen Starme endigen werden, die gegenwärtig des grossen chincaische Reich ersittern machen, steht zwar noch dahin, aben en wesig vernag man einen begründeten Schluss zu ziehen, zun melchem Einflum der etweige Sieg der Mingleute anfiden angustetigen Handel Chinn's sein dürfte, und es ist wohl möglich, dass dann hei überhaupt freieren Ideen auch der Verkehr mit dem Auslande zu einegedehnterer Entwickelung käme, die eine Hernbestung dartiger Producte mit sich bringen könnte. Vor der Hand sind aber die chinesischen Artikel (Rhabarber, Camphor, Damar, Mouches u. s. w.) mahr eder weniger gestiegen, da bei den durch die Revolution ganz gestörten Vorkehnsverhältnissen ein namhafter Ausfall in den Vesschiffungen au erwarten steht.

In Betroff einzelner Artikel haben wir Ihnen Felgandes zu berichten:

Acid. eftricism bleibt hoch im Preize und haben wir, nachdem unsere früheren billigeren Vorrätbe geräumt sind, der in England längst sehen eingetretenen weiteren Steigerung des Artikels abanfalls folgen müssen. Das französische Fabrikat wäre billiger herzulegen, ist abar nicht so schön wie das englische.

Aloe de Cap ist immer weniger zugeführt worden und deshelb fortdauernd gestiegen. Unsere Notirung ist unter dem gegenwärtigen Werthe des Artikels an den Soeplätzen. Nachdem der Friede am Cap wieder hergestellt ist, werden die Abladungen des Artikels wohl auch

-wieder häußger werden.

Balsam capaines ist forner gestiegen und fordert man in England entreme Preise. Wir haben der Steigerung nur um ein Geringes zu folgen nöthig gehabt, da uns die Durchschnittskosten anserer zum Theil noch billig bezogenen Waare es gestatten, Ihnen hierhei einen Vortheil einenkamen.

Mit Arrow-roat sind wir in mehreren Sorten gut versehen. Die Jamaica-Sorte können wir Ihnen als vorzüglich preiswerth empfehlen.

Balsam perusian. und nucis moschatae sind unverändert; von Ersterem kommt eben jetzt wieder in Loudon eine Partie zum Hammer, was aber kaum von Einfluss auf den Preis sein wird, da die Eiguer den Artikel fest in der Hand haben und Letzterer wird, wie bekannt, elljährlich nur einmal, im October, durch die niederländische Handelsgesellschaft zum Verkauf gestellt.

Camphor ist etwas hohor and zeigt Tendenz zu fennerem Steigen.
Ven Canella alba bleiben die Zufuhren ganz aus, die kleinen

Rests früherer Importation werden daber hoch gehalten.

Cantherides sind im Hinblick auf die 7 noue Sammlung etwas gawichen; wie dieselbe susgefallen ist, weiss man indemen mit Beetimmt-heit nech nicht.

Castoreum sibiriques wird immer theurer, aber gleichzeitig auch weniger angewendet; der Artikel scheint mehr und mehr ehselet zu werden und kommen daher die amerikanischen Sorten besser in Auf-

, nahme; wir sind damit aufs Beste versorgt.

Cera alea ist das wunderschane Celler Fahriket, welches wir fehren, nicht unter unserer Notinung zu liefern. Billigere Offerten häunen nur für weniger weisse oder nicht reine Waare gemecht gerden.

Terrico hat der häheren Bleipseisen nun auch nachgeben müssen.

Gert, chiene regise ist themps geworden, und in antürlicher Folge auch Chienen nach Chieneiden gestiegen, wähenes mig Cinchenen nech nun der biehenigen Notirpus erlessen können. Die Steigerung der Gert, chiene beruht auf grossem Verbrauch der Fiehermittel während der ersien Hälfte dieses Jahres einerseite und den fortdauernden Beschränkungen, denen die Ausfuhr der Rinde in Bolivien unterworfen ist. Auf baldige Erleichterung in letzterer Hinsicht ist nicht zu rechnen, im Gegentheil droht ein Krieg zwischen Peru und Bolivien, bei dessen Verwirklichung Ersteres vermöge seiner geographischen Lage sehr leicht alle Verschiffungen der Rinde hindern könpte, und würde von diesem Verhältnisse der weitere Gang des Artikels wesentlich abhängen, während nicht minder auch der Verbrauch der nächsten Monste von Einfalus sief denselben sein wird; über letzteren lässt sich aber irgend eine Muthmassung nicht nassprechen.

Collapiscium ist in Russland 10 Proc. gestiegen; so lange unsere

"Fortathe danern, notiren wir noch die bisherigen Preise.

Crocus ist hoher gegangen; wir führen nach wie vor die Ihnen

· bekannte schöne Gativais-Waare.

Cubebase sind auch gestiegen, da die Zufuhren Alein bleiben. Wir haben bei der competenten Behörde eine Vorstellung eingereicht, dass man bei Revision des Zolhariff diesen rein medicinischen Artikel ebense wie Sternanis und Galgant aus der Kategorie der Gewürse sindelmen und ihn nur mit der allgemeinen Eingangsabgabe belegen möge; es würde dies die betroffenden Artikel um ca. 2 Ngr. pr. Pfund Miliger machen.

Flores Brayerae (Kusso) haben bei billiger gewordenem Preise eine vermehrte Anwendung gefunden. Der Artikel ist in der letzteren Zeit wiederholt im Preise heruntergegangen, scheint aber aun auf dem

medrigsten Puncte angekommen zu sein.

Herea these ist mohr und mohr ein Hauptzweig unseren Geschäftes geworden, wir sind sehr gut assortht und laden Sie ein, Ihren Bedarf darin von uns zu entnehmen; die seit dem 1sten d. M. eingetretene Herabsetzung der Steuer um 3 Rihr. pr. Centner hat auf die Preise anscheisend keinen Einfluss üben können, da durch die gleiche und umfassendere Manssengel in England und durch die Revolutionsberichte alles China der Artikel in steigende Tendenz getrieben worden ist, die

den geringen Steuerunterschied mehr als ausgleicht. ' Hydrurgerum ist ohne Veränderung geblieben, und halten wir "den Artiket einer Steigerung nicht fähig. Wir müssen jedoch unsere Frounde darauf aufmerksam machen, dass sich neben den altberühmten "Idria-Worken seit einigen Jahren nuch bei Schmöllnitz in Ungarn Quecksilbergruben aufgethan haben, deren Product, früher in Privat-"bandlen, jeter mus ebenfalls vom kniser! Aerar verschleisst und in gleicher Packung, wie das Idrianer, versandt wird; diesem aber an Peintielt nachsteht. Aus letsterem Grunde haben wir immer nur noch · Mrinner bezogen, während das Schmöllnitzer niterdings um 4 Ngr. billiger zu liefern sein wärde, wonach Sie etwaige niedrigere Offerien - mefällinst awiledigen mollett. ..... Des spanische Ouccheilben se wie dasjenige, was etwa aus adderen Brittheilen nach Europa impurtiet wild, n kammt für inner nicht in Belmeht, da die beiden Hanptoneurrenten udge Astikele und die Ocetemeichische Regierung und das Haus Rothild -thro: Project see guges einender selevagen, odder much summen Platse immer das österreichische Praiduck ventintere et de Centinale

Jed hat bieb auf seinem Stande fulner mehr und nuchr difficatigt und sekeint uns die Position des Artikuls jetzt um vo sicherer zit sein, als der grosse Bedarf für Amerika unhält und die diesjahrige Kolpernte hinter seinem Durchschufttsquantum zurückgeblieben ist.

Manna. Wie bei dem kargen Ertrage der Tetztjährigen Ensammlung vorherzusehen war, ist derselbe nicht ausreichend für den Bedarf gewesen; der Artikel ist übersel vergriffen und für die kleinen Vorräthe, die man noch findet, werden enorme Preise verlangt. Ueber die diesjährige Sammlung lässt sich noch nichts sagen und ist auch im günstigen Falle vor November keine neue Waare zu erwarten.

Mastix ist auch im letzten Jahre so gut wie gar nicht gegrutet worden, da sich die Sträuche auf Chios noch immer nicht erholt haben; für dieses Jahr erwartet man nun die erste Ausbeute wieder, die hoffentlich die ausserordentlich gestiegenen Preise zum Weichen bringen wird.

Mel american, bleibt billig und kann neben seinen Preisen die

holsteinische Waare keine Rechnung mehr geben.

Moschus wird in feiner Waare acht gelten; wir haben uns nach ein Postchen von ganz vorzüglich schöner Qualität zu verschaffen gewusst, freilich aber einen höhern Preis anlegen müssen.

Ol. amygdalar, express. ist den gestiegenen Mandelpreisen nachgefolgt; der Artikel wird neuerdings häufig mit andern fetten, Oplen
versetzt und ist dann natürlich billiger zu liefern. Sie dürfen, sich bei
unserer Waare auf Aechtheit verlassen.

Die sicil. Essenzen sind so ziemlich im Werthe gleich geblichen;
Ol. bergamottae ist ein Weniges billiger geworden. Ol. citri aber

dagegen eine Kleinigkeit gestiegen,

Ol. jecoris asselli ist dieses Jahr nun endlich einmal wieder in reicherer Menge gewonnen worden und wesentlich im Preise gefallen. Es freut uns, Ihnen dies wichtige Medicament nun billiger anbieten zu können und empfehlen wir Ihnen unsere neue diesjährige Waare als ganz ausgezeichnet schön.

Ol. olizarum provinc. ist trotz der Anssicht auf eine gute Olivenernte ferner gestiegen, da die Vorräthe der letzten knappen Production dem Bedarfe kann genügen. Sowohl zu Speisen, als namentlich zu Haarölen, bietet übrigens das billigere Ol. sesami ein ganz hrauchbares

Surrogat.

Auch Ol, papaveris ist theuer geworden und drobt, so eben einlaufenden Berichten nach, noch mehr in die Höhe zu gehan, de viele Mohnfelder durch Hagelschlag gelitten haben.

Ol. ricini bassert sich ein Wenig von seinem allzu gedrückten Stande.

Ol. terebinthinae ist, nachdem nun die neue Productionaennoche eingetreten, bedeutend im Preise gewichen und obwohl es, früheren Preisen nach, noch einer weiteren Ermässigung fähig zu sein scheint, so ist es doch fraglich, ob eine solche sich einstellen wird, da der Artikel in Amerike stark gesucht bleibt.

Ven Piper all, und lengun bleiben fast elle Zufahren: and mass die Breise dieser Artikel hoch getrieben hab.

Rad: althaene wird an der Quelle berets höher netitt natiffellen wir Sie ein; seich von manrem heich iblitten Volrahle zu virhangen, nebe der Artikel wieder reine moranie Ställung einstehnt; was kunn lange auf sich warten lasen wird;

-3", Rad. .ipecumanhae ist ble ant wonige Klainigheiten in Europa geräues and wird bald gens fahlen, de noch immer von seuen Zufubrem and Bracilian mights, verlantet. Bei dem jutzt herrachenden vollständigen Mangel wird aber der Preis kanm mosentlich sinken, auch worm endlich wieder einmal none Parties auf dem Markte erscheinen. - Rad, jelappe ist dagegon genfigend verhanden und etwas billiger

an maires.

, Rady liquiritae ruse, ist plotslich um 40 Procent in Petersburg eptiogen, ohne dass ein raisonabler Grund dafür verlautbarte; auch die span. Serte wird an der Quelle höher notirt, wir können Ihman.

Letytore, aber noch su unserem historigen Preise erlassen.

Rad. rhei ist darjenige unter den chinesischen Artikeln, auf welchen die Revolutionsberichte sich am schnellsten eingewirkt haben; - oz herrscht auf allen europäischen Märkten eine vollständige Calamitti dazin und freut as uns deshalb um se mohr, Ihnen, wenn auch an etwas erhühten Preisen, doch wenigstens noch schöne frische Qualitaton aphieten zu konnen. - Die mascow. Sorte wird von der Russ, Rogierung unveräudert über den Werth hech gehalten und nebenbei auch die Auswahl in den Qualitäten beschränkt, unter welchen Umständen der Verbranch dieser sonst so gern gehabten Waare schr abgenemmen, hat, ...

Red senegae and serpentariae sind, pamentlich die erstere, theuer geworden und warden solhet zu unseren höheren Netirungen jetzt

micht mehr eu beschaffen sein.

Sapo e eleo escois, palmae und massilieneis baben den höher gegangenen Rohrproducten nunmehr auch folgen müssen.

Sem. lycopedii int, da er am Rhein im vorigen Jahre gans miserathen, nummehr sehr knapp und deshalb theurer geworden; die bald beginnende neue Erate wird dem Mangel wohl abhelfen.

Sem, staphidia agrice, nouerdings viol zur Darstellung des Veratrin angewendt, wird in diocem Horhste billiger erwartet, da in Apulien sehr vial angebout worden sein soll.

Siliqua dulcis ist knapp and thener.

Styrax ist billiger hernelegen gewesen; Succus liquiritiae halt sich im Preise und finden die feineren Sorten entschieden den Vorzug.

Tartarus und mit ihm alle die vielen wichtigen Praparate, die ibre ganze oder theilweise Basis in ihm finden, spielen eine grosse Rolle und hat es bei der den bisherigen Nachrichten nach auch in diesem Jahre wieder häufig sich einstellenden Rebenkrankheit allen Anschein, dass die Preise gegen den Winter hin noch ferner steigen werden.

Während das Ol, terebinth. billiger geworden ist, behauptet Terebinth. com. dagegen eine übermässige Höhe und es ist his jetzt eben nur noch Hoffnung, dass die neuen Partien diesjähriger Production ein Weichen der Preise bervorrusen werden. Geht der Preis in Berdeaux abor nicht bald wesentlich herab, so werden wir uns gezwungen schen, unsere Notirungen noch forner zu steigern.

Vanilla schoint ihre billigston Jahre erlebt zu haben und nimmt su des erbohten Preisen jetzt eine feste Position ein; geringere Sorten sind fast fehlend mad für die feine Weare steigern die Importeurs von Monat zu Monat ihre Forderungen. Die letzte Ernte soll

kaum das Drittel eines Durchschnittsquantums geliefert haben.

Flor, paconiae und articae werden woniger verlangt und sind deshalb billiger erhåltlich.

"Goodres inden durchgelessie ihre Preise beilaspret und halbtentheffe noch etwas angusegen. Wir widnes dieser Brahelte eine besegen dere Aufmerksunkeit und wens ansere Prende den Unterschieds der Zahlungsbedingungen berücksichtigen, werten Sie ansere Nothungsbe gewiss auch niekt theurer, als jese der Colosial-Webrechsuser Ludeur

Unser Commissionologer von Mategeles des Herrn H. N. J. O etting er in Hamburg erfreut sich steigenden Zuspruches und halten wir dasselbe wiederhelt Ihnen bestens empfehlen, um so mich als die Preise neuerdings billiger geworden sind. Herr O etting er bestrebet sich, stette mer gesunde haltbere Thiere zu tleftern und wärden wir ein dankbar erkennen, wenn auch diejenigen unserer Freunde, die den Artikel noch nicht von uns estusknen, einsmt einen Versuch bei uns machen wollten.

Schliesblich erlauben wir une, diejenigen Herren, die sich zur Einsendung von Packneug der Eisenbahnen bedienen, darauf vafmerken sam zu muchen, dass es nicht nur keine Vortheile gewährt, dwielber ats pleers zu bezeichnen, sondern dass dann im Gegentheil mitauter Belästigungen damit varbunden sind. So wird a. B. nuf der Sache. Bayr. Staatsbahn wie auf der Chemnitz-Risater leeres Gefäss (Passers Risten) nur zu einer um 50 Proc. über den Normalsutz erhöhten Fruchtverladen und da dasjenige Packzeug, welches unsere Freunde zu verleisenden pflegen, in den altermeisten Fallen als bieder im Sinne der Baha - Roglements nicht verstunden werden kann, de die Fasser und Kisten mit Klaschen, Büchsen, Gläser, Stoken u. s. w. gefällt sind! und deshalb einen unverhältnissmüssigen: Raum nicht einnehmen; so werden Sie gut thun, derartige Sendungen in Zukunft nicht als sleere, sondern als Plaschen, Buchsen, Glaser u. s. w. enthaltenda, zusammengeschnurte Sacke aber als "Leinen im Frachtbrief zu bezeichnen. Sollten Sie freilich einmal wirklich gans leere Fasser und Kisten vorsenden, dann würden Sie solche, um keine Defrandation zu verüben, such als »leere zu declararen haben. Sind aber solehe «leere» Hefasse nachweislich (durch doppelte Frachtbriefe) binnen den letzten 6 Monaten auf der Bahn gefüllt gegangen, so sahlen Stornof den beiden genannten Bahnen auch nur den gewöhnlichen Frachtsatz.

Brāckver, Lampe & Comp.

# An die Pharmaceuten Deutschlands.

9) Notizen zur praktischen Pharmacie.

Werfen wir einen Blick auf die verigen Indrechte zurück, so müssen wir gewiss die schnell festschreitende wissenschaftsche Ente wickelung der Pharmacie auerkentien. Im Norden Beutschlands um- schlang ein unauflösliches Band die besitzenden Pachgenassen zu einem Vereine, dessen Wirken die wissenschaftliche Welt ein segensreiches nennen muss, dessen productives Walten die Pharmacie auf die Steffe-emporhold, die eines Culminationspublietes gleichberechtigt sein durfte. Nichts desto weniger vereinte sich wher auch der Süden Beutschlands unter dem Bander der Wissenschaft; um Hend im Rand mit seinen morddeutschen Collègen eine Mediche Concurrent, einen vertraulichen Austausch der wissenschaftlichen Teoberangen zu unterhalten.

Und was krönt des feste Bente, des unsere besitzenden Fachgenossen umgiebt? Ein gemeinschaftliches Wirken und Handeln zur Portering gater Zwecke, mit Anwendung der besten Mittel, das stets hir gute Prüchte tragen muss. Leider ugit aber auch dieses schöne Bud la dieser hubegrehsten Welse, in dieser Ausdehnung nur unsere

besitzenden Fachgenossen umschlungen!

Zweisel unterliegen, dass unsere in alle Welt zerstreuten conditionirenden Fächgenosten in einem das gesammte dentsche Ernd umsassenden Vereine auf dem Wege gegenschiser Beleitung den erwänschlen Analtepunct für eine rein wissenschaftliche Bildung unsers Standes sinder dem wärden: Ber Versuch zur Bildung von Loeit-Vereinen ist durch dem häufigen Wecksel einzelner Miglieder leider wiederholt geschleitert, und obwohl wir weute noch diese für die specielle Ausbildung hoofist wohlhätigen Institute mit aller Kruft ins Leben zu rusen sachwaren werden dech schwarverführ führen die Idee, sammtiehen Coffegen abried üben einem Vereinen sechwaren Gessen Centralzitz Leipzig sein sollte) einem Freundlichen Wirkungskreis zugänglich zu machen, freudig but grans.

Es konnte allerdings nicht sehlen, dass in jener Zeit der Austregung und einer hischen Fortschrittsrichtung auch stürmische Elemente, die dem Unternehmen mehr schädlich als nützlich waren, sich bemerkbar machten, und nicht ohne Mühm und Austrengung ist jener unruhige Geist, der längere Zeit hindurch leider durch unsere Reihen verhindernd wehte, einer ruhigen Entwickelung, einer besonnenen Einsteht gewichen. Namentlich in neuerer Zeit hat der deutsche Pharamaceuten Verein bei einer, wenn nach nicht im genügenden Verhähmisse wachsenden Mitgliederzeht zeine Lebensfähigkeit vollkommen durgethen; er int durch Gründung einer rein wissenschaftliehen Zeitwartt auch auf diesem Felde seine völlige Phätigkeit bewiesen und sich nicht gescheut, das schwierige Opfer, einen botanischen Tauschverein zu leiten, auf dem Altare der geistigen Bildung niederzulegen.

Letter ist durch eigenthämlich aufgestellte Principien in den Jahren der Gründung des Vereins die Haupttendenz, nämlich die der wissenschaftlichen Ausbildung, vergessen und vernachlässigt worden, und wobl hat mancher unserer Fachgenussen dieser falschen Richtung mit Recht nicht gehuldigt, ja sie hat sogar bis auf den heutigen Tag ein verderfächen Vorgerheil nach nicht geworm.

tigen Tag ein verderbisches Vorurtheil nach sich gezogen. Dieses zu bekämpfen sei der Zweck dieser Worte, die wir frei

und offen da alle unsere Pachgenossen richten.

Denn wenn wir die oben angegebene Tendenz stets im Auge behalten, 'dann meinen wir, sollte wohl ein Jeder von uns in richtiger Würdigung seiner! Stellung dem allgemeinen Wohle gegenüber von dem Wunsche durchdrungen sein, einen Baustein zu dem Gebäuste zu liefern, dessen Herstellung uns im Besits der Achtung und des Wohlwollens länger bestehender Vereine setzt, anderntheils aber wuch uns ein Privilegium exthault, unsere Wissenschaft zu bereichern und ahs an dem grossen Triumphe, den andere Vereine seiern, betheiligen zu können.

Wir fordern daher hiemit unsere Fachgenossen auf, zur Unterstützung der guten Sache sich seeht aahlreich an unsern Verein anzuschliessen, und befürchten nicht, dass die Schlaffheit unserer Collegen einen so hohen Grad erreicht habe, dass sie die Behaglichkeit einem wissenschaftlich geistigen Aufschwunge vorzögen; hoffen vielmehr, dass manches Vorurtheil beseitigt und die Theilnahme an der guten Sache eine recht erfreuliche sel.



Wir sind gern bereit, einem Jeden, der unsern Worten Anfmarkannkeit schenken will, auf Verlangen jede nur mögliche Auskunft über unser bisheriges specielles Wirken zu ertheilen, und nicht vergebens, hoffen wir, verhallen diese Worte in Nacht und Nebel.

Seien Sie Alle unsers herzlichen Grusges und Willkommens ver-

sichert!

Der Vorstand des deutschen Pharmaceuten-Vereins.
H. Becker. Dr. H. Hirsel. H. Spillser.

Obgleich wir die Idee des geehrten Vorstanden des Pharmaceuten-Vereins, dass ein allgemeiner deutscher Verein nöthig und
dem Ganzen mütslich sei, nicht theilen können, so sind wir dech
gern der Aufforderung nachgekommen, diesen Aufruf in unsere
Zeitschrift aufzunehmen, da der Zweck des Vereins ein rein wissenschaftlichen sein soll. Wir können aber nicht unterlassen, zu bermerken, dass nach unserer Ansicht bei den obwaltenden Verhältnissen des Gehülfenstandes nur durch Local-Vereine der obige Zweck
gefördert werden kann.

Die Redaction.

## Empfehlung.

Boi Gelegenheit der diesjährigen Directorial - Conferenz in Biele-feld hatte ich Veranlassung, die von dem Herrn H. Bitter deselbst angefertigten Dampf - Apparate für phermaccutische Laboratorien in Augenschein zu nehmen. Dieselben zeichnen sich durch gefällige Form, ablide und geschickte Ausführung und billige Preise vortheilhaft aus und sind aller Empfehlung wärdig.

Dr. L F. Bley,
Medicinal rath, Oberdirector des ApothekerVereins in Norddeutschland und Apotheker
im Bernburg,

### 

# And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

# 

(钱)431 人名萨 化色霉

Partition by help a make magnetizing a

an di Tulver Reihinesa

errors of the second section is

海底是 600 Tab. Tab. Tab.

2000 12 1 17

T. V. Miller B. H. M. Wille, M. M. Williams.

7 5 7 3 3

# ARCHIV DER PHARMACIE.

Eine Zeitschrift

des

allgemeinen deutschen Apotheker-Vereins.

ABTHEILUNG NORDDEUTSCHLAND.

Herausgegeben

unter Mitwirkung des Directorii

g. Wachenroder und f. Bley.

III. Jahrgang.

HANNOVER.

Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung.

1853.

# ARCHIV DER PHARMACIE.

Zweite Reihe. LXXVI. Band. Der ganzen Folge CXXVI. Band.

Unter Mitwirkung der Herren Buchels, Eissfeldt, Fischer, Helft, Hoesch, Landerer, Lehmann, Lucanus, Meurer, Mohr, Ohme, Overbeck, Reichardt, Schacht, Schwacke, Stickel, Tuchen, Weimann

herausgegeben

VOD

g. Wachenroder und f. Blen.

Göbel'sches Vereinsjahr.

HANNOVER.

Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung.

1853.



artico.

# inhaltsanzeige.

## Erstes Meft.

| Erste | Abtheilu | ıng. |
|-------|----------|------|
|       |          |      |

| 1. Physik, Chemie und praktische Pharmacie. s.                                                                                                                                         | cite         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ueber das Vorhandensein kleiner Mengen von Kupfer im mensch-                                                                                                                           |              |
| lichen Körper; von H. Wackenroden (Schluss)                                                                                                                                            | 1            |
| Pharmaceutische und medicinische Notizen; von Landerer                                                                                                                                 | 12           |
| Ueber schweselsaures Quecksilberoxyd; von H. Eissseldt, d. Z.                                                                                                                          |              |
| in Marburg                                                                                                                                                                             | 16           |
| Ueber Darstellung des Actzbaryts; von Dr. Mohr                                                                                                                                         | 21<br>23     |
| Prüfung des Lithargyrum auf Kupfer- und Eisenoxyd und Rei-                                                                                                                             | 24           |
| II. Naturgeschichte und Pharmakognosie.                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                        | 25           |
| Noticen von Landerer                                                                                                                                                                   |              |
| III. Monatsbericht 29-                                                                                                                                                                 | -75          |
| IV. Literatur und Kritik                                                                                                                                                               | <b>,</b> 7\$ |
| Zweite Abtheilung.                                                                                                                                                                     | 71           |
| Vereinszeitung.                                                                                                                                                                        | ol<br>ul     |
| 4) Biographische Denkmale.                                                                                                                                                             | 111          |
| Nekrolog des Bürgermeisters und Apothekers Herrn Samuel Fer-<br>dinand Facilides zu Neusska a. d. O.; Ritter des Rothen<br>Adlererdens 4, Cl., Ehrenmitglisd des Apothekers Vereins in |              |
| Norddeutschland                                                                                                                                                                        | 81           |
| Professor Dr. Schwägrichen                                                                                                                                                             | 84           |
| Adrien de Jussieu                                                                                                                                                                      |              |
| 2) Vereins - Angelegenheiten.                                                                                                                                                          |              |
| Ein pharmachatisches Jubelfest.                                                                                                                                                        | 85           |
| Dankschreiben des Herrn Apothekers Poteck in Neisse                                                                                                                                    | 86           |
| Bankschreiben des Herra Apothehors Bocker in Essen                                                                                                                                     | 87           |

| torressentant des Vancine des Acosta und Amathaban des Basis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 'ersammlung des Vereins der Aerste und Apotheker des Regie-<br>rungs-Bezirks Merseburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| reranderungen in den Kreisen des Vereins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| hrenmitgliedschaft 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sates Verseichniss der für die Brandes'sche Stiftung eingegan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| genen Beiträge 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die neuen Proisfragen auf das Jahr 1854 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B) Eine Vergleichung der dritten Auflage des Codex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| medicament hamburg. mit den beiden älteren 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wissenschaftliche Mittheilungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ) Technologische Mittheilungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N 77 111 - 1.14 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7) Personalnotizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3) Notizen für Apotheker :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zweites Meft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| meresee meye.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erste Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| i. I hysik, chemic and praktische i harmacie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sericht über die Preisarbeiten für das Jahr 18 <sup>52</sup> /53 von dem Vor-<br>steheramte der Hagen-Bucholz'schen Stiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| steheramte der Hagen-Bucholz'schen Stiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| in organischen Gemengen; von Schacht, Anotheker in Berlin 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jeber eine Vergistung durch Tabacks-Sauce; von J. Lehmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - in Rendsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jeber Ungt. Althaene; von J. H. Schwacke zu Alfeld 125<br>Ein sich selbst regulirender Spatel beim mechanischen Rührer;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| von H. Hoesch, Apotheker in Camen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II. Monatsbericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| II. Literatur und Kritik 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zweite Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| View Witness of all the manager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zweite Abtheilung.  Vereinszeitung  1) Biographische Denkmale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1) DIDE ADDITION DONE TO SEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Meissner's Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mekrolog des Apothekers Blase in Gassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2). Versins - Angelegenheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die du Mênil'sche Generalversammlung oder die 34ste Stiftungs-<br>feier des norddeutschen Apotheker-Vereins, gehalten zu Bad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TOTAL MATERIAL SOCIETY OF THE STREET OF STREET STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION STREET, SECTION |

| inkaltan zeige. 'v n                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite Seite                                                                             |
| Verzeichniss der Theilnehmer an ider Gendyalrebammlung 223                              |
| Veränderungen in den Kreisen des Vereins                                                |
| Notizen aus der General-Correspondenz des Vereins                                       |
| Bericht über die Arbeiten, welche von den Apotheker-Lehrlingen,                         |
| um die vom Directorio des norddeutschen Apotheker-Vereins                               |
| für das Jahr 18 <sup>52</sup> / <sub>53</sub> gestellte Preisfrage zu lösen, eingesandt |
| worden sind                                                                             |
| Die neuen Preisfragen auf das Jahr 1854                                                 |
| am 14. September 1853                                                                   |
| 3) Zur Medicinalpolizei                                                                 |
| 4) Notizen über die Zustände Brasiliens 233                                             |
| 5) Mittheilung über den in der Nacht vom 7. bis 8. Juni                                 |
| im Oldenburgischen gefallenen sogenannten Schwe-                                        |
| felregen; vom Apotheker Fischer in Ovelgenne 334                                        |
| 6) Zur Meteorologie                                                                     |
| 7) Naturwissenschaftliche Mittheilungen                                                 |
| 8) Handelsberichte 247                                                                  |
| 9) Blutegelhandel                                                                       |
| 10) Personalnotizen' 255                                                                |
| 41) Notizen zur praktischen Pharmacie 255                                               |
| 7.7 TOWNER Zur Prakeischen Friedringere                                                 |
|                                                                                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                   |
|                                                                                         |
| •                                                                                       |
| Drittes Meft.                                                                           |
|                                                                                         |
| Erste Abtheilung.                                                                       |
| I. Physik, Chemie und praktische Pharmacie.                                             |
| Ueber eine Vergiftung mittelst Fliegensteins; von Carl Ohme,                            |
| Apotheker in Wolfenbüttel                                                               |
| Beitrag zur Erklärung der Giftigkeit mancher Käse; von Carl                             |
| Stickel, Apotheker in Kaltennordheim 271                                                |
| Bemerkungen über die pharmaceutisch-chemische Beurtheilung der                          |
| Arsneimittel                                                                            |
| II. Naturgeschichte und Pharmakognosie.                                                 |
| Die in Mexiko einheimischen unter dem Volke gebräuchlichen und cultivirten Nutzpflanzen |
| III. Monatsbericht                                                                      |
| IV Literatur and Kritik 317                                                             |
|                                                                                         |

t.

| Anı              |                           | [MAGE                                  | manzaga.          |                                         | Scite        |
|------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| ••               |                           | Zweite Abtheilung.                     |                   |                                         |              |
|                  | ▼ e                       | rein                                   | szei              | tung.                                   |              |
| •                |                           | ·4)                                    | Bericht           |                                         |              |
|                  |                           | es Geh. Hot                            | raths und         | Prof. Dr. H. Wad                        |              |
|                  |                           |                                        |                   | chen Instituts zo                       |              |
| Danksaguns       | . Novembe                 | r 1039                                 |                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 321<br>340   |
|                  | 9                         | Vereins -                              | Angelege          | nheiten                                 |              |
| Revieht ab       |                           |                                        |                   | 1853 zu Nürnbei                         | no alba      |
| gehalte          | ne Genera                 | lversammlus                            | g des allge       | meinen deutscher<br>and                 | Apo-         |
| theker           | -Vereins,                 | Abtheilung                             | Süddeutschl       | and                                     | 341          |
| Hagen-Back       | gen in dei<br>kols'sche S | a <b>-areisen</b> , w<br>Stiftung      | es vermins.       |                                         | 362          |
| Ehrenbezeu       | gung                      |                                        |                   |                                         | 362          |
| Todesanzeig      | jen                       | ······································ | ido               | s Vergins                               | <b>362</b>   |
|                  |                           |                                        |                   |                                         |              |
|                  |                           |                                        |                   |                                         |              |
|                  |                           |                                        |                   | <b>0</b> ,                              |              |
| General - deutso | Rechnun<br>hland v        | g des Ap<br>om Jahre                   | potheker.<br>1852 | Vereins in 1                            | Nord-<br>369 |
| Register         | iiher Ro                  | 1 73. 7Å                               | 75 nnd            | i 76                                    | hek          |
| *coBrace         |                           | . 101, 14.                             | , 10. uno         |                                         |              |
| <i>:</i>         |                           | ·                                      |                   | * mr                                    | / :::        |
|                  |                           |                                        |                   |                                         |              |

### 医三维 使性性 语

the constant the gained in Connection beit inus in service and augustalismists CLORE TROB'S SHAPE OF LEADING ME. There is not a long to select the board in the continuous enterior content them and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th H. Mana e crew L. Hard one correct I H

# ARCHIV DER PHARMACIE

CXXVI. Bandes erstes Heft.

# Erste Abtheilung.

# I. Physik, Chemie und praktische Pharmacie.

Ueber das Vorhandensein kleiner Mengen von Kupfer im menschlichen Körper;

H. Wackenroder.

(Schluss der Bd. CXXV. Heft 3. S. 268 dieses Archivs abgebrochenen Abhandlung.)

# ... . III. Abschnitt. Eigene Versuche.

Nach Vollendung der vorangegangenen Abhandlung fand sich Veranlassung, mehrere Versuche über das Vorhandensein fremdartiger Metalle im Blute selbst anzustellen, bei deren Ausführung mehrere der geübtesten Praktikanton unseres Laboratoriums mit ausdauernder Genauigkeit und völliger Zeverlässigkeit unter meiner speciellen Leitung sinh betheifigten und deshalb auch am geeigneten Orte namhaft gemacht werden sollen. Obwohl die Anzahl dieser Versuche immer noch gering ist im Verhältniss zu der sehr wünschenswerthen Vervielfältigung derselben, durch welche die interessante und wichtige Frage erst zu einer vöhig befriedigenden Lösung gelangen kann: so may ich doch die Mittheilung unserer Versuche auch nicht auf das Unbestimmte hinaus verschieben. Das stets wiederkehrende Einerlei der Versuche spannt die Aufmerksamkeit um so mehr ab, je angestrengter sie sein muss, um solchen difficilen Untersuchungen die nothwendige

Sicherheit und Bestimmtheit abzugewinnen. Einem späteren Nichtrige mag datier die Eigehäus forber Versuche überlassen bleiben.

Die bei unsern Untersuchungen hefolgte analytische Methode war dieselbe, welche ich zur Ausmittelung von Metallen bei forensisch - chemischen Untersuchungen im I. Abschnitte (dies. Arch. Bd. 75, p. 143 sqq.) als die zuverlässigste betracktet und naher besprochen habe. Indessen dürften doch, da es sich hier um Entdeckung höchst gefinger Spuren von Kupfer, Blei oder ahntehen Metallen handelt, einige weitere Benanknagen erlaubt sein, die für die Sicherstellung der erlangten Resultate mir einen gewissen Werth zu haben scheinen.

Die Zerstörung des Rlutes und die gleichzeitige Auflösung aller vorhandenen Metalle durch Chlorgas, das in das verdünnte Blut hineingeleitet wird, erfolgt äusserst langsam. Wenn jedoch durch Quirlen mit einem gewöhnlichen Quirl ab und an die coagnlirten Stücke zertheilt werden, so gelingt es, etwa 8 Unzen Blut in einigen Stunden vollständig in eine gelblich-weisse voluminöse Masse, gleichwie das dorch Salzsäure. gefählte Albumin, zu verwandelp. Jetzt geht auch die Filtration der nur schwach gelblich gefärbten Flüssigkeit durch ein mit Selzsäere aus: gezogenes. Filtrum schnell von statten, der volumitiens Inhalt, des Filtrums, verlangt, aber, ein, ziemlich, langes Auswaschan, up nicht allzu viel Flüssigkeit zu verliereng Die: weisse Masse tracknet zp einer am Volum sehr verminn derten gelblich-weissen, durchsichtigen, dem getrockneten Riweiss nicht unächnlichen Masse ein.

Wendet man aber verdinnte Chlerwasserstoffsanset, upten einem successiven Zusatze von ein wanig ohlersand, rem Kali, ap, so erfolgt beim Kochen des Blutes in einen Porcellanschale die Zenstörung ja die fast vollständiges Auflösung desselben binnen i bis i Stunde. Nicht num Blutkuchen, der so schwierig vom wässenigen Chlerhams gegriffen wird, sondern auch andere weiche, thienscher Theile und Proteinkörper, z. B. Fleisch, Schnecken, Fröspheund dergl. lösen sich ohne Verzug in der freies Chler. entre

Hantenden Sabsaure beim Rochen bis auf unbeweitende Rusputanse unt.

Mich kann traffer nicht zweifelhaft sein, welches Zeitstehungsmittel man vorziehen soll. Indessen Bleibt doch der Umständ zu berticksichtigen, dies das blosse Chlor eine Flüssigkeit bildet, die weniger freie Salzsture und wetile ger aufgelöste Proteinstoffe enthält, als die durch Salzsture und schorstures Kak entstandene. Sie braucht daher nuch weniger verdüngt und weniger mit schweßiger Säure bei handelt zu werden, als die letztere. Indessen können diese Vorcheile bei übriger Gleichbeit der Flüssigkeiten die mühervolle Zerstörung des Blutes durch reines Chlor in des Regel nicht aufwiegen.

Die nine, wie die andere Flüssigkeit muss immer verdünnt genng sein um durch Hineinleiten von Schwefelwasserstoff jede Spur von Kupfer und Blei dataus niederschlagen zu können. Man darf sich nur daran erinnern, dass der analytische Ausdruck saus sauren Flüssigkeiten durch Schwefelwasserstoff fallbare Metallex, gleichwie viele analyt. Angaben, nur relativ richtig ist. Schwefelkupfer u. Schwefelblei, frisch gefallt, werden in Salzsaure eben so vollständig wieder aufgelöst, wie Schwefeleisen; freilich ist dort starke Salzsäure nöthig, während hier schon verdünnte ausreicht. Ist also die salzsäurehaltige Flüssigkeit hinlänglich verdünnt und wirkt der Schwefelwasserstoff im Uebermaass ein, so wird auch jede kleine Menge von Kupfer und Blei gefällt und abgeschieden. Um jedoch ganz sicher zu gehen, kann die von dem entstandenen Niederschlage abfiltrirte Flüssigkeit mit Ammoniak schwach alkalisch gemacht, noch einmal mit Schwefelwasserstoff behandelt und dann wieder mit Salzsäure massig angesäuert werden. Gewöhnlich bildet sich hierbei noch ein geringer Niederschläg, in welchem man zuweilen neben Eisen auch noch Spuren von andern Metallen entdecken kann, wenn diese uberhaupt vorkommen.

Die durch Chlor, vorzüglich aber durch Salzsäure mit Chlör entstandene klare Flüssigkeit wurde mit Schwereiwasserstoff immer einen stärkeren oder schwächeren Niedercehlag von Schwesel mit organischer Substanz geben, wenn nicht zuvor schwesligsaures Gas bis zum Uebermaass hineinggeleitet und dann die Flüssigkeit his zum Vertreiben der schwesligen Säure wieder erhitzt wurde. Spurch von Kupsergoder Bleisulsid in solchen schweselreichen Niederschlägen sind aber nicht ganz leicht sicher darzutbun.

Gewöhnlich betragen dieselben so wenig, dass nur die Reduction der Metalle aus der Asche des Filtrums zur Entscheidung führt. Man lässt das Filtrum zwischen der Zange an der Luft so vollständig als möglich verbrennen und erhitzt den kohligen Rückstand in einer Platinschale oder, jedoch weniger bequem, in einem Percellantiegel so lange mässig, bis die Kohle vollständig verbrannt ist. Bei Benutzung der Platinschale muss aber jede Reibung des Platins mit einem Drahte oder sonst wie vermieden werden, weil durch abgeriebene Partikeln des Platins leicht Täuschungen entstehen.

Die Filterasche wird, am besten in der Handfläche, mit reinem kohlensaurem Natron und ein wenig Wasser zu einer Paste angerührt und vor dem Löthrohr auf der Kohle einem guten Reductionsfeuer ausgesetzt. Zuweilen entsteht ein weisser Beschlag von verflüchtigtem Alkalisalz, der von dem blassgelben Bleioxydbeschlage sorgfältig unterschieden werden muss. Die jedesmal entstehende Kohlenasche ist als solche unter einer mässig starken Loupe leicht kenntlich.

Da die Filterasche immer schwefelsaure Salze enthält, so entsteht beim Glühen derselhen mit Soda stets Schwefelnatrium, wovon das geglühete Salz eine rothe Farbe annimmt. Das Natriumsulfid verhindert aber die vollständige Abscheidung des Schwefels vom Kunfer und Blei, wenn nur Spuren davon verhanden sind. Wird aber der stark erhitzten Salzmasse ein wenig Salpeter beigefügt und das Reductionsfeuer erneuert, so findet eine vollständige Reduction der Metalle statt, und auch die geringste Spur derselben giebt sich beim nachfolgenden Schlämmen zu erkennen.

Löthrohr reducirten Metalle durch Schlämmen, was von Berzelins zuerst allgemeiner gemacht worden ist, bleibt wenig zu bemerken. Das angefeuchtete und dahn ausgeschnittene Stückchen Kohle muss, und zwar am besteh meiner Achatreibschale, recht fein gerieben werden, ehe das Abschlämmen beginnt. Durch eine nicht zu scharfe Loupe können noch solche Spuren von Kupfer und auch Blei erkannt werden, die, wie mich dünkt, auf jede andere Weise nicht mehr nachweisbar sind.

Die charakteristische Farbe des Kupfers erscheint dann etwas weniger roth und geht selbst wohl in das Weisse über, wenn es nicht rein von Schwefel, oder vielteicht mit Blei oder mit Eisen aus dem Filtrirpapier verbunden ist: Ebenso können geringe Flittern von Blei eine ungewisse Farbe annehmen. In solchen Fallen entscheiden tencentrirte Salzsäure und concentrirte Salpetersäure, mit denen man nach einander die Metallflittern in der Achatreibschafe übergiesst. Grössere Mengen von Kupfer oder Biel, deren Auflösung in kalter Salpetersäure auch noch entscheidende Prüfungen auf nassem Wege zulässt, machen an sich schon sölche Proben überflüssig, wenigstens nicht nothweidig

4) Der Blutkuchen von einer Obertasse Venenblutes von einem Aderlasse, der wegen eingetretener Bluterregung bei übrigem Wohlbefinden einem Erwachsenen angerathen worden, wurde (von Herrn Dörr) mit Chlor zerstört, die erhaltene Flüssigkeit aber der angegebenen Behandlung weiter unterworfen. Die Filterische wurde mit Soda nebst Salpeter auf der Kohle vor dem Löthrohr geglühet. Durch Schlämmen wurden sehr deutliche und glänzend rothe Flütern von metallischem Kupfer erhalten.

Eine gleich grosse Menge Blutkuchens von demselben Blute wurde (ebenfalls von Herrn Dörr) mit verdünnter Salzsäure nebst etwas chlorsaurem Kali zerstört und fast ganz aufgelöst.

Die Asche der einen Hälfte des Filters wurde bloss mit Soda vor dem Löthröhr auf Kohle geglühet. Das Abschlämmen lieferte aber pur ein schwarzes unhennt-

liches und zweiselhaftes Metallpulver.

Die Asche der andern Halfte des Eilters wurde der gegen mit Soda und denn mit ein wenig selpetersenren Kali auf der Kohle einem guten Reductionssener ausgesetzt wo alsdann vollkommene Kupserblättehen erhalten wurden, die füglich in einem Glasröhrehen gesammelt und aufbewahrt werden konnten.

Das Vorhandensein von nicht ganz unbedentenden Mengen von Kupfer in diesem Blute war dempach ausser

allem Zweifel.

2) Drei Tassen Venenblutes, die einem vollblütigen jungen Manne, der wahrscheinlich in Folge einer heuigen Anstrengung und Erhitzung Tages zuvor von einer tiefen Ohnmacht befallen worden, entzogen werden mussten, wurden mit Chlor zerstört. Das ganze Verfahren (von Herrn Dörr in denselben Gefässen und mit denselben Reagentien wie vorhin ausgestihrt) war ganz dasselbe, wie das obige. Beim Glühen der Filterasche mit Sode von dem Löthrohr auf der Kohle wurde aber ein deutlicher Bleioxydbeschlag bemerkt, und nach der Brhitzung mit etwas Salpeter konnte auch beim Schlämmen ein weiches, weisses Metall, das hie und da etwas röthlich schimmerte. abgesondert werden. Die in kalter concentrinter Salzsäure unlöslichen Metallslittern verschwanden schnell in concentrirter Salpetersäure. Da die zweite reservirte Hälfte den Asche des Filters dasselbe Resultat lieferte, so kann als zuverlässig angenommen, werden, dass dieses Blut Spuren you Blei, vielleicht aber gar, kein Kupfer enthielt

Auch aus der ammoniakalisch gemachten, abermals mit Schwefelwasserstoff, behandelten und wieder angesänersen Flüssigkeit konnte noch eine geringe Spur von Blei ab-

geschieden werden.

3) Sieben Unzen sorgfährig aufgefangenes Hammelblet wurde mit Salzsäure nehst chlorsaurem Kali zerstört und aufgelöst. Die Filterasche (welche von Hyn. Retzoldt erzielt wurde) gab keine Spun van Kupfer oder Blei. Aus dem Niederschlage, der aus der alkalisch gemachten mit

Schwabiwarderstoff behandeltem und dann wiesier angenigerten Bissigheit nächträglich erhalten worden, konnten um Bisenflitten, die durch stackes Reiben in der Achtfreibathele einigen Glenz angenpnamen hatten, abges schieden werden.

- auch nur eine Spur Kupfer oder Blei in 8 Unzen Ochsen-Blut entdeckt werden Das Glüben der Filterasche wurde in zwei Mafen ausgeführt und dadurch controlirt.
- 5) Ungefähr 3 lingen Blut von Hähnshen wurde (von Hrn. Dörr) mit Salzsäure nebst chlorsaurem Keli zerlegt. Das Schlämmen des geglübeten Aschenrückstandes ergabnar Spunen von reducirtem Eisen, aber durchaus nichts von Kupfer oder Blei.

Das Ergebniss der Untersuchung der drei letzteren Blutartem beweiset wohl zur Genlüge, dass in dem Blute der von reinen Vegetabilien lebenden Thiere weder Kupfer, mach Blei enthalten ist, wenigstens nicht nachweisbar in bleineren Quantitäten des Blutes:

6) Ungefähr 8 Unzen Entenblut wurde (von Herrn Hartung) mit Salzsäure nebst chlorsaurem Kali zerstört. Der Niederschlag aus der sauren Flüssigkeit durch Schwefelwasserstoff gab nach der Reduction mit Soda und ein wenig Salpeter beim Schlämmen ziemlich viel röthliche, ihs Weisse geneigte, glänzende Metallflittern, die sich in concentrirter Salzsäure unlöslich, in concentrirter Salpetersäure sehr bald löslich erwiesen, und, weil zugleich kein Beschlag auf der Kohle wahrgenommen worden, nur für Kupfer angesehen werden mussten, dem vielleicht noch eine Spur Schwefel oder auch wohl Eisen beigemischt war.

Die Nahrung der Enten ist bekanntlich eine gemischte, und daher erklärt sich sehr wohl die Abweichung des Resultates der letzteren Untersuchung von dem der drei vorangegangenen Versuche. Schon der Umstand, dass die Enten allerlei Gewürm verzehren, vermag unsere anshlytischen Resultate zu erklären.

7) Mach einer heueren Angebe VS Soldescherger Lehrbuch der organ. Chemie, B. Aufl.; p. 187) will in dem getrockneten Blute der grauen Hausschnecke, Hette P62 mates, 2,57 Proc. Kupfer, dagegen aber gar kein Risen enthalten sein. Das in der That Ueberraschende und Auffallende in dieser Angabe liess eine Prüfung derselben wünschenswerth erscheinen. Herr Döre hat sich der selben unterzogen und zu dem Ende & Stück Schnecken dieser Art in einem hiesigen herrschaftlichen fast ganz aus Wiesen- und Parkanlagen bestehenden Garten selbst eingesammelt. Da in diesem dem Publicum stets zuganglichen und auch geschichtlich interessansen schönen Berggarten nur äusserst wenig Düngung an vereinzelten Stellen statt findet, so war wohl vorauszusetzen, dass die darin lebenden Schnecken nicht leicht auf andere Weise Kupfer in sich aufnehmen konnten, als aus dem Boden selbst. der hier aus Kalkgerölle auf dicht darunter gelegertem Letten des bunten Sandsteins besteht

Die Schnecken wurden ihrer Schale vollständig leuts kleidet und dann in verdünster Salzsäure, mit chlorsaureni Kali gekocht, worin sie sich bis auf einen geringen Rückstand auflosten. Ungeachtet der Anwendung der schweft ligen Saure wurde dennoch durch den Schwefelwasserstoff ein wenig organische Substanz allmälig mit niedergeschlagen. Daher filtrirte die Flüssigkeit auch nur langsam und trübte sich später auf's Neue. Der Niederschlag auf dem Filtrum hatte eine bräunlich-graue Farbe und haftete fest an. Die Asche des Filtrums wurde in zwei Theile getheilt und mit Soda unter späterem Zusatz von ein wenig Salpeter mit der reducirenden Flamme geglühet. Beide Reductionsversuche lieferten dem Augenscheine nach gleiche Mengen stark glänzender, rother Kupferbättchen, von denen ein Paar unter der Loupe als plattgedrückte Kugeln des reducirten Kupfers deutlich sich darstellten. Die Kupferblättchen betrugen so viel, dass sie unschwer in ein Röhrehen zu bringen waren, um aufbewahrt zu wer-Bei dem Glühen der Asche mit Soda glaubte man zwar einen geringen blassgelben Beschlag wahrzunehmen.

direm Blei endeckt.

Die saute; wieder ammonfakalisch gemachte, abermals mit Schweselwasserstoff behändelte und dann wieder angesäuerte Plüssigkeit gab nochmals einen bräunlichen Niederschlag. Die Asche des Filters war aber so reich zin Erden, dass sie nur unvolkommen mit Soda und Satpeter zusämmenschmolz. Indessen wurden auch hier noch einige Spuren Kupsers währgenommen.

Endlich wurde die rückständige Flüssigkeit mit überschüssigem Ammoniak versetzt, der ziemlich voluminöse Niederschlag gesammelt, eingeäschert und mit Salzsäure digerirt. In dieser Lösung fand sich genügend Eisen, um die Anwesenheit dieses Metalles in dem ganzen Körper

der Schnecke als gehörig bewiesen anzusehen.

Die verhältnissmässig grosse Menge von Kupfer in dieser Schneckenart ist von grossem Interesse, da diese Thiere anderen und zuweilen auch den Menschen zur Nahrung dienen. Nicht minder ist der Kupfergehalt der Schnecken für die praktische Medicin von Wichtigkeit, da bekanntlich nicht nur ein Decoctum Limacis, sondern auch ein Syrupus Limacis, der durch Aufstreuen von Zuckerpulver auf die enthäuseten Schnecken bereitet wird, gar oft als ein remedium antiphthisicum angepriesen und angewendet worden ist.

Dass aber durch solche kupferhaltige Nahrungs- und Arzneimittel Kupfer auch in das Blut und den Körper der Menschen eingeführt werden müsse, kann gar keinem

Zweifel unterliegen.

8) Die oben mitgetheilten Versuche mit Blut von Menschen haben das eine Mal Kupfer, das andere Mal Blei hinden lassen. Ueber den Ursprung des Bleies konnten keine weiteren Nachforschungen angestellt werden. In Betreff des Kupfers dagegen war sicher auszumitteln, dass einige Wochen vor dem Aderlass vorzugsweise vegetabilische Nahrungsmittel, hauptsächlich junges Gemüse, wie es die erste Sommerzeit darbietet, und ausserdem ziemlich viel Candiszucker als diätetisches Mittel genossen worden

war, Daher schien die Vermathung wehl gerechtserigs, es möchte das entdeckte Kupfer im Blute wohl aus den genossenen Candiszucker seinen Ursprung genommen haben.

Es wurde also (von Herrn G. Graefe.) A Pfund gar wöhnlichen guter brauner Candiszucker in etwa 44 Pfund Wasser aufgelöst und dann die ziemlich klare, jeduch nicht filtrinte Flüssigkeit mit Chlorgas übersättigt, der Ueberschuss von Chlor durch Kochen eutfernt und nun Schwefelwasserstoffgas hindurchgeleitet. Der entstandene bräunliche Niederschlag wurde auf einem Filter gesammelt und getrocknet.

Die eine Hälfte des Filters wurde eingeäschert und die Asche mit Soda nebst ein wenig Salpeter vor dem Löthrohr auf der Kohle geglühet. Durch Schlämmen konnten ziemlich viel grössene und kleinere, glänzende reine Kupferblättohen abgesondert werden, die sich leicht in einem Glasröhrchen zur Aufbewahrung sammeln

liessen.

Die andere Hälfte des Filters geb heim Einäschera einen Rückstand, der nach Abzug der Asche des Papiers 0,014 Grm., also für das ganze Filtrum 0,022 Grm. betrug. Obwohl der anfängliche Zweck des Versuchs nicht eine quantitative Bestimmung des erst nachzuweisenden Kupfers sein konnte, so blieb doch eine approximative, mindestens keine zu hohe Angabe des Kupfergehaltes erreichbar, wenn in dem Rückstande des verbrannten Filters Schwefelkupfer angenommen wurde. In dieser Voraussetzung mussten denn in dem untersuchten Candiszucker mindestens 15 Milligramm oder 0,013 Procent reines Kupfer, wahrscheinlich im oxydirten Zustande enthalten gewesen sein.

Uebrigens diente auch dieser Rückstand von dem verbrannten Filter zu einer Wiederholung der Reduction des Kupfers und, was eigentlich überflüssig war, auch zur Prüfung auf nassem Wege. Eine weitere Behandlung der rückständigen Zuckerflüssigkeit mit Ammoniak, Schwefelwasserstoff u. s. w. liess übrigens keinen weiteren Kupfer-

gehalt darin entdecken.

Kupfer und oh in ehm so grosser Menga vorkommt, dan über lässt sich natürlich nach diesem einzelnan Versughe nicht entscheiden. Indessen ist wohl mit ziemlicher Gewissheit ein Kupfergehalt darin vorauszusetzen, da die Krystallisatipp des Zyckers bekanntlich in kupfergen Gefügsen von konischer Form allgemein vorgenommen zu werden pflegt.

Es verdient aber jedenfalls der wahrscheinlich stete Kupfergehalt des Candiszuckers die Aufmerksamkeit der Sanitäts-Polizei, und sicher noch in höherem Grade, als menche andere Anwendung des metallischen Kupfers und der kupferhaltigen Farben im gemeinen Leben und in den

technischen Künsten.

# Schlussfolgerungen.

1) Die Haustbiere, welche von reie vegetabilischer Nahrung leben, führen in ihrem Blute kein Kupfer, wenigstens nicht in solcher Menge, dass es in Quantitäten von Riende des Blutes zu entdecken wäre.

3) Das, Blut des Menschen und der von gemischter Nahrung lebenden Hansthiere kann sehr merkliche Mengen von Kupfer (zuweilen auch Blei) enthalten. Dieser Metalligebalt ist aber keineswegs als beständig oder gar normal darin vontanden zu betrachten.

3) Den Ursprung dieser geringen Menge Kupfers und Bleies kann, abgesehen von andern Zufälligkeiten, nur in kupfer- und bleihaltigen Nahrungs- und Arzneimitteln gerfunden worden.

4) Es ist nicht wahrscheinlich, dass dieser obwohl geringe Gehalt von Kupfer (und Blei) auf die Dauer ohne allen Einfluss auf den Organismus des Menschen bleihen sollte.

5) In dem Körper mancher Thiere der niederen Classes mag, gleichwie in den Schnecken, beständig eine geställtnisemässig grosse Menge Kupfer normal vorkommen.

6). Die hei forensisch chemischen Untersuchungen in Theilen des menschlichen Körpers etwa aufgefundenen sehr kleinen Mengen von Kupfer und Blei können derchaus nicht als Anzeichen einer statt gehabten Vergiltung angesehen werden

# Pharmaceutische und medicinische Notizen;

Aou

# Landerer.

# 1. Benutzung der Mutterlauge von Meersalz.

Im ganzen Orient wird das Kochsalz aus Meerwasser bereitet, das man durch Schleusen in etwas niedriger gelegene Flächen hinleitet und durch freiwilliges Verdunsten in den heissen Sommermonaten zum Krystallisiren bringt. Das krystallisirte Salz wird mittelst Körbchen ausgeschöpft. auf Haufen geschichtet und an der Sonne getrocknet. Die zurückbleibende Mutterlauge enthält die nicht krystellisirenden Salze des Meerwassers, verschiedene Magnesia-, Brom- und Jod-Verbindungen. Dieselbe findet in Griechenland wenig Beachtung, obwohl sie zu sehr kräftig wirkenden Bädern, namentlich bei eingewurzelten Leiden des Lymphgefasssystems, bei Skropheln und bei syphilitischen Leiden mit grösstem Nutzen-konnte benutzt werden. Auch liegen hinreichende Beispiele vor, dass Leute: die von den Aerzten aufgegeben waren, sich in die Salinen begaben, in Gräben, die sie mit der Mutterlauge anfüllen liessen, badeten, oder auch nur den mit der Matterlauge imprägnirten Schlamm benutzten, und dadurch von Elephanthiasis und Lepra graeca geheilt wurden: Eben so heilkräftig haben sich die Selzschlammbäder bei Personen gezeigt, die Jahre lang in Folge chronischer Wechselfieber an Milzkuchen litten. Nur ein Hinderniss in Benutzung dieser Mutterlauge und der Salzschlammbäder waltet ob. die Malaria nämlich, die sich in allen Meersalinen während der Sommermonate zeigt. Selbst die robustesten und gesundesten Arbeiter werden von bösartigen Wechselfiebern befallen.

Wied durch diese Mutterlange Chlorges geleitet, so tritt eine stark gelbe Färbung durch Brem ein. Die Mühe der Darstellung des Broms im Grossen aus dieser Matterlange dürfte sich neichlich lehnen. Dagegen ist der Jodgehelt nur unbedeutend, da in 100 Pfund Wasser des Mittelländischen Meeres kaum 3 Gran Jod enthalten sein dürften.

2. Missbrauch des Oelgenusses.

Bekanntlich wirkt das Oel in grösseren und lange fortgesetzten Gaben nachtheilig auf den Magen. Die Verdauung wird beeinträchtigt, as entstehen verschiedens dyspeptische Beschwerden, der Gesammtorganismus erschlaft: Maskela und Nerven werden abgespannt, die Rettbildung wind beginstigt und die Gallenbildung beförders. wohei die Galle eine schaffe Beschaffenheit annimmt. Die Thötigkeit des Pfortadersystems wird bedeutend gesteigert, in Folge dessen krankhafte Stockungen berbeigeführt werden. Im Orient macht die ärmere Classe beinahe alle Speisen mit Oel geniessbar, und da sie jeden Tag Oel und Oliven geniesst, so sind die erwähnten Krankheitsformen nicht selten. Besonders kommen sie auf den Inseln des Archipels vor, auf desen die Hauptnahrung für Tausende von Menschen in Oel und Oliven besteht, so z. B. auf Leshos, Methara u. a. m.

Auf allen diesen Inseln befindet sich eine grosse Anzahl von Leprosen oder von der Elephanthiasis und Lepros
grasen Befaltenen, so dass men Leprosen-Spitäler, zu gründen sich gezwungen geschen hat. Diese Spitäler, welche
im von den Städten entfernten Dörfern errichtet sind, heissen Lobachori oder Lobachorion, von Loba, der orientalischen Bezeichnung der Lepro. Auch in Griechenland hat
sich die Lepro sehr verbreitet und viele Hunderte solcher
Unglücklichen finden sich im Lande zerstrent, so dass die
Griechische Regierung sich genöthigt sah, einige LeprosenSpitäler zu gründen, die jedoch alle in üblem Zustande
sind.

In Griechenland ist die Lepra nicht so bösartig, wie im Orient. Man nemnt sie Spirokolon, von Spiri und Kolon

de i. Geschware, die stell die Aller in Porti von Condytenden Zeigen. Den sin Spirenoten Leidenden fatten die Andre aus, die Stimme undert sich und die und eine tigenthumbehe Heiserken ein, die Hande bedecken sich auft einer glänzenden Epithelium Schicht und ein ergenticht koher Geruch macht die Patienten schon in einiger Ehtfernung kenntlich. Später kommt es zu Geschwar-Bildungen.

Alb Ursache der Loba auf den erwähnten haseln giebt man den Missbrauch des Oels an, da jede Speise, salbet das Brod mit Oel genossen wird. Dem Ausbruche der Loba geht als charakteristisches Symptom eine bedeutende Pettbildung voraus, begleitet von einer sehr überlöckenden Schweissabsonderung (Brombydrosis). Im Gegensätz dazu will man im Officiate die Bemerkung gemacht kaben, dass Oelbäder und Oelemeibungen Präservative gegen die Pest seien. Man behährtet, dass zu Zeiten der Withelbenden Pest die Oelmandier und Oelpresser grösstentheits von der Pust verschöht bffeben.

# 3. Chininseife.

Zu den anwendbaren Chiningraparaten möchte ich Sin Chinidum margaridicum offer eine Chilipseffe zum äusserlichen Gebrauch vorschlagen. Vermischt man eine Chininlesung in verdünkten Bäuren mit einer Seifenlesung. so bildet sich eine auf der Plüssigkeit schwimmende Masse. die durch Filtration getrenht werden kann. Diese Chininseife lässt sich sehr gut und gleichfermig in die Haut ein reiben, und scheint viel klichter endosmosirt zu werden. alls das in Vett gelöste oder zu einer Salbe verriebene Chinin. Die Chininseise/möchte sich für die Kinderprakis embfehlen. Ich sah bei drei, 6 bis 9 Monate alten ais Wechselfiebern leidenden Kindern die Heilung berch Resi sere Anwendung der Chinhiseife erfolgen. Bei dem seehe Monate alten Kinde Matte sich bereits eine Hypertrophie der Milz gebildet, die aber auch durch Einreibung des hypertrophisen Organs mit der Chininseile verschwund.

Achadiche Wirkungen suh ich von dem äusserhöhen.

Gebrütich der Solutio wiede stättet beiertmist. Das vallemitisante Chimin löst sich teikahntlich sehr leicht in Perten. Die stark much Valerians riedtunde Lödung zeigt 
sich hat Wechselfiebern, die von Bymptomen von Neuralgie begleitet sind, höchet wirksam. Das valeriahseure und 
gerbauere Chimie tiürken zu den kräftigsten Chimipfäppiraten gehören und für den Orient, in dem Wechselfieber 
mit nervösen Symptomen zu häufig vorkommen, eine wuhre 
Wohlthat sein.

# 4. Captharidenpflector.

Ungkanhet aller Vorsicht, die ich auf die Gantharfelen, so vie auf die Bereitung des Pflasters verwendele, musste ich doch estauels klegen vernehmen, dass das Pflaster nicht gemogen habe: In visten Pütlen fand ich freilich den Grünte den Klagen zer in der nuchtlitzeigen Application des Pflasters, im andern in der gusterten oder veränderten Hautfemetion, z. B. withrend des Frustendiums bei bösninigen Wechselfisbern, in welchem selbst die mit spanischem Pflaster verschärften Senteige wirkungslos bleiben. In nach andern Fällen wurde des Ankleben des Pflasters darch starken Schweiss oder durch Unrahe und Engedulch der Patienten verblindert:

Deshalb habe ich seit vielen Jehren alle bekennteht Zusammtensetzungen für diwes sehr wichtige Heilmittel, wan dessen sicherer Wirkung oftmale das Leben der Patienten, z.B. bei peraiciosen Wechstelliebern abhängt; verwucht und dabei gefunden, dass das Cantharidenpflaster meistens dieselben Unvollkommenheiten wegen unvollständiger Außgeung des Cantharidius; dashäuset:

Ich habe daher folgende Bereitung ausgemittelt, wodurch die Aerzte vollständig befritzdigt werden, und die
deshalb als sehr zweckmässig empfohlen werden kann.
Die Quantität der zum Pflaster nöthigen Canthariden lasse
ich jodesmab zum feinsten Pdiver zurstossen und menge
sie mit det) worgeschriebenen oder einer etwis grösserent
Mange-voh Deh. Diese mit Oel-imprägidren Canthariden
bewahre ich Irbisid Wochen int einem besonderen Gefässel

auf und rühre ab und en die Maste ein. Soll das Pflatter hereitet werden, so wird das Oal mit den Cantheriden der aus Wetchs und Terpentin zusammengeschmblzenen Masse/hinzugefügt. Auf diese Weise känn der/blasenziehande Stoff vollkommen in Auflösung und bei Auszendung des Pflasters zur Wirkung kommen. Seis Befolgung dieser Methode hat jede Klage über Unwirksamkeit des Cantharidenpflasters vollständig aufgehört.

# 5. Vergiftung von Katzen durch Fingerhutkraut.

In einem Magazine, in Welchem Hba. Digitalis purpureae zum Erpcknen ausgebreitet worden, wurden zufällig zwei Katzen eingespergt. Als man am audern Tage das Magazin öffnete, fand man die beiden Thiere, die, wie sich später zeigte, von dem Kraute gefretsen hatten, todt Bei beiden getödteten Thieren war, nach der bekannten Wirkung der Digitalis eine upgemein starke Erweiterung der Pupille und Hervortretung des Anganfels aus seines Höhle wahrzunehmen, gleichwie bei einem Exophthalmus oder Hydrophthalmus. Beim Einstechen in den Augstpfel ergoss sich eine weit größere Menge von Flüseigheit, als bei einem gesunden Katzennuge der Fall ist. Die Section ergab, dass der Magen der Thiere noch 4 bis 44 Quentichen Kraut enthielt and an einigen Stellen leicht geröthet war. Alle Theile des Körpers zeitten eine auffallende Laxität. Der bedeutende hydramische Zustand verenlasste den sehr schnellen Eintritt der Fäulniss.

# Ueber schwefelsaures Quecksilberoxyd;

H. Eissfeldt, d. Z. in Marburg.

Wenn man neutrales schwefelsaures Quecksilberdxyd auf gewöhnliche Weise bereitet, indem man Quecksilber in überschüssiger Schwefelstiere löst und den Ueberschuss der Schwefelstiere durch längeres Erbitzen verjagt, bis

eine Prohe an der Luft nicht mehr feucht wird, so erhält man es bekanntlich nur als krystallinisches Pulver ohne deutliche Krystallform. Breitet man eine geringe Menge dieses Pulvers auf einem flachen Uhrgläschen aus und giesst so viel Wasser darauf, dass das Pulver eben bedeckt ist, so wird es ansangs vollkommen gelb, jedoch schon nach kurzer Zeit, etwa nach einer Stunde, bilden sich deutliche Krystalle in diesem Pulver, und nach längerer Zeit erstarrt die ganze Menge in deutlichen mitunter einige Linien grossen Krystallen, die glänzende farblos durchsichtige quadratische Saulen darstellen. Oesterer schliessen diese Krystelle basisches Salz ein und erscheinen dann gelb. Es hängt dies nämlich vom Wasserzusatz ab. ob man weisse oder gelbe Krystalle erhält; je geringer derselbe ist, desto sicherer bilden sich weisse Krystalle, je grösser (wenn nicht zu grose) desto besser ausgebildete. aber nur gelbe Krystalle werden erhalten.

Unter Leitung des Herrn Prof. Zwenger habe ich im chemisch-pharmaceutischen Institute zu Marburg die folgende Untersuchung ausgeführt. Ich trennte die weissen Krystalle von den gelben; durch Wasser lassen sich diese nicht ohne Zersetzung abwaschen, weshalb ich sie durch Fliesspapier von der anhängenden Lauge befreite und an der Luft trocknen liess.

Zur Analyse wurde eine Quantität derselben zerrieben und bei 400° getrocknet; eine abgewogene Menge in verdünnter Salzsäure gelöst, das Quecksilber durch Schwefelwasserstoff als Schwefelquecksilber ausgefallt, dieses ausgewaschen, bei 400° getrocknet und als solches bestimmt. Aus dem Filtrat wurde die Schwefelsäure durch Chlorbaryum gefällt, der schwefelsaure Baryt ausgewaschen, getrocknet und mit dem Filter geglüht; bei der Berechnung desselben auf Schwefelsäure wurde das Gewicht der Asche eines gleichen zuvor verbrannten Filters abgerechnet.

4.675 Grm. des bei 400° getrockneten Salzes gaben 4,34 Schwefelquecksilber und 4,33 schwefelsauren Baryt.

Diese Zahlen auf Quecksilberoxyd und Schwefelsäure in 400 berechnet ergeben:

HgO 72,82 SO<sup>2</sup> 27,28.

Die Zusammenstellung dieses Resultats mit der Berechnung des neutralen schwefelsauren Quecksilberoxyds ist folgende:

|                 | berechnet | gefunden |
|-----------------|-----------|----------|
| HgO             | 72,99     | 72,82    |
| SO <sup>3</sup> | 27,01     | 27,28    |
|                 | 100,00    | 10,000.  |

Es ware demnach das bei 400° getrocknete Salz wasserfreies neutrales schwefelsaures Quecksilberoxyd, doch verlieren die Krystalle bei 400° Wasser und zwar gaben:

Die Berechnung von 1 At. Krystallwasser im neutralen schwefelsauren Quecksilberoxyd ergiebt die Zahl 5,73 in 100, daher folgende Zusammenstellung:

Aus der Uebereinstimmung des gefundenen Wasserverlustes mit dem berechneten, so wie aus dem Resultat der Analyse lässt sich mit Sicherheit schliessen, dass die Krystalle, welche sich auf oben angegebene Weise bilden, nach der Formel SO<sup>3</sup>HgO + aq zusammengesetzt sind.

Diese Untersuchung führte darauf, das saure Salz, welches bei der Bereitung des Turpethum minerale in Lösung bleiben soll, darzustellen und dessen Zusammensetzung festzustellen, da, so viel mir bekannt ist, keine Untersuchung darüber existirt. Es wurde neutrales schwefelsaures Quecksilberoxyd mit Wasser gekocht, die saure Lösung von dem basischen Salze abfiltrirt und zur Krystallisation verdunstet. Es wurden silberglänzende sternförmig gruppirte Blättchen erhalten, welche nicht ohne Zersetzung durch Abwaschen mit Wasser von anhängender

Lauge befreit werden konnten, daher durch stets gewechseltes Fliesspapier getrocknet werden mussten.

Bei der Analyse wurde, wie oben angegeben ist, verfahren. Durch Trocknen hei 400° erlitt das Salz einen geringen Verlust.

- I. 1,397 Grm. des bei 100° getrockneten Salzes gaben 1,08 Schwefelquecksilber und 1,1925 schwefelsauren Baryt-
- II. 4,364 Grm. des lufttrocknen Salzes gaben 4,033 Schwefelquecksilber und 4,4295 schwefelsauren Baryt.

Diese Analysen geben in 100:

Mit den Zahlen des berechneten neutralen wasserfreien schwefelsauren Quecksilberoxyds ergiebt sich folgende Zusammenstellung:

| borechnet |        | I.     | gefunden II. |
|-----------|--------|--------|--------------|
| HgO       | 72,99  | 71,98  | 70,51        |
| SO3       | 27,01  | 29,33  | 28,45        |
|           | 100,00 | 101,31 | 98,96.       |

Um den Wasserverlust bei 400° zu bestimmen, wurden bei dieser Temperatur getrocknet 4,444 Grm. und verloren 0,03 = 2,08 Proc. Da in beiden Analysen ein geringer Mehrgehalt von Schwefelsäure gefunden ward, so ist anzunehmen, dass die Krystalle Schwefelsäure einschliessen, welche auf dem genannten Wege nicht zu entfernen ist, und dass diese den geringen Wasserverlust bei 400° bedingt. Demnach ergiebt sich, dass man hier aus saurer Lösung Krystalle von neutralem schwefelsaurem Ouecksilberoxyd erhält.

Obwohl die vorstehende Untersuchung ergab, dass man aus saurer Lösung das neutrale schwefelsaure Quecksilberoxyd krystallisirt erhält, so war doch damit nicht die Möglichkeit ausgeschlossen, dass ein saures Salz auf anderm Wege gewonnen werden könnte.

Um hierüber Gewissheit zu haben, wurde neutrales schwefelsaures Quecksilberoxyd in überschüssiger Schwefelsäure gelöst und die Lösung zur Krystallisation ver-

20

dunstet. Es ward ein dem vorigen ganz ähnlich scheinendes Salz erhalten und die Analysen gaben folgende Resultate:

I. Ueber Schwefelsäure unter der Glocke der Luftpumpe getrocknetes Salz: 0,946 Grm. gaben 0,731 Schwefelquecksilber und 0,7495 schwefelsauren Baryt. Dies berechnet auf 400 giebt:

Il. 1,17 Grm. des bei 100° getrockneten Salzes gaben 0,916 Schwefelquecksilber und 0,9835 schwefelsauren Baryt. Die Berechnung auf 100 ist:

Mit der Berechnung der Formel SO<sup>3</sup>HgO ergiebt sich folgende Zusammenstellung:

| berechnet |        | I.    | gefunden II. |
|-----------|--------|-------|--------------|
| HgO       | 72,99  | 71,95 | 72,89        |
| SO3       | 27,01  | 27,23 | 27,43        |
| _         | 100,00 | 99,18 | 100,32.      |

Zur Bestimmung des Wasserverlustes bei 100° dienten folgende Versuche:

I. 4,06 Grm. verloren 0.0245 = 2.31 Proc.

II. 
$$1,509$$
 »  $0,042 = 2,77$  »

Die gefundenen Zahlen ergeben auch hier, dass das Salz wasserfreies neutrales schwefelsaures Quecksilberoxyd ist, da man den Wasserverlust auf Rechnung der hygroskopischen Beschaffenheit der nicht völlig zu entfernenden Schwefelsäure bringen muss.

Zum Schluss dieser Untersuchungen überzeugte ich mich von der Richtigkeit der alten Angabe für die Zusammenstellung des *Turpethum minerale*, indem 3,322 Grm. desselben gaben 3,169 Schwefelquecksilber und 1,4365 schwefelsauren Baryt. Dies ist auf 100 berechnet:

| ,          | ٠.     | Berechnung | der | Formel | SO3 | + 3 | HgO |
|------------|--------|------------|-----|--------|-----|-----|-----|
| HgO        | 88,81  | . •        |     | 89,02  |     |     | -   |
| <b>503</b> | .11,75 |            |     | 10,98  |     |     |     |
| -          | 100,56 |            |     | 100,00 |     |     |     |

Aus vorstehender Untersuchung ergiebt sich, dass

1) ein wasserhaltiges krystallisirbares neutrales schwefelsaures Quecksilberoxyd, zusammengesetzt nach der Formel SO<sup>3</sup>HgO + aq existirt, welches nur aus neutralem schwefelsaurem Quecksilberoxyd durch Zusatz von Wasser in angegebener Weise erhalten werden kann;

2) dass ein krystallisirbares saures schwefelsaures Quecksilbersalz nicht dargestellt werden konnte, und dass deswegen die frühere Annahme, dieses saure Salz scheide sich bei der Bereitung des *Turpethum minerale* aus der

sauren Lösung beim Eindampfen aus, falsch ist.

## Ueber Darstellung des Aetzbaryts;

#### von Dr. Mohr.

In Bd. 74. S. 303 dieses Archivs findet sich eine Angabe von Boehm aus einer Oestreichischen Zeitschrift entnommen, dass man aus Schwefelbaryum und Braunstein Die Redaction macht in einer Aetzbaryt darstellen könne. Klammer die Anmerkung, dass sich dies von selbst verstehe, und dass man ein Barythydrat gerade wie durch Kupferoxyd erhalte. Um jedoch dem geehrten Leser des Archivs die natzlose Mühe der Wiederholung dieser Angabe zu ersparen, wollte ich auf eine Stelle meines Commentars (1 Aufl. I. S. 257) verweisen, worin dieser Gegenstand bereits besprochen ist. Ich bedaure, dass die Redaction des Archivs hier unglücklicher Weise auf den Inhalt einer Abhandlung eingegangen ist, und ihre Autorität zu der des Versassers gefügt hat, indem beide Theile im Irrthum sind, der Verfasser Boehm, weil er falsch beobachtet hat, und die Redaction, weil ihr die über diesen Gegenstand bestehenden Verhandlungen unbekannt waren \*).

<sup>\*)</sup> Unser Unglück besteht einfach darin, dass wir den Unterschied des wasserleeren Aetzbaryts, der durch Glüben des salpeter-

Es heisst in jener Stelle des Commentars: »Eisenoxyd zersetzt das Schweselbaryum gar nicht. Manganhyperoxyd zersetzt es im Kochen auch nicht, und beim Abdampsen zur Trockne bildet sich unterschwesligsaures Manganoxydul (soll heissen unterschwesligsaurer Baryt). Wenn man zum Filtrat Salzsäure setzt und erwärmt, so scheidet sich Schwesel aus. Setzt man Chlorwasser zu, so fällt sogleich schweselsaurer Baryt nieder.«

Ich habe diese Versuche jetzt wiederholt und ganz bestätigt gefunden. Kocht man gelbe Schwefelbaryumflüssigkeit mit feingeriebenem Braunstein, der mit Salpetersäure und nicht mit Salzsäure ausgewaschen ist, so bleibt die Flüssigkeit gelb und der Braunstein schwarz, während er doch bei einer Zersetzung eine lichtere Farbe annehmen müsste. Es findet, so lange noch die Flüssigkeit so dünn ist, dass sie keinen bedeutend höheren Siedepunct hat, fast gar keine Wirkung statt. Eine absiltrirte Menge gab mit Salzsäure erhitzt eine sehr leichte Trübung von weissem Schwefel. Wenn die Flüssigkeit fast zur Trockne kommt, so riecht man verflüchtigten Schwefel, erkennbar an dem süsslichen die Augen reizenden Geruche. Löst man die Salzmasse nach dem Eintrocknen auf und filtrirt. so reagirt sie kaum mehr alkalisch, giebt mit überschüssiger Salzsäure gekocht reichliche Fällungen von weissem Schwefel, und mit Chlorwasser starke Niederschläge von schwefelsaurem Baryt, unlöslich in Salzsäure. Es ist also das Product statt Aetzbaryt nur unterschwesligsaurer Baryt.

sauren Baryts erhalten wird, von dem Barythydrat, den die Zersetzung des Schwefelbaryums durch Metalloxyde auf nassem Wege liefert, bestimmter glaubten hervorheben zu müssen, als es in dem von uns pure mitgetheilten Artikel von N. Boehm geschehen war. Dass wir auf den Inhalt selbst nicht eingegangen sind, sei es aus Unbekanntschaft oder Bekanntschaft mit dem Gegenstande (cfr. Bd. 48. p. 171 dies. Arch.), wird jeder unbefangene Leser leicht einsehen. Wenn der vordienstvolle Hr. Verf. durch jenen Artikel aber veranlasst wurde, des Thatsächliche durch neue Versuche zu prüfen, so sind wir ihm zu Dank verpflichtet.

Das Manganhyperoxyd lag als ein wohlseiler sehr sauerstoffhaltiger Körper allerdings nahe, eine Wirkung desselben nach Schweselbaryum zu vermuthen. Allein hierüber konnte nur der Versuch entscheiden, und derselbe hat bereits vor fünf Jahren negativ entschieden. Die Beobachtung des Herrn Boehm, dass das Glühen des salpetersauren Baryts die Platintiegel angreise, hat allerdings ihre Richtigkeit. Allein wer glüht denn jetzt noch salpetersauren Baryt in Platintiegeln, wenn er Barythydrat machen will? Die von mir schon lange angègebene Methode, den salpetersauren Baryt mit Schwerspath gemengt in einen mit Schwerspathpulver ausgestrichenen Tiegel zu legen, welche schon Berzelius in einem Jahresherichte gebilligt hat, schützt gegen jede Verunreinigung und jeden Verlust.

### Veber einen Harnsäure-Harnstein;

# Dr. A. Overbeck.

Von einem Arzte wurde mir kürzlich ein Harnstein zur Prüfung übergeben von der Grösse einer Saubohne. Er bestand aus Schale und Kern: erstere von schmutziggelber Farbe, leicht zerbröckelnd, von rauher Oberfläche; der Kern von der Form des Samens von Delphinium Staphisagria, etwas dunkler von Farbe, zwar härter als die Schale, jedoch auch leicht zerbrechlich, auf dem Bruche erdig, unter der Loupe concentrische Schichten zeigend.

Die chemische Prüfung wurde mit beiden gesondert vorgenommen.

4) Die Schale verbrennt auf dem Platinblech ohne leuchtende Flamme, ohne einen Rückstand zu hinterlassen. Dieselbe löst sich in erwärmter verdünnter Salpetersäure leicht vollkommen auf, unter starker Gasentwickelung und gelblicher Färbung der Flüssigkeit.

Der nach dem Verdampfen der salpetersauren Lösung

#### 24 Lucanus, Prüfung des Litharyyrum auf Kupferoxyd etc.

bleibende Rückstand, mit einem Tropfen Ammeniekliquor befeuchtet, wird schön purpurroth.

Die rothe Masse, mit einem Tropfen Kalilösung befeuchtet, wird schön purpurblau.

2) Der Kern verhält sich ebenso. — Also besteht der Stein aus Harnsäure.

Von den Harnsäure-Harnsteinen, welche ich bisher unter Händen hatte, zeichnete sich der hier untersuchte durch ein beträchtlich loseres Gefüge aus.

# Prüfung des Lithargyrum auf Kupfer- und Eisenoxyd und Reinigung desselben;

von

#### Lucanus.

Man kommt jedenfalls am raschesten zum Ziel, wenn man Lithargyrum oder Minium nur mit verdünnter Schwefelsäure erhitzt und das Filtrat mit einer Auflösung von blausaurem Eisenkali versetzt, durch welches selbst ein sehr geringer Eisengehalt durch blaue, Kupfergehalt durch braune Färbung sofort angezeigt wird. Lithargyrum wie Minium kann man mittelst Ammoniaks nur vom Kupfer befreien; aber durch Digestion mit sehr verdünnter Schwefelsäure, mit welcher das Lithargyrum nur stark durchfeuchtet wird, löst man Eisen wie Kupfer vollständig aus demselben auf, und selbst der geringe Antheil schwefelsaures Blei, der sich bei der Digestion bildet, lässt sich wenigstens so vollständig durch Ausschlämmen entfernen, dass ein so gereinigtes Lithargyrum sowohl zur Bereitung von Bleiessig, als auch von Bleipflaster viel geeigneter ist, als ein kupfer- oder eisenhaltiges.

## II. Naturgeschichte und Pharmakognosie.

#### Notizen von Landerer.

#### 1. Sonnenhof.

Die Mondhöfe, welche durch eine feuchte, dunstige Atmosphäre veranlasst werden, sind am Monde zunächst heller und gegen die Peripherie blasser. Diese Erscheinung lässt sich aus der Brechung der Lichtstrahlen durch die feuchten atmosphärischen Dünste erklären. Auf ähnliche Weise entstehen andere Erscheinungen, wie der Mondkranz, der zuweilen mehrere Ringe um den Mond bildet. Derartige Erscheinungen gehören aber in Griechenland zu den grössten Seltenheiten.

Mit den Sonnenhöfen scheint es eine andere Bewandtniss zu haben. Ein grosser, ausgezeichneter Sonnenhof wurde zu Athen am 21. April 1852 (8. Mai n. St.) beobachtet. Der Morgen dieses Tages war ausgezeichnet schön, der Himmel wolkenlos, nur hie und da zeigten sich dinne Cirrho-Cumuli. Ein leichter NO wehete his gegen 40 Uhr. Dann aber sprang der Wind in SO um, der Himmel bedeckte sich mit einer Menge von Cumulis, die am Horizonte zu Cumolo-Stratis sich anhäusten. Eine drückende, bis auf 24°R, steigende Hitze machte den Tag sehr unangenehm. Um 14 Uhr entstand um die Sonne ein Kreis von 15° bis 18° im Durchaesser. Die Sonnenstrahlen durchdrangen danselben nur schwach, bewirkten aber am Rande des Kreises eine wenngleich schwache Färbung

des Regenbogens. Nach einer halbstündigen Dauer begann der Kreis sich zu öffnen. Die Kreis-Segmente zerstreueten sich und verschwanden allmälig.

#### 2. Erdbeben.

Ueber das ganz kürzlich in Griechenland statt gehabte Erdbeben erlaube ich mir folgende Mittbeilung zu machen.

Eine aussergewöhnliche Hitze, die oftmals auf 32° R. im Schatten stieg und viele Wochen dem Erdbeben voranging, heisse Südwestwinde, eine nebelige Atmosphäre, hestiges Wetterleuchten, Wirbelwinde und ähnliche meteorische Erscheinungen, Mond- und Sonnenhöfe, liessen das Bevorstehen eines hestigen Gewitters oder eines Erdbebens vermuthen. Mehrere Erdstösse erfolgten nun auch wirklich am 7. August 'a. St.) d. J. Cm 10<sup>3</sup> Uhr wurde in Athen und der Umgegend der erste Erdstoss verspürt, der seine Richtung von Nord nach Süd nahm und eine halbe Minute dauerte. Er war so heftig, dass ein Paar kleine Häuser zusammenstürzten, andere Häuser Risse bekamen. In einer Entfernung von zwei Stunden von Athen scheint das Erdbeben aber viel hestiger gewesen zu sein; denn auf dem Gute der Königin stürzten mit einem Male alle Thiere nieder, die sich in den Ställen befanden. traurigsten Folgen hatte das Erdbeben aber in der Stadt Theben. Gegen 48 Personen wurden todt und gegen 30 schwer verwundet aus den Trümmern der zusammengestürzten Häuser hervorgezogen. In Athen will man den Hühnern eine gewisse Vorempfindung zuschreiben, indem sich diese Thiere unmittelbar vor dem Eintritt des Erdbebens mit grösster Eile zu verstecken suchten und in die Ställe flüchteten. (Nach Berichten will man auch in Amerika dasselbe Vorgefühl bei den wilden Pferden beobachtet haben). Die officiellen Nachrichten aus Theben melden Folgendes:

In Theben ist kein einziges Haus unversehrt geblieben. Alle Welt lagert im Freien auf der Strasse. Ausser Todten und Verwundeten wurden eine Menge von Familien lebendig aus den Trümmern herausgegraben. Merkwürdig ist der Umstand, dass fast alle Getödteten durch den fürchterlichen Staub und nicht durch Verwundungen ihren Tod fanden. Bei den Todten war der Mund durch Erde förmlich vollgestopft, und bei keinem einzigen derselben gelangen die Wiederbelebungsversuche. Mit Ausnahme eines Einzigen, dessen Hirnschale eine Fractur erlitten hatte, waren die Verwundungen der Uebrigen unbedeutend.

Seit dem Erdbeben zeigt sich die Atmosphäre sehr trübe, und schwere, tiefgehende Wolken mit Regengüssen sind drohende Vorzeichen für Fieber, Dysenterie und Typhus. In der Nähe der Thermen von Patradgik soll sich die Erde geöffnet und eine Spalte von 18 Fuss Länge und mehreren Fuss Breite gebildet haben. Auch auf Euboa ist das Erdbeben sehr stark gewesen, besonders in der Lelantischen Ebene, in der sich die berühmten Thermen von Aedipso befinden. Schon in den ältesten Zeiten war Euböa von Erdbeben sehr heimgesucht. Strabo sagt: Ganz Euböa, besonders die Gegend der Meerenge, ist wegen unterirdischer Lustentwickelungen sehr leicht erschütterlich. - Auch die Quellen sollen ausgeblieben sein. so dass die Leute kaum Wasser fanden, ihren Durst zu löschen. Dasselbe fand auch in früheren Zeiten statt, da nach Strabo die Thermen von Aedipso und die Thermopylen drei Tage lang ausblieben und dann einen veränderten Lauf nahmen, und gleichzeitig seien sowohl zu Aedipso, als auch an andern Orten neue Quellen entstanden.

#### 3. Eigenthümliche Krankheit der Zea Mais.

Die Bildung des Pilzes Ergostaetia abortificans (?) oder Spermoedia Clavus oder Scelerotinus Clavum auf dem Germen von Secale ist ebenso bekannt, wie die Wirkung desselben als hämostatisches, besonders das Uterinsystem afficirendes Mittel. Aehnliche Pilzbildungen, die jedoch nicht mit dem Uredo segetum oder Ustilago zu verwech-

seln sind, habe ich auf dem Mais bemerkt. Dieser Pilz ist dem Stich eines Insects zuzuschreiben, in dessen Folge sich die Samen in einen schwarzen, sehr abfärbenden Pilz umbilden. Derselbe entsteht besonders in feuchten Jahren oder bei Pflanzen, die in der Nähe von fliessendem Wasser wachsen. Ganze Maisfelder zeigen sich zuweilen befallen von diesem Pilze.

Durch Digestion dieses Pilzes mit Aether oder Weingeist lässt sich eine schmierig-ölige Masse von grünlicher Farbe und höchst unangenehmem bitterem Geschmack und saurer Reaction ausziehen. Da sie auf den Organismus wahrscheinlich ähnliche Wirkungen ausübt, wie der Auszug aus dem Secale cornutum, so werde ich im Spätjahre, wenn sich die Bildung dieses Maisschwammes in der Umgegend von Athen zeigen sollte, nähere Versuche darüber anstellen.

#### III. Monatsbericht.

#### Specifische Wärme der Gase.

Nach V. Regnault kann man diesen Ausdruck auf zweierlei Weise definiren. Man nennt specifische Wärme der elastischen Flüssigkeiten 1) entweder die Menge Wärme, welche erforderlich ist, um ein Gas von 0° auf 1° zu erwärmen, während es sich ungehindert ausdehnt, so dass es also eine constante Elasticität behält, oder 2) die Menge Wärme, welche erforderlich ist, das Gas von 0° auf 1° zu erwärmen, während man es zwingt, sein Volum unverändert beizubehalten und seine Elasticität zu vergrössern.

Die erste Capacität hat man: specifische Wärme eines Gases unter constantem Drucke, die zweite specifische Wärme unter constantem Volum benannt. Der erstere Ausdruck allein fällt mit dem für flüssige und feste Körper gültigen zusammen und ist auch allein der, den man durch

das Experiment gewinnen kann.

Die Physiker Delaroche und Bérard haben sich schon mit der Bestimmung der specifischen Wärme beschäftigt und sind zu folgenden Resultaten gelangt.

1) Die specifische Wärme ist nicht für alle Gase gleich, mag man sie auf Volume oder Gewichte reduciren. Unter diesen Reductionen beiderlei Art gaben Delaroche und Bérard folgende Werthe:

| Specif.         | Bei gleichem<br>Volum. | Bei gleichem<br>Gewicht. | Spec. Gew |
|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------|
| Luft            | 1,0000                 | 1,0000                   | 1,0000    |
| Ħ               | 0,9033                 | 12,3401                  | 0,0732    |
| CO <sup>2</sup> | 1,2583                 | 0,8280                   | 1,5196    |
| 0               | 0,9765                 | 0,8848                   | 1,1036    |
| N               | 1,0000                 | 1,0318                   | 0,9691    |
| NO              | 1,3503                 | 0,8878                   | 1,5209    |
| C4 H4           | 1,5530                 | 1,5763                   | 0,9885    |
| • co            | 1,0340                 | 1,0805                   | 0,9569.   |
|                 |                        |                          |           |

2) Die spec. Wärmen dieser Gase, auf Wasser bezogen, sind folgende:

| Wasser            | 1,0000 |
|-------------------|--------|
| Lat               |        |
| Wasserstoff       |        |
| Koblessiere       |        |
| Sonerstoff        |        |
| Stickstoff        |        |
| Stickexydel       |        |
| (beibildendes Gas |        |
| Kohicuoxydgas     |        |
| NO-Dager          |        |

- 3, Die specifische Wärme der Luft, unter gleichem Volumen betrachtet, nimmt mit der Dichte zu, aber in einer weniger stark zunehmenden Proportion; ist das Verhältniss des Druckes 1:1,3583, so ist das der spec. Wärme 1:1,2396.
- 4, haben Delaroche und Berard aus theoretischen Gründen, und auf directe Versuche von Gay-Lussac gestützt, angenommen, dass die spec. Wärme der Gase mit der Temperatur rasch steige.

Nach Regnault's neuen Versuchen verhält sich dieses nicht so. Denn im Widerspruche mit Gay-Lussac's Resultaten fand er, dass die spec. Wärme der Lust und anderer permanenter Gase sich nicht merklich ändert. Die spec. Wärme der Lust, auf Wasser bezogen, fand er nämlich:

zwischen 
$$-30^{\circ}$$
 und  $+40^{\circ} = 0.2377$   
 $+40^{\circ}$   $+400^{\circ} = 0.2379$   
 $+400^{\circ}$   $+225^{\circ} = 0.2376$ 

Als Regnault Lust von 4 Atmosphäre bis 40 Atmosphären Druck untersuchte, hat er serner, im Widerspruche mit Delaroche und Berard, keine wesentliche Verschiedenheit unter den Mengen Wärme gefunden, welche dieselbe Lustmasse beim Erkalten um eine gleiche Anzahl von Graden entweichen lässt. Auch ist die Zahl 0,237, die die spec. Wärme der Lust im Verhältnisse zu Wasser ausdrückt, kleiner als die Zahl nach Delaroche und Berard (0,2669). Die spec. Wärmen, die Regnault an anderen Gasen bestimmte, sind solgende:

|    | Spec. Wärme |          | Dichte. | •  |
|----|-------------|----------|---------|----|
|    | für Gew.    | für Vol. |         |    |
| 0  | 0,21820     | 0,2412   | 1,1056  |    |
| N  | 0,24400     | 0.2370   | 0,9713  |    |
| H  | 3,40460     | 0,2356   | 0,0692  |    |
| CI | 0,12140     | 0,2962   | 2,4400  | ٠, |
| Br | 0.05518     | 0.2992   | 5,39.   | •  |

Auffallend ist die Gleichheit der spec. Wärmen, für die einfachen Gase Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff bei der Abweichung, die Brom und Chlor zeigen, während diese beiden letzteren unter sich wieder fast übereinstimmen. Die spec. Wärmen zusammengesetzter Gase sind nach Regnault ferner:

|                               | Spec. Warme. |                           | Dichte. |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|---------|
|                               | ir Gew.      | für Vol.                  |         |
| Stickoxydul                   | 0,2238       | 0.3413                    | 1,5250  |
|                               | 0.2315       | 0,2406                    | 1,0390  |
|                               | 0.2479       | (1 <b>,</b> 23 <b>9</b> 9 | 0.9674  |
|                               | 0,2164       | 0,3308                    | 1,5290  |
|                               | ,1575        | 0,4146                    | 2,6325  |
|                               | 1553         | 0.3489                    | 2,2470  |
|                               | 0.1845       | 0,2302                    | 1,2474  |
|                               | 2423         | 0,2886                    | 1,1912  |
|                               | 5080         | 0,2994                    | 0.5891  |
| Einfach Kohlenwasserstoff (   | ,5929        | 0,3277                    | 0,5527  |
|                               | 3694         | 0,3572                    | 0,9672  |
|                               | 4750         | 0,2950                    | 0,6210  |
|                               | ,4513        | 0,7171                    | 1,5890  |
|                               | 4810         | 1,2296                    | 2,5563  |
| Salzsäureathordampf           | 2737         | 0,6117                    | 2,2350  |
| Bromwasserstoffätherdampf (   | ,1816        | 0,6777                    | 3,7316  |
| Schweselwasserstoffatherdampf | ,4005        | 1,2568                    | 8,1380  |
|                               | 4255         | 0,8293                    | 1,9021  |
|                               | ,1568        | 0,8310                    | 5.30    |
| Hollandische Flüssigkeit (    | ,2293        | 0,7911                    | 3,45    |
| Essigāther                    | 4008         | 1,2181                    | 3,0400  |
| Acetondampf                   | ,4125        | 0,8341                    | 2,0220  |
|                               | 3754         | 1,0114                    | 2,6943  |
| Terpentinöldampf (            | 5061         | 2,3776                    | 4,6978  |
|                               | ,1346        | 0,6386                    | 4,7445  |
| Arsenikchlorärdampf           | ,1122        | 0,7013                    | 6,2510  |
| Chłorkieseldampf (            | ,1329        | 0,7788                    | 5,86    |
|                               | ,0939        | 0,8639                    | 9,2     |
| Titanchloriddumpf (           | ,1263        | 0,8634                    | 6,8360  |

Die specifische Wärme des Wasserdampfes 0,4750 hat Regnault aus einer grossen Anzahl von Bestimmungen abgeleitet. Sie ist der vom Eise fast gleich und fast die Hälfte von der des flüssigen Wassers. (Compt. rend. T. 36. — Chem.-pharm. Centrol. 1853. No. 21.)

B.

#### Metallreductionen durch Phosphor und Schwefel.

Wicke stellte in Folge der von Wohler gemachten Beobachtung, dass Phosphor in Combination mit Kupfer einen elektrischen Strom errege, folgende Versuche an:

1) In eine ziemlich concentrirte Lösung von salpetersaurem Silberoxyd wurde eine mit einem Streifen von

bis 147.)

Silber unwundene Phosphorstange gestelk. Nach einigen Wochen war der Silberstreisen, auch entsernt von dem unmittelbaren Contact mit dem Phosphor, mit einer äusserst glänzenden Decke von krystallinischem Silber überkleidet. Das ganze reducirte Silber konnte als ein compacter Leberzug mit polirter Fläche von dem Silberstreisen abgelöst werden. Der Phosphor hatte sich nur oberslächlich mit einer dünnen Lage von dunklem Phosphorsilber bedeckt und war im Innern unverändert. Das Silber drückt sich hierbei so scharf und mit so glänzender Obersläche ab, dass man dieses Verhalten vielleicht zu galvanoplastischen Abdrücken benutzen könnte.

2) Auf ahnliche Weise fand auch bei einer Combination von Phosphor und Blei in einer Lösung von salpetersaurem Bleioxyd die Reduction von krystallisirtem Blei auf dem Blei statt, während sich der Phosphor mit einer dünnen schwarzen Haut belegte. Indessen war die Wirkung

schwach und hörte bald ganz auf.

3, Eine Phosphorstange, als Achse in dicht eingedrücktem schwarzen Kupferoxyd stehend, beide mit Wasser bedeckt, welches die Röhre ganz erfüllte und diese lußtdicht verschlossen, bewirkte allmälig die Reduction des Oxyds zu metallischem Kupfer, so dass nach Verlauf von mehreren Wochen die noch übrige Phosphorstange sich von einer Kapsel von krystallinischem Kupfer umgeben fand, an welcher mit blossen Augen die einzelnen Krystall-Individuen zu unterscheiden waren.

4) Schwefel, mit einem Streisen von Blei umwunden und in eine Lösung von salpetersaurem Bleioxyd gelegt, bewirkte die Reduction von Blei auf dem Blei in Gestalt eines lose ausliegenden krystallinischen Ueberzugs.

5) Als in eine gesättigte Lösung von schwefelsaurem Kupferoxyd ein mit einem blanken Kupferdraht umwundenes Stück Schwefel gelegt wurde, bedeckte sich derselbe nach einiger Zeit an den Stellen, wo ihn das Kupfer berührte, mit einer lose aufliegenden krystallinischen Decke von indigfarbenem Kupfersulfuret, wahrend der Kupferdraht aufgelöst wurde Eine Auflösung von salpetersaurem Kupferoxyd wirkte noch rascher. Dagegen fand bei Anwendung von verdünnter schwefelsaurer Kupferlösung keine Wirkung statt. (Annal. der Chem. u Pharm. Bd. 82, p. 145

- Ueber die Gegenwart des Ammoniaks im Wasser, in den Pflanzen und in der Atmosphäre.

Wo man bisher Ammoniak in Pflanzen fand, de sah man es für einen rein zufähligen Bestandtheil an; ebehso galt sein Vorkommen im Wasser als eine Ausnahme\*):

Viale end Latin's haben non gezeigt, dass es sich immer in der Atmosphäre und den verschiedenen Wässern findet, dass seine Gegenwart in den Pflanzen eben so constant ist, wie in therischen Stoffen. Man findet es im den Blättern, der Rinde und den Wurzeln jedweden Vegetabils und zwar als Salz, in Verbindung mit einer organischen Säure.

Viale und Latini betrachten nunmehr das Ammoniak als ein constantes Zersetzungsproduct aller Thier- und Pflanzenstoffe, sie fanden es in jedem Holzessig. Sie erkannten ferner die ammoniakalische Natur der voh faulehden organischen Substanzen sich entwickelnden Gase, Verbindungen von Ammoniak mit einer fetten Substanz, wie flüchtige Seifen zu betrachten. (Eigentlich Neues scheint doch nicht aus diesen, wenugleich immer nicht uhinteressanten Versuchen hervorzugehen) (Journ de Pharm. et de Chim. Mai 1853).

# Darstellung des Magnesiums auf elektrolytischem Wege.

Nach Bunsen wird geschmolzenes Chlormagnesium so leicht durch den elektrischen Strom zersetzt, dass man däraus in kurzer Zeit mit wenigen Kohlenzink-Elementen einen mehrere Grammen schweren Metallregulus erhalten känn. Es kommt bei der Darstellung in einem für diesen Zweck construirten Apparate insbesondere darauf an, dass des Chlormagnesium durchaus wasserfnei ist. Bunsen erhielt aus dem Chlormagnesium 3/5 der Menge des Metalls, die die Theorie ergiebt.

Das erhaltene Metall ist auf dem frischen Broch, je'n nach der Art seiner Zertrummerung, bald schwach kry-

d'ol ph Brandes fand in dem Regehwasser von Salzoffen im Jahre 1825 Ammoniaksalz, aber weder er selbe, noch Berzelius sahen derin eine Ausnahme. S. Berzel. Jahresb. 1828, p. 210. Auch wird schwerlich des Ammoniaksalz im Runkelrübensaste von den Zuckersabrikanten jemals als eine zusällige Beimischung angesehen worden sein. Die Red.

stallinisch grossblättrig, bald feinkörnig, selbst fadig in ersterem Falle silberweiss und sehr glänzend, im letzteren mehr bläulich-grau und matt. Seine Härte steht der des Kalkapaths nabe und schon eine mässige Rothglähhitze reicht zur Schmelzung hin. An trockner Luft ist es vollkommen unveränderlich und verliert seinen Glanz an der Oberfläche nicht, an feuchter dagegen überzieht es sich hald mit einer Schicht von Magnesiahydrat. Bis zum Glühen erhitzt, entzündet es sich an der Luft und verbrennt mit einem intensiven blendend weissen Lichte zu Magnesia.

Die Lichtentwickelung bei der Verbrennung im Sauerstoff ist von ungewöhnlicher Intensität, sie übertrifft die einer Kerzenslamme um mehr als das Fünshundertsache. Das Metall zersetzt reines kaltes Wasser nur langsam, säurehaltiges aber sehr schnell. Auf wässerige Salzsäure geworfen, entzündet es sich auf Augenblicke. Concentrirte Schwefelsäure löst es nur schwierig, in Chlorgas verbrenat es nach vorhergegangener Brhitzung, ebenso in Schwefeldampf und Joddampf. Die Wagung unter Steinöl, das lange Zeit mit Kalium in Berührung gestanden hatte, ergab bei + 5° C. ein spec. Gewicht von 1,7430. Berechnet man daraus das Atomvolumen des Magnesiums, so findet man es genau doppelt so gross, als das des Nickels, nämlich 86 statt 43. Das durch Elektrolyse abgeschiedene Metall lässt sich leicht seilen, bohren, sägen und etwas platt schlagen, zeigt aber eine kaum grössere Ductilität, als Zink bei gewöhnlicher Temperatur, wahrend das durch Kalium reducirte Magnesium bekanntlich sehr dehnbar ist und sich zu dünnen Plättchen aushämmern lässt. Diese Verschiedenheit scheint in dem Kaliumgehalt des durch Kalium reducirten Magnesiums und in dem Aluminium- und Siliciumgehalt des auf elektrochemischem Wege erhaltenen Magnesiums ihren Grund zu haben.

Bunsen erwartete nach der Leichtigkeit, mit welcher das Magnesium durch den elektrischen Strom abgeschieden wird, dass sich auch Baryum, Calcium und Strontium auf demselben Wege würden darstellen lassen, allein die Zersetzungen der Chlorüre und Jodüre dieser Metalle boten so sonderbare Erscheinungen und Schwierigkeiten dar, dass Bunsen darauf in einer späteren Arbeit zurückzukommen gedenkt. (Annal. der Chem. u. Pharm. Bd. 82. p. 137—145.)

Aus der interessanten Schrift von Stockhardt ist schon in dies. Archiv, Bd. 75, p. 29 ein Auszug mitgetheilt worden, dem wir noch einen zweiten folgen lassen.

Die aus dem Pflanzen- und Thierreiche abstammenden Rerbstoffe sind, mit sehr wenigen Ausnahmen der Gesundheit nicht nachtheilig. Unter den mineralischen Farben befinden sich aber viele, welche anerkannt giftige Stoffe enthalten, und daher auch in Betreff ihrer Giftigkeit genauer erforscht worden sind. Indessen ist doch die toxikologische Wirkung einiger neueren Farben dieser Art noch nicht gehörig constatirt, und deshalb stellte Stöckhardt in Gemeinschaft mit Prof. Prinz und Dr. Meurer in Dresden mehrere dahin einschlagende Versuche selbst an. Von den Resultaten dieser Versuche soll das Wichtigste angeführt werden.

4) Käufliches Schweinfurter Grün. — Ein <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Jahre altes Kaninchen wurde durch 5 Gran der Mineralfarbe binnen 6½ Stunden getödtet, ohne dass Erbrechen eintrat. — Ein 1¾ Jahre alter Hühnerhund erkrankte heßig von 20 Gran Schweinfurter Grün; er erbrach sich nach 40 Minuten und frass nach Verlauf von 3 Stunden wieder

mit Appetit.

2) Scheel'sches oder Mineralgrün (arsenigsaures Kupferoxyd). — Ein erwachsenes Kaninchen wurde durch 5 Gran dieser grünen Farbe nach Verlauf von 8 Stunden getödtet. — Eine Hündin, die 8 Wochen zuvor Junge geworfen hatte, erkrankte zwar nach einer Gabe von 40 Gran Mineralgrün und erbrach sich mehrere Male, war aber nach einigen Tagen wieder munter.

3) Chromgelb. — Ein jähriges Kaninchen erhielt 17 Tage lang täglich 10 Gran (also zusammen 170 Gran oder beinahe 3 Quentchen) Chromgelb, ohne dass ein anderes Symptom, als Abmagerung zu bemerken gewesen wäre. — Ein kleiner, 7 Jahre alter Pinscherhund erhielt 15 Tage lang täglich 10 Gran Chromgelb. Vom vierten Tage an magerte das Thier ab, zeigte aber keine anderen bemerkenswerthen Zufätle.

Aus diesen toxikologischen Prüfungen, so wie aus andern bekannten Beobachtungen über die Wirkung anderer Farben schliesst Stöck hardt, dass vorzugsweise die Arsen-, Kupfer- und Blei-Verbindungen als Giftfarben auftreten.

Die Arsenfarben sind die gefährlichsten, wie allgemeinanerkannt wird. Den vor Kurzem in dies Archiv (Bd. 74) p. 336 vom Bel. erwähnten Fallen schliessen sich die von Stöck hardt erwähnten unmittelbar zu, nämlich die Vergitungsfalle durch Conditor-Pfeffierknehen- und Devisenwaaren, die in Henke's Zeitschrift für Staatsarzneikunde, 4831, mitgesheilt sind, so wie die Vergiftung durch firdheeren, wolche einen Tag lang auf einem mit Schweinfurter Grün augustrichenen lackirten Blechteller gelegen hatten (aus Oesterreich, med. Wochenschrift für 4842).

Die Kupferfarben ohne Arsengehalt folgen in dem Grade der Giftigkeit auf die Arsenfarben, wie ebenfalls

allgemein angenommen wird.

Die Bleifarben, namentlich Bleiglätte, Mennige, Bleiweiss, Kasslergelb, Neapelgelb. Chromgelb wirken weniger heftig und schnell, als die Kupferfarben auf den thierischen Organismus. Das Chromgelb dürfte seiner Schwerlöslichkeit wegen immer als das minder gesundheitsgefährliche Bleipräparat zu betrachten sein.

Als unschädliche Mineralfarben zählt Stöckhardt folgende auf: reiner Zinnober, Königsblau (arsenfreie Smalte), Berlinerblau, Ultramarinblau, grüne Erde, engl. Roth, Umbraun, Schieferschwarz, Graphit, Schwerspath, Kreide und weisser Gyps, weisser Thon, ächtes Blattgold und Blaugiller, Schwerspan

silber, ächte Bronzen.

Als unschädliche Farben organischen Ursprungs werden genannt: Indigo, blauer Karmin, Lackmus, Saftgrün, Schüttgelb und andere gelbe Lackfarben, Orlean, rother Karmin, Krapplack, Kugellack, Lac-Dye, Sepia, Russ, Bein-

sehwarz. Stärke.

Es werden ferner Regela angegeben, welche hei der Bereitung, Aufbewahrung, Verarbeitung und Anwendung der giftigen Farben zu befolgen sind, um Nachtheil abzuwenden. Hauptsächlich ist die Bestimmung der zu bemalanden Gegenstände bei der Wahl der Anstrichfarbe zu berücksichtigen. Gegenstände, die nur als Esswaaren vorkommen, dürfen ausschliesslich nur mit ganz unschädlichen. Harben bestrichen werden, und ehenso Gegenstände; die zwar nicht zum Genuss bestimmt sind, aber doch aus Unachtsamkeit mit genossen werden können.

Daran reihen sich Angaben über die Binde- oder Besetigungsmittel, wodurch gistige Farben auf andere Gegenstände so besetigt werden können, dass sie nicht mehr gistig wirken können. Dahin gehören alle Arten von Firniss, Leimwasser, Gummilösung u. s. w. Instesomdere wird noch der gesärhten Papiere gedacht, insesern dieselben zum Einwickeln von Esswaaren benutzt werden:

(Es stimmt dieses ganz überein mit der vor Kurzem wiet der von uns erneuerten Warnung vor Anwendung irgend giftiger Papiere in den Conditorläden). Stöckhardt bespricht endlich die Anwendung der Farben bei den Zeugen und Garnen, zum Färben der Haare und der Haut. das Anstreichen, Ausmalen und Austapezieren der Zimmer. und schliesst mit einer Hinweisung auf die Gefahr der giftigen Farben in den Farbenkästen der Kinder und des Arseniks in Siegellack und Zündhölzchen und in den Feuerwerken, die in geschlossenen Räumen abgebrannt werden sollen. H. Wr.

#### Ueber die Verdichtung der Gase an der Oberfläche fester Körper.

J. Jamin und A. Bertrand haben feste Substanzen gepulvert in Glaskolben, deren Inhalt genau bestimme war, gebracht, das spec. Gewicht der Pulver, so wie deren Gewicht bestimmt, und mittelst solcher Daten den in den

Gefässen frei bleibenden Raum berechnet.

Man setzte nun die Kolben mit einer geten Luftpumpe und einem zweischenkeligen Manometer in Verbindung; den eine Schenkel reichte frei in die Atmosphäre und gestattete den Druck zu messen; der andere Schenkel war geschlossen, stand mit dem Kolben durch einen Hahn in Verbindung und diente dazu, unter dem Drucke der Atmosphäre ein constantes Volum Gas abzumessen, das man in den Kolben treten liess, wobei das Quecksilber steigen musste. Nach jedesmaligem Hinzulassen von Gas musste der Druck desselben um eine Quantität steigen, die man nach dem Mariotte'schen Gesetze berechnete.

Die Verf unterwarfen pan verschiedene feste zertheilte Körper einer Behandlung, so gestossenes Glas in verschiedenem Zustande der Feinheit, Metalloxyde und Metallseile. In allen Fällen blieb der beobachtete Druck des Gases geringer als der berechnete, es muss daher

durchaus Gas absorbirt worden sein.

Die Absorptionen verhielten sich den an porösen Körpern beobachteten sehr ähnlich. Sie treten sogleich ein, dauern einige Stunden fort und erreichen erst nach langerer Zeit ihre Grenze; sie sind je nach der Natur der Gase verschieden, schwach bei Wasserstoff, grössen bei Luft, sehr beträchtlich bei Kohlensture. Gestossenes, gewaschenes und wieder getrocknetes Glas, z. Bi, in einem Kolben, worin 590 Cub.-Cetim: Raum fei bliehen, absorbinte, nachdem den Kolben leer gepumpt und

#### mit dem zum Versuche dienenden Gase gefüllt war, ver Kohlensäure Luft Wasserstoff 645 602 595

Die absorbirten Mengen der Gase sind jedenfalls etwas geringer, als die der Absorptionsfähigkeit der Substanzen entsprechenden Mengen, so dass sie die absoluten Mengen der Absorption nicht genau ausdrücken. Denn wenn man die Kolben mit der Luftpumpe entleerte, so stellte sich das Gleichgewicht am Manometer sehr langsam ein, man musste die Luftpumpe mehrere Stunden lang in Thätigkeit setzen, und wenn man die Leere bis auf ein Millimeter erreicht hatte, so nahm dieser Druck nach und nach wieder zu, man musste von Neuem auspumpen und konnte das Maximum der Entleerung nicht erreichen.

Bei der Kohlensäure liessen sich diese Erscheinungen am besten beobachten; die gepulverten Substanzen, wenn sie zom ersten Male damit in Berührung gebracht wurden, absorbirten dieselbe sehr energisch, hatten aber eine beträchtlich geringere Absorption für dieses Gas, wenn man sie zum zweiten Male damit zusammen brachte. Der Kolben, worin der Versuch angestellt wurde, bekam nach und nach gleiche Ladungen Gas; die Vermehrung des Druckes, der dadurch bedingt wurde, ist gemessen, und indem man nach dem Mariotte'schen Gesetze das Volum

des Kolbens berechnete, fand man:

721 C.C., 636 C.C., 629 C.C., 627 C.C., 622 C.C.

Nach diesen Versuchen machte man den Kolben zum zweiten Male leer, führte nach und nach dieselben Ladungen Gas ein und bekam:

644 C.C., 630 C.C., 621 C.C., 620 C.C., 646 C.C.

Hiernach muss man also schliessen: 1) dass Absorption mit um so grösserer Energie eintritt, je geringer anfangs der Druck ist; 2) dass die einmal mit einem Gase in Berührung gewesene Substanz eine Quantität davon behält, die man ihr nicht wieder entziehen kann, in Folge dessen sinkt dann das Absorptionsvermögen.

Durch folgenden Versuch kann man sich leichter von der Richtigkeit der von den Verff. erhaltenen Resultate

überzeugen.

Ein feines Pulver, Glas oder Zinkweiss, mische man in einem Mörser mit luftfreiem Wasser und fülle mit diesem Brei einen langhalsigen Kolben zu <sup>2</sup>/<sub>3</sub> an. Nach einiger Zeit liegt das Pulver am Boden, darüber schwimmt eine Schicht reinen Wassers. Man pumpt nun aus. Nach den ersten Zügen der Luftpumpe hebt sich das Wasser im Kolben bis an den Hals, oftmals steigt es aus dem Kolben heraus, während trotz der Volumvergrösserung keine Gasblase sich entwickelt. Oeffnet man nun den Hahn der Maschine, so dass der ursprüngliche Druck im Kolben sich wieder herstellt, so nimmt die Flüssigkeit auch ihr Volum wieder an, und zwar mit einer solchen Hestigkeit, dass der Kolben dadurch erzittert. Pumpt man bis zu vollständiger Leere aus, so entweichen beträchtliche Mengen Gas. (Compt. rend. T. 36. — Chem.-pharm. Centrol. 1853. No. 31.)

#### Temperatur in den tieferen Erdschichten.

Walferdin hat Versuche über die Temperatur in der Tiefe am artesischen Brunnen zu Mansdorf angestellt. Derselbe ist 730 Meter = 22\$\forall 7 Par. Fuss tief. Bei einer Tiefe von 720 Meter ergab sich eine Temperatur von 27,63°C.; bei einer Tiefe von 502 Meter, an der Stelle, wo das Wasser, welches der Brunnen liefert, hervorquillt, zeigte sein Ausflussthermometer 25,65°C. Ein Brunnen in Mansdorf, welches 205 Met. über dem Meere liegt, der 7 Met. tief ist, wovon 4,5 Met. mit Wasser angefüllt sind, ergab im Mittel eine Temperatur von 9,7°C. Hieraus ergiebt sich für 31,04 Met. Tiefe eine Zunahme von 4°C. der Temperatur. (Poggd. Annal. 1853. No. 6. p. 319—50.)

#### Elektro-chemische Eigenschaften des Wasserstoffgases.

Versuche, welche Edmund Becquerel über die Einwirkung des Wasserstoffgases auf Lösungen von Metall-

salzen anstellte, führten zu folgenden Resultaten:

1) Ein Platindraht, welcher für sich allein aus einer so viel als möglich neutralen Chlorgoldlösung kein metallisches Gold abscheiden kann, erlangt die Eigenschaft, die Chlorgoldlösung zu reduciren, wenn er gleichzeitig mit dieser Lösung und mit Wasserstoffgas in Berührung ist,



in die Chlorgoldlösung taucht, und das Wasserstoffgas wird nach und nach von der Flüssigkeit (in Folge von Salzsäurebildung) verschluckt. Wasserstoffgas allein ver-

mag die Goldlösung nicht zu reduciren.

2) Die Umwandlung des Wasserstoffgases in Salzsäurg und die Reduction des Goldes aus Chlorgoldlösung unter Vermittelung des Platins findet auch bei völligem Abschluss der Luft statt. Da nach vollendeter Reaction kein Platin in der Lösung zu finden ist, so muss das Platin nur durch seine Gegenwart und nur als elektrischer Leiter gewirkt haben. Der Wasserstoff vermag unter Einwirkung des metallischen Platins sich mit dem Chlor des Chlorgoldes auf ähnliche Weise zu Salzsäure zu verbinden, wie Wasserstoffgas und Sauerstoffgas unter Vermittelung des metallischen Platins zu Wasser zusammentreten. Die negative Elektricität des Wasserstoffs wird durch das Platin abge-



leitet und tritt aus diesem in das reducirte Gold über. (In nebenst. Fig. ist ABC eine mit eingeschmolzenen Platindrähten versehene Glasröhre, welche von A bis B Wasserstoffgas und von *B* bis C Chlorgoldlösung enthält. Die anfangs offenen. später geschlossenen Spitzen A und D dienen dazu, den obern Theil der Röhre mit Wasserstoffgas zu füllen. Die negative Elektricität geht durch den Platindraht de, die positive Elektricität durch den Draht f g zum Galvanometer. Das Gold scheidet sich an dem eingetauchten Stück e des Drahtes de metallisch ab.)

3) Ein Golddraht oder Goldblech zeigt unter denselben Verhältnissen keine Abscheidung von Gold und keine Verdichtung von Was-

serstoffgas.

4) Man kann eine einfache galvanische oder voltaische Kette bilden aus einer einzigen Flüssigkeit (Chlorgoldlösung). zwei Platindrähten oder Platinblechen und einem einzigen Gasa
(Wasserstoffgas); das Gas muse aber mit einem der Platinbleche oder Drähte und mit der Flüssigkeit in Berührung
sein. Verbindet man mehrere solcher einfachen Ketten
mit einander, so erhält man eine Gassäule, gebildet aus
einem Gas, einem Metall und einer Flüssigkeit. Die
von Grove gebildete Gassäule hingegen besteht aus zwei
Gasen (Wasserstoffgas und Sauerstoffgas), einem Metall
(Platin) und einer Flüssigkeit (angesäuertem Wasser). Die
Becquerel'sche Wasserstoffgassäule wirkt jedoch schwächer, als die Grove'sche Knallgassäule.

5) Die chemisch reine Chlorgoldlösung ersetzt in Becquerel's Gassaule das angesäuerte Wasser sammt dem

Sauerstoffgas der Grove'schen Gassaule.

6) Die Wirkungen der Becquerel'schen Gassaule sind anderer Art als diejenigen, welche statt finden, wenn Wasserstoffgas mit Salpetersäure zusammentrifft, von welcher dasselbe ohne Dazwischenkunft des Platins verschluckt (oxydirt) wird.

7) Versuche, anstatt der Chlorgoldiösung andere Flüssigkeiten als Elektrolyte anzuwenden, blieben bis jetzt ohne Erfolg. (Observ. rel. aux prop. electrochim. de l'hydrogène; par M. E. Becquerel. — Ann. de Chim. et de Phys. 3. S. T. 37. Avril 1853. p. 385 — 398.)

H. Ludwig.

#### Apparaf zum Aufsammeln der Gase.

Um die pneumatischen Wannen entbehrlich zu machen, hat Williams einen Apparat ausgedacht, der z.B. zum Aufsammeln des Sauerstoffes für eine Vorlesung in folgender Weise ausgeführt und gebraucht werden kann:

Eine Glasslasche von angemessener Grösse hat oben drei Tubulaturen oder besser in der Mitte einen weiten Hals mit weiter Mündung und eingeschliffenem Glastopsel und daneben rechts und links zwei Tubulaturen, A und B. In beide Tubulaturen steckt man mittelst eines Korkes Glasröhren. Die Röhre in A heisse Gasrohr. Sie ist ausserhalb der Flasche etwas niedergebogen und wird beim Entwickeln des Gases mittelst eines Korkes in den Kolben befestigt, in dem sich das chlorsaure Kali befindet. Die Röhre in B heisse Wasserrohr. Dieses reicht innerhalb der Flasche his auf den Boden. Das Ende aussen ist wie das Rohr A niedergebogen. Wird Gas entwickelt, so wird die Flasche mit Wasser, so weit es die Tubulatur

A erlaubt, gefüllt. Den eingeschliffenen Stöpsel nimmt man zuerst heraus, bis so viel Sauerstoff entwickelt ist, dass die Luft über dem Wasserspiegel aus der Flasche ausgetrieben ist. Man setzt nun den Stöpsel wieder ein. Das Wasser wird durch den Gasdruck aus dem Wasserrohre B ausgetrieben, fliesst hier frei aus, oder sogleich in einen zweiten, von hier aus etwa noch in einen dritten eben so eingerichteten und mittelst Kautschuckröhren verbundenen Apparat, wenn man deren mehrere mit Gasfüllen will.

Man kann nun mit dem Apparat selbst sogleich experimentiren. Für die Verbrennung von Eisen im Sauerstoff schüttet man auf den Boden der Flasche eine Schicht Sand, damit der Apparat durch die niederfallenden glühenden Eisen - oder Eisenoxydklümpchen nicht zer-

sprengt werde.

Statt des eingeschliffenen Glasstöpsels kann man auch einen Korkstöpsel anwenden, der mit einem verschliessbaren Glasrohre versehen ist, um die Luft, wie oben angegeben, aus dem Apparate austreiben zu können. (Quat. Journ. of the Chem. Soc. of London. — Chem.-pharm. Centrbl. 1853. No. 25.)

B.

#### Anwendung des Leuchtgases zu technischen Zwecken.

Es ist sehr interessant, die so sehr ausgebreitete Anwendung der Gasslammen für technische Zwecke und für die Bereitung der Speisen in England zu beobachten, indem in vielen Fällen die Kohlen dadurch vertreten werden. Die äusserst ausgedehnte Verwendung des Eisens zu den mannigfaltigsten Apparaten hängt mit der ungemein vielseitigen Benutzung des Gases als Feuerungsmaterial innig zusammen. Da das Gas in den meisten englischen Fabriken, welche grösseren Steinkohlenverbrauch haben, als Nebenproduct gewonnen wird, so führte der praktische Sinn zur vielfaltigsten Benutzung desselben. Die Bequemlichkeit des Gasverbrauchs gestattet in den meisten Fällen eine raschere, zweckmässigere und gleichmässigere Erhitzung der Kessel, Pfannen u. s. w., als dies mit Koks oder Kohle bewirkt werden kann und selbst die grösseren Kessel hängen in einem mit Gas erhitzten Raume. dem Brennraume sind an dem Boden und an den Wänden in regelmässigen Abtheilungen die Brenner angebracht, welche durch einen Hahn geöffnet und geschlossen werden können und eine ungemein starke Hitze hervorbringen. Hierdurch werden nicht nur die kostspieligen Vorrich-

tungen zum Vorbereiten der Kohlen, zum Nachschären. zur Regulirung des Luftzuges und des Hitzgrades, zur Entfernung der Schlacken u. s. w. vermieden, sondern anch die Apparate und Gefässe sehr geschont, die zu vielen Operationen höchst erwünschten gleichförmigen Hitzgrade für den Kessel erzielt, auch noch überdies die Feuersgefahr sehr vermindert. Da die zur Verbrennung bestimmte Gasmenge, also der Hitzgrad, völlig in der Hand des Arbeiters liegt, so liegt hierin eine Sicherheit der Arbeit, welche der Güte des herzustellenden Brzeugnisses trefflich zu Gute kommt und einen wesentlichen Einfluss auf den Reingewinn des Unternehmens hat. Diese Gasanwendung ist lange etwas Eigenthümliches der englischen Industrie gewesen; doch bemächtigte sich die Hauswirthschaft mehr und mehr dieses Brennmaterials. 45 Gallonen Wasser werden in 5 Minuten bei einem Feuerungs-Aufwande von beiläufig 45 Pfd. (?) auf 25° R. gebracht. Die Anwendung der Gasküchen machte bald die Runde durch die meisten Londoner Gasthöfe. Die zu einer solchen Küche erforderlichen, sehr einfachen Einrichtungen lassen sich in jedem Raume des Hauses anbringen, verlangen nur wenig Platz und sind, da sie aus Eisenplatten bestehen, billiger und bequemer, als die aus Backsteinen gemauerten Feuerungen, welche überdies wegen Führung des Schornsteins noch viel Raum wegnehmen. Eine der schönsten Gasküchen war in dem Restaurationssaale des Glaspalastes in Anwendung und erregte die Aufmerksamkeit

Alle Berücksichtigung verdient es daher, wenn man endtich auch in Deutschland mehr Aufmerksamkeit auf die Benutzung der Steinkohlenlager verwendet. Die steigenden Holzpreise gebieten ohnedies, das Augenmerk auf bessere Verwendung des Brennmaterials zu lenken. Namentlich wird die grosse Gruppe der chemischen Gewerbe in der Gasverwendung einen neuen Hebel zum gedeihlichen Außehwung finden: Die Versuche des Ingenieurs der Berliner Gesellschaft Elner sind sehr geeignet, diese in England vorzüglich bewährte Einrichtung einzuführen. Derselbe hat eine Kochmaschine. eine durch Gas gespeiste Lampe, eine Bratmaschine und eine Kaffeemaschine für Gasfeuerung eingerichtet. dem in der Behausung befindlichen Hauptrohr wird ein Kautschuckrohr angebracht und an den Kochapparat gesetzt, so wie durch eine Vorrichtung dem Gase vor seinem Binströmen die Kohle entzogen und hierdurch der Flamme der russige Charakter genommen. Selbst Ofenfeuerung wurde mit Glück versucht. (Polyt. Centrol. 1853.)

Die specifische Wirme des rothen Phosphors worde von Regnault bestimmt. Als Mittel erhielt er die Zahl 0.16961.

Die spec. Wärme des gewöhnlichen Phosphors im festen Zustande beträgt nach Regnault

zwischen  $-\frac{77^{\circ},75}{,}$  und  $+\frac{10^{\circ}....0,1740}{,}$   $+\frac{10^{\circ}....0,1887}{,}$ + 100 und nach Person

zwischen — 21° und  $+ 70^{\circ} \dots 0.1788$ .

Andererseits wurde die spec. Warme des flüssigen Phosphors gefunden von Ed. Desains zwischen + 45° und + 50° zu 0,2006 und von Person » + 44°,2 » + 51° zu 0,2045.

Man sieht, dass der rothe Phosphor eine merklich schwächere Wärmecapacität besitzt, als der gewöhnliche

Phosphor im festen oder flüssigen Zustande.

Die Differenzen, welche man zwischen der specifischen Wärme des gewöhnlichen Phosphors im festen und im flüssigen Zustande bemerkt, können nach Regnault dem Umstande beigemessen werden, dass die spec. Wärme ein und desselben Körpers im festen oder flüssigen Zustande mit der Temperatur steigt. (Journ. de Pharm. et de Chim. Juillet 1853.)

Der sogenannte amorphe glasige Schwefel aus Sicilien ist nach Ch. Brame nicht wirklich amorph, sondern besteht aus sehr kleinen, dicht unter einander vereinigten rhombischen Octaëdern; er muss deshalb den Namen »dichter, krystallinischer, durchsichtiger Schwefel«, oder den kürzeren Namen »dichter, durchsichtiger Schwefel« bekommen. Brame fand nämlich bei längerer Behandlung desselben mit zur Auflösung ungenügenden Mengen an Schweselkohlenstoff oder reinem Terpentinöl in verschlossenen Gefässen auf der Oberfläche der ungelöst gebliebenen Schwefelstücken rhombische Octaëder bloss gelegt. Auch stellte er durch Krystallisation des Schwefels aus, seinen Lösungen in verschlossenen Gefässen: Verkit-tung der abgeschiedenen Kryställeben durch neugebildete Schwefellösung und Verdunstung des Lösungsmittels künstlichen dichten durchsichtigen Schweselldar, der dem natürlichen höckst ähnlich war. Den natürliche dichte dunchsichtige Schwafel hat eine Dichtigkeit von 2:06 bis: 2,0757, d. h. dieselbe Dichtigkeit, als der nhombisch-ogtsädrische Schwesel. Die gelbe Karbe und Durchsichtigkeit kommt übenhaupt nur dem krystellisinten Schwess zu. Der

amerphe Schwefel, wenn er fest geworden, ist weiss und

undurchsichtig.

Der natürliche dichte durchsichtige Schwesel wird undurchsichtig, wenn er bei 400°C. längere Zeit erhitzt wird; er entwickelt datei weisse Dämpse (weraus diese bestehen, lässt Brame unentschieden), und nimmt eine zeisiggelberarbe an. Brame schreibt diese Umwandlung einer Zestrümmerung der Kryställchen durch die entwickelten

Dämpfe zu.

Weder der natürliche, noch der künstliche rhombisch octaedrische Schwefel, noch die altgewordenen künstlichen nadelförmigen Schwefelkrystalle, noch der natürliche dichte durchsichtige Schwefel absorbiren die Dämpfe des Jodsoder des Quecksilbers bei gewöhnlicher Temperatur. Die frisch dargestellten nadelförmigen Schwefelkrystalle absorbiren bei gewöhnlicher Temperatur Quecksilberdampf und Joddampf. 23 Grm. des Krystalle hatten nach drei Monatten 0.035 Grm. Quecksilber aufgenommen und das Anschen des Bleiglanzes bekommen.

Gegen Jod verhalten sie sich wie die glasartige arsenige Säure, welche ebenfalls Jod absorbirt, sich kastanienbraun farbt, während die percellanartige arsenige Säure

keinen Joddampf verschincht.

Glasartige (amorphe) und porcellanartige (krystallinische) arsenige Säure sind in Bezug auf Molecularbeschaffenheit nicht mit glasartigem und krystallinischem Schwefel zu vergleichen; der sogenannte glasartige Schwefel ist ebenfalls aus aneinander gekitteten Kryställchen zusammengesetzt. Wahrscheinlich bildete sich derselbe unter einem hohen Drucke, während die natürlichen Schwefelkrystalle unter gewöhnlichem Drucke entstanden sein mögen. (Sur le soufre compacte transp. et sur l'acide arsén. vitr.; par M. Ch. Brame. — Ann. de Chim. et de Phys. 3. Sér. T. 37. Févr. 1853. p. 217—223.)

H. Ludwig.

#### Neues festes Schwefelkalium.

Es giebt nach Gobley ein festes Schwefelkalium, welches mehr Schwefel enthält, als das officinelle, und welchem mehre Aerzte eine sehr energische Wirkung zuschreiben. In der Wärme nimmt es eine blutrothe Farbe an. Kurz nach seiner Bereitung fässt die blutrothe Farbe nach und das Suffid bedeckt sich wieder mit Blecken, welche es der Leber der Thiere gleichen lassen. Wielleicht war dieses Sulfid die Schwefelteber der Aben. Be ist zerbrechlicher, als das gewöhnliche Schwefelkalium, und beim Auf-

lösen in Wasser hinterlässt es einen merklichen Rückstand von fein zertheiltem Schwefel.

Um es zu bereiten, macht man eine Mischung aus gleichen Theilen Schwefelblumen und keblensaurem Kabi; nimmt man etwas weniger Schwefel, so ist die Operation schneller beendigt. Man schüttet das Pulver in ein irdenes, mit einem Deckel versehenes Gefass und erwarmt allmälig, bis die Masse in ruhigem Fluss ist. Die Verbindung erfolgt schon bei der Wärme des schmelzenden Schwefels; wegen der heftigen Gasentwickelung muss man beständig rühren. Sobald eine zum Theil erkaltete Probe eine feste Masse ohne gelbe Puncte von Schwefel darstellt, nimmt man es vom Feuer und giesst es auf eine leicht geölte Marmorplatte aus.

Gobley fand es bei der Analyse zusammengesetzt aus KO, SO<sup>3</sup> + 3 KS<sup>3</sup>, welchem ausserdem noch 7 - 8 Procent sehr fein zertheilter Schwefel beigemengt sind. Br nennt es festes Kalium-Polysulfid. (Journ. de Pharm. et de Chim. Mai 1853.)

# Leichte Methode zur Befreiung des kohlensauren Kalisvon Kieselsäure.

Um das aus der gewöhnlichen Pottasche bereitete gereinigte kohlensaure Kali auch ganz frei von Kieselsaure darzustellen, giebt Wurtz folgendes Verfahren an:

Zu einer Auslösung des kohlensauren Kalis setzt man etwas kohlensaures Ammoniak und dampst dieselbe in einem eisernen Kessel zur Trockne ab. Das kohlensaure Ammoniak wird hierbei zersetzt und das kieselsaure Kali, unter Abscheidung der Kieselsäure, in kohlensaures Kali verwandelt. Der trockne Rückstand wird alsdann in destillirtem Wasser ausgelöst, die Kieselsäure, die sich in Flocken ausgeschieden hat, durch Filtriren getrennt und die klare Lauge sodann wieder zur Trockne abgeraucht. Gleichzeitig mit der Kieselsäure wird auch die Thonerde, die in der Regel in der Pottasche enthalten ist, unlöslich gemacht und gleichfalls ausgeschieden. (Buchn. Repert. Bd. 1. H. 10.)

#### Pottasche-Fabrikation aus Runkelrüben-Melasse.

Herr Dr. Buchner jun. macht Mittheilungen über die zuerst in Frankreich und darauf auch in Deutschland angefangene Benutzung der Runkelrüben-Melasse auf Spiritus und Kali. Nachdem die Melasse mit Wasser verdünnt ist. wird die Flüssigkeit mit Schwefelsäure schwach angesäuert, wegen des im Ueberschuss vorhandenen Kalis und Kalks, welche nur ungünstig auf die Gährung einwirken würden, und darauf die Gährung eingeleitet.

Der Rückstand, welcher bei der Destillation der gegohrenen Flüssigkeit in der Blase zurückbleibt, enthält natürlich alle Salze, welche in der Melasse vorhanden waren. Nach dem Eintrocknen und Verbrennen dieses Rückstandes wird die Asche zusammengesetzt gefunden in 100 Theilen aus:

7 — 11 schwefelsaurem Kali,

20 - 27 Chlorkalium.

27 - 45 kohlensaurem Kali,

25 — 34 kohlensaurem Natron und etwas Cyankalium.

Aus dieser Asche wird nun die Pottasche durch verschiedene Manipulationen zur Ausscheidung der fremden Salze, so weit dieses möglich ist, gewonnen.

Die auf diese Art dargestellte Pottasche von Waghäusel in Baden liess Dr. Buchner jun. einer genauen Untersuchung unterwerfen; es wurden folgende Bestandtheile nachgewiesen:

| Jodkalium             | 0,026  |
|-----------------------|--------|
| Chlorkalium           |        |
| Schwefelsaures Kali   |        |
| Kohlessaures Kali     |        |
| " Natron              | 6,448  |
| Phosphorsaures Alkali | Spuren |
| Kieselerde            |        |
| Wasser                |        |

Wegen des nicht unbedeutenden Jodgehalts dieser Pottasche von Waghäusel, welche sich durch die Abscheidung der fremden Salze leicht concentriren lässt, macht Dr. Buchner jun. darauf aufmerksam, ob nicht auch das Jod als Nebenproduct daraus gewonnen werden könne? (Buchn. Repert. Bd. I. H. 5.)

#### Grosse Krystalle von schwefelsaurem Kali.

Eine heiss gesättigte kochsalzhaltige Lösung von schweselsaurem Kali setzt bei langsamem Erkalten über 4°, am besten bei 8° bis 40°, haselnussgrosse Krystalle von schweselsaurem Keli ab. Die Krystalle sind die scheinbaren Dihexander mit Säulenslächen, abgestumpsten Spitzen, zwei Zuschärfungen der Dihexanderspitze; diese Form weicht also von der des ans reinem Wasser krystallisirten

#### 48 Untersuchung der Mineralquelle zu Langenbrücken.

Salzes etwas ab. Nach Un'gerer's Meindig ist der Grühlt deser Krystallisation wahrscheinlich der, dass bel Gegenwart des Kechsalzes sich das schweselsaufe Kali, welches krystallisirt, erst bildet. Beim Losschlagen der Krystalle aus hölzernen Gesässen phosphoreschen sie stark. (Polyt. Gentrol. 1868. — Chem. pharm. Centrol. 1869. No. 83.) B.

# Untersuchung der Mineralquelle zu Langenbrücken in Baden.

Die Quellen von Langenbrücken entspringen in südöstlicher Richtung von dem Orte. Im Bereiche der Badeanstalt liegen 14 etwa 400 Schritte weit von einander entfernte Schwefelquellen, woven der Curbrunnen, welchen Wandsleben untersuchte, die Gasquelle und die Springquelle die wichtigsten sind. Das Schwefelwasser des Curbrunnens hatte am 10. und 11. April d. J. eine constante. Temperatur von + 8,5° bei zwischen + 5° bis 10° sehwankender Lufttemperatur. Das spec. Gewicht des Wassens heträgt 4,00152 bei + 14°. Das Wasser ist, frisch von der Quelle genommen, krystallhell, perlend; an der Luft stehend wird es trübe, milchig von sich abscheidendem Schwefel, und reagirt seiner freien Kohlensaure wegen schwach sauer. Seine hervorragendste Eigenschaft ist der starke Geruch nach Schwefelwasserstoff.

In 1000 Th. des Wassers sind nach Wandsleben enthalten:

#### A. Fixe Bestandtheile.

| Chlornatrium | 0.0109              |
|--------------|---------------------|
| Schwefelsaur | s Kali0,0201        |
| · "          | Natron 0,0317       |
| "            | Kalk0,0783          |
| Kohlensaurer | Kalk'0,2774         |
| n'           | Talkerde 0,0355     |
|              | Eisenoxydul. 0,0098 |
| Thonerde     | 0,0012              |
|              | 0,0131              |
| Manganexydu  | lSpuren.            |
| B. Flüchtig  | ge Bestandtheile.   |
| Schwefelwass | ersteff0,0068       |
| Freie Koblen | saure1,3741.        |

Diese entsprechen in gasformigem Zustande (4 Th. 4 Grm. angenommen):

Schwefelwassbrstoff 3,598 Cub. Centi-Proie Kohlensture 724299 \*

Reactionen auf Jod und Brom hatten kein Resoltat: dagegen wurden zwei ebenfalls seltene Körper nachgewiesen und quantitativ bestimmt. Es sind dies Arsen und Lithion. In einem Wasservolum von 80 Maass Bad, welches auf ein Minimum eingedampst worden, werde das Arsen als Schwefelarsen aus saurer Lösung gefällt, in Königswasser gelöst und die Arsensäure als arsensaures Talkerde-Ammoniak niedergeschlagen. Die Gewichtsmenge der geglühten 2 MgO + AsO betrag 0:025 = 0.012 As. In der abhitrirten Flüssigkeit waren 0,330 Chlorlithium enthaken. (Jakrb. für prakt. Pharm. Bd. 36.)

#### Verfälschter Borax.

Von England aus soll jetzt Borax im Handel vorkommen, der an 20 Proc. phosphorsaures Natron enthält. Die Entdeckung ist leicht zu bewirken durch die Reagentien auf Phosphorsäure oder auch schon durch Einsetzen des verfälschlen Borax in den Trockenschrank, wo sich das phosphorsaure Natron durch das leichte Verwittern zu erkennen giebt. (Pharm. Journ. - Polyt. Centrol. 1853. No. 13. p. 832.)

#### Talkerdehydrat als Gegengift.

Nach Schuchardt ist das Talkerdehydrat auch ein sicheres Gegengist gegen Quecksilbersublimat, gegen Kupfersalze und auch gegen gewisse Alkaloide, wie Morphin und Brucin. (Geneesk. Cour. — Journ. de Pharm. d'Anvers. Mai 1853.) A. O.

#### Passiver Zustand des Meteoreisens.

Wöhler hat bei den meisten Meteoreisenarten die merkwürdige Eigenschaft beobachtet, sich in dem sogenannten passiven Zustand zu befinden, d. h. unfähig zu sein, aus einer neutralen schwefelsauren Kupferoxydlösung Kupfer zu reduciren, und erst durch Berührung mit gewöhnlichem Eisen, indem es damit einen elektrischen Strom erregt, reducirend zu wirken. Aus vergleichenden Versuchen geht hervor, dass diese Eigenthümlichkeit nicht mit dem Nickelgehalt und der Eigenschaft, beim Aetzen die Widmannstätten'schen Figuren zu geben, im Zusammenhang steht. Denn nicht jedes Meteoreisen befindet sich in diesem Zustande, und einige Arten, welche die schönsten Figuren geben, sind activ, während z. B. das

von Green-County in Nordsmerika bei einem Niekelgehalt von 49 Proc. keine Figuren gieht und dabei passiv ist.

Von den Eisenarten, die Wöhler zu untersuchen Gelegenheit hatte, zeigten sich 8 passiv, 6 activ und 4 standen zwischen beiden, insofern sie die Reduction des Kupfers nicht momentan, sondern erst nach längerer Berührung bewirkten.

Vorläufig dürste man vermuthen können, dass vielleicht ursprünglich jedes Meteoreisen bei seiner Ankunst auf der Erde sich im passiven Zustande befinde, dass dieser Zustand aber nachher im Verlauf der Zeit und unter gewiesen Redingungen und localen Einslüssen wieder verschwinde. Als extreme Beispiele könnte man ansühren das Eisen von Lenarto in Ungarn, welches activ und dessen Fallzeit unbekannt ist, und das Eisen von Braunau in Böhmen, welches am 14. Juni 1847 gefallen und jetzt noch vollkommen passiv ist, und zwar nicht bloss an der Oberfläche; denn lässt man dasselbe durch den Contact mit gewöhnlichem Eisen sich unter der Kupferlösung verkupfern und seilt dann das reducirte Kupfer wieder ab, so zeigt sich die neue Eisensläche wieder vollkommen passiv. (Ann. der Chem. u. Pharm. Bd. 82. p. 248—249.)

### Chemisches Verhalten des Palladiums and Silbers.

A. Béchamp in Strassburg hat eine neue Eigenschaft des Palladiums und Silbers entdeckt, welche Ihnen mit

dem Kupfer gemeinsam ist.

Das Schwefelpalladium (durch Fällen des safpetersauren Palladiumoxyduls mit Schwefelwasserstoff erhalten) löst sich nicht merklich in dem nach Liebig's Vorschrift bereiteten Cyankalium; Giesst man aber eine kösung von Cyankalium im Ueberschuss in eine salpetersaure Palladiumoxydullösung, so fällt weder Schwefelwasserstoff, noch Schwefelammonium etwas. Die Flüssigkeit bleibt selbst beim Erhitzen vollständig klar.

Ebenso verhält sich das Silber. — Enthält das angewandte Cyankalium aber eine Spur Schwefelkalium, alsdann wird durch Schwefelwasserstoff, wie durch Schwefelammonium das Palladium ausgefällt. Oft bewirkt auch der Zusatz einer grossen Menge Wassers plötzlich die Pällung des Schwefelpalladiums. (Journ. de Pharm, et de Chim. Juin 1853.)

Part of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the seco

or the state of my or have four

#### : Undersuchungen über die Tinetur der Samen der Herbstzeitlose.

TVon Henry Bonnewyn, Apotheker am Hospital und den Civil-Hospizien von Tirlemont. - Auszug aus dem pharmac. Journal von Answerpen nach einem: von dem Arn. Verf: eingesandten Separat-Abilruck.)

Die Herbstzeitlose, Colchicum autumnale, schon den alten griechischen Aerzten als Giftpflenze bekannt, wurde vor 1763 kaum als Heilmittel angewandt. In dieser Zeit lenkte der berühmte Anton v. Störck die Aufmerksamkeit der Aerate auf dieselbe. Die zahlreichen Versuche, welche er mit der Herbstreitlese theils an sich selbst, theils an seinen Kranken und an Thieren anstellte, machten die Haupfeigenschaften dieses Vegetabils kund, dessen Gebrauch in der Heilkunde sieh bald verbreitete.

Lange vor Störck, sagt Hr. Worms (Annuaire de Théropeutique silv 1861, von Bouchardat, S 102.) hatte das Genie der Alten die Heilkraft der Praparate aus den Knollen der Herbstzeitlose erkannt. Dies Vegetabil war ihnen vorzüglich unter dem Namen Hermedactylis bekannt; sie legten ihm die Seele der Glieder (anima articulorum) bel. Avioenna nannte es: Theriak für den Gliederschmerz; Paracelsus batte daraus die Basis seines arthritischen, reinigenden Pulvers gemacht; Minderer liess es als Hauptanbetanz in das berühmte Electuarium caryocostinum eingehen. Houte noch ist die Herbstzeitlose besonders als ein Mittel gegen Gicht und Rheumatismen bei den Aerzten in Gebrauch.

Die Knollen und Samen dieser Pflanze werden einzig

in der Medicin angewandt,

Sind: die Samen den Knollen vorzuziehen, oder die Knollen den Samen? Diese Frage ist bis jetzt ohne entscheidende Lösung geblieben. Man scheint jedoch allgemein allen anderen Praparaten der Herbstzeitlose die Tinotur der Samen vorzuziehen, welche von Tag zu Tag -bändigere Anwendung findet; übrigens berrscht eine grosse Meinungsverschiedenheit über den Process zur Gewinnung dieses Heilmittels. Mir schien bierin ein sehr interessanter Stoff zu Untersuchungen gegeben zu sein, und ich habe mich bemüht, die Unsicherheit zu beseitigen, welche in Bezug auf die beiden angegebenen Puncte herrscht.

Praktische Aerzte ziehen die Tinctur der Knollen derjenigen aus den Samen vor. Es wird genügen, hierüber kie Meinungen gewisser Schriftsteller zu eitiren, von denen einige in Betreff der Pharmakologie eine Autorität bilden, um nachzuweisen, dass dieser Vorzug ganz unverdient ist.

Nach Hen. Souh eiran besitzen die Samen der Herbstzeitlose ganz analoge Eigenschaften mit denen der Knollen und sind diesen letzteren wegen der Beständigkeit ihrer

Wirkungen vorzuziehen.

In dem Werke des Hrn. Milne Edward's and Vavasseur über Pharmakologie sehen wir, dass die HH. Cloquet und Godaert beobachtet haben, dass die Tinctur der Samen weit wirksamer ist, als die der Knollen, und zwar im Verhältniss von 5:3.

Herr Worms berichtet seinerseits, dass unter allen Praparaten der Herbstzeitlose (Wein, Weinessig, Sauerhonig, Tincturen) das sicherste und kräftigste nach seinen

Versuchen die Tinctur der Samen ist.

Dies ist ebense die Meinung des Hrn. Dr. Gysbrechts aus Tirlemont, welcher versichert, dass nicht nur die Tinctur der Samen in ihren Wirkungen beständiger ist, als die der Knollen, sondern dass ihre Wirkung auf den Organismus auch energischer ist. Besonders in den rheumatischen Leiden, wo das nervöse Element: vorherrscht, hat dieser Arzt die Vorzüge der ersteren dieser alkoholischen Tincturen bestätigen können: er hat die glücklichsten Resultate davon bei dem so schmerzhaften sheumatischen: Augenweh, bei dem Gliederrheumatismus und bei der Gicht erhalten.

Wie man sieht, hat die Ersahrung hinlänglich bewiesen, dass die Tinctur den Samen der Herbstzeitlose derjeniken aus den Knollen vorzuziehen ist; ich werde mich also über diesen Punct nicht weiter auslassen. Die Frage. welche ich jetzt zu prüsen wünsche, ist: ob die aus zerquetschten Samen dargestellte Tincter wirksamer ist, als die aus ganzen Samen. Kein Handbuch der Pharmacie spricht sich, meines Wissens, darüber aus (Guibourt, in seiner »rationellen Pharmakopöe« 4844. S. 377. empfieht. die Samen zu pulvern.). -- Hr. Dorvault, in seiner »Officines, giebt eine Bereitungsweise an, aber sie ist wenig genau; auch ist der Alkohol von 22° Gartier (58,7 Volumprocente), welcher zum Ausziehen gebraucht wird, nicht der geeignetste; der von 25° Cart. (66,9 Volumproc.) scheint uns vorzuglicher, um die wirksamen Stoffe völlig aus den Samen zu entfernen. Um zur Lösung der gestellten Aufgabe zu gelangen, bereitete ich folgende zwei alkoholische Auszüge.

457 Grm. (5 Unzen) ganzer Samen der Herbstzeitlose wurden einen Monat lang in 625 Grm. (20 Unzen) Alkohol von 95° Cart. der Maceration überlassen. Die Mischung wurde täglich mehrmals ungeschüttelt.

: Anderseits wurden 457 Grm. mittelst des Pistills.\*) zu grobem Pulver zerstossener Samen gleich lange Zeit zur Maceration in 20 Unzen Alkohol gestellt, indem man gleicherweise Sorge trug, die Mischung wiederholt umzuschätteln.

Die beiden Tincturen haben beständig die nämlichen Farbenniiancen gezeigt; anfangs bernsteinfarben, entfarbten sie sich gleichmässig nach Verlauf eines Monats, so dass sie zwei strohgelbe Tincturen darstellten. — Hr. Dorvanlt schreibt die Entfarbung der Reaction des Albumins auf den Farbstoff zu. Ohne den Werth dieser Theorie bestreiten zu wollen, will ich nur anführen, dass hier, wie in andern Fallen, die Lichtstrahlen offenbar eine entfarbende Wirkung ausüben. — Folgender Versuch hat mir den Beweis geließert. — Zwei Flaschen, deren jede eine Mischung von 2 Unzen zerstossener Samen der Herbstzeitlese und von 8 Unzen Alkohol enthielt, und deren eine durch schwarzes Papier gegen die Einwirkung des Lichtes acechätzt war, wurden unter übrigens gleichen Verhälthissen aufbewahrt und mehrmals täglich umgeschüttelt. Nach 44 Tagen wurden die beiden Tincturen filtrirt, und helerten Flüssigkeiten von verschiedener Farbennüance: die, welche in der bedeckten Flasche enthalten war, war dunkler gefärbt als die andere.

Werth der beiden Bereitungsarten zu begründen, habe ich, nech firm. Liebig's (Handb. der org. Chem. S. 590.) Methode, zuerst aus der mit zerstossenen Samen dargestellten Tinctur, und darauf aus der mit ganzen Samen bereiteten das Colchicit ausgenogen und bestätigt, dass die Menge desselben in der ersteren Tinctur die in der zweiten beträchtlich überschritt. Ich schloss hieraus, dass die zerstossenen Samen ein kräftigeres Alkoholat gehen, als die ganzen, was auch zahlreiche Versuche, welche auf meine Aufforderung von zwei Aerzten in Tirlemont unternommen wurden.

vellkommen bestätigt haben.

Résumé. 1) Ueberell, wo die Tinctur der Herbstzeitless Anwendung findet, wird man sich mit Vertheil der

<sup>&</sup>quot;) Hr. Dorvanlt sagt in seiner »Officine«, dass die körnige (cornés)
Consistent der Samen der Herbstreitlose ihre Zerqueischung nicht
gestatet. Ich wende dagegen ein, dess einer meiner Gehüffen
mitteht des Piatilla, in waniger als vier Standen, mir 1 Pfund
Samen der Herbstreitlese in siemlich kleines Pulver verwandelt
hat. Das Zerstossen im Mörser scheint mir übrigens ökonomischer und kürzer, als das Zerquetschen durch die Mühle, welches Hr. Dorvanlt verschügt.

sus den Samen bereiteten vor der aus den Knollen bedianen.

2) Was die Darstellung der Tinctur aus den Samon der Herbstzeitlose betrifft, so ist es vorzuziehen, zerstossene Samen anzuwenden, sowohl wegen der Sicherheit, als wegen der Schnelligkeit der Wirkung.

3) Um die wirksamen Stoffe der Samen völlig suszuziehen, muss man Alkohol von 25° Cart. (66,9 Volumproc.)

Dr. H. Blow.

anwenden.

## Einfluss des in der Luft enthaltenen Ammoniaks auf die Pflanzen.

4) Wenn man der Lust Ammoniak zusetzt, so wird das Wachsthum ausserordentlich befördert; vier 10/1000 dieses Gases machen ihren Binfluss schon in 8-40-Tagen fühlbar, der sich bierauf mit zonehmender Intensität-kund giebt. Die anfänglich blassgrünen Blätter nehmen fortwährend eine dunkelere Farbung an. Ihre Stiele sind lang und aufgerichtet und deren Oberfläche breit und glänzend.

Hat endlich das Wachsthum ein Bude erreicht, so Thertrifft die Ernte bedeutend diejenige von denselben in reiner Lust gewachsenen Pflanzen; überdies enthält sin gleiches Gewicht der Ernte fast noch einmal so viel Stickstoff. Demnach befordert der Luft beigemischtes Assmoniakgas das Wachsthum der Pflanzen und macht das

Product stickstoffreicher.

2) Ausser diesen allgemeinen Wirkungen des Ammeniaks giebt es noch andere, welche wandelbarer sied wad von besonderen Bedingungen abhängen, aber ebenfalls Anfmerksamkeit verdienen.

Mittelst des Ammoniaks lässt sich nämlich nicht nach die Vegetation in grössere Thätigkeit setzen, sondern auch der Verlauf derselben modificiren, die Ausübung gewisser Functionen verzögern, und die Entwickelung oder Her-

vielfältigung gewisser Organe übermässig steigern.

3) Wenn man Pflanzen, welche noch mehrere Monete von ihrer Blüthe entfernt sind, der Einwirkung des Ammoniaks aussetzt, so ist an ihrem Wachsthum nichts Besonderes zu bemerken. Desselbe ist zwar thätiger, als in der reinen Luft, aber in der Aufeinanderfolge der durchzumachenden Stadien entsteht keine Störung. Oft kommen sogar in reiner Luft gezogene Pflanzen gar nicht zur Blüthe, während die in ammoniakalischer Luft gewachsenen vollkommene Früchte bringen. Aendert man aber die Umstände des Versuchs, wartet man his eine Pflanze auf den Punct ist zu blühen, um sie sodann erst der Einwirkung des Ammoniaks auszusetzen, so werden die Erscheinungen ganz andere. In diesem Falle tritt in der Blüthe ein Stillstand ein; die Vegetation nimmt einen neuen Aufschwung; die Pflanze macht das zurückgelegte Stadium so zu sagen noch einmal durch; der Stengel schiesst in die Höhe und treibt Zweige in allen Richtungen; bedeckt sich mit zahlreichen Blättern und dann tritt, wenn die Jahreszeit nicht schon zu weit vorgerückt ist, die eine Zeitlang unterbrochene Blüthe wieder ein, aber alle Blüthen sind unfruchtbar.

Alle diese Erscheinungen sind mit den allgemeinen Gesetzen der Physiologie vollkommen vereinbar. Alle prganischen Wesen stehen nämlich unter einem Gesetze der Compensation, welches die Harmonie zwischen den Functionen aufrecht erhält und die Entwickelung der Organe regelt. So oft ein Organ sich übermässig entwickelt, geschieht dies auf Kosten einer andern Function. Sind es die Vegetationsorgane, nämlich Stengel, Zweige und Blätter, welche sich über ein gewisses Maass hinaus entwickeln, so geschieht dies auf Kosten der Reproductionsorgane; die Blüthen sind unfruchtbar und die Pflanze trägt keine Frucht.

5) Die Wirkung des Ammoniaks zeigt sich nicht in allen Lebensperioden der Pflanzen gleich thätig. Von der Keimung an bis zur Blüthezeit sind die Wirkungen augenfälliger, als von letzterer an bis zur Reife der Früchte.

Dieser Unterschied ist leicht begreiflich.

Bis zur Blüthezeit hat die ganze Thätigkeit der Pflanzen in den Blattorganen ihren Sitz. Findet ein günstiger Einfluss statt, so veranlasst er die Bildung einer größeren Anzahl zen Blättern, welche, da sie Absorptionsorgane sind, ihre Wirkung der Ursache ihrer Entstehung beifügen.

Von der Blüthezeit an wendet sich hingegen die ganze Thätigkeit der Pflanze den Reproductionsorganen zu. Ein Theil der Blätter verwelkt und fallt ab; die bleibenden sind bei weitem nicht so gross als die ersteren. Die Absorptionnfläche wurde folglich kleiner.

Andererseits nähert sich die Pflanze von der Blüthezeit an der äussersten Grenze ihrer Entwickelung. Durch diese beiden Betrachtungen lassen sich die minder auffallenden Wirkungen des Ammoniaks während der zweiten Periode des Pflanzenlebens leicht erklären.

6) Die Anwendung des Ammoniaks in Treibhäusern wird ohne Zweifel Eingang finden. Die Resultate, welche

Ville damit erhielt, sind so augenfällig, dass die praktische Frage als endgültig gelöst zu betrachten ist. Mit 0,025 Grm. Ammoniak per Kubikmeter Luft ertheilte Ville der Vegetation eines Orchideen-Treibhauses eine ausser-

ordentliche Thätigkeit.

7) Während grosser Sommerhitze kann das Ammoniak Unfalle veranlassen; die Anwendung desselben muss daher während der Monate Juni, Juli und August ausgesetzt werden. Die von Ville beobachteten Unfalle traten immer unter gleichen Umständen ein und mit Merkmalen, deren Beständigkeit einen bestimmten Vorgang kundthut. Sie zeigen sich vorzüglich bei Pflanzen, deren Vegetation schon vorgeschritten ist. Die Blätter werden gelb, runzelig und vertrocknen, obgleich die Atmosphäre mit Feuchtigkeit gesättigt ist; das Uebel dehnt sich auf eine Anzahl Gipfelblätter aus und die Pflanze unterliegt.

Dieser Erfolg ist das Resultat einer plötzlichen Störung des Gleichgewichts zwischen der Quantität der von den Blättern und von den Wurzeln absorbirten Elemente,

8) Aus allen diesen Thatsachen zieht Ville folgende

Schlüsse:

a) Wenn man der Luft 4/10000 Ammoniak zusetzt, 30 bekommt die Vegetation eine merkwürdige Thätigkeit.

b) Die unter solchen Umständen erhaltenen Ernten enthalten bei gleichem Gewichte viel mehr Stickstoff, als diejenigen derselben Pflanzen, welche in der reinen Luk gewachsen sind.

c) Wenn man mit der Anwendung des Ammoniaks zwei oder drei Monate vor der Blüthezeit der Pfianzen beginnt, so hat die Vegetation ihren gewöhnlichen Verlauf und es entsteht gar keine Störung in der Auseinandersolge der Stadien, welche sie durchzumachen hat.

d) Beginnt man aber mit der Anwendeng dieset Cases zur Blüthezeit, so wird diese Function aufgehalten und verzögert. Die Pflanze bedeckt sich mit Blättern, giebt aber keine Früchte. (Compt. rend. T. 35.) B.

# Nahrungswerth verschiedener Viehfutter.

Nach Anderson's Analyse enthalten 400 Theile der folgenden Substanzen an eiweissartiger Materie;

| Mohnkuchen 31,46 Feldbohnen 27,06             | 2   |
|-----------------------------------------------|-----|
| - Machine actions                             | ,   |
| Rapskuchen 29.53 Winterwicke 26.73            | ] , |
| Gem. schott. Wicke 28.57 Frühlingswicke 26.54 | Ù   |
| Hopetoun - Wicke 28,32 Bohnen                 |     |
| Leinsamen - Kuchon                            | 1   |

| Listen                   | 24,57 | Wisterbahannetreh | 5.74  |
|--------------------------|-------|-------------------|-------|
| Grosse Linson            | 24,25 | Altes Heu         | 4.00  |
| Grave Erbsen             | 24,25 | Klee              | 3.30  |
| Erbson (Maple peas)      |       | Gelber Klee       | 3,26  |
| Klechen (2. Ernte)       | 13.52 | Lucerne           | 3,11  |
| Sonnendlamensamen        |       | Kuhgras           | 2,75  |
| Hefer                    |       | Rother Elec       | 2,59  |
| Buchweisen               |       | Gorstonstroh      |       |
| Guinea - Korn,           |       | Haferstroh        | 1,50  |
| Weizen                   | 9.01  | Rothweizenstreh   | 1,50  |
| Gem. schott. Bohnenstroh | 8,25  | Weissweizenstroh  | 1,37  |
| Gerste                   | 7,74  | Turnips           | 1,27. |
| Hou, moues               | 6,16  |                   | •,••• |

100 Theile der folgenden Substanzen enthalten an Oel die unten angegebenen Mengen. Die bei Vergleichung mit voriger Tabelle fehlenden Substanzen enthalten gar kein Oel.

| Leinsant 34,00         | Erbsen             | 1,72  |
|------------------------|--------------------|-------|
| Sonnenblumensaat 29,98 | Winterwicke        | 1.58  |
| Leinsamölkuchen 12,79  | Bohnea             | 1.59  |
| Repskuchen 11,10       | Foldbohuen         | 1,58  |
| Hefer 6,12             | Bohnen (fremde)    | 1.51  |
| Mohnkuchen 5,75        | Linsen (fremde)    | 1,51  |
| Guinea - Korn 3,46     | Hopetpun - Wicke   | 1.49  |
| Graue Erbsen 3,30      | Gem. schott. Wicke | 1.30  |
| Buchweisen 2,69        | Frühlingswicke     | 1,26  |
| Weisen 1,99            | Bohnen             | 1,23  |
| Gerste                 | Tartipe            | 0,20, |
| Schottische Lincon 170 |                    |       |

(Journ. of agrie. 1852. — Chem-pharm. Centrol. 1853. No. 22.)

# Folia Uvae Ursi.

Kawalier's Untersuchung der Bärentraubenblätter

hat zu folgenden Resultaten geführt:

Das wässerige Decoct der Blätter giebt mit Bletzuckerlösung einen Niederschlag, der fast reines gallussaures Bleioxyd ist. Die vom Bleiniederschlage abfiltritte Flüssigkeit wird in einer Retorte abdestillirt bis zor schwachen Syrupsconsistenz und von dem etwa ausgeschiedenen Bleisalz abfiltrirt. Das Filtrat wird mit Schwefelwasserstoff von Blei befreit und bei gelinder Wärme einzedampft. Nach einigen Tagen scheidet sich Arbutin in nadelförmigen Krystallen aus. Durch Umkrystallisiren gereinigt stellt es lange, dünne, farblose, bitter schmeckende, in Alkohol, Aether und Wasser lösliche Prismen dar, die erhitzt schmelzen und zu einer amorphen Masse erstarren. Im lufttrockenen Zustande haben die Arbutinkrystalle die

Zusammensetunng: C43H24O21. Bei 4000 C. getracknet, wobei sieh ihr Aussehen nicht verändert, haben sie die Zusammensetzung: C32H22O19. Mit Emulsin in Wasser gelöst, zersetzen sie sich. Wird die Flüssigkeit eingedampft und der Rückstand mit Aether ausgezogen, so löst sich darin eine Substanz auf, die nach dem Verdunsten des Aethers in Krystallen zurückbleibt, Arctuvin. Der mit Aether erschöpfte Rückstand enthält Traubenzucker. den man durch Ausziehen mit Alkohol von dem Emulsin treant and durch Umkrystallisiren aus Wasser reinigt. Das Arctuvin hat die Zusammensetzung: C<sup>2</sup> H<sup>1</sup> O<sup>7</sup>. kann durch Umkrystallisiren aus Weingeist und Wasser, Behandeln der Lösung mit Thierkohle, in 4 bis 6 Linien langen, 2 bis 3 Linien breiten, vierseitigen, farblosen, bittersüssen Nadeln erhalten werden. Aus verdünnten wässerigen Lösungen, die noch nicht vollkommen entfarbt sind, krystallisirt es mit brauner Farbe. Seiner Zusammensetzung nach lässt es sich als ein Oxydationsproduct eines Körpers betrachten, das dem Kampfer gleich zusammengesetzt ist.

 $\frac{C^{20}H^{16}O^{2}}{2 \text{ Aeq. Kampfer}} + O^{5} - H^{6} = C^{20}H^{10}O^{7}.$ 

Eine Lösung der Krystalle in Wasser giebt auf Zusatz einer Lösung von Eisenchlorid eine indigoblaue Färbung, die aber innerhalb einer Secunde sich in eine grüne und dann braungelbe verwandelt. Wollte man von dieser Reaction auf einen Zusammenhang mit der Salicylgruppe schliessen, so könnte man dieses Arctuvin als ein mit den Elementen der Oxalsäure verbundenes salicyligsaures Aethyloxyd betrachten:

 $C^{20}H^{10}O^{7} = C^{2}O^{3} + C^{4}H^{5}O + C^{14}H^{5}O^{3}$ 

Das Arbutin nimmt mit Ammoniakdampfen und Luft in Berührung eine schwach bläuliche Farhe an. Das Arctuvin mit Luft und Ammoniak in Berührung wird schwarz. Die dabei gebildete ammoniakhaltende Verbindung ist nach der Formel C<sup>20</sup>H<sup>10</sup>N<sup>3</sup>O<sup>20</sup> zusammengesetzt. Das Arctuvin wird sehr leicht durch oxydirende Substanzen verändert und schon durch eine kalte Lösung von zweisach chromsaurem Kali braun gefärht.

Ausser Gallussaure und Arbutin sind noch Fett, Wachs und Chlorophyll in den Blättern der Bärentraube este halten, ferner etwas Zucker, Spuren eines ätherischen Oels, so wie kleine: Mengen eines Körpers, der, mit verdömnter Schwefelsäure oder Salzsäuse erwärmt, ein äther vischen Oel liefert, das an der Luft schnell. Sauerstoff

anzieht, sich dabei dunkel färbt, und in diesem oxyditten Zustaude der Rormel C<sup>20</sup>H<sup>16</sup>O<sup>5</sup> entsprechend zusammengesetzt ist. Nebst diesen Substanzen ist auch ein harzstrigen Körper in dem wässerigen Auszuge der Blätter enthalten; der durch Erwärmen mit Salzzäure oder Schwefelsäure absgeschieden wird, und durch Lösen in Atkohol und Fällen mit Wasser gereinigt wird. Seine Rusammensetzung entspricht der Formet

# Chinidin.

Nach Leers wird von mehreren Chininfabrikanten jetzt aus der China Bogota Chinidia zur Verfalschung des Chinans dargestellt. Leers zeigte ein solches Chinidin aus der Chine Bogota, erhalten durch wiederholtes Auflösen in Alkohol von 90 Proc. and Krystellisiren und darauf folgendes Schlitteln mit Aether. Das so gereinigte Chinidia hatte folgende Eigenschaften: In Weingeist von 90 Proci gelöst, krystellisirt es in farblosen, glasglanzenden, harten Prismen, die Flächen der Prismen sind stark geatreift; eban, so die Abstumpfungsflächen der stumpferen Prismenkanten. Die Krystalle sind an den Enden zageschärft. derch glänzende Flächen und auf die schärferen Prismen kanten aufgesetzt; sie lassen sich leicht zerreiben und liefenn ein achneeweisens Pulver, welches beim Reiben elektrisch wird; bei 475° schmelzen sie zo einer klaren; meingelben Flüssigkeit, welche nach dem Erkulten eine weisignave, krystallinische Masse bildet. Der Geschmack des Chinidins ist nicht so stark bitter, wie der des Chinins. Bei 47° ist es loslich in 2580 Theilen Wasser, in 443 Th. Aether und in 12 Th. Alkohol von 0,835 spec. Gew. Unterwirst man das Chinidin mit Kalihydrat und etwas Wasser der Destillation, so erhält man einen geld ben ölertigen Körper, welcher alkalisch reagirt und alle Rigensphalten des Chinolins besitzt. Durch wiederholten Waschen mit destillirtem Wasser liefert er eine schöne gelbe ölartige Flüssigkeit, welche auf Zusatz von Salesaure, und Platinchlorid einen orangegelben. Niederschlag giebt. Wird reines Chinidin fein gepulvert und mit Chlorwasser in Berührung gebracht, so löst es sich darin auf ohne besonderen Erscheinungen; eben so verhalten sich Chinin und Cinchonin gegen Chlorwasser. Setzt man

aber Ammeniak zu diesen Lösungen, so wird aus der Cin-chenialosung das Cinchonin weiss ausgefallt, die Chininlösung farht sich grangriin und die Chinidinlösung bleibt unveranders. Die Resction auf Chiain wird durch Aether soch polindlicher; wenn man nämlich die auf Chinin zu prüsende Substanz zuerst sein pulvert, dann mit Aether schüttelt und zu dem Aether Chlorwasser und Ammoniak setzt, so wird bei der geringsten Spur von Chinin die Plüssigkeit grün gefärbt. Durch diese Reaction kann man sich bei der Darstellung der Chinidinsalze leicht von Anoder Abwesenheit des Chinins überzeugen. Die meisten Chinidinsalze lösen sich im Allgemeinen leichter in Wasser als die Chininsalze. In Weingeist sind sie sehr leicht löslich, in Aether fast gar nicht. Es giebt saure und neutrale Chinidinsalze, von denen nur wenige nicht deutlich krystallisiren, einige sehöne, grosse, glesglanzende Krystalle liefern. Die wässerigen Auflösungen der Chinidinselze geben mit Kahi, Natron, Ammoniak, den einfach und doppek kohlensauren Alkalien weisse pulverformige Niederschläge, welche bei längerem Stehen krysteilinisch erscheinen und nicht löslich sind in einem Ueberschuss des Fällungsmittels. Phosphorsaures Natron, Quecksilberchlorid, salpetersaures Silberexyd geben weisse Niederschlage. Goldchlorid giebt einen hellgelben, Platinchlorid eines orangegelben und Palladiumchlorur einen braunen Niederschlag. Schwefelblausaures Ammeniak faltt die Chinidinsalze weiss, Gerbsaure schmutzig-gelb. Von den Chinidinselzen wurden dargestellt neutrales und saures schwefelsaures, neutrales and saures salzzaures Chinidia, Chinidinplatinchlorid, Chinidinquecksilberchlorid, salpetersaures, chlorsaures, unterschweftigsaures, flusssaures, essigsaures, exalsaures, weinsaures, ameisensuures, buttersaures, baldriansaures, chinasaures und hippursaures Chinidin. Die Analysen der Salze geben als Formel für das Chinidin: C'4132N2O2. Vergleicht man diese Formel des Chinidins mit den Formeln des Chinins (C+1H21N2O4) und des Cinchonins (C<sup>26</sup>H<sup>22</sup>N<sup>2</sup>O<sup>2</sup>), so unterscheidet sich das Chinidin von dem Cinchonin durch einen Mindergehalt von 2 At. Kohlenstoff bei gleichen Aequivalenten der übrigen Elemente: eine homologische Beziehung dieser Basen, die so dusserst wahrscheinlich ware, stellt sich aber nicht heraus. (Ann. der Chem. u. Pharm. Bd. 82. p. 145-162).

# Ueber die flüchtige Säure des Weines.

Winkler's frühere Angabe, bei der Destillation von einem geringen eben ausgegohrenen Bergsträsser Wein vom Jahre 1847, eine nicht unbedeutende Menge Essigsäure, und von derselben Sorte, nachdem sie mehrere Monate lang gelagert hatte, statt dessen Buttersaure erhalten zu haben, wird jetzt aufgehoben, da Winkler durch eine neue Untersuchung sich überzeugt hat, dass die flüchtige Saure des Weines Matacetonsäure und dass die früher von ihm für Buttersäure gehaltene Flüssigkeit ein Gemenge von Essigsäure und Matacetonsäure war. (Jahrb. für prakt, Pharm, Bd. 26)

#### Aran's Aether anaestheticus.

Regnault hat gezeigt, wie Chlor unter Mitwirkung von Sonnenlicht auf Aethylchlorür dahin wirkt, dass das Chlor daraus ein Aequivalent Wasserstoff nach dem anderen hinwegnimmt und damit in Gestalt von Salzsäure austritt, während es zugleich diesen Wasserstoff jedesmal in äquivalenter Menge ersetzt, bis am Ende nur noch zwei Aequivalente Kohlenstoffsuperchlorür übrig sind. Die Bildung und Zusammensetzung der dabei entstehenden interessanten Substitutionsproducte zeigt folgende mit empirischen Formeln ausgedrückte Uebersicht:

Aethylchlorür == C\*H\*Cl\* + 2 Cl == C\*H\*Cl\* + HCl.

4) C\*H\*Cl\* + 2 Cl == C\*H\*Cl\* + HCl.

2) C\*H\*Cl\* + 2 Cl == C\*H\*Cl\* + HCl.

3) C\*H\*Cl\* + 2 Cl == C\*H\*Cl\* + HCl.

4) C\*H\*Cl\* + 2 Cl == C\*Cl\* + HCl.

5) C\*Cl\* == 2 C\*Cl\*.

Indem Regnault nun die auf diese Weise aus dem Acthylehlorur entstehenden Körper als Subsistationsproducte im Sinne der französischen Chemiker betrachtet, nemt er sie dem gemäss Ether chlorhydrique monochloruré, bichloruré, trichloruré, quadrichloruré und quinque-ahloruré.

Diese Körper sind als Arzneimittel nicht unbeachtet geblieben, und namentlich hat der französische Arzt Aran mit Präparaten, die ihm Mialhe lieferte, Versuche zu örtlichen Anästhetisirungen angestellt. Dass diese Präpatrate aber die hier angeführten Substitutionsproducts gewesen sind, hat Wiggers ermittelt. Er spricht sich insbesondere über die Flüssigkeit, die Aran als die zweckmässigste zu örtlichen Anästhetisirungen rühmt, wie folgt aus:

Das Mittel, mit welchem Aran so annezzichnete Resultate erhalten hat, ist ein Praparat aus Aethylchlorür durch Chlor. Aus dem Siedepunct desselben von 440° bis 430° lässt sich erkennen, dass es nicht allein das vierte Substitutionsproduct 'mit K o l b e Bichloracetylchlorid zu nennen, gewesen, da dies einen Siedepunct von 446° hat, dass es vielmehr ein Gemenge von diesem mit dem dritten Subsistutionsproduct (dem Monochloracetylchlorid), welches bei 101° siedet, ist, dem vielleicht auch noch geringe Mengen des zweiten und ersten Products, ja möglicher Welse auch etwas Kohlenstoffsuperchlorür enthält. Die Bereitung desselben geht im Allgemeinen darauf zurück, dass man gleichzeitig Chlorgas und Aethylchlorurgas in einem angemessenen Verhaltnisse entwickelt und in einem grossen Ballon unter dem Einfluss von Sonnenlicht zusammenführt und auf einander wirken lässt, dass man dann das daraus entstandene niedere Substitutionsproduct durch angemessene Behandlung mit Chlor his za dem erforderlichen Grade weiter verwandelt und zuletzt durch fractionirte Rectification von Resten der niederen flüchtigeren Producte und von dem etwa vorhandenen weniger flüchtigen Kohlensuperchlorür reinigt so dargestellte Flüssigkeit, die dem Aran'schen Mittol entspricht, schlägt Wiggers den Namen Acther enacetheticus vor. - Aethylchlorurgas wird so bereitet: Man vermischt 40 Th. 90proc. Alkohol mit 20 Th. engl. Schwefelsäure, lässt das Gemisch 8 Tage stehen, giesst es dann and 12 Th. fein zerriebenes Chlornatrium und beginnt nach 24stündigem Stehen bei geringer Wärme die Entwickelung des Gases. Das Chlorgas wird aus 48 Th. Chlornatrium, 45 Th. Braunstein (Pyrolusit), 45 Th. engl. Schwefelsäure und 24 Th. Wasser entbunden.

Man kann sich nach Wiggers bei der Darstellung des ersten niederen Substitutionsproducts vom Sonnanlicht ganz unabhängig machen, wenn man das Achlykchlorürgas so in die in bestimmter Gasentwickelung begriffene Chlormischung einleitet, dass es in derselben von unten aus aufsteigen muss, und zu dem Ende die Chlormischung in ein bohes schmales Gefäss hringt. Ber Status nascens des Chlors begünstigt hier die Sabstitution, und das Substitutionsproduct lässt sich durch Destillation von der Chlormischung leicht trennen, kann dann aber durch Einleiten von Chlor in die höheren Substitutionsproducte verwandelt werden. (Ann, der Chem. u. Pharmit Ed, 82. p. 217 — 231.)

## Verbindungen des Aethyl- und Methylschweselwasserstoffäthers mit Metallehloriden.

Das Mercaptan betrachtet man als einen Alkohol, in dem der Sauerstoff durch Schwefel vollständig ersetzt ist, und den Schwefelwasserstoffather im Verhältnisse zum Mercaptan unter demselben Gesichtspuncte, wie den Aether im Verhältnisse zum Alkohol. Da Alkohol und Aether mit manchen Metallchloriden krystallisirbare Verbindungen eingehen, so versuchte A. Loir die ähnlichen Verbindungen mit Mercaptan und den Schwefelwasserstoffathern

des Acthyls und Methyls darzustellen.

Schwefelwasserstoffathyläther-Queoksilberchlorid (Schwefeläthyl-Queoksilberchlorid), C<sup>4</sup>H<sup>5</sup>S HgCl. — Wenn man zur Lösung von Quecksilberchlorid in Wasser einige Tropfen Schwefeläthyl oder Lösungen desselben in Alkohol und Aether, oder das Wasser, womit man das Schwefeläthyl gewaschen hat, fügt, so bilden sich zahlreiche Krystallnadeln. Hat man zu viel Schwefeläthyl hinzugefügt, so legt sich auf dem Boden eine klebrige Masse ab, die aber durch Zusatz einer grösseren Menge Quecksilberchloridlösung krystallinisch erstarrt, Diese gereinigt und aus Alkohol umkrystallisirt, hat folgende Eigenschaften:

Farblos, stark lichtbrechend, von sehr unangenehmen Geruche, bei 90° zu einer farblosen, krystallinisch erstarrenden Flüssigkeit schmelzbar. Beim Erhitzen im Röhrchen bleibt ein Rückstand von Kohle, es entweichen metallisches Quecksilber, dicke, weisse, übelriechende Dämpfe. Diese Dämpfe, wenn man sie verbrennt, farben die Klanme, grün, geben schweslige Säure und Salzsäure. An der Lust zersetzen sieh die Krystalle nach und nacht sie gehen Schweseläthyl aus. Durch langsames Verdunsten der Lösungen in Alkohol oder Holzgeist erhielt Loir schöne schief rhombische Prismen mit Winkeln von 77° 12° und 103° 40°; der Winkel an der Basie auf zwei benachbarten Flächen 73° 10°.

Der Schweselwasserstoff, zersetzt die Verhindung und scheidet Schweselquecksilber ab; leitet man trockenes Schweselwasserstoffgas über die Krystalle, so entweichen

reichlich Salzsäure und Sohwefeläthyl.

Salpetersäure greift bei gewöhnlicher Temperatur die Krystalle an; die Flüssigkeit, die zurückbleibt, eutt hältt keine Schwefelsäure. Concentrite Schwefelsäure bildet, eine schwarze Masse, Ammoniak bildet in der Anthurlösung des Körpers das Chloramidquecksilber. And vec:

| Hg | 55,68 | 1 1 4 5 | 55,36 |
|----|-------|---------|-------|
| Cl | 19,84 |         | 19,67 |
| 8  | 8,43  |         | 8,85  |
| C  | 12,68 |         | 13,33 |
| H  | 3,06  |         | 2,79  |
|    |       |         | -,    |

99,69 100,00.

Schweselwasserstoffathyläther-Platinchlorid (Schweseläthyl-Platinchlorid). 2 C H S + Pt Cl Bildungsweise, wie beim vorigen Körper, kleine orangegelbe Nadeln, die bei 406° schmelzen, im Schälchen erhitzt brennen sie mit grüner, stark russender Flamme und lassen einen Rückstand von Platin. Analyse:

P3 37,81 1 37,95 C1 26,43 2 27,38 8 12,74 2 12,33 C 18,84 8 18,49 H 4,58 10 3,85

100,40 100,00.

Wendet man das dem Schwefeläthyl entsprechende Schwefelmethyl an, so bekommt man auch die entsprechende Quecksilberchloridverbindung, die 61,09 Quecksilber enthält, so wie die Platinchloridverbindung mit 42,74 Proc. Platingehalt. Die Formeln für die Methylverbindungen, den obigen ähnlich gestellt, fordern 60,24 Quecksilber und 62,64 Platin. (Compt. rend. T. 36. — Chem.-pharm. Centrol. 1853. No. 31.)

# Stannmethyl.

Cahours und Riche haben nach dem von Frankland eingeschlagenen Verfahren, indem sie Zinn auf Jodäthyl bei 160° einwirken liessen, das Jodür des Radicales
C-H-Sn erhalten. Nach den fortgesetzten Untersuchungen
der Verfasser verhält sich das Jodmethyl ganz ähnlich.
Es wird bei 150—180° durch Zinn binnen 15—20 Stunden zersetzt, die in den Röhren enthaltene Flüssigkeit
erstarrt dann zu einer festen Masse. Destillirt man diese,
so bekommt man eine Flüssigkeit, die bei 195° zu sieden
anfängt Die Destillation geht bei 220—225° zu Ende.

† vom rohen Producte gehen bei 220° über; dieser Theil
erstarrt beim Erkalten. Die andere, die bei 200° siedet,
bleibt bei 0° noch flüssig.

Stannmethyljodär, C<sup>2</sup>H<sup>2</sup>SnJ, ist der erstarrende Theil and schmilzt bei 34°. Durchstösst man die erkaltende Masse und giesst den noch flüssigen Theil aus, so findet man im Innern sehr sehön ausgebildete Krystalle, schiefe rhombische Prismen. Ammoniek schlägt das dem Zinnoxydul, dem Stannäthyloxyd entsprechende Stannmethyloxyd aus seinen Lösungen als amorphen, weissen, in einem Ueberschusse von Kali löslichen, in Ammoniek unlöslichen Niederschlag nieder. Das Jodür ist ziemlich löslich in Wasser, leichter in Alkohol, in jedem Verhältnisse löslich in Aether. Das Stannmethyloxyd, C<sup>2</sup>H<sup>2</sup>SnO, bildet sich, wenn man Silberoxyd mit Stannmethyljodür kocht; seine Salze entstehen durch Wechselzersetzung des Jodürs mit Silbersalzen oder durch Auflösen des Öxyds in den Säuren. Die Verfasser haben im Ganzen dargestellt:

Stannmethylchlorur C'H'Sn. Cl C2H3Sn, Br Stannmethylbromür C2H3Sn, J Stannmethyljodür C2H3Sn,O Stannmethyloxyd Schwefelsaures Salz C'H'SnO.SO3 Salpetersaures Salz C2H3SnO.NO5 Oxalsaures Salz C2H3SnO, C2O3 C3H3SnO. C4H8O3 Essignaures Salz Kohlensaures Salz C<sup>1</sup>H<sup>3</sup>SnO. CO<sup>2</sup>.

Ein anderes Stannmethyl, (SnMe)<sup>2</sup>,J, das also 2 Molecule Stannmethyl zu einem einzigen verdichtet enthält, ist der oben beschriebene flüssige Theil des rohen Products.

Dieses Jodür hat einen sehr durchdringenden Geruch, der indessen weniger stark ist, als der desjenigen Körpers, der bei Einwirkung von Jodäthyl auf Zinn entsteht. Dasselba liefert auf Zusatz von Ammoniak wieder ein Oxyd, das krystallisirbare Salze bildet.

Zu den früher entdeckten Stannäthylverbindungen haben die Verfasser noch das kohlensaure, oxalsaure, phosphorsaure Stannäthyloxyd als unlösliche Salze, das weinsaure, ameisensaure, essigsaure als lösliche Salze dargestellt. Das Schwefelstannäthyl erhält man, indem man das Jodür mit Schwefelammonium versetzt, oder einen Strom von Schwefelwasserstoff in seine Lösung leitet; es scheidet sich in Tropfen aus, die langsam erstarren, ist unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol.

Bei der Reaction des Zinns auf Jodäthyl bildet sich neben dem Stannäthyljodür auch noch ein zweites ölförmiges, das wie Meerrettig riecht; man erhält es in grosser Menge, wenn man die Einwirkung nach einigen Stunden unterbricht. Es ist das dem oben zuletzt beschriebenen Stannarethyl entsprechende Stannüthyljodur SaAe-1, und verhalt sich demselben auch ganz ähnlich.

Phosphorzina gicht, wenn es auf Stannithyl einwirkt, ausser Stannithyljodur. SaAe, <sup>2</sup>J, noch ein flussiges Jodür das Loewig eben so wie die vorigen Körper schon dar-

gestelk hat

Arsen giebt mit Jodathyl und Jodathyl Verbindungen, die dem Stibathyl und Stibmethyl ähnlich sind, sich bei geringer Erwarmung an der Luft entzünden und einen unerträglichen Geruch nach Knoblauch verbreiten.

Arsenziak liefert mit Jodathyl einen weissen Körper,

C'2B''As, J + C'H'Zn.

Arsenkalium erhitzt sich mit Jodäthyl sogleich so weit, dass letzteres zu sieden anlängt; die Producte entzünden sich an der Luft.

Blei, im Widerspruche mit Frankland's Angabe, wird leicht angegriffen, Kupfer, Arsenkupfer, Phosphor-

kopfer werden nicht angegriffen vom Jodathyl.

Jodamyl wird bei 180° durch Zinn nicht angegriffen, dagegen entstehen ähnliche Producte unter lebhafter Einwirkung, wenn man die Temperatur auf 220 bis 240° erhöht. (Compt. rend. T. 36. — Chem.-pharm. Centrol. 1853. No. 31.)

B.

# Wirkung des Ammoniaks auf Kalksulphamylat.

Berthelot giebt an, dass wenn man das Kalksulphamylat mit einer alkoholischen Ammoniaklösung erhitzt, unter Bildung eines Amylinsalzes eine Zersetzung eintritt. Erhitzt man die Mischung in geschlossenen Gefässen zwei Stunden lang, destillirt dann mit Kali und fängt die übergehenden Dämpfe in Salzsäure auf, so enthält diese nachher einen Salmiak, der mit Platinchlorid ein Salz von folgendem Gehalt liefert:

C 19,4 10 20,5 H 5,2 13 4.8 Pt 33,9 1 33,6

also der Formel: C'\*H'\*N, HCl, PtCl entspricht. Die Bildung des Amylamins bei diesem Verfahren ist folgende:

$$C^{\bullet}H^{\bullet}O,SO^{\bullet}$$
 + NH<sup>3</sup> =  $C^{\bullet}H^{\bullet}N,HO,SO^{\bullet}$  + CaO,SO<sup>3</sup>.

Das Amylamin, welches man bisher nur mittelst ganz specieller Mittel, Cyanather, Bromamyl etc., erhielt, erzeugt sich bei dieser Zersetzung der Sulphamylate genau eben so wie die Aether bei der Zersetzung der Sulphominate,

Sulphamylate u. s. w.

Schwefelweinsaurer Baryt, mit Ammoniak auf 250° erhitzt, lieferte bei gleicher Behandlung eine Base, die wahrscheinlich Aethylamin ist. (Compt. rend. T. 36.—Chem.-pharm. Centrol. 1853.)

# Leichte Befreiung des Brantweins von einem Kupfergehalte.

Olivenöl ist, den Erfahrungen zufolge, nicht nur ein vortreffliches Reagens, um die Gegenwart eines Kupfersalzes in einer Flüssigkeit darzuthun, sondern zugleich auch ein sicheres Mittel, um derselben, besonders den Branntweinen, den von kupfernen Destillationsgefässen herrührenden Kupfergehalt vollkommen zu entziehen. Setzt man zu dem Ende einem solchen Branntwein einige Tropfen Olivenöl zu und schüttelt ihn tüchtig damit, so zeigt nach erfolgter Absonderung des Oels, dieses sich grünlich gefärbt und enthält alles in dem Branntwein gelöst gewesene Kupfersalz, so dass man mit den feinsten anderweitigen Reagentien keine Spur eines Kupfergehaltes mehr in dem rückständigen Branntwein zu entdecken vermag. (Böttger's polyt. Notizbl. 1853.)

# Entfärbung der Melasse.

Die Melasse, welche zum Decken des Zuckers dienen soll, kann nach Dumont folgendermaassen entfärbt werden: Man verdünnt sie mit Wasser, und fügt der Mischung 1/1,000 vom Gewichte der in Arbeit genommenen Melasse Galläpfel hinzu. Man rührt um und erbitzt gelinde. Nach 1 Stunde nimmt man eine Probe und beobachtet, ob dieselbe nach einigen Secunden der Ruhe sich klärt und am Boden einen Absatz bildet. Ist dieses der Fall, so filtrirt man und befreit auf diese Weise die Melasse grösstentheils von ihrer Farbe. Nachher filtrirt man sie, wie einen Zuckersyrup derselben Nüance, durch gekörnte Knochenkohle. Später bat Dumont angegeben, dass es besser sei, den Syrup vor dem Zusatze der Galläpfel bis zu einer höheren Temperatur zu erhitzen. Das Klären geschieht mit Eiweiss und nicht mit Blut, um die durch letzteres bewirkte Farhung zu verhüten. (Polyt. Centrol. 1853. — Chem.-pharm. Centrol: 1853. No. 29.)

#### Ueber die Meerswiebel.

Tilloy hat dieselbe aufs neue analysirt und dabei gefunden. dass die darin vorhandene scharfe harzige, in Alkohol lösliche, in Aether unlösliche Substanz der wirksamste Bestandtheil ist. Ausserdem fand er einen gelben, in Wasser und Alkohol löslichen Bitterstoff; ein geschmackloses, in Aether lösliches, in Alkohol unlösliches Fett; citronensauren Kalk, Schleim und Zucker. (Journ. de Pharm. et de Chim. Juin 1853.)

# Einsammlungszeit der Rad. Colchici.

Da die Ansichten über die beste Einsammlungszeit der Herbstzeitlosen-Wurzel noch sehr verschieden sind, so hat sich Herr Professor Schroff in Wien veranlasst

gesehen, darüber geeignete Versuche anzustellen

Diese bestätigen die schon von Stolze im Jahre 1818 gemachten Erfahrungen, dass nämlich die Rad. colchici zur Zeit der Blüthe, im September und October, am wirksamsten seien, und dieselben daher auch nur in diesen Monaten eingesammelt werden dürfen, aber nicht im Frühjahr, wenn die Blätter hervorkommen, wie noch von einigen Pharmakopöen angegeben wird. (Buchn. Repert. Bd. 1. Hft. 9.)

# Einwirkung der Säuren auf die Lackmustinctur.

Die meisten Säuren färben die Lackmustinctur weinroth, wenn sie in sehr geringer Menge vorhanden sind, aber zwiebelroth, sobald ihre Menge zunimmi. Von Kohlensäure und Borsäure wusste man bis jetzt nur, dass sie die Lackmustinctur weinroth farbten. Malaguti zeigte nun, dass Wasser unter einem Drucke von 41 bis 2 Atmosphären mit Kohlensäure gesättigt, ferner eine heissgesättigte wässerige Lösung der Borsäure die Lackmustinctur ebenfalls zwiebelroth färben. wasserstoffgas im comprimirten Zustande wirkt bleichend auf Lackmuspapier. Den an die Spitze gestellten Satz kann man deshalb so umandern: Alle Säuren, wenn sie nicht bleichend auf die Lackmustinctur wirken, färben dieselbe in verhältnissmässig geringer Menge weinroth, in verhältnissmäsig grössern Menge hingegen zwiebelroth. (J. Malaguti; Annal de Chim et de Phys. 3. Sér. T. 37 Févr. H. Ludwig. 1853. p. 206 — 207.)

# Ueber einige Cyankupferverbindungen.

Die Versuche A. Dufou's, das Kupfercyanid darzustellen, sind ohne Erfolg geblieben; derselbe erhielt aber

einige bestimmte Kupfercyanüre.

Kupfercyanür-Cyanid, Cu<sup>2</sup>C<sup>2</sup>, N, Cu, C<sup>2</sup>N, HO. Man giesst zu der verdünnten Lösung eines Kupfersalzes die Lösung von Cyankalium oder Blausäure, so dass in der Lösung noch viel Kupfersalz bleibt. Oder man leitet einen Strom von Blausaure in Wasser, worin Kupferoxydhydrat vertheilt ist; erst bildet sich ein gelber, dann grünwerdender Niederschlag und Cyan wird frei. Dieser Niederschlag ist etwas krystallinisch, verliert bei 100° Wasser, bei höherer Temperatur verwandelt er sich in Kupfercyanür, indem Cyan frei wird. Er löst sich leicht in Cyankalium, die Flüssigkeit ist farblos oder bläulich, bald darauf erscheinen periglänzende Krystalle von Kupfercyanürcyanidkalium und es wird Cyan frei. Dieses letztere wird durch Kali in Kupleroxyd und Kuplercyanürkalium verwandelt. Säuren schlagen daraus weisses Kupfercyanur nieder, bilden ein Kupfersalz und entwickeln freie Blausäure.

Zweifach Kupfercyanür-Kupfercyanid, (Cu², C²N²) + CuC²N + HO. Wenn man ein Kupfersalz durch eine mässig concentrirte Lösung von Cyankalium fast vollständig ausfällt, so erhält man ein amorphes olivenfarbenes Pulver und es entweicht reichlich Cyan. Diese und die vorige Verbindung sind beide sehr unbeständig.

Ammoniakalisches Kupfercyanür-Cyanid, Cu²C²N, CuC²N, NHO. Wenn man Kupfersalz mit Cyanammonium anstatt mit Cyankalium fällt, so entweicht reichlich Cyan; aber der bläuliche Niederschlag, der so entsteht, enthält stets Ammoniak in Verbindung. Dieser bildet ein blaugrünes amorphes Pulver, das in kaltem Wasser leicht löslich ist, welches dadurch schwach blau wird. Das Salz ist an der Luft unveränderlich, aber bei 400° verliert es Wasser und Ammoniak, bei höherer Temperatur geht es in Cupfercyanür über.

Biammoniakalisches Kupfercyanür-Cyanid, Cu<sup>2</sup>C<sup>3</sup>N, CuC<sup>3</sup>N, 2NH<sup>3</sup>. Am leichtesten erhält man diesen Körper, welcher eine Verbindung von Kupfercyanür-Cyanid mit 2 Aeq Ammoniak ist, wenn man einen Strom Biausäure in Kupferoxyd leitet, welches man in Ammoniak vertheilt hat. Zuerst löst sich der Ueberschuss vom Kupferoxyd, dann erscheinen kleine grüne Nadeln, deren Menge rasch zunimmt; die Flüssigkeit setzt später noch mehr

davon ab.

freme Sarz stellt schrine grine Nadeln far, die metalisch glaugen und unveränderlich an der Laft suid.

Ir ammoniakalismes Kupferevauer-Cvan.4, CaC-N CaC-N AMir. Das vorum Sier eint sich jesom in Ammoniau. Letes man deren diese Lesing fortmakend einen Sirim vin Ammonia, so scheiden Sich hem Erkauen niese Nazem oder Schappen ab, welche an der Lak Ammoniak verneren und grun werden.

Rupfere ya a ur-Ammo nia m. Ca<sup>2</sup> C<sup>2</sup> N. NH<sup>2</sup> C<sup>2</sup> N. Ber der Berenning tes biominionistanischen Kupferrymär-Cyanida mitsehn Baussare und Kupferixy is, das in Ammoniak verteint ist, entsteht wenn man fürsfahrt, das Gas einzuleiren, indem sich die erst entstandenen grunen Krystanie wieder zoen, eine nach und nach bissiere, entlich fortione Frangkeit. Hieraus sehe tet sich das neue Salz fartion in Krystanien aus.

Dieses Saiz entspricht dem Kupfercyankaitum, Cn<sup>2</sup>C<sup>2</sup>N, KC<sup>2</sup>N. Es ist dieses Kansalz schwer iesich in Wasser, zersetzt sich bei langerem Kochen seiner Lösung. Bei 100° giebt es Cyanammonium, bei höherer Temperatur bildet es reines Kupfercyanur. (Compt. rend. T. 36. — Chem-pharm. Centrbl. 1853. No. 31.)

R.

## Tyrosin.

R. Piria stelli das Tyrosin auf solgende Weise dar: Einer in einem bieiernen Kessel fast bis zum Sieden erhitzten Mischung von 3 Liter Wasser mit 1300 Grammen kauflicher Schwefelsaure setzt man portionenweise 500 Grm. Horospane zu und lasst das Ganze etwa 48 Stunden sie-Die darauf mit vielem Wasser verdünnte, durch Kalkhydrat neutralisirte und filtrirte Flüssigkeit lasst man zur Zersetzung der schwefelhaltigen Substanz und Entfärbung 4 - 2 Stunden mit etwas Kalkmilch kochen, filtrirt sbermals und dampst die Flüssigkeit bei einer ihrem Siedepuncte nahen Temperatur ein. wobei man einen schwachen, aher anhaltenden Strom von Kohlensäure hindurchstreichen lännt, und zwar während der ganzen Dauer des Abdamplens. Wenn die Flüssigkeit bis auf 21 oder 3 Liter concentrirt ist, lässt man sie bis zum andern Tage ruhig stehen, wo dann das Tyrosin herauskrystallisirt. Zuweilen ereignet es sich, dass nichts herauskrystallisirt; man muss dann von neuem erhitzen und Kohlensäure hindurchleiten, so lange sich noch kohlensaurer Kalk ausscheidet. Die Fällung des Kalks durch die Kohlensäure ist der schwierigste, aber auch zugleich wesentlichste Theil dieses Verfahrens, dean der Kalk wird nur in der Hitze und sehr langsem

niedergeschlagen.

Lasst man Schwefelsäure auf Tyrosin einwirken, so entsteht Tyrosinschwefelsäure, deren neutrale Salze mit Eisenchlorid eine dunkelviolette Färbung geben. Diese Reaction lässt das Tyrosin, selbst wenn seine Menge nur 5—6 Milligrm. heträgt, leicht erkennen. Bringt man einige Milligrammen Tyrosin auf ein Uhrglas, henetzt sie mit 4 oder 2 Tropfen Schwefelsäure, lässt das Glas dann i Stunde zugedeckt stehen und verdünnt die Mischung mit Wasser, sättigt darauf die Säure mit etwas kohlensaurem Kalk in der Hitze und filtrirt, so bringen in dem Filtrat einige Tropfen neutraler Eisenchloridlösung sogleich eine reiche violette Färbung hervor, welche derjenigen sehr ähnlich ist, die durch salioylige Säure mit Eisenchloridlösung erzeugt wird. (Ann. der Chem. u. Pharm. Bd. 82. p. 251—252.) G.

#### Albuminsubstanzen.

Ch. Lebonte und A. de Goumoens haben dar-

über folgende Arbeit geliefert.

Bisher hatte man das Fibrin, die reine Muskelfaser, das Casein, das Albumin, Vitellin und Globulin als isomere Substanzen betrachtet und glaubte, sie enthielten nur einen einzigen und zwar denselben Körper, identisch in allen seinen Theilen. Die inzwischen von Lelimonin aufgestellte Hypothese, welcher Fibrin und Casein als complexe Substanzen betrachtet, ist nunmehr durch die oben genannten Chemiker nicht bestätigt, sie haben sogar aus sämmtlichen Albuminsubstanzen zwei vollkommen verschieden Körper abgeschieden: einen löslich in Essigsäure, den anderen unlöslich. Ersterer bildet in der Mukelfaser und im Fibrin Körner, letzterer Fasern. Im Albumin, Casein, Vitellin und Globulin ist es unmöglich, die beiden Körper mit Hülfe des Mikroskops zu unterscheiden; aber die chemischen Charaktere beweisen ihre Existenz auf das entschiedenste. (Journ. de Pharm. et de Chim. Juillet 1853)

## Ueber das Vorkommen einer besonderen eiweissartigen Materie in der Milch.

Nermale Milch enthält eine eiweissartige Substanz, die wie das Eiweiss selbst die Polarisationsebene nach Links dreht. Doyere und Poggiale machten zwei Versuche; den einen mit Milch, die direct von der Kuh kam, den

andern mit käuflicher Milch.

A. Milch wurde kalt mit Essigsäure versetzt, die Molken brachten im Polarimeter eine Ablenkung hervor:

die erste Milch von 1,91°, die käufliche von 1,84°.

Bezieht man diese Ablenkungen auf den Milchzucker und berechnet danach dessen Menge in der Milch, die durchschnittlich 876 Th. Wasser und 124 Th. feste Materie enthielt, so findet man für 4000 Theile Milch:

in der ersten Milch 33,80 Th.

B. Die Molken wurden nun mit Ammoniak neutralisirt und zum Kochen erhitzt. Man bekam einen starken Niederschlag. Die erkaltete Flüssigkeit gab nun mit Salpetersäure, essigsaurem Blei, und Alkohol nur einen sehr geringen Niederschlag. Im Polarimeter brachte sie eine Ablenkung hervor:

die erste Milch von 2,71°, entsprechend 48,07 Zucker, käufl. » » 2,40°. » 02,40

 ${\it C.}$  Dieselben Molken, mit essigsaurem Bleioxyd ausgefällt, gaben:

die erste Milch 2,76°, entsprechend 50,50 Zucker,

zweite 2,32°
41,00

Hieraus ist der Einfluss des entgegengesetzten Drehungsvermögens von Zucker und der eiweissartigen Materie der Milch ersichtlich. Eine chemische Untersuchung ergab, dass die erste Milch 52,80, die käufliche 41,80 Milchzucker enthielt. (Compt. rend. T. 36. — Chem.-pharm. Centrbl. 1853. No. 34.)

B.

Phosphor im Leberthran.

Nach Personne enthalt nicht aller Leberthran Phosphor; wo er sich findet, ist er als alkalisch-erdiges Phosphat darin enthalten; seine Gegenwart ist Folge einer schlechten Bereitungsart, und zeigt eine schlechte Qualität an. (Académie de médecine de Paris. — Journ. de Pharm. d'Anvers. Mai 1853.)

#### Gutta Percha als Mittel gegen mehrere nachtheilige Insecten.

Capitain Belleville entdeckte durch Zufall, dass der Geruch der Gutta Percha nachtheilig auf Insecten wirkte, welche entomologische Sammlungen serstören. Er stellte deshalb Versuche an und fand, dass der Gutta Percha - Geruch auch grössere Insecten und ihre Larven in kurzer Zeit tödtet und das Auskriechen der Jungen aus den Eiern verhindert; eine Entdeckung, die nach ihm auch die Verwüstung des Rüsselkäfers in Getreide-Magazinen verhindern könnte. (Compt. rend. T. 36. p. 288. — Polyt. Centrbl. 1853. No. 10. p. 634.)

# Syrup. Violarum

wird nach Greiner's Vorschrift in folgender Weise bereitet.

Statt der vorschriftsmässigen Menge frischer Veilchen nimmt man den achten Theil trockner, feuchtet sie an und lässt sie zwei Stunden lang mit kaltem destillirtem Wasser maceriren. In dem klaren Filtrate, welches die färbende Materie der Veilchen enthält, löst man den Zucker bei gelinder Wärme auf. Dieser Syrup ist der Gährung weniger unterworfen, als der auf die gewöhnliche Weise bereitete. Jeder Apotheker kann ihn selbst und zu jeder Jahreszeit bereiten. Durch das Trocknen der Veilchen werden wahrscheinlich die sauren Theile zerstört und reagiren nicht mehr auf die blaue Farbe. (Journ. de Pharm. d'Anvers, Mai 1853.)

#### Verbreitung des Goldes.

Dr. J. Percy theilt, als Resultat sehr sorgfältiger Versuche, welche in der Bergschule zu London angestellt worden, mit, dass Gold als merkliches Quantum in jeder britischen und ausländischen Bleisorte, so wie in allen untersuchten Proben von Bleiglätte, Mennige, Bleiweiss und Bleizucker und endlich in allen im Handel verkommenden Sorten Wismuth enthalten sei. Man setzt die Untersuchung noch mit den verschiedenartigsten Mineralien fort. (Phil. Mag. April 1853. p. 310. — Polyt. Centrbl. 1853. No. 14. p. 888 — 889.)

# Glasblaselampe.

Dr. Mohr hat auf sehr einfache Weise ein Gebläse mit warmer Luft au die gewöhnliche Glasblaselampe angebracht, wodurch er sehr leicht das härteste Kaliglas, höchstens in der Hälfte der Zeit, als ausserdem nöthig, zur Weiche und sogar zu einer solchen Weiche bringt, dass es sich ausblasen lässt. Reines Silber zu mehreren Grammen sehmilzt sehr leicht auf der Kohle. Die Lampe ist eine gewöhnliche, der Docht besteht aus grossen Baumwollenfusern und ist in einem Argandischen Brenner eingezogen. Als Brennmaterial empfiehlt Mohr den Holageist mit Terpentinöl, weil ersterer mehr, als Weingeist von letzterem löst. Das Gebläse wird durch die sonst verforen gehende aufsteigende Wärme erhitzt und hesteht aus einem aus Rothupfer gefertigten, hart gelötheten Röhrchen von einem aussern Durchmesser von 7—8 Millimeter und 14 Millimeter Wandstärke, welches die Biegung der nachstehenden Zeichnung hat; die Spitze wird, wie bei



ton Lichtotte, darch en museum Stiles. Inthinquentests, weather provide den Zouche weiter oder enger genour. 25. genistet und des Gotes et is en nutres lour engerent. 25 er reminie zus der Zouhnoug zu etschen. Die nutrengense Wirme hrungt had und exhibitions stichen foren, dass die soen erwitante kräftige Walkung sehr frecht und autoperad erzent werd. (Pringt Journ. — Polys. Contail. 1868), No. 11. p. 870 — 871. 3

# Lampe zu chemischen Arbeiten m.t Leuchtzas.



Der Carbeienrhaugs-Ingeieur R. W. Eisner hat m den verschiedenen könnischen and technischen Verrichten z. B. zwn Kechen, Braten, Backen, Kaffrebresoen, Pattnad Bägeleisen-Erwärmen etc. Apparate construirt, wobei stets daraal geschen wird, dass das Leuchigas vorber mit der něthigen Menge atmosphärischer Luft gemengt wird; hier geben wir die zu chemischen Zwecken construirte Lampe. darch welche eine sehr kräftige Hitze school crzengt werden soll Fig. 2. zeigt diese Lampe: die ganze Feuerfliche des Brenners a nicht in das Robe b und bildet dort einen Fenerkegel, welcher eine so intensive Hitze cutwickelt, dass Glas und Metalle in kürzester

Zeit sehwelzen. Das hreisförmige Gossusströmungsrohr enthält im Bronner a sehr lein gehohrte Oosnungen und mischt sich so genau mit der von unten einströmenden atmosphärischen Lust und wird nun nach b zugetriehen. (Polyt. Journ. Bd. 126. p. 284 — 290. — Polyt. Contrbl. 1858. p. 862.)

#### Aromatische Spiritus.

Nach Lachambre werden diese Spiritus folgendermaassen bereitet. Nachdem man den Spiritus auf die gewöhnliche Weise destillirt und ungefähr 4/5 des angewandten Weingeistes abgezogen hat, übergiesst man den Rückstand im Kolben mit kaltem Wasser und destillirt nun von neuem, so lange die übergehende Flüssigkeit milchig ist. Von diesem destillirten Wasser giesst man zu dem Spiritus so viel, als derselbe auflösen kann, ohne seine Durchsichtigkeit zu verlieren.

Die so erhaltenen Spiritue sind angenehmer und aromatischer, als die auf die gewöhnliche Weise bereiteten. (Journ. de Pharm. d'Anvers. Avril 1853.)

A. O.

#### Blatin's reizende Salbe.

welche statt der Antenrieth'schen Salbe und des Crotonöls angewandt wird, um eine Reizung der Haut zu erzielen, besteht aus einem Gemisch von Fett (30 Grm.) mit den Stachelhauten von Doliches pruriens (50 Centigrm.) (Journ. de Pharm. d'Ano. Avril 1853.) A.O.

### Ueber Lannoy's Saponine conservatrice.

Das so gepriesene, aus kalkhaltigen calcinirten Mineralien ausaumengesetzt sein sollende Geheimniss ist eben nichts Anderes, als eine Auflösung von gleichen Theilen gewöhnlicher und venetianischer Seife in Weingeist, welche ültrirt und mit etwas Wasser versetzt, zu einer schmierigen Salbe eingedickt und in 3 Loth haltende, längliche Opodeldocgläser gefüllt ist, wovon, wie aus der Aupreisung zu ersehen ist, 12 Flaschen zu 20 Franken = 5 Thlr. 12 Sgr., 3 Flaschen zu 1 Thlr. 10 Sgr. und 1 Töpfchen zu 1 Thlr. 10 Sgr verkauft werden, während nach obiger Vorschrift sich Jedermann ein Töpfchen um einige Krenzer selbst aufertigen kann.

Diese Mischung kann zum Reinigen von Flecken und zum Waschen und Reinigen der Leder-Handschuhe von allen Farben gans gut sein; es möchte doch aber die allenthalben längst bekannte und in Anwendung gebrachte flüssige Mischung aus Seifenspiritus und Salmiakgeist, allenfalls mit etwas Schwefeläther und Terpentinöl noch versetzt, den Vorzug verdienen. Gewiss ist aber, dass hinter den in neuerer Zeit so oft vorkommenden Anpreisungen in der Regel nur betrügerischer Gewinn steckt. (Gem. Wochschr. d. Direct. des polyt. Ver. zu Würzburg. 1853. No. 16.)

#### Seife zum Tuchwalken.

Diese Seife besteht aus:

67 Th. Aetzlauge und 33 " Oleine (Oelsaure).

Beides wird einige Stunden zusammengeschlagen und die Seife ist fertig. (A. a. 0.) B.

# IV. Literatur und Kritik.

Die Metalle sind keine einfachen Körper, aber wohl zusammengesetzte Körper. — Die künstliche Production
der edeln Metalle ist möglich, ist eine Thatsache;
bewiesen durch C. Theodor Tifferau, ehemaligen
Schüler und Präparateur der Chemie an der Gewerbschule zu Nantes. — Paris. Druckerei von L. Martinet,
Rue Mignon 2. 1853. 6 S. (Jedes Exemplar mit
der Namenschiffre des Verf.)

Unter obigem Titel ist uns, freilich auf dem kleinen Umwege über Bakarest durch die Gute unseres Freundes, des Rerrn Hof-Apothekers Dr. Steege, dem es im August d. J. durch die Briefpost von Paris zugeschicht worden, ein Schrifteben zugekommen, des einen Beleg bildet zu der von uns schon öfters öffentlich ausgesprochenen Thatsache, dass die Goldmacherkunst keineswegs eine untergegangene Hier tritt sie aber nicht in ihrer bizarren und abgelebten Form auf, sendern hat ein modernes Gewand angelegt, in welchem sie sich nun noch sonderbarer ausnimmt und für Viele des grossen Publicums etwas Verführerisches haben mag. Wir nehmen zur Ehre des Verf. an, dass er von seiner vermeintlichen Entdeckung ebenso überzeugt ist, wie seine Vorfahren in der Alchemie, deren Ehrenrettung ich in der historischen Skizze der Alchemie (dies. Arch. Bd. 15. und Bd. 19.) schon im Jahre 1838 und 1839 versuchte. Eines motivirten Urtheils über obige Schrist bedarf es nicht, ja sie möchte eines solchen nicht würdig zu erachten sein. Da sie aber für die fernere Geschichte der Alchemie nicht bedeutungslos erscheint, so lassen wir eine wortgetreue Uebersetzung derseiben folgen.

H. Wackenroder.

#### Anseige für das Publicum.

Zu allen den bewunderungswürdigen industriellen Schöpfungen, welche das neunzehnte Jahrhundert der Nachwelt bezeichnen werden, komme ich, ein gewöhnliches und nabekannter Arbeiter, um meinen Stein zum gemeinsamen Baue herbeizutragen. Der Dampf, die Elektricität haben schon verändert das Ansehen der Welt (und wer vermag zu sagen, wo ihre Gewalt stehen bleiben wird?); denn es giebt noch andere Triebfedern des öffentlichen Reichthums, und ich bin im Begriff eine zu bezeichnen, die die Bedingungen der Arbeit wohl ändern und die kühnsten Geister durch seine Wichtigkeit erschrecken wird. Es ist weiter nicht nöthig, um mich zu entscheiden, die Entdeckung, die jeh gemacht habe, dem Publicum zu vertrauen, als das Bewusstsein

von der Wichtigheit und die Ehra, die mein Vaterland troffen wird, gewesen zu sein die Wiege einer ähnlichen Erfindung.

Ich habe des Mittel entdeckt, künstliches Gold zu machen, ich

habe Gold gemacht.

Bei dieser Ankundigung böre ich schon das Geschrei der Ungläubigen und den Spott der Gelehrten; aber den einen wie den andern werde ich antworten: hört und seht.

Schüler und Präparateur der Chemie an der höheren Gewerbschule zu Nantes im Jahre 1840, beschäftigte ich mich hauptsächlich mit dem Studium der Metalle, und überzeugt, dass dieser Theil der chemischen Wissenschaften dem beobschienden Menschen ein unendliches Erntefeld darbote, entschloss ich mich, eine Forschungsreise nach Mexico zu unternehmen, diesem classischen Boden der Metalle. Im December 1842 reiste ich ab, und verbergend meine geheimen Arbeiten unter der Decke einer noch neuen Kunst, der des Daguerreotypicens, konnte ich nach allen Seiten durchreisen diese unermesslichen Gegenden, diese Handelsplätze, diesen Landstrich von Sonora, dieses Californien, welches seitdem den Blick der Welt auf sich gezogen hat. War es, indem ich die Lager der Metalle und ihre Ganggesteine studirte, war es, indem ich die Bergleute ausfragte und ihre Erfahrungen verglich, dass ich die Gewissheit erlangte, dass die Metalle in ihrer Bildung gewissen Gesetzen unterlägen, deren Resultate den Geist eines Jeden überraschen, der sie mit Sorgfalt beobachtet. Einmal auf diesem Standpunct angekommen, wurden meine Versuche viel eifriger und viel fruchtbringender; nach und nach zeigte sich Licht und ich begriff die Reihenfolge, in der ich meine Arbeiten beginnen musste. Nach fünf Jahren der Arbeiten und Versuche glückte es mir endlich, einige Grammen vollkommen reines Gold darzustellen.

Es ist mir unmöglich, meine ungeheure Freude zu beschreiben, die ich empfand, angelangt an diesem so ersehnten Ziele. Damals hatte ich bloss den einen festen Gedanken: zurückzukehren nach Frankreich und meinem Vaterlande mit meiner Entdeckung nützlich zu sein, Mexico damals zu verlassen war sehr schwierig, denn die Amerikaner waren im Begriff, sich Vera Cruz, Mexico und Tampico zu bemächtigen, und ich bedurfte nicht weniger als sechs Monate, um von Guadalsjara nach Tampico zu gelangen, wo ich mich nach Frankreich im Mai 1848 einschiffte.

Nach meiner Ankunst constatirte ich von neuem die Eigenschaften des von mir auf künstlichem Wege erhaltenen Goldes: Krystallisation, äusseres Ansehn, vollkommene Hämmerbarkeit, Ausdehnbarkeit, völlige Unlöslichkeit in einsachen Säuren, Löslichkeit in Königewasser und in den Schweselstkalien; keine sehlte davon. Die Quantität, die ich gegenwärtig besitze, lässt mir keinen Zweisel über die Thatsache der Entdeckung und über die Geringsägigkeit der Kosten, vermittelst der ich sie darzustellen vermochte.

Vor der Hand, um. das Wunderbare, in welches diese Entdeckung, wie es nicht fehlen wird, vor den Augen vieler Leute gehüllt sein wird, zu zerstreuen, ist es nöthig, dess ich die Gesichtspuncte augebe, die mich bei meiner Arbeit geleitet haben, und wie mein Gelingen ein Werk war von logischen Felgerungen, die von der Wissenschaft bereits angenommen sind.

Die Metalle eind heine einfanken Körper, aber wahl zusammengesetzte Körper.

Die Alchymisten und Weisen der Chemie des Mittelalters hatten keine seste Ansicht bei ihren Untersuchungen über die Natur der Metalle; geleitet durch einen mystischen Gedanken, und in aften Natur-körpern ein Gemisch von Stoff mit einer höheren Kraft erblickend, glaubten sie der Natur das Geheimniss dieser Mischung entreissen zu können und, indem sie den rohen Stoff von seinem Fuidum treunten, fin auf eine affeinige Grundsorm nurücksuhren zu können, wenigstens die Metalle. Daher die Idee, die sie das grosse Werk nannten, der Stein der Weisen, die Umänderung der Metalle.

Getheilt in mehrere Classen, schmeichelten sich die Erleuchteten vergeblich, ein eigenthämliches Heilmittel, das menschliche Leben über seine gewöhnliche Grenze hinaus zu verfängern, zu entdecken, während die Andern, die mehr Gründlichern sich begnügten, die Umwandlung der gewöhnlichen oder unedeln Netaffe in die kostbaren und edeln, so zu sagen in Gold und Silber, zu suchen.

Die Arbeiten dieser Leute sind unfruchtbar geblieben, ausgenommen die wenigen beroischen Heilmittel, womit sie die Heilkunst beschenkt haben, Mittel hauptsächlich hei den Operationen mit Quecksilber and Antimon erhalten; zu Anfang dieses Jahrhunderts galt es für guten Geschmack, Spott mit vollen Händen auf die Irrthümer des anderen Zeitraums zu werfen, und es ist heute kaum so, dass einige Gelehrten der Idee, dem Gedanken, der die Alchymisten geleitet hat, Gerechtigkeit widerfahren lassen. Es gehört doch viel dazu, dass unsere gegenwürtigen Wissenschaften die Behauptungen, die Beobachtungen dieser Philosophen Lügen strafen, und im Gegentheil es ist gewiss, feststehen gewiss, in meinen Augen wenigstens, dass die Umwandlung der Metalle möglich ist, sie ist eine Thatsache, ist bewiesen, so dass sie keinen Zweifel lassen kann in einem nicht vorher eingenommenen Verstande.

Stellen wir zuerst eine fruchtbare Behauptung, die gegenwärtig von allen Chemikern angenommen ist, hin: Die Eigenschaften der Körper sind das Resultat ihrer molecularen Zusammensetzung.

Die Natur bietet uns eine grosse Anzahl polymorpher Körper dar, welche, je nachdem sie in der einem oder andern Ordnung krystallisiren, sehr verschiedene Eigenschaften erlangen, ohne dass gleichwohl ihre Zusammensetzung auf irgend eine Weise gestört oder gemöndert wird. So haben der rhomboëdrische kohlensaure Kalk oder Kalkspath und der prismatische kohlensaure Kalk oder Arragonit genau dieselbe Zusammensetzung, und ungeachtet dessen besitzen sie sehr verschiedene Eigenschaften. Die Wissenschaft ist dahin gelangt, diese beiden Salze nach Belieben unter diesen beiden Formen darzustellen. Das eine von ihnen besitzt doppelte Strahlenbrechung, das andere besitzt sie nicht; das eine ist viel dichter als das andere, endlich krystallisirt das eine bei gewöhnlicher Temperatur und das andere nur bei einer Temperatur von über 100 Grade.

Es ist allgemein bekannt, dass der Schwesel verschiedene Eigenschaften besitzt, je nach der Temperatur, der er ausgesetzt wurde und nach der Krystalisorm, die men ihn annehmen liess. Eine Masse von Metalloxyden, so gewisse Oxyde des Eisens und des Chroms ersetzem sich durch andere Basen in ihren Salzen und geben ihnen verschiedene Eigenschaften unter gleichartigen Formen. Die Oxyde des Zinks und des Quecksilbers, mehrere Verbindungen dieser Metalle ändern ihre

Eigenschaften unter dem Einfluss einer Aenderung ihrer melecularen Zusammensetzung, herbeigeführt durch die Wärme oder durch elektrische Kräfte. Das schwammige Platin, der weiesgebraunte Aleun bewirken durch ihr einfaches Eintauchen in ein Gemenge von Wasserstoffgne und Sauerstoffgne die Vereinigung dieser beiden fiebe, deren Rosultat das Wasser ist.

Sohen wir nicht in der organischen Natur täglich eenloge Erscheinungen vor sich gehen? Die Stärke, wandelt sie sich nicht durch blosse Berührung mit Schwafelsäure in Zucker u.w., ohne dess diese irgendwie davon verändert würde. Ist es nicht die Gegenwart einer stickstoffhalsigen Materie, welche die Erscheinung der Gährung erregt, die die organischen Stoffe so merkwärdigen Umänderungen unterwirft? endlich das Cyen, dieses zusammengesetzte Radical, ist en nicht das Product der Einwirkung der Base eines Alkalis nuf eine stickstoffhaltige Materie? Ich könnte tausend andere Thetsachen zur Unterstätzung der ausgesprochenen Behauptung erwähnen, wenn ich nicht als ein Aufputaer der Wissenschaft zu erscheinen fürchtete. Ich werde daher einfach weiter nichts wiederholen, als das sehr Gerechtfertigte dieser neunstatzt wenn die Beschaffenheit eines Körpers geändert ist, so zimmt dieser Körper neue Eigenschaften un, ganz in sich bewahrend seine innere Natur, seine Zusammeneetzung, wenn man es will.

Felglich wird es genügen, den Körper zu entdecken, der durch seine keltelytische Kezit auf den Körper, den man umformen will, ein-wirken kunn, alsdenn diesen letzteren mit ihm unter gewissen Bedingungen in Berührung zu bringen, um die Umfinderung zu erzielen. Das ist das Princip, welches von keinem heutigen Chemiker für falseherklärt wird, dasselbe, auf welches ich mich mit Eifer geworfen habe

und dem ich meine Erfolge verdanke.

In einer Ordnung ansloger Ideen werde ich Alles, was durch die Neueren gesagt und geschrieben worden ist über die Wahrscheinlichkeit der Zusammensetzung der Metalle, wiederholen. Wenn man von der Theorie Stahl's ausgeht, der alle Metalle als aus einem Radicale und einem Stoffe, genannt das Phlogiston, geformt betrachtete, um anzukommen bei Lavoisier, der durch seine Verbrennungstheorie den Forschern so lange Zeit einen falschen Weg gebahnt hat; wenn man endlich bedenkt, dass alle Körper der Natur, Thiere und Pflanzen, unübersehbar an Zahl, ungenchtet ihrer ungeheuren Verschiedenheit bloss aus drei oder vier Elementen geformt sind, und wenn man nun erwägt, dass die Natur alle ihre Producte immer nur aus einer sehr kleinen Anzahl einfacher Stoffe hervorbringt, ist es nicht natürlich, dass diese vierzig und einige Metalle, die man heutzutage als einfache Körper ansieht, weiter nichts sind als Gemische, Verbindungen vielleicht eines einzigen Radicals mit einem unbekannten schlecht erforschten andern Körper, dessen Wirkung uns entgeht, aber der allein die Eigenschaften dieses Radicals modificirt und uns da vierzig Metalle zeigt, wo nicht mehr als eins vorhanden ist? Wie soll man annehmen, dass die Natur diese Menge verschiedener Metalle geschaffen habe, um das unorganische Reich zu bilden, während sie mit höchstens vier Elementen eine so ausserordentliche Zahl von Thieren und Pflanzen hervorbrachte? Und wenn Jemand im Begriff ist, diesen unbekannten Körper zu beweisen, der so vielen Versuchen entschlüpft ist, und ihn einwirken liess auf ein gegebenes Metall, was ist da zu erstaunen, dass dieser die Natur des Metalls ändert, indem er ihm mit einer andern molecularen Beschaffenheit die Eigenschelten von solch einem nahren Betalle giebt, welchen von der Keter aus dieselbe Beschaftesbeit hat?

End dieses ist georg über dieses Gegenstend für Jedersman, de sich ein wenig mit den physikelischen Wie metalian backifugt bat, and für den geranden Menschenverstand überhaupt. Ich komme was daran, die Lage deutlich anengeben. Ich vermochte Gold daran and die volkommene Uninderung einer gegebonen Menge eines Metalls in seines Gold susselfibres. Leb habe schoo erwithet, dass diese Ossatiett in pen Grommen bestond, and his jetst him ich noch night dahin gelangt, mit einer Menge zu arbeiten, zuschalich geung, um zugen zu können, dass es mir im Gressen geglächt wäre. Ein dahin an gelangen, bedarf ich enderer Millenittel und ich fordere sie von denen, die nich d öber mit mir in Verhindung setora wollen. Ich will wezigstens nicht dass genötligt sein, das Schickerl so vieler von ihren Veterlande perachteter Erfinder zu theilen, die Frucht meiner Entdeckung in das Appland trages and den Rivalen unserer Industrie naturn an univers. Ich erlasse einen Aufraf so meine Mithurger, und ich erwarte von der Oellentlichkeit die Halfe, deren ich nithig babe, um mein Work on vollenden.

Indem ich schliesen, belte ich es für unnütz und unklug vielleicht, Beflexionen über den ungeheuren Einfluss der künstlichen Goldproduction auzustellen; Frankreich besitzt das meiste haure Gold in Europa, ungefahr drei Milliarden Franken; die bevorstehende Entwerthung des Goldes durch aus Californien und Anstrahen kommenden Ueberfluss dieses Metalls sind swei nohe genng liegende Thatanchen, deren Polgen in sich selbst zerfallen.

Ich schweige jetzt und warte ab.

Théodore Tiffereau, za Greselle, rue du Théâtre, 13. Beslieue (Seine). Zweite Abtheilung.

# Vereins - Zeitung, redigirt vom Directorio des Vereins,

# 1) Biographische Denkmale.

Nekrolog des Burgermeisters und Apothekers Herrn Samuel Ferdinand Facilides zu Neusalz a.d. O., Ritter des Rothen Adler-Ordens 4. Cl., Ehrenmitglied des Apotheker-Vereins in Norddeutschland.

Es ist eine trautige Pfficht der Freundschaft, nach dem Ableben eines nühen Freundes dessen Charakter und Wirksankeit zu einem Bilde zu vereinigen, um der Thätigkeit und der Geistesrichtung des Dehingeschiedenen ein Andehken zu widmen, so wie dem Drange des eigenen Herzens ein Genüge zu gewähren. Daher mögen die folgenden Zeifien dem Manne gelten, dessen Namen die Ueberschrift trägt und dessen irdische Thätigkeit am 9 Juni 1853 der Tod nach langen Leiden in einem Alter von fast 69½ Jahren endete.

Sam. Ferd. Facilides wurde den 18 December 1783 geboren und War der jungste Sohn des damaligen Pachters Facilides in Mitweyde bei Wardfreim in Sachsen, der bei seinem Tode den sechse-

jähtigen Knaben als Waise zurückliess.

Und die Apothekerkunst zu erfernen, trat er schon im vierzehnten Lebenspalre seine Lehrzeit in Naumburg a. d. S. an, von wo er Michaelis 1862 nach Landshut in Schlesien als Gehülfe ging und mit Unter-brechung weniger Jahre, welche er als Gehülfe und später als vereideter Provisor in Sachsen und in der Lausitz zubrachte, in Schlesien blieb und in dieser Provinz seine Selbstständigkeit fand.

Zu dieser Selbstständigkeit gelangte er durch die menschenfreundliche und thätige Mitwirkung des Königl. Medicinal - Assessors und
Apothekers Herrn Bornemann in Liegnitz und des damsligen Apothekers Müller in Neustädtel, bei denen Beiden Facifides conditionirte und welche Beide die Thätigkeit und Zuverlässigkeit des mit
den Vorzügen einer ansprechenden Umgangsweise ausgestätteten jungen
Mannes erkannten und ihm zur pachtweisen, dann zur käuflichen
Uebernahme der Apotheke zu Neustädtel bei Glogau im Jahre 1808
behählich waren.

Obgleich mittelfes und auf den engen Geschäftskreis eines Landstädlichens angewiesen, so verstand es die rastlose Thätigkeit des 
strebsamen jungen Geschäftsmannes bald, unter oft schiweren Millien

und Sorgen den Kreis seiner Geschäftsthätigkeit zu erweitern und seine Stellung zu consolidiren. Seine rastlose Thätigkeit heschränkte sich aber nicht zuf den engen Geschäftskreis einer kleinstädtischen Apothoke und den damit verbundenen Material- und Weinhandel. Das öffentliche Leben, die Gemeinde-Verfassung und was damit in engerer oder weiterer Sphäre zusammenhängt, interessirte alshold unsern jangen Bärger und daher darf es nicht Wunder nehmen, wenn die Prenasische Städte-Ordnung vom Jahre 1809 ihren Einfluss auf ihn dahin übte, dass wir ihn eine guzunne Zeit als Stadtvarhaltstyn-Vorsteher, dann als Bärgermeister bis zu seinem Abgange von Kenstädtel im Jahre 1824 finden. Hier in Neustädtel schloss er im Jahre 1813 das cheliche Bändniss mit seiner nun trauerunden Wittwe Philippine, geb. Küg-ler, mit welcher er in einer glätchlichen und durch spätere änzaure Lebensverhältnisse begünstigten Ehe zwei Töchter erzeugte,

Die dem Dahingeschiedenen eigenthumliche Rührigkeit und Thatigkeit strebte aber nach einem erweiterten Wirkungskreise, den er durch den Ankauf und die im Jahre 1824 erfolgte Uebernahme der Schulzeschen Apotheke in dem benachbarten freundlichen Neusalz a. d. O. fand. Sein Unternehmungsgeist schaf durch einen Neubau von Grund aus eine wohl eingerichtete Apotheken-Anlage und seiner Umsicht gelang es, die damals in Neusalz bestehenden zwei Apotheken in Eine zu vereinigen, indem er mit Bewilligung der hohen Behorden die Gerechtsame der zweiten kauslich acquirirte. Das öffentliche Leben aber und die Gemeinde-Verfassung wurde in Neusalz wieder das Feld seiner Thätigkeit und so trat er wieder als Vorsteher der Stadtverordneten auf, bis er auch hier zum Bürgermeister gewählt wurde and diesen Posten bis zu seinem Ende durch 18 Jahre bekleidete. Durch den Verkauf des Apothekengeschäftes im Jahre 1810 gewann er Musse, sich den städtischen Verwaltungs-Angelegenheiten uneingeschrankt zu widmen, behielt aber immer ein hohes Interesse für die Pharmecie, welcher er in den mancherlei Phasen ihrer Entwickelung seine Erfahrung und seinen Rath zuwandte. Facilides genoss einen über enggesteckte Grenzen weit hinnusgehenden Ruf, als praktischer tüchtiger Pharmaceut war er renommirt und von seinen Berufsgenossen deswegen und wegen seiner musterhaften Collegialität hochgeschätzt. Seine stete fertige und gewändte Feder stellte er unverdrossen den pharmaceutischen Interessen zur Disposition und im Jahre 1832 berief ihn das Vertrauen seiner Collegen zur Revision der Arzneitaxe nach Berlin, wo er das unglückliche Project der Einpfennigfuchserei und des maasslosen, Rabattirens gründlich bekämpfen balf.

Facilides, war ein College im wahren Sinne des Wortes. Die Tugend der Collegialität, welche auf dem modernen Boden der Zeit weniger tiefe Wurzeln zu schlagen scheint, übte er in einem hohen Grade, so dass seine Collegen ihm ihr unbedingtes Vertrauen zuwandten, und bei mancherlei Anlässen ihn an die Spitze ihrer Unternehmungen stellten. Der Verfasser dieser Zeilen hat mehrfach Gelegenheit gehabt mit ihm zu conferiren und immer hat er bei ihm eine so willfährige und umsichtige Beihülfe gefunden, dass diese dem ganzen Stande gewidmete aufopfernde Thätigkeit nach Würden hervorgehoben zu werden verdient. Daher widmete er auch der Erweiterung des norddeutschen Apotheker-Vereins über die Provinz Schlesien seine besondere Theilnahme und zum Anerkenntniss dafür wurde er zum Ehrenmitgliede des Vereins ernannt; eine Auszeichnung, welche dem würdigen.

A Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Comp

Standesgenossen gebührte.

Wern num token die mit Erfoly eingenemmene Stellung als Code-warnenbeauster genigset wer, ihn in weiteren Kreisen bekannt werden zu hauen, so war es noch mehr die ihn nusseichnende, zuverkommender und gefällige Ast des Umgungs, welche im Geschäftsleben, so wie det unvergängliche Humer im geselligen Erkol und die Herzlichkeit dem Freunde gegenüber, welche ihm allerwärts Liebe und Verfrauen erwarer ben, die er seinerseite in seinen Handlungen durch unermüßlichen Thätigkeit, berechnende Klugheit, gründliche Sachkenstniss und strenge' Rechtschaffenheit rechtfertigte.

Als Bürgermeister, als Deputitter zu den Provinsial-Landtagen im Breslau und zu dem vereinigten Landtage in Berlin hat er vielfacht Gelegenheit genommen und gefunden, seine Vorliebe für das öffentliche Leben an den Tag zu legen, welchem er seine stets fortige Peder widmete. In den Provinzial-Flugschriften erschienen von ihm unter fremder Chiffre öfters Aufsätze und, um den Sien des Bürgers für stüdtische Verfassung und städtische Selbetverwaltung zu belehen; verfasste er eine Schrift für angehende Communathennte, insbesonderefür Stadtverordnete, in welcher er auf die wichtigsten Zweige des städtischen Hausheltes klar und verständlich hinwies.

Facilides segte von sich, er sei ein Kind der Städteordnung, und allerdings fällt die Emmirung dieser herrlichen Verfassung in die Jahre seiner eben gewomenen Selbstständigkeit, welcher der junge-Zeischrige Bürger sich mit seltener Hingabe widmete. Das Organisationstalent, welches er als Pharmacent thatsächlich bewies, trug er in seine communalantliche Stellung über, der er mit Leib und Lebensangehöfte und welcher er seine Eräfte bis zu seinem Lebensende mit Selbstverleugnung opferte. Facilides wurde ein Opfer dieses Selbstwerleugnung, denn eine durch amtliche Geschäfte hervorgerusene tödtliche Verkätung im November verflossenen Jahres warf ihn ause Krankenlager, von welchem er sich nur zeitweise erhob, um auf dasselbe wieder zurüchsukehren. Bei dem in diese Zeit faltenden Rüchtritt zeit welche Adler-Orden 4. Cl., den er zwar gesehen, aber nicht mehr getragen hat, da er das Zimmer von da ab wohl nicht mehr verliese.

Als ich den alten bewährten Fraund einige Weehen vor seinem Ende besuchte, hoffte er baldige Genesung und völlige Herstellung durch den Genuss des Landlebens, den er sich, sobald er das Reisen vertragen könne, verschaffen wollte. Leider wollte es der ewige Gebieter anders, nach langem Kampfe entwand sich am 9 Juni in christlicher Ergebung sein roger Geise der irdischen Hülle, um den himmilischen ewigen Lohn für irdisches rastloges Wirken zu ernten.

Was Facilides war, ist er, so zu sagen, aus sich selbst geworden. Er gehörte mit zu denen, welche auf gut Glück in die Welt geschleudert werden und zusehen müssen, wie sie fortkommen. Er lieferte aber auch den Beweis, dass treue Anhänglichkeit, Fleiss und Ausdauer nicht zu Schanden werden lassen, sondern die Mittel sind, um die schwierigsten Verhältnisse siegreich zu überwinden. Wer mit 14 Jahren bereits in der Lehre steht, von dem kann man nicht sagen, dass er mit einem überwiegend grossen wissenschaftlichen Vorbereitungsmaterial dieselbe angetreten, sondern dass er in derselben und später geine Zeit und die im engeren und weiteren Kreise sich darbietenden Lebensverhältnisse dergestalt weise benutzt und sich nach ihnen dergestalt gebildet habe, dass er mit diesem ausgezeichneten Erfolge in ihnen zu wirken vermochte. Dies ist das praktische Talent,

welches mohr oder weniger jedem SterMichen Innewichnt, von diesem aber mehr oder weniger entiriet und mr. Anebildung gebracht oder vormechiesigt wird. Dieses prahtische Gepräge, welches nich esisten-Headlangen susfatüchte und welches ihm die günstigen Erfolge derselben sieherte, war in seiner gennem Anschnungsweist nichther. Die zwischen den Extremen fährende Mittelstrasse ist häufig die, auf welche endlich die Praxis übergeht und daher war er weder ein flustener die Welt verdennernder Orthodoxe, noch ein ungläuhiger Ultus-Ratinselist, weder ein starrer Absolutist, noch ein Fürsprücher der Volkswirthund Regentscheften. Nach seinem Princip der Verzähnung tind Vermittlung beider Perthelen gehörte er der Mitte an, die sich jedech nicht in flachem Indifferentiemus aufläst, sondern die Pflichten und Rechte jeder Parthei geübt und gewahrt wissen will.

Von dem aufgesammelten schätzberen Materiel hätte, man nach manchen interessenten Beitrag durch Schrift and Wort erwatten kön-, nen, wonn der Tod für eine Sichtung ihm Zeit gelassen hätte, ellein sein Leben war Arbeit und zwar im strengen Sinne des Wortes and so arbeitete er, ohne sich Rube zu gönnen, bis er den Arbeitsisch mit dem Krankenlager vertanschte, das ihn zur ewigen Rubestätte

führte.

Möchte es mir gelungen sein, mit diesen wenigen Zügen des Bild eines Mannes zu zeichnen, der in jedem Lebensverhältnisse sich zurecht gefunden, in jeder Sphäre sich mit Glück bewegt und in Allem das Wahre vom Falschen zu trennen verstanden hat, der eine innige collegialische Freundschaft bewahrt und dessen Geist und Thätigkeit sich weitere Grenzen steckte, um dem Communalwohl, der Landesvertretung seine Kräfte zu widmen.

Mich aber, der ich es als einer seiner ältesten Freunde übernommen, ihm in diesen Blättern ein kleines Denkmal zu erzichten,
mich erfülkt es mit dem grössten Schwerze, in dem benachbarten
freundlichen Neusalz und in dem gestlichen Hause den Freund an
freundlichen Neusalz und in dem gestlichen Hause den Freund an
Jahren gewossen collegialo Trene und Herzlichkeit ich seit fact dreiseig
Jahren gewossen und den keine Thrüne der Wehmuth aus dam Jonneitzt
mir zurückenft.

Ruhe und Frieden seiner Asche!

Grünberg in Schlesien, im August 1853.

C. G. Weimann, Apotheker.

# Professor Dr. Schwägrichen.

Am 2. Mai d. J. verschied Professor Dr. O. Schwägrichen, Ritter des Sächsischen Civil-Verdienst-Ordens. Derselbe stammte aus einer Leipziger Kaufmannsfamilie, deren letztes Mitglied er war. Im Jahre 1775 am 16. September geboren, wurde er 1799 in Leipzig Magister, habilitirte sich und promovirte als Dr. med. Bereits 1802 Professor der Naturgeschichte, 1806 Professor der Botanik, wurde er 1819 Beisitzer der medicinischen Facultät. 1835 fand er sich bewogen, die Direction des botanischen Gartens an den verewigten Professor Kunze, den Neubegründer dieses Instituts, abzutreten. 1852 trat er aus dem öffentlichen akademischen Leben gänzlich zurück, wo er so länge und so gern sich bethätigt hatte. Am 5. Mai fand das Begrübniss auf dem Johanniskirchhofe statt. (Bot. Zig.)

#### Adrien de Jussien.

Am 29. Juni d'. J. starb Adrien de Jussieu, Mitglied der Akademie, Sohn von Antoine Laurent de Jussieu, ein ausgezeichneter Pflanzenforscher, durch eine Menge von trefflichen Arbeiten bekannt. Wird er der Letzte sein, der aus dieser ausgezeichneten Familie von Botanikern hervorgegangen ist? und wo wird die ausgezeichnete Pflanzensammlung bleiben, über deren Reichhaltigkeit Lasegue in dem Musee bot. de M. Benj. Delessert eine Uebersicht S. 516 giebt. (Bot. Ztg.)

#### Ernst Friedrich Germar.

Am 8. Juli starb zu Walle a. d. S. nach schweren Leiden der Pro-Asser ordin, der Mineralogie, Ober-Bergrath Dr. Ernst Friedrich Germar, geboren zu Glauchen im Juhre 1786 und seit länger als 40 Jahren Docent an der Friedrichs-Universität. Seine Untersuchungen über die fessilen Pflanzen, von denen er reiche Sammlungen vermastaliete, die in der Universitäts-Sammlung niedergelegt sind, gaben dem Prof. Pres! Veraniassung, eine Myrtaceengattung der Philippinen mit dem Namen Germar's im Johre 1849 in dem Epimaliae botawiese zu belegen. Germar war ein eben so grundlicher Forscher, sis ausgezeichneter Lehrer, ein Mann von grossen Verdiensten um die Wissenschaft, die Stadt Halle, alle ihre humanen Anstalten, ein Beforberer alles Nützlichen und Guten, ein vortrefflicher Freund' seinen Freunden, ein heiterer, geistreicher Gesellschafter, dessen Namen in weiten Kreisen im dankbaren Gedächtnisse fortleben wird. seiner Asche!

# 2) Vereins-Augelegenheiten.

# Ein pharmaceutisches Jubelfest.

Ueber Collegen Polech's Jubilaum, geseiert am 17. August d. J. in Neisse, erlaube ich mir Ihnen mit dem Bemerken Mittheilung zu machen, dass ich die Beschreibung der Feier der Schlesischen Zeitung No. 192 entlehnt habe, in welche einer der Gäste sie hatte einrücken lassen.

Am 17. August d. J. waren es funfzig Jahre, dass der Stadt- und Garnison-Apotheker Herr Poleck zu Neisse, nachdem er sich bei seinem Onkel, dem Apotheker Göppert in Sprottau, der Erlernung der Pharmacie mit vielem Fleisse gewidmet hatte, die Gehülfenprüfung ablegte. Seine Conditionsjahre verbrachte er unter andern in Stralsand, Breslau und Tarnewits, erlebte in Stralsund die Belagerung unter Schill, war aber, aller Gefahr ungenehret, der er sieh bei der Belngerung aussetzen musste, so glücklich, keinen Schaden zu nehmen. 1816 haufte er die Apotheke in der Friedrichstadt, einer der Verstädte seiner Vaterstadt Neisse, und erwarb sich durch seine strenge Rochtlichkeit und sein höchst liebenswürdiges Benehmen gegen das Rablicum hald einen so guten Ruf, dass nicht bloss seine Mithurger der Vorstadt, wo die Apotheke lag, sondern auch ein sehr grosser Theil der Stadt gelbst, obschon Peluck's Apotheke niemlich entfernt dayen, die eigentliche Stadt-Apotheke ihnen näher war, so wie Umgegend in weiter Ferne Gebrauch von seinen Arzneien machte. Seine

Vaterstadt ehrte ihn noch beschdess durch häufige Wahl zu städtischen Aemtern und Verleihung des Titels als Stadtaltester. Am 16. August des Abends brachte der Mannergesang-Verein dem Jubilar ein Ständ-Der Festiag selbst begann mit einer Morgenmusik, welche das schon vor melireren Wochen zusammengetretene Festcomité neben den übrigen Reierlichkeiten angeordnet hatte. Hierauf nahm der Jubilar mit den Seinen am feierlichen Gottesdienste Theil, dem Höchsten für seine Gnade und Barmberzigkeit zu danken, wie er es sein Lebelang in frommer Sitte zu thun gewohnt gewesen. Nicht wenig überrascht war nun der würdige Grois, als etwas später das Festcomité, Magistrat und Stadtverordnete, wie viele Collegen und Freunde ihm die aufrichtigsten und herslichsten Glückwünsche für sein Wohl darbrachten. Mittaga fand im Redoutengaale ein Diner statt. Der Saal wie die Aufgange dahin waren durch die Bemühungen und Anordnungen des Apothekers Lohmeier prächtig mit Tannenreisern und Blumen geschmückt, besonders schön war eine grüne Wand im Hintergrunde des Saales mit den Standbildern Aesculaps und Hygifias. Tafelmusik unterhielt die Gäste. Der erste Toast wurde von Sr. Durchlaucht dem Prinzen von Holstein, Commandanten der Festung Neisse, Sr. Majestät unserm allverehrten Könige dargebracht. Hieran schless sich ein zweiter auf den Jubilar, welcher noch sehr rüstig sich einer guten Gesundheit erfreut und tief ergriffen, berzlich dankte. Später überreichte Apotheker Lohmeier demselben einen berrlichen Pokal von bedentender Grösse, aus getriebenem Silber und inwendig vergeldet, welcher mit den Sinnbildern der Pharmacie geschmückt, dem Gefeierten ein bleibendes Andenkon der Liebe seiner Amtagenossen, und Herr Apotheker Oswald, Vicedirector des Verains, Freunde ist. übergab ihm ferner das Diplom der Ehrenmitgliedschaft des deutschen Gesammt-Apotheker-Vereins, und Herr Prof. Göppert, der mit vielen andern Freunden mach Neisse gekommen war, brackte die Grüsse des schlesischen wissenschaftlichen Vereins. In humanistischer Weise brachte Herr Geh. Regierungsrath Koch ein Hoch der Stadt Neisse. Heiterkeit und Frohsinn würzten das Mahl, und ein von dem Gymnasialdirector Herrn Zastro gedichtetes Festgedicht erhöhte die Freude. (Schles. Ztg. No. 192.)

H. Coster, Kreisdirector.

#### Dankschreiben.

Hochzuverehrender Herr Oberdirector und Doctor!

Unter den zahlreichen Beweisen der Verehrung und Liebe von meinen geehrten Herren Collegen und Freunden am Tage meiner funfsigjährigen pharmacentischen Jubelfeier hat die huldvolle Verleihung des Ennendiploms des deutschen Gesammt-Apotheker-Vereins einen tiefen Eindruck auf mich gemacht und mich um so freudiger überrascht, als ich kaum hoffen durfte, durch mein stilles Wirken im engern Kreise eine solche Auszeichnung zu verdienen.

Genehmigen Sie daher meinen gehorsamsten und innigsten Dank für die von Ihnen so herzlich ausgesprochenen Glückwünsche und für die grosse Auszeichnung von Seiten eines Vereins, dem ich sehen seit längerer Zeit: anzugehören die Ehre habe, und dem die Pharmacie, meben einer kräftigen Vertretung der materiellem Interessen, vorzugeweise ihre gegenwärtige wissenschaftliche Blüthe verdamtt. Möge der Höckses

den deutschen Gesammt Apotheker-Verein in seinem kräftigen und eintwächtigen Wirken schäften und ihn glücklich zum Wöhle der Menschden seine segensreiche Aufgabe lösen lassen!

Mit grösster Hochachtung empfehle ich mich als

Neisse, den 26. August 1853. ganz ergebenster
A. Poleck,
Apotheker.

Dankschreiben des Herrn Apothekers Becker in Essen.

An des Directorium des deutschen Apotheker-Vereins.

Mein Vater, Apotheker D. Ludw. Becker, welcher am Jubelfeste seiner funfzigjährigen Berufsthätigkeit die grosse Freude hatte, von dem Directorium des deutschen Apotheker-Vereins mit dem Diplom eines Ehrennitgliedes des Vereins beehrt zu werden, hat mich wegen einer augenblicklichen Unpässlichkeit beauftragt, Namens Seiner dem geehrten Directorium den innigsten Dank für die ihm gewordene Auszeichnung und warme Theilnahme auszusprechen. Der Jubilar verbindet mit diesem Danke den herzlichen Wunsch, dass der deutsche Apotheker-Verein sich zu immer erfolgreicherer Thätigkeit entfalten, und der Himmel den Leitern desselben Gesundheit und frohen Muth zur Förderung des schönen aber schweren Werkes, wie auch einen heitern und ungetrübten Lebensabend schenken möge, an welchem sie sich des Erfolges ihrer treuen Arbeit erfreuen könsen.

Nachdem ich mich solchen Auftrages meines Vaters mit herzlicher Zustimmung und Ffeude entledigt habe, darf ich mir wohl gestatten, eine kleine Notiz über die Lehensverhältnisse des Jubilars hinzuzufügen. Derselbe ist 1779 zu Wester-Oldendorf, Amts Grönenberg, geboren, woselbst der Vater Kaufmann war. Mutter Bruder war der Apotheker Loxen in Essen. Der Umstand, dass letzterer unvereblicht geblieben, war die Veranlassung für den Schwestersohn, sich dem Apothekerstande zu widmen. Derselbe trat demnach 1794 am 16. Sept. in der Ehmbsen'schen Apotheke zu Osnabrück in die Lehre, und

ist also in wenigen Wochen 59 Jahre beim Fache.

Nach beendigter Lehrzeit conditionirte mein Vater zuerst in der Henkenius'schen Apotheke in Münster und später in der Raths-Apotheke zu Bremen. Bereits im Jahre 1801 erhielt er, nach dem nzwischen erfolgten Tode des Apothekers Loxen, die Concession der Apotheke zu Essen, und war damals auch schon einige Zeit in seinem Geschäfte thätig. Die dauernde Geschäftsführung übernahm mein Vater jedoch erst im Frühlinge 1803, nachdem er zu seiner ferneren Ausbildung ein Jahr in Erfurt im Trommsdorf ischen Institute verweilt hatte. Demnach ist der Jubilar nunmehr über 50 Jahre in seinem jetzigen Wirkungskreise thätig. Da jedoch der Tag des Antrittes nicht mehr zu ermitteln war, so veranstalteten die Freunde des Jubilars am 5. August, als an seinem fünf und siebenzigsten Geburtstage, ein Jubelfest. Die Feier desselben, zu welchem sich viele Freunde und Bekannte aus der Nähe und Ferne eingefunden hatten, wird dem Jubilar wie dem Sohne unvergesslich sein.

Um das Interesse an dem Feste zu erhöhen, und diesem auch ein gewisses wissenschaftliches Verständniss zu geben, hatte ich mir erlaubt, unter die Theilachmer eine diesen, wie dem Jubilar gewidmete Festschrift pharmaceutisch-geschichtlichen Inhalts zu vertheilen, von der ich, obgleich sie auf heisen western Worth Apoptach meebt, den geehrten Directorium des Apothoker-Vereins für die beiden Vereins-Abtheilungen zwei Exemplare, als Tribut freundlichen Donkes auch von meiner Seite biemit zu überreichen mir die Freiheit nehme.

Mir ist das Glück geworden, dem Vater annmehr zwanzig Jahre zur Seite zu stehen. Das Geschick hat im Verlauf dieser Zeit unserem Hause vieles Glück geschenkt, aber auch trübe Tage über dasselbe verhängt. Wir haben beide unsere Gattinnen, die Mütter liebender Kinder verloren, und auch der älteste Sohn des Jubilars ist der Mutter vorangegangen. Die frendige Thätigkeit in unserem Berufe aber, in welchem uns so lange mit vereinten Kröften zu wirken vergönnt gewesen ist, bet uns die schweren Zeitem glücklich überwinden lassen, und ist namentlich dem theuren Jubilar die geistige und körperliche Rüstigkeit bewahrt geblieben, die ihn, obgleich er vor einigen Jahren die Apotheke mir, soinem einzigen Sohne, abzutreten sich verzulasst fand, ganz in der gewohnten Thätigkeit an den Geschäften Theil nehmen lässt. — Möge der Himmel ihn noch lange dahei erhalten!

Essen, im August 1853.

Heinrich Becker.

## Versammlung des Vereins der Aerzte und Apotheker des Regierungs-Bezirks Merseburg.

Verhandelt Hatte im Thüringer Bahnhof den 19. Mei 1863.

Am heutigen Tago hatte sich in der 11ten Vormittagsstunde der Verein der Aerzte und Apotheker des Regierungs-Bezirks Merseburg zu der statutenmässig halbjährigen Versammlung nach Halle begeben.

Es hatten sich etwa einige funfzig Theiluehmer versammelt, wovon achtzehn auf die Seite der Herren Apotheker und die Uehrigen auf die der Herren Aerzte kamen.

Nachdem eine gegenseitige höchst freundliche Begrüssung stattgefunden, trennten sich die Erschienenen üblicher Weise in zwei Abtheilungen, in die pharmaceutische und ärztliche Section.

Die erstere begab sich in einen parterre gelegenen Versammlungssaal, die letztere in die Beletage des hiesigen schönen Thüringer

Bahnholgebaudes.

Die Theilnahme der Apotheker an diesen Versammlungen war in den letzteren Jahren zur eine sehr unbedeutende gewesen, und mag der Grund hiervon theils in den Folgen der verlebten unruhigen Zeiten liegen, die den Wissenschaften überhaupt sehr abhold waren, theils in der mangelhaften Apregung und Zusammenberufung.

Die heutige Versammlung war nun mittelst gedruckter Briefe durch den Unterzeichneten bewirkt worden, deren Vertheilung die Herren Kreis-Directoren Brodkorb und Jonas ausserhalb des Naumburger Kreises gütigst übernommen hatten. Der Unterzeichnete war hierzu durch dringende Wünsche des Herra Regierungs-Medicinal-Rath Dr. Koch und Sanitäts-Rath Dr. Schwabe veranlesst warden.

Die Zahl der erschienenen Herren war auf klein, obgleich eine sehr grosse Einladung ergangen, und zwar hatten sich eingefunden:

1) Herr College Jonas,

2) " " Stadt-Rath Colberg,
3) " " Assessor Lindage,

| <b>1)</b> , | Herr | .College | Dr. Franke,           |
|-------------|------|----------|-----------------------|
|             |      |          | Administrator Palest, |
|             |      |          | Assessor Holan,       |
| 7)          |      |          | Assessor Trammadorff. |
| 3)          | *    | **       | Marché.               |
| 9)          | *    | <i>p</i> | Hammer,               |
| 11          |      | _        | Mahaanda .            |

10) 11)

121 Feistkorn, .13) Pfotenhauer, 14) Stutzbach,

15) 14. Bach, 16) Metten. . . .

17) Fin Gast N. N. und 18) der Berichterstetter.

Nachdem der Letztere einige Worte der Begrüssung an die geehrte Versammlung, gerichtet und die Bitte um recht fleissige Theilnahme für die Folge ausgesprochen batte, auch dass man diese als die üblichen Kreis- Versammlungen des Norddautschen Anotheker-Versins betrachten mage, welche, wie die Erfahrung gelehrt, aus einem einzelnen Kreise Verhältnisse halber oft zu wenig besucht worden, auch dass man für die Folge den Zweck dieser Versammlung theilen würde

a) in Wahrnehmung der Standesinteressen;

b) in Mittheilungen aus dem Gebiete der Pharmacie und den damit verbundenen Wissenschaften; wurde die Sitzung eröffnet und schritt man zu den geeigneten Vor-

trägen.

Ad a vereinigte man sich dahin:

1) auf die von verschiedenen Seiten vorgetragenen Missbräuche und Eingriffe in die Pharmacie. Man wolle sich die erforderlichen Boweise verschaffen, und sich damit an die betreffende Staatsanwaltschaft wenden.

2) In Betreff der trüglichen Aupreisungen bezüglich der Lobenselixire, medicinischen Haarole, Tincturen, Waschmittel a. dgl. acthigenfalls durch geeignete Aufsätze in die Localblätter das Publicum sa helehren, auch nach vorhergegangener chemischer Untersnehung die Mittel selbet zu bereiten und sie dem Publicum zu billigeren, dem Werthe angemessenen Preisen zu erlassen.

Ad b übergahend, entspann sich nach erfolgter Einleitung sehr

hald eine lebhafte, anziehende Unterhaltung.

1) Zuerst trat Herr College Lindner auf und trug ein gerichtlich chemisches Gutachten über eine zur Untersuchung ihm zugesandte Materie, namentlich aus eingetrockneten, nicht ganz zwei Drachmen betragenden Magen- und Darmcontentis bestehend vor. Angranische Gifte hatten sich darin nicht finden lassen, wohl aber ein harriger Stoff, jedoch in so gerieger Menge, dass dieselbe eben hinreichte, dass durch chemigehe Versuche die Gegenwert von Jelepenharz und Galeadiysäyre bestimmt hätte nachgewiesen werden konnen.

Diese Resultate waren bloss zu den Acten genommen, da eine weitere Untersuchung desbalb night veranlusst worden, weil aus dem ärzlichen Gutachten Perforation des Magens hervorgagungen. Merkwürdig waren die durch das Mikroskop nachgewiesenen Gabrungamissiben und Enthrystalle (Mangarin). Die Person, wartester masch-halt gewesen und an Erbrechen gestorben.

2) Hierauf sprach Derselbe über die aus Gurkenlanke abgeschiedene Buttersaure und ein deraus mittelst Alkohols, Schwefelsaure und bichromsaures Kali dargestelltes åtherweingeistiges Gemisch. Destillat wurde vorgeneigt und besess einen Geruch zwischen Ananas

und Borsdorfer Aepfeln.

3) Herr Stutzbach hielt einen Vortrag über selbstgezogenes Herba Cannabis und Ol. Menthae pip. veriss,; er zeigte diese Substanzen vor und bemerkte, dass die Wirkung des selbstgezogenen Hanfkrautes ganz dieselbe sei, wie die von Cannabis Indica und bezog sich dieserhalb auf das Zeugniss seines in der ärztlichen Section mit anwesenden Hausarztes.

4) Herr Colberg trug vor, um den schon oft bemerkten Uebelstand, das Zerfressenwerden der Korkstöpsel auf den Flaschen von Liquor Chlori, zu beseitigen, habe er das Ueberziehen der Stöpsel mittelst Collodium in seinem Geschaft eingefahrt, wodurch dieser

Uebelstand vollständig beseitigt worden.

5) Ebenderselbe trug ferner vor, ein in seinem Besitze befindlicher, mit allen Kennzeichen der Echtheit versehener schöner Beutel von Mosehus Tunquinensis sei nach zehnjähriger Aufbewahrung geoffnet worden, und habe man mit Erstaunen bemerkt, dass der aus dem Boutel genommene Moschus ganz seinen Geruch verloren,

Man habe späterhin versucht, ob diese kostbare Substanz noch als Parfum zu verwenden und habe ihn zu diesem Zweck mit Weingeist behandelt. Durch die Berührung mit Weingeist habe der Moschus nun einen so vortrefflichen Geruch wieder entwickelt, so dass er im Vergleich mit dem besten Moschus nicht sei übertroffen worden.

- 6) Hierauf zeigte Herr Stutzbach der Virsammlung ein schönes Stück Bernstein vor, ziemlich durchscheinend, von hellgelber Farbe und von eirunder Form; das Merkwürdigste hieran war, dass dies Stück Bernstein, so wie früherhin schon mehrere, in einer Sandgrube in der Nähe seines Wohnortes Hohenmölsen aufgefunden worden war.
- 7) Herr Jonns zeigte ein Adeps suillus vor, welches nach der Vorschrift der Liefländischen Pharmakopöe aus Benzoe und Schweinefett bereitet worden. Dasselbe besass einen angenehmen Benzoegeruch und soll durch die Benzoe das Ranzigwerden des Fettes sehr lange und selbst über zwei Jahre hinaus verhindert werden.
- 8) Herr Colberg theilte der Versammlung ferner mit, dass er dus Acidum sulphur. concertr. stets nuf die Weise rectificire, dass er den Hals der Retorte bloss in eine kühlgehaltene Vorlage stecke und so die concentrirte Säure ohne weitere Vorkehrungen als z. B. Einlegen von Platin aus einer gewöhnlichen Sundkupelle, immer mit gutem Erfolge destillire.
- 9) Herr Dr. Franke theilte mit, wie er vor einiger Zeit in den Besitz einer aus Java stammenden Substanz unter dem Namen Pinghwar-har Jambi gelangt sei; derselbe zeigte das eigenthumliche, fast aus einem vegelabilischen Haargeslecht bestebende Gebilde vor, namte es ein Fatinkraat und belegte dasselbe mit dem Namen Zibotium glaucescens.
- 10) Hierauf sprach Herr Jonas über die Darstellung der radchenden Schwefelsaure durch Destillation der englischen Schwefel-. . . . . . saure über rothem Eisenoxyd; . .
- 11) Herr Colberg sprach über eine sehr einfache Darstellung des Digitalins.

12) Hetr Stutebelch legte der Verstundung einen blerlich geschriebenen, mit verschiedenen Emblemen des Apetheker- und Mandelsstanden versienten alten Lahrbrief aus dem Jahre 1767 ver, welchen einem gewissen Sam./Hachmer von dem vermaligen Apetheker Teu ber zu Naumburg, vor 166 Jahren ausgestellt worden wier. Dieses schüne, durch Treue und Fleise, erworbene Document werdente beut zu Tage mech wegen der schünen Schrift und künstlerischen Ausführung gebührende Aserkenaung.

desselben on Ort und Stelle ein.

14) Herr Jonas trug seine Erfahrungen über Tinct. Ferri acet. Radem. vor, die er behufs der Versendung in grossen Quantitäten anzufertigen pflege. Derselbe sprach über ihre Unbeständigkeit und leichten Zersetzung. Er zeigte eine Flasche seines Tinctur vor, die wegen ihrer schön retehraumen Farbe und eigenthümlichen ätherischen Malaga-

Geruchs allgemeine Anerkennung fand.

15) Tuch en zeigte ein Muster von einem Porcellan-Decoctseiher im Kleinen vor, wie derzelbe bereits in den meisten Apotheken des hiesigen Regierungs-Bezirks eingeführt und sich seiner Reinlich- und Billigkeit wegen empfiehlt, und richtete an die Herren Anwesenden die Frage, ob sie mit der Zwecknässigkeit dieser Geräthschaft mit Ausschluss der Anwendung zu Emulsionen einverstanden seien; wor-

auf eine bejahende Antwort erfolgte.

16) Ebenderselhe zeigte mehrere Exemplare von Rad. Pimpinellae vor und machte auf den Urtypus bei dieser Wurzel von Pimpinellae Saxifraga aufmerksam, welcher gleichsam eine kleine bräunlich- gelbiche Rosette auf weissem Grunde bildet, jedoch mehr oder weniger sichtbar sei, bei den Wunneln von P. magna und den hier vorkommenden Spielarten, als P. lacimiata und P. dissecta angetroffen wird und ein wesentliches Unterscheidungszeichen von der wildwachsenden Pastinakwurzel bildet.

17) Herr Jonas zeigte ein Fabrikat von schöner Pasta gummosa vor, welche so bereitet worden, dass man höchst fein gepulvertes Gummi und Zucker nach und nach mit bestens geschlagenem Eiweiss zusammengemischt und dann auf üblich kunstmässige Weise behan-

delt hatte.

Ueher diesen Gegenstand entspann sich sehr bald eine sehr anziehende Unterhaltung und wurden von verschiedenen Seiten wohl sechs abweichende Methoden angeführt, nach welchen man ein vorzügliches pharmaceutisches Erzeugniss erzielen könne.

18) Herr Trommsdorff trug noch zeine Ersahrungen über die Cultur von Mentha piperita im Grossen vor und sprach über dessall-

sige Oelfabrikation in seinem Wohnorte.

Die Vorträge wurden hier erst geschlossen. Bevor die Sitzung aufgehoben liess der Endesunterzeichnete noch einen Bogen Papier eirculiren mit der Bitte, dass die verehrten Herren doch mittelst Namensunterschrift sich für die nächste Versammlung zu irgend einem beliebigen Vorträge bereit erklären und verpflichten möchten. Fast alle
Anwesenden erfüllten diese Bitte mit der anerkennendsten Freundlichkeit.

Rathdemman noch zu der Wahl eines neuen Vorstehers geschritsow und den Unterstichneten mit der Fährung des Vossichessintes besätrt hätte, wurde die Sitzung aufgehoben. Cleichesitig tott der Voesteher der Herste Aerste, der Herr Senitäte-Reth Dr. Sich wie bie, in die Voesennlang, begrüsste dieselbe nef der fremodlichete und hat dringend, die Herren möchten nich derth eine recht ihleige Theilunhene dem Vareien voestliesen und dürfte detrolbe versichert zein, dass man ihn von Seiten seiner Herren Gablegen immer mit der grössten Freundlichkeit entgagenkommen werde.

Da die Herren Aerste hierauf held auch ihre Sitzung heendigt hatten, so vereinigte sine reich besetzte Tefel heide Sectionen sa einem höchet gemäthlichen und frondigen Mittagamahl, das erst gegen Abend dereh die abgehenden Einenhehmunge aufgehehen wurde. Dr. Tuch en , Versteher,

## Veränderungen in den Kreisen des Vereins Im Kreise Arnsberg

ist eingetreten: Hr. Apoth. Walther in Meinertshagen.

Im Kreise Hanau

ist eingetreten: Hr. Apoth. Kugler in Offenbach.

## Ehrenmit gliedschaft.

Dem Gerichts- und Bezirksarzte Hrn. Dr. Weise in Orlamunde ist am Tage seines funfzigjährigen Jubelsestes das Diplom eines Ehrenmitgliedes durch Hrn. Kreisdirector Schröter übergeben worden.

# 23stes Verzeichniss der für die Brandes'sche Stiftung eingegangenen Beiträge.

| Von den Herren:                                     |   |       |          |      |
|-----------------------------------------------------|---|-------|----------|------|
| Blass, Kreisdirector in Felsberg, 2ter Beitrag      | 1 | Thir. | . —      | Sgr. |
| Martens, Apoth. in Neustadt, 2ter Beitrag           | 2 | •     |          |      |
| Von einem Ungenannten im Kreise Erfurt              | 2 |       | _        | *    |
| Brandes, Frau Hofr. in Salzusten, 3ter Beitrag      | 3 | "     | _        | *    |
| Ueberschuss bei der Hamburger General-Versamm-      |   |       |          |      |
| lung (wie schon früher angezeigt)12                 | 5 | #     | _        | **   |
| Martens, Apoth. in Neustadt, 3ter Beitrag           | 3 | "     | 10       | M    |
| Mende, Apoth. in Striegau, 4ter Beitrag             | 1 | #     |          | H    |
| Dr. Bley, Oberdirector in Bernburg, 7ter Beitrag    | 3 | и.    | _        | •    |
| Dr. Geiseler, Director in Königsberg, 4ter Beitrag  | 3 | *     | _        | **   |
| Brandes, Frau Hofr. in Salzusten, 4ter Beitrag      | 3 | #     | _        | •    |
| Aus dem Kreise Crefeld ohne genauere Bezeichnung    | 4 | "     | _        |      |
| Dr. Bley, Oberdirector in Bernburg, Ster Beitrag    | 1 | "     | 10       | w ·  |
| Freudenhammer, Apoth. in Saarlouis                  | _ |       | 10       | ,,   |
| Brandes, Frau Hofr. in Salzusten, 5ter Beitrag      | 3 | "     | _        | **   |
| Mende, Apoth. in Striegau, 5ter Beitrag             | 1 | *     | <u>:</u> | ,,   |
| Dr. L. Aschoff, Director in Bielefeld, 2ter Beitrag | 5 | "     | 20       | **   |
| Von den Erben des Geh. Ober-Berg-Comm. u. Hofr.     |   |       |          |      |
| Dr. du Mênil                                        | 5 | *     | <b>—</b> | "    |
|                                                     | _ |       |          |      |

Obgleich der grösste Theil der üben verzeichneten Summen schost in den früheren Rechnungen in Eigenahme gestellt sind, so erfolgt dens

noch hier eine Spanification dermiben, walche else Einpfange-Quittung dient. Leider ist die Beisteuer durch dir oose Beitrage in den letzten Jahren sehr gering gewesen, um so mehr aber die von mehreren Seiten erfolgten wiederholten Sendungets mit dem frendigsten Danke annabehenden.

Brauschweig, den 12. August 1853.

Dr. C. Herwog.

Die neuen Preisfragen auf das Jahr 1854.

Von Seiten der Hagen-Buchets'schen Stiftung ist folgende Preisfrage aufgestellt worden:

» Ermittelung der wirktsamen Bestandtheile in den verschiedenen zim Handel verhemmenden Sasstpmillewarzei-Sorten a

Den erhaltenen Praparaten ist zur Feststellung der untersuchten Sassuparifie-Arten ein Bild des Querschnittes derseiben, unter dem Bikroskope erlangt, beizufägen und diese neben den Abnandlungen einzusenden.

Die Arbeiten sind mit Motte und versiegeltem Devisenzettel zu verschen, in welchem letzteren ein Curriculum eitae, so wie ein Zeug- niss des Principals oder Lehrers beitalegen ist, und vor dem 1. Juni 1834 an den Oberdirector des norddeutschen Apotheker-Vereins, Medicinalrath Dr. Bley in Bernburg franco einzusenden.

Das Vorsteheramt der Hagen-Bucholz'schen Stiftung.

Von Seiten des Apotheker-Vereins in Norddoutschland ist für die Zöglinge der Pharmacie folgende Preisfrage aufgegeben:

»Lässt sich von dem specifischen Gewichte der mit destillirtem »Wasser bereiteten Abkochungen und Infusionen der Vegeta»bilien auf ihren Gebalt an festem Extract schliessen?«

Die Versuche sind an einer Reihe von inländischen Vegetabilien, als Wurzeln, Rinden und Kräutern, festzustellen.

Die Abhandlungen müssen ein Motto tragen und in einem verschlossenen Devisenzettel den Namen und ein Curriculum vitae des Verfassers, so wie ein Zeugniss des Principals enthalten.

Die Arbeiten sind vor dem 1. Juli 1854 an den Medicinalrath Dr. Bley in Bernburg franco einzusenden.

Das Directorium des Apotheker-Vereins.

3) Eine Vergleichung der dritten Auflage des Codex medicament, hamburgensis mit den beiden älteren.

Die erste Auflage erschien 1835 " zwelte " " 1845 " dritte " " 1852.

I. Quantitatives Verhältniss.

Im Acusarra sind sich alle drei Auflagen sehr ähnlich, slach sind die heiden letsteren auf hosserem Papier gedruckt.

Die ersté Auflage hatte 377 Gelten,

" zweite " " 504 " " 4ritte " " 508 "

Hieraus ergiebt sich ein allestiges Wachstham.

Der Plan und die Einrichtung ist im Allgemeinen dieselbe geblieben. Die Bücher bestehen aus Einleitungen, 4 Sectionen und einer grossen Ansahl augehängter Tofeln und Register.

Die Einleitungen zeigen in quantitativer Hinzicht wenig Verschiedenheit. Die Sectio prima, Pharmaca simplicia et Praeparata cruda senalia enthaltend, bat an Quantität verloren.

Die erste Auflege zählte 401,

n zweite n n 394 and n dritte nur noch 384

Gegenstände auf, die den Hamburgern Apathekern zur Darstellung von Medicamenten dienen.

Nicht berücksichtigend, was die zweite Auslage schon als obsolet verwarf, werde hier Einiges angesührt, was die dritte nunmehr auch noch ins Reich der Vergessenheit geschleudert. Es ist: Anime, Asphaltum, Hb. Lycopodii, Hb. Saponariaa, Orleana, Stipium venet, und einige andere.

Non sufgenommen dagegen sind: Extr. cannabis indicae, Gelatina animalis, Helices vicentes, Linteum carptum, Plumb. ocet. und Sem. cardui mariae.

Die Sectio secunda, Pharmaca composita et Praeparata venalia et officinarum ist dagegen bedeutend gewachsen.

Die erste Auflage zählte 672 Medicamente,

n zweite n n 772 n n dritte n n 798 n

Dieser Wachsthum ist grösstentheils derch die Aufmahme einer nicht geringen Anzahl von sogenannten Magistralformeln, geringerentheils durch die Aufnahme neuer chemischer Präparste entstanden.

|     | Die Zahl           | 1. Aufl. | •          | 3. Au |
|-----|--------------------|----------|------------|-------|
| der | Sauren betrug      | . 17     | beträgt.   | . 22  |
| "   | Metallverbindungen | . 46     | " ~        | 54    |
| #   | Liquores           | . 28     | . ,,       | 38    |
|     | Wässer             | . 34     | •          | 44    |
| "   | Pflaster           | . 24     | <i>n</i> . | 28    |
| "   | Extracte           | . 71     | . ,,       | 75    |
| "   | åtherischen Oele   | . 36     | æ          | 36    |
| #   | fetten Oele        | . 17     | ,          | 16    |
| #   | Tincturen          | .118     | #          | 110   |
|     | Salben             | . 39     | ,,         | 49    |

Die dritte Auslage hat als veraltet verworsen: Anthraco-Kali, Aurum chloratum, Calcaria phosphor.-stib., Cereoli simpl. et saturn., Decoct. Ichthyocollae comp. et Decoct. Sassaparill., Elect. theriacae, Klib. viscer sloffm., Empl. ammoniac. cum mericur., Empl. sulphuratum, Kali sulph. acidul., Liquor pyrotartaric., Mel liquirit., Moratum, tibiat., Ol. contra taeniam Chaberbi, Oxymel Aeruginis, Pulv. arsenic. Helmanthi, Pulv. sacch. lact. comp., Stibium purum, Terebinth. cocta, Ungt. terebinth., Ungt. veratrii und Vinum martiatum.

Neu aufgenommen dagegen sind: Aceton, Acid citri c. cryst., Acid valerian., Aconitinum, Ammon hydrojod., Atropium, Baryum jedatum, Calcaria phosphorica, Chloreformium, Coliodium, Conitium, Empl. ad clav. pedum, Emuls. sem. hyosciami, Extr. narcot. sicca,

Batr. ninatian, rustin, Batr. sapal, corn., Petrum fedatum, Farum laoticum, Kali oanat. siec., Liq. ealcii chiarati, Liq. natri nitri, Pastilli santon., Pil. odonthalgicae, Pulv. stypticus, Saccharolatum Limaeum, Santquinum, Syr. Limaeum.

Die dritte Abtheilung, Sectio tertia, Catalogus Reagentium, und die vierte, Sectio quarta, Tabulae variae, so wie das Register, baben

an Quantität sich nicht sonderlich verändert.

#### II. Qualitatives Verhältniss.

Schon die erste Auflage des Codex hatte sich bei Sachverständigen einer freundlichen Aufnahme zu erfreuen, die zweite zeigte vielfache Verbesserungen und die vorliegende dritte ist auf dem guten Wege ihrer Vorfabren rüstig vorwärts geschritten. Dass die Haupteitung dieselbe geblieben, wird Niemand tadela, der sich von der praktischen Brauchbarkeit des Buches überzeugt hat

Die Veränderungen und Verbesserungen sind specieller Natur. Zuerst fällt eine Veränderung der Nomenclatur auf; man hat sich bestrebt, die Namen der Medicamente der herrschenden Theorie ansurpassen. Es ist dieses mit Consequent durchgefährt, die alten Götter Mers und Satarnus haben dem Mercurius und den übrigen folgen und selbst der mitteleiterliche Potentat Susphur hat da, wohin er nicht gehört, das Feld räumen müssen.

Eine andere Erscheinung der Neuzeit, die beigefügten chemischen Formela, erfreuen gleichfalls hie und da das Auge des wissenschaftlich gebildeten Lichtfreundes; es ist auch in dieser Hinsicht ein Schritt vorwärts gethan, nur ist zu bedauern, dass wohl Chloroformium und Acctonum, nicht aber auch die aufgenommenen Alksloide auf diese Weise geziert sind; will man ihra elementare Zusammensetzung kennen lernen, so muss man auf pag. 401 zuchen.

Eine dritte Zierde des vorliegenden Buches sind die so sehr zahlreichen Versuche, die Vorschriften zur Bereitung chemischer Präparate
zu verbessern. Diese finden sich bei Acelum concentrat., Acid. aceticum, Acid hydrochloricum, Aeid phosphoricum, Acid sulph. pur.,
Aether acetic., Ammon. hydrochloricum, Aq. amygdal. amar., Aq.
melissa concentrat., Bismuth depuratum, Calcium chloratum, Calcar.
stibiat. sulphurat., Chinin. hyprochloricum, Cupr. sulphuricum, Cupr.
sulphur. ammoniat, Extr. rhei, Extr. narcotic., Ferrum chloratum,
Ferr. cyanatum, Ferr. jodatum saccharatum, Ferr. oxydat. hydraticum, Ferr. sulphuratum, Hydrarg. jodatum, Hydrarg. exydul. nigr.,
Kali jodatum, Liq. ammon. acet. und Liq. ammon. camph., Liq.
auri chlorat., Liq. ferri sesquichlorat., Liq. hydr. nitric., Liq.
Kali citrat., Liq. stibii chlorati, Looch. alb. Parisiense, Natrum aceticum, Plumbum jodatum, Sulph. praecipitatum, Syr. Mannae und
bei dem Reinigen des Crist. Tartar. mit Salzsäure.

In wie fern alle diese Veränderungen wirkliche Verbesserungen sind, muss die Praxis entscheiden; vom theoretischen Standpuncte aus scheinen sie lobenswerth. Nur die Veränderung der Vorschriften zur Bereitung der Salzsäure und Salpetersäure scheint überflüssig, da die bisherigen gute Säuren von angemessenem Stärkegrade geben. Die frübere Salzsäure wog 1,13, die neue 1,12, die frühere Salpetersäure 1,22, die jetsige 1,20. Diese Aenderung hat eine Menge anderer unbequemer Neuerungen zur Folgo gehabt.

The Verschrift sur Phospherstundereitung schilet westellich von bethert, sturde sohr complicies die zu dem Ferrien verschafteten skrydalum.

Noch verdient lobend erwähnt zu werden, dass bei vielen Arzueimitteln eine gennuere Prüfung vorgeschrieben wird, zu d.B. bei Acid. pyrolignosum rectificatum. Chiniaum sulpharicum ist mit Bripétersäure auf Phloridzin zu untersuchen; Chinoidin auf Harz, Kupfer und schwefelsaures Chinoidin; Natrum bieurbonicum auf seinen Alkaligehalt.

So ist dem chemischen Gehalte in allen Stücken viele Sorgfalt gewidmet; auch der botanische ist nicht vernachlässigt, neuers Ent-deckungen sind sorgfältig benutzt.

Ob aller Kampfer des Handels von Camph. officinarum komma, ist zweifelhaft. Dryobalanops Camphora hatte arwähnt werden können.

Als Mutterplause des Cetechu wird Nauclea Gambir abgageben. China regia wird von Cinchona Culisaya Weddell und China rubră von Cinchona nitida Bursch et Tav, gesammelt. Elami kemmt von Ioica Ioicaribre Dec., und nicht von Amyris hensandre Ham. Fel. Sonnas sellen nur von Cassis Ianities Bisch, C. obenesa Call. edet Gell abstammen. Fucus crispus ist nicht allein Sphaereseccus ertspus Ach., sondern auch Sph. mamillegus Ach.

Auch die Arten der Droguen sind noch sorgfältiger und genauer als bisher gewählt; es wird auf ihre Verunteinigungen aufmerkanst gemacht und die Art ihrer Prüfung vereinfacht oder verbosnert; so bei Bals. Copaivas, Bals. peruvias. Cerussa, Cetaceum u. a.m. Cantherides sollen vollkommen trocken aufbewohrt werden.

Noch verdient eine Verbesserung erwähnt zu werden. Es sind nämlich die specifischen Gewichte der ätherischen Gele regefürt worden, und zwar der Art, dass es fast allemal zwischen zwei Becimalstellen variirt, was ganz naturgemäss ist. Früher war es häufig bis zur zweiten oder gar bis zur dritten Decimalstelle genau angegeben, jetzt ist dies nur noch selten der Fall.

Witneshenswerth ware es gewesen, wenn bei allen Afterischen Oslen die Praxis um Rath gefragt werden ware.

Bas waren die wichtigsten Gegenstände, die mir bei der Durchsicht der neuen Auflage des Codex in die Augen gefallen. Sie beweisen, dass das Buch, wenn auch nicht an Quantität, doch an Qualität bedeutend gewonnen hat.

Mag der praktische Gebrauch zeigen, dass das Lob ein wohlverdientes ist; möge der Codex lange und gern benutzt werden und noch viele stets verbesserte Auflagen erleben.

# 4) Wissenschaftliche Mittheilungen.

Berlin. Quartal-Versammlung der Polytechnischen Gesellschaft am 7. Juli. - Der Vorsitzende, Hr. Director Barwald, eröffnet die Versammlung durch Mittheilung des Rechnungs-Abschlusses über das abgelaufene Quartal, welcher eine Einnahme von 798 Thir, 15 Sgr. 3 Pf. und eine Ausgabe von 520 Thir. 15 Sgr. 9 Pf., mithin einen Cassenbestand von 277 Thir. 29 Sgr. 6 Pf. nachwies. Die Zahl der Gesellschafts-Mitglieder hat sich um 7 (13 aufgenommene, 6 abgegangene) vermehrt; für die Bibliothek sind wieder eine Reihe werthvoller Werke angeschafft. - Es wurde hierauf der frühere Beschluss wiederholt: dass bis zum 1. April 1854 diejenigen, welche früher Mitglieder der Gesellschaft waren, ohne Eintrittsgeld zu zahlen neu aufgenommen werden konnen. — Geschenke für die Bibliothek wurden von folgenden Vetfassern übergeben: Krüger (kleine Drainröhrenpresse), Dr. Schneitler (Dampfmaschine) und Bullrich (Universalheilmittel). - Sodann theilte der Vorsitzende mit, dass Hr. Dr. Elsner in der nächsten Versammlung einen Vortrag über Entstehung und Beseitigung des Kesselsteins halten werde. — Hr. Münzmeister Klipfel legt Proben von Haken und Oesen vor, welche auf der vom Hrn. Dr. Corssen erbauten Maschine in der Fabrik von Klose und Felsin hier geschnitten werden. - Derselbe theilt auch die Erfahrung mit, dass das luftdichte Schliessen der Ofenthuren bei russischen Röhren die Folge gehabt habe, die an den Röhren liegenden Wände ganz braun zu färben; aus dem Umstande, dass die Wände innen von der braunen Farbe durchdrungen waren und dass sich dies von einem obern Stock in das untere zog, wurde gefolgert, dass die braune Farbe von einer Flüssigkeit herrühre, wiewohl auch von anderer Seite über eine staubförmige Ablagerung berichtet wurde. Hr. Dr. Brix bezeichnete diese Erscheinung nicht als einen Mangel der luftdicht schliessenden Ofenthuren, sondern als eine fehlerhafte Anwendung derselben; schliesse man sie zu früh, so werde aus dem Brennmaterial Theer abdestillirt, der sich an den kalten Stellen der Röhre absetze und einen Ausweg suche; bei Torf würden einige unverbrannte Theile von der Warme in die Höhe geführt und lagern sich als Pulver in der Röhre ab. - Von einem Mitgliede wurde auf ein neues Platteisen (sogenannte Plättmaschine) aufmerksam gemacht. Dr. Schneitler gab über dieselbe folgende Mittheilung: Das neue, angeblich in Sachsen patentirte Platteisen erfordert keine eisernen Bolzen, es wird vielmehr das Heizmaterial in dasselbe hineingethan. Zu diesem Zwecke sind die Seitenwände aufrechtstehend und mit einem Deckel, auf welchem der Griff befestigt ist, verschliessbar; in dem hohlen innern Raume ist ein kleiner Rost, um welchen am Boden eine Erhöhung läuft, so dass die durch den Rost fallende Asche nicht vom Luftzuge durch die in halbzölliger Entfernung von einander zu beiden Seiten befindlichen Löcher herausgetrieben werden kann. Auf den Rost legt man Stückehen Holzkohle, die gehörig in Gluth gesetzt und während des Plattens darin erhalten werden; man hat nur nöthig, von Zeit zu Zeit kleine Kohlenstücke nachzulegen, um das Plätteisen fortwährend gebrauchen zu konnen Geschieht dies mit einiger Aufmerksamkeit, so entsteht kein Kohlengeruch, der überdem in so geringer Quantität nicht schädlich werden kann. Im Uebrigen ist nicht mehr Kraft und Geschicklichkeit, wie bei jedem andern Plätteisen erforderlich; dagegen

erick gene glanschen von deb u Handthieren mit z. ihenden Boizen bei anderen Plätteisen, sehr bedeutend and stellt sich das Verhältniss hier für gleiche Zeitdager und Leistung für das neue und das gewöhnliche Plattensen etwa wie 2 PL zu 4 Sgr. bersos. Die Eisenwarrenhandlung von Meissner (Friedrichastrasse 157.) liefert die sogenannten Plattmaschinen zum Preise von 4 Thir. pro Stáck, - Zum Schluss wurde von dem Hrn. B. Moore die amerikanische Nähemaschine vorgezeigt, erkärt und in Thätigkeit gesetzt. Es giebt bereits mehrere Beschreibungen dieser sinnreichen Maschine, die man den zeisernen Schneidera genannt hat, und es wird genügen, wenn wir nur bemerken, dass die hier aufgestellte nach dem Princip des Amerikaners Singer construirt ist, in ihren Leistungen die von Andern gebauten Nähemaschinen bei weitem übertreffen soll und zu dem Preise von etwa 100 Thirn. verhauft wird, während in England ein Exemplar etwa 200 Thir. kostet. Die Polytechnische Gesellschaft erklärte sich mit den Leistungen der Maschine überaus befriedigt, und fast jeder der Anwesenden erbat sich einen augenfälligen Beweis der Leistung der Naschine von dem Patenthesitzer in Gestalt von zusammengenähten Tuch- und Leinenstücken, Strohgestechien u. s. w.

Hauptversammlung der Polytechnischen Gesellschaft am 21. Juli. - Es wurden zuvörderst zwei eingegangene Fragen erörtert, deren erstere einen Aufschluss über die von den Schlossern angewandte Alphabete zu den sogen. Vexirschlössern verlangte. Man war der Ansicht, dass sich eine Beschreibung dieser Einrichtung in den Werken über Schlösserei finde, hielt aber die Einrichtung selbst für wenig zweckmässig. Die zweite Frage betraf die Auwendung der sogen. Isolirschichten zum Ableiten der Feuchtigkeit von Gebäuden. Herr Dr. Brix führte die mehrfach bestätigte Thatsache an, dass Isolirschichten nicht den bezeichneten Erfolg gehabt haben. - Von dem Mitgliede Hrn. Borchert jun. wurde das in der vorigen Versammlung erwähnte Plätteisen (sogen. Plättmaschine) vorgezeigt, welches in Wien angesertigt worden. Dasselbe weicht in der ausseren Einrichtung von dem in Sachsen patentirten ab, seine Wirkung beruht aber auf derselben Vorrichtung. Da es von Messing gearbeitet, auch eine bequemere Handhabe hat, so stellt sich der Preis auf etwa 6 Thir., ein immerhin billiger, in Anbetracht der grossen Bequemlichkeit und Ersparniss an Brennmaterial. Hr. Borchert jun. (Oranienstr. 104.) sertigt selbst diese Plätteisen und ist als tüchtiger Fabrikant dieser Artikel bekannt. - Hr. Dr. Elsner hielt hierauf einen längern Vortrag über die verschiedenen Mittel, welche sowohl zur Verhütung wie Beseitigung der Incrustationen in Dampfkesseln (des Kesselsteins) in Anwendung gebracht sind. Die Untersuchung des Kesselsteins, wie sie zuerst von französischen und englischen Chemikern unternommen wurde, ergab, dass er meist aus Gyps bestand und von dem zur Speisung der Kessel verwandten gypshaltigen Wasser herrührt. Um diese Krustenbildung zu verhüten, hat man zwei verschiedene Wege eingeschlagen und theils mechanisch, theils chemisch wirkende Mittel in Vorschlag gebracht. Der Vortragende ging hierauf zu den einzelnen Mitteln selbst über. Das erste derselben, das Payen in England kennen lernte, sind Kartoffeln, etwa 1/50 des Gewichts von dem Wasser des Kessels; sie wirken rein mechanisch, indem die Kartoffeln sich

durch Kecken in verschiedene Gummi verwandeln und als solche die inneren Wundungen des Kessels "abersiehen. Eine Auflösung vers hundenen Kosselsteins findet wicht statt. Audere Mittel von ebenfulls mischanischer Wirkung sind Fett und fettige Substanzen, Wallfrathol u. s. w.; Capitain Kennedy überstrich die Wandungen der Kesselt mit einer Mischang von 3 Pfd. Graphit und 18 Pfd. Talg und hatte daven den besten Erfolg. Der Fransose Roard wandte Sagespane. ein Anderer eichene Holuscheite mit Erfolg un. Das erste chemisch wirkende Mittel wurde von Dr. Ritterbrand angegeben, in England patentirt und allgemein angewandt; vs ist Salmiek. Dasselbe löst den Kesselstein auf und verhindert die Bildung desselben. Delfonse schlug ein zusummengesetzteres Mittel vor, das in Gerbestoff-Extract. geschmolzenem Actsustron, Kochsalz und Pottasche bestand; es aussert die beabsichtigte Wirkung, ist aber sehr theuer. Von Chaix wurde gut geschlemmter, sandfreier Thon vorgeschlagen; man ging jedoch buid dayon ab, da er die Ventile und Hahne verschmutst. Guinon wandte mit vielem Etfolge zuckerhaltige Substanzen der schlechtesten Art (Melasse u. s. w.) an. Achalich, d. h. mechanisch, wirkt zerschnittene Cichorienwarsel. Damm in Brüssel liess sich ein Mittel patentiren, das sus Acirkali und Aciznatron bestand. Fresenius ontdeckte zafällig die mehr praktische Anwendbarkeit der Soda ader der Pottasche zur Beseitigung und Verhinderung der ferenstationen, welche von Runge in Oranienburg bereits 1846 in Vorschlag gebracht worden war. Dieser hatte vorgeschlagen, in grossen Reservoirs den Gyps im Wasser durch Soda oder Pottasche niederzuschlagen, während Prosonius die genaunten Substanzen in das Kosselwasser thut. — Der Vortragende hat nach eigenen Versuchen und Erfahrungen die Brauchbarkeit dieses Mittels, ebenso des Salmieks, vollkommen bestätigt gefunden; von letzterem ist das Verhältniss von 1 Pfd. zu 20 Cubikfuss Wasser ein zweckentsprechendes. Eine Mischung von Salmiak, Pottasche und zuckerhaltigen Substanzen dürfte vielleicht noch günstigere Resultate geben. Dr. Eisner hat auch den von Hrn. Witte augefertigten Kesselsteinspiritus untersucht und halt die Bestandtheile desselben vom chemischen Standpuncte ganz geeignet, die Kesselsteinbifdung zu verhindern und zu beseitigen.

# Faraday über Tischrücken.

Bereits früher ist das Urtheil des berühmten englischen Naturforschers über das vorgedachte Phänomen in diesen Blättern kurz mitgetheilt worden. Wir lassen es jetzt hier vollständig nachfolgen:
sich habe mich in jüngster Zeit mit der Untersuchung des Tischdrehens
beschäftigt. Es würde mir leid thun, wenn Sie glaubten, ich hätte
dies um meinetwillen gethan; denn meine Ansicht über diese Sache
hatte sich bald festgestellt und ist nicht erschüttert worden. Man hab
mich aber so vielfach missverstanden, und ich bin von so vielen Seiten
nim meine Ansicht gefragt, dass ich wünschte, sie durch ein überzengendes Experiment Andern deutlich machen zu können. Man hat
die von den Tischdrehern erzeugte Wirkung der Elektricität, demMagnetismus, oder der Attraction, oder einer unbekennten oder bisher
moch unerkannten physischen Kraft, welche leblose Körper zu affiowen fähig ist, oder der Erdumdrehung, ja selbst dämonischen oder
übernatürlichen Einflüssen zugeschrieben. Der Naturalphilosoph (Phy-

siker) kann alle diese vermeintlichen Urstehen untersuchen, ange nommen die letztgenennte, denn dem Aberglauben hat er keine Beachtung su schenken. Meine Untersuchungen ausführlich darzulegen. warde für den Raum dieser Spalten (Times) zu lang sein. Ich werde mir dafür im nächsten »Athenaume einen Platz erbitten und hier nur die allgemeinen Resultate geben. Von der Ueberzeugung ausgehend, dass die Wirkung von einer quasi unfreiwilligen Muscularthätigkeit herrührt (denn die Wirkung hängt bei Manchem von dam Willen und Wunsch ab), kam es zunächst derauf an, den Gedanken des Tischdrehers zu verhindern, dass er einen veränderlichen Einfluss auf die erzengten Wirkungen hatte, in Beziehung auf die Natur der angewandten Substanzen. Ein Bund Platten aus Sandpapier, Leim, Glas, Gypa, Stanniol, Kartenpapier, Guttapercha, vulkanisirtem Gummi, Holz und harsigem Cement wurde deshalb angefortigt und zusammengebunden, und wenn es auf den Tisch unter die Hand des Experimentirenden gelogt wurde, so hinderte es die Uebertragung der Kraft nicht; der Tisch drekte oder bewegte sich genau so, als wenn das Bündel nicht vorhanden gewesen ware, Der Versuch wurde mit verschiedenen Substanzen und Personen zu verschiedenen Zeiten mit constantem Erfolg wiederholt, so dass an der Benutzung dieser Substanzen für die Construction des Apparats kein Austoss genommen werden konnte. Hiernachst waren nun der Ort und die Quelle der Bewegung zu bestimmen, d. h. ob der Tisch die Hand bewegte, oder die Hand den Tisch. Zu diesem Zwecke wurden Indicatoren construirt. Einer derselben bestand aus einem leichten Hebel, der seinen Stütspunct auf dem Tische batte, dessen kürzerer Arm vermittelst einer Nadel mit Kartenpapier in Verbindung gesetzt war, welches auf der Fläche des Tisches fortgleiten konnte, und dossen langerer Arm als Zeiger für die Bewegung diente. Es ist einleuchtend, dass wenn der Experimentirende wollte, dass der Tisch sich nach links bewegte und wenn die Bewegung des Tisches vor der der Hande, welche auf dem Kartenpapier lagen, erfolgte, der Zeiger sich auch nach links bewegen musste, da der Stützpunct der Bewegung des Tisches folgte. Waren es aber die Hände, die ohne eine von dem Tisch ausgehende Bewegung unwillkührlich nach links sich bewegten, so musste der Tisch nach rechts gehen. Bewegten sich weder Tisch noch Hände, so blieb natürlich auch der Zeiger unbeweglich. Das allgemeine Ergebniss war nun folgendes. Wenn die Experimentirenden den Zeiger im Auge behielten. so rührte er sich nicht; wenn er ihnen verborgen war oder sie von ihm hinwegblickten, so gerieth er in's Schwanken, obgleich sie glaubten, dass sie die Hande stets gerade niederdrückten; und wenn der Tisch sich nicht bewegte, so war doch immer eine Resultante von Handkraft in der Richtung, in welcher es gewünscht wurde, dass der Tisch sich bewegte, die indess durchaus unwissentlich von den Operirenden geübt ward. Diese Resultante ist es nun, welche im Verlauf der Zeit, wenn die Finger durch den fortdauernden Druck steif, unempfind. lich werden, einschlafen, allmälig eine Stärke erlangt, welche hinreicht, den Tisch oder die darauf gedrückten Substanzen zu bewegen. Die werthvollste Wirkung dieses Prüsepparats (der später vollkommener und von dem Tisch unabhängig gemacht wurde) ist aber die Correctivgewalt, die er auf den Geist des Tischrückers, ausübt, Sobald der Zeiger vor die Eisrigsten placitt ist and sie erkennen, — was sie in meiner Gegenwart stets gethan, — dass er ihnen in Wahrheit sagt, ob sie nur niederwärts oder auch nach der Seite hin drücken, so

horen alle Fischdrehwirkungen auf, auch wenn jone die Bewegung lebhaft witnschen und bis zur ganzlichen Ermudung ausbarren. Die Kraft ist verschwunden und zwar allein deshalb, weil die Operirenden sick bewasst geworden sind, was sie in Wirklichkeit meebaaisch thun und sie somit sich nicht mehr unwissentlich täuschen können. Nun könnte afferdings Jemend sagen, es sei das Kartenpapier zunächst den Fingern, das sich zuerst bewegt und dass dieses sewohl den Tisch, als auch den Tischdreher mit sich fortzieht. Darauf habe ich nur zu erwiedern. dass das Papier so dunn wie möglich gemacht werden kann, so dass es nur wenige Gran wiegt, dass ein Stückchen Goldschlägerhaut dieselben Dienste thut, ja dass das Hebelende unmittelbar mit der Fingerhaut in Verbindung gesetzt werden kann. Die Consequenzen würden dann zu absurd sein, um sich weiter mit ihnen zu beschäftigen; der Tisch würde überflüssig werden und eine Person, welche die Finger, seien sie mit Kartenpapier oder Goldschlägerbäutchen bewehrt oder auch nackt, in die Luft streckt, müsste im Zimmer herumgedreht werden! Ich habe das Glück gehabt, mit den ehrenhaftesten und aufrichtigsten, abgleich höchst sanguinischen Personen zu experimentiren und glaube, duss der geistige Zagel, den ich vorschlage, in den Handen Aller, die gewissenhaft das Wesen der Sache erferschen wollen, seine Dienste thun wird. Faraday bemerkt dann, dass sein Apparathei Newman in London, Verfertiger physikal. Instrumente, Jedermann zur Ansicht steht und schliesst: »Lassen Sie mich nun noch sagen, dass die Enthüllungen, die mir dieser rein physikalische Gegenstand über den Stand der allgemeinen Bildung gegeben hat, einen tiefen und überraschenden Eindruck auf mich gemacht haben. Ohne Zweifel giebt es viele Personen, die sieh ein richtiges Urtheil gebildet oder wenigstens eine vorsichtige Zurückhaltung beobachtet haben. Allein ihre Zahl verschwindet fast zu Nichts gegen die grosse Masse Derer, die an den Irribum geglaubt und ihn bezeugt haben. Unter der grossen Masse verstehe ich Die, welche alle Erwägung der Gleichheit von Ursache und Wirkung bei Seite gelassen, welche den Magnetismus und die Elektricität zu Hülfe gerufen haben, ohne das Mindeste von diesen Kraften zu wissen, oder die Attraction, ohne Erscheinungen der Attractivkraft nachgewiesen zu haben, oder die Rotation der Erde, als ob die Erde sich um ein Schemelbein drehte, oder irgend eine unbekannte physische Kraft, ohne zu untersuchen, ob die bekannten Kräfte nicht ausreichen, oder die gar zu diabolischen oder übernatürlichen Einflüssen gegriffen haben, statt ihr Urtheil auszusetzen oder anzuerkennen, dass sie nicht unterrichtet genug sind, in solchen Dingen zu entscheiden. Ich glaube, das Unterrichtssystem, das die geistige Befähigung der grossen Masse in einem solchen Zustande lassen konnte, wie er bei diesem Gegenstande zu Tage gekommen ist, muss in irgend einem wichtigen Grundsatz bedeutend mangelhaft sein. Königliches Institut, M. Faraday.« 28, Juni 1853. B.

# Harte Silberlegirung.

Bei der Behandlung eines Silbererzes aus Südamerika erhielt Barruel einen Zain, welcher, nach der Art der Behandlung und seiner glänzenden Weisse, ziemlich reines Silber sein musste. Der Zain zeigte aber bei dem Versuche, etwas davon abzuschneiden, unter der Scheere einen solchen Widerstand, dass man hätte glauben sollen, er bestände aus Silber von nur 0,750 Gehalt. Die angestellte Probe ergab jedech einen Silbergehalt von 0,994. Eine Analyse ergab, dess june 6 Tausendth. an fremden Metallen, aus 3½ Tausendth. Eisen, 2 Tausendth. Kobalt und ½ Tausendth. Nickel bestanden. Barruelt het hieraach diese Legirang auch künstlich hergestellt, webei darek Veränderung der Mengenverhältnisse dieselbe härter oder weicher dargestellt werden konnte. Bei einer der am besten gelangemen Proben hatte er die genannten Metalle zu gleichen Mengen dem Silber zugesetzt. Er glaubt, dass eine solche Legirung Anwendung finden könne, u. A. zu Hähnen für gewisse Apparate und zu Modaillen, deren Relief weit dauerhafter sein wärde. (Compt. rend. 1862. — Polyt. Centrick. 1853.)

#### Ueber Guano.

Der Verbrauch des vor ungefähr 12 Jehren uns aus Pern zugefährten Guano steigert sich von Jahr zu Jahr. Die Erzeuger dieses in der Landwirthschaft so hoch geschätzten Düngers sind gefrässige Seevögel, welche, von Fischen und anderen Meergeschöpfen lebend, die Gewohnheit haben, auf öden Klippen und Felsufern in wahrhaft ungeheurer Anzahl sich zusammenzußieden, und die auf diese Art im Laufe von Jahrtausenden ihre Wehnplätze mit einer solchen Masse von Exerementen überdeckt haben, dass man sie beinahe für unerschöpflich hält. Schichten von mehreren 100 Fuss Mächtigkelt sind nicht selten, und bedecken die zahlreichen Laselgruppen, die sich längs der Käzte wen Peru hinziehen. Auf 4 — 500 Millienen Centner hat man den dortigen Vorrath geschätzt.

und in Australien hat man zum Theil mächtige Leger desselhen entdeckt.

Mehrere Hunderte von Schiffen, besonders aus England, sind beständig mit der Ludung des Guano beschäftigt und steuern nicht minder lebhaft, wie dem Goldlande von Californien, den Guane-Inseln von Peru und Südafrika zu. Im Jahre 1840 betrug die Einfehr bloss 800 Centner, 4 Jahre später 230,000 Centner, im Jahre 1849 aber 1,695,000 Centner, was, den Centner durchschnittlich zu 7 FL

Auch in Südafrika um das Vergebirge der guten Hoffnung berum,

gerechnet, eine Werthsumme von 11,865,000 Fl. auswies, im Jahre 1850 2,376,000 Centner. B.

Die Zahl der Steinkohlen-Bergwerke im Preuss. Staate betrug im Jahre 1852: 346. Davon waren 21 Eigenthum des Staats, 317 der Gewerkschaften und 8 der Privaten. Sie beschäftigten zusammen 36,444 Arbeiter. Hierzu kommen 402 Braunkohlenwerke, von denen 8 dem Staate, 192 den Gewerkschaften und 202 Privaten gehören, mit 7678 Arbeiter. Bergwerke auf Eisenerze waren 921 (25 des Staats), auf Zinkerze 78, auf Bleierze 111, auf Kupfererze 56 im Gange. Die Zahl aller bei den Bergwerken überhaupt beschäftigten Arbeiter betrug 67,065, circa 5000 mehr, als im Jahre 1851. An Steinkohlen wurden 25 Mill. 788,268 Tonnen, im Werth von 8,856,692 Thirn., an Braunkohlen 11 Mill. 761,346 Tonnen, im Werth von 1,533,232 Thirn. erzielt. Eisenerze 1,398,589 Tonnen, im Werth von 804,916 Thirn.; Zinkerze 3,620,960 Centner, im Werth von 1,014,043 Thirn. Der ganze Bergbau ergab einen Ertrag von 13 Mill. 615,107 Thirn., circa 1½ Million mehr als im Jahre 1851.

Seit dem Erscheinen von Bötticher's classischem Werke über die Tektonik der Hellenen hat es sich mannigfach bestätigt, dass am Säulencapital und an dem Gebälk dorischer Tempel die Ornamente, welche den Sinn des baulichen Werkstücks plastisch veranschaulichen, zwischen leicht eingeritzten Umrisslinien gemalt waren. Dass aber die marmornen Saulenschafte gefärbt worden wären, scheint mir so barbarisch als unglaublich, es wurde das ja die Schönheit des Materials völlig zerstört haben, ohne irgend einen kunstlerischen Gedanken auszusprechen. Friedrich Thiersch brachte nun aus Griechenland ein Stück von einer cannelirten Marmorsaule des Parthenons mit, und übergab es an Liebig zum Behuf der chemischen Untersuchung eines Veberzugs, der die aussere Oberfläche bedeckte, hauptsächlich um die Frage zu entscheiden, ob die Saule mit einer noch bestimmbaren Farbe übermalt gewesen sei. Die Kruste war liniendick, hart wie Flussspath und von schmutzig grauer Farbe; die Analyse, über die Liebig im neuesten Hefte seiner Annalen berichtet, liess bald eine organische Saure erkennen, und das Ganze erschien als oxalsaurer Kalk, dessen Ursprung Liebig von Flechten herleitet, die auf dem Kalkstein vegeserten, so dass er der Rückstand einer Reibe von Generationen ist, die Jahrhunderte lang auf einander folgten, bis die ganze Oberfläche des Steins in Folge des allmäligen Absterbens der früheren Vegeta-Aonen und der Verwesung der organischen Substanz mit dem in ihrem Organismus erzeugten oxalsauren Kalk so bedeckt war, dass neue Flechten keinen Boden von kohlensaurem Kalk mehr darauf vorfanden. »Ich halte mich für berechtigt, sagt Liebig, diesen den Marmor bedeckenden Ueberzug für eine Mineralspecies anzusehen, und es macht mur ein besonderes Vergnügen, den Namen eines Mannes damit in Verbindung zu bringen, der sich um die Kenntnisse des Alterthums so grosse allgemeine Verdienste erworben, und welcher die nächste Veranlassung zur Entdeckung des neuen Vorkommens gegeben hat.«

Berlin. In der Versammlung der Gesellschaft naturforschender Freunde am 21, Juni legte Hr. Klotzsch eine Frucht und mehrere Sanen vor, die Hr. v. Humboldt von dem General O'Leary erhalten hatte. Die Samen werden bei Nore in Neu-Granada an den heissen Ufert des Magdalenenstromes von den Eingebornen Chilanchile genannt, und geröstet zum magenstärkenden Caffeegetrank verwandt. Sie gehören der Cassia occidentalis L., einer ursprünglich westindischen Pflanze, an, die gegenwärtig über sämmtliche Tropenlander der neuen und alten Welt verbreitet ist. Derselbe hemerkte ferner in Beziehung auf die vor Kurzem in den Zeitungen verbreitete Nachricht, nach welcher eine Frau in Venezuela ein untragliches Mittel gegen das gelbe Fieber in dem Safte der Verebena (Eisenkraut) entdeckt haben soll, dass er, abresehen davon, dass die gerühmte Wirkung selbst in Frage zu stellen sei, die Richtigkeit der Angabe der Pflanze, welche hierzu vervendet werde, bezweifeln müsse, da die chemische Analyse der bis jetzt untersuchten Arten dieser Gattung keinen Stoff nachweise, der zu einer solchen Annahme berechtige. Wenn irgend eine solche der zu einer solchen Annahme berechtige. Wirkung von den eisenkrautartigen Gewächsen zu erwarten stehe, so sei chir anzunehmen, dass diese in der Stachytorpheta jamaicensis (Vahl), einer daselbst, wie in andern Tropengegenden häufig anzureffender Pflanze erwartet werden dürfe. - Hr. Braun trug hierauf einige Bemerkungen über abnorme Blüthen der Orchideen vor, indem

er sämmtliche, von ihm und Andern beobachtete, Fälle unter zehn Rubriken ordnete, von denen zwei auf verändertem Zahlenverhältniss in den Quirlen der Blüthe, der acht andern in veränderter Metamorphose der Theile beruhen. In drei verschiedenen Weisen kann die Blüthe der Orchideen dreimännig werden: durch Umbildung der zwei kleineren Blumenblätter in Staubgefässe, durch Ausbildung der zwei unterdrückten Theile des äussern Staubgefässkreises und durch Ausbildung zweier Glieder des innern. — Hr. Caspary hielt zuletzt einen Vortrag über die systematische Stellung von der sogenannten Udora occidentalis von Stettin. Die Pflanze ist specifisch und generisch von der Udora occidentalis Pursh verschieden; sie ist eine Hydrilla, die ihre Verwandten in Indien hat, und nicht in Amerika. Das Nähere wird Hr. Caspary in einem Aufsatz in der Berliner botanischen Zeitung nächstens mittheilen.

## Grösste Auswahl von Kartoffelsorten.

Das grösste in Deutschland cultivirte Kartosselsortiment besindet sich bei der Central-Gartenbau-Gesellschaft in Bayern zu Frauendorf bei Vilshasen. Diese bestand bis jetzt aus 135 der besten Kartosselsorten, die man von mehr als 1000, aus allen Theilen der Erse zusammengebrachten, Sorten ausgewählt hatte und im heurigen Frühahre wieder mit mehr als 100 neuen Varietäten bereichert hat, so dass es jetzt gewiss die umsassendste Sammlung der Art in der ganzm Welt ist und Jedermann zu Versuchen empsohlen werden kann. (Bts. Zeg. 1853. p. 256.)

Die »Suson« brachte vor einigen Tagen eine Ladung von 53,009 Stück Ananas, die grösste Schiffsladung dieser kostbaren Frucht, welche bisher nach England kam — aus Westindien auf Bestellung eines einsigen Hauses nach London. (Bot. Ztg. 1853. p. 319.) Hornung.

# Das Stärkemehl in den Samen der Victoria regia.

Dr. Caspary sprach in der Versammlung der Gesellschaft saturforschender Freunde zu Berlin am 15. Februar d. J. über diese Samen.
Das Perisperm zeigt für das blosse Auge eine mehlige Beschastenheit.
Das Mikroskop zeigt die Ursache desselben. Die Zellenwände sind
sämmtlich resorbirt zu Gunsten der Stärkebildung. In Form der Zellen
sind unzählige Stärkekörnchen aneinander geklebt. Diese Stärke-Ausfüllung der Zellen zeigt jedoch ausser den Körnern noch grösse:e
klumpenartige Zusammenballungen derselben. Behandlung mit verdünnter Schwefelsäure und auch Chlorzinkjodlösung zeigte, dass jeles
Körnchen und auch die grössern Stärkeklümpchen eine Hüllenbannz
körnchen welche von Schwefelsäure nicht aufgelöst, von Jod, wie auch
von Jod und Schwefelsäure bräunlich gefärbt wird. (Bot. Ztg. 1853.
p. 278.)

#### Ueber die Krankheit der Weinstöcke

gehen die Ansichten immer mehr auseinander. Blanchet (tot. Ztg. 1853. p. 296) zieht aus seinen Beobachtungen das Resultat 1) dass

das Oilium Tuckeri die wahre, hauptsächlichste und beständig von aussen wirkende Ursache der Krankheit sei, 2) dass diese Krankheit wahrscheinlich in Europa nicht neu sei, 3) dass es nicht bewiesen sei, dass dasselbe Oidium auf andern Pflanzen vorkomme, 4) dass Insecten, wenn sie auf kranken Weinstöcken vorkommen, nur örtliche und zufällige Erscheinungen sind, welche die Krankheit allerdings steigern können. Andere Beobachter im Waad, eben da, wo Blanchet seine Beobachtungen anstellte, haben sich überzeugt, dass eine sich zeigende Affection der Reben keineswegs von dem so gefürchteten Oidium Tuckeri, sondern von dem viel weniger gefährlichen Erineum Vitis herrühre.

## Ueber die Sassaparille von Guatimala.

In der Sammlung Pereira's fand Bell einen Stamm einer Smilax mit Blättern und Früchten und die Wurzeln derselben Pflanze. Nach der daran angebrachten Bemerkung sind beide 90 Meilen vom Meere entfernt in Guatimala gesammelt.

Rob. Bentley erkennt diese Pflanze als Smilax papyracea Kunth's, welche bisher nur im französischen Guyans, an den Ufern des Amazonenstromes und den aus Brasilien diesem Flusse zuströmenden Flüssen gefunden worden ist. Es ist auch schon angegeben, dass die brasilianische Sassaparille zun Theil von der Smilax papyracea komme, mithin steht zu erwarten, dass auch Guatimala Sassaparille von denselben Eigenschaften der Brasilianischen liefern werde.

Nach Bentley's Untersuchung gehört diese Sassaparille, vermöge ihres grossen Gehalts an Stärkemehl, zu der Abtheilung der stärkemehlreichen Pereira's, neben die Caracas-, Honduras- und Brasil-

Sassaparille.

Die Wurzeln bilden cylindrische Bündel von 2-2] Fuss Länge, sie entbehren eines Stockes und Rhizoms und sind durch den biegsamen Stamm eines monocotyledonischen Gewächses fest mit einander verbunden, der von der Timbotition die in Brasilien zum Zusammenbinden der Sassaparille dient, verschieden ist. Die Wurzeln sind der Länge nach gefurcht und an gewissen Puncten, wie die Sassaparille von Vera Cruz, aufgeblasen, federkieldick und reichlicher mit Wurzelfasern bedeckt, als die übrigen Arten.

Wenn man die Wurzeln zerstösst oder abschabt, so stäuben sie, der Staub ist Stärkemehl, das unter dem Mikroskope im Allgemeinen mit dem der anderen Arten übereinstimmt, indessen an einem viel deutlicher ausgebildeten Kerne, der überdies meist sternförmig rissig

erscheint, kenntlich ist.

Auf dem Querschnitte zeigt diese Wurzel eine weisse oder rosenfarbene Corticalschicht von nicht beträchtlicher Dicke; diese ist von
der inneren deutlich verschieden und davon trennbar. Die innere
Schicht ist holzig und besteht selbst wieder aus zwei bestimmten
Zonen, die äussere Zone ist der eigentliche Holzkörper, die innere
die Markschicht. Die Grenze zwischen diesen beiden Zonen ist nicht
sehr sichtbar und nur mittelst des Mikroskops deutlich zu erkennen.
Wenn man indessen den Querschnitt mit Schwefelsäure befeuchtet, so
sieht man auch ohne Mikroskop die Holzschicht sich schwärzen, während die Markschicht weiss bleibt. Die Dimensionen dieser Zonen,
so wie sie nach der Behandlung mit Schwefelsäure sich dem unbewaffneten Auge darbieten, gestatten nun vorzugsweise, die Guatimala-

Sassparille von den anderen zu unterscheiden. Bei der Guatimala ist die Markschicht 1½ mal so stark als die Holzschicht, während sie bei Caracas und Brasii 4 mal so stark ist. Sie hat jenes Verhältniss mit der Honduras gemein, hat aber ein Merkmal, wodurch sie sich auch von der Honduras unterscheidet. Die Zellen der holzigen Markschicht sind nämlich bei der Guatimala verlängert und strahlig, die Dicke ihrer Wände ist beträchtlicher nach der Innenseite als nach der Aussenseite, während bei der Honduras diese Zellen entweder viereckig oder in die Quere verlängert und die Dicke ihrer Wände an beiden Seiten so ziemlich dieselbe ist. (Journ. de Pharm. et de Chim. — Chem.-pharm. Centroll. 1853. No. 34.)

Die Rinde des Lindenbaumes bildet in Russland einen bedeutenden Handelszweig, bei dem gegenwärtig 3,000,000 Thaler umgesetzt werden. Man beerbeitet die Rinde zu Matten, Körben, Beuteln, Decken u. s. w. (Zigsnachricht.) B.

## Ueber einige grosse Bäume in West-New-York.

In West - New - York verschwinden die grossen Baume fast, theils vor den Forderungen der Civilisation, welche jährlich Tausende zerstort, theils durch die ihnen von Insecten zugefügten Verletzungen, was besonders bei Quercus alba der Fall ist. Unter den grossen Baumen ist der grosse Baum (Bigtree) bei Geneseo am meisten der Aufmerksamkeit werth. Mehrere Jahre früher soll hier eine schwarze Wallnuss (Juglans cinerea) am Genesee-Fluss gestanden haben, welche 10 Fuss Durchmesser batte. Es ist sicher, dass ein grosser Baum schon die Aufmerksamkeit der ersten Ansiedler auf sich zog, dass ein Weg nach ihm genannt wurde und dass die Indianer, welche hier lebten, Hauptlinge nach ihm benannten. An dem Ufer des Genesee ist noch ein grosser Baum lebend (Juli 1851), ungefähr 1 Meile vom Dorfe Genesee, es ist Quercus bicolor. In der Hohe von ungefahr 20 Fuss schickt der Stamm zahlreiche starke Aeste aus, von denen manche jetzt todt sind. Der Stamm wenig in der Dicke bis zu den Zweigen sich verändernd, hat einen Umfang von 27 Fuss im Durchschnitt, und wo er am dunnsten ist, von 24 Fuss. Eine Ruster, drei Fuss im Umfange, ist theilweise mit ihr verbunden, ihre Stämme berühren sich oft und ihre Aeste gehen durch einander, so dass die frischen grunen Blätter der Rüster die alte Eiche gesunder und frischer erscheinen lassen, als sie in der That ist. Sie steht auf einer Weide. Die Quercus bicolor ist zahlreich und oft von bedeutender Grösse am Genesee, eine hat z. B. 14 Fuss im Umfange, eine andere 13 Fuss 9 Zoll, eine dritte 12 Fuss 8 Zoll; mehrere derselben enthalten wegen ihrer größerer Höhe mehr Holz, als der Big-tree. Im Februar 1852 besuchte Buckley die Holzgegend der Grafschaft Alleghany, wo ein grosser Theil der Berge und Thaler mit dichten Waldern besetzt ist, ip denen Pinus Strobus sich durch Höhe und Stärke auszeichnet. Eine hat in 4 Fuss Stammhöhe, 151/2 Fuss Umfang. Ein Stumpf hatte 5 F., ein anderer 41/2 F. Durchmesser. Ein Sägeblock von 4 F. Durchmesser zeigte nach den Jahresringen ein Alter von ungefähr 210 Jahren. Der grösste, von dem er Nachricht erhalten konnte, war vor einigen Jahren abgesägt und hatte 7 Fuss Durchmesser. Eine Helmhocketanne (Pinus canadensis) hatte 121/2 Fuss Umfang. Eine Rüster (Ulmus americana) wurde im letzten Winter in Yatescounty geschlag gas, welche 4 Fuss 10 Zoll Durchmesser in der Hohe von 4 Fuss vom Boden hatter Bei einer Höhe von 15 Fuss hatte der Stamm 151/2 Fuss Umfang. In der Höhe von 20 Fuss, wo er sich in zwei starke Aeste theilte, war der Umfang noch grösser. Ihre Höhe war ungefähr 60 Fuss, die Jahresringe zeigten auf ein Alter von 300 Jahren. Eine andere hefand sich vor einigen Jahren ebendaselbat, welehe etwas mehr als 33 Fuss Umfang hatte und auch Big-elm berühtrh war. In der Grafschaft Wayna giebt es mehrere grosse Platanus occidentalis (Sycamores), von denen einige 14-16 Fuss Durchmesger hatten. Diese Baume standen nicht weit vom Outario-See. und ihre Zweige schienen noch in einem lebenskräftigen Zustande zu sein. Die meisten der genannten grossen Baume wachsen in einem tiefen Alluvialboden, selbst die grossen Fichten standen entweder in Soldinghten oder Thalern. (Bot. Ztg. 1852. No. 49.)

# 5) Technologische Mittheilungen.

#### Ueber den Getreidestein.

Der Getreidestein oder Bierstein (welcher durch die Londoner Industie-Ausstellung und verschiedene Blätter bekannt geworden ist), aus welchem sich nach Auflösung in Wasser binnen wenigen Tagen ein gesundes gutes Bier erzeugen lässt, ist eine Erfindung des Oekonomie-Directors Rietsch in Böhmen. Die fabrikmässige Ausführung desselben ist jeizt vom Grafen Leo v. Rasumowsky unternommen worden. Der Getreidestein ist bräunlich-gelb, spröde und lässt sich in Stücke zerschlagen. Im Wasser, besonders im warmen, ist er leicht löslich und schmeckt sehr angenehm malzzüss und zugleich hopfenbitter. Er ist demnach schon gehopft und liefert, im Wasser aufgelöst, unmittelbar eine gehopfte Bierwürze, die durch Gährung sehr bald in Bier umgewandelt werden kann. Es lässt sich Jahre lang, ohne zu verderben, ausbewahren.

Man kann von dem Getreidesteine mehrere Sorten Bier darstellen, als: für lichteres und dunkleres Bier, für Biere, die den Charakter der englischen, belgischen, böhmischen oder baierischen Biere an sich tragen. Es lässt sich zwar auch ein Getreidestein erzeugen, dessen Auflösung der Selbstgährung fähig ist, eine Eigenschaft, die besonders bei der Biererzeugung auf grossen Seeschiffen, wenn man sich keine Hese verschaften kann, von Wichtigkeit wäre; besser aber bleibt es immer, Hese zur Erregung der Gährung hinzuzussetzen, weil dann der Ersolg weit mehr gesichert erscheint.

Der Getreidestein eignet sich vorzüglich zu weiteren Versendungen, weil er bloss das nutzbare Extract des Getreides enthält. Er ist, trocken aufbewahrt, unveränderlich und zur Verproviantirung von Festungen, zur Erzeugung von Bier zu Schiffe auf langen Seereisen und überall da vorzüglich brauchbar, wo man mit den geringsten Hülfsmitteln achnell Bier erzeugen will, indem die Operationen des Malzena und Brauens dadurch völlig erspart werden.

Die Bohmisch - Rudoletzer Getreidestein - Fabrik verkauft ibr

Erzeugniss per Wiener Centner franco Leipzig oder Hamburg um 26 Thaler. Allerdings erscheint dieser Preis für uns theuer, während er für ferne Gegenden, Ostindien z. B. wohlfeil genannt werden muss.

Die Bereitung des Bieres aus dem Getreidesteine ist nach Pro-

fessor Balling folgende:

Durch Auflösen des Getreidesteines in Wasser, welches ziemlich schnell, in längstens 24 Stunden, vor sich geht, erhält man sofort gehopfte Bierwürze. Man schlägt denselben in kleine Stücke, schättet in einem Bottich Wasser darüber und rührt fleissig um. Für die Untergährung muss das Wasser eine Temperatur von 6—8° R., für die Obergährung von 15—18° R. baben.

Je nach der Stärke der gewünschten Bierguttung macht man sich Auflösungen von verschiedenem Gehalte. So erhält man beim Auf-

lösen von

16 Pfd. Getreidestein in 84 Pfd. Wasser eine Würze zu gewöhnlichem Porterbiere;

20 Pfd. Getreidestein in 80 Pfd. Wasser eine Würze zu gewöhnlichem Porterbiere;

24 Pfd. Getreidestein in 76 Pfd. Wasser eine Würze zu stärk-

stem Porterbiere.

der Fabrik zu beziehen haben.

Ale kann aus Würzen von den obigen gleichen Gehalten erzeugt werden; man muss aber einen Getreidestein von lichterer Farbe dazu verwenden.

Zu gewöhnlichen guten böhmischen Oberhefenbieren oder Lagerbieren nach baierischer Art wird man in 87 Pfd. Wasser 13 Pfd. Getreidestein auflösen, letzteren aber mit Angabe seines Zweckes aus

Bei dem für die Selbstgährung bestimmten Getreidesteine tritt diese, wenn der Stein in Wasser von 17—18° R. gelöst und die so erzeugte Wärme 24 Stunden lang sich selbst überlassen wird, allmälig ein und nimmt einen regelmässigen Verlauf. Nach 24 Stunden, von dem Zeitpuncte an, wo man den Eintritt der Gährung beobachtet hat, den man an der sich bildenden Schaumdecke und daran leicht erkennt, dass etwas der gährenden Bierwürze beim Ausgiessen aus einem Glasgefässe in das andere einen dichten weissen Schaum erzeugt, wird der Schaum von der Oberfläche der gährenden Würze im Kübel abgenommen, die Flüssigkeit aufgerührt und in ein Fass gefällt, welches ganz vollgemacht werden muss. Die Gährung schreitet nun darin fort und es findet Hefenausstoss durch das offene Spundloch statt. Diese Hefe dient nur in Fällen, wo man sich anderweit keine gute Bierhefe verschaffen kann, als Stellhefe zur Gährung neuer Mengen von Bierwürze, und pflanzt sich dann dadurch stufenweise fort.

Das Jungbier im Fasse wird mit Bier derselben Art aufgefüllt, das Fass verspundet, mehrmals hin und her umgewälzt, aufgerichtet und wieder entspundet. Es findet nun noch eine kräftige Nachgährung statt, Hefenaufstoss tritt ein, die Attenuation des Jungbieres schreitet fort, es klärt sich allmälig. Nach Umständen kann diese Operation zur Beschleunigung der Nachgährung und Klärung noch ein oder zwei Mal in je 24 Stunden wiederholt werden. Wenn durch das Spundloch keine Hefe mehr ausgestossen wird, so ist dasselbe zu

reinigen und das Fass dicht zu verspunden.

Zur Beschleunigung des Eintritts der Gährung ist es immer besser, Oberhefe als Gährungsmittel zuzusetzen. Kann man, wie bei Seereisen zu Schiffe, sich keine Hefe anderwärts verschaffen, so ist oben Ameitung gegeben, sich solche durch, Selbsigsbrung einer Pot-

tion Würze zu erzeugen.

Die Hefe wird mit einem kleinen Antheile der Würze in einem kleineren Gefässe vorerst angerührt, und wenn letztere durch Bildung einer steigenden Schaumdecke zu erkennen giebt, dass sie bereits in Gährung gekommen sei, der übrigen Hauptwürze im Bottich zugesetzt und gut eingerührt. Die Temperatur derselben kann 15—18° R. betragen. Auf 100 Pfd. Würze sind 4—8 Loth gute breiartige Hefe nothwendig. Nach 18—24 Stunden wird die Schaumdecke (der sog. Hapfenbierschaum) von der Oberfläche des gährenden Bieres im Kübel mit einem Siehlöffel abgenommen, die Flüssigkeit aufgerührt und in ein dazu geeignetes Fass spundvoll aufgefüllt, woraus nun der Hefenausatess erfolgt. In diesem Fasse wird das gährende Jungbier weiter so behandelt, wie bei der Selbstgährung augegeben worden.

Ist das Bier durch Ablagera in den Fässern nach mehreren Tagen ziemlich klar geworden, so wird es da, wo es durch Abzapfen unmittelbar aus dem Fasse nicht schnell ausgeschenkt werden kann, in reine Flaschen abgezogen, darin gut verkorkt, verpicht, die besseren Sorten wohl auch verdrahtet, liegend aufbewahrt und von da dem

Consum übergeben.

Die Untergährung liefert auch hier die besseren Biere. Alle Arten von Bieren können durch Untergährung erzeugt werden, doch ist diese nur da ausführbar, wo die dazu nothwendige Temperatur von 6 – 8° R. vorhanden ist, vorzüglich in der kältern Jahreszeit.

Zur Erregung der Gährung ist Unterhefe nothwendig, und die Gährung soll hier im Bottiche auch vollendet werden, weil die neugebildete Hefe sich am Boden absetzt und das Jungbier dann erst

beim Abziehen von der Hefe gefasst wird.

Ein Wälzen der Bierfässer zur Beförderung der Nachgährung ist bei unterjährigem Biere nicht nothwendig, und überhaupt vergährt eine und dieselbe Würze durch Untergährung immer bedeutend vollständiger als durch Obergährung, d. h. das Bier erlangt einer grösseren Verjährungagrad. Auch diese Biere können nach erfolgter Klärung in Flaschen abgezogen werden.

Die Flaschen müssen gehörig vollgefüllt und ganz luftdicht ver-

schlossen sein, weshalb ein Verpichen derselben nothwendig ist.

Das Bier muss in guten kühlen Kellern aufbewahrt werden.

Von dem Getreidesteine sind bereits Sendungen nach Triest, Hamburg, New-York, Leipzig u. a. O. theils auf Bestellungen, theils Lu weiteren Proben abgegangen. (Polyt. Centrol. 1853. — Chempharm. Centrol. 1853. No. 29.)

B.

## Ueber die Enzianwurzel und die Gewinnung des Enzianbranntweins in Südbayern

Die allgemeine Annahme der Abstammung der officinellen Enzianwurzel von Gentiana lutea und G. purpurea, welche beide auf den niederen Schweizeralpen wachsen, lässt sich nach Th. Martius nur dadurch bewähren, wenn man bei der Nachfrage nach den Bezugsquellen auch finde, dass die officinelle Wurzel aus der Schweiz komme. In Frankreich dagegen wendet man nach Guibort vorzüglich die von den Vogesen kommende Gentiana lutea an, nach Pereira in England die über Havre und Marseille bezogene Wurzel, und in Norwegen brancht man die Wurzel des rothen Enzimm. Nach Halfer, Brockles by ist die Enzimmurzel verdächtig zu halten. Auch von Schrader und Staberoh (1815) wurde ein Fall geprüft, in welchem eine zis Enzimmurzel gebrauchte Drogue die Wirkung eines bestubenden Giftes zur Folge hatte. Diese letzteren funden in der Enzimmurzel Zucker, worams es sich erklärt, dans man aus derselben einen Branntwein zu bereiten im Stande ist. Die älteste Notiz über die Benutzung der Wurzel zur Bereitung eines Branntweins fand Martius bei Linné.

Martius lerate dieses Getränk zuerst auf einer Reise in Wer Schweiz kennen. Ein kleines Weinglas voll davon, bestehend in einet etwas traben, eigenthamlich riechenden, bitterlich schmeckenden Flassigkeit erregte bei ihm sehr übles Befinden, hestiges Zittern, Frost, kalten Schweiss etc., Zufalle wie die einer Vergiftung. In Bischoffswies fand Martius ein dem B. Mittner gehöriges Etablissement yor, in welchem der Enzianbrauntwein fabricirt wird. Derselbe machte sich mit der Fabrikation des Enzianbranatweins bekannt, welche wie folgt geschieht. Die von der Erde gereinigten frischen, zerkleinerten Warzeln werden in etwa 11/2 bis 2 Eimer haltigen Fässern mit Wasser übergossen und in einem kleinen Raume, welcher geheitzt werden kann, bei etwa 25° zur Gahrung gebracht. Die Fässer sind mit tellerformig geschnittenen Stücken von Fichtenrinde bedeckt, mit Steinen beschwert, und die Gährung ist gewöhnlich in 7 bis 8 Tagen vollendet. Das Geräusch, welches die sich rasch entwickelnden Blasen von Kohlensäure geben, war sehr vernehmbar, wenn man das Ohr an die Fässer legte. Die Destillation erfolgt dann aus einer kleinen kapfernen Blase, deren Helm mit zwei Röhren versehen ist. Für das Abkühlen ist vortrefflich gesorgt. Die Destillation erfolgt mit Holz-feuer und besitzt der in der Blase bleibende Rückstand einen sehr bitteren Geschmack. Er wird als unbrauchbar weggeschüttet. Den so gewonnenen Enzianbranntwein reinigt man durch nochmalige Destillation.

Der robe Enzlangeist stellt eine schwach gelb gefärbte Flüssigkeit dar, welche einen unangenehmen Geruch und eigenthümlichen, übrigens keineswegs angenehmen Geschmack hat. Bei 12° R. zeigt er 44° Tralles. Lackmuspapier wird stark gerößtet.

Der rectificirte Enziangeist war wasserheil, noch nicht mehr so stark und widerlich und zeigte bei 12° R. nur 39° Tralles, jedoch war der Geschmack keineswegs mehr so unangenehm. Lackmuspapier, wurde schwach geröthet.

Narkotische Wirkungen soll man nach dem Genusse dieses Enziknbranntweins nie beobachtet haben, und es scheint demnach, dass wirklich zwischen dem Enziangeiste der Schweiz und dem in Bayern gewonachen ein Unterschied statt findet. Der und worden der eigenten mind der Alter einen Runggrusch an, wolch der eigenthümliche ihm zukommende vollkommen verschwindet. Es soll jedoch dazu ein Zeitraum von vier bis fünf Jahren erforderlich sein.

Die Wurzel, die in der Mittner'schen Brennerei benatzt warde, war auf dem frischen Schnitte schwach gelblich, fast weiss. Die in jener Gegend vorkommenden Gentiana-Arten sind: G. pannonica und G. punctata. (Jahrb. für pract. Pharm. Bd. 26.)

B.

## Künstlicher Marmor.

Garnaut hat ein Privilegium von 50 Jahren auf folgende Zusamdenstellungen zur kunstlichen Nachahmung des Marmors erhalten:

- 1. Vier Grundlagen: 0,45 Manganoxyd, 0,15 Manganhyperoxyd, 2,70 serfallener Kalk, 22,49 ungelöschter Kalk, 29,21 gute Pottasche and 45,00 weisser Sand. Oder: 0,40 Ultramarin oder 0,02 Kobaltaxyd, 0,10 Manganprotoxyd, 5,05 Kalk, 40,40 gebrannter Kalk, 24,24 Pottasche, 30,31 weisser Sand. Oder: 0,16 Manganoxyd, 1,61 koblensaurer Kalk, 1,61 Mennige, 28,98 beste Soda, 32,31 weisser Sand, 53,43 feiner Kalk. Oder: 36,32 Porcellanerde oder Feldspath, 10,90 Kalk, 10,90 Moersalz, 41,44 weisser Sand, 0,54 Manganhyperoxyd.
- 2. Färbende Bestandtheile. 1) Weisse Farbe: 30,000 weisse Thonerde. 10,000 Spanisch. Weiss oder jener anderer Stoff, welcher kohlensauren Kalk liefert, 50,00 Theile von einer der erstgenannten Mischangen: 2) Schwarze Farbe: 20,000 weisse Erde, 6,67 Spanisch Waiss, 40,00 von eiger der erstgennanten Mischungen, 33,33 Schwärze, bestebend aus 1 Th. Risenoxydul, 2 Th. Manganhyperoxyd, 0,20 Collcothar. 3) Rothe Farbe: 25,00 weisse Erde, 8,33 Spanisch Weiss, 50,00 eine der vier obigen Mischungen, 16,67 rothes Eisenoxyd. 4) Grune Farbe: 26,08 weisse Erde, 8,69 Spanisch Weiss, 56,54 eine der vier obigen Mischungen, 8,69 Chromoxyd. 5) Blaue Farbe: 28,13 weisse Erde, 56,25 eine der vier Mischungen, 6,25 Kobaltoxyc.
  6) Purpur-Farbe: 27,27 weisse Erde, 9,09 Spanisch Weiss, 54,55 eine der vier Mischungen, 9,09 Goldpurpur. 7) Gelbe Farbe: 26,08 weisse Erde, 8,69 Spanisch Weiss, 51,19 eine der vier Mischungen, 13,04 Antimongelb. 8) Rosa-Farbe: 26,08 weisse Erde, 8,69 Spanisch Weiss, 52,19 eine der vier Mischungen, 8.69 Goldpurpur, 4,35 Manganoxyd. 9) Lila-Farbe: 26,08 weisse Erde, 8,69 Spanisch Weiss, 52,19 eine der vier Mischungen, 8.69 Kobaltoxyd, 4.35 Schwe-, feleisen. 10). Violett-Rarbe: 26,08 weisse Erde, 8,69 Spanisch Weiss, 52,19 eine der vier Mischungen, 4,35 Schwefeleisen. 11) Braune Farbe: 23,07 weisse Erde, 7,69 Spanisch Weiss, 46,17 eine der vier Mischungen, 23,07 reines Manganoxyd.

Diese verschiedenen Bestandtheile werden unter sich innig verbunden, um einen Marmor hervorzubringen, der dem natürlichen gleichkommt.

Zu Teig gemacht werden sie in Formen gegossen und können so zur Herstellung aller möglichen Gegenständ lienen. Diese so gegossenen Stücke kommen in einen eigens dazu verfertigten Ofen, und werden dann, wenn es nöthig ist, auf dieselbe Weise geschliffen, wie man natürlichen Marmor oder Krystall schleift; oder man überstreicht sie mit einem Email, welches aus: 26,90 Mennige, 39,41 Schmelzsand, 28,99 weissem Sand, 26,09 guter Soda, öder: aus 31,03 Pottache, 22,76 weissem Glase, 31,88 gebranntem Kalk, 11.59 Mennige und 1,45 köhlensaurem Kalk besteht. Die mit diesem Email bestrichenen Stücke werden aufs Neue im Ofen gebrannt und nach dem Herausnehmen polirt. (Génie industr. Bd. 4. 1852.)

## Ueber des Bronziren der Gypsfiguren

In Frankreich bedieut man nich zum Bronziren der Gypsäguren Solgender Vorschrift zur Bereitung der Nasse. Han kocht Leinol und Actaustroolonge zu einer Seife, setzt eine Kochentalösung hinzu, und fibrt mit dem Kochen fort, bis eine sehr storke Longe entsteht, mit welcher die Seife als eine kleinkörnige Name bernmschwimmt. Han schättet nun Alles auf ein leinenes Seihetuch, und preust die abgotropfte zurückgebliebene Seife aus. Nun wird sie in kochenden reinem Regenwasser oder in destillirtem Wasser aufgelöst und durch feine Leinwood geseibt. Unterdessen hat man eine Auflösung von 4 Th, Kupfervitriol und 1 Th. Einenvitriol in destillirtem Wasser bereitet, diese durch Leiswand filtrirt, einen Theil der durchfiltrirten Flüssigkeit in einem reinen kupfernen Geschirt zum Sieden gebracht und so lange von obiger Seifenanflösung hinangegossen, bis kein Riederschlag mehr entsteht. Der flockige Riederschlag zeigt die grüne Rostfarbe der alten Bronzen: man scheidet ihn man ah, übergiesst ibn mit einem Theil der Vitriolauflösung und erhitet das Gefäss unter Umrühren seines Inhalts bie som Nochen. Nach einiger Zeit wird die Flüssigkeit abgegossen und beisses Wasser aufgeschüttet, dieses you never abgegossen und saletzt kaltes Wasser hinzugethan, his dieser Niederschlag vollkommen ausgewaschen ist. Endlich wird derselbe zwischen Leinward stark ausgepresst, um recht trocken su werden, und ist zum Gebrauche fertig.

Diese Bronzeseise wird, wenn man sie benutzen will, in Verbindung mit Siccatif angewendet. Wenn man nun zum Bronziren schreiten will, so schmilzt man 30 Loth Siccatifs, 16 Loth Bronzeseise und 10 Loth reinen weissen Wachses in einem Fayencegesass bei gelinder Wärme zusammen. Dieses Schmelzen wird einige Zeit fortgesetzt, um alle Feuchtigkeit zu vertreiben.

Unterdessen musste der Gypsgegenstand in einom geheixten Behållaise bis zu 70° R. erwärmt worden sein, se dass man jetzt sogleich die obige geschmolzene Masse mittelst eines Borstenpinsols auf ihn auftragen kann. Ist der Gyp-gegenstand so weit abgekühlt, dam die Mischung nicht mehr in ihn eindringt, so muss er neuerdings zu obiger Wärme gebracht werden, ehe man mit dem Anstreichen fortsahren kann; dieses setzt man aber so lange fort, bis die Farbe hinreichend eingesogen ist. Man setzt nun die bronzirten Stücke nochmals in den Wärmekasten, nimmt sie nach einiger Zeit heraus und lässt sie mehrere Tage an der Lust liegen; ist hierdurch der Geruch des Anstriches verschwunden, so reibt man die Stücke mit Baumwolle ader feiner weicher Leinwand ab, und trägt, wie bei der gewöhnlichen alten Bronze, auf den hervorragenden Stellen etwas geriebenes Muschelgold oder Bronzepulver auf. Kleine Gegenstände von Gyps taucht man in die Mischung ein, und hält sie alsdann an ein Kohlenfeuer oder an eine rauchfreie Flamme, damit die Bronze eindringe. (Polyt. Centrbl.)

## Das Abdrucken von Pflanzen und Blüthen, Moosen etc. durch chemische Niederschläge.

Dr. Voget empfiehlt folgendes Versahren. Man überstreiche gleichsörmig gutes Zeichenpapier mit einer schwachen Lösung eines Kupsersalzes, z. B. Cupr. acet. cryst., Cupr. sulphuric. etc. Nach dem völligen Trocknen des Papiers seuchtet man die Rückseite des Papiers mit Wasser an, legt es seucht auf ein Brett, mit einer Unterlage von einigen Bogen Druckpapier. Die Pflanzen, welche nun abgedruckt werden sollen, betupst man mit einem seinen Läppehen oder Schwamm mit einer Lösung von 1 Th. Kali boruss. ferr. in 8 Th. Wasser. Die Lösung darf aber nicht im Uebersluss verwandt werden, sondern nur mässig, um überall gleichsörmig den Pflanzentheil zu beseuchten. Man legt nun denselben auf die mit der Kupserlösung bestrichene Pläche, überdeckt die Pflanze mit einem Blatt Papier und drückt gleichsörmig mit der Hand und einem Lappen so lange darauf, bis alle Theile in Berührung gekommen sind. Auf diese Weise erhält man kupserothe Bilder. (Voget's Notisen.)

# Keimkraft einiger Samen.

Die Keimkraft des Weisens erhält sich bis zu 3000 Jahren, des Roggens 140 Jahre, des Weischkorns über 1000, der Schminkbohnen über 100, der Erbsen 2500, Himbeersamen über 1600, Stockrosensamen 23, Samen von europäischer Sonnenwende, von der Kornblume über 1000 und vom Stockapfel 25 Jahre. — Es hat sich herausgesellt, dass alter, 6 — 7jähriger Leinsamen besseren Flachs liefert, als einjähriger; dass 5 — 20jährige Kerne von Melonen, Gurken, Kürbissen die besten und reichlichsten Früchte liefern, so auch von Erbsen, Bohnen und einigen Blumensamen. (W. L. u. F. Ztg.)

# Firniss, um Eisen und Stahl vor Rost zu schützen.

Um chirurgische, physikalische Instrumente, Flintenlause etc. vor dem Verrosten zu schützen, soll man dergleichen Gegenstände nach Wolf's Augabe mit einem aus 5 Th. Leinölftrniss und 4 Th. Terpentinöl bestehenden Gemische bestreichen. (Mitth. des Nass. Gwbe.-Ver. 1853.)

B.

Aus der Schweiz, den 1. August 1852. In der Aargauischen Gemeinde Dietiken hat man die sehr beherzigenswerthe und mit einer anderen Erscheinung in Baselland übereinstimmende Beohachtung gemacht, dass, während es sonst seit Menschengedenken dort nie hagelte, nun drei Jahre hinter einander und zwar seitdem die Gemeinde Villmeryen einen Tannenhochwald auf dem Berge Südwest niederschlug, der Hagel das Langelenfeld heimsuchte. (Bot. Ztg.) B.

## 6) Handelsberichte.

Prog. am 1. August 1853.

Beiner zihrlichen Aufgabe eines möglichet vollständigen Vergetabilisen berichtes eutsprechend, labe ich auch dieses Jahr die Dire, selchen fortzasetzen.

Die Waterungsverhältensse des Frühjahrs wurden durch eine beinsche sechowöchentliche Flath von Wasser eröffnet, deren wohlthätigen Zoffnes wir in der ziemlich guten Erste von Getreide und Hen zwurdzohler soerhensen müssen, die aber meinem specialien Zwecke der fommlung von Vegeta hilten durchaus nicht günztig war. Dem so foppg soch aus Pflauzen deren Wichs bei dem seitens warmen Begen entfalteten, so wenig konnte doch nass eingesammelt werden, und darüber wurden mehrere Büthen und Kräuter versämnt, die sich non nur soch durch jührige Vorräthe ersetzen lassen dürften.

Blathen. - Um Flor, acaciae einzubrugen, gab ich mir viel Nihe; dennoch nur sehr wenig und nicht ganz weisse Blüthe, aber ziemiich Blausaure haltige, kraftige vorrätbig. - Flor, armicae kam im Gebirge (wo der Schnee durch die Verdunstungskälte dieses Johnes länger weite) glücklicher Weice später; daber kounte gunz urbans, neue Blothe e pap. ziemlich gesammelt werden, withrend von semiflose. dicomol weniger engebracht warde. - Calendalae wird erst im folgenden Monste gesommelt, steht gut, darfte aber kaum billiger werden, da die alteren Vorrathe meist gerannt sind und diese Blunen weniger sur Arzuei, als zum Fälschen des Sofrans, wie bekaust, verwendet werden. - Flor. chamon. sulg , welche nun schon das dritte Jahr nicht hinreichend eingebracht wurden, behaupten in schöner Qualität einen bedeutend hoben Preis und dürsten bei dem sich für Amerika und England vermehrten Bedarfe in Kurzem ganz fehlen. Etwas stiolige und durch nasse Einsammlung dunkle Waare ist um vieles billiger zu liefern. - Plor. chamom rom, (anthemis nobilis), wovou die erste Pflückung im Gange ist, werden in diesem Jahre nicht nur sebon, sondern hoffentlich später auch noch billiger, als meine hentige Notirung zu liefern sein, wenn die Willerung so gunstig bleibt. - Flore eyans und calcutrippue waren ansserordentlich höufig, wurden aber wegen des dichten Getreidestandes unr in geringer Menge eingebracht. - Von Flor, male, sylv. wurde weniger als sonst eingesammelt; Malo. arbor. blüht einem sehr guten Preise entgegen, da von vorjähriger Blathe beinahe gar nichts mehr vorräthig und der Preis gegenwärtig viel hoher eicht, als der von mir angesetzte nominelle. Es kömmt non vorzäglich darauf an, dass die Aufträge aus den Rheinkindern nicht zu stürmisch eintreffen. - Flor. papaveris theilt das Schicksal der Cyaniden; es wird davon mit jedem Juhre weniger eingebracht, well die Aufsicht der Pelder jetzt viel strenger als sonst gehandhabt wird. - Plor. paconiae, Cartenbluthe, sind baufig eingebracht und auch billiger ausgesetzt worden. - Flor. rosar. centifol. fielen zwar theilweise noch in die Regensoit, wurden aber doch ziemlich reichlich gesammelt. Die Blüthen von Rosa gallica, als Pflegling einer grösseren Sorgfalt, schön aber wenig, dürsten eher höher als niedriger gehen, da die alten Vorräthe ganzlich geräumt sind. - Noch in kei-

nem Jahre waren die Baume von Sambacus so appig in der Blüther als in diesem; allein sie fielen leider grösstentheils in die Regenzeit, and so konnte man trotz des gebotenen Ueberflusses nichts sammelnand wer, wie ich, noch hübsche jährige Blüthe besitzt, wird diese besser, als diesjährige dunkle anbringen. - Flor, tiliae wurden mit grosser Schnaucht erwartet, weil wir bei der neuen Sammlung beinahe ganz davon entblösst waren, und es wurde daher jedes Opfer gebracht, um neue Blüthe zu erhalten; denn wer nicht einzelne Baume und Alleen von den Besitzern pachten konnte, durfte nicht pflücken lassen, - Flor. verbasci sind in Ungarn wenig gesammelt worden, und deshalb dürften unsere böhmischen, viel grösseren, schonen Blüthen um so mehr Ansprache finden. Dieser Artikel ist übrigens für den Sammler der undankbarste; ich selbst habe leider mehrere 100 Pfund als Stiva fortzuwerfen, da die vorjährige Blüthe trotz aller Vorsicht so wenig haltbar war. - Pulvis insectorum, meistens aus den Scheibenblümchen einer Synanthere bestehend, ist ein nicht unbedeutender Gegenstand unseres Handels geworden. Da es ein Specificum gegen alle Insecten (durch Tracheen athmende Thiere) ist, so vermehrt sich sein Gebrauch täglich, und selbst gegen die Mosquitos mit Erfolg anwendbar, ist seine Anwendung auch für Amerika von grosser Wichtigkeit. giebt zwei Qualitäten im Handel, das persische, offenbar kräftigere Pulver kommt van Pyrethrum caucasicum\*) und ist dreimal so theuer, ats das aus Dalmatien von Pyrethrum cinereum, und beide werden von mir, jenes in kleineren, dieses in entsprechend grösseren, gesiegelten Plaschen à 30 kr. pr. Stück verkauft, da es nur durch solche verlässliche Garantie seinen Ruf gegenüber der Verfülschung behaupten hann, der dieses Pulver so ausserordentlich leicht ausgesetzt ist.

Kräuter. - Meine Alpensammler hatten bei den vielen Streifund Gewitterregen einen harten Stand, ich bin inzwischen doch nicht ganz unzufrieden mit der Sammlung, nur muss ich Vieles überklauben und das weniger Gute fortwerfen lassen, was besonders bei Herb. aconiti und Belladonnae der Foll ist, von welch' letzterem kaum die Hälfte der vorjährigen Ernte eingesammelt werden konnte. - Herb. absynthi ist viel eingesammelt worden und billig notirt. -Von Cicutae (echtem Conium maculat) ist sehr wenig gesammelt worden; besser ging es mit Centaur. minor., ohgleich die frühzeitige Heuerate viel davon mitnahm. — Digital purpurea, die im letzten Herbste seltener in Thuringen wurde, wo man sie anbaut, ist mir so eben aus dem Gebirge wildgewachsen kräftig und schön geliefert worden. - Hyoscyamus dagegen musste wegen der zu vielen eingelaufenen Auftrage trotz der Regenzeit eingesammelt werden, und ist daher zum Theil dunkel ausgefallen, weshalb ich in diesem Jahre nicht allzu grosse Ansprüche an diesen Hauptartikel meiner Sammlung zu machen bitte. - Lactuca virosa und Ledum palustre, ersteres etwas dunkel, letzteres aber schon, sind hereits vorräthig. - Galeopsis grandifl., Gratiola, Marubium alb., schone Malva rotundifol. in Blattern sind billiger, als im vorigen Jahre zu haben - Melisse und. Menthaceen durften heuer drei Schnitte geben, und konnen daher von,

<sup>\*)</sup> Ich have dieses Pulver zwerst, so wie auch seine Wirkung im Buchner's Repersorium beschrieben und darin die Grünsfavet Runge's nachgewiesen.

mir billigst später besorgt werden. — Rhus texicodendron wird so eben eingebracht, diese bei uns wildwachsende Pflonze ist so anserordentlich kräftig, dass sie die Sammler oft arg zurichtet, wenn sie
nicht die grösste Vorsicht gebranchen. — Beine Salvis ist etwas
lichter gefärbt, aber äusserst kräftig. — Scolopendrimm fehlte im
vorigen Jahre und ist auch heuer nicht im Ueberflasse verhanden.
— Datura stramon., das anderwärts zur Verfälschung der Hb. Hyoseyams benutzt wird, so wie Frondes sobinse, sind nen, und letztere
schön grün eingebracht. — Trifol. fibrin. fiel in die Regenzeit, allein
wer diesen Kraut zu Extract oder Bitterbranntwein benutzen will,
kann es bei dem billigen Preise gern nehmen.

Mein Lichen islandie. ist nicht nur billig, sondern auch ziemlich frei von Cenomyce, mit welchem andere Bezugsquellen es oft reichlich vernureinigt lassen. — Die feuchte Witterung hat dieses Jahr die Sammlung von echtem Fung. sambuci (Exydia auriculata) etwas begünstigt; indess ist solche doch nur mehr Ehrenssche, als Handelsinteresse, und der Preis deshalb hoch bleibend. Fung. versicolor, den Andere dafür verhaufen, wird von mir gar nicht gesammelt.

Wurzeln. - Rad. alcannae ist zu dem gegenwärtigen Preise sehr billig zu sennen, dürste in Kurzem entschieden höher gehen, da die Pflanze nur auf Haiden wild wächst, und seitdem auch diese das Eisenbahnnetz überzieht, nothwendig einer besseren, ergiebigeren Cultur in die Hande fallen müssen. Das Pigment dieser Warzel ist übrigens wegen seiner harzigen Beschaffenbeit weder in der Liqueur- und Parsumerie-Fabrikation, noch in der Färberei durch ein anderes zu ersetzen. - Althes geht in Folge des geringeren Verbrauchs in Oesterreich und einer zweijährigen guten Ernte niedriger, ebenso Angelica wegen vermehrten Anbaues und mehrjährigen Ausbleibens der amerikanischen Austräge. - R. aconiti wurde anderer, wichtigerer Pflanzen wegen nicht gegraben, Arnica dagegen ziemlich reichlich eingebracht. — R. aronis ist immer noch selten. — R. belladonnae wurde aus dem Gebirge sehr kraftig, R. bistortae billiger geliefert. - R. calami aromat konnte wegen Frühjahrs-Hochwässer fast gar nicht gesammelt werden und es mangelt besonders mundirte Waare aligemein. - R. dictams. alb. ist ein zwar veralteter, aber doch noch ziemlich häufig von mir verlangter Artikel, der sehr zerstreut wächst, daher er jetzt sehr spärlich gesammelt wird. - R. inulae carpathic. ist aus Mangel an Sammlern im letzten Herbste gar nicht eingebracht worden und deshalb auch noch immer theurer, als notirt, obschon der kommende Herbst den gegenwärtig nominellen Preis wieder geltend machen dürfte. - R gentian, rubr., deren Benutzung zur Vermischung des Viehsalzes theilweise aufgehört hat, wird im Herbste wohl billiger sein, als gegenwärtig - R. graminis sehlt bei uns schon Jahre lang, was als ein gutes Zeichen der immer weiter um sich greifenden Bodencultur zu betrachten ist. - R. hellebor. nigr. und alb. (beide von Alpenpflanzen) sind, erstere in kleinen, letztere aber in grossen Parthien begehrt, nur verlangt man von letzterer die blossen Wurzelkopfe, ohne Ausläufer, wodurch die Waare verwüstet wird und sehr hoch im Preise zu stehen kommt. Mein Preis versteht sich für die Wasse ohne Schopf und gereinigt, jedoch mit den natürlichen Ausläufern, wie sie die Natur liefert und viele Pharmakopöen eigentlich auch fordern. Wer sie dagegen anders verlangt, muss es ausdrücklich

benennen. Die gestossene Wurzel für Niespulver-Fabrikanten garantire ich als ganz echt. — R. imperator., so wie meserei (beides Alpenproducte) werden noch immer zn wenig geliefert. — R. pæeoniaë mund. ging im letzten Herbste ganz aus, wird aber in diesem reichlich eingesammelt werden können. — Obschon die chinesische Rhabarber bedeutend höher ging, ist der Preis der indianischen, aus echtem Rheum australe gebaueten, noch immer billiger, als jener der französischen und englischen, und verdient deshalb zur Vicharznei Beachtung. — R. saponar. alb. ist billiger, als in Triest, ebenso auch deutscher Salep, der ein besonders schönes Pulver giebt. — R. valerian. officinal. hat zwei Preise, den einen für gebauete, den anderen für wildwachsende Wurzel. — R. victorial rotund. führe ich nur als pharmakognostische Seltenheit unserer norischen Alpen, da man anderswodie in Gärten gezogenenen Gladiolaceen substituirt. — Stipites dulcamarae sind von der letzten Herbstsammlung geschnitten und kräftig zu haben.

Samen. - Von Anis und Fenchel werden die Preise meistens erst nach der Ernte und dem Einfluss der neu zu erwartenden polnischen und russischen Concurrenz bestimmt. Da die zuckerhaltigen Rückstände bei der Destillation dieser Samen ein vorzügliches Viehfutter bilden, so wird der grösste Theil dieser Samen auf die fast ausschliesslich in der Liqueursabrikation verwendeten Oele verarbeitet. - Von Kammel haben wir grösstentheils nur ungebaueten Wiesensamen, der aber bei frühzeitigem Schnitte häufig unreif mitgenominen und deshalb nur in mässiger Quantität eingebracht wurde, so dass er seinen Preis behaupten dürfte. — Sem. cariandri fehlte im Herbste und wird noch heute theurer bezahlt, als meine Notirung; allein bis der neue zu Markte kommt, dürften die Preise auch bei uns wieder normal werden. - Ebenso wird es bei Foenum graecum der Fall sein, der im vorigen Jahre seines früheren geringen Preises wegen gar nicht mehr angebauet und deshalb theurer, als im Auslande, notirt wurde. - Sem cydonior. germanic., wogen seiner schönen röthlichen Farbe und Reinheit dem russischen vorgezogen, wird immer beliebter, besonders als ein Artikel des Toilettentisches, weshalb sich auch der höhere Preis erhält. -Sem. colchici fehlte schon bei voriger Sammlung ziemlich allgemein, und fiel ebenso in diesem Jahre vor seiner Entwickelungsperiode durch die Sense, weshalb keine grosse Preisermässigung zu erwarten steht. — Sem. cicutae zu Coniin, und Sem. hyoscyam. zu Ol. frigidae press. sind sehr gefragt; für ersteren wegen Mangels an Pflanzen keine Aussicht zur Sammlung in diesem Jahre, und von letzterem sind die alten Vorräthe ausgegangen, so dass der frische Samen nicht billiger su erwarten ist. - Phellaudrium aquatic. konnte wegen der Hochwässer nicht gesammelt werden, daher der Preis sich behaupten wird. - Sem. sinapis nigr., der bei uns im vorigen Jahre fast ganz missrieth, und deshalb noch jetzt höher, als notirt, bezahlt wird, dürfte im Herbste kaum unter den nominellen Preis sinken. - Sinap. alb. wurde heuer weniger angebauet, so dass ich meine Vorräthe mit Grund empfehlen kann, die einen ganz scharfen, aus Dijoner Samen gezogenen Senf geben.

Lycopodium ist in Folge grosser Nachfrage bei geringer Einsammlung im vorigen Jahre höher gegangen, dürste aber Angesichts der neuen, bereits beendeten Sammlung etwas billiger werden.

Früchte. - Die Ernte von Nuclei persicorum ist günstiger als die vorjährige zu erwarten, daher auch die Preise schon bedeutend weichen, so dass ich viel billiger notire, als dies in Triest geschieht. Glandul. querei sind letztlich gat gerathen und sind von mir (excorticat.) sehr billig angesetzt. - Baccae myrtillor, sind von letzter ausserst ergiebiger Ernte noch am Platze vorräthig, verdienen bei billigem Preise um so mehr Beachtung, als durch das feuchte und kalte Frühjahrsklima im Gebirge die frühzeitige Blüthe dieser Pflanze theilweise vernichtet worden ist. - Bacc. juniperi sind heuer nur wenig eingegangen und der Preis unverändert. - Für Piper hispanie. (Capsicum annum) machen sich die Aussichten der Spatherbetsammlung gut; allein da die Waare vor dem nachsten Winter nicht zu versenden ist, so empfehle ich meine Vorräthe von letzter Ernte su dem gegenwärtig billigeren Preise. - Secale cornutum ist dieses Jahr ziemlich häufig und von grossem schönem Korn. Wenn die Nachfrage für Amerika nicht anhält, dürste der Preis niedriger gehen.

Als Gegenstand der Sammlung werden von mir alljährlich die Canthariden angeführt. Ueber keinen Artikel ist man mehr in Ungewissheit, als gerade über diesen. Diese Insecten haben sich wegen kühler, feuchter Witterung bei uns gar nicht und südlicher auch nur in geringer Menge sehen lassen. Da aber die Nachfrage bedeutend nachgelassen hat, so sind die Preise der wenigen Vorräthe eher gesunken als gestiegen. — Von Oculi cancror. ist etwas aus Polen zugeführt worden, jedoch so übertrieben theuer, dass der Absats nach dem Auslande davon ein sehr beschränkter ist.

Elaborata, - Die Bereitung der Extracte geschieht nach den verschiedenen Normen der auswärtigen Pharmakopöen und ist besonders bei Consi maculat, wegen Mangels an Kraft heuer sehr beschräukt gewesen; allein auch von den übrigen besitze ich nur kleine Vorräthe. - Von den selbst gezogenen ätherischen Oelen haben sich im Auslande besonders Ol. chamom. vulg., Ol. amygdalar, aethereum, Ol. coriandri, Ol. sabinae, Ol. salviae, Ol. sinapis und Ol. juniperi e bace. et e frondes Anerkennung erworben, obgleich sie höher notirt sind als anderwarts. - Roob sambuci c. et sine sacchar. und Syrup. rubi idaei lasse ich alljährlich für meine regelmässige Kundschaft frisch bereiten; kann indess besonders von ersterem, durch Localverhältnisse begånstigt, auf Bestellung auch grosse Quantitäten billig liefern. -Unser inländischer Succus verdient in der That bei sorgfältiger Bereitung und, gegenüber dem italienischen und spanischen billigeren Preise, Aufmerksamkeit. - Ol. laurin, press, liefere ich beinabe zu den Triester Preisen und Ol. petrae alb. reclificat. sogur, wegen der Nobengewinnung von Paroffin etc., noch viel billiger. - Pastilles digestives von Bilin liefere ich zu den Originalpreisen, so wie auch die im Auslande allgemein beliebten Seidlits Powders.

Unter den übrigen Landesproducten empfehle ich noch Ihrer besonderen Aufmerksamkeit: Acid. molybdaemic. 3 fl. lb., Amianth in weichen Fäden 12 fl. 30 kr. %, Antimon. crud. Rosenauef ärsenikfrei 16 fl., Cadmiumgelb 16 – 12 fl. lb., Calc. viennens in Flaschen 10 fl., Kobaltoxyd, ordinär, für Glasfabriken 110 fl., detto für Porcellanfabriken roth 8 fl., schwarz 10 fl., Creta hispanic. geschnitten 6 fl., Extr. malti (Zoilithoid), Getreidestein, zur schnellen Bereitung eines guten Bieres 24 fl., Fel. vitr. alb. 5 fl., Ferr. alcoholisat. 36—40 fl., Graphites

2 fl. 15 kr., geschlommt 3 fl. 15 kr., Kulium eyanuret. zur galvanischen Vergeldung und Versilberung 180 fl., Knolin (eisenfreier Feldspath) für Porcellan-, Fayence- und Eisen-Emeillir-Fabriken 2 f., Lan. Hacmatitis, spiessig 12-15 fl., Lap. pumicis artefact. (künstlicher Bimstein) für Metallwaaren-, Lederlackirfabriken etc. 9fl. 45 kr., Lap. smirid. in Kugeln für Stahlarbeiter 8 fl., Magnesia für Eisen-Emaillir-Fabrikon 5 fl., Nickelaxyd für Glasfabrikanten 5 - 6 fl., Ol. petrae nigr. 16 fl., rectific. alb. 30 fl., Oculi cancri 290 fl., Pasta rubin. (Rubinglas für Glasfahriken) 240 fl., Placenta amygdalar. 8 fl., Pyropen (echie Granatenaplitter) sur Tara und zum Waschen der Flaschen statt des gifsigen Bleischrotes 10 fl., Sacchar. Lactis 30 fl., Selenmetall 15 fl. pro Drachme, Strontianit 10 fl., Talc. alb. venet. 6 fl. (wurde zum Tuchwalken stark aufgekooft und ging deshalb höher) ppt. für Kautschukund Tapetenfabriken 6 fl. 30 kr., Terra virid. fest auf 5 fl. gehalten, da wegen der Hochwässer die Gruben noch immer ersäuft sind, Terra subra fabrilis (Rothstein) billig à 2 fl., Uranoxyd für Glasfabriken 14 fl. lb.

Der neue Zollvertrag mit Preussen (resp. dem Zollvereine) lässt uns die angenehme Zuversicht, dass schon im nächsten Jahre die meisten Rohproducte des Pflanzen-, Thier- und Mineralreiches zollfreiem Eingang in die deutschen Länder geniessen werden, wodurch der Verkehr einen sehr lebhaften, gegenseitig sehr nützlichen Aufschwung zuverlässig gewinnen wird. Ich habe die angenehme Beruhigung, dass mein handelspolitischer Aufsatz: \*Anschluss an den Zollverein\* (Bohemia 1848) den ersten öffentlichen Impuls dazu gegeben haben dürfte, da die Regierung seitdem mein Programm zu dem Ihrigen gemacht und mit vielem Eifer verfolgt hat. Indem ich daher an diesem erfreulichen Ereignisse einer grösseren Annäherung den aufrichtigsten Antheil nehme, empschle ich mich Ihrem ferneren gütigen Wohlwollen

achtungsvoll ergeben

Joh. Bapt. Batka, Firma: Wenzel Batka.

#### Dresden, Mitte September 1853.

Die heurige Erate der Vegetabilien ist vielfach in ihren Resultaten nicht günstig gewesen; "nasse Witterung im Frühjahr trägt hieran moist die Schuld, und hat die Einsammlung von Flores verbasci, nach denen so viele Nachfrage neuerdings unbefriedigt bleiben musste, in Ungarn fast total missrathen lassen, nur Kleinigkeiten erscheinen endlich jetzt, von Qualität kaum schöner als gut conservirte jährige, und dabei sehr thener; ganz schöne Bläthen waren so gut wie gar nicht zu finden, selbst nicht zu hohen Preisen; die Notirung ist daher nur als schwankend zu betrachten. Flor. rhoeados gleichfalls nur spärlich kommend, werden meist durch gute jährige ersetzt werden müssen. Flor. rosarum Damaso., kaum die Hälfte früherer Jahre gesammelt, sind ziemlich auf das Doppelte des Werthes gestiegen. Flor sambuci sind durch vielen Regen meist etwas dunkler ausgefallen und nicht so streng auszuwählen. Flor. tiliae in guter Waare hinlänglich eingeliesert, nur sine braet, mangeln ganzlich; wir haben uns vielfuck darum bemüht, doch mögen die Leute von der wenig ergiebigen Arbeit des Ausschneidens nichts wissen. Flor. armioae, sowohl cum als sies

calicib., bieten wir in schöner Waare billig dar; - Flor. chamomill. vulger, halten sich auf hobem Preise, weil die Ablieferungen viel schwächer sind als früher, wo die Felder weniger bewacht waren. Unser Vorrath besteht nur in schöner dentscher Waare; die ungerischen Blumen, wesentlich geringer, braun, mit vielen Stielen und Unreinigkeiten fallend, sind billiger zu liefern, doch wenig beliebt, und wir besorgen sie nur noch auf Vorausbestellung. Flor. ehamom. rom. gediehen bei dem schonen Wetter der Juli- und August-Monate recht orfreulich, die erste Paucke lieferte grossere weisse Blumen, doch wurde der Preis durch starken Begebr fürs Ausland höher getrieben als man erwartete; jedenfalls indess behalten diese ersten Lieferungen durch die schone Qualitat ihren Werth; Parthien der zweiten und dritten Pflücke, weniger gross und mit mehr gelben und braunen Blumen gemischt, hoffen wir in nächster Zeit, da nun auch der grosse Andrang der Käufer etwas vorüber, billiger anbieten zu können. Flor. malone arbor, sind ganz reichlich gediehen, dennoch durch starke Ordres für Export im Preise ziemlich hoch getrieben worden; zulgar. machen sich selten.

Recht empfindlich war die Nässe des Frühjahrs für Fol. belladonnae, welche so leicht in den Blättern gelb und braun werden; es
hat uns ganz ungewöhnliche Anstrengungen und weitläufige Sortirungen verursacht, um einige Posten wirklich gute Waare herzustellen,
und wir dursten im Preise nicht sparen. Fol aconiti erwarten wir
noch in schönef grüner Waare. Fol digitalis purp. wurden in gleicher Qualität eben geliesert. Fol. menthae piperit. sind viele Versendungen nach dem Norden gegangen gegen die Cholera und Vorräthe sind nicht reichlich, doch hat sich der Preis in mässiger Höhe
gehalten, ebenso für Fol. menthae crisp. und melissae.

Herba cardui benedict, macht sich in heuriger Waare ausserst knapp. Hb. conii mac. und hyoscyami fallen in Qualität nur mittelmässig. Hb. hysopi wird nicht mangeln, und Hb. violae tricolor. ist in hübscher blaublumiger Waare vorräthig.

Die Grabung und Ablieserung neuer Wurzeln steht zuweist noch für nächste Zeit bevor; indess ist zu bezweiseln, dass Rad. altheae heuer wieder so reichlich als voriges Jahr kommen werde, und die Inhaber letzijähriger Vorräthe erhöhten bereits ihre Forderungen. Rad. angelecae in krästiger sächs. Wasre noch billig vorhanden, gut ausgetrocknet und billig zum Versand. Rad enulae und imperatoriae waren bisher ziemlich knapp und mussten höher bezahlt werden. Rad. kellebori alb. durch lehhaste Nachfroge im Werthe erhöht. In Rad. salep, hat sich leider ein wesentlicher Aussall im Quantum der heurigen Einsammlung herausgestellt, auch sielen die Ablieserungen viel gemischter als schaher; dies hat beträchtlichen Einstuss auf die Preise sür wirklich seine Qualität geübt, die sich unverhältnissmässig höher als die gewöhnliche naturelle persische Wasre stellt, welche insgemein jedoch wird aushelsen müssen, da es nicht möglich, genug weisse elegirte Wasre zu schassen, da es nicht möglich, genug weisse elegirte Wasre zu schassen.

Unter den Samereien hat Sem. carvi einen sehr bedeutenden Aufschlag erfahren, weil das Quantum der heurigen Ernte ein kleines ist; sudem fällt die Qualität des neuen Samens dunkel und unansehnlich, obwohl sie ölreich befunden worden; für Export bleibt die helle Waare des vorigen Jahres gesucht und wird um so besser bezahlt, je mehr

die Vorrathe nun zur Neige gehen. Sem. anisi ist in Thuringen nur sehr wenig gehaut worden, in Folge der verunglückten Ernten der letzten Jahre; indess bieten die reichlichen Zufuhren französischer und russischer Waaren vollkommenen und billigen Ersatz. Sem. cardui mariae und Sem. colchici sind nicht reichlich und kleine Erhöhungen der Preise mussten bewilligt werden. Sem. coriandri ist auch nur wenig, und Sem. canariense fast gar nicht angebaut worden, indess dürften ältere Bestände wohl vor erheblichem Aufschlag schützen. Sem. erucae verspricht Mittelertrag zu liefern; über Sem. foeniculi hörten wir noch nichts Nachtheiliges; Ablieferungen erfolgen im nächsten Monate, doch meist noch nicht trocken genug für Versand über See. wozu gern die gut ausgetrocknete vorjährige Waare vorgezogen wird. Sem. foenigraeci ist in schöner gelber Waare zwar, doch nur in sehr mässigem Quantum geerntet worden, welches höhere Preise bedingen und sehr bald vertheilt sein wird. Sem. nigellae sellte sich etwas theurer und die Ernte von Sem. papav, hat sich als sehr beschränkt herausgestellt. Secale cornutum kommt heuer nur wenig zum Vorschein und wir mussten bereits wesentlich bessere Preise bewilligen; die Frage ist lebhast und die wenigen Einsammlungen dürsten bald placirt sein.

Die fortschreitenden Bewegungen in China, über deren Verlauf zwar nur dunkle Umrisse zu unserer Kenntniss gelangen, die aber doch bedeutungsvollen Charakter für die politischen und socialen Verhältnisse jenes Landes schon entfalteten, üben leider grosse Störung auf den Exporthandel in China, und haben namentlich Zufuhren aus dem Innern nach den Häfen zurückgehalten oder doch sehr vertheu-Es hat dies bedeutende Conjunctur in Rad. rhei, die wir in unserm letzten Bericht schon andeuteten, hervorgerufen, und eine ansehnliche Erhöhung der Preise für fein 1/2 und 1/1 mund. Waare bewirkt, nachdem die Vorräthe an allen Märkten auf äusserst kleine Bestände in misslicher Qualitäts-Auswahl zusammengerückt sind. ist kaum zu bezweifeln, dass der Werth ferner steigen werde; neue Ordres, die wir in Canton niederlegten, konnten bis jetzt nicht ausgeführt werden, da nur wenige Chops geringere ältere Ausschusswaare an den Markt kamen, die zu überspannten Preisen für Amerika gekauft wurden. Cassia lignea ist zu steigenden Preisen gesucht. Ol. cassiae, so wie Ol. anisi stellat. in Canton bereits so hoch bezahlt, dass fernere Erhöhung der Notirungen an den europäischen Märkten nicht ausbleiben kann. Sem. anisi stellati auch schon ansehnlich besser bezahlt, und Rad. galangae bei mangelnden Zufuhren auf das Doppelte ihres Werthes gestiegen. Hingegen sind Flor. cassiae durch mehrfache Zufuhren in Hamburg niedriger zu kaufen gewesen, und Chines. Gallen jetzt noch für den Bedarf ausreichend vorhanden; wir offeriren von unserer pr. »Jeremias Garnet« so eben eingetroffenen Parthie billig.

Die Epidemie der Traubenkrankheit im südlichen Europa hat dies Jahr wieder in betrübender Weise überhand genommen; ihre grossen Verheerungen bringen die enormen Ausfülle in den Ernten von Korinthen, Rosinen und Wein mit sich, deren bekannte bedeutende Conjuncturen bereits vorliegen, und berühren unsere Branche empfindlich durch den Mangel an Weinstein, der immer fühlbarer und mit fortgesetzter bedeutender Preissteigerung hervortritt; es sind in Folge dessen auch die Notirungen für Cristalltartari in allen Sorten, so wie

. für Acid. tartaric. und sonstige Weinsteinpräparate beträchtlich erhöht worden, und wir rathen unsern Freunden, sich jetzt noch zu versorgen, um später nicht in sicher eintretende noch höhere Kosten zu verfallen. Der Mangel an Trestern erschwert augleich die Fabrikation von Grünspan, für dessen Werth keine Ermässigung in Aussicht

Aloë vom Cap wenig zugeführt, findet zu steigenden Preisen Käufer.

Amugdalae, bisher sehr gedrückt, dürften entschiedene Besserung erfahren, wenn es sich bestätigt, dass die Erate im südlichen Frankreich fast gar Nichts liefern werde.

Amylum höher getrieben durch die Weisenpreise.

Asphaltum in IIa amerikanischer Sorte fehlend und nur Ia syrischer vorräthig.

Buls copairae ist nun doch wieder um Kleinigkeit billiger su haufen vewesen, und wir empfehlen unsere herabgesetzte Notirung für direct bezogene beste Ia Maracaibo-Waare in Fässern und in Blechkannen à 60 Pfund.

Für Borax kein Rückgang in Aussicht.

Camphor raff. um Weniges gewichen, wohl nur vorübergehend hei dem nicht im Verhältniss stehenden höheren Werthe des rohen

Campbors.

Die Einsammlung von Canthariden ist heuer wieder entschieden ungünstig gewesen, man sogt in Folge der Frühlingswitterung in den betreffenden Districten Russlands und der Walachei. Thatsache ist, dass bereits 334 Proc. höhere Preise für die wenigen Zusuhren heuriger Fliegen angelegt wurden, und dass wir zweifeln müssen, unsere heutige noch billige Notiz für längere Zeit halten zu können.

Castoreum Canadense kommen in London zur Sommerauction nur cs. 250 Pfund in Allem, welches kleine Quantum sicher guten Prois holen wird. Castoreum Moscovit. erhielten wir wieder in Postchen ganz ächter Waare, die etwas hober einsteht.

Collapiscium ist wegen Kargheit des Ausfalls des Fischfanges von den Inhabern der Vorräthe in Russland höher gestellt worden.

Colophonium in Amerika begehrt und gut bezahlt bei hohen Frachten, wird ferner seinen Werth behaupten; unsere Zufuhr brauner Waare traf eben in Hamburg ein, wahrend wir für Ia weisses Harz noch Versandsanzeige von New-York erwarten.

Copal so wie Damar bei beschränkten Vorräthen auf bisherigen Preisen behauptet.

Crocus in Frankreich ziemlich aufgeschlagen und nächste Ernte gering erwartet.

Cubebae bei knapper Auswahl steigend.

Fol. Sennae Alexandr. erhielten wir neue Ablieserungen schönen grunen Blattes, Preise bleiben empfehlenswerth billig, ebense von unserer ostindischen Waare.

Galbanum kam kürzlich eine billige Parthie zum Vorschein, die wir sogleich an uns brachten. Wir können daher unsere Notiz ermässigen, die Waare in granis und in massa ist schon von Qualität.

Gallae Aleppo bei reichlicher und guter Auswahl billiger zu

berechnen.

Gummi arabicum in allen Sorten unverändert.

Gummi elastioum hingegen hat wesentlich angezogen; die Production in Brasilien ist, wie unsere Freunde in Para schreiben, bedeuzend schwächer als früher, dabei der Abzug nach den nordamerikanischen Freistaten sehr umfänglich gewesen, so dass weniger nach Europa verschifft wurde; feine Flaschen sind selten und die Preise für fabricirte Blätter und Stücke sind dem Werthe des rohen Materials entsprechend erhöht.

Gutta percha durch bedeutenden Consum ansehnlich theurer ge-worden.

Hydrargyrum erfreut sieh bei dem so niedrigen Stande lebhaften Apzuges; wir dürfen zur Benutzung unserer billigen Notirung anrathen, da wir Aufschlag für möglich halten.

Lacca in tabulis ist theurer geworden; es hat längere Zeit an grösseren Zufuhren gemangelt und besonders Mittelsorten sind sehr weg gesucht; wir besitzen noch eine sehr feine orange Waare, so wie von leberfarhener Sorte das Beste, was neuerdings an den Markt gekommen, immerhin aber nur mittelmässig ist.

Macis so wie Nuces moschat. stellten sich höher; das für bevorstehende Auction der Niederländischen Handels-Matchappy angekündigte Quantum ist nur klein und wird nach den vorliegenden Texationen hohe Preise bedingen.

In Manna erwarten wir nun demnächst Zufuhren der neuen diesjährigen Waare, die sich billiger stellen wird. Definitives liegt im Augenblick noch nicht vor, unsere Notirung ist deshalb vorläufig als nominell zu betrachten.

Mastix wird immer seltener und theurer.

Mel american, alb. und citrin, haben sich die früheren stark gedrückten Preise in Westindien bereits sehr gehoben. Wir gehen daher auch hier höheren Notirungen entgegen.

Moschus Tonquin. in ächter Ia Waare, fein in Geruch und Korn, in gut geformten Beuteln, empfehlen wir als beachtenswerth bei der jetzigen Seltenheit schöner Qualität. Eine kleine Quantität Nepaul Moschus, welche wir erhielten, ist übel façonnirt und wenig ausgiebig, doch besonders fein von Geruch als Parfüm geeignet.

Natrum nitricum ist bei starken Zufuhren, die aber stets für schwimmende Ladungen schon rasche Abnehmer fanden, im Werthe höher gegangen.

Ol. amygdal. aether. stellte sich theurer. Ol. bergamott. und cedro sind unsere Notirungen noch billig, während in Messina die Preise steigend sich behaupten, nachdem die Bäume im August durch plötzlich eingetretene ungewöhnliche Hitze sehr gelitten. Ol. carvi folgt der Steigerung des Kümmels.

Ol. jecoris aselli erfreuen wir uns des Einkaufs sehr feiner ächter Dorsch-Waare, hell von Farbe, blank, reinschmeckend, verbunden mit Ermässigung des Preises, und wir können hiermit unsere Abnehmer besonders gut verwahren. Theurer hingegen wurde die mit besonderer Sorgfalt bereitete albissimum-Qualität, über London kommend, deren Production nicht mehr ausreicht für Deckung des lebhaften Verbrauchs, den sich diese beliebt gewordene Sorte geschaffen hat. Für Ol. laurin. empress. ist bei den ungünstigen Aussichten der bevorstehenden Ernte, die abermals sehr schwach wird. Steigerung ein-

getreten. Ol. menthae piperit. auf Impuls von Amerika ferner ge-

stiegen.

Ol olivarum behauptet entschieden seine hohe Position; Bestände sind nirgends bedeutend, und Ausfuhr ist in dem südlichen Italien noch immer durch den hohen Ausfuhrzoll verhindert; dabei ist die grosse Hitze des August-Monats den Oliven, die in Masse abfielen, sehr nachtheilig gewesen, und es ist die Tendenz erneuter Steigerung, die für den Artikel eingetreten, gerechtfertigt. Ol. papaveris, bestes halt geschlagenes, steigt im Preise; die von uns ausserdem offerirte engl. Waare passt nicht zum Speisezweck, empfiehlt sich aber für technische Zwecke zum Firnisskochen etc. wegen seiner Billigkeit und Klarheit. Ol. rosarum verzeichnen wir ausser unserer gewohntem schönen Qualität eine superfeine höhere Serailwaare als etwas ganz Vorzügliches

Ol. terebinth. amer. ist vor einiger Zeit etwas niedriger zu kaufen gewesen, doch verhindert der eigne starke Consum der Vereinigten Steaten die Rückkehr auf frühere billigste Preise. Die Fluctuationen des amerikanischen Marktes üben meist ihren Einfluss maasgebend auf den Hamburger Markt, der indess jetzt ziemlich entblösst von dem Artikel und daher wieder höher damit gegangen ist; wir erhielten eben eine directe Sendung, die sich prompt vertheilt, und haben weitere Parthie von New-York schwimmend später zu erwarten; jedoch ist der jetzige Moment zu Deckung des Winterbedarfs wahrzunehmen.

Opium besitzen wir in extrafeiner prima Bogatisch Waare, deren reicher Gehalt an Morphium hinlänglich erprobt ist.

Piper album ist theurer geworden und Piper longum während dieses Sommers äusserst knapp gewesen.

Mit Rad. jalappae von der letzten ergiebigen Sammlung sind wir billig für unsere ächte resinöse Wasre. Rad. ipecacuankae ist noch immer ungewöhnlich hoch, da Bedarf für Choleragegenden sich lebhaft einstellte und werden erst wiederholte grössere Zufuhren einige Ermässigung zu bringen vermögen. Rad. liquirit. russic., an den Quellen knapp und in neuer Wasre vor Schluss der Schiffsahrt nicht mehr zu erwarten, verdient Beschtung zu unserer Notiz und kann je nach Convenienz der Abnehmer auch von unsern Lägern in Stettin und Hamburg abgetheilt werden. Rad. Rhei Moscovit. besitzen wir in vorzüglich feiner Qualität, Stück für Stück ausgelesen, alles Kleine und Schwammige entfernt, als besonders empfehlenswerth. Rad. senegae bei mangelnden Vorräthen bedeutend aufgesohlagen, auch ist Rad. serpentariae höher.

Sandaraca hat für gute Wasre etwas höhere Preise bedungen.

Semen cynae in schöner grüner, grobkörniger Qualität, konnten wir ermässigen. Semen sabadill. haben wir von Laguhyra billig. Semen sinapis nigr. kommt von Holland, wo die Ernte wenig ergiebig gewesen, dieses Jahr ansehnlich höher. Semen staphid. agriae erwarten wir eben die ersten Ablieferungen und offeriren davon zu wesentlich herabgesetztem Preise.

Spongiae in den verschiedenen Sorten haben einigen Aufschlag erfahren, ebenso neuerdings Succinum, während Sulphur citrin. zu

ermässigen gewesen ist.

Terebinthina veneta in schönster klarer Qualität verdient Beachtung bei unserer herabgesetzten Notis.

Vanille wird bei schöner Qualität-Auswahl theuer bleiben.

Zinn Bancas ging in letzter holländischer Auction wieder hoch ab und die Forderungen für sächsisches Stengelzinn sind gefolgt.

Mit dem Werthe der Feldfrüchte ist Spiritus neuerdings gestiegen und hat Erhöhung der Preise für Alkokol, so wie für Aether in den

verschiedenen Sorten zur Folge gehabt.

Acidum citricum haben wir vorzugsweise billig in unserer Liste, und neben der gewohnten englischen ganz weissen Waare, die französische, zwar nicht ganz so weiss, doch vollkommen eben so rein, als preiswerth zu empfehlen.

Ammon. carbon. anglic. erhielten wir in bester weisser grusfreier Waare, ohne pyroleosen Geruch, in der beliebten Blechcanister-Packung

à 100, 50 und 25 Pfund Inhalt, franco Emballage.

Für Chinin sulfuric. hat Frage momentan etwas nachgelassen und es liessen sich einige Ersparnisse im Einkauf erzielen; wir erachten den jetzigen Moment für günstig zum Einkauf, unter Berücksichtigung des Werthes der Rinden und der nahen Aussicht für Fieberperioden.

In Cinchonin ist uns ein ganz besonders billiger Einkauf gelungen.

Jodum und Kalium jodatum sind nun doch wieder ernstlich im
Steigen, nachdem ein abermaliger bedeutender Ausfall im heurigen
Ertrag der Kelp - Einsammlung sich factisch nachgewiesen hat, und
fürchten wir bald zu weiterer Erhöhung unserer Preise schreiten zu
müssen.

Kali chloricum findet fortwährend schlanken Abzug.

Lactucaricum germanic. kraftig im Geruch bieten wir zu sehr

ermässigtem Preise.

Natrum bicarbonic. empfehlen wir in schöner reiner Qualität, in gewöhnlichen Krystallen oder feinst gepulvert und gepackt in Fässel à 1 und 2 Centner.

Strontiana nitric. ist billiger zu geben in vollkommen trocknem

und reinem Pulver.

Catechu, brauner Pegu, durch den empfindlichen Mangel an Zuführen bereits enorm hoch getrieben und keine Aussicht für baldige Aenderung; in Calcutta sind Vorrathe gänzlich gelichtet und Transporte aus der Pegu-Provinz durch deren kriegerische Verwickelungen zurückgehalten. Terra japonica erführ die gleiche Steigerung

In Cochenille hat ein bedeutender Ausfall der Production dieses Jahr statt gefunden, was letzter Zeit wesentliche Preiserhöhung in

allen Sorten zur Folge gehabt.

Blausaures und chromsaures Kali bleiben ausnehmend billig. Vitriol de Cypro ist wieder um eine Kleinigkeit herabsusetzen.

Zinkweiss in unserer anerkannten In Waare, disponiren wir auch vom Stettiner Lager unter Ersparniss in Frachtkosten und unter entsprechend ermässigter Notirung.

Gehe & Comp.

#### 7) Personalnotizen.

An die Stelle des auf sein Ansuchen aus dem Staatsdienste ausgeschiedenen pharmaceutischen Assessors bei dem Medicinal-Collegium der Provinz Westphalen, Dr. Herold zu Münster, ist der Apotheker Friedrich Wilms in Münster zum pharmaceutischen Assessor ernannt worden.

#### 8) Notizen für Apotheker.

#### Apotheken-Verkäufe.

Eine Apotheke von 10,000 Thir. Umsatz ist für 60,000 Thir. bei 12-15,000 Thir. Anzahlung, - eine desgl. von 8000 Thir. Umsatz, 250 Thir. Miethsertrag, für 84,000 Thir. bei 10,000 Thir Anzahlung, - eine desgl. von 6500 Thir Umsatz, 300 Thir. Miethsertrag, für 54,000 Thir. bei 15,000 Thir. Anzahlung, - eine desgl. von 5000 Thir. Umsatz, 300 Thir. Miethsertrag, für 37,000 Thir. bei 10,000 Thir. Anzahlung, - eine desgl. von 4500 Thir. Umsatz, 300 Thir. Miethsertrag. für 35,000 Thir. bei 10,000 Anzahlung - eine desgl. von 4400 Thir. Umsatz, 250 Thir. Miethsertrag, für 32,000 Thir. bei 8000 Thir. Anzahlung - eine desgl. von 3000 Thir. Umsatz für 17,000 Thir. bei 6-8000 Thir. Anzahlung, - eine desgl. von 3500 Thir. Umsatz, hubscher Emrichtung, mit Materialgeschäft von 3000 Thir. Umsatz verbunden, für 30,000 Thir. bei 6000 Thir. Anzahlung, - eine desgl. von 5800 Thlr. Umsatz, 100 Thlr. Miethsertrag, für 41,000 Thlr. bef 11,000 Thir. Anzahlung, und ferner mehrere endere Geschäfte von höherem und niederem Umsatz mit Anzahlungen von 4000 Thir. bis 30,000 Thir, zu verkaufen, und übernehme ich die Vermittelung in bekannter solider Weise.

L. F. Baarts, Apotheker I. Cl. und Agent, in Firma L. F. Baarts & Co. Berlin, Schützenstrasse 24.

#### Narkotische Extracte.

.. Von folgenden sorgfältig bereiteten Extracten kann ich meinen Herren Collegen noch abgeben:

Extr. Aconiti,

" Belladonn.,

Conii,

Chelidon.,

" Digital.,

Lactuc.

Ich erlasse das Pfund zu 3½ Thir., die Unze zu 9 Sgr.
Aschersleben.
E. G. Hornung.

#### Zeugniss.

Das mir von den Herren Feilgiebel & Co. zur chemischen Untersuchung übergebene Fliegenpapier habe ich nach Anstellung derselben ganz von metallischen Giften, namentlich von Arsenik frei gefunden, dies bescheinige den RH. Feligiebel & Co. der Wahrheit gemäss.

Görlitz, den 9. August 1853. (L. S.)

Wilhelm Mitscher, Apotheker.

#### Verkauf einer Apotheke.

Eine Apotheke in einer Stadt an der Elbe mit 2000 Thlr. Medicinalgeschäft sell mit 3000 Thlr. Anzahlung baldigst verkauft werden.

Näheres durch den Apotheker Brodkorb in Halle a.d.S.

#### Aufforderung und Bitte.

Beschäftigt mit der Ausarbeitung einer pharmaceutischen Statistik Deutschlands, ersuche ich alle Collegen, welche sich für eine solche Arbeit interessiren, mich mit Beiträgen zu unterstützen.

> Dr. E. Riegel, Apotheker in Carlsruhe im Grossherzogth, Baden.

#### Bücher-Verkauf.

- J. Sturm, Flora von Deutschland mit illum. Abbildungen. I. Abth. 94 Hefte. II. Abth. 31 Hefte. \*III. Abth. 32 Hefte. Nürnberg 1801—1852. Bis zum Register in 12 Bdn. Hlbfrz. gebunden, das Uebrige broschirt. 50 Thlr.
- Hayne, Naturgetreue Abbildungen der Arzneigewächse etc. Berlin 1805-37, gut col. in 13 Bdn. geb. Halbfrzbd. 40 Thlr.
- Schreber's Säugethiere. 94 Hefte. 7 Bde. Text Hlbfrzbd. geb., die Kupfer brosch. Erlangen 1775-1840. 65 Thir.

Näheres auf frankirte Briefe durch Apotheker Bohlen in Dessau.

## Apotheken-Verkauf.

In einer der grössten Städte am Rhein, gelegen in der preuss. Rheinprovinz, steht eine sehr frequente Apotheke, schön und zweckmässig eingerichtet, unter vortheilhaften Bedingungen zu verkaufen. Das Nähere auf portofreie Anfragen bei

D. L. C. Marquart in Bonn.

## Verkaufs-Anzeige.

## Formulae Magistrales

in usum

Nosocomiae provincialis Hassiae inferioris.

Edidit

Dr. Aug. Ferd. Speyer.

Cassellis.

Samptibus J. Georgi Luckhardt. 1853. (Preis 6 Sgr.)

Eine kurze, treffliche Sammlung verschiedener Magistralformela, welche für Aerzte an öffentlichen Krankenanstalten schätzenswerthe, dem neueren Standpuncte der Wissenschaft entsprechende Vorschriften enthält und auch in pharmaceutischen Kreisen einer weiteren Verbreitung werth ist.

# ARCHIV DER PHARMACIE.

CXXVI. Bandes zweites Heft.

## Erste Abtheilung.

## I. Physik, Chemie und praktische Pharmacie.

Bericht über die Preisarbeiten für das Jahr 18<sup>52</sup>/<sub>53</sub>

Vorsteheramte der Hagen-Bucholz'schen Stiftung.

Da die sich immer mehr verbreitende Anwendung des Mikroskops zur Ermittelung der Aechtheit der Droguen es nothwendig macht, dass die angehenden Pharmaceuten sich, wo sich nur irgend Gelegenheit dazu darbietet, in dem Gebrauch dieses Instruments üben, um späterbin wenn, wie dieses wahrscheinlich ist, von den obersten Medicinalbehörden die Feststellung der besten Beschaffenheit der Roharzneimittel mittelst desselben erforscht werden sollte, mit dessen Anwendung genugsam vertraut zu sein, um den Anforderungen der Behörden Genüge leisten zu können, so war von der Verwaltung der Hagen-Bucholzschen Stiftung für das verflossene Jahr 1852/53 der Erlass einer Preisaufgabe beliebt worden, bei deren Lösung, ausser der chemischen Bearbeitung, auch eine mikroskopische statt finden musste; nur wurde, da ihr hierzu das Stärkmehl ganz besonders geeignet schien, dieser Stoff zum Vorwurf der Preisaufgabe gewählt.

Je weniger Erwartungen die Unterzeichneten hinsichtlich der Resultate dieser Aufgabe hegten, um so erfreulicher musste es ihnen sein, dass dieselbe doch nicht ganz ohne ein solches geblieben ist, und dass im Gegentheil sogar zwei Arbeiten eingingen, in denen die Verfasser, wenngleich offenbar mit sehr ungleichen Kräften, doch unverkennbar mit gleich grossem Fleisse um die Preise der Stiftung gerungen haben.

Hinsichtlich der zuerst eingegangenen Arbeit, an deren Spitze sich das Motto:

Die Chemie strebt zu erkunden, "Wie die grosse Mutter schafft"; Wohl ergründet ist ihr Wirken, "Unerferschlich bleibt die Kraft."

befindet, haben wir zunächst zu bemerken. dass dieselbe sowohl in Hinsicht auf Correctheit der Schreibart, als in Betreff des Styls viele Mängel darbietet, und dass es uns daher eben so auffallend als bedauernswerth erscheinen musste, neben einem so unverkennbaren wissenschaftlichen Streben in derselben die Spuren einer nur unvollkommenen Schulbildung anzutreffen, indem die darin befindlichen Mangel sich keineswegs sämmtlich auf Flüchtigkeit zurück-Keineswegs tadelnswerth ist es uns daführen lassen. gegen erschienen, dass der Verf. in der Binleitung sowohl über die Geschichte des Stärkmehls, als auch über dessen Vorkommen und die Ansichten, welche über dessen Bildungsweise u.s. w. gehegt werden, so kurz hinweggegangen ist, indem die, namentlich in letzter Hinsicht, so vielen schätzbaren früheren Arbeiten ausgezeichneter Botaniker und anderweiter Naturforscher es ihm schwerlich gestattet haben würden, mehr als eine mehr oder weniger ausführliche Compilation der Leistungen dieser Gelehrten zu liefern. keineswegs aber neue Ideen über die Rolle, welche dem Stärkmehl in dem Vegetationsprocesse angewiesen ist, so wie über dessen Bildungsart und Metamorphose zu Tage zu fördern; uns wenigstens ist solches, den schwachen Gründen nach zu urtheilen, welche der Verf. für die Annahme anführt, dass das in eckigen Formen vorkommende Starkmehl füglich als krystallisirtes, und nicht als durch Druck erzeugtes angesehen werden könne, mehr als unwahrscheinlich vorgekommen.

Der Verf. giebt in der Einleitung demnächst das Ver-

fohren vod die Wege an, mittelst welcher er die 21 verschiedenen Stärkmehlarten, über die seine Arbeit sich -erstreckt, erlangt hat. Dieselben sind: Amylum Tritici. Secalis cereal., Hordei vulg., Avenae sat., Panici miliae., Oryzae sat., Zeae Mais, Viciae Pab., Pisi sat., Ervi Lent., Phaseoli vulg., Solani tuber., Aesculi Hippoc., Quercus Rob., Ari mac., Smilacis off., Sambuci nigr., susserdem 3 Arrow-Root-Arten und Tapiaca. Die Darstellungsmethoden der erstgedachten betreffend, vermögen wir diese um so mehr für zweckmässig zu erklären, als es dem Fleisse des Verf. dadorch gelungen ist, dieselben sämmtlich in guter, ja einige sogar in ausgezeichneter Beschaffenheit darzustellen. wie sich dieses durch eine sehr sorgsame Untersuchung der von demselben eingesandten Proben genügend herausgestellt hat. Schade, dass es ihm nicht möglich geworden ist, mehr davon zu erzielen, indem er sich senst nicht -gezwungen gesehen haben würde, seine Versuche, wie z. B. die zur Ermittelung des Wassergehalts der verschiedenen Stärkmehlarten angestellten, in einem so geringen -Maassstabe zu veranstalten, wodurch deren Resultate an Zuverlässigkeit viel verlieren mussten. Hinsichtlich der drei Arrow-Root-Arten hat sich durch Vergleichung mit notorisch reinem ergeben, dass dieselben nicht sämmtlich als unvermischte Droguen angesehen werden dürfen, indem sowohl das Jamaikanische, als das von St. Vincent, Manihot-Stärke enthält, wogegen die Brasilianische Sorte rein befunden werden ist, was auch in Betreff der Tapioca der Fall war.

Den nun namhast gemachten Eigenschaften des Stürkmehls, welche sehr allgemein aufgeführt worden sind, lässt der Verf. die Resultate der mikroskopischen Untersuchungen der obengedachten Stärkmehlsorten mit grosser Ausführlichkeit und Consequenz felgen, wobei er zugleich erwähnt, dass er sich eines C. Zeise'schen Mikroskops von 200facher Vergrösserung bedient hat. Die Anwendung des Jods will er dabei deshalb so viel als möglich vermieden haben, weil er dadurch oftmals getäuscht worden ist. Dagegen hat er die einzelnen Amylumkörnehen stets, theils mit destillirtem Wasser, theils mit verdünnter Schwefelsäure vermischt, der Untersuchung unterworfen, um dieselben sowohl im ganz natürlichen, als auch im aufgequollenen Zustande beobachten zu können, und hat er die hierdurch erlangten Anschauungen nicht nur demnachst beschrieben, sondern auch mittelst Bleistifts zu Papiere gebracht. Dass diese Illustrationen im Allgemeinen nicht eben vollkommen ausgefallen sind, kann uns nicht davon abhalten, den Fleiss und die Mühe lobend zu erwähnen. welche der Verf. jedenfalls darauf verwendet hat, um wenigstens die Umrisse und Schichtungen, so wie die Kerne (welche er als Höhlungen betrachtet) und Risse einigermaassen den Originalen entsprechend darzustellen. Unerwähnt darf es hierbei nicht bleiben, dass der Verf. die Amylumkörnchen auch mit verschiedenen andern Flüssigkeiten, nämlich mit concentrirter und schwächerer Kalilösung, imgleichen mit concentrirter Schwefel-, Salpeterund Salzsäure, endlich auch mit concentrirter Essigsäure und mit Weinsäure in Verbindung der mikroskopischen Beobachtung unterworfen, und die dadurch herbeigeführten Umgestaltungen der Körnchen gleichfalls nicht nur beschrieben, sondern auch bildlich dargestellt hat. Da wir durchaus keinen Grund haben, die Angaben des Verf. irgendwie in Zweifel zu ziehen, so können wir nicht umhin zu bemerken, dass eine solche Ausdauer bei im Ganzen so wenig ergiebigen Arbeiten, wie diese letzteren es gewesen sind, wohl nur selten gefunden werden dürfte. und dass wir uns daher veranlasst finden, dem Verf. deshalb unsere Anerkennung zu Theil werden zu lassen. Als das Hauptresultat dieser Untersuchungen hält sich derselbe zur Aufstellung von fünf Gruppen des Stärkmehls berechtigt, welche er theils auf die Gestalt, theils auf das Vorhandensein oder das Fehlen von Schichten und Rissen. theils auf die An- oder Abwesenheit eines Kerns (nach ihm Höhlung), so wie dessen Form, theils auf das vereinzelte oder aber zu Drusen vereinte Vorkommen der Körnchen basirt, und giebt er für mehrere dieser Gruppen drei bis fünf Unterabtheilungen an, die er wieder durch die

Form der Kerne und Risse, so wie durch die Lage ersterer, durch die Form der Bruchstücke, in welche die Drusen beim Drücken zerfallen, und endlich durch die Form. welche die Körnchen in Folge der Einwirkung von Schwefelsäure erlangen, motivirt. Dass hierdurch wenig mehr gewonnen wird, als einige Anhaltepuncte, um die Menge der Amylumarten besser übersehen zu können, und dagegen durch diese Untersuchungen für den beabsichtigten Zweck Nichts gefördert worden ist, was sich über die bereits bekannten Thatsachen erhöbe, haben wir nicht unerwähnt lassen zu dürfen geglaubt.

Eine gleiche Bewandniss hat es mit dem Inhalt des chemischen Theils der Arbeit des Verf., indem derselbe nicht nur keine neue Reaction auf die Amylumarten durch seine Versuche ermittelte, welche zur Erkennung der Unverfälschtheit der gebräuchlicheren derselben benutzt werden könnten, sondern sogar die bereits lange ermittelten Einwirkungen der Salzsäure auf einige der Stärkmehlarten. wodurch verschiedene Gerüche veranlasst werden, unberücksichtigt gelassen hat. Die Aufstellung einer Farbenreihe, welche er durch Einwirkung des Jods auf verschiedene der Untersuchung unterworfene Amylumarten zu erlangen bemüht gewesen ist, kann uns von dem ausgesprochenen Urtheil nicht abbringen, indem keine Prüfungsweise zu unsicherern Resultaten zu führen vermag, als die. welche auf die Erkennung von Farbennüancen gegründet ist, und diese Farbenreihe daher keineswegs zu einer besseren Ermittelung der Verfälschungen der gebräuchlichsten Stärkmehlarten von Nutzen sein kann. wohl ergieht sich auch hierdurch, so wie durch die Wiederholung der Marcke'schen Versuche, wodurch der Verf ebenfalls Dextrin als Gemengtheil der Stärke, aus Weizen dargestellt, gefunden hat, das bereits oben gedachte fleissige wissenschaftliche Bestreben desselben, wofür wir ihm mit Vergnügen die silberne Medaille als Ehrenpreis und 40 Thir. Cour. als Ersatz für die gehabten Kosten zuer-Zu welchem Preise von Seiten des süddeutschen Anotheker-Vereins noch ein Zuschuss von 8 Thlr. hinzugefügt wertlen ist. Verfasser dieser Preiserbeit ist Hers Carl Sommer aus Wolfsbagen.

Indem wir uns jetzt der Beurtheilung der zweiten Arbeit, welche durch das Motto:

"Beobachtung und Experiment sind die beiden Mittel, durch welche wir uns der Thatsachen bemächtigen."

bezeichnet ist, zuwenden, müssen wir zuvörderst der Form derselben rühmend Erwähnung thun, indem wir daraus mit besonderer Befriedigung entnehmen, dass der Verfderselben der Zahl der sehr wohlgeschulten jungen Pharmaceuten angehört und in dieser Beziehung seinen Concurrenten bedeutend überragt, indem seine Schreibart nicht nur mit Ausnahme einiger Pflanzennamen, durchaus correct ist, sondern auch in stylistischer Beziehung als vollkommen genügend bezeichnet werden darf. Was den Inhalt der Arbeit betrifft, so bemerken wir darüber Nachstehendes.

Der Aufgabe streng folgend, hätte der Verf. zuerst das chemische und dann das mikroskopische Verhalten der Stärkmehlarten erörtern sollen. Dass er dagegen die letzteren den ersteren vorangestellt hat, dazu mag er durch die am Schlusse seiner Arbeit ausgesprochene Ueberzeugung bestimmt worden sein, dass die Chemie behus der Unterscheidung der verschiedenen Amylumarten weit weniger Stützpuncte darbietet, als die Mikroskopie, und letztere daher den ersten Platz bei dieser Arbeit wohl ver-Bevor er nun zur Angabe der Resultate, welche er durch dieselbe gewonnen, geschritten, hat er es gleichwohl gerathen gefunden, nicht nur die wichtigsten Momente zusammen zu stellen, welche zur Belehrung über das Vorkommen und die vorzüglichsten physikalischen Rigenschaften erforderlich sind, sondern auch die wichtigsten chemischen Verhalten des Stärkmehls, wie solches die entsprechenden besten Lehrbücher angeben, namhast zu machen, und sich dann über die Structur und die Entwickelung des Stärkmehls in den Pflanzen auf eine weitläufige Erörterung der Ansichten der renommirtesten Botaniker und anderweiter Naturforscher eingelassen, um in

deren Folge dann seine eigenen mit den der letzteren oftmals in Widerspruch stehenden Ansichten, vorzutragen. So gern wir hierin den Beruf des Verf. zu dergleichen wissenschaftlichen Forschungen entdeckt haben, so vermögen wir doch in Bezug auf den Zweck unserer Aufgabe auf diesen Theil seiner Arbeit nicht den Werth zu legen, welchen er der letzteren wahrscheinlich dadurch zu verschaffen beabsichtigt hat, da die vorgetragenen Ansichten auch nicht im entferntesten mit der Tendenz im Zusammenhange stehen. welche der Preisaufgabe zum Grunde liegt, sondern allem den Vorwurf einer hiervon ganz unabhängigen physiologisch - botanischen Abhandlung abzugeben geeignet sind. Wir müssen es uns daher auch versagen, auf diesen Theil der Arbeit näher einzugehen, und dieses um so mehr. als wir uns. wir mögen uns für die eine oder andere der verschiedenen Ansichten erklären, dadurch in eine panöthige Polemik zu versetzen besorgen müssen. sich auch die Schichten der Amylumkörner bilden, ob nach Innen oder nach Aussen, welche Bewandniss es mit dem darin vorhandenen Kerne habe, ob derselbe eine Höhle, mit oder ohne Luft sei, oder aber durch eine Flüssigkeit, oder endlich derch eine solide Substanz gebildet werde: das alles liegt dem praktischen Zweck der Aufgabe so gänzlich fern, dass wir durch die darüber von dem Verf. vorgetragenen Ansichten nicht das Mindeste für denselben gewonnen zu haben meinen, und uns daher nicht bestimmen lassen können, seiner Arbeit des halb einen höheren Werth beizulegen, als der seines Concurrenten. Eine gleiche Bewandniss hat es mit dem darauf folgenden Abschnitte derselben, worin der Verf. die Lage der Stärke in der Pflanzenzelle bespricht und dabei die Ansichten, welche von den verschiedenen Gelehrten hierither veröffentlicht worden sind, kritisch beleuchtet; auch sie hätten, unseres Erachtens, ohne die Arbeit dadurchweniger werthvoll erscheinen zu lassen, füglich fehlen können. Was dagegen im ferneren Verlauf derselben über die Formen der verschiedenen Stärkearten von dem Verf, angegeben worden ist, betrachten wir als den beachtenswerthesten Theil seiner Besprechungen und müssen wir daher besonders hervorheben.

Behufs der letzteren hat sich derselbe, wie er angiebt, entweder durch eigene Darstellung, oder aber durch Ankauf die nachstehenden Stärkmehlarten verschafft: Amulum Caric, aren., Solani tuber., Alpiniae Galang., Aesculi Hippoc., Oryzae sat., Glycyrrhizae echin., Althaeae off. Paeoniae .off., Zeae Mais, Lilii bulb., Lauri nob., Quercus Rob., Phaseoli vula., Jatrophae Mah., Iridis Flor., Tritici vulg., Marantae arund. und Ind., Curcumae leucorrhiz., Smilac. med, Bryoniae alb., Colchici aut., Sago, Ari mac. und Georginge variabilis. Diese Amylumarten, von denen uns keine Proben zugekommen sind, hat er nun nach den verschiedenen Formen in Unterabtheilungen gebracht und demnächst von denselben eine möglichst genaue Beschreibung des Bildes, welches sie ihm unter einem Mikroskop von 140facher Vergrösserung gewährt haben, gegeben, denen er Zeichnungen, zu welchen er sich eines Mikroskops von 300maliger Vergrösserung bediente, hinzufügte. wir diesem Theile seiner Arbeit im Allgemeinen unsern besonderen Beifall nicht versagen können, vermögen wir doch in Bezug auf die Abkunst einiger Vegetabilien, deren Stärke er untersucht hat, einige Zweifel nicht zu unterdrücken. Es scheint uns nämlich die Angabe zweifelhaft. welcher gemäss er die Stärke von Alpinia Galanga untersucht zu haben wähnt, indem diese Species der Alpinia bekanntlich die gar nicht mehr in den Handel kommende Rad. Gal. mai. liefert. Ferner mussen wir in Zweifel ziehen, dass der Verf. gerade aus der Smilax medic. das Stärkmehl untersucht habe, und endlich betrachten wir die Annahme des Verf. für irrthümlich, nach welcher das ostindische Arrow-Root von Curcuma leucorrhiza abstammen soll, indem diese Drogue, unseres Wissens, allein aus Maranta arundinacea-Wurzeln gewonnen wird. Uebrigens weichen auch die Beschreibungen einiger Stärkmehlarten. wie z.B. der Kartoffelstärke, so wie der Stärke aus den Getreidearten von denen anderer Beobachter dadurch ab. dass erstere allerdings beim Austrocknen sowohl Risse

erlangt, als concentrische Schichten wahrnehmen lässt, und sich zwischen den grossen und kleinen Amylumkörnern der Getreidearten auch stets mittelgrosse Körner zeigen. Ob übrigens der Verf. an der Stelle des Stärkmehls der Maranta Indica nicht das der Manihot utilissima untersucht haben dürfte, lassen wir dahingestellt.

Die den Beschreibungen hinzugefügten Abbildungen sind im Allgemeinen eben so richtig als sauber; nur scheinen sie unter sich nicht immer in gehörigem Verhältniss der Grösse dargestellt zu sein, was vielleicht eine Verwechselung der verschiedenen in Gebrauch gehabten Instrumente veranlasst haben mag. Nicht unerwähnt darf es bleiben, dass der Verf. sich bei seinen mikroskopischen Untersuchungen auf die Betrachtungen der nur mit Wasser angerührten Stärkekörner beschränkte, und diese nicht, wie sein Concurrent, auch auf mit chemischen Agentien in Verbindung gebrachte ausgedehnt hat, wodurch wir jedoch seiner Arbeit keineswegs von ihrem Werthe etwas absprechen wollen.

In dem hierauf folgenden zweiten Abschnitte seiner Arbeit, welcher der chemischen Untersuchung gewidmet ist, bespricht der Verf. mit der grössten Ausführlichkeit das chemische Verhalten der Stärkearten aus Weizen, Kartoffeln, Maranta Indica und arundinacea, Reis, Bohnen. Kastanien und Mais, so wie des Sagos und Inulins, wobei er jedenfalls die besten chemischen Lehrbücher zum Grunde gelegt hat, die er jedoch, wie alle übrigens benutzten Werke, uncitirt liess. Als den Zweck dieser hier zum zweiten Male erfolgenden, allerdings weitläuftigeren chemischen Erörterung können wir nur den annehmen, dass dem Leser hieraus die zweckmässigsten Methoden der chemischen Prüfung der gebräuchlichsten Stärkmehlsorten, welche er in dem darauf folgenden letzten Abschnitte angiebt, um so einleuchtender erscheinen sollten. Uebrigens ist in diesem Abschnitte alles Bekannte gehörig zusammengestellt, von welchem die Prüfungsart des Arrow-Root durch Spiritus oder Aether, aus welchem nach der Digestion mit reinem Arrow-Root beim Verdunsten nichts

zurückbleiben darf, bisher nicht den Anklang gefunden zu haben scheint, welche sie verdient.

lst nan auch durch diese Arbeit unser Wissen über den fraglichen Gegenstand wenig erweitert worden, so bestimmt uns doch der vom Verf. unverkennbar darauf verwendete Fleiss, in Verbindung mit der im Allgemeinen untadelhasten Form derselben, sie der zuerst beurtbeilten voranzusetzen und dem Verf. daher die vergoldete silberne Medaille als Ehrenpreis, so wie 45 Thlr. Cour. als Ersatz für die gehabten Kosten zuzuerkennen, welche Prämie der süddeutsche Apotheker-Verein durch eine Zulage von 8 Thir, noch erhöht hat.

Als Verfasser dieser letztgedachten Abbandlung hat sich Herr Hugo Schwanert aus Braunschweig ergeben.

H. Staberoh.

## Preisfrage auf das Jahr 1854.

. Als neue Preisfrage ist beliebt worden:

»Ermittelung der wirksamen Bestandtheile der im Handel vorkommenden Sorten von Sassaparill-Wurzel. unter Darlegung eines Bildes des Querschnittes derselben unter dem Mikroskope erlangt, zur Feststellung der untersuchten Sassaparill-Arten «

Die über diese Untersuchung zu liefernden Abhandlungen müssen nebst dem Resultate vor dem 1. Juni 1854 an den Medicinalrath Dr. L. F. Blev in Bernburg franco eingesandt werden. Der Arbeit ist ein Motto zu geben, und in einem versiegelten Devisenzettel ein Curriculum vitae, so wie ein Zeugniss des Principals oder Lehrers beizufügen.

Das Vorsteheramt der Hagen - Bucholz'schen Stiftung.

# Veber die Aufindung und die quantitative Bestimmung des Arsens in organischen Gemengen;

"Schacht,
Apotheker in Berlin.

Die Eigenschaft des Arsens mit Chlor eine constante, Aüchtige Verbindung einzugehen, hat in letzter Zeit Veranlassung zu einer neuen Methode gegeben zur Auffindung und sogar zur quantitativen Bestimmung des Arsens in gerichtlich-chemischen Fällen. Die flüssige organische Substanz, der Speisebrei oder der wässerige Auszug der Eingeweide soll mit Kochsalz gesättigt und unter Zusatz von Schwefelsäure destillirt werden. Es entsteht Chlorarsen, welches in dem Distillat als arsensaure Ammoniak-Magnesia bestimmt werden kann, und das Arsen soll auf. diese Weise so vollständig ausgetrieben werden, dass in dem Destillationsrückstande keine Spur davon aufzufinden ist. Nach diesen Angaben musste es zweifelhaft erscheinen, ob man die bisher befolgte Methode durch Ausziehen der organischen Substanz vermittelst eines Gemisches von verdünnter Chlorwasserstoffsäure und chlorsaurem Kali ferner anwenden dürfe, ohne befürchten zu müssen, dass sämmtliche oder wenigstens ein Theil der arsenigen Säure als Chlorarsen verflüchtigt werde. Ich habe dieserhalb einige Versuche angestellt, deren Mittheilung mir gestattet sein mag.

1) In einen Kolben brachte ich einen zerschnittenen Kälbermagen, einige Gran arsenige Säure und die nötbigen Mengen von Salzsäure, chlorsaurem Kali und destillirtem Wasser. Der Kolben wurde vermittelst eines Korkes verschlossen, durch welchen ein Glasrohr gesteckt war, das zuerst einige Zoll hoch gerade aufstieg und dann in einem Winkel von 450 gebogen war. Der 1½ Fuss lange Schenkel wurde in eine mit Eis umgebene Vorlage geleitet, in welcher 1 Unze destillirtes Wasser enthalten war, und der Kolben im Sandbade erhitzt, so dass der Inhalt eine

halbe Stunde lang im Kochen blieb. Nach dem Erkalton wurde das vorgeschlagene Wasser untersucht: es enthielt keine Spur von Arsen. Die Abkochung wurde colirt, der Rückstand noch einmal auf gleiche Weise behandelt. Die gemischten und filtrirten sauren Auszüge wogen 22 Unzen. Sie wurden in eine tubulirte Retorte gebracht, durch deren Tubulus ein Thermometer gesteckt war, welches fast bis zum Boden der Retorte reichte. Die Destillation geschah aus dem Sandbade in Fractionen von einer Unze. Die ersten 45 Unzen enthielten kein Arsen: die Temperatur war bis auf 10310 C gestiegen. Dann wurden 4 Unzen in Fractionen von 4 Unze abdestillirt, wobei die Temperatur auf 11110 C. stieg. Auch dieses Destillat enthielt kein Arsen. Erst in den folgenden 2 halben Unzen, welche bei einer Temperatur von 113 und 11310 C. destillirten. war Arsen aufzufinden. Hieraus geht hervor, dass eine arsenhaltige salzsaure Flüssigkeit bis auf ein sehr geringes Volumen im Wasserbade concentrirt werden kann ohne jede Verslüchtigung von Arsen.

2) Zwei Loth kleingehacktes Fleisch wurden mit 2 Decigrammen arseniger Säure vermischt, und dieses Gemisch nach der weiter unten angegebenen Methode zweimal mit salzsaurem Wasser und chlorsaurem Kali behandelt. In den filtrirten Abkochungen wurde das Arsen quantitativ bestimmt. Ich erhielt 252 Milligrm. Schwefelarsen, der arsenigen Säure entsprechend, welches sich bis auf eine Spur von Schwefel in einer gesättigten Auflösung von kohlensaurem Ammoniak vollständig löste. Nach der Rechnung hätten 249 Milligrm. erhalten werden müssen; es war daher kein Arsen durch Verflüchtigung verloren gegangen.

Diese Versuche beweisen, dass man bei gerichtlichchemischen Untersuchungen die Methode des Ausziehens der organischen Substanz durch verdünnte Salzsäure und chlorsaures Kali, unter Beobachtung einiger Vorsichtsmassregeln, unbedenklich und ohne alle Furcht davor anwenden darf, dass ein Theil des Arsens als Chlorarsen verflüchtigt werden könnte. Ich verfahre hierbei auf folgende Weise, welche zugleich zur Auffindung sämmtlicher, in gerichtlich-chemischen Fällen zu berücksichtigenden Metallen geeignet ist.

Die zerkleinerte organische Substanz wird in einem Glaskolben mit destillirtem Wasser und reiner officineller Chlorwasserstoffsäure übergossen, so dass ein sehr dünner Brei entsteht. Die Menge der Säure muss sich nach der Beschaffenheit der organischen Substanz richten. Dann setzt man den zehnten Theil von der angewendeten Chlorwasserstoffsäure an chlorsaurem Kali hinzu und verschliesst den Kolben vermittelst eines Korkes, durch welchen eine Glasröhre gesteckt ist, die einige Zoll über den Kork hervorragt. Der Kolben wird im Sandbade ganz allmählig bis zum Kocheh des Inhaltes erhitzt. Nach halbstündigem Kochen lässt man den Kolben erkalten. bringt den flüssigen Inhalt aufs Filtrum und behandelt die zurückgebliebene organische Substanz noch einmal auf gleiche Weise, jedoch unter Anwendung der halben Menge von Salzsäure und chlorsaurem Kali. Das nun auf dem Filtrum Zurückbleibende wird zuerst mit etwas verdünnter Salzsäure und dann mit destillirtem Wasser so lange gewaschen, als letzteres sauer abfliesst. seltenen Fall, dass Silbersalze in der zu untersuchenden organischen Substanz vermuthet werden könnten, ist der Rückstand im Filtrum auf Chlorsilber zu prüfen; man mischt einen Theil desselben mit zerfallener Soda, trocknet und glüht im Porcellantiegel. Der Glührückstand wird mit Salpetersäure behandelt und das Filtrat durch Salzsäure geprüft.

Die filtrirten salzsauren Abkochungen nebst dem Waschwasser lässt man in einer Porcellanschale auf dem Wasserbade, dessen Temperatur 400° C. nicht übersteigt, bis zu 3—4 Unzen verdampfen. Man hat darauf zu achten, dass hierdurch alles freie Chlor verjagt ist; sollte dies nicht geschehen sein, so fährt man mit dem Eindampfen fort, bis dieser Zweck erreicht ist und verdünnt dann wiederum mit Wasser. Ist der Rückstand gelb oder gelbbraun gefärbt und daher noch viel unzerstörte orga-

nische Substanz vorhanden, so ist eine Behandlung desselben mit schwefliger Sänre, behals der Zuröckführung des gehildeten Arsenchlorids auf Arsenchloriir, weder nothwendig noch gerathen, weil die organische Substanz an und für sich ein wirksames Reductionsmittel ist, und die schweflige Säure, durch ihre Umwandhau in Schwefelsäure, bei Anwesenheit von viel organischer Substanz die Flüssigkeit brägnt und trübt, so dass eine nochmalige Filtration nethwendig wird. Ist dagegen der Rückstand der Verdampfung farblos oder nur gelblich gefärbt, so setzt man flüssige schweflige Säure, oder wenn die Flüssigkeit sehr sauer ist, schwesligsaures Natron in solcher Menge hinzu, dess das Gemisch nach gelinder Erwärmung nach schwefliger Sänre riecht. Dann erhitzt man im Wasserbade, bis die überschüssige schwellige Säure vollständig entfernt ist, lässt erkalten, giesst die Flüssigkeit in ein Becherglas, spült die Percellanschafe sorgfältig nech und sättigt die saure Flüssigkeit durch einen langsamen Strom gewaschenen Schwefelwasserstoffgases. Man reinigt das Einleitungsrohr durch Actzammoniak und lässt das Becherglas, leicht bedeckt, in einer Temperatur von 600 C. so lange stehen, bis ein über die Oeffnang gehaltener Streisen von seuchtem Bleizuckerpapier nicht mehr gebräunt wird. Gewöhnlich setzt sich der Niederschlag sehr dicht ab, so dass man die darüber stehende Flüssigkeit klar abgiessen kann. Sie wird zu weiterer Untersuchung bei Seite gestellt, der Niederschlag dagegen in eine Porcellanschale gespült und reine Salzsäure zugesetzt. Man erhitzt bis zum Kochen, bringt die Schale auf das heisse Wasserbad und setzt in kleinen Portionen chlorsaures Kali hinzu. Die organische Substanz wird nun vollständig zerstört, die Schweselmetalle lösen sich auf unter Zurücklassung des mechanisch beigemischten Schwefels. Letzterer hült zuweilen etwas unzersetztes Schwefelmetall ein; es ist daher rathsam. auf dem Wasserbade bis zur Trockniss zu verdampten and den Rückstand noch einmal mit verdünnter Salzsäure and chlorsaurem Kali zu behandeln. Dann wird filtrint und das Filtrat, nach vollständiger Anstreibang des freien Chlors, mit schweftiger Säure oder mit schwefelsaurem Natron behandelt. Leitet man nun Schwefelwasserstoffgas in die erkaltete Flüssigkeit, so fällt das Schwefelmetall ohne jede Beimischung von organischer Substanz, oder es entsteht kein Niederschlag als Beweis der Abwesenheit von Metallen, deren Schwefelverbindungen aus sauern Auflösungen gefällt werden.

Ist nur Arsen vorhanden und soll dasselbe quantitativ bestimmt werden, so muss man den durch die erste Fällung erhaltenen, mit organischer Substanz und freiem Schwefel vermischten Niederschlag auf einem gewogenen Filtrum sammeln, auswaschen, bei 1000 C, trocknen und wägen. Von diesem Niederschlage wird alsdann ein gewogener Theil aufs neue durch verdännte Chlorwasserstoffsäure und chlorsaures Kali gelöst, die filtrirte Lösung mit schwefliger Säure oder schwefligsaurem Natron behandelt und das Arsen durch Schweselwasserstoff gefällt. Nach geschehener Fällung, die am besten in einem Stehkolben vorgenommen wird, stellt man den Kolben verschlossen bei Seite, bis der Niederschlag sich vollständig abgesetzt hat, und treibt dann das überschüssige Schwefelwasserstoffgas durch einen Strom von Kohlensaure aus. Bei dem quantitativen Versuche ad 2. wurden aus 200 Milligrammen arseniger Säure durch die erste Fällung 485 Milligrammen unreines Schwefelmetall erhalten, von denen 450 Milligrammen durch die weitere Behandlung 78 Milligrammen reines Schwefelersen ergaben. Ein aben so genaues Resultat möchte auch durch Bestimmung des Arsens als arsensaure Ammoniak - Magnesia aus dem wieder aufgelösten Schweselmetall zu erhalten sein.

Ich bin der Meinung, dass diese ältere Methode der neueren, welche die Abscheidung des Arsens durch Destillation als Chlorarsen bezweckt, aus praktischen Gründen vorzuziehen sei. Die Anwendung des Marsh'schen Apparates zur alleinigen Auffindung des Arsens in gerichtlich-chemischen Fällen, besonders wo es sich um geringe Mengen dieses Giftes handelt, halte ich für unerlässlich;

meine Versuche sollten nur nachweisen, dass die Methode der Behandlung mit Salzsäure und chlorsaurem Kali auch jetzt noch mit Sicherheit angewendet werden kann.

## Heber eine Vergistung durch Tabacks-Sauce;

## J. Lehmann in Rendsburg.

Bekanntlich werden zur Bereitung des Kautabacks die Tabacksblätter acht Tage lang in einer Sauce, die hauptsächlich aus einer wässerigen Lösung von Pflaumenmus mit geringen Mengen von Salpeter, Salmiak, Alaun und Eisenvitriol besteht, macerirt, dann gesponnen und schliesslich sehr stark gepresst. Die hier abfliessende Plüssigkeit ist tiefbraun, syrupsdick, und riecht penetrant nach Taback. Von dieser Plüssigkeit nun trank in Folge einer kindischen Wette ein in der Tabacksfabrik beschäftigter Junge von fünfzehn Jahren ein gutes Schnapsglas voll — und war im Verlauf einer Stunde todt.

Nachtheilige Gerüchte, welche in Folge dessen über die Schädlichkeit der von dieser Fabrik angewandten Sauce entstanden waren, veranlassten das Gericht, mir den Magen und das Rerz zur Untersuchung zu übergeben. Der Magen war durchaus gesund und enthielt eine braune breiartige saure Flüssigkeit von eigenthümlichem, ekelerregendem Geruch. Ich versuchte das Nicotin nach der von Orfila und Stas angegebenen Methode zu isoliren. Der zerschnittene Magen wurde mit sehr verdünnter Schwefelsäure digerirt, gepresst, zur Hälfte eingedampft, nach dem Erkalten zur Abscheidung des Fettes filtrirt und mit Kalilauge im Ueberschuss versetzt, wo dann die Flüssigkeit einen nicht upangenehmen tabacksähnlichen Geruch annahm, und zwei Drittheile abdestillirt. Das sehr stark alkalische Destillat (die ersten Portionen rochen stark nach Tahacks-Sauce, die letzten vorherrschend thierisch) wurde genau mit Schwefelsaure destillirt, im Wasserbade zur Trockne eingedampst, der bräunliche Salzrückstand in wenig Wasser

gelöst, zur Entfernung anhängender thierischer Materie mit Aether geschüttelt, darauf decantirt, dann Kalilauge im Ueberschuss zugesetzt und schliesslich mit reinem Aether behandelt, der das Nicotin und Ammoniak aufnahm. Die ätherische Flüssigkeit, erst bei gelinder Wärme, und zuletzt längere Zeit über Schwefelsäure eingedampft. hinterliess auf dem Uhrglase kleine gelbliche ölartige Tröpfchen (die ganze Menge mochte vereinigt Einen Tropfen betragen) von stark alkalischer Reaction und äusserst reizendem Tabacksgeruch. Auf Zusatz einiger Tropfen concentrirter Schwefelsäure nahm die Flüssigkeit eine hellweinrothe Farbe an, trübte sich beim Erwärmen, und färbte sich beim stärkeren Erhitzen unter Entwickelung von SO<sup>2</sup> schwach. Hiernach war die Gegenwart des Nicotins unzweiselhaft bewiesen und somit die Ursache des plötzlichen Todes genügend erklärt.

In dem Herzen gelang es mir nicht Nicotin nachzuweisen.

Um zu erfahren, wie gross ungefahr der Gehalt an Nicotin in der Sauce sei, suchte ich mir aus obiger Fabrik etwas zu verschaffen, und stellte das Nicotin in ähnlicher Weise wie oben dar. Aus 40 Drachmen derselben erhielt ich etwas über 4 Scrupel-reines Nicotin, was jedoch nich die ganze Menge ausdrückt, da immer etwas verloren geht. Wegen des Salmiakgehalts der Sauce konnte der Nicotingehalt im Destillat nicht nach der Methode von Schlösing bestimmt werden.

## Ueber Ungt. Althaeae;

## J. H. Schwacke zu Alfeld.

Ueber diese Salbe sind in jüngster Zeit Bemerkungen gemacht, die das Präparat verächtlich darstellen. Die Salbe mag allerdings untauglich sein, wenn sie nicht richtig bereitet wird. Ohne Zweisel ist die Vorschrift der Pharmacop. Hannoverana die richtige und beste. Nach den Mittheilungen in Buchn. Repert. Bd. 10. p. 110 und

Arch, der Pharm. Bd. 74. p. 113 scheint diese nicht allgemein bekannt zu sein. Ich bereite dieselbe wie folgt: 2 Unzen geschnittene Althäawurzeln und 2 Unzen ganzer Leinsamen werden, jedes für sich mit 48 Unzen Wasser übergossen und unter jeweiligem Umrühren über Nacht stehen gelassen. Die erzeugten Schleime lässt man durch ein Haarsieb ablaufen. Der Althäaschleim ist klar, der Leinsamenschleim opalisirend. Diese werden nun mit 4 Pfund Schweineschmalz verkocht, bis die grösste Henge Feuchtigkeit verdunstet ist. Der vom Feuer genommenen Masse wird nach und nach eine Unze Curcumapulver hinzugesetzt und nun wird weiter verkocht, bis alle Feuchtigkeit verdunstet ist. Sodann werden 8 Unzen Wachs hinzugesetzt, worauf sorgfältig colirt wird. Die Salbe ist ohne Tadel und von grosser Wirksamkeit. Ich möchte nicht wagen, eine anders bereitete Salbe den Aerzten und dem Publicum zu bieten. Eine solche Salbe verdient mit Recht den Namen Althäasalbe. Man hat eben so angefangen, bei der Althäapasta den Althäaschleim wegzulassen, wodurch ein nichtsnutziges Mittel erzielt wird. welches wie Sägespäne schmeckt und die Lieblichkeit und Nützlichkeit der Althäa ganz und gar entbehrt.

Anmerkung. Diese treffliche Mittheilung aus der pharmaceutischen Praxis veranlasst mich, abermals darauf hinzuweisen, wie ganz zweckwidrig und geradezu verderblich die Tendenz der Verfasser der Preussischen Pharmakopöe war, alle diejenigen rohen und zusammengesetzten Arzneimittel geradezu auszulassen, die zufällig den Beifall der Herren Verfasser nicht fanden. Nichts mehr als dieser Umstand steht der Einführung der Preussischen Pharmakopöe in andern deutschen Staaten, die man doch ernstlich wünschen und in jeder Weise anstreben soll, entgegen. Alles Reden und Demonstriren wegen Einführung einer Universalpharmakopöe wird so lange eitel und nutzlos sein, als man bei Ausarbeitung der Landespharmakopöen den provinciellen Standpunct festhält. Und dieser ist bei der 6. Auslage der Preussischen Phar-

makeppe im hohen Grade festgehalten worden. Ich bin berechtigt und verpflichtet, im Interesse unserer Apotheken und unserer praktischen Arzneikunst unablässig diesen Mangel, diesen ungenügenden Umfang der Preussischen Pharmakopöe immer aufs neue hervorzuheben, damit endlich Abhülfe erfolge. Eben weil ich die Pharmakopöe des grössten deutschen Staates an sich und wegen ihrer übrigen Vortrefflichkeit für diejenige halte, die endlich zur allgemeinen deutschen Pharmakopöe werden wird und muss, unterlasse ich nicht, ihre übertriebene Kürze aus allen Kräften zu bestreiten.

Man mache sich nur einmal recht klar, in welche peinliche Lage ein Apothekenrevisor geräth, der selbst in nahe aneinander gelegenen Apotheken unter denselben Namen manchmal einige Dutzend Salben, Pflaster, Pulver und andere galenische Präparate von verschiedener Beschaffenheit vorfindet. Gerade das Unguentum Althaeae v. flavum ist von dieser Sorte. Bald körnig und steif, bald gleichförmig und weich, oder noch anders beschaffen, alles nach Vorschrift, in der That, da mag der Wille und die Bemühung des Revisors ankämpfen gegen einen Uebelstand, der sich allmälig herausgebildet hat, weil das praktische, lebendige Bedürfniss grösser ist, als alle graue Theorie.

In der Gleichförmigkeit und Vorzüglichkeit dieser galenischen Praparate steckt, meiner Ansicht nach, ein wesentlicher Theil der praktischen Apothekerkunst und der grösste Theil des Ansehens der Apotheken bei den Aerzten und beim Publicum. Warum befriedigt man denn nicht ein Bedürfniss, das von so vielen rechtschaffenen Apothekern und von vielen Aerzten empfunden und mir so oft vorgerückt wird, durch officielle Vorschriften, an die sich Jedermann halten kann? Oder soll ich befürchten, denen lästig zu werden, in deren Hand die Abänderung gelegt ist? Ich denke nicht, aber fortfahren muss ich, die Forderungen der praktischen Pharmacie und der praktischen Medicin, in so weit sie mir gegründet und gerecht erscheinen, innerhalb meiner Besugnisse auszu-H. Wackenroder. sprechen.

## Ein sich selbst regulirender Spatel beim mechanischen Rührer:

H. Hoesch. Apotheker in Camen.

Eine Unannehmlichkeit bei der Anwendung des mechanischen Rührers liegt bekanntlich darin, dass man so oft genöthigt ist, beim Verdunsten der Flüssigkeit den Spatel herunterzulassen. Hierdurch kommt Binem der Vortheil, dass der Rührer viele Stunden lang geht, theilweise nicht zu Nutze, weil man doch wegen Stellung des Spatels so oft nöthig hat, im Laboratorium zu sein. Dieser Uebelstand führte mich auf den Gedanken, ob sich nicht ein sich selbst regulirender Spatel in Art eines Schwimmers herstellen lasse, und da mir dieses vollkommen gelang, so erlaube ich mir, die dazu nöthige ganz einfache Vorrichtung hier mitzutheilen.

In der Oeffnung eines eiförmigen, 1 bis 4 Unze fassenden Medicinglases befestigt man ein ungefahr 4 Fuss langes und 2 Linien dickes Stäbchen von leichtem Holze. Das Gläschen muss so dünn von Glase sein, dass es mit dem Stäbchen nach oben in Wasser getaucht nur einen halben bis einen Zoll tief einsinkt. Nun lässt man in die Rührstange von unten her eine etwa 3 Fuss lange verticale Oeffnung machen, die etwas weiter ist als das Holzstäbehen dick ist. Man bringt nun das Holzstäbchen von unten her in diese Oeffnung (wie die Figur zeigt) und die ganze Vorrichtung ist fertig. Die Oberfläche der Flüssigkeit kann nun durch Verdunsten über einen halben Fuss sinken, der schwimmende Spatel sinkt immer gleichmässig mit, und so geht nun auch das Rühren immer mit ganz derselben Geschwindigkeit von Statten.

Anstatt des Medicingläschens kann man natürlich je nach Belieben einen hohlen Holzkör-

per u. s. w. anwenden.

#### II. Monatsbericht.

Zusammensetzung der atmosphärischen Luft.

V. Regnault suchte durch eine grosse Anzahl von Analysen, die er mit atmosphärischer Lust von den verschiedensten Puncten der Erde anstellte, die Frage zu beantworten, innerhalb welcher Grenzen die Zusammensetzung der Luft schwanken könne. Eine Schwierigkeit stellte sich demselben in Bezug auf die Einsammlung und Aufbewahrung der Luft dar. Das Verfahren des Einsammelns musste auch von solchen Personen, welche in chemischen Manipulationen wenig geübt sind, leicht ausgeführt werden können, und die Apparate mussten so eingerichtet sein, dass sie wenig kosteten und ohne Gefahr des Zerbrechens leicht fortgeschafft werden konnten. Vorläufige Versuche zeigten die Unmöglichkeit, Lust unverändert in Gefässen aufzubewahren, welche durch organische Substanzen verschlossen wurden. Kitte aus Harz, Wachs, Fett, Kautschuk u. s. w. bewirkten schnell eine Aenderung in der Zusammensetzung der Luft, namentlich eine Absorption von Sauerstoffgas. Regnault blieb deshalb bei folgendem Verfahren stehen, vermittelst dessen die Reisenden, welche ihn in seinem Unternehmen unterstützten, Luft an den Orten sammeln sollten, durch welche eis ihre Reise führte.

Er empfahl hierzu an beiden Enden in feine Spitzen ausgezogene Glasröhren AB. Die beiden Spitzen a und b



röhre wird in ein eng anschliessendes Pappfutteral gesteckt.
Um eine solche Glasröhre mit Luft irgend eines Ortes
anzufüllen, erweicht man den Kitt, entfernt die beiden
Glocken und bringt eins der beiden Röhrenenden mit
einem Blasebalge in Verbindung. Zu diesem Zwecke befestigt man an dem Rohre des Blasebalges eine Kautschuk-

röhre, bringt in dieselbe Röhre den ausgezogenen Theil Bb der Glasröhre, und setzt nun während drei oder vier Minuten den Blasebalg in Bewegung. So wird die Luft der Glasröhre ausgetrieben und dafür Luft des Ortes eingeblasen.



Um num die Glasröhre hermetisch zu verschliessen, zieht man die Spitze Bb der Glasröhre aus der Kautschukröhre heraus und erhitzt die ausgezogene Spitze Bb an dem Puncte d in dem oberen Theile der Flamme einer Weingeistlampe, indem man Sorge trägt, die Flamme nicht der Mündung der Glasröhre zu nähern und sobald das Glas an der Stelle d weich geworden ist, zieht man langsam die Spitze von der Glasröhre ab, ohne den Punct d aus der Flamme zu entsernen. So erhalt man das eine Ende der Glasröhre geschlossen. Auf genau dieselbe Weise schliesst man auch das andere Ende der Röhre.



Man kittet jetzt die kleinen Glocken wieder über die zugeschmolzenen ausgezogenen Spitzen der Röhre und bringt die so hermetisch verschlossene mit Luft des Orts gefüllte Röhre in das dazu gehörige Pappfutteral, nachdem man vorher auf dieselbe einen Zettel mit folgenden Bemerkungen geklebt hat:

- 4) Tag und Stunde der Aufsammlung der Luft (Gregorianischer Kalender).
- Namen der Oertlichkeit oder Breite und Länge derselben, wenn die Aufsammlung auf offener See geschehen ist.
- 3) Barometerstand und Temperatur, wenn Beobachtung derselben möglich ist.
- 4) Wetter, Windrichtung.
- 5) Salubrität und sonstige Bemerkungen.

Wünschenswerth ist es, dass die Aufsammlung zur Stunde des wahren Mittags des Orts jeden 1sten und 15ten jedes Monats geschehe, weil für diese Zeiten an den festen Stationen (Paris, Berlin, Genf, Madrid u. s. w.) ebenfalls Aufsammlungen von Luft geschehen.

Die mit Luft gefüllten Röhren sollen auf sicherem Wege Regnault in das Collège de France, Paris zugeschickt werden, wo alle Proben mit dem nämlichen Appa-

rate werden untersucht werden.

Die Methode der Untersuchung, deren sich Regnault dabei bedient, ist die nämliche, welche derselbe und J. Reiset benutzten, um die bei ihren Versuchen über die Respiration erhaltene Luft auf Sauerstoffgas zu prüfen (Annal. de Chim. et de Phys. 3. Sér. T. 26. p. 329; auch in Erdm. v. March, Journ. für prakt. Chem. 43. Bd. p. 166-175). Beide Chemiker ziehen nämlich das Wasserstoffgas-Eudiometer allen übrigen Eudiometern vor. Die Mengen der atmosphärischen Luft und des Wasserstoffgases, welche. gemischt durch den elektrischen Funken entzündet wurden, verhielten sich in den vorliegenden Versuchen mit atmosphärischer Luft aus verschiedenen Erdtheilen wie 4:2/3. Die genaue Bestimmung des Kohlensäuregehalts der Lust unterliess Regnault, weil er gefunden, dass durch das Glas ein Theil der Kohlensaure der Lust absorbirt wird, wenn diese längere Zeit damit in Berührung ist.

Die Resultate sämmtlicher Luftanalysen Regnault's sind in 44 Tafeln mitgetheilt, aus denen wir das Haupt-

sächliche herausbeben.

Taf. I. enthält 443 Analysen von atmosphärischer Luft, weiche vom 24, December 1847 an bis zum 3, December 1848 zu verschiedenen Tageszeiten, jedoch vorzugsweise Mittags, theils zu Paris (im Observatorium des Collège de France, auf dem Pantheon, auf dem Eintrachtsplatze), theils in der Nähe von Paris (zu Choisy le. Roi, Vincennes und Versailles) gesammelt worden war. Die kleinste Menge von Sauerstoffgas in dieser Luft betrug 20,913 Volumproc., die grösste Menge desselben 20,999 Volumproc, das allgemeine Mittel gegen 20,96 Volumproc. Sauerstoffgas und die grösste Differenz 0,086. Diese Differenz ist zu gross, als dass sie aus Beobachtungsfehlern entstanden sein könnte: denn die Differenz zweier Analysen derselben Lust übersteigt selten 0,020. Aber ihr absoluter Werth ist so klein. dass man diese Differenz leicht örtlichen, momentanen Aenderungen zuschreiben kann, welche im Mittelpuncte grosser Städte häufig statt finden müssen.

Tal. II. enthält 4) die Resultate von Analysen, angestellt mit atmosphärischer Luft zu Montpellier von Herm Marié-Davy, Professor der Physik daselbst, 4848 im Februar, März und April gesammelt. 7 Analysen gaben 20,929 bis 20,968 Volumproc. Sauerstoffgas.

2) Drei Analysen von atmosphärischer Luft, gesammelt im Februar und März 1848 zu Lyon von Hrn. James de Bellecroix; sie ergaben 20,918—20,930 und 20,966

Volumproc. Sauerstoffgas.

3) Eine Analyse von Luft aus der Normandie, am 29. Februar 4848 von Hrn. Izarn gesammelt; sie ergab

20,952. Volumproc. Sauerstoffgas.

Taf. III. enthält den Sauerstoffgehalt von 30 Proben atmosphärischer Lust, um Mittag, vom 4. Februar 1848 bis zum 4. Juli 1849 mit einzelnen Ausnahmen den 4sten und 15ten jeden Monats zu Berlin von Hrn. G. Magnus gesammelt. Das Minimum des Sauerstoffgehaltes ist 20,903, das Maximum 20,998, das Mittel aller 32 Versuche (zwei Proben wurden 2 mal analysirt) 20,961 Volumproc. Sauerstoffgas.

Taf. IV. enthält die Analysen von zehn Luftproben, die vom 45. Februar bis zum 4. October 4848 zu Madrid vom General Zarco del Valle gesammelt wurden. Das Minimum des Sauerstoffgehalts ist 20,946, das Maximum 20,982, das Mittel 20,956 Volumproc. Sauerstoffgas.

Taf. V. enthält Analysen von Schweizer und Savoyer Luft der Jahre 1848 und 1849, theils auf der Genfer Sternwarte, theils gleichzeitig auf dem Mont Salève, theils auf dem Montanvert im Chamounythale, theils auf dem Mont Buet in Savoyen gesammelt. Das Minimum ist 20,903, das Maximum 20,993, das Mittel aller 26 Analysen 20,951 Vol-Proc. Sauerstoffgas.

Am 45. Januar 1848 enthielt die auf der Genfer Sternwarte Mittags gesammelte Luft 20,909 und 20,917 Volumproc. Sauerstoffgas, während die gleichzeitig auf dem Mont Salève gesammelte Luft 20,940 und 20,953 Volumproc.

Sauerstoffgas enthielt.

Am 1. Februar 1848, Mittags, Luft von der Genfer Sternwarte 20,935—20,946; am 1. Februar 1848, Mittags,

Lust vom Mont Salève. 20.957 — 20.963.

Am 1. April 1848, Mittags, Lust von der Genfer Sternwarte 20,920; zu selbiger Zeit auf dem Mont Salève gesammelte Lust enthielt 20,928 Volumproc. Sauerstoffgas. Barometerstand der Genfer Sternwarte 722,75 — 749,7 — 729,25 Millimeter; Barometerstand auf dem Mont Salève 668,5 — 667,2 — 679,3 Millimeter.

Am 6. September 4848 auf dem Montanvert im Chamounythale 9 Uhr 25 Minuten Morgens bei einer Temperatur von 30°,25 C. und 609mm,7 Barometerstand gesammelte atmospharische Luft enthielt 20,963 Volumprocente Sauerstoffgas.

Am 6. September 1848 auf dem Mont Buet in Savoyen, Mittags, bei einer Temperatur von 13,°4 C. und einem Barometerstande von 528 M. M. gesammelte atmosphärische

Luft enthielt 20,930 Volumproc. Sauerstoffgas.

Taf. VI. enthält die Analysen von 17 Proben atmosphärischer Luft, über dem Mittelländischen Meere gesammelt durch Hrn. v. Elissalde, Capitain auf der Dampffregatte "der Labradore; Zeit des Aufsammelns: die Monate Mai und Juni 1851.

43 Lustproben, an verschiedenen Tagen auf der Rhede von Toulon gesammelt, enthielten 20,854 — 20,982, im Mit-

tel aller Analysen 20,943 Volumproc Sauerstoffgas.

Seelust in der Nähe von Minorca enthielt 20,927 bis 20,970 Volumproc. Sauerstoffgas. Seelust 70 Meilen NNO von Algier am 8. Juni 1851 8 Uhr 30 Min. Abends gesammelt, enthielt 20,961 Volumproc. Sauerstoffgas.

Atmosphärische Luft, im Hafen von Algier am 5 Juni 1851 14 Uhr Abends gesammelt, enthielt nur 20,395 bis 20,420 Volumproc. Sauerstoffgas, hingegen 0,0397 Volum-

proc. Kohlensauregas.

Diese sehr bemerkenswerthe Verminderung des Sauerstoffgehalts der atmosphärischen Luft an der nördlichen Küste von Afrika ist derjenigen ähnlich, welche Hr. Levy zu verschiedenen Malen bei der Luft von Neu-Granada beobachtete. Es wäre von grossem Interesse, zu ermitteln, in welcher Jahreszeit und bei welchem Winde die Sauerstoffverminderung statt findet.

Taf. VII. enthält die Analyse von fünf Proben atmosphärischer Luft, über dem Atlantischen Ocean, dem Meer der Antillen und dem Golf von Mexiko aufgefangen von Hrn. Dr. Castagnet während der Fahrt von Liverpool nach Vera-Cruz (Mexiko). Minimum des Sauerstoffgehalts 20,948, Maximum 20,965, Mittel alfer 7 Analysen 20,937

Volumprocente.

Taf. VIII. enthält die Analyse zweier Luftproben, von Hrn. Wisse während seines Aufenthalts in der Republik

Aequator gesammelt.

1) Atmosphärische Luft vom Orte Guallabamba am Rio de Guallabamba, am 3. August 4848 8 Uhr 15 Min. Morgens gesammelt; Temperatur 15°C., Barometerstand 606,67 M.M. Sauerstoffgehalt der Luft 29,969 Volumproc.

2) Atmosphärische Lust vom Gipfel des Pichincha, eines Berges in der Republik Aequator, welcher den Montblanc an Höhe übertrifft. Zeit des Aussammelns: 42 Uhr 45 Min. Nachts am 45. Mai 4849, Temperatur 4°,9 C., Barometerstand 430,29 M. M. Sauerstoffgehalt der Lust 20,988 Volumprocente.

Taf. IX. enthält die Analyse von zehn Proben atmosphärischer Luft, welche auf Anordnung des Commandanten der Station Indien, Hrn. Febvier des Pointes, der Schiffsfähnrich Hr. Clérin am Bord der Corvette l'Oise in den stüdlichen Meeren während der Jahre 1848, 1849 und 1850 sammelte.

4) Luft, gesammelt am 5. Juli 1848 auf der Rhede von Gorea (Senegal) enthielt 20,896 Volumproc. Sauerstoffgas.

2) Lust, gesammelt am 15. Septbr. 1848, Mittags, über dem Atlantischen Ocean, unter 33° 40′ s. Br. und 16° 15′ w. L. bei NNO-Wind, enthielt 20,843 — 20,854 Volumproc. Sauerstoffgas,

3) Luft, gesammelt am 15. Januar 1849 unter 78° 38' ö. L. und 2° 29' s. Br. (Indisches Meer), bei einer Temperatur von 26° C, enthielt 20,975 Volumproc. Sauerstoffgas.

4) Luft, gesammelt am 1. Februar 1849, Mittags, im Golf von Bengalen, 904'n. Br. und 8300'ö. L., Temperatur 300°C., enthielt 20,453 — 20,460 Volumproc. Sauerstoffgas und 0,057 Volumproc. Kohlensäuregas.

5) Luft, gesammelt am 8. März 4849, Mittags, auf dem Ganges bei Calcutta, Temperatur 350 C., enthielt 20,387 bis 20,390 Volumproc. Sauerstoffgas und 0,433 Volumproc. Kohlensäuregas. Am 8. März, schreibt Hr. Clérin, hatten wir am Bord eine plötzliche Invasion von Cholera und bis zum 45. März jeden Tag none Cholera-Fälle, Während der Nacht war des Wetter ausserordentlich neblig, und auch während des Tages zerstreuten sich die Nebel nur auf einige Augenblicke. Die der Sonnenhitze ausgesetzten Ufer des Ganges sind mit Schlamm und allen Arten von thierischen und vegetabilischen Ueberresten bedeckt. Der Fluss führt auch eine grosse Menge faulender Leichname mit sich.

Diese Bemerkungen erklären vollkommen den geringen Sauerstoff- und den hohen Kohlensauregehalt der Luft jener Gegend.

6) Lust, gesammelt am Mittage des 15. März 1849 zu Calcutta. Temperatur 32°C. Sauerstoffgehalt 20,866 Vol-Proc. »Vom 15. März an hatten wir keinen neuen Cholerafall mehra, schreibt Hr. Clérin.

7) Luft, gesammielt am 24. Märs 4849 am Ankerblatz, Kedgerre im Hogly gegenüber, 21053'n. Br. Temperatur 300 C; Saveratoffgehalt 20,920 - 20,924 - 20,928 Volum-

bnocente.

8) Luft, am 25. August 1849, Mittags, auf der Inach Mayotte (Archipel der Comoren) im Canal von Mozembique gesammelt, Temperatur 270 C. Sauerstoffgehalt 20,910 Volumproc. Mayotte ist für die Europäer unbewohnbar. Diaondzi, ein von Mayotte abgerissenes kleines Eiland, auf welchem die Lust gesammelt wurde, ist der einzige Punct, auf welchem man sich aufhalten kann, ohne aber dem nachtheiligen Klima Mayotte's vollständig zu entfliehen.

9) Luft, am 45. Decbr. 1848, Mittags, in der Simonsbai (Cap der guten Hoffnung) gesammelt. 2706. Sauerstoffgehalt 20,036 Volumproc. Temperatur

10) Luft, am 19. März 1850, Mittags, zu Mers-el-Kebir an der Küste von Afrika gesammelt. Temperatur 460 C.

Saverstoffgehalt 20,870 Volumproc.

· Taf. X. enthält Analysen von vier Proben atmosphärischer Luft, welche Hr. Capitain Fourrichon am Bord der Fregatte »l'Algérie« auf einer Reise von den Iles Marquises nach Frankreich in den Monaten März, Mai und Juni 1852 gesammelt.

4) Luft, unter 2044's. Br. und 80054'w. L. (von Greenwich) tiber den Flüssen Guayaquil (Republik Aequator)

sesammelt. Sauerstoffgehalt 21,045 Volumproc.

2) Luft am 25. Marz 1852 unter 7042 n. Br. und 759 47' ö. L. (von Paris) gesammelt. Temperatur 820 C. Sauerstoffgehalt 20,985 Volumproc.

3) Luft am 24. Mai 4852 unter 350 s. Br. and 490 ö. L. im Angesieht der Länder im Osten des Spitzencaps (Cap

des aiguilles). Saverstoffgehalt 20,950 Volumproc.

4) Luft am 22. Juni 4852 unter 90 45' n. Br. und 269 20' w. L. gesammelt. Saverstoffgehalt 20,963 Volumproc.

Taf. XI. endlich enthält die Analyse von 17 Proben atmosphärischer Luft, gesammelt vom Capitain James Ross während seiner Reise in den Polarmeeren 1848 und 4849 zur Aufsüchung des Capitains Franklin und seiner Schiffsmannschaft.

4) Der Sauerstoffgehalt der atmosphärischen Lust sm Cap Farewell unter 600 10' n. Br. und 390 14' w. L. (yon

Greenwich) betrug 20,91 Volumproc.

2) Die Luft von Whale Island unter 6705 n. Br. und

550 9' w. L. enthielt 20,94 Volumproc. Sauerstoffgas.

3) Die Lust von Black Hook, 70020'n. Br. und 55030' w.L., enthick 20,92 Volumproc. Sauerstoff,

4) Die Luft von Port Leopold, 73°52' n. Br. und 90° 42' w. L., enthielt 20,85—20,94 Volumproc. Sauerstoff; das Mittel von 44 Proben, die in den Monaten October und November 4848, so wie Januar, März, April, Mai und August 4849 gesammelt waren, beträgt 20,90 Volumproc. Sauerstoffgas. Die Temperatur am 45. Januar 4849 betrug zu Port Leopold — 43° C. und am 4. März desselben Jahres — 30° C.

Als aligemeines Resultat von Regnault's Analysen ergiebt sich:

 d) dass während des Jahres 1848 der mittlere Sauerstoffgehalt der atmosphärischen Luft zu Paris 20,96 Volumprocente betrug;

2) dass die Lust unserer Atmosphäre im Allgemeinen merkliche, wenn gleich schwache Aenderungen in ihrer Zusammensetzung erleidet, dass namentlich die Sauerstoffmengen derselben zwischen 20,9 und 21,0 Volumprocenten schwanken, in gewissen Fällen, welche in heissen Ländern häufiger zu sein scheinen, sogar bis auf 20,3 Volumprocente herabsinken könne. (Annal. de Chim. et de Phys. T. 36. p. 385—405)

H. Ludwig.

## Zusammensetzung der Luft in der Ackererde.

Bei Berechnung der Kohlenstoffmengen, welche die Pflanzen der atmosphärischen Luft in einer gewissen Zeit entziehen, hat man seither als hauptsächlichste Grundlage die geringe Menge von Kohlensäuregas in der gewöhnlichen atmosphärischen Luft benutzt; diejenige Kohlensäure hingegen, welche durch Verwesungsprocesse aus organischen Substanzen der Ackererde gebildet, sich der von der Ackererde eingeschlossenen Lust beimengt, ganz unberücksichtigt gelassen. Boussingault und Lewy haben nun durch zahlreiche Versuche nachgewiesen, dass der Kohlensäuregehalt der Ackererdeluft weit beträchtlicher sei, als der Kohlensäuregehalt der gewöhnlichen atmo-sphärischen Luft; ferner, dass dieser Zunahme an Kohlensäuregas eine Abnahme des Sauerstoffgases entspreche. dass aber die Summe des Sauerstoffgases und Kohlensäuregases in der Ackererdelust in den meisten Fällen geringer sei, als 20,9 Volumproc, d. h. geringer als der normale Sauerstoffgehalt der gewöhnlichen atmosphärischen Luft, woraus sie folgern, dass das verschwundene Sauerstoffgas nicht allein zur Erzeugung eines gleichen Volums Kohlensäuregas, sondern auch zur Oxydation des

Wasserstoffs der verwesenden organischen Substanzen im Ackerboden diente.

Zur Außammlung der Ackererdeluft bedienten sich die genannten Chemiker eines Aspirators, dessen Saugrohr 30 bis 40 Centimeter, gewöhnlich 35 Centim. tief in die Erde, deren Lust untersucht werden sollte, gegraben wurde. Um der Ackererdelust Zeit zu geben, sich wieder auszugleichen, wurde der Aspirator erst 12 Stunden nach der Eingrabung und Wiederbedeckung des Saugrohrs mit derselben Erde in Gang gesetzt, und um so viel als möglich die Vermischung der Ackererdelust mit der äussern atmosphärischen Luft zu verhindern, wurde das Wasser des Aspirators höchst langsam aussliessen gelassen, etwa 4 Liter in der Stunde. Die Lust gelangte aus dem Saugrohr in einen mit zwei Hähnen versehenen Kolben, von da in zwei mit Barytwasser gefüllte Cylinder, in denen sie ihrer Kohlensäure beraubt wurde. Aus den Cylindern wurde sie durch ein mit Aetzkali getränkten Bimsteinstücken gefülltes Uformiges Rohr in den Aspirator, d. h. ein 10 - 60 Liter fassendes, mit Wasser gefülltes und am Boden mit einem Abflusshahn versehenes Glasgefäss geleitet. Die Menge der aufgesaugten Ackererdelust wurde aus der Menge des aus dem Aspirator aussliessenden Wassers ermittelt und ihr wahres Volum bei 00 C. und 760 M.M. Barometerstand auf bekannte Weise berechnet, dabei auch der Gegendruck der Flüssigkeitssäulen in den mit Barytwasser gefüllten Cylindern und des Wassers im Aspirator berücksichtigt. Das mit kalihaltigen Bimsteinstücken gefüllte Uförmige Rohr hatte nur den Zweck, die aus dem Wasser des Aspirators etwa entweichende Kohlensäure zurückzuhalten,

Zur Untersuchung der Ackererdeluft auf ihren Sauerstoffgehalt diente die im Kolben befindliche Luft; die beiden Hähne des Kolbens wurden verschlossen, die Verbindung des Kolbens mit dem Aspirator gelöst, an den einen Hahn des Kolbens ein Gasentwickelungsrohr angebracht, der eine Hahn geöffnet, ein Theil der im Kolben befindlichen Luft durch Erbitzung ausgetrieben und in einer graduirten Röhre über Quecksilber aufgefangen; der erste Theil des ausgetriebenen Gases wurde verloren gegeben, weil ihm die Luft der Gasleitungsröhre beigemengt war. Die Analyse der Luft geschah in der Weise, dass derselben zuerst durch Kalilauge das Kohlensäuregas, darauf durch Pyrogallussäure und Kalilauge das Sauerstoffgas entzogen wurde. Aus der in den Cylindern niedergeschlagenen Menge des kohlensauren Baryts wurde die Menge

der Kohlensäure berechnet.

Ansangs versuchten Boussingault und Léwy, die Losung des basisch essigsauren Bleioxyds zur Absorption der Kohlensäure zu benutzen, allein sie überzeugten sich zu ihrer Ueberraschung nach vielem Zeitverluste, dass desselbe zur quantitativen Bestimmung untauglich sei, weil bei Hindurchstreichen der kohlensäurehaltigen Ackererdelust durch drei mit Bleiessig gefüllte Cylinder die Lust noch kohlensaurehaltig aus dem dritten Cylinder entweicht, während bei Anwendung von Baryt alle Kohlensäure der Ackererdelust in den meisten Fällen schon im ersten Cylinder zurückblieb. Da der Niederschlag, welcher beim Hindurchstreichen grosser Mengen von Luft aus frisch gedüngter Ackererde in dem Bleiessig entstand, blendend weiss war, so schlossen Boussingault und Lewy daraus auf die Abwesenheit des Schwefelwasserstoffgases in dieser Luft. Mittelst desselben Apparats ermittelten sie auch die Menge des (kohlensauren) Ammoniaks in der Ackererdeluft, indem sie zwischen dem zweiten Cylinder mit Barytwasser und dem Uförmigen Rohre mit kalibaltigem Bimsstein einen mit Salzsäure gefüllten Cylinder einschalteten und nach beendigtem Versuche die Salzsäure in einer Platinschale im Wasserbade abdunsteten. meisten Fällen erhielten sie aus 60 und mehr Litern Ackerluft nur unwägbare Mengen von Salmiak. In 400 Gewichtstheilen Lust aus einem frisch gedüngten Sandboden fanden sie bei zwei Versuchen 0,00432-0,0032 Gewtheile Ammoniak. Also 1 Million Gewth, dieser Luft enthielten nur 1,32 — 32 Gewth. Ammoniak.

Zur Berechnung ihrer Versuche legten die genannten Chemiker folgende Zahlen zu Grunde:

Ausdehnungscoöfficient der atmosphärischen Luk = 0,00366;

Dichtigkeit des Quecksilbers = 43,6;

Kohlensäuregehalt des kohlens. Baryts = 0,2241; Gewicht eines Liters atmosphärischer Lust bei 0°C. und 0,760 Meter Barometerstand = 1,299 Grm. Gewicht eines Liters Kohlensäuregas unter denselben Umständen = 1,980 Grm.

Die Versuche wurden im Herbste 1852 angestellt.

Folgende Tabelle enthält die Resultate von Boussingault's und Léwy's Analysen der Ackererdeluft:

|                                                                         | 100 Vol. Luft suthalten Volumins: |                    |                          |                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| Name der Bodenart, aus welcher die Luft<br>gesaugt und enalysirt wurde: | Stick-<br>gas                     | Sauer-<br>stoffgas | Kohlen-<br>säure-<br>gas | Summe<br>von 0 und<br>CO 2gas |  |
| 1) Leichter sandiger Boden, aus der Ver-                                |                                   |                    | (2,17                    |                               |  |
| witterung des banten Sandsteins; frisch ge-                             |                                   | *** .              | } bis                    | -                             |  |
| dangt; 6 Tage nach der Düngung                                          | )                                 |                    | (2,25                    |                               |  |
| 2) Derselbe Boden, 9 Tage nach der                                      |                                   |                    |                          |                               |  |
| Düngung, nach 3tägigem Regen                                            |                                   | 10,35              | 9,74                     | 20,09                         |  |
| 3) Derselbe Boden, 16 Tage nach der                                     |                                   |                    |                          |                               |  |
| Düngung, viel Regen                                                     | 79,86                             | 12,37              | 7,77                     | 20,14                         |  |
| 4) Mohrenfeld, Boden wie der vorige,                                    |                                   |                    |                          |                               |  |
| 1 Jahr vorher gedüngt                                                   | 79,57                             | 19,50              | 0,93                     | 20,43                         |  |
| 5) Weinbergerde, sehr sandig, seit drei                                 |                                   |                    |                          |                               |  |
| Jahren nicht gedängt                                                    |                                   | 19,72              | 1,06                     | 20,78                         |  |
| 6) Walderde, Sandboden                                                  |                                   | 19,61              | 0,87                     | 20,48                         |  |
| 7) Lehm, Untergrund der vorigen                                         |                                   | 19,66              | 0,79                     | 20,45                         |  |
| 8) Vogesensand, gedüngt, nach 5tägi-                                    |                                   |                    | •                        |                               |  |
| gem Liegen                                                              | 79,34                             | 19,69              | 0,97                     | 20,66                         |  |
| 9) Sand, Untergrund der Walderde                                        | _                                 | _                  | 0,24                     |                               |  |
| 10) Erde eines Spargelbeetes, 1 Jahr nach                               |                                   |                    |                          |                               |  |
| der Düngung                                                             | 80,24                             | 19,02              | 0,74                     | 19,76                         |  |
| 11) Dieselbe Erde, frisch gedüngt, fünf                                 | •                                 |                    |                          |                               |  |
| Tage nach der Düngung                                                   |                                   | 19,41              | 0,85                     | 20,26                         |  |
| 12) Dieselbe Erde, frisch gedangt, acht                                 |                                   |                    |                          |                               |  |
| Tage nach der Düngung, nach mehrtägigem                                 |                                   |                    |                          |                               |  |
| Regenweller                                                             |                                   | 18,80              | 1,54                     | 20,34                         |  |
| 13) Composterde, aus faulem Hols und                                    |                                   |                    |                          |                               |  |
| Baumerde durch Begiessen mit Mistjauche                                 |                                   |                    |                          |                               |  |
| gebildet; in derselben gedeiht Fuchsia                                  |                                   |                    |                          |                               |  |
| vortrefflich                                                            |                                   | 16,45              | 3,64                     | 20,09                         |  |
| 14) Muschelkalkboden, ziemlich zähe, mit                                | ;                                 |                    |                          |                               |  |
| Runkelrüben bepflanzt                                                   | 79,42                             | 19,71              | 0,87                     | 20,58                         |  |
| 15) Muschelkalkboden mit Luzerne                                        |                                   | 20,04              | 0,80                     | 20,84                         |  |
| 16) Zäher Thonboden mit Erdäpfein, seit                                 | ;                                 |                    |                          |                               |  |
| Frühling 1851 nicht gedüngt                                             |                                   |                    |                          |                               |  |
| 17) Fouchter Wiesenboden, fruchtbar                                     | 78,80                             | 19,41              | 1,79                     | 21,20                         |  |
| 18) Erde in den Kästen eines Treibhau-                                  |                                   |                    |                          |                               |  |
| ses, ein Gemenge von gewöhnlicher Erde                                  |                                   |                    | •                        |                               |  |
| mit Haideerde, seit 10 Jahren nicht ge-                                 |                                   |                    |                          |                               |  |
| dangt; in den Kasten vegetirten Palmen                                  |                                   | 19,66              | 0,97                     | 20,63                         |  |
| 19) Dieselbe Erde                                                       | 70,40                             | 19,61              |                          |                               |  |
| 20) Dieselbe Erde, nachdem sie stark                                    |                                   | •                  |                          | -                             |  |
| begossen worden war                                                     |                                   | 18,97              | 1,12                     | 20,09                         |  |
| 21) Dieselbe Erde, nach starkem Be-                                     | •                                 |                    |                          | _                             |  |
| giessen                                                                 | 79,88                             | 18,92              | 1,20                     | 20,12                         |  |
|                                                                         |                                   |                    |                          |                               |  |

Bei Betrachtung der mitgetheilten Tabelle ersieht man, dass die Ackererdeluft sauerstoffärmer und kohlensäurereicher ist, als die normale atmosphärische Luft. Diese enthält nach Regnault's neuesten umfassenden Versuchen 20,9—24 Volsmproc. Sauerstoffgas und nach den überein-

stimmenden Versuchen vieler Chemiker 0,04 Volumproc, Kohlensäuregas in Mittel. Boussingault's und Lewy's Bestimmungen des Kohlensäuregehalts der atmosphärischen Luft zu der Zeit, wo sie die Untersuchungen über die Zusammensetzung der Ackererdeluft anstellten, ergaben einen noch geringern Kohlensäuregehalt der atmosphärischen Luft. Sie fanden in der dicht über dem Boden des Möhrenfeldes No. 4. aufgesogenen Luft 0,024 Volumproc. Kohlensäure und in der Luft, 2 Meter über demselhen Acker aufgesaugt, 0,025 Volumproc. Kohlensäure. Im September und October 1843 hatte Boussingault in der atmosphärischen Luft bei Paris und Andilly bei Montmorency während Regenwetters 0,029—0,04 Volumprocente Kohlensäure gefunden.

Während also 4 Cubikmeter atmosphärische Luft nur 0,4 Liter Kohlensäuregas enthält, beträgt die Menge desselben in 4 Cubikmeter Luft aus einer seit einem Jahre nicht gedüngten Ackererde 9 Liter und in 4 Cubikmeter Luft aus einem frisch gedüngten Acker 98 Liter oder gegen 245mal so viel, als in der normalen atmosphärischen Luft. Die Mengen des Kohlenstoffs in 0,4—9 und 98 Liter Kohlensäure verhalten sich aber wie 0,216:5:53 Grm. und in demselben Verhältniss ist die Ackererdeluft für die Pflanzen nahrhafter, was den Kohlenstoff betrifft, als die atmo-

sphärische Luft.

Um eine Berechnung über die absoluten Mengen von Kohlensäuregas anstellen zu können, welche in einem gegebenen Ackerstücke eingeschlossen sind, ermittelten Boussingault und Lewy die Volumina von Luft, welche in den von ihnen geprüften Bodenarten enthalten sind. Sie suchten bei diesen Bestimmungen der Erde denjenigen Grad von Zusammenschichtung der Theilchen zu geben, wie er sich bei der bearbeiteten Ackererde gewöhnlich findet.

Zur Bestimmung des in der Ackererde eingeschlossenen Luftvolumens bedienten sie sich eines hölzernen Cylinders von 35 Centimeter Tiefe und einer Capacität von 34 Litern. Sie füllten denselben mit Erde, ebneten die Oberfläche mit einem Streichbrett und führten so viel Wasser zu, bis das Wasser in dem wagerecht gestellten Cylinder eben überlaufen wollte. Durch Umrühren mit einem Stabe beförderten sie vor dem völligen Anfüllen das Austreten der Luft. Das Volumen der Luftergab sich so aus dem Volumen des zu ihrer Verdrängung nöthigen Wassers Dieses Volumen ist je nach dem Grade der Zusammenschichtung der Theilchen höchst verschieden; es fand sich z. B, bei 34 Litern looker geschichtetem feuchtem Vogesensand gleich 10,8 bis 10,9 Liter,

bingegen bei demselben fest eingetretenem fenchten Vogesentend auf 34 Liter nur gleich 3 Liter Luft.

Tabelle über die Volumina Luft, welche in den verschiedenen Bodenarten eingeschlossen sind:

|                                            | Luft, eingeschlossen |                   |  |  |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|--|--|
| Namen der Bodenarien:                      | in 34 Litern         | in 1 Cubmtr.      |  |  |
| •                                          | Erde.                | (1000 Ltr.) Erde. |  |  |
|                                            | Liter                | Liter             |  |  |
| 1) Leichter, frischgedungter Boden         | 8,0                  | 235,3             |  |  |
| 2) Erde eines Möhrenfeldes                 | 7,9                  | 232,4             |  |  |
| 3) Sandige Weinbergerde                    |                      | 282,4             |  |  |
| 4) Sandiger, sehr lest geschichteter Waldt | oeden 4,0            | 117.6             |  |  |
| 5) Sehr fest geschichteter Lehmbeden, U    | nter-                | ,-                |  |  |
| grand des Waldbodens                       | 2,4                  | 70.6              |  |  |
| 6) Sehr fest geschichteter Sand (Untergr   | und) 3,0             | 88.2              |  |  |
| 7) Sandiger Boden eines Spargelbeetes      |                      | 223.5             |  |  |
| 8) Sehr humusreicher Boden                 | 14,3                 | 420,6             |  |  |
| 9) Ziemlich thoniger Boden mit Runkel      | n 8,0                | 235,3             |  |  |
| 10) Thonig kalkiger Boden mit Luzerne.     | 7,5                  | 220,6             |  |  |
| 11) Sohr thoniger Boden mit Erdapfeln .    | 7,0                  | 205,9             |  |  |
| 12) Sehr susammengeschichteter thomiger    | Wie-                 | •                 |  |  |
| senboden                                   |                      | 161,8             |  |  |
| 13) Erde eines Palmenkastens               | 12,3                 | 361,8             |  |  |
| Or I' D' I I M'                            | -                    |                   |  |  |

Setzt man die Dicke oder Tiefe eines Versuchsfeldes = 35 Centim, so ist der Cubikinhalt einer Hectare Landes = 3500 Cubikm. (da 1 Hectare = 400 Are, 4 Are = 400 Centiare = 400 Quadratm., folglich 4 Hectare = 40,000 Quadratmeter, also auch 0,35.40,000 = 3500). Darin finden sich nun, den Resultaten der mitgetheilten Versuche zufolge, nachstehende Volumina von Luft und Kohlensäure.

Tabelle über den Gehalt einer Hectare Landes von 35 Centim. Tiefe an Luft und Kohlensäuregas:

|     | Namen der Bedestrian.         | Kohlensäure in 100 Th. |                        | Luftin<br>1 Hoet.    | Kohlensäure-<br>gas d. Acker-             |  |
|-----|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--|
|     |                               | Volum<br>mech          | Gewicht<br><b>asch</b> | Land, in<br>Cubantr. | erdeluft in<br>1 Hect Land,<br>in Cubmtr. |  |
| 1)  | Frischgedüngte Erde           | . 2,21                 | 3,83                   | 824                  | 18                                        |  |
| 2)  | Desgl                         |                        | 14,13                  | 824                  | 80                                        |  |
| 3)  | Mohrenfeld                    | . 0,98                 | 1.49                   | 813                  | 8                                         |  |
| 4)  | Weinbergerde                  | . 0,96                 | 1.46                   | 988                  | 10                                        |  |
| 5)  | Walderde                      | 0,86                   | 1,30                   | 412                  | 4                                         |  |
| 6)  | Lehm, Untergrund der vorige   | n 0,82                 | 1,24                   | 247                  | 2                                         |  |
| 7)  | Sand, Untergrund des Walde    |                        | 0.38                   | 309                  | 1                                         |  |
| 85  | Spargelbeet, 1 Jahr nach de   | r                      |                        |                      |                                           |  |
| •   | Düngung                       |                        | 1,22                   | 782                  | 6                                         |  |
| 9)  | Spargelbeet, frisch gedungs . | . 1,54                 | 2,33                   | 782                  | 12                                        |  |
| 10) | Humusreicher Boden            | . 3.64                 | 5,43                   | 1472                 | 54                                        |  |
| 11) | Runkeirübenfeld               | . 0,87                 | 1,31                   | 824                  | 7                                         |  |
| 12) | Luzernefeld                   | . 0.80                 | 1,22                   | 772                  | 6                                         |  |
| 13) | Erdäpfelfeld                  | . 0.66                 | 1.01                   | 721                  | 5                                         |  |
| 14) | Wiese                         | . 1,79                 | 2,71                   | 566                  | 10                                        |  |
|     | ach a Diama CVVVI Day of      | 116                    |                        |                      |                                           |  |

in 200,000 Cubikm. normaler atmospharischer Luit; endlich, dass in 4 Hectare des den Untergrund des Waldbodens bildenden Lehms bei einer Dicke von 35 Centim. die eingeschlossene Lust eben so viel Kohlensäure enthält, als 5000 Cubikm. gewöhnliche atmosphärische Lust. Wenn man erwägt, dass dieser Lehm zuweilen eine Mächtigkeit von mehreren Metern erreicht, so wird man mit Herrn E. Che van dier übereinstimmen, der den Lehm zu den besten Waldböden der Vogesen und des Grossherzogthums Baden zählt. Die Untersuchung des Kohlensäuregehalts der Lust in dem Untergrunde der Ackererde gedenken die Herren Boussingault und Léwy später vorzunehmen. (Annal. de Chim. et de Phys. 3. Sér. T. 37. Janv. 1853. p. 5 – 50.)

## Trennung des Mangans vom Eisen und Nickel.

Ein Strom von Chlor, durch eine Auslösung von Manganchlorür, die mit essigsaurem Natron versetzt ist, geleitet; erzeugt nach Schiel Mangansuperoxyd, welches niederfällt. Eisen und Nickel werden nicht gefällt, Kobalt scheidet sich als Oxyd ab. (Sillim. Dan. americ. Journ. V. 15. — Chem.-pharm Centrol. 1853. No. 33.)

B.

## Wiedergewinnung des Goldes und Silbers aus den zur galvanischen Vergoldung und Versilberung dienenden Flüssigkeiten.

Die bis jetzt üblichen Methoden, das Gold und Silber aus den zur galvanischen Vergoldung und Versilberung dienenden Flüssigkeiten wieder zu gewinnen, haben sich unvollkommen bewährt.

Bolley empfiehlt ein dem Zweck entsprechendes Verfahren, jedoch nur im Kleinen über der Spirituslampe und im Platintiegel ausführbar, welches in Folgendem besteht. Es wird die eingetrocknete Salzmasse mit gleichviel Salmiakpulver vermengt und gelinde erhitzt. Die Ammoniaksalze zerlegen bekanntlich die Cyanmetalle, indem Cyanammonium gebildet und im zersetzten Zustande verstichtigt wird, während die Säure des Ammoniakselzes oder der Salzbildner des Ammoniaks mit den an das Cyan gebunden gewesenen Metallen, resp. Oxyden sich vereinigt. Salmiak bildet im vorliegenden Falle Chlorkalium, Chloreisen und Chlorgold. Das letztere wird leicht zersetzt unter Bildung metallischen Goldes, das andere, wenigstens theilweise, unter Absobeidung von Eisenexyd in schönen krystallinischen Flimmern. Unzersetztes Chloreisen, so wie Chlorkalium lassen sich nach beendigter Zersetzung; wozu schwache Glühhitze hinreicht, mit Wasser ausziehen; das Gold bildet eine zusammenhängende lockere Masse, das Eisenoxyd leichte feine, mechanisch trennbare Flimmerchen. Im Fall, dass etwas Gold staubförmig beim Eisenoxyd geblieben, kann man mit Königswasser lösen und mit Eisenvitriol das Gold fällen. In den meisten Fällen wird dieser Weg der Trennung unnöthig sein. Bolley hat sich durch Eindampfen gemessener Volumen einer und derselben Goldlösung, Abdampfen, Glühen mit Salmiak u. s. w. überzeugt, dass man selbst hinlanglich genau den Goldgehalt solcher Lösungen auf diese Art bestimmen könne.

Das nämliche Verfahren lässt sich bei Versilberungsflüssigkeiten anwenden, man behält neben dem Eisenoxyde (vom Blutlaugensalze) Silberchlorid, welches sich mit Ammoniak leicht lösen lässt; metallisches Silber wird, obschon nur wenig und oft nichts gebildet wird, mit Salpetersäure

ausgezogen.

Auch mag es angemessen sein, die Techniker, welche mit galvanischen Metallüberzügen sich befassen, darauf aufmerksam zu machen, dass die Salmiak - oder Ammoniumoxydsalze in der genannten Anwendung ein leichtes Mittel abgeben, die Zusammensetzung solcher Flüssigkeiten zu prüfen, wie viel sie z. B. von dem Metalle enthalten, das den galvanischen Ueberzug bilden soll. Bei Kupferlösung nimmt Bolle y zu diesem Zwecke schwefelsaures Ammoniak, weil bei Anwendung von Salmiak sich Chlorkupfer bildet, welches sich mit dem unzersetzt entweichenden Salmiak theilweise verflüchtigt, wodurch Verlust an Kupfer entsteht. (Polyt. Centrbl. 1853. — Chem. pharm. Centrbl. 1853. No. 29.)

### Eliasit, ein neues Mineral.

Der Berggeschworene Vogl in Joachimsthal hat ein Mineral mit dem Namen Eliasit belegt, welches sich auf der Eliaszeche daselbst findet. Dieses Mineral ist dem Commisse, Urangumui Breithaupt's schrähnlich. Haidinger beschreibt dieses Mineral und theilt dabei eine

von Ragsky ausgeführte Analyse desselben mit.

Es erscheint unter der Form plattenförmiger Gangtrümmer. Bruch kleinmuschelig bis uneben. Fettglanz in den Glasglanz geneigt. Strich matt, wachsnelb in das Orangegelbe. An den Kanten durchscheinend, spröde. Härte = 3,5 auf der Feile. Ritzt den Calcit, wird vom Fluss geritzt Gew. = 4,066; 4,237: 4,163 in drei Versuchen, Mittel = 4,129. Die Probe vor dem Löthrohre stimmt nach Vogl nahe mit den Ergebnissen des Urangummi überein und zeigt die Reaction von Uran und Eisen. Das Mineral ist nach Ragsky durch Säure aufschliessbar und braust mit Säuren. Bei 4000 verliert es 5,81, bei 3000 weitere 4,77, zusammen also 40,58 Procent Wasser.

Der Eliasit hat sehr viele Aehnlichkeit mit jenem Gummierz, wenn er sich auch namentlich dadurch unterscheidet, dass er gar nicht wie Gummigutt aussieht. Nach Vogl's Angabe wurde der Eliasit auf dem Fluthergange, der im abendseitlichen Felde der Eliasgrube den Eliasgang durchsetzt und nach Stunde 22 bis 23 streicht, angetroffen. Der Gang führt absätzig und in Linsen Cranerze, ferner Fluss, Dolomit, Quarz und Letten. Die Analyse dieses

Minerals bat ergeben:

|               | ₿.     | Secretoffgehalt b. |        |
|---------------|--------|--------------------|--------|
| Uranoxyd      | 61,33  | •                  | 72,00  |
| Kalkerde      | 3,09   |                    | 6,00   |
| Eisenoxyd     | 6,63   | 15,06              | _      |
| Eisenoxydul   | 1,09   | •                  | _      |
| Bleioxyd      | 4,62   |                    | _      |
| Thonorde      | 1,17   |                    |        |
| Talkerde      | 2,20 ] | Mangenoxydul       | 0,05   |
| Kieselerde    | 5,131  |                    | 4,26   |
| Kohlensäure   | 2,52   |                    | _      |
| Phosphorsaure | 0,84}  | 14,35              | 2,30   |
| Wasser        | 10,68  |                    | 14,75  |
| Arsenik       | Spur ) | und Fluor          | Spur   |
|               | 99,36  |                    | 99,36. |

Bei der grossen Anzahl und zugleich Mannigfaltigkeit der Bestandtheile und bei dem vollkommen amorphen Zustande des Minerals kann man kaum in die Versuchung kommen, eine chemische Formel bilden zu wollen. So viel ist aus der Sauerstoffmenge der einzelnen Bestandtheile ersichtlich, dass sich Säuren und Basen gegenseitig beinahe einfach neutralisiren. (Sitz.-Ber. der Akad. der Wissens. zu Wien. — Chem.-pharm. Centrol. 1853. No. 27.)

B.

## Trennung des Kupfers vom Silber.

Die Trennung des Kupfers vom Silber kann man hewirken, wenn man die gefeilte Legirung mit Chlorzinklösung digerirt, wobei das Kupfer vollständig gelöst wird und das Silber rein zurückbleibt. Eine Lösung von Chlorzink kann man auch benutzen, um silberplaturte Kupferbleche, welche beim Löthen unscheinbar geworden, wieder in ihren früheren Zustand zurückzubringen. (Polys. Centrol. 1853. No. 13.)

# Verschiedene chemische Scheidungsmethoden von Ricot, Beudant, Daguin und Bouquet.

Scheidung des Eisenoxyds von den alkalischen Erden. Da aus einer Auflösung des Eisenoxyds und alkalischer Erden das erstere durch Ammoniak nie rein gefällt wird, so soll man, um sichere Resultate zu erhalten, den so erhaltenen Niederschlag nochmals in Salzsäure lösen, der verdünnten Lösung Salmiak zusetzen und Schwefelwasserstoff durchleiten; sodann die Flüssigkeit mit Ammoniak sättigen, wobei alles Eisen als Schwefeleisen sich abscheidet, die früher mitgefällten alkalischen Erden aber gelöst bleiben. Das Schwefeleisen wird ausgewaschen, in Eisenoxyd verwandelt und gewogen. Nachdem man in der Flüssigkeit das Schwefelammonium zersetzt, den Schwefelwasserstoff ausgetrieben, wird dieselbe mit der Flüssigkeit, aus welcher das Eisenoxyd gefällt worden war, gemischt und die Erden werden auf bekannte Weise getrennt.

Scheidung der Thonerde von den alkalischen Erden. Da man durch Fällen einer Lösung von Thon-, Talk- und Kalkerde mit Ammoniak keine reine Thonerde erhält, selbst durch Digeriren mit Essigsäure die Kalk- und Talkerde nicht ganz entfernen kann, so wird als zweckmässig vorgeschlagen, den mit Ammoniak erhaltenen Niederschlag mit Salpetersäure zu behandeln, die Flüssigkeit zur Trockne zu verdunsten und den Rückstand bis zum Rothglühen, doch nicht zu stark, zu erhitzen. Die Masse enthält nun die Thonerde rein, die alkalischen Erden theils frei, theils noch an Salpetersäure gebunden. Man digerirt nun mit einer mässig concentrirten Lösung von salpetersaurem Ammoniak bei 80—90° C. 24 Stunden lang, filtrirt ab, wäscht aus und wägt die Thonerde, welche rein zurückbleibt, nach dem Glühen.

Scheidung der Thonerde und des Eisenoxyds von den alkalischen Erden. Man befolgt ganz das so eben angegebene Verfahren und trennt dann das Eisenoxyd von der Thonerde mittelst Kalis oder indem man das Gemenge im Wasserstoffstrome glüht und das entstandene metallische Eisen durch ganz schwache Sal-

petersäure auszieht.

Scheidung der Oxyde von Kobalt, Nickel und Zink von Talkerde. Man setzt der Lösung von Nickeloxyd und Talkerde in Salzsäure oder Saleptersäure so viel Ammoniak zu, bis dieselbe gesättigt erscheint, dann aber Essigsäure, bis die Flüssigkeit auf Lackmuspapier schwach sauer reagirt. Zu der mit Wasser verdünnten Flüssigkeit wird nun Schwefelwasserstoff bis zum Ueberschuss geleitet, und wenn nach 24 Stunden dasselbe nicht noch vorherrscht, das Hineinleiten wiederholt. Das Nickel wird als Schwefelnickel gefällt und mit Schwefelwasserstoffwasser ausgewaschen. — Kobalt und Zink können auf dieselbe Weise ausgefallt werden, Eisen nur unvollkommen, Mangan aber gar nicht.

Scheidung des Mangans von Kobalt, Nickel und Zink. Zu der Auflösung des Mangans und eines oder aller genannten Metalle in Salzsäure setzt man eine gewisse Menge Essigsäure und sättigt nun, doch nicht vollkommen, mit Ammoniak und leitet Schwefelwasserstoff, wie vorher angegeben, hinein. Ausser Mangan werden alle übrigen Metalle als Schwefelmetalle gefällt und aus der abfiltrirten Flüssigkeit schlägt man das Mangan mit Ammoniak nieder. — Setzt man das Ammoniak früher, als die Essigsäure hinzu, so wird das Mangan leicht theil-

weise höher oxydirt und ausgeschieden.

Scheidung des Kobalts und Nickels vom Arsen und Antimon. Dem feingeriebenen Mineral, welches die genannten Substanzen enthält, mischt man 4 Th. Schwefel und 1 Th. Schwefelkalium hinzu, erhitzt das Ganze in einem Porcellantiegel nach und nach bis zum Schmelzen und hält die Masse eine Stunde im Fluss. Nach dem Erkalten wird die Masse, welche sich gut aus dem Tiegel ablöst und denselben nicht angreift, wenn man nicht mehr Hitze anwendet, als eben zum Schmelzen nöthig ist, 24 Stunden mit Wasser in der Wärme digerirt. — In der Lösung hat man das Arsen und Antimon als Schwefelsalz, im Rückstande befinden sich die übrigen Metalle als Schwefelmetalle mit der Gangart, welche nicht angegriffen wird, wenn man genau nach der Angabe verfahren ist. Den Rückstand auf dem Filter wäscht man mit warmem Wasser, dem

etwas Schwefelammonium zugesetzt ist, und aus der gesammten Flüssigkeit fällt man das Schwefelarsen und Schwefelantimon.

Alle diese Verfahren sind von dem Probirbüreau der Bergwerksschule in Paris, geprüft und bestätigt in den Annales des mines. 1852. T. VI. p. 519 — 533 mitgetheilt. (Polyt. Centrol. 1853. p. 819 — 822.)

# Ueber die Verbindungen des Schwefelantimons mit Antimonoxyd.

Nach den Untersuchungen von H. Rose ist der sogen Kermes minerale ein Gemenge von Schwefelantimon mit Antimonoxyd, in welchem man mit dem Mikroskop die krystallinischen Nadeln des Antimonoxyds sehr gut von den amorphen Kugeln des Schwefelmetalls unterscheiden kann. Die durch Zusammenschmelzen entstandene Verbindung des Schwefelantimons mit Antimonoxyd nennt man Vitrum Antimonii, von dem man annimmt, dass wenn das Oxyd vorherrscht, die Farbe röther, wenn das Schwefelmetall vorherrscht, dieselbe schwarzer sei; nach H. Rose's Versuchen liegt dies aber nicht sowohl an dem Verhältniss, in welchem diese Dinge mit einander verbunden sind, sondern an dem schnelleren oder langsameren Erkalten der geschmolzenen Masse. Die schnell erkaltete Masse erscheint glasartig, ist vollkommener Nichtleiter der Elektricität, ist roth und giebt auf unglasurtem Porcellan einen rothen Strich; das langsam erkaltete ist krystallinisch, ein Leiter der Elektricität und giebt auf unglasurtem Porcellan einen schwarzen Strich. Durch mannigfache Abänderungen in dem Verhältniss des Schwefelantimons und Oxyds und durch die verschiedensten Arten der Abkühlung hat Rose das oben Erwähnte gefunden. Das in der Natur vorkommende Rothspiessglanzerz von Bräunsdorf besteht aus Sb2S3 + 2Sb2O3, ist ein Halbleiter der Elektricität; in einer Kohlensäure-Atmosphäre umgeschmolzen und rasch abgekühlt, liefert es ein schwarzes Glas, welches einen rothen Strich giebt und ein Nichtleiter der Elektricität ist. Antimonxyd für sich, das künstliche, wie das naturliche, das krystallinische, wie das geschmol-zene, ist Nichtleiter der Elektricität Versuche, eine allotropische Modification des Antimonmetalls hervorzubringen, führten zu keinem Resultate. - Noch verdient nach Rose der Umstand Beachtung, dass im Vitrum Antimonii sich Schwefelantimon und Antimonoxyd in allen Verhältnissen verbinden können, und dess men also answehmen genvungen ist, dens in der krystellinischen Modification Autimonoxyd das Schwefelantimon, oder der Sanerstoff den Schwefel in allen möglichen Verhaltnissen ursetzen könne. (Poggd. Annal. 1853. No 6. p. 316—321. — Vergl. dies. Arch. Bd.75. pag. 315)

## Ueber lävogyre Comphorainre und lävogyren Comphor.

Der früher von Chautard beschriebene, ans Matricaria Parthenium dargestellte Camphor, welcher nach Links dreht, während der Camphor der Laurineen nach Rechts dreht, wurde von demselben mit Salpetersäure behandelt, um daraus die Camphorsäure zu bekommen. Chautard erhielt die diesem Camphor entsprechende Säure, die ebenfalls lävogyr ist, und zwar hinsichtlich der Stärke des Rotationsvermöges eben so stark in diesem Sinne ablenkt, wie die gemeine Camphorsäure nach Rechts. Bs findet hier daher gerade dasselbe statt, wie bei der Weinsäure. Die neue Camphorsäure entspricht gerade der lävogyren Weinsäure.

Die genauere Prüfung der neuen Säure lehrte nämlich auch, dass Löslichkeit, Krystallform, Spaltbarkeit, Stärke des Rotationsvermögens der beiden Camphorsäuren völlig identisch sind. Und wenn man gleiche Gewichte der beiden Sauren zusammen auflöst, so bekommt man auch in der That die der Traubensäure entsprechende Camphorsaure, die gar keine Wirkung auf das polarisirte Licht hat. Chautard nennt diese Säure Traubencamphersäure (eine wohl nicht zweckmässig gewählte Benennung?). Bedenkt man dabei, dass der Camphor der Matricaria dieselbe Löslichkeit, denselben Schmelzpunct und Verflüchtigungspunct, ein gleich starkes Rotationsvermögen hat, wie der gemeine Camphor der Laurineen, so ist klar, dass diese beiden Körper, der Camphor und die Camphorsäure, die Chemie mit zwei neuen jener merkwürdigen Körper bereichern, deren Existenz durch die vortrefflichen Arbeiten Pas teur's zuerst von der Weinsäure nachgewiesen wurde. (Compt. rend, T. 37. — Chem.-pharm. Centrol. 1853. No. 40.)

Salzsaures Terpentinöl und salzsaures Citronöl.

Terpentinol und Citronol besitzen dieselbe procentische Zusammensetzung; das einfachste Verhältniss ihrer Bestandtheile wird durch die Formel C<sup>5</sup>H<sup>4</sup> ausgedrückt. bilden krystallisirbare Hydrate, beide geben mit Salzsäure krystallisirbare Verbindungen. Doch zeigt sich zwischen beiden Kohlenwasserstoffen der wesentliche Unterschied, dass Terpentinöl mit salzsaurem Gas gesättigt einfach-salzsaures Terpentinöl, CaoHio, HCl bildet, während das Citrontil doppelt so viel salzsaures Gas absorbirt und zweisachsaures Citronol C20H16, 2HCl giebt. Deshalb hat man dem Citronöle eine doppelt so grosse Sättigungscapacität zugeschrieben, als dem Terpentinöle, nach Marcellin Berthelot's Untersuchungen jedoch mit Unrecht; denn es lässt sich sowohl zweifach-salzsaures Terpentinöl, als auch einfach-salzsaures Citronöl darstellen, das erstere jedoch weit leichter als das letztere, dessen Reindarstellung Herrn Berthelot noch nicht gelingen wollte. Um zweifachsalzsaures Terpentinöl darzustellen, giesst man auf eine gesättigte rauchende wässerige Salzsäure in einer verschliessbaren Flasche eine mehrere Millim. hohe Schicht Terpentinöl und überlässt die Flüssigkeiten einige Wochen der Ruhe. nur von Zeit zu Zeit schüttelt man dieselben tüchtig um. Nach Verlauf etwa eines Monats werden sich in dem Terpentinöl zarte perlmutterglänzende Krystalle gebildet haben, welche in Bezug auf Ansehn, Geruch, Schmelzbarkeit bei 42-44° C., kurz, in allen physischen Eigenschaften dem zweifach-salzsauren Citronöle ahnlich und auch wie dieses ohne Drehungsvermögen sind. 100 Theile der gereinigten Krystalle gaben bei der Analyse:

55,8 Procent Kohlenstoff
9,0 " Wasserstoff
33,0 " Chlor
97,8.

Die Formel C<sup>2</sup> <sup>0</sup>H<sup>1</sup> <sup>9</sup>Cl<sup>2</sup> = C<sup>2</sup> <sup>0</sup>H<sup>1</sup> <sup>6</sup>, <sup>2</sup>HCl verlangt:

 $C^{2 \, 0} = 120,0 = 57,41$  Procent H<sup>18</sup> = 18,0 = 8,61 "  $Cl^{2} = 71,0 = 33,98$  " 209,0 = 100,00.

Ausser dem zweifach-salzsauren Terpentinöl enthält das mit der rauchenden Salzsäure in längerer Berührung gewesene Terpentinöl auch eine gewisse Menge einfachsalzsaures Terpentinöl oder sogenannten künstlichen Camphor (eine schlecht gewählte Benennung, da gemeiniglich unter Camphor die festen Hydrate ätherischer Oele verstanden werden. z. B. Wiggers' Terpentinölcamphor == C'\*H\*, 2HO und andere) Durch Behandlung des Gemenges aus Terpentinöl, einfach- und zweisisch-salzsaurem Terpentinöl mit rauchender Salpetersäure in einer Tubulatretorte mit Vorlage erhielt Berthelot das einfach-salzsaure Terpentinöl, welches der zersetzenden Kinwirkung der Salpetersäure entgeht, während das zweisisch-salzsaure Terpentinöl zersetzt wird, als ein Sublimat im Halse der Retorte und in der Vorlage.

Citronöl auf dieselbe Weise mit ranchender Salzsäure behandelt giebt vorzugsweise Krystalle von zweifach-salz-

saurem Citronöl

Durch Auflösung des Terpentinöls in absolutem Alkohol oder Aether oder Risessig, Sättigung der Lösung mit salzsaurem Gase und Vermischung mit Wasser erhält man eine Flüssigkeit, welche nach Berthelot eine Verbindung des einsach-salzsauren Terpentinöls mit dem zweisachsalzsauren Terpentinöl in dem Verhältnisse von 2 (C20H16. HCl) + (C20H10, 2HCl) ist, also auch durch die Formel 3C2\*H1\*, 4 HCl ausgedrückt werden konnte. Diese Flüssigkeit hinterlässt beim Aussetzen an die atmosphärische Luft Krystalle von zweisach-salzsaurem Terpentinöl, während das leichter flüchtige einfach-salzsaure Terpentinöl dunstformig entweicht. Mit rauchender Salpetersäure zersetzt, liefert sie einfach-salzsaures Terpentinöl. Dieselbe flüssige Verbindung 3C20H16, 4HCl lässt sich darstellen durch Vermischung des festen einfach-salzsauren Terpentinöls mit dem festen zweifach-salzsauren Terpentinöl. geistige Kalilösung wirkt bei gewöhnlicher Temperatur langsam zersetzend auf diese Zwischenverbindung; auch nach 30-40 Stunden ist die Zersetzung noch nicht voll-Das einfach-salzsaure Terpentinöl wird durch weingeistige Kalilauge fast gar nicht angegriffen, das zweifach-salzsaure Terpentinöl erleidet schon nach wenigen Stunden eine vollständige Zersetzung
Terpentinöl und Citronöl können also 2 Aeq. Salzsäure

Terpentinöl und Citronöl können also 2 Aeq. Salzsäure absorbiren; beim Citronöle tritt die Sättigung sehr schnell ein, beim Terpentinöl hingegen langsam und auf Umwegen. Die Menge der vom Terpentinöl absorbirten Salzsäure richtet sich nach der Art und Dauer der Einwirkung der Salzsäure auf das Oel. Je länger die Salzsäure auf dasselbe wirkt, um so grössere Mengen derselben werden absorbirt Wirkt salzsaures Gas auf Terpentinöl, so bildet sich krystallisirtes einfach-salzsaures Terpentinöl (der von Kindt entdeckte sogenannte künstliche Camphor); ist

dieser einmal gebildet, so nimmt er selbst nach Monate langer Berührung mit rauchender Salzsäure keine Salzsäure weiter auf. Bringt man das in Alkohol, Aether oder Eisessig gelöste Terpentinöl mit salzsaurem Gas in Berührung. so bildet sich die Zwischenverbindung des einfach - und zweifach-salzsauren Terpentinöls, das 4-salzsaure Terpentinöl, welches beim Vermischen der Flüssigkeit mit Wasser ölig abgeschieden wird. Bringt man endlich das Terpentinöl mit rauchender wässeriger Salzsäure zusammen, so bildet sich bei Monate langer Einwirkung zweifach-salzsaures Terpentinöl in Krystallen. Die letztere Verbindung ist als eine innigere zu betrachten, als das einfach-salzsaure Terpentinöl; denn dieses hat mit dem Terpentinöl noch das Drehungsvermögen gemein, welches dem zweifach - salzsauren Terpentinöl abgeht.

Das Camphen, welches man durch Zersetzung des einfach-salzsauren Terpentinöls durch Kalk erhält, giebt mit rauchender Salzsäure in Berührung schon nach Verlauf einer Stunde krystallisirtes einfach salzsaures Terpentinöl.

Citronol wird durch eine mehrstündige Ueberhitzung bei 300° C. nicht verändert; Weinsäure und Citronsäure, mit dem Citronöl 30 Stunden lang bei 100° C. erhitzt, wirken nicht umändernd auf dieses Oel. Terpentinöl hingegen wird durch Einwirkung der Hitze und durch die genannten Sauren in eine isomere Modification verwandelt. (Murc. Berthelot, préparat. de chimie au collège de France: Sur le bichlorhydrate d'essence de térébenthine; Annal, de Chim, et de Phys. 3. Ser. T. 37. Févr. 1853. p 223 - 230.) H. Ludwig.

Betrachtet man das Terpentinöl und Citronöl als nach der Formel C'OHO zusammengesetzte Kohlenwasserstoffe, so wird das von Berthelot sogenannte zweifach-salzsaure Terpentinöl gleich dem zweisach-salzsauren Citronöl C<sup>2</sup> OH OF 2HCl zum einfach-salzsauren Terpentinöl oder einfach-salzsauren Citronöl C10H8, HCl; die von Berthelot als einfach-salzsaures Terpentinöl bezeichnete Verbindung aber, der sogenannte Kindt'sche künstliche Camphor wird halb-salzsaures Terpentinöl; denn C20H16, HCl = 2C 10 H8, HCl. Die flüssige Zwischenverbindung 3C 20 H16, 4 HCl bekommt alsdann die Formel 3C'OH', 2 HCl und den Namen 3-salzsaures Terpentinöl. Diese Bezeichnungen stimmen mit den Eigenschaften der genannten Verbindungen besser zusammen, als Berthelot's Formeln.

H. Ludwig.

Ueber die verschiedenen Sorten Terpentinöl.

Nach Bouchardat's Untersuchung ist das Terpentinol von demselben Ursprunge keine einfache Substanz, es besteht aus mehreren im Siedepuncte und optischen Verhalten abweichenden Oelen.

Die Veranlassung der Entstehung dieser verschiedenen Oele kann möglicher Weise darin seinen Grund haben, dass das Oel 1; durch die höbere Hitze gegen Ende der Destillation und 2; durch die Säuren (Ameisensäure, Rasigsäure), die es enthalt, Veränderungen erleide.

Berthelot hat nun selbst Terpentin, so wie er vom Baume kommt, behandelt, die Säuren darin neutralisirt, und denselben in der Leere bei der Temperatur eines Wasserbades destillirt; also mussten das Oel verändernde Einflüsse vermieden werden, da erst die höhere Temperatur von 240° einen solchen Einflüss hat.

Oel von Pinus maritima (franz. Terpentinöl). Das wie angegeben von dem Terpentin erhaltene Oel ist der Kohlenwasserstoff C<sup>2</sup>·H<sup>1</sup>. Es ist eine physisch und chemisch einfache Substanz; denn das Rotationsvermögen (32,4°); 1 = 100 Millim.) bleibt während der ganzen Dauer der Destillation unverändert. Der daraus bereitete künstliche Camphor ist auch ein physikalisch einfacher, sein Rotationsvermögen – 23,9°); woraus also zu folgen scheint, dass ein einfacher Kohlenwasserstoff auch einen einfachen

Camphor liefert.

Bei der Bereitung des künstlichen Camphors erhält man auch eine Quantität des flüssigen Chlorhydrates. Then ard stellte schon die Frage, ob das feste oder flüssige Chlorhydrat, das man aus käuslichem Terpentinölerhält, nicht etwa zwei verschiedenen Oelen entspricht. Das flüssige Product, welches unter Berthelot's Händen sich erzeugte, stammt nun jedenfalls nicht von einem zweiten präexistirenden Terpentinöle, sondern erzeugt sich dadurch, dass der Kohlenwasserstoff im Momente der Verbindung modificirt wird, was schon De ville vermuthete. Das flüssige Product Berthelot's hat überdies ein Rotationsvermögen von — 28,0 \(\frac{1}{2}\).

Man kann direct nachweisen, dass die Salzsäure das Oel modificirt. Wenn man das Sättigen des Oeles bei nach und nach steigenden Temperaturen vor sich gehen lässt, so erzeugt sich von — 30° bis + 30° immer mehr davon, dann aber immer weniger von + 30° an und bei 100° fast gar nichts mehr.

Ueber 4000 bis 1800 liefert die Destillation im heeren Raume ein neues Oel, ein variables Gemenge von omydirten Körpern und Koblenwasserstoff. Der Kohlenwasserstoff ist bestimmt vom vorigen verschieden, sein Rotationsvermögen ist == 22,3%; statt == 23,8% wie im vorigen.

Somit enthalt das Oel des natürlichea Terpentins mindestens zwei verschiedene Kohlenwasserstoffe; noch complicirter ist das käufliche. Durch fractionirtes Destilliren über freiem Feuer, das bis zu ½10 Rückstand des Oeles getrieben wurde, erhielt man ein Oel, das durch weiteres Destilliren nicht mehr getheilt werden konnte.

Diese zusammengesetzte Natur kann man in der Kälte und ohne Destillation nach der Methode von Chevreul

darch Anwendung von Lösungsmitteln nachweisen.

Die Verschiedenheit erstreckt sich auch auf den Camphor des käuflichen Oeles, der, sowohl er auch chemisch charakterisirt ist, in einem Gemenge von zwei isomeren Substanzen besteht; das Rotationsvermögen ist deshalb zwischen — 20,5% \u03c4 und — 24,6% \u03c4 veränderlich. Es scheint auch, dass das käufliche Oel ausser lävogyren Oelen, die gegen 160% sieden und künstlichen Camphor geben können, geringe Mengen dentrogyrer isomerer Kohlenwasserstoffe, die bei 250% sieden, enthält.

Oet der australischen Fichte (engl. Terpentinäl). Berthelot erhielt den Terpentin in London und destillirte ihn bei 400° in der Leere. Das Destillat hatte von Anfang an bis zu Ende die Zusammensetzung C³°H¹6, aber sein Rotationsvermögen variirte in den Fractionen von der ersten bis zur vierten von 48,6° f bis zu + 46,4° f und besteht also offenbar aus mehreren Oelen; denn die Hitze modificirt das Oel erst bei 260°. Die beiden ersten Fractionen hatten gleiches Rotationsvermögen, der daraus dargestellte Camphor das von + 9,0° f.

Das käufliche Oel dieses Terpentins ist noch complexer, es giebt mehrere künstliche Camphor, mit dem Rotationsvermögen von + 9,9° f bis + 4,2° f wechselnd. Citronenöl. Das reine käufliche Oel, da es ein aus-

Citronenol. Das reine käufliche Oel, da es ein ausgepresstes ist, ist noch keinem modificirenden Einflusse ausgesetzt gewesen. In der Leere destillirt, giebt es zuerst ein Oel, dessen Ablenkung (+ 56,40 f; 4 = 400 Millim.) ist, dann kommt ein Oel, welches mehr activ ist (+ 72,40 f), wo der Kohlenwasserstoff dann 3 Proc. oxydirter Körper enthält. In der Retorte bleibt ein krystallisirbarer, 34,5 Procent Sauerstoff enthaltender Körper.

Aus diesen Thatsachen geht hervor, dass das Oel von einem und demselben Baume ein Gemenge verschiedener isomerer Oele und forner das Och von verschiedenen Bäumen bei gleicher chemischer Zusammensetzung molocular ungleichartig sein kann. Dasselbe gilt von den Hydraten dieser verschiedenen Oele. Berthelot hat sich davon überzeugt, dass sie eine verschiedene Auflöslichkeit in Wasser haben; sie sind also nicht identisch, sondern isomer.

Verhalten des Terpentinöls bei Temperaturen unter 400°. Bei 460° erleidet das Oel keine Veründerung. Berthelot liess es 60 Stunden bei Abschluss der Luft sieden, es blieb dasselbe Oel.

In verschlossenen Gefässen bei 250° fängt es an sich zu verwandeln, die Dichte nimmt zn, die Rotation schlägt um, besonders bei 300°. Das dextrogyre australische Oel wird lavogyr, dabei ist das Oel chemisch nicht verändert. Die verschiedenen Oele modificiren sich nicht gleich leicht, bei höherer Temperatur am schnellsten, das Citronenöl erst über 300°. Das modificirte Oel ist im Allgemeinen leichter oxydirbar; es ist ein Gemenge von polymeren Oelen, deren Siedepunct verschieden ist und bis über 3600 geht, und von isomeren Oelen, die fast denselben Siedepunct und dieselben chemischen Eigenschaften beibehalten. Diese haben verschiedenes Rotationsvermögen; Berthelot pennt das isomere Oel Isoterebenthene. Es hat einen citronenartigen Geruch, ist, vom dextrogyren australischen Oele bereitet, lävogyr, siedet bei 176 bis 4780, hat 0.843 spec. Gew. and 40.01 (4 = 400 Millim.) Rotationsvermögen. Wie das ursprüngliche Oel giebt es ein Hydrat und zwei Chlorhydrate, C3 Hi 6, HCl und C1 H1 6, 2HCl, die krystallisirbar sind. Sein künstlicher Camphor ist fest, hat - 11,201 Rotationsvermögen. Oxalsäure modificirt das Oel bei 4000 ebenso, wie das Oel, von dem es stammt. (Compt. rend. T.36. - Chem.-pharm Centrol. 1853. No. 34.)

## Beitrag zur pharmakologischen Kenntniss der Valeriana.

Bekanntlich wird in den Pharmakopöen sowohl, als auch in den meisten pharmaceutischen Handbüchern vorgeschrieben, zum medicinischen Gebrauch nur die auf trocknem Boden, vorzüglich auf trocknen Anhöhen und Bergen wachsende Valeriana officinalis anzuwenden, niemals aber die in niedrigen und nassen Gegenden einzusammeln. Dr. Buchner sen. hatte sich nun die Aufgabe gestellt, zu ermitteln, ob zwischen der auf nassem oder

trocknem Boden wachsenden Baldrian wurzel ein bestimm-

ter Unterschied nachgewiesen werden könne.

Beide Wurzeln wurden gleichzeitig eingesammelt, auf dieselbe Art getrocknet, gestossen und dann ein bestimmtes Gewicht derselben zuerst mit weingeisthaltigem Aether und dann mit Wasser im Verdrängungs-Apparat behandelt, zur Vergleichung des quantitativen Verhältnisses und der Eigenschaften der auflöslichen und wirksamen Bestandtheile beider Wurzeln.

Nach dem Trocknen derselben konnte ein wesentlicher Unterschied zwischen denselben in Geruch und Geschmack nicht wahrgenommen werden 240 Gran der auf trocknem Boden gesammelten Wurzeln lieferten 40 Gran atherisches und 56 Gran wässeriges Extract; ein gleiches Quantum der auf nassem Boden gewachsenen gab 13 Gran ätherisches und 60 Gran wässeriges Extract.

Die Extracte beider Wurzeln hatten in Hinsicht des Geruchs und Geschmacks gleiche Eigenschaften, nur die Farbe des ätherischen Extracts von der auf nassem Boden gewachsenen war etwas dunkler, während das andere Extract von den auf trocknem Boden gewachsenen mehr

grünlich - gelb aussah.

Buchner sen. hat nun durch diese Untersuchung nachgewiesen, dass die auf nassem Boden eingesammelte Valeriana sich nur durch eine dunklere Farbe, durch längere und weniger fleischige Wurzelfasern und durch einen grössern Wassergehalt, mithin durch einen grössern Gewichtsverlust beim Trocknen, so wie vorzüglich auch durch ihre vielen Würzelausläuser von heller Farbe von der auf trocknem Boden gesammelten unterscheidet; auch besitzt die letztere im vegetirenden Zustande einen merklich stärkeren Geruch.

Allein, nachdem die Wurzeln abgestorben und beim Trocknen einem anhaltenden Lusteinfluss ausgesetzt sind, gewinnen die aus nassem Boden denselben und eben so starken Geruch und Geschmack, wie jene aus trocknem Boden, und ihr Gehalt an in Alkohol haltigem Aether und in Wasser löslichen Bestandtheilen wird sogar noch etwas grösser, woraus hervorgeht, dass sie an arzneilicher Wirksamkeit jenen aus trocknem Boden nicht nachstehen, und dass die Meinung, als besässe sie schwächere Heilkräfte, in Beziehung auf die im Frühling gegrabene Wurzel, wahrscheinlich nur auf einem Vorurtheile beruht. (Buchn. Repert. Bd. I. Heft. 4. 1852.)

## Zusummemeetzung der Cichosienwurzel.

Prof. Anderson hat zwei Proben Cichorienwurzel von verschiedenen Standorten in England der Analyse unterworfen. In den Analysen zeigt sich der merkwürdige Umstand, dass die Zusammensetzung sehr verschieden ist. Die Analysen sind:

| den ist. | Die Analysen sine     | d:              | J              |         |
|----------|-----------------------|-----------------|----------------|---------|
|          | <b>-</b>              | Y.              | 40 🕶           |         |
|          | Waster                |                 |                | •       |
|          | Asche der frischen    |                 |                |         |
|          | r irochne             |                 | 3,64           |         |
|          | Stickstoff der trock  | inen Substan    | 1,60.          |         |
| Die      | Asche: 1. das u       | ınmıttelbai     | re Krgebniss,  | Z. nach |
| Abzug v  | on Sand, Kohle u      | ad Koblen       | säure.         |         |
|          | •                     | 1.              | 2.             |         |
|          | Kieselsäure           | 3,790           | 4,323          |         |
|          | Eisenoxyd             | 0,657           | 0,766          |         |
|          | Kalk                  | 8,644           | 10,088         |         |
|          | Ťalkerde              | 5,777           | 6,734          |         |
|          | Schweisisäure         | 13,048          | 15,238         |         |
|          | Phosphorsaure.,       |                 | 16,205         |         |
|          | Kali                  | 29,687          | 34,648         |         |
|          | Natron                | 7,641           | 8,917          |         |
|          | Kochsalz              | 2,555           | 2,981          |         |
|          | Sand                  | 3,251           |                |         |
|          | Kobie                 | 2,567           | •              |         |
|          | Kohionsäure           | 7,927           |                |         |
|          |                       | 00 494          | 400.00         |         |
|          |                       | 99,4 <b>2</b> 6 | 100,00.        |         |
|          | Wasser                |                 | <b>90.50</b>   |         |
|          | Asche der frischen    |                 |                |         |
|          | " " trockne           |                 |                |         |
|          | Stickstoff der frisch |                 | <b>6,</b> 77   |         |
|          |                       |                 |                |         |
| Dia      |                       |                 | 1,48.          | 1 49    |
| Die      | Asche: 1. das un      | miueibare       | nesultat, z. n | ach Ad- |
| zug von  | Sand, Kohle und       |                 |                |         |
|          |                       | 1.              | 2.             |         |
|          | Kieselsäure           |                 | 1,29           |         |
|          | Eisenoxyd             |                 | 1,05           |         |
|          | Kalk                  |                 | 7,90           |         |
|          | Talkerde              |                 | 4,09           |         |
|          | Schwefelsäure         |                 | 6,23           |         |
|          | Phosphorsäure         |                 | 13,00          |         |
|          | Kali                  |                 | 55,27          |         |
|          | Chlorkalium           |                 | 2,31           |         |
|          | Kochsalz              |                 | 8,86           |         |
|          | Sand                  |                 |                |         |
|          | Kohle                 |                 |                |         |
|          | Kohlensäure           | 11,40           |                |         |
|          | <del></del>           | 00.60           | 4.0.00         |         |

(Chem.-pharm. Centrol. 1853. No. 33)

100,00.

B.

#### Windfor's Paracitrimsidate

ist nach Pasteur weiter nichts, als gewöhnliche Aepfelsaure. Journ. de Pharm. et de Chim Juillet 1853.)

#### Neue Rhebarber - Reaction.

Es hat nach Cobb bisher noch immer an einem zuverlässigen Erkennungsmittel der verschiedenen Rhabarbersorten gesehlt. Das Knirschen der russischen Rhabarber beim Kauen, verursacht durch den Gehalt an oxalsaurem Kalk, kommt auch manchen indischen Sorten zu. Anwendung der bydriodigen Saure nach Geiger und ebenso die der Hausenblase und des Chinadecoctes nach Thomson's Vorschlag gewähren keine scharfen Reactionen; auch die Prüfung mit basisch essigsaurem Bleioxyd ist von nicht grösserem Belang.

Cobb's neue Reaction grundet sich auf die Vermuthung, dass der in der Rhabarbertinetur gebildete Niederschlag das Resultat der Oxydation des wirksamen Princips der Rhaberber ist. Der in der Tinctur der indischen Rhabarber gebildete Niederschleg ist beträchtlicher, als der der russischen. Der Gedanke lag also nahe, durch die Anwendung eines Oxydationsmittels auf die verschiedenen Rhabarbersorten eine sichere Reaction zu erzielen. Cobb hat gefunden, dess wenn mae 2 Drachmen Rhaberbertinctur in einer Proberöhre mit 4 Drachme einer Mischung aus gleichen Theilen Salpetersäure und demillirtem Wasser behandelt, folgende Erscheinungen eintreten:

4) Indisphe Rhaberber rasche Trubung in 5—20 Minuten. 2) Russische Rhabarber, 3-4 Stunden lang unver-

andert.

3) Englische Rhabarber, nach einer halben Stunde nicht mehr klar; hält man sie gegen das Licht, so bemorkt man einen durch die Flüssigkeit vertheilten Niederschlag:

Nimmt man statt 2 Drachmen Tinctur 4 Drachme Tingtur und 1 Drachme Wasser, so tritt die Reaction bes der indischen Rhabarber noch rascher ein; bingegen ist der Unterschied zwischen den beiden andern Sorten nicht so scharf.

Zu beachten ist noch, dass man die verdünnte Säure nach und nach unter beständigem Schütteln des Röhrehens hinzusägt. (Pharm. Journ. and Transact. Febr. 1853.) A.O. Ueber die Schiessbauswolle oder das Pyroxylin.

Gandin und Mialhe bereiten das im Aether lösliche Pyroxylin, indem sie 4 Th. Baumwolle mit einem Gemenge aus 2 Th. Salpeter und 3 Th. einfach gewässerter Schwefelsäure behandeln, und nach Soubeiran ist dieses Verfahren immer von günstigem Brfolg. Beschamp bemerkt jedoch hierzu, dass man unter der Bedingung eine lösliche Schiessbaumwolle erhalten werde, dass die Baumwolle bei derjenigen Temperatur mit dem Gemenge aus Salpeter und Schwefelsäure zusammengebracht werde, welche sich während der Einwirkung der beiden letztgenannten Körper auf einander entwickelt. Eine 3-6 Minuten lange Einwirkung der heissen Säure genügt zur Erlangung des löslichen Pyroxylins Nimmt man hingegen das abgekühlte Gemisch, so erhält man unlösliches Pyroxylin, welches aber durch Behandlung mit dem warmen Gemisch in lösliches übergeführt wird.

2 Th. des löslichen Pyroxylins mit 20 Th. Alkohol von 86 Volumproc. und 80 Th. Aether übergossen und nach der Auflösung noch mit 40 Th. Alkohol vermischt, gaben nach dem Absetzen eine schleimige, beinahe völlig durchsichtige Lösung, das bekannte Collodium. Sättigt man nach Béchamp diese Lösung mit Ammoniakgas und vermischt dieselbe mit ihrem 45 bis 20fachen Volum Wasser, so schlägt sich ein lockeres weisses in Wasser völlig unlösliches Polver nieder, während salpetersaures Ammoniak, Weingeist. Aether und Spuren von organischer Substanz in Lösung bleiben. Das weisse Pulver, gut gewaschen und bei 400°C. getrocknet, hat die Zusammensetzung C<sup>24</sup>H<sup>17</sup>N<sup>4</sup>O<sup>27</sup> = C<sup>24</sup>H<sup>17</sup>O<sup>17</sup>, 4 NO<sup>5</sup>; bei gewöhnlicher Temperatur getrocknet besitzt es die Formel C24H17O17, 4NO5 + HO Es ist also Pyroxylin von der Pelouze'schen Formel (C24H17O17) 5 NO<sup>5</sup>) weniger 4 Aeq. NO<sup>5</sup>, welches ihm durch das Ammoniak entzogen wurde. Dieses weisse Pulver, von Béchamp vorläufig namenlos gelassen, bei gewöhnlicher Temperatur getrocknet, verliert bei 400° C. getrocknet 4,497 bis 4,957 Proc., im Mittel 4,727 Proc. = 1 Aeq. Wasser. Das bei 1000 C. getrocknete weisse Pulver besteht aus:

| gefanden          | Nach der Formel C14H17O     |
|-------------------|-----------------------------|
| •                 | 4 NO <sup>5</sup> berechnet |
| Kohlenstoff       | $C^{24} = 144 - 28,070$     |
| Wasserstoff 3,575 | $H^{17} = 17 - 3.315$       |
| Stickstoff10,777  | $N^4 = 56 - 10.916$         |
| Sauerstoff57,432  | $0^{37} = 296 - 57,699$     |
| 100,000.          | 513 100,000.                |

Zersetzung, in einer Röhre stärker erhitzt, verpusst es weit später als gewöhnliches Pyroxylin, ersüllt die Röhre mit gelbrothen Dämpsen und lässt einen kohligen Rückstand. Es ist ohne Geruch, ohne Geschmack, wenig dicht, wird heim Reiben elektrisch. Im frisch gefällten Zustande mit Wasser 48 Stunden lang in Berührung, verliert es keine Salpetersäure. Mit rauchender Salzsäure erhitzt löst es sich nach und nach auf und entwickelt chlorhaltige Dämpse. Concentrirte Schweselsäure löst dasselbe ohne Gasentwickelung aus.

Das Pyroxylin ist bekanstlich von ungleicher Zusammensetzung gefunden worden. Béchamp giebt die bis jetzt vorliegenden Formeln des Pyroxylins in einer Tabelle. Es ist nämlich die Formel der Schiessbaumwolle

### Poleuss, Florès Demonte und Menard ### \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 5\text{NO\$} ### \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 5\text{NO\$} ### \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 5\text{NO\$} \$\text{NO\$} ### \$\text{G\$\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 5\text{NO\$} \$\text{NO\$} \$\text{S\$\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 5\text{NO\$} \$\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 5\text{NO\$} \$\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 5\text{NO\$} \$\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 2\text{NO\$} \$\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 2\text{NO\$} \$\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 2\text{NO\$} \$\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 2\text{NO\$} \$\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 2\text{NO\$} \$\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 2\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 2\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 2\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 2\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 2\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 2\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 2\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 2\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 2\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 2\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 2\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 2\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 2\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 2\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 2\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 2\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 2\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$, 2\text{NO\$} \$\text{S}\$ | \$\text{C\$^2\text{H\$^1\cappa\$\_0\$} 0\$,

Pettenkofer's Analysen liefern eine der Gladstoneschen Schiessbaumwolle ahnliche Formel.

Die meisten dieser Formeln zeigen, dass das Pyroxylin aus der Baumwolle C<sup>24</sup>H<sup>21</sup>O<sup>21</sup> durch Austreten von 4, 5, 6, 7 bis 8 Aeq. Wasser und Aufnahme von 4, 5, 6, 7 bis 8 Aeq. Salpetersäure entsteht. Das Anfangsglied der Reihe bildet Béchamp's weisser Körper C<sup>24</sup>H<sup>17</sup>O<sup>17</sup>, 4 NO<sup>5</sup>, das Endglied Teschemacher's und Poret's Pyroxylin C<sup>24</sup>H<sup>16</sup>O<sup>16</sup>, 8 NO<sup>3</sup>. (Annal. de Chim. et de Phys. 3. Sér. T. 37. Févr. 1853 p. 207 — 217.)

H. Ludwig.

## Ueber eine in Abyssinien arzneilich gebrauchte Rinde und Cardamom.

J. Vaughan berichtet, dass die Abyssinier sich bei der Bereitung ihres Hydromels einer Rinde bedienen, die den Namen Heetoo führt. Der Baum, von dem sie stammt und der in jenem Lande gemein ist, soll 42—16 Fuss hoch, sein Stamm ungewöhnlich dick werden. Die Blumen sollen denen des Lotos, die Samen den Baumwollensamen ähnlich sein. Blätter und Früchte haben giftige Eigenschaften. Bei den Weibern soll die Rinde Unfruchtbarkeit,

bei Schwangeren Abortiren erzeugen, der Genuss grosser Mengen soll den Tod nach sieh ziehen.

Die Rinde besteht in einer dicken Epidermis, die fast schwarz, runzlig, rauh ist, hat eine zarte, röthlich-gelbe, innere faserige und schwammige Lage, bitteren, etwas adstringireden Geschmack. Bei der Bereitung des Hydromels stossen die Abyssinier diese Rinde, lassen sie eine Zeit lang im Wasser liegen, fügen Honig hinzu und lassen sie 4—5 Tage gähren. Dieses Getränk soll erfrischend und aufmunternd wirken, im Uebermaass genossen dagegen giftige Wirkung haben.

Der oben angeführte Name ist bei den Abyssiniern gebräuchlich, zu Mussowah heisst die Rinde Talooddoo.

Die Wurzel wird auch als Arzneimittel angewandt. Sie soll äusserlich gegen Hamorrhoiden sehr wirksam sein. D. Han bury bemerkt zum vorstehenden Artikel, dass die Pflanze, von der diese Wurzel und Rinde kommt, Rhamnus Ytaddo Richard's sein möge, dass die Tatooddoo genannte Rinde derselben mit Ysen berg's Tsådo und den sonst auch Yuddoo-Yadoo, Ytado, Thaddo benannten identisch sein möge.

Korarima-Cardamom nennt Pereira den grossen abyssinischen Cardamom, der besenders von Museowah ausgeführt wird. Die Kapseln sind ungefähr ‡ Zoll lang und verhältnissmässig schmal. Die Samen sind weniger scharf, als die des von Malabar und Guinea nach Europa

kommenden Cardamoms.

Oftmals fand Vaughan Kapseln, die an der Spitze durchbohrt waren, wie wenn man sie aufgefädelt getrocknet hätte; dieses soll daher kommen, dass die Abyssinier und Araber die Kapseln zu Rosenkränzen brauchen. Von Mussowah sollen jährlich für 200 Pfd. Sterl. ausgeführt werden. Die Waare geht nach Indien und der gegenüber liegenden arabischen Küste, etwas nach Aden. (Pharm. Journ. and Transact. V. 12. — Chem.-pharm. Centrbl. 1853. No. 32.)

## Ueber Radix Ratanbiae Antillarum und Radix Ratanbiae spuriae.

Der verstorbene Buchner hielt die von Mettenheimer beschriebene falsche Ratanhiawurzel für die der Krameria Iwinia, die Antillische Krameria, welche der französische Codex als diejenige Pflanze bezeichnet, von der die officinelle Ratanhia gesammelt werden solle. Nach Buchper's Meinung könne demnach die Wurzel nicht als falsche Ratanhia bezeichnet werden

Metten heimer hat sich nun die Wurzel der Antillischen Krameria Iwinia verschafft und sich überzeugt dass sie von der von ihm früher beschriebenen Wurzel verschieden ist. Diese letztere hehalt daher die Benennung sfalsche Ratanhia bei. Sie scheint allerdings von einer Krameria abzustammen, muss aber vor der Hand als eine Wurzel unbekannten Ursprungs behandelt werden. Der von Wiggers in Canstatt's Jahresbericht ausgesprochenen Vermuthung, die falsche Ratanhia möge die Radix Nannary sein, widerspricht Metten heimer.

Mettenheimer ist ferner bekannt, dass in den französischen Apotheken, denen die Pharmakopöe, wie Buchner bemerkte, die Wurzel der Antillischen Krameria vorschreibt, nur die Wurzel der Krameria triandra geführt wird. Da die Antillische Ratanhia bei uns wenig bekannt ist, so giebt Mettenheimer folgende Beschreibung der-Sie hat mit der Peruanischen Ratanhia einige Aehnlichkeit, doch besteht das Mettenheimer zu Gebote stehende Material nur in Wurzelästen; dieselben sind einfach wellenformig hin und her gebogen und nicht weiter verzweigt, fast gleichformig federkieldick und nur nach dem oberen Theile etwas dicker werdend, sie haben die Länge etwa eines Fusses und darüber, sind in Menge betrachtet, von Farbe schmutzig graubraun ins Röthliche, durchaus matt; man bemerkt an ihnen keine rothglänzenden, glatten Stellen, wie dies häufig bei den Wurzelästen der Krameria triandra vorkommt. Die Aeste sind mit einer dunnen, weichen, stellenweise weisslich-graubraunen, hauptsächlich aber braunröthlichen Epidermis bekleidet; diese zeigt reichliche feine Längsfurchen und Querrisschen, an älteren Exemplaren erscheint aber dieselbe rauh, ist dicker, hat tiefere Querrisse und besitzt eine dunklere, braunröthliche, ins Schwärzliche übergehende Farbe. Die oft abgestossene Epidermis zeigt ein etwa 1 Linie dickes, zähes und faseriges, aussen braunröthliches, nach Innen hellröthliches Rindenparenchym, welches sich nicht sehwierig von dem inneren holzigen Theile entfernen lässt. Der holzige Theil ist von Farbe schmutzig-weiss, ins Röthliche, hiegeam und zähe; bei älteren Aesten bemerkt man auch zuweilen einen dunkel-rothbraunen Kern, den eine bellere Schicht gleich einem Ringe umgiebt, auf welche ein etwas mehr röthliches Holz folgt. Geruch besitzt die Wurzel nicht, ihr Geschmack ist adstringirend, mit dem der Wurzel von Krameria triandra sehr übereinstimmend. doch

etwas schwächer. Der kalte Aufguss von 4 Theil Wurzel auf 8 Theile Wasser erscheint hellbraun röthlich, etwas trübe und sein Verhalten gegen Reagentien, mit dem der Peruanischen Ratanhiawurzel verglichen, ist nicht bemerkenswerth verschieden. (Jahro. für prakt. Pharm. Bd. 26.

— Chem-pharm. Centrol. 1853. No. 33.)

B.

#### Ueber Weinsäure und Traubensäure.

Das grosse Räthsel zwischen diesen beiden Säuren ist nun als gelöst zu betrachten, indem es Pasteur gelungen ist, die Weinsäure in Traubensäure umzuwandeln. Derselbe hat uns in den in seiner Arbeit über die Alkaloide der Chinarinden enthaltenen Thatsachen die Umwandlungen der Alkaloide kennen gelehrt. Man beobachte nun zuerst das Verhalten eines einzelnen Salzes, des weinsauren Cinchonins. Setzt man dieses Salz einer nach und nach steigenden Temperatur aus, so verwandelt es sich zuerst in weinsaures Cinchonicin. Wird weiter erhitzt, so verliert es Wasser, es färbt sich und geht in Chinoidin über. Zu gleicher Zeit erleidet aber auch die Weinsäure eine wesentliche Veränderung, und nachdem man sie 5-6 Stunden bei 170° erhalten hat, ist ein Theil derselben in Traubensäure übergegangen. Man löst hierauf die schwarze Masse in Wasser, fügt Chlorcalcium hinzu und erhält so traubensauren Kalk, aus dem man die Säure leicht abscheidet.

Die so künstlich dargestellte Traubensaure ist vollkommen identisch mit der natürlichen. Sie ist, ebenso wie diese, in rechts und links drehende Weinsaure spaltbar, welche gleich starkes Rotationsvermögen im entgegengesetzten Sinne zeigen, wenn sie an Basen gebunden werden.

Diese Theilbarkeit der künstlichen Traubensäure in rechte und linke Weinsäure führt zu der Folgerung, dass die gemeine (rechte) Weinsäure in die ihr entgegengesetzte linke sich verwandeln lässt. Diese Thatsache, die einstmals auch ihre Erklärung finden wird, erscheint jetzt um so merkwürdiger, weil man noch keinen auf das polarisirte Licht activen Körper aus einem inactiven dargestellt hat, während fast alle von der Natur im Innern des Organismus erzeugten Substanzen nach der Art und Weise der Weinsäure dissymmetrisch sind.

Eine ganz besonders originelle Bedeutung erhält das Factum jener Umwandlung durch Pasteur's weitere Ent-

deckung, dass auch die linke Weinsäure sich in Trauben-

säure umwandeln lässt.

Längere Zeit war Derselbe der Meinung, dass es unmöglich sei, die Traubensäure aus Weinsäure darzustellen.
Weil nämlich die Traubensäure eine Verbindung von rechter und linker Weinsäure ist, so glaubte Paşteur, dass
die Ueberführung der rechten Weinsäure in Traubensäure
dasselbe bedeute, wie die Umwandlung von rechter Weinsäure in linke. Da man nun bei der Operation der linken Weinsäure dasselbe widerfahren lässt, was der rechten geschieht, so sollte man meinen, es müsse ebenso, wie
die rechte in linke sich verwandelt, die linke in rechte
sich verwandeln, d. h. die Umwandlung in Traubensäure
müsse unmöglich sein, höchstens könne man zur Darstellung der inactiven Säure gelangen.

Glücklicher Weise haben sich diese Ideen nicht als die richtigen erwiesen; Pasteur kam aber, indem er ihnen folgte, allerdings nur in dem Sinne, die inactive Weinsäure zu bekommen, zur Entdeckung der Darstellung der Traubensäure. Bemerkenswerth dabei ist, dass dieselbe Operation auch zur Entdeckung der inactiven Weinsäure führt, die sich nämlich bei derselben Operation in nicht unbe-

trächtlichen Mengen bildet.

Diese inactive Säure ist in der That ohne alle Einwirkung auf polarisirtes Licht; sie kann nicht in rechte und linke Weinsäure, wie es bei der Traubensäure möglich ist, gespalten werden. Sie ist eine durch Schönheit der Krystallisation ihrer Salze ausgezeichnete Säure und von der Weinsäure und Traubensäure hinlänglich verschieden.

Man erhält die inactive Säure, wenn man das bei 470° geschmolzene weinsaure Cinchonin mit Chlorcalcium versetzt, um die Traubensäure an Kalk gebunden abzuscheiden, und filtrirt. Nach 24 Stunden scheidet sich dann eine Krystallisation von inactivem weinsaurem Kalke ab,

aus dem man die Säure leicht darstellt.

Demnach hat die Chemie jetzt vier Weinsäuren zu unterscheiden: 1) die rechte Weinsäure, 2) die linke, 3) die Verbindung dieser beiden oder die Traubensäure, 4) die inactive Weinsäure, die weder rechts noch links ist und auch nicht eine Verbindung von rechter und linker darstellt. Diese letzte bezeichnet Pasteur als aufgedrehte (détordu) gemeine Weinsäure.

Die Spaltung der Traubensäure in die rechte und

Die Spaltung der Traubensäure in die rechte und linke Weinsäure gelingt nach Pasteur's neuen Versuchen leichter als nach dem von ihm früher befolgten Verfahren (Bildung des Doppelsalzes von den Basen Natron und

### 184 Optische Eigenschaften eines veuen Chininsalzes.

Ammoniak und Auslesen der Krystelle nach ihren hamiedrischen Verschiedenheiten. Er benutzt dazu die beiden organischen Basen, das Chinicin und Cinchonicin. Bereitet man z.B. tranbensaures Cinchonicin, so besteht die erste Krystallisation meist in einem Salze der linken Weinsäure, das Salz der rechten bleibt in der Mutterlauge. Ganz abnlich ist es mit Chinicin; nur krystallisirt hier umgekehrt das Salz der rechten Weinsaure und es bleibt das der linken in der Mutterlauge.

Hieraus zieht dann Pasteur die allgemeine Regel: Wenn man von irgend einer Substanz vermuthet, dass sie eine der Traubensäure analoge Constitution habe, so versuche man sie dadurch zu spalten, dass man sie mit einem solchen activen Körper zusammenbringt, der vermöge der Unähnlichkeit in den Eigenschaften der Verbindungen, die er mit den Componenten der zu prüsenden complexen Gruppe eingeht, es gestattet, diese Componenten von einander zu spalten. (Compt. rend. T. 37. - Chem.-pharm. Centrol. 1853. No. 39.)

## Optische Eigenschaften eines neuen Chininsalzes.

Dieses Salz erhält man nach W Herapath, wenn man eine heisse Lösung von Chinin- und Cinchoninbisulfat in conc. Essigsäure tropfenweise mit einer alkoholischen Jodlösung versetzt. Bei ruhigem Stehen schiesst es nach einigen Stunden an. Man kann es als eine binare Verbindung betrachten, worin das Chininbisulfat den elektro-positiven, das Jod den elektro-negativen Bestandtheil ausmacht.

Die Krystalle haben bei reflectirtem Licht eine Smaragdfarbe mit fast metallischem Glanz; bei durchfallendem Licht hingegen sind sie kaum gefarbt und zeigen nur eine leichte grüne Olivenfarbe, vorausgesetzt. dass die Beobachtung an einem isolirten Krystall geschieht. Denn wenn man zwei kleine übereinander gelagerte und unter einem rechten Winkel gekreuzte Prismen prüft, so bemerkt man. dass der genieinsame Durchschnittspunct vollkommen schwarz und dunkel ist. Ist das bei diesem Versuche angewandte Licht sehr schwach polarisirt, so nehmen die beiden kleinen Krystallprismen augenblicklich die Complementärfarben an, der eine erscheint grün, der andere nelkenroth, und der Kreuzungspunct ist tief chocoladefarhen oder kastanienbraun. anstatt schwarz zu sein. Herapath sagt, dass dieses Salz den Turmalin bei allen optischen Versuchen ersetzen kann. (Phil. Mag. - Journ. de Pharm. et de Chim. Juillet 1853.)

## Chemische Zusammensetzung des Leberthrans.

Obgleich der Leberthran schon oft einer chemischen Untersuchung unterworfen ist und namentlich Dr. de Jongh seine Analyse desselben vor einiger Zeit veröffentlichte, so hat doch Dr. Winckler sich veranlasst gefunden, nochmals eine genauere Untersuchung des Leberthrans vorzunehmen, welche zu folgenden interessanten, von den von de Jongh angestellten Analysen wesentlich verschiedenen Resultaten führte. Nach Winckler stellt der Leberthran ein organisches Ganzes dar, von eigenthümlicher, von den übrigen bis jetzt als Arzneimittel angewandten fetten Oelen durchaus abweichender chemischer Zusammensetzung.

- I. Verseift man ächten Berger Leberthran (die hellblanke Sorte) mittelst Kali, so erhält man durch Zersetzung der erhaltenen und gereinigten Seife mit Weinsäure: Oelsäure und Margarinsäure.
- II. Destillirt man ein Gemisch aus einer Lösung von 6 Th. Aetzkali, 24 Th. reinem Wasser und 24 Th. Leberthran, nachdem derselbe einige Tage unter öfterem Umschütteln bei gewöhnlicher Temperatur sich selbst überlassen blieb und zuvor noch mit 24 Theilen reinem Wasser verdünnt worden ist, so erhält man ein Destillat, welches den intensivsten Geruch nach Leberthran besitzt und eine beträchtliche Menge einer eigenthümlichen organischen Verbindung, Propyloxyd, enthält.
- III. Verseist man Leberthran (9 Th.) durch Bleioxyd (5 Th.) unter Zusatz der erforderlichen Menge destillirten Wassers (in einem Porcellangesäss) im Wasserbade, so zersetzt sich der Thran in Oel- und Margarinsäure und eine neue Säure, die Propylsäure; der grösste Theil dieser Säure verbindet sich, wie die Oel- und Margarinsäure mit dem Bleioxyd, wie es scheint, zu einer basischen Verbindung, ein anderes Bleisalz, wahrscheinlich saures, lässt sich mit destillirtem Wasser aus der Pflastermasse auswaschen; es wird hierbei keine Spur Glycyloxydhydrat (Oelsüss) gebildet.

(Oelsüss) gebildet.

Das Pflaster riecht höchst widerlich nach Thran und Häring, und wird dasselbe in sehr dünnen Schichten im Wasserbade der Einwirkung der atmosphärischen Luft ausgesetzt, so färbt sich dasselbe nach der Verflüchtigung des Wassers dunkelbraun; der widerliche Geruch ver-

schwindet hierbei zum grössten Theil.

Die Ursache der Färbung beruht auf der grossen

Neigung der propylsauren Salze, sich zu oxydiren und dadurch dunkel zu färben. Behandelt man nämlich die Lösung des sauren, propylsauren Bleioxyds mit Schwefelwasserstoff, so erhält man nach der Trennung des Schwefelbleies eine völlig farblose, stark sauer reagirende Lösung, welche sich beim Abdampfen im Wasserbade allmälig färbt, den anfangs böchst widerlichen Geruch nach Thran verliert und zuletzt einen stark braun gefärbten Rückstand hinterlässt. Genau so verhalten sich die wässerigen Lösungen des neutralen propylsauren Baryts und Ammoniaks. Die völlig neutrale farblose, noch unzersetzte Lösung des Ammoniaksalzes riecht nach Häring, die des Barytsalzes

wie concentrirte Fleischbrühe.

IV. Unterwirst man eine nach der in III. gegebenen Vorschrift bereitete Lösung der Thranseife in einem geeigneten, geräumigen Destillir-Apparate, unter Zusatz von Aetzkalk und Chlorammonium (in dem Verhältniss von 6 Drachmen Kalihydrat, 3 Unzen Leberthran, 6 Unzen Wasser, 6 Unzen frisch gebranntem Aetzkalk und 1 Drachme Chlorammonium) mit der Vorsicht, dass man das Gemisch von Kalk und Chlorammonium der schon in der Retorte befindlichen Seifenmischung zusetzt, so dass das Kalkgemisch von dieser ganz durchdrungen wird, der Destil-lation, so erfolgt bei Anwendung von nur wenig Kohlenfeuer die Kalkhydratbildung unter ziemlich starker Erwärmung, es destillirt hierbei ziemlich rasch eine wasserhelle, farblose Flüssigkeit über und diese ist eine concentrirte wässerige Lösung von Propylamin, ohne freies Ammoniak.

Aus dieser Lösung lässt sich das krystallisirte schwefelsaure Propylamin sehr leicht durch Sättigen mit verdünnter Schwefelsäure und Ausfällen des gebildeten Salzes

mittelst Weingeistes in Krystallen gewinnen.

Hieraus ist folgender Schluss zu ziehen: Der Leberthran zerfällt bei der Verseifung durch Kali in Oel- und Margarinsäure und Propyloxyd; durch Bleioxyd in Oelund Margarinsaure und eine höhere Oxydationsstufe des Propyls, in Propylsäure, und liefert bei beiden Verseifungsprocessen kein Glycyloxyd (Oelsüss); das Glycyl (C.H.) ist im Thran durch Propyl (C'H') ersetzt. Nur im Leberthran sind die Bedingungen zur Bildung von Propylamin (NH2C'H') beim Hinzutreten von Ammoniak geboten, aber in keinem der übrigen als Arzneimittel bekannten fetten Oele; der Leberthran dürste daher auch durch keines derselben als Arzneimittel zu ersetzen sein. (Buchn. Rep. Bd. 1. H. 4. 1852.)

## Ueber das Wurstgift.

(Schluss.)

Wir haben in B. 75. p. 334 sqq. dies. Arch. aus der trefflichen Abhandlung von Schlossberger bereits Mitfheilungen gegeben, denen sich das Rolgende anschlies-

den mag.

4) Die Einwirkung des Worstgiftes auf den menschhichen Körper ist bis jetzt das einzige Merkmal, durch welches die Existenz dieses Giftes dargethan worden ist. Die Beschreibungen der Wurstvergiftungen stimmen in der Hauptsache gut zusammen. Gewöhnlich tritt das Erkranken nicht sogleich, sondern erst im Verlauf des ersten oder zweiten Tages ein. Hauptsächlich besteht dasselbe in Störungen der Verrichtungen des Darmoanals, des Nervensystems und des Respirationsapparates. Daher Würgen und Erbrechen, zuweilen Magenschmerz, Verstopfung oder Abgang fester, lettenartiger Kothmassen, sehr starker Zungenbeleg, brennender Durst; ferner Schlingbeschwerden, rauhe Stimme bis zur Stimmlosigkeit, croupartiger Husten, Trockenheit der Schleimhaut der Nase und des Mundes, oft auch der Haut; daneben grosses Schwäche-gefühl, Niedergeschlagenheit, Schwindel, theilweise Lähmungszufalle, geschwächte Sehkraft, meistentheils starke Abstumpfung des Gefühlsvermögens Dagegen tritt nur selten heftiges Fieber auf, selbst der Herzschlag wurde mehrmals so stark vermindert gefunden, dass die Analogie mit Digitalisvergiftung hervorgehoben worden ist. Es mangeln die Symptome eines starken Entzündungszustandes des Darmcanals, so wie bedeutende Affectionen des Gehirns und des Rückenmarks. Die Secretionen sind meistens vermindert und weniger flüssig. Das Mortalitätsverhältniss ist hochst ungünstig; tritt Genesung ein, so ist die Reconvalescenz immer langsam, und bedeutende Falle der Vergistung haben schon mehrjähriges Siechtbum zur Folge gehabt.

Die Vergiftungen durch Kase, Fleisch, altes Fett, Grieben, Schinken, Fische, Muscheln und Crustaceen bieten unter sich die grössten Verschiedenheiten dar, so dass man verschiedene atiologische Momente bei denselben annehmen muss. In manchen Fällen zeigen sich aber solche Analogien mit der Wurstvergiftung, dass die Vermuthung nahe liegt, dass das wirkende Gift mit dem Wurstgifte nahe verwandt oder identisch sein möchte.

Mehrere Aerzte haben die Individualität besonders hervorgehoben, welche die Heftigkeit des Warstgiftes bestimmt; ja angenommen dass einzelne Personen gar nicht davon afficirt zu werden scheinen. Indessen weiss man aus der Erfahrung, dass schwache und alte Individuen der Vergistung vorzüglich ausgesetzt sind und dem Giste am leichtesten unterliegen. Nach Kerner's Meldungen ist es auch sieher, dass schon sehr kleine Dosen gistiger Würste unter begünstigenden Umständen sehr gesährlich werden können. Auch ist nicht unwichtig zu wissen, dass alle sauren Flüssigkeiten die Vergistungssymptome steigern, ungefähr wie bei Opiumvergistungen, wenn nicht zuvor die ersten Wege ganz entleert worden sind.

Die Sectionen der dem Wurstgift Rriegenen haben meistens Entzündungen an verschiedenen Stellen des Darmcanals, besonders an der Cardia erwiesen. Andere constante pathische Veränderungen haben sich nicht herausgestellt. Von Werth ist aber die Beobachtung, dass eine Dissolution des Blutes nur sehr selten beobachtet worden ist, dagegen eine grosse Muskelstarre und auffallend geringe Fäulnisssymptome oftmals angegeben werden. Hieraus ergiebt sich ein auffallender Unterschied zwischen dem Wurstgifte und den eigentlichen Fäulniss- oder septischen Giften.

In mehreren Fällen zwar sind wirkliche Blutdissolutionen und beschleunigte Fäulniss der Leichname wahrgenommen worden. Allein in diesen Fällen waren, grösstentheils wenigstens, wirklich stinkende Würste genossen worden, und in diesem Stadium der Fäulniss dürften sich auch die Würste nicht anders verhalten, als die faulenden Materien überhaupt, durch welche typhöse Erkrankungen.

wie man längst weiss, hervorgebracht werden.

5) Die Wirkungen des Wurstgiftes auf die Thiere sind nichts weniger als constatirt, und sicher ist, dass sie anderer Art sind, als die auf den Menschen. Schlossberger selbst beobachtete, dass ein ausgehungerter Hund mehrere Unzen einer Wurst ohne allen Nachtheil frass, deren andere Hälfte mehreren Menschen tödtliches Erkranken zugezogen hatte. Auch schon früher hat man Aehnliches gefunden, was allerdings mit der allgemeinen Erfahrung im Einklange steht, dass viele Gifte, insbesondere organische, auf Menschen und Thiere ganz verschieden wirken. Unter den organischen Giften giebt es manche, die von dem Magen des Menschen zersetzt und unschädlich gemacht werden. Vielmehr ist aber den Thieren, besonders den Fleischfressern, die an aashaft faulende Nahrung angewiesen sind, diese zersetzende Kraft des Verdauungs-Apparats eigen.

Die stüheren Versuche von Kerner, über die Gistigkeit des Warstgistes auch für Thiere, beruhen auf ganz satschen Prämissen, indem er grösstentheils nur die Producte der trocknen Destillation des Schweinesettes, die er für identisch mit dem Wurstgiste hielt, anwendete. Die wetigen Versuche, bei denen Kerner eigentliche gistige Würste anwendete, wurden mit Educten oder Producten aus dem wässerigen Auszuge der Würste angestellt, der aber nach anderen Experimentatoren gar nicht gistig zu sein scheint. Der alkoholische Auszug aus den gistigen Wärsten ist dagegen von Buchner dem ält. und Schumann wenigstens nachtheilig für Thiere gesunden worden, gleichwie von Westrumb dem jüng der weingeistige Auszug aus gistigem Käse.

6) Die Behandlung der Wurstvergiftung ist von bewährten Aerzten sehr verschieden unternommen worden, was sehr erklärlich ist, da es an sicheren Kenntnissen des Wurstgiftes durchaus fehlt. Säuren, alkalische Mittel, Spirituosa, Adstringentia. Narcotica, Chlorwasser u. s. w. sind nach einander empfohlen und wieder verworfen worden. Das einzig allgemein Empfehlenswerthe bleibt die eiligste Entleerung des Mages durch ein Brechmittel.

7) Die Versuche, das Wurstgift zu isoliren, hängen zusammen mit den Theorien, die man über die Natur des Giftes gehegt hat oder noch hegt, Als vollständig widerlegt sind die folgenden Hypothesen anzusehen.

a. Die Gistigkeit der Würste hänge von metallischen Verunreinigungen derselben ab, namentlich von Kupfer und Blei. Obwohl in einzelnen Fällen gistige Kase kupferhaltig befunden wurden, so sind doch in den eigenhümlich gistigen Würsten, in den meisten gistigen Käsen, in den Fischen, Muscheln u. s. w. durchaus keine metallischen Giste entdeckt worden.

b. Die Annahme von einer Blausaurebildung bei der eigenthümlichen Entmischung der Worst hat sich als völlig unhaltbar erwiesen. Obwohl die Möglichkeit der Bildung von Cyan in Fäulniss gerathener Proteinmaterien nicht ausgeschlossen werden kann, so ist sie doch sehr unwahrscheinlich, und jedenfalls ist die Abwesenheit des Cyans durch alle vorgenommenen Versuche positiv bewiesen worden.

c. Die Giftigkeit der Würste von gewissen Bestandtheilen des Rauchs abzuleiten, ist eben so wenig gerechtfertigt; denn gerade die ungenügend geräucherten Würste haben sich eben giftig erwiesen, und ausserdem kommen einige Vergiftungen derch gar nicht geräucherte Würste vor. Auch sind von stark geräucherten Würsten: und andern ähnlichen Nahrungsmitteln nur höchet selten (und auch dann nur zweifelhafte) Erkrankungen veranlasst worden.

d. Dass die Würste ihre giftigen Eigenschaften durch giftige Gewürze, besonders Kokkelskörner, angenommen hätten, ist eine ganz unerwiesene und schon deshalb höchst unwahrscheinliche Annahme, weil die Kokkelskörner Vergiftungserscheinungen hervorbringen, die mit denen der

Wurstvergistung nicht übereinstimmen.

e. Die Voraussetzung dass die zur Anfertigung der Würste benutzten thierischen Materialien von kranken Thieren abstammten, ist ebenfalls unbegründet; denn in den zahlreichsten Fällen der Wurstvergiftung ist keine Erkrankung an den geschlachteten Thieren zu constatiren gewesen, auch haben sich die frischen Würste ohne Nachtheil verspeisen lassen, während Würste derselben Art später giftig wurden. Das Gleiche gilt von dem giftigen Käse, der seine giftige Eigenschaft nicht etwa einer schädlichen Milch, sondern seiner eigenthümlichen Entmischung verdankt.

f. Die haltlose Vergleichung des Wurstgiftes mit vermeintlich erzeugtem Welter'schen Bittergelb bedarf kaum der Widerlegung. Wie in den Würsten die Pikrinsalpetersaure entstehen solke, ist gar nicht einzusehen. Nach Horn's Versuchen ist dieselbe obendrein nicht giftig.

Die noch übrigen Theorien können zu Vorstellungen führen, die von der heutigen Wissenschaft wenigstens gerechtfertigt werden, und die einstweilen ermittelte That-

sachen ersetzen mögen.

Kerner nahm ein Fettgist an, das sich in der Wurstmasse bei einer eigenthümlichen Entmischung, aber nicht während der stinkenden Fäulniss bilde. Diese Ansicht kann auch jetzt noch festgehalten werden; allein die Kerner'sche Fettsäure umfasste nicht nur Margarin- und Stearinsäure, sondern auch die niederen Glieder der Reihe C-H-O¹ und die Producte der trockenen Destillation der Glycerylverbindungen und Proteinkörper, also zahlreiche Brandöle, slüchtige Säuren und Basen neben Acrolein. Es ist aber nunmehr völlig unzulässig, die Producte der trockenen Destillation organischer Körper mit denen ihrer Gährung und Verwesung zu parallelisiren oder gar zu identificiren. Später hat Kerner selbst zugegeben, dass die von ihm als das Wurstgist ausgestellte Fettsäure in ganz reinem Zustande unschädlich, aber doch der Träger des Gistes sein möchte, wodurch die Frage nur hinaus-

geschohen ist. Man weiss jetzt zur Genüge, dass die fetten Sauren, die bei der Entmischung der Würste in Freiheit kommen oder auch wohl Seifen bilden, theils von den zersetzten Neutralfetten, theils von den sich umsetzenden Proteinkörpern herrühren, indem letztere bei verschiedenen Oxydations- und Fäulnissprocessen flüchtige Säuren nach der typischen Formel C'H'O' liefern.

Buchner und Schumann hielten nach den Resultaten ihrer Untersuchungen von verdorbenen Würsten sich zu der Annahme einer gistigen settartigen Materie, des Wurstfettgiftes, berechtigt. Buchner wandte auch die trockne Destillation an und kam so zu dem sogenannten Pimelin oder Pyrofettäther, der ohne Zweifel ein unreines Acrolein war und daher auch giftige Eigenschaften besass. Indessen hat derselbe später den richtigen Weg, die Unter-

suchung giftiger Würste selbst, eingeschlagen.

Buchner fand bei diesen Untersuchungen, dass der wässerige Auszug der Würste unschädlich war. Dagegen nahm 95proc. Alkohol in der Siedhitze eine beim Verdampsen des Alkohols hinterbleibende braune, schmierigkörnige Masse auf, die nicht sehr unangenehm roch, aber einen widerlich fettigen, zugleich stechend salzigen Geschmack besass und im Munde und Schlunde eine auffallende Trockenheit erzeugte. Wasser nahm wenig daraus auf, aber der hinterbleibende gelbe Rückstand vergiftete einen Hund. Gebrigens hat Buchner eine weitere Nachforschung über dieses offenbar gemischte alkoholische Extract aus den giftigen Würsten anempfohlen.

Auch Schumann, der mit absichtlich hervorgebrachten giftigen Leberwürsten operirte, fand das Gift in Alkohol löslich. Gegen die willkürliche Erzeugung giftiger Würste baben jedoch Kerner und Dann opponirt.

Die Rückkehr zu den Producten der trockenen Destillation von Dann und von Witting, namentlich zu einem empyreumatischen Oel und der Crell'schen Fettsäure,

erscheint jetzt als ganz ungerechtfertigt.

Bei allen diesen Untersuchungen und Speculationen über das Wurstgift herrschte der Gedanke vor, dass das Gist aus den Fetten entstehe. Es war aber damals noch unbekannt, dass die Proteinsubstanzen ausser durch Einwirkung von Säuren und Alkalien, auch durch freiwillige Entmischung sehr allgemein Butter-, Baldrian- und andere ähnliche fette Säuren liefern. Es ist aber durch gar nichts die fettartige Natur des Giftes bewiesen worden. Nur an zwei Thatsachen kann man sich halten:

4) Das Gift ist in heissem Alkohol föslich und behalt seine Giftigkeit in dieser Lösung bei;

2) in liesem Auszuge ist es von vielem Fette, vielleicht auch von fettsauren Salzen des Ammoniaks oder

anderer Basen begleitet.

Gleichwie man in neuerer Zeit erkannt hat, dass die hestige oder schädliche Wirkung mancher Fette nur von gewissen Beimischungen abhängt, so ist es auch im hohen Grade wahrscheinlich, dass das von Buchner und Schumann aus den Würsten. und das von Westrumb und von Sertürner aus dem Käse abgeschiedene gistige Fett nur einem beigemischten schädlichen Stoff seine Gistigkeit verdankt, wobei freilich die eigentliche Frage ungekist bleibt.

Bei dieser Unzulänglichkeit der Lösung des Räthsels ist denn die Liebig'sche Ansicht über das Wurstgik von dem Aerzten ziemlich allgemein adoptirt worden Nach Liebig ist dieses Gift eine durch Zersetzung entstandene und in fortwährend weiterer Umsetzung begriffene Materie, welche die Umsetzungsneigung in den Flässigkeiten und Geweben des lebenden Körpers hervorzurüfen und eine eigenthümliche Entmischung derselben einzuleiten im Stande ist. Hiermit werden also das Wurstgift und seine Analogen in die Reihe der Fermentkörper gestellt, und die Vermuthung liegt nahe, dass derartige fermentirende Gifte in sich amsetzenden Proteinstaffen bestehen.

Diese Fermenttheorie setzt aber einem weiteren Forschen und Brklären ein Bade. Man müsste sich damit begnügen, wenn keine andere Vorstellungsweise gefunden werden könnte und wenn keine Beweise gegen ihre Richtigkeit vorzubringen wären. Schlossberger versucht nun aber Beides und wir folgen ihm in seinen Deductio-

nen, wenngleich kurz, doch möglichst genau.

Wenn Liehig für seine Hypothese anführt, dass die Isolirung des Wurstgistes stets sehlgeschlagen, und dass das Gist durch Behandlung der Würste (und so auch der Käse) mit siedendem Wasser oder mit Alkohol zerstört werde: so bestreitet Schlossberger diese Angaben durch vorliegende Thatsachen. Namentlich sührt er an, dass nach mehreren Berichten das Wurstgist und seine Analogen nicht immer durch Siedhitze zerstört worden seien. Aber auch von medicinischer Seite ergiebt sich ihm ein Bedenken gegen die Fermentnatur des Wurstgistes Während nämlich die eigenthümlichen Fäulnissgiste den Organismus in den Zustand der Blutentmischung versetzen, die Secretionen häusig und mit zersetzten Pro-

dhoten angeschwängert auftreten lassen und den Leichnam zur schnellen Fäulniss disponiren, ist bei den Wurstvergisteten in der Regel das Gegentheil beobachtet worden.

Gleich Liebig will auch Schlossberger in den Entmischungsproducten der Proteinkörper das Giftige der Würste und des Käses finden, aber nicht die fettartigen, sondern die stickstoffigen Producte, also organische Basen als die entstandenen Gifte vermuthen. Er hofft diese Vermuthung durch experimentelle Unterlagen stützen zu können, und versucht einstweilen die Wahrscheinlichkeit dieser Ansicht darzuthun. Wenn schon früher von Kastner ein sogenanntes Moderalkaloid in den giftigen Würsten angenommen wurde, so konnten damals weder analytische noch theoretische Wahrscheinlichkeitsgründe dafür vorgebracht werden.

Der eine Theil dieser von Schlossberger aufgestellten Theorie ist eine Folgerung aus neu aufgefundenen Gesetzen, die das Auftreten von organischen Basen in thierischen Nahrungsmitteln, wenn zugleich Ammoniak entsteht, behaupten. Nur der zweite Theil ist hypothetisch, nämlich, dass diese entstandenen organischen Basen

bestimmte gistige Wirkungen aussern.

In den letzten Jahren sind unsere Kenntnisse der organischen Basen ausserordentlich bereichert worden. so wie auch die Aufklärungen über die verschiedenen Zersetzungsproducte der Proteinkörper in unerwarteter Weise umfangreicher und gründlicher geworden sind. Stenhouse hat durch Versuche erwiesen, dass in allen Fällen, wo sich aus thierischen und pflanzlichen Proteinstoffen Ammoniak in einiger Menge erzeugt, es von flüchtigen Basen begleitet ist. Man kann wohl geneigt sein, jetzt schon zu behaupten, dass überall, wo der Stickstoff aus den complicirten Thier- und Pslanzenstoffen in die todte Natur zurückkehrt, organische Basen als Begleiter, vielleicht als Vorstufe des Ammoniaks austreten. Dass bei der Verwesung und Fäulniss der Proteinkörper solche Alkaloide entstehen, ist bereits nachgewiesen, und dass in den verdorbenen Würsten und in den alten, gesunden, wie gistigen Käsearten die Proteinverbindungen eine Zersetzung erlitten haben unter Ammoniakerzeugung, ist eben so ausgemacht.

Mit Sicherheit sind nur drei natürlich vorkommende flüchtige organische Basen bekannt: Nicotin, Coniin und Spartein, die den durch Fäulniss oder künstlich darstellbaren Ammoniakhomologen physikalisch und chemisch durchaus verwandt sind und unbestreithar zu den Amidland- und Nitrilbasen Hofmann's gehören. Sie sind durch ihre ausserordentliche Giftigkeit berühmt und zeigen neben manchem Widersprechenden auch sehr viel Analoges in ihrer Wirkung auf den menschlichen Orga-

nismus mit dem Wurst- und Kasegift.

Es bleibt nun noch die directe experimentelle Nachweisung solcher giltigen flüchtigen organischen Basen übrig, was um so schwieriger erscheint, als gerade diese Körper durch ihre Metamerieen sich der Controle durch die Elementaranalyse entziehen. Hofmann hat gezeigt, dass allein für das Diamylanilin zwanzig metamere Basen gedacht und wahrscheinlich auch künftig dargestellt werden können. Daraus wird sich aber auch erklären lassen, warum, wie z. B. in den Käsearten, bald gesunde, bald giftige organische Basen sich bilden. Auch ist möglich, dass, gleichwie im Opium neben gistigen Alkaloiden auch unschädliche vorkommen, neben den gewöhnlichen unschädlichen flüchtigen organischen Basen in gewissen Nahrungsmitteln unter Umständen auch giftige entstehen können. Das von Wertheim in der Häringslake entdeckte und für Propylamin angesehene flüchtige Alkaloid ist nach Hofmann nicht die Amidbase des Propylalkohols, sondern die ihr metamere Nitrilbase des Methylalkohols. Dieses Trimethylamin beweist, dass bei mannigfachen Umsetzungsproducten unserer Nahrungsmittel flüchtige Basen von selbst entstehen.

Schlossberger geht in seinen Deductionen noch weiter und macht es wahrscheinlich, dass solche giftige flüchtige Basen nicht nur in den giftigen Würsten und Käsearten und in anderen giftig gewordenen thierischen Nahrungsmitteln, sondern auch in den giftigen Pilzen vorhanden sein mögen, ja dass sie auch im Process des Thierlebens entstehen, wenn zugleich Ammoniak gebildet wird. Endlich kann man die Analogieen auch auf die Miasmen und Contagien ausdehnen und eine vorläufige Deutung für das dem Wurstgift ähnlich wirkende Leichengift gewinnen, welches letztere von dem eigentlichen Fäulnissgifte, das einen typhösen Process hervorruft, unterschieden werden muss.

#### Collodium - Baumwolle.

Colleciumwolle, die sich hei 100° ohne Zerzetzung trocknen und Jahre lang unverändert aufbewahren lässt, liefern auch C. Mann in Petersburg folgende Mischungen:

> 1 Th. Baumwolle 31 Th. 3 (SO<sup>3</sup>, HO) + HO, Acq. = 156 20 Th. KO, NO<sup>5</sup> Acq. = 101.

Der gepulverte Kalissipeter wird in einem Glascylinder mit der Schwefelsäure übergossen. Man rührt das Gemisch so hange um, bis der Salpeter ganz zergangen ist. In die noch heisse Mischung, deren Temperatur aber höchstens 50° betragen darf, trägt man alsdann die Baumwolle ein und arbeitet dieselbe gut durch, worauf man den Cylinder mit einer Glasplatte bedeckt und das Ganze ungefähr 24 Stunden lang bei einer Temperatur von etwa + 28 bis 30° stehen lässt. Nachher bringt man das Gemenge in einen Porcellanmörser, übergiesst es mit kaltem Wasser und wascht so lange damit aus, bis die zurückbleibende Wolle nicht mehr sauer reagirt. Die noch feuchte Wolle wird zuletzt durch die Behandlung mit kochendem Wasser von der leesten Spuren schwefelsauren Kali's, die von der Faser der Baum-wolle hartnäckig zurückgehalten werden, befreit.

Bleibt die Baumwolle 5 - 6 Tage lang bei ungeführ + 30° in der Mischung liegen, so gewiant die Collodiumwolle an Gate. Bine 10° bis 20 Minuten lange Behandlung der Baumwolle giebt ein unvolle kommenes Präparat.

Collediumwolle wird ferner erhalten, wenn man nimmb:

35 Th. 3(HO)<sup>2</sup>SO<sup>3</sup>, Acq. == 174, spec. Gew. 1,780 | Die Mischung beider:
33 n 3(SO<sup>3</sup>, HO) + 2HO, Acq. == 165 | Sauromongen hat elu17 n NaO, NO<sup>5</sup> | spec. Gew. von 1,796
1 n Baumwölle. == \$40 B. hei 15,50.

Das Verfahren ist, wie oben angegeben worden.

Zur Darstellung von Collediumwolle mit Salpeterafunemonehydnett hat man anzuwenden:

13 Th. SO<sup>3</sup>, 3 HO, Aeq. = 67 12 " NO<sup>5</sup>, HO, Aeq. = 65 1 " Baumwolle.

Die nach allen diesen Methoden dargestellte Cullodiummelle lüstsich ausserordentlich leicht in einem Gemenge von 7 bis 8 Th. Action; und 1 Th. absolutem Alkohol. (Bull. da St. Feteral. — Chem.-pharm. Centrol. 1853, No. 25)

### Vulkanisiren der Gutta percha.

Das Vulkanisiren der Gutta percha misslang, hisher immer, weilt man as ebenso wie das Kautschuk behandelte; nach Rider erreicht man aber seinen Zweck vollkommen, wenn man die vorher von nicht hineingehörenden Pflanzenresten befreite Gutta percha einem 2 bis 3stündigen Erhitzen bei einer Temperatur, dass die ganze Masse eine weichen Teig bildet, aussetst. Je nach der Beschaffenheit der Gutta percha gehört hierzu eine Temperatur von 150° bis 230° C. Hiedurch sellem nicht allein flüchtige Steffer entfernt; southerwauch des Austreten einer öligen Flässigkeit bewerkt werden. Nachsten letztereventfernt werden, wird die se gereinigte Masse för sich allein oder mit Kaatschuk vulkanisirt, wozu. Ri der das untersehwefligsaure Blet- oder Zinfoxych

vorzugsweise empfiehlt. Eine höhere Temperatur und grösserer Zusatz der erwähnten Salze liefert eine festere, niedrigere Temperatur und geringere Mengen der Salze aber eine weichere Masse. (Le Technolog. May 1853. — Polyt. Centrol. 1853. No. 13. p. 831.) Mr.

#### Verbesserte plastische Masse.

Eine solche besteht aus gleichen Theilen Gutta percha und römischem Cement, mittelst Ochsengalle zu einer Pasta geknetet. Färbende Substanzen setzt man je nach Belieben hinzu. (Pharm. Journ. and Transact. Febr. 1853.)

A. O.

#### Verfalschung des Olivenöls und Erkennung seiner Reinheit.

Der gegenwärtige hohe Preis des Olivenöls hat eine ausgedehnte Verfälschung desselben zuwege gebracht, namentlich werden Rüb-, Cocosnuss-, Mohn- und Sesamöl dazu gebraucht. Die physikalischen Charaktere sind zur Erkennung der Reinheit unzulänglich. Man wendet nach Mackay am besten folgendes Verfahren au.

5½ Unzen Quecksilber werden bei gelinder Wärme in 4 Unzen Salpetersäure gelöst, hierauf 7 Unzen Wasser zugesetzt. Einen Theil dieser sauren Lösung vormischt man mit 2 Theilen des zu prüfenden Oeles in einer höchstens bis zu 3/4 davon gefüllten Flasche und schättelt 3-4 Minuten. Nach einer Dauer von 10 Minuten wird aufs neue geschättelt und dann überlässt man die Flasche einige Stunden der Rahe, während welcher Zeit die Masse fest wird, wenn das Oel ächt war; das zum Vorfälschen angewandte Oel bleibt in flüssigem Zustande.

Vermittelst dieser (der Gay-Lussac'schen) Probe kann eine Verfälschung des Olivenöls selbst noch bis 5 Proc. sicher ermittelt werden. (Pharm. Journ. and Transact. Avril 1853.)

A. O.

Gutta percha zum Ausfüttern der Gefässe für Säuren.

Chance Brothers and Comp. in Birmingham, so wie Musprat and Sons in Liverpool verwenden mit Gutta percha belegte Gefässe zur Aufbewahrung der Salzsäure. Sie lassen diese Säure durch Guttapercharöhren nach den Bottichen laufen, wo sie verarbeitet wird. J. und B. Sturge in Birmingham verwenden auch Guttaperchaschläuche zur Fortschaffung dieser Säure, so wie vieler anderer Flüssigkeiten. Browne & Winger, Goldraffineurs in London, verwenden Gefässe, welche mit Gutta percha gefüttert sind, als Behälter für die in ihren Geschäften verwendete verdünnte Salpetersäure; von concentrirter Salpetersäure wurde das Gefäss von Gutta percha in Zeit von 12 Monaten angegriffen, aber nicht sehr bedeutend. (Polyt. Centrol. 1853.)

Entschlichtung der Lein- und Baumwollenzeuge.

Zur Entschlichtung der Lein- und Baumwollenzeuge empfiehlt der Färber Wendel in Coblenz den Pfeisenthon anzuwenden. Das Verfahren ist solgendes. Auf 50 Berliner Ellen & breites Zeug weicht man Tages vorher 1 Pfd. Pfeisenthon in Wasser ein, rührt ihn kurz

vor dem Gebrauch mit mehr Wasser an, giesst kochendes Wasser in den Kessel, lässt die Zeuge 2 bis 24 Stunden darin kochen und reinigt sie dann durch Wasschen und etwas Klopfen von allem Then. Die rein mechanische Einwirkung des Thens nimmt dann die Schlichte vollkommen von dem Zeuge weg, ohne im Geringsten nachtheilig zu wirken. (Trierscher Anseiger. 1853.)

B.

### Aetzflüssigkeit für die Lithographie.

Man löst 6 Loth geschmolzenes Chlorcalcium in 19 Loth Regenwasser, filtrirt, fügt die Lösung von 4 Loth arab. Gummi in wenig Wasser und noch 1 Loth reine Salzsäure dazu. Nach Chevalier dient diese Flüssigkeit zugleich zum Aetzen und Gummiren und erhält durch das Chlorcalcium die Steine stets feucht. (Polyt. Centrol. 1853. — Chem.-pharm. Centrol. 1853. No. 26.)

B.

#### Anwendung des Joddampfes zum Copiren von Kupferstichen.

Niepce machte 1847 die Beobachtung, dass dem Joddampfe ausgesetzte Kupferstiche sich auf mit Kleister überstrichenem Papiere abdrucken lassen. Derselbe fand nun weiter, dass man diese Bilder fixiren kann, indem man sie mit der Lösung von salpetersaurem Silber übergiesst. Das Bild verschwindet erst. Man setzt es dem Lichte aus, wodurch das durch die Jodstärkezeichnung gebildete Jodsilber zersetzt wird. Tränkt man das Papier nun mit Gallussäure, so erscheint die Zeichnung wieder. (Dingl. polyt. Journ. Bd. 128. — Chem.-pharm. Centrbl. 1853. No. 27.)

#### Fester Mörtel.

Steinkohlenssche mit Kalk und Sand zu gleichen Theilen recht innig gemischt, giebt, dem Notizblatte des Architecten-Vereins zufolge, einen äusserst festen Mörtel, der sich an feuchten Orten, so wie zum Abputz der Plinthen bewährt. (Z. N.)

B.

# III. Literatur und Kritik.

Commentar zur Preussischen Pharmakopöe nebst Cebersetzung des Textes. Nach der 6. Auflage der Pharmacopoea borussien, bearbeitet von Dr. Fr. Mohr etc. 2te vermehrte und verbesserte Auflage. I. Bd., mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. Braunschweig, Druck und Verlag von Fr. Vieweg und Sohn. 1853. XX. und 272.

Der Nohr'sche Commentar ist schon bei seinem ersten Eintritt in die Welt durch den Conflict bekannt geworden, der zwischen dem Herrn Verf. und dem verdienstvollen Dulk entstand. Seit jener Zeit haben beide Commentare, der ältere von Dulk und der jungere von Mohr, neben einander ihren Weg fortgesetzt und mit Recht kann man sagen, zum Besten der Pharmacie. Keiner von beiden macht den anderen entbehrlich oder ersetzt den andern vollständig. Dulk wendete sich vornehmlich der historischen Eutwickelung der pharmacentischen Wissenschaft zu, während Mohr durch experimentelle Kritik der Praparate neue Ansichten zu gewinnen suchte. Letzterer folgte darin dem Wege, der schon seit dem Erscheinen der dritten Auflage der Preussischen Pharmakopöe von vielen Pharmaceuten und Chemikern betreten worden und der auch fortan der einzig sichere zu wirklichen Verbesserungen in dem praktischen Theile der Pharmacie bleiben wird. Dass aber gerade auf diesem Wege ein fortgesetztes Ringen und Kampfen statt finden muss, worin eben das Wesen der neueren Naturforschung besteht, leuchtet ein. Auch das ist klar, dass ein wissenschaftliches Vorwartsdringen dieser Art von den Gefahren einer Ueberschätzung des neu Gewonnenen und einer Verkennung des bereits Geleisteten umgeben ist. Wer da glaubt, dass ihm Unsehlbarkeit verliehen sei, wird gestatten müssen, dass ihm Opposition gemacht und dass auch wohl von vornherein seinen Angaben weniger Vertrauen geschenkt wird, als man im Interesse der Sache wänschen möchte.

Der Unterzeichnete, der stets bemühet gewesen ist, zur Aufklärung und wo möglich zur Verbesserung der pharmaceutisch-chemischen Präparate nach Kräften beizutragen, hat auch den wesentlichen Gehalt des Commentars so beachtet, wie er es bei allen neuen und förderlichen Productionen in der Wissenschaft zu thun gewohnt ist. Er wünseht durch diese vorangeschickten Bemerkungen guten Willen und volle Unpartheilichkeit bei der Beurtheilung eines Werkes zu bekunden, das ihm der Beachtung und Benutzung der Fachgenossen in vollem Masse werth erscheint

Da Einrichtung und Abfassung des Buches bekannt genug sind, so wird das Eingehen auf einzelne Artikel nicht nur genügen, sondern auch der Tendenz des Werkes am besten entsprechen.

Die abweichenden Meinungen über die Avolum concentratum. Wahl des esaigsnuren Salzes zur Darstellung der sterken Essigsanre drehen sich sammtlich um die Braielung einer reinen Saure zu moglichet billigem Preise. Es wird daher immer darauf ankommen, welches essignaure Salz am leichtesten und billigsten dargestellt oder herbeigeschafft werden kann. Da wo, wie z. B. bei uns, der Schnellessig zu billigen Preisen zu erhalten ist, wird die Preduction von essigeaurem Natron und die Verwendung des Mutterlaugensalzes zu Essigsaure sehr vortheilhaft erscheinen. Auch kann sehr wohl, wie schon vor längerer Zeit von mir dargethan worden, essigsaurer Kalk mit Salzsäure zerlegt werden. In andern Gegenden kann Holzessig benutzt werden oder auch Bleizucker; denn den letzteren überhaupt zu diesem Zwecke zu verwerfen, ist offenbar nicht überall zutreffend. Nur derauf kann es weiter ankommen, dass man die rechte Zersetzungsweise treffe, die sich aus der Eigenthümlichkeit der entstehenden Producte ergeben muss. Die Angaben der Versuche, welche zu einer Verminderung der Schwefelsäure zur Zersetzung des essigsauren Natrons führten, gehörten in der von dem Verf. gegebenen Umständlichkeit wohl nicht in den Commentar; indessen können sie gleich von vornberein den Gang der Prüfung der Vorschriften, der Pharmakopöe bezeichnen. - Die Hauptsache bleibt immer die vollkommene Reinheit und die vorschristmässige Stärke der Essigsäure. In Ansehung der Prafung mochten wir bemerken, dass die auf Kupfer mit Ammoniak nur für starke Verunreinigung einige Bedeutung haben kann. Auch steht die Prüfung auf schweflige Säure mit Schwefelwasserstoff der mit Zinnchlorur oder mit Chlor und Chlorbaryum (die auch bei acid. aceticum erwähnt wird) in der Genauigkeit nach. Das über die Bestimmung der Stärke der Essigsäure Angeführte kann nur mit Beifall aufgenommen werden, namentlich auch die Ansicht, dass das Titrirverfahren (dem bei der Blausaure indessen wieder das Wort geredet wird) für die pharmaceutische Praxis schwerlich durchgreifenden Werth erlangen werde, wenigstens vor der Hand noch nicht erlangt hat.

Acetum crudum. — Die Vorschrift der Pharmakopoe verlangt einzig und allein den durch die saure Gährung bereiteten rohen Essig, während der Schnellessig oftmals eine nur sehr wenig mit organischen Stoffen vermischte, verdünnte Essigsäure ist. Bemerkenswerth ist jedoch, dass der Schnellessig wenigstens zuweilen entweder wirklich Aldehyd oder einen ähnlichen Körper ist geringer Menge enthält.

Acidum aceticum - Auch über dieses Praparat hat der Verf.

werthvolle Mittheilungen gemacht.

Acidum bensoicum. — Die Wiedereinfuhrung der Sublimation der Säure aus der Benzoë musste zu Verbesserungen in der Art der Sublimation führen. Natürlich war, dass mancherlei Aenderungen vorgeschlagen oder nähere Bestimmungen gemacht wurden. Wenn der Hr. Verf. des Commenters darüber erzürste, dass auch Andere ihre dahis zielenden Mittheilungen nicht zurückhielten, so verkannte er offenbar die Steilung, die ein Jeder einnimmt, der durch neue Beiträge die wissenschaftliche Kunst zu bereichern sucht. Gemachte Vorschläge können berichtigt und rectificirt, dürsen aber nicht mit gehässigen Persönlichkeiten abgewiesen werden. Daraus erklärt sich denn, warum die auf pag. 35 des Commentars stehende Anmerkung zu einer Abwehr (in dies. Arch. Bd. 74. p. 287) Veranlassung geben musste, mit welcher sich hoffentlich eine Ausgleichung hergestellt hat. — Auch die Darstellung der Säure auf nassem Wege ist nicht übergangen und

debei der seben lange bekannten Brautung der Kolks die Wort gerodet. (In ober diese so dangestellte Stare undisinisch en varwordlich ist, wie der Verl. meint, mörkte dem doch nicht so nicher sein. Eben so wesig möckten wir bei dem oftunk biehet geringen Vorbrach der Bemoösdore in den Apotheken mit dem Verl. daruff basteben, doss sie unter nien Emstinden selbst bereitet werde, indem sie von unsern chemischen Fabriken in Thäringen und Sochsen von vorsäglicher Beschoffenbeit geließert wird.

Acidum hydrochloratum. — Teber die Darstellung Geser Säure ist in neuerer Zeit so vie: verhandelt worden, dass das in dem Commentar Begebrachte zum Theil eine Wiederholung des Bekausten sein musste. Ohne in das Speciele einzugehen, sei nur nech kemerkt, dass in unserm Laboratorio eine vollkrumen reine und state Salzsäure in Neuge äusserst billig und bequem dargestellt wird durch Rectification einer ansenfreien gemeinen käuflichen Salzsäure über Kochsolz, nachdem in die Betorte eine kleine Menge chlorsaures Kaligegeben und so lange erhitzt worden, bis alles frei gewordene Chlor fortgegingen ist. Die nun unter einigem Druck übergehende flüssige Salzsäure wird in einer reinen Vorlage aufgefangen. Sie hat ein noch und ist vollkommen rein.

Acidum hydrocyanatum. — Wenn der Verf auf p. 68 sagt: »Die Blausäure ist und bleibt eine Calamität in der Heilkunst und in den Officinens und weiterkin: »Für die Zukunst ist ihr zu prophezeien, dass sie, ausser in der Chemie, nur zum Tödten von Hunden, Katzen und Eiephanten gebraucht werden dürste-; so erlaube ich mir aus guten Gründen und langjähriger Ersahrung, der Ansicht entschieden zu widersprechen und die Prophezeiung ins Gegentheil umzuwandeln. Freilich sol.te mau auf dem einmal gelegten Grunde weiter fortbauen, und das bereits Ausgemittelte wenigstens nicht salsch ausfassen, wie z. B. aus der unvollständigen und unrichtigen Abbildung meines Apparats auf p. 61 des Commentars hervorgeht \*). Der von mir in dies. Archiv abgebildete

<sup>\*)</sup> Um keine falsche Vorstellung über den von mir empfohlenen und fortwährend von uns und mauchen Apothekern gebrauchten Apparat zur Darstellung der Blausäure aufkommen zu lassen, scheint eine abermalige Abbildung desselben (Fig. 1.) nebst der des Lompenofens (Fig. 2.) aus dem Arch. der Pharm. B. 29. p. 40 u, 42, vom Jahre 1842, wohl zulässig. Dass der zur Vergleichung beigefügte kleine Apparat aus Mohr's Commentar p. 61 (Fig. 3.) eine gewisse Aehnlichkeit mit dem ineinigen beibehalten hat, lässt sich nicht verkennen. Ob derselbe aber in der erlittenen, wie mir seheint, unzweckmässigen Abanderung noch dieselben Dienste loistet, wie der ursprüngliche, möchte ich sehr bezweifeln. Dagegen hat die Pharmakopõe die wesentlichste Construction meines Apparates beibehalten, und nicht mehr daran veründert, als die Anwendung des Weingeistes bei der Destillation der Blausaure und in Folge dessen die Benutzung des Wasserbades gestattete oder verlangte.

vellständige Apparat lässt für den verlieganden Zweck schwerlich irgend etwas au wünschen übrig, wefür such die unsblässige Benutsung desselben in unserem Leberatorio spricht. Es giebt trotz dem Wider-



Auch hat

sprache von Mohr konn irgend eine andere ungefährlichere und brichtere Barstellung eines hoftig wiskenden Praparutes, als die ungrigei der officinelles Mausture. Is jedem Webssidester kann men im Laufe von ein Paar Tagen einige Pfunde derselben und zwar zu dem billigen Preise von kaum 6 Sgr. das Pfund ganz bequem bereiten. Dass die nach meiner Vorschrift mit Wasser destillirte Blausaure stets gleich stark ist, aber immer Spuren von Ameisensäure und Schwefelsäure enthält und eben dadurch vollkommen unveränderlich wird, habe ich schon vor langer Zeit sestgestellt und erörtert. — Die von mir ebenfalls vorgezogene Bestimmung des Blausäuregehalts durch Fällung mit salpetersaurem Silberoxyd und Anwendung eines Tara - oder Gegenfiltrums, die auch Mohr angiebt, halte ich auch jetzt noch für die allgemein anwendbarste für die praktischen Apotheker, wie für die Analytiker. Dass die ferner beschriebene Liebig'sche Titrirmethode schneller zum Ziele führt, ist richtig; dass sie aber, wie Mohr meint, noch genauer sein sollte, muss ich so lange bezweifeln, bis directe analytische Versuche darüber vorliegen. - Zur Prüfung der Blausäure zuf Salzsäure ist noch zu bemerken, dass die von mir empfohlene und allen meinen Zuhörern wohl bekannte Prüfung mit Borax der mit Ammoniak ohne Zweisel vorzuziehen ist. Da sie im Commentar übergangen ist, so wird sie wohl nicht versucht worden sein. - Was die Darstellung aubetrifft, so habe ich das Verhältniss von 10 Th. Blutlaugensalz, 12 Th. concentrirter Schwefelsäure und 20 Th. Wasser gewählt und destillire nur 16 Th. zu den vorgeschlagenen 72 Th. Wasser über, so dass die erhaltenen 88 Th. Flüssigkeit genau 2 Proc. absolute Blausaure enthalten, der Rückstand in der Retorte aber noch breiig bleibt. Mohr empfiehlt auf 10 Th. Blutlaugensalz zu nehmen 6 Th. concentrirte Schwefelsäure und 64 Th. Wasser und zur Trocken-

Auch hat die Pharmakopöe die von mir gewählten Verhältnisse der wesentlichsten Ingredienzien, so wie die Stärke der Blausaure von 2 Procent adoptirt, was nach vorgenommener Reduction auf Grammgewichte aus folgender Zusammenstellung deutlich hervorgeht:

| Wı                      |      | Pharm. bor. |     | Dr. | Mohr |      |
|-------------------------|------|-------------|-----|-----|------|------|
| Blutlaugensalz10        | )    |             | 14  |     | 10   | Grm. |
| Conc. Schwefelsäure 12  | }    |             | 14  |     | 6    | *    |
| Wasser20                |      |             | 48  |     | 64   | *    |
| Weingeist               |      |             | 108 |     | _    |      |
| Vorgeschlagen werden72  | Grm. | Flüss       | _   |     | -    | " `  |
| Abdestillirt worden 16  | n    |             | 120 |     | 64?  | Grm. |
| Destillationsproduct 88 |      | "           | 120 |     | 64?  | "    |

Die Menge des Destillationsproductes ist nach den ersten beiden Vorschriften fast genau dieselbe in Bezug auf das angewendete Blutlaugensalz, nämlich 10:88 == 14:125,2 Grm. Uebrigens sind die von Mohr angestellten Proben wegen der Entwickelung der Blausäure bei Gegenwart von Weingeist nach Vorschrift der Pharmakopöe instructiv genug, um zu erkennen, dass die Destillation mit Wasser den Vorzug verdient. In meiner oben citirten Abhandlung habe ich analytische Versuche angeführt, welche zeigen, dass unter den vorgeschriebenen leicht ausführbaren Bedingungen bei der Darstellung stets eine nur 2procentige Blausäure erhalten wird.

hoit abzudestilliren, das erhaltene Destillat aber nach an zustellender Probe so weit zu verdünnen, bis dasselbe 2 Proc. wasserleere Blansäure enthält. Nach seichem umständlichen und beschwerlichen Verfahren ist auch die Verdriesslichkeit wohl zu erkläzen, mit der sich Mohr über die officinelle Blausaure ausspricht. Der Unterschied, den die beiden Destillationeweisen darbieten müssen, scheint mir im Commentar nicht gehörig beachtet zu sein. Ich möchte den Hra. Verf. wohl bitten, die von mir gethauen Vorschläge in seinem Laboratorie genau ausführen zu lassen, und zwar, da die Destillation die Aufmerksamkeit nur äusserst wenig in Anspruch nimmt, ganz gelegentlich neben andern Arbeiten. — Endlich möchte ich noch die Vorschrift der Phermakopoe in Betreff der Aufhewahrung der officinellen Blausaure mit wenigen Worten berühren. Es wird mit Recht nicht mehr der Abschluss des Lichtes verlangt. Gleichwohl sieht man noch sehr oft in den Apotheken die Gefässe der Blausäure geschwärzt, indem man einer wenigstens jetzt ganz irrigen Vorstellung mit merkwürdiger Zähigkeit inhärirt. Warum die Pharmakopoe aber allgemein nur Mongen von I Unze für sich aufbewahren lassen will, ist nicht einzusehen. Ist das grössere Standgefäss nur luftdicht, also z. B. mit einem guten Korke verschlessen, so kann, wenigstens bei der bloss wasserigen Blausaure, nichts darauf ankommen, ob sie auch in Mengen von einigen Pfunden, wie s. B. in unserm Laboratorio, aufbewahrt werde. Jedoch rauss ich ausdrücklich anführen, dass selbst die wässerige Blausäune ihren Blausäuregehalt allmälig vermindert und zuletzt ganz verliert, wenn sie Jahre lang in Gläsern mit blossen Glasstöpseln aufbewahrt wird.

Acidum nitricum. — Ueber die einfachste und billigste Darstellung der völlig reinen Salpetersäure ist in neuerer Zeit so viel verhandelt worden, dass es unnöthig erscheint, hier weiter darauf einzugehen. Mohr besteht darauf, dass die Säure aus Salpeter direct müsse dargestellt werden und dass die von mir anempfohlene Rectification der gewöhnlichen käuflichen rohen Salpetersäure, nachdem sie mit salpetersaurem Silberoxyd von den meist sehr geringen Mengen von Chlor befreiet worden, mit allerlei Schwierigkeiten und Unfügsamkeiten verknüpft sei. Wer aber aufzuschten gewillet oder geneigt ist, der wird finden, dass gegenwärtig die meiste sogenannte reine Salpetersäure des Handels noch störende Mengen von Chlor enthält und dass auch für die praktischen Apotheker nichts leichter, bequemer und pecuniar vortheilhafter sein kann, als die unter den von mir anempfohlenen Medslitäten ausgeführte Rectification des acidum nitricum ernale.

Acidum nitricum fumans. — Die unbestimmte Angabe der Pharmakopöe, dass diese Säure ziemlich frei von Chlor seins solle, hätte in dem Commentar wohl etwas nähere Beleuchtung verdient. In der Regel muss man die gelbe Säure nehmen, wie sie der Handel darbietet, und dann ist sie zuweilen sehr unrein. Will man sie selbst darstellen, so hat man immer eine lästige Operation auszuführen. Zuweilen jedoch wird sie fast vollständig rein ia den Fabriken gewonnen, z. B. in der des Herru Apothekers Fischer zu Cahla im Herzogthum Altenburg. Eine leichte Darstellung kleiner Mengen der Säure kann auch ausgeführt werden, wenn man in die bei der Rectification der Salpetersäure zuletzt übergehende Säure, die ganz zuletzt 5 Aq + NO5 wird, so lange Stickoxydgas leitet, bis sie eine stark gelbe Farbe angenommen hat.

Acidem phosphoricum. - Ausser dem über die Darstellung dieser Saure Bekannten wird im Commenter noch ein Apparat zur Verbrenmang des Phosphors abgebildet und beschrieben. Indessen scheint es doch sweifelhaft, ob derselbe in der pharmacentischen Proxis Eingung finden mochte, da der Verbranch der Phosphorsaure doch nur stellenweise ein ziemlich bedeutender, meistens ein geringer ist. Halt man sich as die Vorschrift der Pharmakopöe und an die Prüfung der Phosphersaure, so bleiben einige Bemerkungen übrig. Die giftige phosphorige Saure ist auch von Mohr mit Recht als sehr beachtenswerth hervorgehoben, wobei denn die Reaction des salpetersauren Silberoxyds noch hatte erwähnt werden müssen, weil sie die genaneste Prüfung zulässt, Genz richtig ist, dass man das Arsen in der Phosphorsaure nur durch Behandlung der letzteren mit Schweselwasperstoffgas ganz entfernen kann und nicht durch blosses Schwefelwasserstoffwasser, wie die Pharmakopõe vorschreibt. Aber nicht arsenige Saure, wie es pag. 83 heiset, sondern Arsensaure kann ursprünglich darin vorhanden sein, und gerade deshalb geht die vollständige Entfernung des Arsens so langsam vor sich. Dass sowohl phosphorige Saure, als auch arsenige Saure in der durch Verbrennung entstandenen Phosphorsaure enthalten sein müssen, ist natürlich und hätte noch wohl hervorgehoben werden können, um Missgriffen in der Praxis vorzubeugen. Die ganzliche Entfernung der salpetrigen Saure aus der Phosphorsaure ist nicht leicht, da das Abdampfen der verdünnten Saure in Porcellan - oder Glasgefässen ohne Angriff derselben nur so weit angeht, bis die Säure noch nicht in Phosphorsäure übergegangen ist. Bleibt aber noch mehr als 2 At. Wasser in der Phosphorsaure zurück, so ist es kaum möglich, die letzten Spuren der salpetrigen Saure zu verdampfen. Ich habe nun gefunden, dass, wenn man eine kleine Menge von reinem Fliesspspier binzusetzt und erhitzt, die salpetrige Saure viel leichter zerstört und somit verflüchtigt wird. Die genaue und beste Prüfung der Phosphorsaure auf salpetrige Saure ist, wie ich meine, immer die mit concentrirter Schwefelsaure und Eisenvitriol-Schweselsaure habe ich seit längerer Zeit nicht mehr in der Phosphorsaure gefunden, dagegen häufig einen nicht unbeträchtlichen Eisengehalt, dessen Ursprung nur vermuthet werden kann. Eine solche Phosphorsaure wird beim Hincipleiten von Schwefelwasserstoffgas weiss getrübt von Schwefel und beim folgenden Hinzufügen von überschüssigem Ammoniak schwarzgrün gefärbt von Schwefeleisen. Wird die Phosphorsäure mit Ammoniak im Uebermaass versetzt, so entstehen ofimals weisse Flocken von Kiesel- oder Alaunerde oder auch von phosphorsaurem Eisenoxyd. Spuren der Erden mag man hingehen lassen; Eisen und gar andere Metalle können aber nur als Fehler betrachtet werden. Die Prüfung auf Arsen im Marsh'sehen Apparat ist auch hier wohl anwendbar; dass dieselbe der durch Schwefelwasserstoff an Schärfe und Leichtigkeit nachstehen sollte, wie im Commentar angegeben ist, muss ich durchaus verneinen.

Das Acid. phosphoricum ex ossibus findet Mohr ganz verwerflich; gleichwohl ist neuerdings dasselbe wieder in die Nachträge von Schacht übergegangen. Indem ich mich auf meine Abhandlung in dies. Archiv, Bd. 27. p. 33 beziehe, will ich aur bemerken, dass das Abdsmpfen der noch weingeisthaltigen Phosphorsäure bis zur völligen Zerstörung der Aetherphosphorsäure und die Digestiom mit ganz reiner Thierkohle ausreicht, um eine völlig farblose Flüssigkeit zu erhalten. Uebrigens dürfte die Wiedereinführung dieser Säure unter die officine Hon

Präparate keinen andern Grund für sich haben, als den Wunsch mancher heutigen Aerste, zu alten Präparaten zurückzukehren, deren Wirkungsweise zwar nicht gehörig erkunnt, deren Anwendung aber berkömmlich ist. Diesem medicinischen Censervatismus können wir nicht entgegen treten, sehen uns vielmehr in dem Falle, auch diesen absolet gewesenen Präparaten aufs neue unsere Aufmerksamkeit zu widmen.

Acid. succinicum. — Auch wir treten gern bei, dass die Pharma-kopöe über diese Säure sich unbestimmt und unrichtig ausgedrückt hat. In unsern Apotheken halten wir nur die Bernsteinsäure för zulässig, die noch nach Bernsteinöl riecht und eine noch schwach gelbeiche Farbe besitzt, die also im Gegensatz zur dunkelbraun oder schwarz gefärbten Bernsteinsäure immerhin weiss genannt werden mag, etwä wie man weissen und rothen rohen Weinstein unterscheidet.

Acid. sulphuricum crudum. — Auf die schlimmen Folgen eines Arsengehaltes dieser Säure wird in dem Commentar nachdrücklich hingewiesen, und das mit vollem Rechte. Indessen vermisst man die ausdrückliche Hinweisung auf die Nutsbarmachung der rohen Säure zu verschiedenen Zwecken, indem man sie mit dem vier- bis sechsfachen Wasser verdünnt, mit Schwefelwasserstoffgas behandelt, nun einige Zeit in offener Flasche hinstellt und dann decantirt oder mit einem Heber von dem Bodeasatze abhebt. Die Säure ist dann frei von Arsen und von dem Blei, das, nicht wie die Pharmakopöe sagt, zaweilen, sondern immer in der Schwefelsäure vorhanden ist. Daher kann es auch unmöglich gebilligt werden, wenn die Pharmakopöe zur Fällung des Goldschwefels die verdünnte rohe Schwefelsäure vorschreibt. Der gemachte Beisatz, -die verdünnte Säure sollte klar seins, beseitigt doch nicht vollständig das Bedenkliche der Vorschrift.

Acid. sulphuricum dilutum. — Auf pag. 106 heisst es, das Hydrat = \$0<sup>3</sup> + 2 Aq könne aus einer Säure von 1,780 spec. Gew. nicht leicht zum Krystallisiren gebracht werden. Es gelingt das aber sehr leicht, wenn man die gewöhnliche concentrirte Schwefelsäure in einer Porcellanschale nur etliche Tage an feuchter Luft stehen tässt, umrührt und dann einer angemessenen Winterkälte aussetzt. Die Säure muss immer etwas weniger als 2 Aq enthalten, damit das als Mutterlange zurückbleibende 1stomige Schwefelsäurehydrat das schwefelsaure Bleioxyd aufgelöst behalte. Enthält die Säure auch nur etwas mehr, als 2 At. Aq, so krystallisirt das 2stomige Hydrat gar nicht leicht heraus, wie dies schon in meiner ersten Mittheilung in Bd. 58. pag. 25 angegeben worden ist.

Acidum sulphuricum rectificatum. — Der Verf. des Commentars beschreibt die von ihm angewendete Methode der Destillation der Schwefelsäure, ohne auf die Vorschläge Anderer einzugehen. Gern würde man eine Prüfung der in neuerer Zeit gemachten Vorschläge zur Rectification der Säure über Quarzstücke und über schwefelsaures Kali in dem Commentar gelesen haben. Die Rectification über schwefelsaures Kali habe ich zwar ganz vortrefflich gefunden; da aber einmal ein Zerspringen der Vorlage und ein gefährliches Umherschleudern der Säure statt fand, ohne dass eine genügende Veranlassung dazu aufgefunden werden konnte, so ist immer grosse Vorsich anzuempfehlen. — Uebrigens kann ich mit dem Hrn. Verf. durchaus nicht übereinstimmen, wenn er behauptet, dass eine schwache Reaction der rectificirten Schwefelsäure auf salpetrige Säure ihr nicht zum

Vorwurf gemacht werden houne, und sie werde dadurch zum ärstlichen Gebrauche auch nicht unbrauchbur. Wenn derselbe auf den Ruhm des Elizir acid. Halleri sus einer Zeit sich bezieht, in welcher man noch nichts wasste von einer Stickstoffverbindung in der gewöhnlichen Schwefelsaure: so lässt sich darauf erwiedern, dass dieses Praparat aus einer Zeit datirt, wo man nur das Oleum Vitriodi aus Eisenvitriol, and nicht ansere heutige Schweselsaure benutzte. Leichtigkeit, jede Verunreinigung in der rectificirten Sanre zu vermeiden, bedingt schon an sich die billige Forderung der chemischen Reinheit auch an die officinelle Saure. Dass die Pharmakopöe ausser in diesem Puncte auch noch in manchen andern Fällen die vollkommone Reinheit der Praparate ohne Nachtheil für die pharmaceutische Praxis hatte fordorn mögen, wäre in behem Grade zu wänschen gewesen. Der Grundsatz der sogenannten pharmaceutischen oder medicinischen Reinheit der Praparate ist in seiner übertriebenen Ausdebnung ein entschiedenes Hinderniss für die Fortbildung der pharmacentischen Kunst. Jede exorbitante Anforderung der Chemie an die Reinheit der pharmaceutisch-chemischen Praparate wird sich im gegebonen Falle durch das complet Unpraktische ganz von selbst erledigen.

Acidum tartaricum. — Von der Darstellung dieser Säure bemerkt Mohr, dass dieselbe weder vortheilhaft, noch gut im Kleinen ausfährbar sei. Die erstere Behauptung kann richtig sein, die letztere ist aber unrichtig, da, wenn man die Krystallisation nur abwarten will, die Weinsäure auch in kleinen Mengen ohne alle Beschwerde ganz rein dargestellt werden kann, wie es fortwährend unter meinen Augen geschieht. — Unrichtig ist aber die Angebe (pag. 119), dass Barytund Kalksalze mit der Weinsäure einen Niederschlag bilden. Wenn Kalksalze, insbesondere Chlorcalcium, einen Niederschlag bilden, so zeigt das einen Gehalt der Weinsäure an Weinstein an (wenn nicht an Traubensäure) Der Grund der auffallenden Verschiedenheit der Reaction der Weinsäure und des sauren weinsauren Kalis gegen Chlorcalcium habe ich noch nicht ermitteln können, werde aber hoffentlich hald darauf zurüchkommen.

Aether. - Wenn der Verf. die Bereitung des Aethers in allen einigermanssen bedeutenden Geschäften für vortheilhaft ausführbar halt, so giebt er doch auch zugleich Hinweisungen auf die mögliche Feuersgefahr, die damit verknüpst ist. Diese letztere findet indessen nicht statt, wenn kleine Mengen des Aethers dargestellt werden, was denn auch in allen Apotheken von Zeit zu Zeit zur Instruction der Gehülfen und Lehrlinge ausgeführt werden sollte. Uebrigens liefern ansere Fabriken, namentlich die Trommsdorff'sehe in Erfurt, den Aether von solcher Reinheit, dass die Selbstdarstellung des Aethers in den Apotheken jetzt wohl eben so selten statt findet, wie die Darstellung anderer allmälig nur aus Fabriken ausgehender pharmaceutisch-chemischer Praparate. Das über die Darstellung und Prüfung Angeführte ist sehr befriedigend. Es möchte indessen noch hinzuzufügen sein. dass ein Gemisch von reinem Aether mit Schwefelsäurehydrat farblos bleibt, während der nicht gut rectificirte, Weinöl entbaltende Aether die Säure allmälig gelb oder auch wohl schwarz färbt. Der Anempfehlung des Verschlusses der Aether-Vorrathsgefässe mit Körken muss ich vollkommen beipflichten, nachdem ich durch die vor Kurzem beschriebenen Versuche dargethan habe, dass die Glasstöpsel die fortwährende Verdunstung solcher Flüssigkeiten wie Aether nur vermindern, aber keineswegs genügend aufhalten. Gute elastische Körke

dagegen, verhindern, die Verdunstung vollständig. - Die Abanderung in der Aethertheorie, die Mohr versucht, mass der Beaetheilung eines Jedan überlassen bleiben.

Arther aceticus — Da dioser Aether in neuester Zeit Gegenstand unsführlicher Arbeiten gewesen ist, so kann hier darüber hinweggegangen werden. Das wissenschaftliche Interesse, das sich daran
kaupft, ist jedenfalls ein sohr beachtenswerthes, und vielleicht grösser, als das rein pharmaceutisch-medicinische.

Ammoniacum hydrochloratum. — Dem darüber von Mohr Gesagten stimme ich vollkommen bei ; namentlich ist die Bemerkung, dass der weisse sublimitte Salmiak ganz unrichtig Ammoniacum hydrachloratum crudum von der Pharmakopoe benannt werde, ganz und gar auch die meinige. Aus dieser falschen Bezeichnung habe ich schon öfters den ganz verkehrten Erfolg in den Apotheken hervorgehen sehen, anstatt des sublimirten Salmiaks in bester Absicht den in Zuckerhutformen krystallisirten Salmiak zu benutzen. Mohr sagt von dem letzteren, er könne rein sein; ich muss hinzufügen, dass er bei hundertfältigen Prüfungen mir nach nie mals rein vorgekommen ist. Indessen giebt es im Handel Salmiak in losen Krystallen, der bis auf eine Spur Chlorcalcium rein iat, aber immer noch mehr Empyreuma enthält, als der sublimirte. Auch dem blossen Zerstossen des Salmiaks möchte ich mit Mohr das Wort reden und dabei dieselben Vorsichtsmassaregeln dringend anempfehlen, wenn die vollständige Abhaltung des Eisens erreicht wird. Das Zerstossen in grossen Messingmörsern (die überhaupt als ganz unzweckmässige Utensilien aus den Apotheken verbannt werden müssen) ist als vollkommen unzulässig zu bezeichnen; denn nach meinen häufig gemachten Erfahrungen wird der Salmiak jedesmal mehr oder minder kupferhaltig, auch wenn er durchaus keine grünliche Farbe annimmt. Der Zusats von ein wenig Ammoniak beim Abdampfen der Salmiaklösung ist sehr empfehlenswerth, weil auch dieses Ammoniaksalz in erhitzter wässeriger Lösung etwas Ammoniak verliert und sauer wird. - Noch aber sei bemerkt, dass die Anwendung von Brunnenwasser zur Lösung des Salminks mindestens ein Verstoss gegen die Kunst ist, der nicht durch den Begriff der sonderbaren pharmaceutischen Reinheit der Praparate aufgehoben werden kann. Es ist und bleibt ärgerlich, den schönsten und reinsten sublimirten Salmiak verunreinigt zu finden mit den Salzen des Brunnen-Der Commentar nennt zwar destillirtes Wasser, die Pharmakopõe aber thut das nicht, vielleicht setat sie es voraus; aber dann hätte sie auch wohl noch hinzufügen können, der Salmiak solle auch von salzigen Verunreinigungen frei sein.

Ammoniacum hydrochloratum ferratum. — Mit der Interpretation der Vorschrift der Pharmakopöe stimme ich ganz überein, namentlich halte ich das völlige Austrocknen des Salzes bei einer höheren, als der vorgeschriebenen Temperatur für eine Nothwendigkeit. Ganz unzulässig ist gerade bei den zerfliesslichen Salzen ein Rückhalt an Reuchtigkeit. Ist der Eisensalmiak gut ausgetrocknet, so bleibt er in einem wohlverschlossenen Glase unverändert, und so wird auch die Klage, das Salz werde nach mehrmaligem Oeffnen der Standgefässe feucht, ja nass, also zur Dispensation untauglich, nicht weiter vorkommen. Auch muss ich mit Mohr behaupten, dass das Licht auf dieses Salz gar keinen Einfluss ausübt. Man sieht gar nicht ein,

wie eine solche Veränderung bewirkt werden könnte. Der Liquier ferri sesquichlerati erleidet nach directen Versuchen, die ich damit anstellte, nicht die allermindeste Veränderung, wenn er in verschlossenen Gläsern ohne Hinzukommen organischer Stoffe. fortwährend im Sonnenlichte steht. Und dass der Salmiak eine Veränderung durch Licht erlitte, weiss man doch auch nicht. Ueberhaupt sucht man die zerstörende Wirkung des Lichtes in viel mehr Fällen, als wo sie wirklich statt hat; ja manche Praktiker treiben ihre Vorsicht so weit, dass sie fast alle metallischen Praparate, z. B. Magisterium Bismuthi, in geschwärzten Gläsern verwahren. Diese an das Komische grenzende Vorsicht hat das gegen sich, dass der Inhalt, den man gern ansehen möchte, sich ins Dunkle zarückzieht. Beachtenswerth ist aber der Umstand, dass der Eisensalmink stets eine kleine Menge Eisenchlorur enthält, dessen Bildung, meiner Meinung nach, nur von dem Empyreuma abzuleiten ist, das sich in jedem Salmiak noch in kleiner Menge vorfindet.

In der Voraussetzung, es sei dem Herrn Verfasser des Commentars genehm, die übrigen von ihm mehr oder weniger ausführlich beleuchteten chemischen Präparate der Pharmakopöe in diesem Archiv zu besprechen, werde ich bei mehr Musse wieder zu dem Buche zurückkehren und dadurch am besten das Interesse bethätigen, das ich an der kritischen Bearbeitung officieller Vorschriften pharmaceutisch-chemischer Präparate überhaupt nehme und daher auch dem Mohr'schen Commentar gern zuwende, obwohl der darin vorwiegende Ton der Rede nicht geeignet ist, den Leser mit ungestörtem Vergnügen zu fesseln.

H. Wackenroder.

# Zweite Abtheilung.

# **Vereins - Zeitung,** redigirt vom Directorio des Vereins.

# 1) Biographische Denkmale.

#### Meissner's Leben.

Am 30. April dieses Jahres starb Dr. Carl Friedrich Wilhelm Meissner, Stadtrath und privatisirender Apotheker zu Halle a. d. S., ein als Schwager, Mensch, Gelehrter und College mir sehr nahe gestandener und überaus theuer gewordener Mann. ich deshalb der Aufforderung meines Freundes Bley nachgekommen, mit einigen Worten sein Leben zu schildern, so weit dasselbe auch

dem grösseren Vereins-Publicum Interesse gewährt. Meissner war am 2. Julius 1792 zu Halle geboren; sein Vater Gottlob Nathaniel Meissner besass daselbst die Löwen-Apotheke, und seine Mutter, Christiane Friederike, war eine geborene Damm. Nachdem er den ersten Elementar-Unterricht in der Privatschul-Anstalt des Dr. Schwedier zu Halle genossen hatte, bezog er zu seiner weiteren wissenschaftlichen Ausbildung das dortige Rathsgymnasium, welches im Jahre 1808 aufgehoben und mit der Waisenhaus-Austalt verbunden wurde. Hier zeichnete er sich durch Fleiss und Sittlichkeit so vortheilhaft aus, dass er schon zu Ostern 1808 mit dem Zeugnisse der Reife aus Prima entlassen werden konnte, um sodann im ersten Jahre zu Halle, dann in Berlin Medicin zu studiren. Leider wurden seine Studien durch den im October 1810 erfolgten Tod seines Vaters unterbrochen, da er in Folge dessen veranlasst wurde, sich der Apothekerkunst zu widmen, um seiner guten Mutter dereinst eine kräftige Stütze zu werden. Seine Lehre bestand er in der väterlichen Apotheke, welche von einem Bruder des Verewigten verwaltet wurde. Im October des Jahres 1814 kam er zu seiner Ausbildung in der Chemie zu meinem verewigten Vater\*), an dessen Arbeiten er nicht nur bis zum Julius 1816 den thätigsten Antheil nahm, sondern ihn auch in seinem halbblinden Zustande mit der Pietät eines Sohnes unterstützte. Schon hierdurch war Meissner unserer Familie ein theurer, werther Freund geworden; er wurde dies noch

<sup>\*)</sup> dem Hofrath Dr. Christian Friedrich Buchols, Professor . der Chemie und Pharmacie an der Universität zu Erfurt, auch Apotheker daselbst, dem Manne, dem die Pharmacie und Chemie viel zu danken haben.

900

mehr durch das schöne Verhältniss, welches sich zwischen ihm und meiner ältesten Schwester durch gegenseitige Achtung und Liebe Während jener Zeit wurde er von der philosophischen Facultat der Erfurter Universität zum Doctor philosophiae ernannt. Sodann arbeitete er in der väterlichen Apotheke bis 1820 als Gehülfe, bestand mit grosser Auszeichnung sein Staatsexamen in Berlin, verheirathete sich am 23. August desselben Jahres mit meiner geliebten Schwester und übernahm von da ab die Anotheke als Eigenthum. In der Ausführung seines Berufes kamen ihm die ausgezeichneten Kenntnisse sehr zu statten, welché er sieh in den verschiedenen Stadien seiner Vorbildung erworben hatte. Mit grossem Eifer verfolgte er die praktische Seite der Pharmacie, so wie er nicht minder die wissen- . schaftliche zu bearbeiten bemüht war. Schon in Verbindung mit meinem verewigten Vater bearbeitete Meissner die Jahrgänge 1816 und 1817 des Almanachs für Scheidekunstler und Apotheker, in welchen namentlich die chemischen Untersuchungen des spanischen Pfeffers, der Zittwerwurzel, des Ingwers und die Versuche zur Prüfung der Cartheuser'schen Methode, das vollkommen gesättigte kohlensaure Kali vermittelst des Abziehens des basisch-kohlensauren Ammoniaks über basisches kohlensaures Kalf zu gewinnen, durch seine specielle Mithälfe entstanden, während er auch bei den übrigen Artikeln thätig eingriff. In den Jahrgangen 1818 und 1819 - von Brandes herausgegeben - findet sich noch Meissner's interessante Untersachung des Sternanises vor.

Nachdem Professor Stoltze zu Halle das Berhner Jahrbuch von 1821-1825 herausgegeben hatte, vereinigte er sich wegen anhaltender Kränklichkeit mit Meissner zur Mitherausgebe des Jahrganges 1826, dessen 2te Abtheilung anch Stoltze's bald erfolgtem Tode von Meissner allein besorgt wurde; hierauf gab er noch die Jahrgänge 1827 bis 1829 heraus, und fand sich nur auf den Wansch des Verlegera, dass dieses Jahrbuch künftig von einem Berliner Gelehrten redigirt werden möchte, zur Niederlegung der Redaction dieses mit so vieler Gründlichkeit bearbeiteten Werkes veraniesst. In diesem Jahrbuche und dessen angezeigten Jahrgängen findet sich eine Reihe der interessantesten Abhandlungen vor, namentlich über den Kupfergehalt einiger Pflanzenaschen, chemische Untersuchung des Meerstinzes, über Goldschwefel, über den Zuckergehalt der Rhabarber, Analyse des Sabadillsemens und (erste) Derstellung des Sabadillins, über die Bestandtheile der Kockelskörner, über die Anwendung des Thermometers bei det Bereitung der Bleipflaster, chemische Untersuchung des Ledum palustra, über die falsche Columbowurzel, über den Bromgehalt der Salzsnolon su Halle, Kösen und Dürrenberg, so wie über den Jodgehalt der beiden tetzteren, chemische Untersuchung der Tormentillwurzel, Bemerkungen über Tincturen.

Auch durch Abhandlungen dieses Jahrbuches, die Verhältnisse und Pflichten der Apotheker im bürgerlichen Leben betraffend: Einige Worte über herrschende Missbräuche bei Ausstellung der Zeugnisse abgehender Apotheker-Gehülfen, über Pacht-nad Filial-Apotheken, über das Verhältniss der Apotheker zu der Bevölkerung im Preussischen Staate, Würdigung einiger pharmaceutischen Einrichtungen und Verhältnisse, und finnliche kürsere Mittheilungen suchte er die Pharmacie in ihrer Würde zu heben.

Nach Niederlegung gedachter Zeitschrift begann er mit den Studien der kryptogamischen Gewächse, besonders der Moose, Flechten und Farrn in seinen Nebenstunden sich zu beschäßigen; die Resultate seiner Untersuchungen, so wie die Kritik einiger in dieses Gebiet schlagenden Werke, finden sich zum Theil in der botanischen Zeitung niedergelegt; mehrere dieser Resultate befriedigten ihn jedoch nicht in dem Grade, um sie zu veröffentlichen; sein Eifer für diese Wissenschaft war aber so gross geworden, dass er selbst in seiner letzten Krankheit sich vielfach zu ihr hingezogen fühlte, und vier Wochen vor seinem Tode konnte er mir auf seinem Siechbette mit dem Feuer eines ächten Naturkundigen von seinen Forschungen noch erzählen.

Das Vertrauen seiner Mitbürger hatte ihn mehrere Jahre lang zum Stadtverordneten und später zum Stadtrathe erwählt, welcher letzteren Function er mit besonderem Eifer zwölf Jahre lang oblag, da er im Herbste 1842 seine Apotheke verkauft und sich in den Privatstand zurückgezogen, dadurch aber Zeit und Musse gewonnen hatte, diesem städtischen Amte seine ungetheilte Sorge zu widmen; die städtischen Schulen und ihre Lehrer lagen ihm in dieser Function immer sehr am Herzen, wie sich dieselbe nicht minder auf die Leitung

des dortigen Blinden-Instituts erstreckte.

Sein dem allgemeinen Besten stets zugewandter Sinn liess dies gar nicht anders zu, als Menschenglück und Wohlfahrt nach allen Kräften befördern zu helfen; so war er denn auch, obwohl in den letzten zehn Jahren der Pharmacie nicht mehr angehörend, derselben darin treu geblieben, dass er als Mitvorsteher der von ihm und Brandes als Denkmal für meinen verewigten Vater, ihrem beiderseitigen Lehrer, gegründeten Bucholz'schen Stiftung, welche im Jahre 1828 in die Hagen-Bucholz'sche Stiftung sich umänderte, die Verwaltung derselben unausgesetzt mit fortführte, und mit seinen Freunden Brandes, Staberoh, Trommsdorff, Bley und Mitscherlich die herrlichen Gedanken dieser Stiftung je länger je mehr im Leben zu verwirklichen suchte, dadurch aber eine fortdauernde Quelle das Nutzens und der Ehre für die Pharmacie mit erzielte, als schönste Erinnerung an die Verdienste der beiden ausgezeichneten Männer, deren Andenken sie gewidmet war. — Unserm Vereine gehörte er seit seiner Stiftung als Ehrenmitglied an.

Am 30. September 1851 hatte sich der Verewigte einer gefahrvollen Operation unterworfen; anderthalb Jahre lang ertrug er sein schweres Leiden (Blasenkrampf) mit seltener Ergebung in den Willen des Höchsten, der ihm und die Seinen diese Schickung auferlegte; auf seinem langen Krankenlager bewährte er sich als wahrer Christ und ächter Naturforscher. Bis ein Paar Tage vor seinem Tode blieb sein Geist klar; er erkannte sein nabendes Ende, traf sogar mehrere Anordnungen zu seinem Begräbnisse und sab seiner Auflösung fromm und getroat entgegen, obgleich ihm das Scheiden von seinen Lieben und der Wissenschaft schwer wurde. Sanft und schmerzlos entwand sich sein Geist der sterblichen Hülle, welche liebende Verwandte und

Freunde mit stiller Wehmuth zu ihrer Ruhestätte begleiteten.

Er hinterlässt eine Wittwe, welche mit liebender Sorge seiner Pflege unausgesetzt sich widmete und sich schon auf Erden des Himmels Lohn verdiente, so wie vier Söhne und drei Töchter, welchen des Verbild eines solchen Vaters aum Segen auf ihrer Erden-Wallfahrt gereichen möge!

F. C. Bucholz.

#### Nekrolog des Apothekers Blase in Gassen.

Am 16. August orlag nach langer Krankheit unser theures Mitglied

Herr Apotheker Blase sen. in Gassen, fast 60 Jahre alt.

Einer von jenen, die ganz aus eigener Kraft aus beschränkten Verhältnissen sich emporgearbeitet, hatte er seine Apotheke, die nur dem Namen nach existirte, als er sie übernahm, durch unermüdlichen Fleiss, durch treueste Pflicherfüllung bald zu einem blühenden, weit bekannten, viel gesuchten Institut zu erheben gewusst. Er hatte die Freude, dies Werk seines Lebens in die Hände semes einzigen Sohnes übergeben zu können, als es ihm dünkte, die behagliche Ruhe des Alters in grösserer Zurückgezogenheit zu geniessen.

Nicht minder auch wissenschaftlich thätig, bis ans Lebensende eifrigst theilnehmend an dem geistigen Streben und Kämpfen der Menschheit, war es besonders die Botanik, die er am treuesten pflegte, die Erforschung der Flora seiner Umgegend war ihm lange Jahre Lieblingswerk, und als körperliche Leiden ermüdende Excursionen nicht mehr erlaubten, da wurde seine Wohnung mit den Lieblingen gefüllt, die eine wahre Blumenburg, eine Fülle der seltensten Schätze

einschloss.

Dies stille, friedliche, heitere Reich, ein Spiegel seiner heiteren, frischen Lebensansichten, er hat es vertauscht mit der stillen Gruft, viel betrauert als ein stets bereiter Helfer in der Noth, als ein wackerer, trefflicher Mann, ein treuer, biederer College.

Friede mit ihm!

# 2) Vereins-Angelegenheiten.

Die du Ménil'sche Generalversammlung oder die 34ste Stiftungsfeier des norddeutschen Apotheker-Vereins, gehalten zu Bad Oeynhausen am 15. und 16. September 1853.

Der Oberdirector Dr. Bley eröffnete die heutige Versammlung mit einer Ansprache, in welcher er die Wahl des diesjährigen Versammlungsortes motivirte, und des Mitstifters, zu dessen Ehren-Anden-

ken das künftige Vereinsjahr benannt werden soll, gedachte.

Zuvörderst wurden nun von Demselben einige das Innere des Vereins betreffende Mittheilungen gemacht, namentlich in Beziehung auf die Lesezirkel dargelegt, was von Seiten des Oberdirectoriums geschehen sei, um günstigere Portobedingungen für die Versendung der Zeitschriften zu erhalten, dass aber alle Bemühungen bis dahin fruchtlos geblieben seien, und das Directorium also die schon im vorigen Jahre ausgesprochene Ansicht festhalten müsse, dass die Fortdauer der Lesezirkel als ein Hauptmittel der Fortbildung der Mitglieder gesichert werde, dass man aber den einzelnen Kreisen selbst gern anheim geben wolle, die Zahl der Zeitschriften auf die wichtigsten zu beschränken. Die Lesezirkel aufheben wurde heissen, dem Vereine ein Testimonium paupertatis ausstellen hinsichtlich seiner wissenschaftlichen Bestrebungen, worin das Directorium nimmermehr willigen könne. müsse von dem ehrenhaften Geiste der Mitglieder erwarten, dass sie diese Mahnung beherzigen wollen, - sodann wurden die Anwesenden aufgefordert, besondere dahin abzielende Vorschläge in der zweiten Versammlung zu machen. Die Abhaltung von Kreisversammlungen wurde lebhaft empfehlen und die Resultate der Gehülfen - Unterstützungs-casse vorgetragen, so wie auch der Resultate der allgemeinen Unterstützungscasse Erwähnung geschah.

Der Spar- und Leibrentencasse in Lübeck wurde gedacht und zur Betheiligung daran aufgefordert. Veränderungen in der Verwaltung der einzelnen Kreise und Vicedirectorien wurden der Versammlung

bekannt gemacht.

Die Hoffnung, einen neuen Kreis in Bukarest entstehen zu sehen, wurde ausgesprochen; der durch den Tod ausgeschiedenen Mitglieder wurde mit Theilnahme gedacht.

Mit der Aufzählung der für das Jahr 1853 creirten Ehrenmitglieder wurde die Anzeige vereint von der Feier des 50jährigen Apotheker-Jubiläums unsers Ehren-Präsidenten, des Herrn Geh. Med.-Raths Dr. Staberoh in Berlin.

Nachdem nun nochmals des Mitstisters des Vereins, welcher auch seit dem Entstehen desselben zu dem Directorio desselben gehörte, des im Lause des vorigen Jahres gestorbenen Königl. Hannoverschen Geh. Ober-Berg-Commissairs Hofraths Dr. du Mênil, Apothekers in Wunstorf, ehrenvoll Erwähnung geschehen, trug der Oberdirector die aus dem dazu bestimmten reichen Material, welches der Verewigte hinterlassen, entnommene Lebensbeschreibung desselben im Auszuge vor, der Versammlung bemerkend, dass dieselbe ausführlich nebst einem Verzeichniss seiner literarischen Werke im Archiv erscheinen werde. Zugleich wurde die diesmalige Generalversammlung, so wie das kommende Vereinsjahr mit dem Namen du Mênil's bezeichnet.

Das Resultat über die den Gehülfen zur Lösung gestellte Preisaufgabe war das Eingehen zweier Arbeiten, von denen die eine, welche das Motto trägt:

"Die Chemie strebt zu erkunden, Was die grosse Mutter schafft. Wohlbegründet ist ihr Wirken, Unerforschlich bleibt die Kraft."

mit dem zweiten Preise der Hagen-Bucholz'schen Stiftung: der silbernen Medaille und 10 Thir. bedacht worden; die weitere Ausfüh-

rung des Berichts erfolgt in diesem Archiv-Hefte.

Die Eröffnung des Devisenzettels ergab als Verfasser den Gehülfen Carl Sommer aus Wolfshagen, gegenwärtig in Frankenberg, dem von seinem Principal Hrn. Hassen camp, so wie auch von dem Physicus Hrn. Dr. König ein sehr empfehlendes Zeugniss ausgestellt worden ist.

Die zweite Arbeit, bedacht mit dem höheren Preise der Stiftung: der vergoldet-silbernen Medaille nebst 15 Thlr., hatte, wie sich nach Eröffnung des Devisenzettels mit dem Motto: "Beobachtung und Experiment sind die beiden Mittel, durch welche wir uns der Thatsachen bemächtigen." ergab, als Verfasser den Gehülfen Hugo Schwanert aus Braunschweig, wo ihm sein Principal, Hr. Apotheker Grote, ein sehr ehrenvolles Zeugniss ausgestellt hat.

Der College Dr. Herzog nahm nun das Wort, um über die Lösung der den Lehrlingen gestellten Aufgabe pro 1852 zu berichten. Zehn schriftliche Auserbeitungen sind eingelaufen, von denen jedoch die zehnte, weil sie nach dem bestimmten Termin eingesandt, nicht zum Concurs gelassen werden konnte. Der erste Preis muste der Abhandlung No. 9. swerkennt werden. Die Bröffnung des Devisenzettels mit dem Motto: »Prüfet Alles, das Beste behaltet«, ergab als Verfasser den Lehrling Carl Bloy aus Bernburg, der ein sehr günstiges Zeugniss seines Lehrherrn Dr. L. F. Bloy eingestudt hat und zwei Jahre in der Lehre ist.

Den zweiten Preis erhielt die Abhandlung No. 1. mit dem Motto: »Es irrt der Mensch, so lang er strebt«, als deren Verfasser sich nach Eröffnung des Devisenzettels ergab Ferdinand Axt in Franken-bausen, dessen Lehrprincipal Hr. Apotheker Schuster, ihm ein sehr

gutes Zengniss ertheilt hat; er ist 21 Jahre in der Lehre.

Den dritten Preis empfing die Abhandlang No. 6. mit dem Motto: \*\*Experiment(i)a docente, welche den Benno Kuhlmann in Camburg zum Verfasser ergab, dessen Principal, Hr. Apoth. Cerutti, ein sehr ehrenwerthes Attest beigefügt hat. Derselbe ist seit Ostern 1851 in der Lehre.

Ausser den drei Hauptpreisen sind noch drei Accessite und drei Belobungsschreiben zuerkannt worden: dem Verf. von No. 2. mit dem Motto: "> Experimento omnia opus est exquirere ejus, qui naturae velum elevare petite, dessen Name Emil Breutel aus Berthelsdorf, bei Hrn. Apoth. Just in Herrnhut 4 Jahre in der Lehre und sehr gut empfohlen; von No. 4. mit dem Motto: »Du kannst nicht ins Ideenland, So bin ich doch am Ufer bekannt. Wer die Inseln nicht zu erobern glaubt, Dem ist Ankerwerfen doch wohl erlaubt«, dessen Name J. E. W. Peters, Zögling des Hrn. Apoth. Schultze in York, der dem seit Ostern 1850 in der Lehre befindlichen Preisbewerber ein gutes Attest ertheilt hat; von No. 5. mit dem Motto: »Durch Forschung kommt man zur Ueberzeugung«, dessen Name C. A. A. Brüning aus Züllichau, Lehrling des Hrn. Apoth. Kurz in Bomst, zwei Jahre in der Lehre und von seinem Principal sehr rühmlich empfohlen; und endlich von No. 8, mit dem Motto: » Nun lässt sich wirklich hoffen, Dass, wenn wir aus viel 100 Stoffen, Durch Mischung, denn auf Mischung kommt es an, Den Stoff gemächlich componiren, In einem Kolben verlutiren Und ihn gehörig cohobiren, So ist das Werk im Stillen abgethan. Gothe, als deren Verf. Bernhard Mosler aus Coblenz, Lehrling des Hrn. Riedel in Rheydt sich ergab, er befindet sich seit Ostern 1851 in der Lehre.

Dem Verf. der Arbeiten No. 3. mit dem Motto: »Heitrer Sinn und gute Zwecke Fördern eine gute Strecke«, und No. 7. ohne Motto

ist für künftige Arbeiten mehr Sorgfalt empfohlen.

Der College Dr. Geiseler betrat nun die Rednerbühne, um der Versammlung einen Vortrag über die Bedeutung des Archivs als Organ des Vereins zu halten. Er schilderte zuerst den Werth, den Zeitschriften und namentlich wissenschaftliche Zeitschriften überhaupt häten, und wies nach, unter welchen Verhältnissen das Archiv entstanden sei und sich zu seinem jetzigen Umfange erweitert habe. Br zeigte, wie wichtig der Einfluss gewesen, den bisher das Archiv auf den Verein ausgeübt, was es geleistet, wie es allen pharmaceutischen Interessen, den geistigen wie den materiellen gedient habe und unstreitig jetzt das vielseitigste pharmaceutische Journal sei, in seinen Mittheilungen eine aussevordentlich grosse Mannigfaltigkeit darbiete. Er war dann aber auch die Frage auf, ob denn das Archiv von den Mitgliedern des Vereins so benutzt werde, wie dies eigentlich geschehen solle, da es vorzugeweise ein Sprechsaal für sie sei; zwar, segte er; werde Vieles von den Mitgliedern geleistet, doch bitte: er, dass man

steht nach für desselbt thee, mehr noch gemachte Erfahrungen und gewonnene Ansichten mittheilen möge, da das Archiv als der nie geschlossene, allen Mitgliedern des Vereins stets offene Versammlungsort betrachtet werden müsse.

In Bezug auf den von einigen Seiten ausgesprochenen Wunseh, dass man das Archiv mehr zu einem phermaceutischen Centralblett machen und die Lesesirkel des Vereins eingeben lassen möge, sprach sich der Redner am Schlusse seines Vortrages dahin aus, dass er es nicht für angemessen halten könne, die Tendenz des Archivs zu versändern, das gerade in seiner jetzigen Gestalt dem Vereine eine wichtige Stätze und das collegialische Band unter den Vereinsgenossen mehr und mehr zu besetzigen im Stande sei.

Die Begrüssung der Deputation der Collegen der süddeutschen Abtheitung in der Person des Collegen Dr. Riegel aus Carlsrube geschah durch den Oberdirector und wurde vom Collegen Riegel erwiedert, welcher dann Notizen aus dem Gebiete der exparimentellen Chemie vortrug.

Riegel sprach über das Vorkommen und die Nachweisung des Jods, erwähnte dabei der frühern Versuche in Bezug auf die Auffindung dieses interessanten Körpers in der Thier- und Pflanzenwelt, so wie im Mineralreiche und ging auf die in neuester Zeit bekannt gewordenen Entdeckungen des Jods über. Besonders auffallend erschien ihm dabei, dass, nachdem in den Steinkohlen verschiedener Bezirke won Duflos, Bussy, Graf, Bloy u. A. (und auch vom Redner in Steinkohlen des Saarbezirks) und von Bussy in der brennenden Steinkohlengrube von Cemenculay (als Jodammonium mit Salmiak gemengt), so wie in den Destillationsproducten der Steinkohlen und somit auch in der bei Anfertigung des Leuchtgases reichlich vorkommenden Condensationsflüssigkeit Jod aufgefunden worden, dagegen in den efflorescirenden Salzen des brennenden Berges bei Duttweiler (in der Nähe des bedeutenden Steinkohlenflötzes des Saarbezirks) Reinsch kein Jed nachweisen konnte. Mit Reinsch fand Riegel in den gedachten Efflorescensen Brom, aber auch kein Jed und da er nie mit gressen Quantitäten derselben Versuche machte, so wird noch an dem absoluten Nichtvorhandensein des Jods gezweiselt, ohne dadurch der Geneuigheit und Zuverlässigkeit seines Vergüngers zu nahe treten an wollen. Denn wurde der Jodnachweisungen von Chatin, Guillermond, Marchand u. A. in den verschiedensten Körpern gedacht. Die Angeben von Guillermond über den Jodgebalt der Sarssparille und die darauf begründen wollende Wirksamkeit dieser Wurzel veranlasste Riegel zu Versuchen, um sich von der Richtigkeit oder Unrichtigkeit dieser Angabo zu überzeugen. Das Resultat dieser Vorsuche ist, dass weder in der Asche, noch in dem Extract mehrezer Sorten, als Honduras, Lissabon, Vera Cruz Jod aufgefunden werden konnts, womit auch die Versuche von Winkler übereinstimmen. Dies veranimate Riegel, eine Reihe von Pflenzen, Thieren und Mineralien, die theils schon längst als jodhaltig beseichnet worden, theils deren Jedgehalt erst in neuerer Zeit nachgewiesen, so wie einigen in dieser Beziehung noch nicht untersuchten, auf einen Gehalt an Jed, so wie überhaupt die Versuche von Chatin u. s. w. einer Prüfung zu unterwerfen und auch zu ermitteln, welche von den bekannten Prüfungsmethoden auf Jod die empfindlichste sei. Die Resultate der seit awei Jahren fortgesetzten Versuche in diesem Betreffe wurden in der Küsse mitgetheilt. Jed wurde aufgefunden: in der Pettasphe von Waghansel, der Asche von Steinkohlen des Saarbezirks, der bei Offenburg aufgefundenen Anthracit-Kohle, der Asche von Torf (in der Nähe von Carlsruhe gewonnen), von Zosters marins, Nasturtium aquaticum, Chara vulgaris, Helmia tochortos, Myosotis palustris, Badeschwamm, Adianthum Capillus veneris, Asplenium Trichomanes, Meer- und Susswasserkrebsen, Froschschenkeln (der Jodgehalt war hier ziemlich bedeutend) u. s. w. Dagegen konnte in der Asche von Anemone nemorosa, Ranunculus bulbosus, Sarsaparil-Arten, Muschelkalk, Kalkstein, Kreide, Regen- und Schneewasser und atmosphärischer Luft kein Jod nachgewiesen werden, womit die Angaben von Maradan übereinstimmen. Nach einer Beleuchtung der Inconsequenzen in den Schlussfolgerungen, welche aus den Angaben von Chatin, Marchand u. s. w. gezogen wurden, geht der Redner auf die einzelnen Methoden zur Jodnachweisung über. Aus einer grossen Anzahl vergleichender Versuche nach den Methoden von Chatin und Gaultier de Claubry, Grange, Laissaigne, Reynoso, Marchand, Rabourdin und Price ergiebt sich, dass das letztere Verfahren, Behandlung mit salpetersaurem Kali, Chlorwasserstoffsäure und Stärkemehl das empfindlichste Dabei wird bemerkt, dass die in dem neuesten Hefte (Juli) der Annalen der Chemie und Pharmacie empfohlene Vorschrift zur Jodbostimmung im Urin nach einem Versuche zu urtheilen nicht empfehlenswerth erscheine, und hierauf wird das Verfahren von Gange, um Jod, Brom und Chlor in einem Salzgemenge oder einer Lösung desselben qualitativ und quantitativ zu bestimmen, als sehr empfehlenswerth geschildert. Das dem Redner erst während des Vortrags zu Gesicht kommende Augusthest des Archivs, resp. die darin enthaltene Notiz über das Vorkommen des Jods in der Torfasche von Klobock giebt zu der Bemerkung Anlass, dass dieser Jodgehalt schon früher von Straub (in dem Torfe von Hofwyl) und dann später vom Redner nachgewiesen worden sei.

Dr. Riegel trug ferner seine in der jüngsten Zeit gemachten Erfabrungen über Verfälschung und Prüfung der ätherischen Oele vor, empfahl die von Ulex zur Prüfung von Cassia-Oel auf Nelkenül vorgeschlagenen Reagentien, Salpetersäure, Eisenchlorid und concentrirte Kalilösung, so wie die von Ulex empfohlene Methode zur Nachweisung eines Alkoholgehalts mittelst Oxydation des letzteren durch Platinmohr und Nachweisung der Essigsäure, ferner des von Bolley mitgetheilte Verfahren zur Nachweisung von Terpentinöl in Steinöl, auf die eigenthümliche Reaction des Chlorwasserstoffgases gegen Ter-

pentinől gegründet.

Nachdem noch der Verfälschungen und Prüfung des Rosenöls erwähnt worden, bespricht Riegel noch ein Verfahren der Darstellung chemisch reinen Kalks aus reinem salpetersaurem Kalk und die von Hoffmann jüngst mitgetheilte Reaction auf Leucin und Tyrosin. Das Letztere wird durch salpetersaures Quecksilberoxyd (die Lösung darf aber nicht sauer sein) in der Siedhitze in rothen Flocken gefällt, während die überstehende Flüssigkeit eine intensiv dunkelrothe Färbung annimmt. Bei längerem Stehen setzen sich nochmals rothe Flocken ab, welche an den Wänden des Gefässes fest anhängen und die Flüssigkeit wird farblos.

Hierauf ging der Redner auf seine Versuche der Nachweisung des Strychnins in Bier über; aus diesen ergiebt sich, dass, wenn der Gehalt an Strychnin weniger als  $\frac{1}{1000}$  beträgt, die bekannten Reactionen unzuverlässig werden und bei  $\frac{1}{2000}$  gar nicht mehr eintreten.

Es erscheine wünschenswerth, wenn von verschiedenen Seiten in dieser Beziehung Versuche angestellt würden. Zum Sehlusse wird der Brauchbarkeit des Nitroprussidnatriums zur Nachweisung von Schwefel gedacht und dieses später durch Vorzeigung einiger Versuche

bestätigt.

Dr. Herzog sprach zunächst über die verschiedenen Darstellungsmethoden des baldriansauren Zinkoxyds, und bemerkte namentlich, dass die Vorschrift des Schacht'schen Nachtrages zur Preuss. Pharmakopõe ihm nicht zweckmässig erscheine, weil bei genauer Befolgung desselben eine grosse Menge des Praparats verloren ginge. Die Baldriansaure löse sich bekanntlich schon in 30 Th. Wasser, und wenn eine solche Lösung mit dem frisch gefällten Zinkoxyd zusammentreffe, so bilde sich allerdings baldriansaures Zinkoxyd, welches sich aber fast zur Hälfte sogleich in schönen Blättchen abscheidet und somit beim Filtriren zurückbliebe. Das sich gleich abscheidende Salz enthalte 1 At. Wasser, welches sich bei 100° C. vollkommen verflüchtige; das später durch Verdunstung erhaltene Salz enthalte 2 At. Wasser, welche ebenfalls bei 100° C. entweichen. Bei 120° fange eine Schmelzung an, ohne dass noch Wasser oder Baldriansäure entweiche. Die Auflöslichkeit der beiden Salze sei auch verschieden, und scheine ihm überall die Bildung dieses Salzes mit immer gleichen Eigenschaften noch nicht genau genug studirt zu sein.

Dr. Herzog sei, ehne die frühern Versuche gelesen zu haben, auf die Idee gekommen, dieses Salz durch Zersetzung des sehr leicht darzustellend zu baldriansauren Natrons mittelst schwefelsauren Zinkoxyds, und zwar bei möglichster Concentration und hoher Temperatur abzuscheiden. Später habe er gefunden, dass Henny auch schon diese Methode empfohlen habe. Das auf diese Weise dargestellte Salzenthalte aber auch 1 At. Wasser und sei somit dem gleich, welches sich gleich beim Zusammenbringen der im Wasser gelösten Baldriansäure mit Zinkoxyd bilde. Dass das baldriansaure Zinkoxyd in heissem Wasser schwerer löslich sei, als in kaltern, wurde auf experi-

mentellem Wege sofort dargethan.

Dr. Herzog theilte hierauf seine Erfahrungen über den amerphen Phosphor mit und gab an, dass er in Nürnberg bei Grundherr & Hertel swei Sorten desselben, nämlich deutschen und englischen gesehen und 1 Pfund von einem jeden erhalten habe. Das äussere Ansehen unterscheide schon beide Sorten, indem der deutsche bräunlich - roth und der englische mehr violett erscheine, ausserdem differire das spec. Gewicht bedeutend, so dass das spec. Gewicht des englischen annähernd fast balbmal so gross ware, als das des deutschen; ferner leuchte der deutsche im Dunkeln, der englische nicht. Beim Erhitzen für sich in einer unten verschlossenen Glasröhre liefern beide gewöhnlichen Phosphor und an der Luft sich entzündendes Phosphorwasserstoffgas, welches auch durch Versuche sofort nachgewiesen wurde. Beide Sorten unterscheiden sich ferner dadurch, dass der deutsche amorphe Phosphor mit Kalilauge erhitzt Phosphorwasserstoffgas entwickelt, welches sich erst bei Gegenwart eines brennenden Körpers unter einer kleinen Explosion entzündet; der englische bingegen gar kein Gas liefert. Der deutsche enthalte kein Arsen, aber eine geringe Menge Blei, der englische enthalte Arsen und Blei, von beiden schon annähernd & Procent; ferner sind in dem englischen Spuren von Kalk. -Nach diesen Beobachtungen dürste der von Hrn. Collegen Puttfarcken in Hamburg im letzten Archivhefte (Bd, 75. pag. 36) erwähnte

englische amorphe Phospher aus einer andern Pabrik bezogen sein, obschon in mehreren Puncten die Erscheinungen zusammentreffen.

Schliesslich sprach Dr. Herzog über das Platiniren metallener Gegenstände mittelst des galvanischen Stromes, wobei derselbe bemerkte, dass der Strom sehr schwach sein müsse und die Flüssigkeit sehr verdünnt; widrigenfalls das Platin in schwarzem pulverigem Zustande gefällt wurde. Zu der Auflösung habe er verschiedene Platinverbingen angewandt; indessen habe ihm die im Polyt. Centralblatt von 1853, No. 8 pag. 509 von Jewrimoff angegebene Methode noch die günstigsten Resultate geliefert. Das directe Ueberziehen von Kupfer oder Messing habe ihm indessen nicht recht glücken wollen, und er habe erst ein besseres Resultat bekommen, nachdem er diese Körper zuvor versilbert, und zwar auf kaltem Wege mit frisch gefälltem Chlorsilber und Weinstein. Derselbe zeigte eine auf diese Weise platinirte Messingschale vor und wollte die näheren Details hierüber, so wie uber die vorhin besprochenen Gegenstände im Archive ausführlicher erörtern.

Herr College Dr. Witting jun. aus Höxter, zurückgekehrt von einer Reise nach Helgoland, hatte dert Gelegenheit genemmen, sich mit der Sammlung und dem Studio der Algen zu beschäftigen, davon an mehren Stellen der Ufer der Nordsee grosse Massen aufgehäuft liegen und deren er mehrere im getrockneten Zustande vorzeigte. Die Betrachtung über das physikalische und chemische Verhelten dieser Körper gab dem Kedner Gelegenheit die Muthaussung zu äuszern, dass die Mollusken, welche so bäufig als Nachbarn der ersteren vorkommen, in näherer Beziehung zu denselben stehen dürften, als bisher angenommen ist.

Zweite öffentliche Versammlung am 16. September 1853.

Zur Eröffnung der heutigen Versammlung forderte der Oberdirector den Collegen Horn aus Gronau auf, der Gesellschaft Vortrag über die von dem sogenannten Lehrter Apotheker-Verein in Anregung gebrachte Gehülfen-Unterstützungs-Angelegenbeit zu halten.

Derselbe entsprach in einem längeren ausführlichen Vortrage der an ihn gemachten Aufforderung und redete mit höchst anzuerkennender Begeisterung für eine kräftigere Pflege dieser wichtigen Angelegenheit von Seiten der Mitglieder unseres Vereins. Derselbe glaubte, dass das vorgesteckte Ziel leichter erreicht würde, wenn in kleineren Kreisen oder in einzelnen Vicedirectorien eine speciellere Verwältung und Vertheilung der eingehenden Gelder statt fünde. Jeder College würde dann gern dazu beistenern und müsste sich dasu verpflichten, wenn er überhaupt Mitglied des Vereins bleiben wolle. Aber auch die jüngeren Fachgenessen, Gehüffen und Lehrlinge, müssten einen segelmässigen Beitrag zahlen, und würden selehes gewisser thun, wenn sie dadurch in den Fälten der Noth einen rechtlichen Ausprach auf eine angemessene Unterstützung (Pension) erhielten.

Nach Beendigung des Vortrages nahm der Oberdirector das Wort, um mit Hinweisung auf früher in dieser Angelegenheit gemachte Vorschäge den Beweis zu liefern, dass bereits Vieles, ja fast Alles geschehen sei, um die beregte Angelegenheit kräftig zu fördern; dass jedoch die Erreichung eines so idealen Verbättnisses ausser den Kräfden des Vereins liege; den Bestselnangen das Lehster Vereins wünschte desselbe jedoch des besten Erfelg, versprach die kräftige Mitwirkung des Directoriums, und knüpfte daran die Aufforderung, dass darans kein Anlass genommen werden möge, welcher eine Trennung oder eine Auseinsndergehen der gemeinschaftlichen Bestrebungen des Vereins befürchten lasse, da nur allein durch gemeinsames Streben die Zwecke des Vereins gefördert würden, während durch Theilung die Kräfte geschwächt würden; die Aufgabe des Vereins sei aber vorerst Kräftigung und Erstarkung alter pharmaceutischen Angelegenheiten, er könne daher im Sinne der bisherigen Bestrebungen nur vereinigtes Wirken in allen Kreisen des Vereins und zu allen Zwecken wünschen und angelegentlichst anampfehlen.

Auf Anfordern des Oberdirectors nahm auch der College Dr. He rzog aus Braunschweig in derselben Angelegenheit das Wort, um durch einen Vortrag die Aeusserungen des Oberdirectors zu bestätigen und durch genauere Beleuchtung der bis dahin eingeschlagenen mannigfachen Wege mit den der praktischen Ausführung so oft entgegenstehenden, mit aller Mühe und Liebe für die gute Sache nicht zu bezeitigenden Hindernissen die Ueberzeugung auszusprechen, dass das Interesse für diese, wie für eine jede andere gute Sache leider nur zu oft vorübergehend sei, wobei Geschäfts-, Lebens- und Zeitverhältnisse influirten, und es somit in der Natur der Sache liege, dass die Theilnahme an solchen Instituten mehr oder weniger schwanke.

Wolle man aber in der Jetatzeit derartige partielle Trennungen vornehmen, statt fester zusammenzubalten, so würde das Band lockerer, and möchte daher die Herren Collegen Hannovers ersuchen, so viel als irgend möglich für dieses herrliche Institut zu wirken, aber auch wie bisher in allen gemeinsamen Angelegenheiten mit den übrigen

Collegen Hand in Hand zu gehen.

Da nun nach weiter geschehener Aufforderung des Oberdirectots Niemand weiter das Wort nahm, so eröffnete derselbe der Vesammlung, dass das Directorium sich mit den Collegen in Hannover und Oldenburg in schriftliche Verbindung über diesb-Angelegenheit setzem wolle, und die hier die sichere Hoffnung ausspreche, dass sich Alles zur Zufriedenheit beider Theile und zum Heile der Sache selbst gestalten werde.

Der Director der Generalcasse, College Faber, gab nun eine

summarische Uebersicht des Standes der Vereinscassen.

Der Oberdirector zeigte ein höchst merkwürdiges Muster einer abnormen Pfianzenbildung an einem Exemplare von Anthemis vor, welches durch Hrn. Vicedirector Kusch in Zinten eingesandt war und allgemeine Aufmerksamkeit erregte; der Stengel dieser Pfianze ist in einen schiffähnlichen Schaft von 2—3 Zoll Breite übergegangen, die kurzen Nabenstengel aber auf diesen schiffähnlichen wie eine Sticke-

rei befestigt

Eine schriftliche für die Generalversammlung bestimmte Abhandlung über die Auffindung und quantitative Bestimmung des Arsons in
ergenischen Körpern, eingesandt von dem Cellegen Schacht in Berlin,
der leider abgehalten werden war selbst zu erscheinen, wurde durch
den Collegen Herzeg vorgelesen. Schacht hat die Fyfe-Schneidersche Methode der Bildung von Chlorarsen einer genauen Prüfung
unterzogen und ist zu dem Resultate gelangt, dass die ältere Methode,
alse die Aussichung der organischen Sabstanzen mit verdünnter Salzsause unter Ausatz von chlorarsen Kali, der neueren Methode, welche
die Abscheidung des Arsons darch Destillation als Chlorarsen bezweckt,

aus praktischen Gründen vorzusiehen sei. Schacht halt die Anwendung des Marsh'schen Apparats zur alleinigen Auffindung des Arsens in gerichtlich-chemischen Fällen, besonders wo es sich um geringe Mengen dieses Gases handek, für unerlässlich, und glaubt durch seine Versuche nachgewiesen zu haben, dass die Methode der Behandlung mit Salzsäure und chlorsaurem Kali auch jetzt noch mit Sicherheit angewendet werden kann.

Dr. Bloy bestätigte, auf eigene Versuche gestützt, diese Erfahrung von Schacht und wies nach, wie in einem Falle der Aufsuchung von Arsenik in einer fast 11 Jahre lang begraben gewesenen Leiche die ältere Methode ein sehr sicheres Resultat gegeben habe, während nach der neueren in dem Destillate bei nicht sehr hoher Temperatur

kein Arsengehalt wahrgenommen werden konnte.

Dr. Herzog hatte gleiche Erfahrungen gemacht.

Dr. Geiseler sprach über die Bereitung des Chlorkohlenstoffs und der Flüssigkeit der holländischen Chemiker oder des Elaylchlorurs. Nachdem er angeführt, dass das Elaylchlorur gewöhnlich dargestellt werde durch Zusammenführen von ölbildendem Kohlenwasserstoffgas und Chlorgas, dass es aber auch bereitet werden könne durch Zusammenführen von Aethylchlorurgas und Chlor, und dass es behufs der Gewinnung des Chlorkoblenstoffs oder Kohlenstoffsuperchlorurs, des sogen. Carboneum bichloratum, nur darauf ankomme, in das Elaylchlorur so lange Chlor zu leiten, bis aller Wasserstoff in Verbindung mit Chlor als Salzsaure ausgetreten und der Wasserstoff vollständig durch mit Wasserstoff nicht verbundenes Chlor ersetzt sei, machte er darauf aufmerksam, dass Kohlenstoffsuperchlorur sich auch durch Einleiten von Chlor in Aethylchlorur oder Chlorather bereiten lasse. Er führte dann aus, dass das Elaylchlorur zweckmässiger aus Chlor und Aethylchlorurgas, als aus Chlor und Kohlenwasserstoff dargestellt werde, und erwähnte, dass es ihm gelungen sei, ohne Aethylchlorur und Chlor abgesondert als Gase zu entwickeln und dann zusammenzuführen, durch Destillation eines Gemisches aus Chlornatrium, Mangansuperoxyd, Schwefelsäure und Alkohol sogleich Elsylchlorur zu erhalten.

Zur Erledigung des Antrages des Directoriums der Hagen-Bucholzschen Stiftung, Vergrösserung des Vorstandes betreffend, genehmigte die Versammlung die dahin abzweckenden Vorschläge des Oberdirectors.

Der Oberdirector trug nun eine Arbeit des Apothekers Dr. Geiss in Aken über die Verfälschung des Rosenöls mit Wallrath vor. Derselbe hatte darin Cetin gefunden und es würde dieserhalb die Aufmerksamkeit der Untersuchenden darauf zu richten sein.

Da mehrere von dem I)r. Over beck angekündigte Vorträge wegen plötzlicher Abreise desselben, veranlasst durch einen schweren Krankheitsfall in seiner Familie, fortsielen, so forderte der Oberdirector die Anwesenden auf, aus dem reichen Schatze ihrer Erfahrungen Mittheilungen zu machen.

Dr. Witting jun. ergriff diese Gelegenheit, den unbefugten Handel mit Arzneimitteln zur Sprache zu bringen und suchte durch Mittheilung eines darauf bezüglichen Urtheils des Königl. Obertribunals den Beweis zu führen, was unter unerlaubter Selbstdispensation der Aerzte zu verstehen sei.

In Folge dieser dadurch gegebenen Anregung entspann sich eine lebhafte Unterhaltung unter den Anwesenden, welche jedoch, da keine Antrage gestellt wurdes, auch zu keinem andern Resultate führte, als

dass man für zweckmässig erachtete, alle vorkommende Fälle von Ueberschreitungen des Gesetzes sofort zur Kenntniss der Staatsanwaltschaften zu bringen, wobei jedoch zu beachten sei, dess man nicht durch erst für Geld Beauftragte sich diese Kenntniss verschafft haben dürfe, weil sonst die Anzeige ohne genügenden Erfolg bleiben würde, wie vorgekommene Beispiele dieses gelehrt hätten.

Indem von mehreren der Anwesenden ein Uebelstand darin gefunden wurde, dass die Taxe der nicht in der Landespharmakopöe aufgenommenen, in dem Schacht'schen Anhange befindlichen Mitteln als eine für sich bestehende Taxe vorliege, wurde nach einigen darüber gepflogenen Reden der College Geiseler bestimmt, die Verpflichtung zu übernehmen, sich mit dem Collegen Schacht in Berlin zu benehmen, eventuell denselben zu ersuchen, die Erlaubniss der Behörde darüber einzuholen, ob nicht dieser Anhangs-Taxe bei einem erneuerten Abdrucke die Preise der Arsneimittel der Königl. Taxe mit einem Stern oder Kreuz bezeichnet einverleibt werden könnten.

In Folge weiterer Aufforderung sprach Dr. Geiseler den Wunsch aus, dass die verehrten Mitglieder des Vereins entweder sogleich hier in der Versammlung oder im Archiv ihre Erfahrungen über Bereitung und Aufbewahrung des Liquor ferri acetici Ph. Bor. mittheilen möch-Geiseler ist der Meinung, dass die Acten über die zweckmassigste Bereitungsweise eines Liq. ferri acet., der nicht gelatinirt, noch keineswegs geschlossen sind; vor einigen Jahren habe er im Archiv bekannt gemacht, dass ein aus salpetersaurer Eisenoxydlösung niedergeschlagenes Eisenoxydhydrat in Essigsäure aufgelöst nicht gelatinire, die damals gemachte Erfahrung habe er auch bisher bestätigt gefunden, im Laufe dieses Jahres aber leider auch bei seiner Bereitungsweise wieder einen gelatinirenden Liq. ferri acet. erhalten. Dies habe ihn nun veranlasst, noch einmal die von Klaproth selbst herrührende Vorschrift anzusehen und da habe er denn, abgesehen von der Anwendung des Kalis statt des Ammoniaks als Fällungsmittel, den bedeutenden Unterschied gefunden, dass das präcipitirte Eisenoxyhydrat nicht durch Pressen, sondern an der Luft so weit getrocknet werden solle, dass es eine noch etwas feuchte Masse darstelle. Wenn nun nicht in Abrede gestellt werden könne, dass der Aggregatzustand der Körper nicht bloss auf ihre physikalische, sondern auch auf ihre chemischen Eigenschaften einen bedeutenden Einfluss ausübe, so frage es sich, ob nicht vielleicht der Aggregatzustand des an der Luft vom Wasser befreiten Eisenoxydhydrats ein anderer sei, als der des durch Pressen vom Wasser befreiten Eisenoxydhydrats, und es werde daherzunächst die Frage so gestellt werden können:

Sind über das Verhalten des nach der älteren und des nach der neuen Vorschrift bereiteten Liq. ferri acet, vielleicht schon vergleichende Versuche angestellt?

Da nach der älteren Vorschrift auch nicht der Liq. ferri acet. als solcher, sondern nur in der Mischung als Tinctur vorrätbig gehalten wurde, so entsteht die zweite Frage:

»Golatinirt auch die Tinct. ferri acet. aeth., die da bereitet ist aus einem im Laufe der Zeit gelatinirenden Liq. ferri acet.?«

Eine dritte Frage motivirte Dr. Geiseler in folgender Weise: Nach Scherer scheidet sich aus sehr verdünnten und möglichst neutralen Lösungen der Eisenoxydsalze oft das Eisenoxyd, namestlich beim Erwättnen, ab, indem Wasser els Base sich mit der Saute verbindet. So wird nach Scheerer insbesondere die essignaure Eisenaxydiomag vollständig nersetnt. Aus diesem Verhalten lässt sich eine dritte Frage ableiten:

»Hat der grössere oder geringere Wassergehalt des Eisenoxydhydrats
und des concentrirten Essigs (dessen Stärke bekanntlich nicht
allein aus dem specifischen Gewicht erkannt werden kann) bei
ihrer Verwendung zur Darstellung des Liq. ferri acet. einen
Einfluss auf das Gelatiniren des Letzteren?

Nach Aufstellung dieser Fragen bat Dr. Geiseler die Anwesenden um Beantwortung.

Es nahm nun zuerst College Bolle das Wort und sprach sich im Allgemeinen dahin aus, dass nach seiner Erfahrung auch der nach der Kisproth'schen Vorschrift bereitete Liq. ferri-acet. unter Umständen gelatinire.

College Selle wellte aus 1 Unse Liq. ferri mur. acet. 4 Unsen. Niederschlag erhalten haben, welcher sehr auflöslich war.

Medicinal-Assessor Wilms aus Münster erhielt einen Niederschlag, welcher in Liq. ferri niemals gelatinirte, durch längeres Auswaschen bis zu dem Zeitpuncte, wo durch Eintreten eines abweichenden Aggregatzustandes des Niederschlages, nachdem auch jede Reaction auf Chlorverbindung aufgehört hatte, die Poren des Filters verstopfen würden.

College Bolle bezeichnete diesen Zeitpunct als einen nicht besonders gläcklichen zur Beendigung der Operation des Auswaschene und findet das Gelingen oder Misslingen der Operation besonders in der Temperatur und Zeitdauer. Geiseler segte noch, dass die Bestimmungen über das spec. Gewicht des Liq ferri acet. einen festen Anhaltepunct nicht darbieten. College Vollandt widersprach den Behanptungen des Collegen Bolle und behauptete, nach Angabe der Preuss. Pharmakopöe jederzeit ein untadelhaftes Präparat erhalten zu haben. College Wilms verlangt allmäligen Zusatz der Essigsäure, welcher Behauptung Vollandt seine anders resultirenden Erfahrungen entgegensetzte, führte jedoch an, dass er mehr die Sättigungsfähigkeit des Acet. concentr., als dessen spec. Gewicht in Betracht gezogen habe.

Bolle hält das spec. Gewicht des Acet. concentr. in dem Concentrationsgrade, wie denselben die Pharmakopöe vorschreibt, für kein wesentliches Moment für die grössere oder geringere Auflösungsfähigkeit in Bezug auf das fenchte Eisenoxydhydrat.

Berg-Commissair Hildebrandt aus Hannover theilte sehr interessante Beobachtungen über die Eigenschaften des Eisenhydrats mit, namentlich über die Fällung desselben aus einer alkoholischen Lösung, und wurde vom Collegen Dr. Geiseler ersucht, seine desfallsigen Versuche, mit Bezugnahme des Wassergehalts des angewandten Eisenoxyds im Archive au veröffentlichen.

College Herzog nahm Veranlassung, die Namen der Theilnehmer der Versammlung vorzutragen und durch Erheben von den Sitzen Gelegenheit zu geben, sich persönlich kennen zu lernen.

Der Oberdirector muchte die Versammung noch aufmerkeam auf eine geognestische Karte von Rad Ocyahausen und seiner Umgebungen, welche eben erschienen und hier ausgelegt sei; ferner auf den Nach-lass unsers du Mênil:

»Metrische Erholungen für soint Freuude, num Andanten an sein sechzigjähriges Pharmaerutonjubliaum herautgegeben von Dr. Aug. Jul. du Ménil. Celle 1852.«

von welchen eine Partie Exemplare von der Familie übersandt, welche an Freunde gegen Abgabe eines kleinen Beitrages zu einem milden

Zwecke abgelassen werden sollen.

Da die Zeit so weit vorgerückt war, dass man an den beschlossenen Ausflug nach der Ports Westphalica denken musste, so sprach der Oberdirector der Königl. Bade- und Salinen-Direction, welche sich wesentliche Verdienste um die Generalversammlung erworben hatte durch Ueberlassung der nöthigen Localitäten, Fürsorge für zweckmässige Einrichtung, Erlaubniss zur Besichtigung sämmtlicher industrieller Anstalten, welche unter ihrer Direction stehen, persönliche Begleitung durch alle diese den verbindlichsten Dauk aus, ebenso den Beamten und Mitgliedern des Vereins, welche das Zusemmenkommen und Gelingen dieser Generalversammlung unterstützt hatten, so wie allen Mitgliedern für ihre Theilnahme, und empfahl denselben die fernere Aufrechterhaltung und günstige Förderung der Vereinszwecke auf das Angelegentlichste, wünschte ein frohes Wiedersehen im Jahre 1854 in Breslau und schloss die 34ste Generalversammlung.

So wie am 15. September felgte auch heute ein gemeinschaftliches Mittagsmahl im Hotel Vogeler, wobei ächter Frohsinn herrschte, der sich in manch sinnigem Trinkspruche kund gab. So wie am 15ten nach dem Essen ein gemeinschaftlicher Ausflug nach Vlotho an der Weser statt gefunden hatte, um die dortigen höchst interessanten geognostisehen Vorkommaisse in Augenschein zu nehmen und zugleich diesen klassischen Boden zu besuchen, wo einst Hermann die Römer unter Varus besiegt hatte, so fand heute ein Ausflug nach der Porta statt, von wo die Steinbrüche bei Hausbergen und der gegenüber-liegende Wittekindsberg besucht wurden. Abends vereinigte sich die Gesellschaft noch einmal im Kursaale zu heiterer Unterhaltung und Abschiede, da die Eisenbahnzüge am Morgen des 17ten die Theil-

nehmer nach West und Ost der Heimath zuführten.

#### Verzeichniss der Theilnehmer an der Generalversammlung im Bade Oeynhausen am 15. und 16. September 1853.

- 1. Dr. L. F. Bley, Med.-Rath, Oberdirector des Vereins und Apotheker aus Bernburg.
- 2. F. G. Hornung, Apotheker aus Aschersleben.

3. Dr. L. F. Aschoff, Apoth. aus Herford.

4. G. A. Höpker-Aschoff, Apoth. aus Herford.

5. W. Eicke, Apoth. in Bad Ocynhausen.

Dr. C. Herzog, Apeth. aus Braunschweig.

7. Faber, Apoth. aus Minden.

8. C. F. Herrmann, Apoth. aus Hsenburg.

9. Selle, Apoth. aus Birnbaum.

- 10. Dr. Riegel, Apoth. aus Carlsruhe.
- 11. Dr. Geiseler, Apoth. aus Königsberg in Preussen.
- 12. O. Geiseler, Pharmaceut aus Braunschweig.
- 13. Bolle, Apoth. aus Angermunde.
- 14. Sandhagen, Apoth. aus Lüchow.
- 15. Fischer, Apoth. aus Ovelgönne.

- Quentin, Apoth,'sus Detmold.
- A. F. Horn, Apoth. sus Grossu. 17.
- W. Becker, Apoth aus Lage (Lippe-Detmold). 18.
- Hinze, Apoth. ans Dissen. 19.
- E. Velland, Apoth. aus Salzuffen.
- 21. Baedeker, Apoth. aus Wittin. 22. d'Hauterive, Apoth. aus Arnsberg.
- Wilms, Medicinal-Assessor, Apoth, aus Münster. 23.
- Giese, Apoth. aus Paderborn. 24.
- 25. Rötgeri, Apoth aus Rictberg.
- 26. R. Brandes, Pharmaceut aus Salsusien.
- 27. Redeker, Apoth, aus Hamm.
- R. L. Titzek, Apoth. aus Hamburg. 28.
- 29. C. Leonhardt, Apoth. aus Hamburg.
- W. Mielck, Apoth. aus Hamburg. **3**0.
- A. Ebel, Apoth. aus Halle a.d. W. 31.
- 32. Dr. Witting jun., Apoth. aus Höxter.
- 33. F. W. Mellinghoff, Apoth aus Mühlheim a. d. R.
- 34. Dr. L. Aschoff, Apoth. aus Bielefeld.
- **3**5. Dr. A. Overbeck, Apoth aus Lemgo.
- 36. H. Witter, Apoth. aus Werther.
- 37. L. Biermann, Apoth. aus Bande.
- 38. H. Upmann, Apoth. sus Schildesche.
- Ladersen, Apoth. aus Bad Nendorf. **39.**
- 40.
- W. v. d. Marck, Apoth. aus Hamm. A. Hildebrand, Berg-Commiss., Apoth. aus Hannover. 41.
- 42. C. Rump, Droguist aus Hannover.
- 43. Strassburger, Apoth. aus Kerpen.
- Westphal, Apoth. aus Petershagen. 44.
- 45. F. Arcularius, Apoth. aus Horn.
- 46. Thun, Apoth. aus Visselhövede. 47.
- Staats, Droguist aus Hannover.
- 48. W. Brandes, Salinedirector aus Salzufien.
- 49. E. Müller, Apoth. aus Arnsberg.
- 50. Steiff, Apoth. aus Rheda.
- 51. A. Becker, Apoth. aus Varenhols.
- 52. Unkenbold, Apoth. aus Ahlen.
- 53. Jardon, Droguist aus Minden.
- 54. Ed. Gressler, Apoth. aus Erfurt.
- 55. W. Beissenhirtz, Apoth. aus Minden.
- 56. Melm, Apoth. aus Oerlinghausen.
- 57. Dr. Alffler, Badearst in Bad Ocynhausen.
- **58**. Dr. Schober, Badearst daselbst
- 59. Dr. von Müller, Badearzt daselbst.
- 60. Bischoff, Salinedirector aus Neusalzwerk.
- *6*1. Denke, Bade-Inspector in Bad Ocynhausen.
- 62. Dr. Kirstein, Kreisphysicus aus Vlotho.
- Dr. Clostermeyer, Badearst in Bad Ocynhausen.

#### Veränderungen in den Kreisen des Vereins.

Im Kreise Erfurt

scheidet mit Ende d. J. aus dem Vereine: der ehemalige Apothekenbesitzer und Stadtrath Hr. C. Frenzel.

Im Kreise Jena

giebt Hr. Dr. phil. Schnauss in Jena die Mitgliedschaft auf, so wie Hr. Apeth. Schöpf in Hirschberg.

Im Kreise Weimar

ist Hr. Apoth, Müller in Apolda durch Tod ausgeschieden. Hr. Apoth, Müller in Stadt Sulze tritt nach dem Verkaufe seiner Apotheke aus.

Im Kreise Crefeld

treten die HH. Apoth. Kurth in Rheinberg und Apoth. Ritter in Crefeld aus, nachdem sie ihre Apotheken verkauft haben.

Im Kreise Bonn

• wird Hr. Apoth. Bellingrodt aus Daaden bei Altenkirchen ausscheiden.

Im Kreise Cöln

ist Hr. Chemiker Vöhl durch Tod ausgeschieden. Es treten ein su Neujahr 1854: HH. Apoth. Closset in Cöln und Assistent von Moorsel in Amsterdam.

Im Kreise Cleve

treten aus: HH. Apoth. Grave in Rhedt u. Deuss in Schermbeck.

Im Kreise Eschwege

ist eingetreten: Hr. Apoth. Sprängerts in Rotenburg.

Im Kreise Corback

scheidet Hr. Apoth. Warnebold in Sachsenberg aus wegen Krankheit.

Im Kreise Saalfeld

scheiden mit Eede d. J. aus: Hr. Demuth in Eisfeld und Lindner in Königsee.

## Notizen aus der General-Correspondenz des Vereins.

Von Hrn. Dr. Marquart wegen Empfehlung von Bonn als Ort für die Generalversammlung. Von den HH. Kreisdir. Weimann, Vicedir. Ohme, Dr. Geiseler, Hornung, Schacht Arbeiten für's Archiv. Von Hrn. Dr. Herzog wegen Brandes-Stiftung. Von den HH. Ehrendir. Sehlmeyer und Krüger wegen Generalversammlung Von Hrn. Vicedir. v. d. Marck wegen neuen Mitgliedes im Kreise Arnsberg. Von Hrn. Kreisdir, Med.-Ass. Beyer wegen Zutritts im Von Hrn. Prof. Ehrmann wegen Fortsetzung der österr. Zeitschrift für Pharmacie u.s. w. Von Hrn. Salinedir. Brandes wegen Vereinsrechnung. Von Hrn. Dir. Overbeck Einsendung für's Archiv. Von Hrn. Oberdir. Dr. Walz wegen Generalversammlung im süddeutschen Verein u. s. w. Bericht über die Preisfragen der Hagen-Bucholz'schen Stiftung. Preise an Hrn. Schwanert in Braunschweig und Hrn. Sommer in Wolfshagen. Bericht über die Preisfragen für Zöglinge. Preise an C. Bley in Bernburg, F. Ast in Frankenhausen, B. Kohlmann in Camburg, Peters in Jork, Breutel in Herrnhut, Brüning in Bomst, Mosler in Rheydt. Von Hrn. Dr. Meurer wegen Besorgung der Preise u. s. w. Hrn. Buchh. Bennewitz

Ehrendiplome und Datk dafür. Von den HW. DD. Merzog, Geiseler und Riegel Notizen zum Protocoll der Generalversammlung. Von Hrn. Prof. Dr. Th. Martius in Erlangen wegen Biographie von Dr. Pereira. An Hrn. Berg-Comm. Hildebrand wegen Unterstützungs-Angelegenheit der Lehrter Apotheker-Versammlung. An Hrn. Med.-Ass. Overbeck Zusendung von Beiträgen zur Gehülfen-Unterstützung. Von Hrn. Kreisdir. Schröter wegen Jubelfestes des Hrn. Dr. Weise in Orlamunde. Antrag auf Ehrendiplom. Von Hen. Vicedit. Buch of 2 Bericht über Veränderungen in mehreren Kreisen. Von Hrn. Vicedir. Lohr eben desgi, und einem Beitingsreste. Instruction deshalb. Von Hra. Dir. Dr. Witting wegen Abhaltung von der Theilsahme an der Generalversammlung. Von Hrn. Fischer in Ovelgönne Mitthei-Von HH. Gebr. Janecke wegen Drucksachen lung für das Archiv. für die Generalversammlung. An Hrn. Dr. Herzog Ueberschuss gesandt für Brandes-Stiftung.

# Dankschreiben des Herrn Dr. med. Weise in Orlamunde. Hochgeehrter Herr Doctor und Oberdirector!

Das mir an dem Tage, wo ich durch Gotles Gnade mein Doctor-Jubstäum feiern durste, darch den Herrn Apotheker Schröder zu Kahla ausgehändigte Diplom eines Ehrenmitgliedes des Apotheker-Vereins für Norddeutschland musste mich um so mehr und um so angenehmer überraschen, als ich auf der einen Seite schwerlich voraussetzen durfte, dass Sie von einem bejahrten, vom Schicksal in einen unbedeutenden Ort des Thuringer Landes geschlenderten Arzte so viele Notiz nehmen und ihn einer solchen Auszeichnung für würdig halten würden, und auf der andern Seite ich mir selbst - offen und ehrlich gestanden - sagen musste, dass ich auf eine solche Ehre gar keinen Anspruch zu machen habe, indem ich - obschon von Jugend auf ein Freund und Verehrer der Chemie, der an ihren der Neuzeit angehörenden gewaltigen Fortschritten den lebhaftesten Antheil nahm und auch schon Berufswegen nehmen muss - dennoch seinem andern homogenen Berufsgeschäfte nur so viel Zeit abzugewinnen vermochte, um mit der Zeit fortgeben und nicht ein Fremeling im Glied der so raach auf einander folgenden Entdeckungen bleiben zu dürsen, und dennoch mich auf die Rolle eines Zuschauers und Bewunderers beschränkt sehen muss.

Empfangen Sie demnach meinen wärmsten, verbindlichsten Dank für den so unerwarteten, so ehrenvollen Beweis Ihrer gütigen Theilnahme an einem Ihnen bisher ganz fremd gebliebenen Arzte, und genehmigen Sie die Versicherung, dass ich bis zum letzten Hauche meines Lebens dieser Ehre mit den lebhastesten Gefühlen des Dankes eingedenk bleiben werde.

Indem Ihrem ferneren gütigen Wohlwollen ieh mich noch unbekannter Weise angelegentlichst empfehle, verharre ich mit der voll-

kommensten Hochachtung und Ergebenheit

Ew. Wohlgeboren

Orlamunde, den 10. October 1853. dankerfüllter Dr. Augus, Weise. Bericht über die Arbeiten, welche von den Apotheker-Lehrlingen, um die vom Directorio des norddeutschen Apotheker-Vereins für das Jahr 18<sup>52</sup>/<sub>53</sub> gestellte Preisfrage zu lösen, eingesandt worden sind.

Die Aufgabe lautete (Archiv der Pharmacie, Bd. 72. p. 102.):

»Prüfung der bei der Bereitung der in der Preussischen, Sächsischen oder Hannoverschen Pharmakopöe vorgeschriebenen Tincturen sich ergebenden Verluste durch Digestion, resp. durch Maceration, Pressen, Filtriren, nebst Angabe des specifischen Gewichtes gedachter Arzneimittel.«

Diese Aufgabe ist der Hauptsache nach eine reine pharmaceutische und deshalb vom Directorio gewählt, um aus den Lüsungen zu ersehen, ob von den jungeren Fachgenossen die Genauigkeit und Sorgfalt, welche ausser den wissenschaftlichen Kenntnissen dem Apotheker so nothwendig sind und in frühern Zeiten das Einzige waren, was den Apotheker bei seinen Arbeiten leitete, ja ihn charakterisirte, noch gehörig gepflegt würden. Leider klagen oft, namentlich altere unserer Collegen, dass der Worth der oben erwähnten Eigenschaften, die in der Receptur eben so nothwendig sind, als bei der feinsten ehemischen Analyse, von unsern Gehülfen im ersteren zu gering erachtet werden. dass dieselben über die wissenschaftlichen Bestrebungen die Sorgfalt bei mechanischen Arbeiten, z.B. beim Abwägen und Mischen scheinbar indifferenter Stoffe vernachlässigen. Es findet sich häufig die Ansicht, dass aur chemische Gesetze über den Werth eines Medicamentes entscheiden und es wird dabei vergessen, dass die Heilkunst eine Erfah-.rungswissenschaft ist und bleibt, so sehr dieselbe auch nach wissenschaftlichen Unterlagen strebt; es geschicht dies am häufigsten von senen, die nicht tief genng in des Wesen ihres Berufs eingedrungen, deshalb halt es das Directorium für nothig, chemische und rein pharmacoutische Fragen mit einander abwechseln zu lassen und durch Aufgaben dieser Art den jungen Pharmaceuten darauf aufmerksom au machen, dass Sorgfalt und Genauigkeit im weitesten Sinne dem Apotheker eben so nothig sind, als Mathematik, Physik, Chemie und Botanik.

Wer da aber glaubt, dass bei der Beantwortung einer solchen Frage der junge Mann gar keine Gelegenheit habe, seine wissenschaftliche Befähigung zu zeigen, dem bemerken wir erstens, dass die Bestimmung des specifischen Gewichtes verlangt wird, eine Aufgabe, wwelche oft mehr erfordert, als die Erkennung eines Stoffes und dass zweitens durch die Betrachtung der verschiedenen zu bereitenden Stoffe und Beseitungsarten Jedem noch Gelegenheit gegeben ist, seine wissenschaftlichen Kenntnisse zu zeigen. Es ist dies auch immer von einzelnen Bearbeitern geschehen, andere aber sind noch weiter gegangen und haben die Grenzen überschritten, die dem Anfänger gesteckt sind, sie haben nicht blees zu zeigen gesucht, was sie wissen, sondern haben eine Kritik geübt, welche nur dem Erfahrneren zukömmt.

Eingegangen sind diesmal zehn schriftliche Arbeiten, zum Theil mit Proben der dargestellten Tincturen begleitet; da aber die zehnte derselben mit dem Motto: »Müssigang ist aller Laster Anfang«, erst im Juli angekommen, so können bloss neun zur Bewerbung gelangen. Die Prüfung dieser Arbeiten ist den Doctoren Bley, Geiseter und Meurer für dies Jahr übertragen werden, welche sich dieser Pflicht nach bestem Wissen unterzegen haben.

Der Vors. der Arbeit No. 1., welche das Motto trägt: »Es irst der Mensch, so lange er strebts, hat sich streng an die Aufgabe gehalten, jedoch nur Tincturen mit Wasser, Weingeist und Aether dargestellt. Er hat bei der Arbeit die Preussische Pharmakopöe zu Grunde gelegt und sammtliche Tincturen, mit Ausnahme der Tinct. Conii und Nicotianae, zu deren Darstellung es ihm an den frischen Krautern schlte, und der Tinet. Castorei, Moschi, Vanillae, Ferri pomat., Ferri acet. aeth. et Jodi. Er giebt ganz kurz das besolgte Verfahren an und hat die Gewichte der Gefässe, Geräthschaften und Substanzen, die Verluste bei jeder einzelnen Arbeit, die Summe derselben, die specifischen Gewichte der angewandten Flüssigkeiten und der erhaltenen Tincturen, so wie die gewonnenen Resultate nach. Procenten in eine Tabelle nett und leicht übersichtlich in 35 Columnen eingetragen. Er hat mit scrupulöser Genauigkeit seine Aufgabe zu

lösen gesucht,

No. 2. mit dem Motto: » Experimento omnia opus est exquirere ejus, qui naturae velum elevare petit«. Der Verf. dieser Schrift giebt mehr, als verlangt wird, aber auch wieder weniger, so z. B. giebt er den Verlust im Ganzen, nicht bei den einzelnen Arbeiten an, lässt aber dabei ausser Acht, was vom Lösungsmittel aus der Substanz ausgezogen worden. Ausser den oben erwähnten Ausziehungsmitteln hat derselbe such Wein und Liquor ammonii viros. angewendet. Es zeigt seine Arbeit mannigfache Belesenheit und wissenschaftlichen Sinn s. B. dadurch, dass or die Tinct. rhei aquos. nach verschiedenen Angaben darstellte, den Gehalt der Tincturen durch Verdunsten erforschte und ältere vorräthige Tincturen untersuchte. Der Verf. hat sich aber doch auch auf der andern Seite einige grobe Fehler zu Schulden kommen lassen, so z. B. dass er annimmt, die Tinct. Kalina sei bloss eine Auflösung des Kali in Weingeist; noch höher rechnen wir ihm aber an, dass er den Fehler nicht erkannt, der allerdings in der Pharmacopoea saxonica von 1837 vorkömmt, der aber in der Vorrede zur Königl. Sächs. Arzneitaxe 1841, pag. 10 berichtigt ist und daher die atherischen Tincturen des Fingerhut, der Baldrianwurzel und des Bernsteins aus 1 Drachme Substans und 6 Unzen des Lösungsmittels dargestellt hat.

Der Verf. der Arbeit No. 3. mit dem Motto: »Heit'rer Sinn und reine Zwecke Fördern eine gute Strecke«,

hat eine blosse Tabelle, gut geschrieben, aber ohne jede Erläuterung gegeben. Ob sich die Angabe der Temperatur auf die Bereitung oder auf das specifische Gewicht bezieht, ersieht man nicht, noch weniger, was die nach Richter angegebenen Alkoholometergrade bedeuten sollen.

Die Arbeit No. 4. führt das Motto:

»Du kommst nicht ins Ideenland! So bin ich doch am Ufer bekannt. Wer die Inseln nicht zu erobern glaubt. Dem ist Ankerwerfen doch wohl erlaubt«. Göthe.

Der Verf. giebt in einer Einleitung das Allgemeine über Tincturen und erwähnt die Vorschriften verschiedener Schriftsteller und Pharmakopöen. dann führt er in einem zweiten Abschnitte das von ihm befolgte Verfahren sehr genau an, zählt dann in einem dritten Abschnitte die ven ihm dargestellten Tincturen alphabetisch, ohne sich an das Auflösungsmittel oder eine bestimmte Pharmakopõe su binden, auf, giebt den Verlust am Menstruum durch Wägen der Colatur und dann, indem er gesehen, was von der Substanz aufgelöst worden, durch Hinnu-addiren den eigentlichen Verlust an. Woher bei der Bereitung der Tinct. resinas jalappas Ph. Hamb. der Rückstand kommt, ist nicht einnuschen, wohl aber ist es erklärlich, weshalb die Tinctur in der Kälte opodeldocartig congulirie: es war nicht Oelseife (Sapo medicatus), soadern Talgseife zur Bereitung verwendet worden.

No. 5. hat das Motto: Durch Forschung gelangt man zur Ueberseugang«. Der Verf. giebt nur eine kurze Emleitung, hält sich nicht
streng an die Frage, stellt aber in einer gut geschriebenen Tabelle
die einzelnen gewonnenen Resultate sorgfältig zusammen, wobei allerdings ein besseres Hervorheben der Hauptpuncte, z. B. des specifischen
Gewichtes der Tincturen, zu wünschen gewesen wäre.

No. 6. führt als Motto: "Experiment(i)a docent", was man, da es dreimal geschrieben dasteht, als einen groben Schnitzer ansehen muss. In der gegebenen Einleitung theilt der Verf. die Tincturen in eigentliche und uneigentliche und dann in solche, welche colirt und welche filtrirt werden müssen. Alles bis hierher Angeführte, aber auch nicht absolut zur Sache Gehörige empfiehlt diese Arbeit nicht, wo er aber nun zur Beantwortung der Frage selbst übergeht, ist im Arbeiten eine grosse Sorgfalt deutlich zu erkennen, und zu loben, dass er durch mathematische Formeln, durch Berechnung alles Angewandfen, Verlorenen und Gewonnenen auf Procente eine übersichtliche Tabelle hergestellt hat, welche als eigenthümlich und empfehlenswerth für Zusammenstellungen ähnlicher Art angesehen werden muss. Der Verf. hat 40 Proben von Tincturen eingesandt, die gut bereitet sind.

No. 7. mit dem Motto: »Nunquam retrorsum, semper prorsum», ist eine etwas flüchtige Arbeit. Der Verf. giebt ganz aphoristisch sein Verfahren an, dann summarisch den Verlust, dann das specifische Gewicht und bestimmt aus demselben den Alkoholgehalt der bereiteten Tinctur: ein Verfahren, welches als ein Verkennen der ganzen Sachlage anzuschen ist.

No. S. führt das Motto:

»Nun lässt sich wirklich hoffen
Dass, wenn wir aus viel hundert Stoffen
Durch Mischung — denn auf Mischung kömmt es an —
Den Stoff gemächlich componiren,
In einen Kolben vertuliren
Und ihn gehörig cohobiren,
So ist das Werk im Stillen abgethan.«
Göthe.

»Si quis me nimis altum sapere dicat, respondes simpliciter: In civilibus rebus esse modestiae locum, in contemplatioribus veritati.« Baco v. Verulam.

Bei dieser Arbeit (sie besteht bloss aus ein Paar Tabellen mit Anmerkungen), d. h. bei der Anlage, wie bei der Ausführung und Vergleichung der einzelnen Arbeiten, auch bei der Angabe der specifischen Gewichte vermisst man die Sorgfalt und Genauigkeit, welche dem Apotheker so nöthig, doch ist auf der andern Seite auch anzuerhennen, dass der Verf. bei seiner Arbeit gedacht hat und dass einzelne gute Bemerkungen gezogen worden sind, z. B. über den Werth des specifischen Gewichtes der Tincturen u.s. w.

Der Verf. der Arbeit No. 9. hat das Metto gewählt: »Prüfet Alles, das Beste behaltet.«

Derselbe giebt in einem sorgfältig stylisirten und geschriebenen Aufsatze erst das Ailgemeine über die Tincturen gut und richtig, dann eine Zusammenstellung derselben nach den Auflösungsmitteln und denPhermakopõen Preussens, Sachsens und Hannovers; die Auflösungsmittel geht er nun genauer durch und theilt nach diesen die Tincturen in fünf Abtheilungen, welche er bei der speciellen Aufzählung nicht gant festgehalten, indem er noch die sauren Tincturen dazu genommen und noch eine Eintheilung nach der Stärke des Weingeistes hat eintreten lassen. Mit der Sorgfalt, mit welcher das Allgemeine gegeben, giebt er eine genaue Beschreibung der speciellen Bereitung und führt diese oben so genau durch, was seine tabellarische Darstellung seigt. Viele Tincturen sind mehr als einmel dargestellt, ja einige dreimal. Ganzen sind 63 Versuche angestellt. Die Resultate sind sehr genau angegeben und mit Umsicht unter einander verglichen. Es ist auch deshalb diese Arbeit die umfassendste.

Von den neun zur rechten Zeit für die Bewerbung eingegengenen Arbeiten, von denen hier kurz berichtet worden, wurde nach sorgfältiger Ueberlegung

No. 9. der erste Préis (ein Löthrohr-Apparat) zuerkannt, da in ihr die Aufgabe mit Sorgfalt, am ausführlichsten und vollstän-

digsten gelöst worden.

No. 1. erhielt einstimmig den zweiten Preis (ein botanisches Besteck), denn wenn dieselbe auch an Vollständigkeit der vorerwähnten nachsteht, so ist doch alles Gegebene mit scrupulöser Genauigkeit angeführt und auf eine höchst nette und übersichtliche Weise dargestellt.

No 6. erhielt nach unserer Ansicht den dritten Preis (eine Loupe), denn obgleich in dem Motto und in der Einleitung manches Mangelhafte sich findet, so hat der Verf. doch bei der eigentlichen Lösung der Aufgabe die gewünschte Sorgfalt gezeigt, und in der Darstellung der gewonnehen Resultate nach Procenten etwas Eigenthumliches und zu Beachtendes geliefert.

No. 2., 4. und 5. sollen des Geleisteten wegen des Bitaniss von Brandes und Berzelius als Accessit, und No. 8. seines Strebens wegen eine lebende Anerkennung erhalten. Den Verf, von No. 3. und 7. empfehlen wir aber, künstig mehr Sorgfalt auf ihre Arbeiten zu wenden.

Ausser den bezeichneten Preisen unseres Vereins erhält jeder der drei Preisempfänger noch 2 Thir. vom süddentschen Apotheker-Verein, welcher hierdurch auch das Streben unserer jungen Fachgenossen fördern will.

Als Verfasser der preiswürdig befundenen Abbundlangen haben bich ergeben:

von No. 9. Carl Bley in Bernburg.

- No. 1. Ferdinand Axt in Frankenhausen.
- No. 6. Benno Kuhlmann in Camburg.
- No. 2. Emil Broutel in Herrnhat.
- No. 4. J. E. W. Peters in Jork.No. 5. C. A. A. Brüning in Bomst.
- " No. 8. B. Mosler in Rheydt.

Im Austrage des Directoriums.

Dr. Fr. Mourer, Dr. Bley. Dr. Geiselet.

#### Die weuen Preisfragen auf das Jahr 1854.

Von Seiten der Hagen-Bucholz'schen Stiftung ist folgende Preisfrage aufgestellt worden:

»Ermittelung der wirksamen Bestandtheile in den verschiedenen sim Handet vorkommenden Sassaparifiewurzel-Sorten.«

Den erhaltenen Präparaten ist zur Feststellung der untersuchten Sassaparille-Arten ein Bild des Querschnittes derselben, unter dem Mikroskope erlangt, beizufügen und diese neben den Abhandlungen einzusenden.

Die Arbeiten sind mit Motto und versiegeltem Devisenzettel zu versehen, in welchem letzteren ein Curriculum vitae, so wie ein Zeugniss des Principals oder Lehrers beizulegen ist, und vor dem 1. Juni 1854 an den Oberdirector des norddeutschen Apotheker-Vereins, Medicinalrath Dr. Bley in Bernburg franco einzusenden.

Das Vorsteheramt der Hagen-Bucholz'schen Stiftung.

Von Seiten des Apotheker-Vereins in Norddeutschland ist für die Zöglinge der Pharmecie folgende Preisfrage aufgegeben:

»Lässt sich von dem specifischen Gewichte der mit destillirtem »Wasser hereiteten Abkochungen und Infusionen der Vogeta-»bilien auf ihren Gehalt an festem Extract schliessen?s

Die Versuche sind an einer Reihe von inkandischen Vegetabilien, als Wurzeln, Rinden und Kräutern, festzustellen.

Die Abhandlangen müssen ein Motto tragen und in einem verschlossenen Devisenzettel den Namen und ein Curriculum vitas des Verfassers, so wie ein Zengniss des Principals enthalten.

Die Arbeiten sind vor dem 1. Juli 1854 an den Medicinalrath

Dr. Bloy in Bornburg franco einausenden.

Das Directorium des Apotheker-Vereins.

#### Verhandlungen in der Directorial-Conferenz in Bad Oeynhausen am 11. September 1853.

Wegen der Gehülfen-Unterstützungen werden die neuen Meldungen durchgegengen, welche an Bley und Overbeck gelangt waren. Es ward beschlossen:

- 1) An Crevet in Alfeld 40 Thir. durch Overbeck auszuzahlen.
- 2) Ilgener in Breslau 30 Thir. durch Müller zukommen zu lassen.
- Walch in Twistringen zu den schon erhaltenen 30 Thir. noch 10 Thir. Zulage auf Retschy's Empfehlung zu bewilligen.
- 4) Karbe in Berlin auf Dr. Müller's in Berlin Antrag 10 Thlr, Zulage zu gewähren.
- 5) Den alten 67 jährigen Provisor Le Brun in Ihlienwarth als Expectanten für die nächste Frühjahrs-Conferenz zu notiren.
- 6) Der Herr C. W. T. E. Leiner in Thorn soll erst weitere Zeugnisse einsenden.
- 7) Drees soll für den Fall der Meldung die frühere Pension wieder erhalten.

Der Antrag des Directors Geiseler, dass dem Kreisdirector Stresemann in Berlin freigestellt werden möge, allen denen Pensionairs, sowohl der allgemeinen, als auch der Gehülfen-Unterstützungscasse, welche im Jahre 1852 Unterstützungen erhalten, diese Unterstützungen auch für das Jahr 1853 zu zahlen, ohne dafür die Bewilligung der Directorial-Conferenz vorher eingeholt zu haben, wurde genehmigt, jedoch dabei bemerkt, dass für das Jahr 1854 von dem Kreisdirector Stresemann der gesetzliche Modus eingehalten werden müsse.

In Bezug auf ein Schreiben des Kreisdirectors Retschy, nebst gedruckter Beilage enthaltend Nachricht und Statuten einer für das Königreich Hannover und das Grossherzogthum Oldenburg zu gründenden Gehülfen-Unterstützungs-Anstalt, war man der Ansicht, dass für die zweite öffentliche Versammlung diese Angelegenheit auf die Tagesordnung zu bringen sei, wo denn die weitere Motivirung des Vorschlags durch den dazu, wie verlautet, bezeichneten Collegen Horn aus Gronau gehört werden müsse, event. die Meinung anderer Collegen, welche in dieser Angelegenheit das Wort nehmen möchten, vernommen werden könne.

Mit Berücksichtigung des von dem Geh. Ober-Med.-Rath Staberoh in Berlin, Ergänzung resp. Vervollständigung des Vorsteheramts der Hagen-Bucholzischen Stiftung wurde nach dem Vorschlage des Oberdirectors beschlossen, diese Angelegenheit auf die Tagesordnung, und der Versammlung die Collegen Bucholz in Erfurt, Geiseler in Königsberg i. d. N., Meurer in Dresden und Herzog in Braunschweig in Vorschlag zu bringen.

Dr. Bley. Dr. E. F. Aschoff. Overbeck. Faber. Dr. L. Aschoff. Dr. Geiseler. Dr. Herzog.

#### 3) Zur Medicinal-Polizei.

Man erinnert sich wohl noch der durch das Justizministerjalblatt veröffentlichten Verhandlungen zwischen den Justizbehörden und der wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen über die Grenzen der den Aerzten eingeräumten Befugniss, nach homöopathischen Grundsätzen bereitete Arzneien selbst zu dispensiren. Die wissenschaftliche Deputation hatte ihr Gutachten dahin abgegeben, dass, wenn ein Arzt Arzneimittel, die in der Apotheke zubereitet waren, seinen Patienten mit Wasser vermischt oder in Pulverform, jedoch ohne einen Zusats einer neuen Substanz verabreicht, sein Verfahren, wenn er nicht im Besitz der Befugniss, homoopathische Arzneien zu dispensiren, ist, für ein unbefugtes Selbstdispensiren erachtet werden muss. Das Ministerium der Medicinal-Angelegenheiten hat sich mit diesem Gutachten durch eine besondere später erlassene Verfügung einverstanden erklärt, und spricht sich in seiner Verfügung noch aus, dass, wenn die Ansicht richtig ware, der Thatbestand des Selbstdispensirens nothwendig die Zusammensetzung verschiedener Arzneien voraussetze, denn auch allöopathische und selbst heroische Arzneien, wie z. B. Blausaure, Quecksilber, Arsenik etc. von den Aerzten ohne Zuziehung des Apothekers den Kranken verabreicht werden könnten, sobald sie nur in ihrer Einfachheit, ohne Zuziehung eines andern Heilmittels, mit Zucker oder Wasser verabreicht würden. Dass dies nicht die Absicht des Gesetzgebers sei, dürfte keinem Zweifel unterliegen.

Trier, den 20. August. Der Verkauf der Revalenta arabica ist nach dem Fr. J. hier durch die Polizeibehörde verboten worden.

### 4) Notizen über die Zustände Brasiliens.

(Aus einem Briefe des Apothekers Theodor Peckolt in Cantagallo an R. Knorr in Sommerfeld.)

»Hinsichtlich des Apothekenkaufs herrscht bier gar kein bestimmtes Verhältniss, man macht sein Examen, erhält sein Diplom, kauft oder miethet ein Haus und legt eine Apotheke an. Eine Arzneitsze giebt es nicht; kommt ein reicher Kauz mit einem Recept, das vielleicht 2 fl. kosten kann und es fällt dem Apotheker ein, so nimmt er ihm 3 Thir. ab, giebt dagegen vielleicht einem Armen eine Sache für 6 Pf., welche mindestens 10 fl. kosten würde; es herrscht hier in dieser Hinsicht absolute Willkur. Eine Pharmakopoe giebt es nicht; es macht ein Jeder seine Vorschrift nach irgend einem französischen Buche oder auch nach der portugiesischen Pharmakopöe, die jämmerlich schlecht ist; ich arbeite nach Mohr. Medicinalgesetze sind hinreichend vorhanden, nach französischer Art, aber dieselben werden so gehandhabt, als wenn gar keine existirten. Medicinalbeamte hat man bis jetzt noch nicht im Innern, es sollen jetzt welche ernannt werden, aber nur Aerste, wie in der Hauptstadt. Das bürgerliche Leben ist hier für einen Ausländer sehr angenehm; er bleibt Ausländer so lange er lebt, falls er die Naturalisation nicht will, hat weder mit Milizendienst noch Wahlen, noch mit Ehrenamtern etwas zu thun, zahlt seine wenigen Abgaben wie der Bresilianer und hat in Processen gleich Rechte und Schutz. In religiöser Beziehung kann es kein Volk geben, welches toleranter ist als die Brasilianer; man kann Kirchen bauen und Gemeinden bilden, d. h. protestantische, natürlich mit Erlaubniss vom Gouvernement, welche aber nie verweigert wird. Die Sclaverei besteht glücklicherweise noch im vollen Sinne des Worts und man würde ohne diese bier gar nichts anfangen können. Ich bin absoluter Herr und König über meine beiden Schwarzen, Mattheus und Maria. Ein guter Neger kostet 1 Conto de Ries (circa 700 Thlr.). Die Zinsen sind 10 Proc. (auch 12 Proc.) jährlich; also würde mir mein Neger jährlich 70 Thir. Arbeitslohn kosten. Wochenmärkte und Jahrmarkte kennt man hier nicht, die katholischen Feiertage ersetzen so zu sagen dieselben, indem es Monate giebt, wo man zehn Feiertage het.

Brasilien, dies Land voll unermesslicher Schätze, mit seinen armen und falschen, aber gastfreundlichen Bewohnern, die stolz sein müssten, indem sie auf Gold und Diamanten wandeln und aus zu grosser Bescheidenheit oder Trägheit Papiergeld in der Tasche tragen, dies Land mit seinem glücklichen Klims, das dem Armen nie das Bedürfniss nach der öfters fehlenden Kleidung fühlbar macht, mit seinem fruchtbaren Erdboden, der Früchte ohne Arbeit liefert, dies schöne Land der brennenden, schillernden Farben, mit seinen ebenso in allen Farben schillernden Bewohnern, deren Hauptnahrung schwarze Bohnen sind und türkisches Korn, es ist ein Land der Enttäuschung für die Meisten, die hier verlassen nach dem elenden Golde fischen, diesem gemeinen Lenker der Nationen und Leidenschaften!«

5) Mittheilung über den in der Nacht vom 7. bis 8. Juni im Oldenburgischen gefallenen sogenannten Schwefelregen;

vom Apotheker Fischer in Ovelgönne.

Ein spät Abends während und nach einem Gewitter erst den 7ten des Morgens auf Graben, Regenfassern, in Teichen, Rinnen und Pfützen bemerkter gelber Stanb hatte sich allenthalben, theils noch schwimmend auf der Oberfläche des Wasserspiegels, theils abgelagert an den Rändern und Wänden der Behälter gefunden, und zwar in solcher Menge, dass mit wenig Muhe in ein Paar Stunden nach sorgfältigem Abnehmen, Filtriren und Trocknen zur Untersuchung ungefahr zwei Decigramme gewonnen wurden, wovon eine Portion, an einem feuchtgemachten Glasstäbehen haftend, wie Barlappsamen oder Hexenmehl dem brennenden Lichte ausgesetzt, unter schwachem, empyreumatischem terpentinartigem Geruch verblitzte, eine andere Portion war in einer auf beiden Seiten offenen Glasrohre der Weingeistslamme ausgesetzt, bis sich unter Entwickelung eines gleichen Geruchs ein schwacher schwarzer kienrussartiger Anflug gebildet hatte, der nur durch verstärkte Hitze der Flamme zur Verfichtigung gebracht werden konnte.

Es stellt sich dieser gelbe Staub des sogenannten Schwefelregens durch ein Filtrum vom Wasser getrennt und vorsichtig getrocknet ganz so dar wie der sich dunstartig wie eine Wolke, durch das Schütteln und Rütteln des Stammes und der Zweige einer blüchenden und in Reife begriffenen Pinus sylvestris (Fuhre, Fichte oder Kiefer) entwickelnde und sich rings um den Baum verbreitende gelbe feine Staub. Der als Blüthenstaub in grosser Menge in den Kätzchen der Fichte besonders zu Anfang und gegen die Mitte des Monats Juni in

grossen Mengen vorhanden ist.

Nach einer Mittheilung in der Oldenburgischen Zeitung vom 1. Juni aus Jever hatte man dort und in meilenweiter Umgegend von Jever, gleichfalls nach einem hestigen Gewitterregen, in Wasserbehältern, Gräben, Rinnen etc. das Wasser mit einer gefblichen Masse bedeckt gefunden, die man auf den ersten Anblick, so wie die Passagiere eines Dampfschisses auf der untern Weser, für Schweselregen hielt. In Regensässer, in denen sich das Wasser von einer verhältnissmässig grossen Fläche des Niederschlags auf einen kleinen Raum ammeln liess, lag diese gelbe Masse wie eine zusammenhängende Decke auf dem Wasser. In einer vorläusigen Untersuchung hatte man es für den Blüthenstaub von Coniferen erkannt.

Der Correspondent der Oldenburgischen Zeitung aus Jever forderte im Interesse der Wissenschaft auch Andere auf, Mittheilungen zu machen, in welchem Umfange und unter welchen Umständen diese Erscheinung an andern Orten vorgekommen sein möchte. Eine der Redaction besagter Zeitung eingesandte Probe der auf dem Regenwasser schwimmend gefundenen Masse wurde von Sachkundigen als der Blüthenstaub von Nadelhölzern erkannt. Bei 300maliger Vergrösserung zeigte das Mikroskop ganz die Formen der Staubkörner

von Picea vulgaris.

Obgleich nun ein anderer Correspondent dieser Zeitung es bezweifelte, dass der gefallene gelbe Staub allein der Pinus sylvestris zuzuschreiben sei, da die oft ganze Felder in den Marschen bedeckenden

Butterblumen (Rannahlui), desen Blumen, meich an Blüthenstaub, höchst wahrscheinlich die Veranlassung gebe: ist es doch zur Evidenz erwiesen, dass das in der hiesigen Gegend in der Nacht vom 7. bis 8. Juni mit dem Gewitterregen aus der Luft fortgerissene schwefelgelbe, mehlartige, auf dem Wasser schwimmende, feine zarte Pulver der Edüthenstand von einer Fichte oder Tanne oder von beiden zugleich sei, wenngleich es sich nicht leicht ermitteln lassen wird, da Leupe und Mitroskep, selbst bei bedeutender Vergrösserung, keine so unterscheidenen Gomiferen erkennen lassen, dass man hieraus eine Unterscheidung erblicken zu wellen wagen därfte.

Die thatsichliche Erscheinung hat sich indess oft wiederholt und ist seit mehreren hundert Jahren beebachtet worden — so in Kopenhageh 1804 am 24. Mai, in Petersburg 1815 am 18. Juni, 1597 in Stralaund, 1621 in Leipzig, 1629 in Wittenberg, 1670 — 1679 — 1681 un Altenburg, 1646 zu Kopenhagen, 1665 zu Friedrichstadt, 1658 im Mandefeldschen, 1690 zu Cassel, 1721 zu Cassel, 1721 zu Braunsuhweig, 1731 im Lüneburgischen, 1749 zu Göttingen, bei Crailsheim 1823 am 8. und 13. Mai, in der Gegend von Bordeaux 1761 am 19. April. Die der Akademie in Paris zugeschickten Praben wurden von dieser für Blütheustanb der Tannen erklärt, so wie Schiebler ihm mit einem Gewitterregen hembgefallene gelbe Pulver bei Czailsbeim abs Blütheustaub von Fichten erkannte.

Dass der in Frage stehende feine hellschwefelgelbe Bläthensteub dutch Gewittersturm und Wind von den in höchster Blüthe stehenden Zapfenhäumen fortgerissen wurde und in der Atmosphäre vermöge wieser Leichtigkeit sich schwebend erhielt, bis der Regen as mechanisch mit sich anhm, um es uns zusuführen, mag auch darin noch so seine Bestätigung finden, dass der Blüthensteub der Fichte manchmel in volcher Benge empergehohen wird, dass, wie z. B. in Götlingen 1249, zie Gegenztände bis 1 " besch davon bedeckt wurden.

in Apotheben soil eine Verunreinigung des Bärleppenmens (Sem. dycoppedis) sehr hänig mit dem Blüthenstaub der Fichte vorkommen, and Kosteltak i führt in seiner allgemeinen medicinisch – pharameentstelen River un, wie dieser Blüthenstaub, der so eft die Sage vom Schwedelsegen versatisset hebe, in den Apotheken sehr viel als Sem. discopoliti untutteffen sei; indess sehen das Reihen in der Hand wird derch Hanzgeruch die Verfälschung erkennen lassen.

Im Frühjahre 1846 trat dieselbe Erscheinung in unseret Gegend auf nach einem hestigen Nordostwinste. Der damals gesammelte gelbe Staub erwies sich als der Blüthenstaub von Pinus sylvestris und es sprach sich damals die Meinung aus, dass er über das Meer herüber aus Schwedens Wäldern gekommen sein möchte. Bley.

## 6) Zur Meteorologie.

## Eine ausserordentliche Lufterscheinung auf der Schneekoppe.

Breslau, 13. Juli. Die Breslauer Zeitung hat bereits mehrfache Mittheilungen über die Gewitter gebracht, welche am 8. Juli den grössten Theil Schlesiens durchzogen. Von allen Seiten stimmen die Berichte darin überein, dass diese Gewitter von ungemeiner Heftigkeit waren, und wegen des sie begleitenden Sturmes (and theilweise auch Hagels) vielerlei Schaden verursacht haben. Dieselben Gewitter sind aber mehr noch dadurch der Stoff der Unterhaltung geworden, dass ihr Zusammentreffen mit einem ungemein klaren Sonnenustergange an vielen Orten die wunderbarsten und prächtigsten Licht-Besonders schön waren diese Licht-Reflexe hervorgerusen bat. Erscheinungen in den Ortschaften des Riesengebirges. Diejenigen aber, welche sich am Abende des 8. Juli auf dem Gipfel der Schaeskoppe befanden, hatten einen so wunderbaren, seltenen und überaus prachtvollen Anblick, dass der Eindruck biervon sich durch das ganze Leben frisch erhalten und die angenehmsten Rückerinnerungen gewähren dürfte. Leider war die Zahl derer, welche dies grossartige and vielleicht erst in vielen Jahrzehenden wiederkehrende Schauspiel genossen, nur sehr klein, sie bestand aus zwei Teuristen und deren Führer, aus den gegenwärtigen Bewohnern der Koppenbaude, deren Dienerschaft und zweien Arbeitern. Aus eben diesem Grunde halt es der Verfamer, der einer jener beiden Touristen und Augenseuge des furchtbar schönen Schauspiels wer, für Pflicht, seine Beebacktungen der Ooffentlichkeit zu übergeben, und zwar um so mehr, als or mehrseitig dazu aufgefordert worden ist.

Der Nachmittag des 8. Juli mochte in den Thälern und im Flachlande ein sehr schwüler sein, auf dem felsigen Gipfel der Konne warde die Gluth der Sonne durch die frische und reine Luft so gemildert. dass man ehne grosse Beschwerde sich dem Sonnenschein ansactsein konnte. Mein Freund (der andere Tourist) und ich hatten uns daher auf eine kleine meosige Stelle des nordwestlichen Theiles det Riesenhoppe gelagert, und betrachteten mit steigendem Interesse mehrere Stunden hindurch das Spiel der Welken am nordwestlichen Ende des Riesenkammes und um den Iserkamm berum. Mis jedem Augenblicke anderte sich die Formation jener schweren und dicken Nebel, bald thürmten sie sich zu kolossalen Massen über einander, bald schrumpften sie wieder zusammen und dehnten sich mehr und mehr in die Breite aus. Von Zeit zu Zeit lösten sich einzelne Massen los, theils zur Rechten, theils zur Linken, und durchzogen, nachdem sie sich vollständig zu Gewittern ausgebildet hatten, donnernd und blitzend Böhmen und Schlesien. Einige von diesen Nebel-Batterien kamen der Koppe ziemlich nahe, jedoch nicht so nahe, dass man das grossartige Schauspiel eines Gewitters unter sich vollständig geniessen konnte, auch verweilten sie nicht auf einem Puncte, sondern gingen unauf-haltsam von West nach Ost. — Gegen den freundlichen Wirth der Koppenbaude, Herrn Sommer, äusserte ich hierüber laut mein Bedauern. Derselbe entgegnete aber, gestützt auf die mannigfachen Erfahrungen, die er sich während seines vieljährigen Aufenthaltes auf dem Riesenkamme erworben, dass mein Wunsch wohl noch vor Ablauf des Tages erfüllt werden könne, und fügte mit einem eigenthumlichen Lächeln hinzu: es sei aber ungewiss, ob die Erfüllung meines

Whasches mit angenehm sein würde.

Die That sellte fast unmittelbar dieser Prophezeiung folgen. war fast 6 Uhr, als es in dem Höllenschlunde um den Iserkamm herum immer beftiger zu brodeln und zu kochen anfang. Wolkengiganten thürmten sich übereinander, sie stritten gegen einander wie riesenhafte Nebelgeister, die im bittersten Kampfe begriffen sind, Endlich war der nordöstliche Flügel geschlagen, er musste fliehen und nahm seine Richtung nach den Verbergen und dem Schmiedeberger Kamme zu. Die siegende Wolkenmasse folgte dem Flüchtling und riss alle zeretreuten Truppen, die das grauneblige Firmament bedeckten, mit sich fort. Der Schmiedeberger Kamm setzte dem flüchtigen, so wie dom verfolgenden Feinde ein unübersteigliches Hinderniss entgegen; es wurde Halt gemacht; beide vereinigten sich, um; wie wir später sahen, einen gemeinschaftlichen Angriff auf die Koppe zu machen. Sie formirten eine halbmondförmige Schlachtordnung, die sich über des genze Mirschberger und Schmiedeberger Thal ausdehnte und deren rechter Flügel sich an die Bibersteine lehnte, während der linke Flügel durch des Schmiedeberger Kamm begrenzt wurde. Jede Verstärhung, welche die mit Dünsten reich geschwängerte Atmosphäre darbet, wurde aufgenommen, die Massen schwollen immer mehr an; sie gaben einen wunderbaren grausig-schönen Anblick. Die obere Schicht glich einem gigentischen Schneegebirge, von welchem sich eine Menge schmeler Bergebhänge in die unteren finsteren Abgrunde hinabsenkte. Die untere Schicht glich einem dunkeln grausigen Meere, dessen Massen so tief schwarzblau gefärbt waren, dass man mit aller Anstrengung den Grund nicht erblicken konnte. Beide Thaler schienen von einem tiefdaukelblauen Danstmeere verschlungen zu sein, und in der That war es, wie ich später vernommen habe, an vielen Ortschaften derselben so finster, dass man Licht anzünden musste, obwohl der Abend noch weit entfernt war. Dieses schwarzblaue mächtige Dunstmeer, bedeckt von einem grauweissen Gebirgslager, zerriss nach allen Seiten der zündende Blitz und von fernher grollte und dröhnte es. als ob farchtbare Artilleriemassen in einem Vernichtungskampfe gegen einander wütheten.

Wir hatten uns längst in die feste Koppenhütte begeben, durch deren hehe Fenster wir das imposante Schauspiel bequem anschauen kennten.

\*Er rücht mäher! « rief plötslich mein Freund. — »Wer? « fragte ich, ohne einen Blick von dem Schauspiel zu wenden. — »Der Feind«,

antwortete mein Freund, auf die Wolkenmassen deutend.

Ich blickte schärfer hin, und — es war so. Der Mittelpunct der Schlachtreihe war im Avanciren begriffen, seine Massen wuchsen zusehends. Bald hatte das schwarzblaue Meer auch Steinseiffen, Krumhübel, Arnsdorf etc. verschlungen, welche reizend gelegenen Dörfer man bis jetzt noch in schwachen Umrissen auf dem grünen Teppich tief drunten unterscheiden gekonnt hatte. — Schon stosses die Welken-Giganten zu die Seifenlehne — schon streckt das grauweisse Ungethüm seine Riesenkrallen über den hohen Bergrücken, der es von dem Melzergrunde trennt — doch, der Bergrücken seheint ihm zu hoch, das graue Ungeheuer sinkt einige Mal ehnmächtig zurück — da erheht es sich zum letzten, entscheidenden Anlauf — er gelingt — mit hundert riesigen Polypen -Armen überspamnt es den Bergrücken — es überfliegt denselben und stürzt sich in rasender Hast

in den Melnergrund - fünf erwartungsvolle Minuten veritreichen. --Da erscheinen graue Nebelbüschel auf den obersten Abhängen des Koppenkegels - das Wolken-Ungetham hat das letzte, gewaltige Hinderniss überwunden - der Kegel ist erstürmt - und dahin fliegen die gespenstischen Nebelgestalten vor der Koppenbaude verbei mit Windeseile in das Böhmerland. Das Koppenhaus erzittert in allen seinen Fugen, die ewigen Felsenmassen des Kegels erzittern - denn die unbeimliche Stille der Luft hat sieh in den rasendsten Orban umgewandelt. Die mannsstarken Balken der Brüstung biegen sich und zittern, als wären es Strohnalme — die Fenster dröhnen, tretzdem nie eine Schutzmauer von zolldicken Jalousien haben - es henla, sischt und pfeift, als sause der Sturm durch die Takelung eines Schiffes - jede scharfe Kante des Gebäudes ist die tausendfüssige Soite einer mächtigen Acelsharfe, die nur ein Orkan in Vihration versetzen kann, und dazu brummt der I)onner seinen mächtigen, erschütternden Grundbass - roth flammende Blitze umzüngeln das Haus von allen Seiten - immer stärker orkrachen die Fenster - das Haus scheint zu schwanken --- die vielen an den Fenstervahmen aufgehängten rothen, blauen und grünen gläsernen Lichtbilder schlagen an einander und an die Fensterscheiben, sie tonen wie tausendstimmiges Geläut der Glocken aus höheren Sphären - sie rufen sum Gebet - denn draussen geht der Allmächtige vorüber in Sturm und Wetter!

Es war vorüber. — Die Glöcklein lassen ihre Schwingungen langsamer ertönen, der Donner rollt ferner, die Blitze durchzucken seltener mit röthlichem Scheine die finsteren Räume des Hauses — da ruft von draussen die Stimme des Baudenbesitzers. — Alles stürst binaus. —

"Herr Gott im Himmel, was ist das? « — se tout es wie aus Einem Munde, und die Hände faltten sich wie zum Gebet.

Der Ewige und Unendliche, der so ehen allgewaltig aus den Wettern gesprechen -- hatte eine Erscheinung vor uns am Firmatmente ausgerichtet, so schön und herrlich, so gross und majestätisch, dass die Sprache der Sterblichen nicht ausreicht, sie zu beschreiben und die Hand des grössten Meisters zu sehwach und ungeschicht ist, auch nur ein kleines Abbild davon zu entwerfen.

Hier eine nur irgend ausreichende Schilderung zu versuchen, wäre baare Thorheit; auch die, in die glübendsten Farben der Phantasie eingetauchte Feder eines Jean Paul würde an der Grossertigken und Schönheit der Scenerie erlahmen, die sich vor unseren staunenden Augen entfaltete, und an der die Blicke mit einem unnembarsu, erhebenden Entsücken unverwandt hingen.

durchwoben ist. Ueber diesem zanherhaften Landschaftsgemälde wählt sich eine mächtige Wolkendecke, die in den mannigfächsten Schattingen vom Tiefblau zu Hellgrün, vom Schwarz zum Grau, vom Dunkelbraun zum Heligelb spielt, und deren wundersame Gestaltungen mit einer breiten Purpurborte gesäumt sind. — Dieses magisch beleuchetete herrliche Bild begrenzt nach Süden der finstere Gebirgsrücken, der in die schwarze Koppe ausläuft. — Südlich von dieser neigt sich eine neue, noch grössere, erhabenere und schönere Scenerie, wie sie in dieser Gegend vielleicht nur alle Jahrhunderte dem Auge des Starblichen geboten wird — es ist, um es mit Einem Worte, wenn auch nieht ganz treffend, zu bezeichnen:

eine Fata morgana der Riesenkoppe.

Wir richten den Blick auf die Bergketten im Böhmerlande. Dort erhebt sich von Trautenau und Johannisbad aus eine steile, massive Gewitterwand, deren äusserste Spitze fast unseren Zenith berührt. und welche den ganzen Theil des vor uns sich ausspannenden Herizontes einnimmt. Der untere Theil dieser Wand verläuft in einem schattigen Blau, welches aber noch so durchsichtig ist, dass man die Umrisse der tiefer liegenden Berge deutlich erkennen kann. Der mittlere Theil dieser Wand ist mit einem Gemisch von Braun, Gelb und Violett gestärbt, welche Tinten sich, je stäher sie der Spitze kommen, in ein blendendes Strohgelb, gemischt mit Purpurstreifen, verlieren. Aus diesem majestätischen Hintergrunde, der nach allen Richtungen von blaulich-weissen Blitzen, glänzender als das schönste Brillantfeuerwerk, theils im Zickzack, theils in wellenförmigen, theils in spiralförmigen Linion durchzuckt wird, tritt ein ungeheurer strahlender Regenbogen hervor, fast ganz vollständig, indem nur ein kleines Segment des unteren Theiles in dem Blau der schattenreichen Thaler verschwimmt. Der Rund des Regenbogens ist so breit, die Farben sind so bestimmt und glanzvoll, wie sie keiner der Augenzeugen jemels geschen hatte. Zu beiden ausseren Seiten dieses in den prachtvollsten Farben schimmernden riesigen Himmelthores zeigen sich in schwächeren Tinten Abbilder desselben, sogenannte Wassergallen. - Genag in der Mitte dieses zauberhaften Gemäldes, welches der Regenbegen wie ein riesiger bunt schimmernder Goldrahmen einfasste, erhob sich wie eine gigantische Pyramide ein kolossaler Berg, der mit einem Gemisch von Dunkel-Violett, Braun und Gelb gefarbt wur.

Die Augen der Koppenbewohner waren starr auf diesen Berg gerichtet, die Arme erhoben sich mechanisch nach derselben Richtung, gleichsam wie fragend, denn die Zunge war vor Stannen starr und

sprachles.

Dieser Bergkoloss hob sich von dem blitsdurchwühlten Hintergrunde so scharf ab, dass seine riesigen Umrisse weit deutlicher in die Augen fielen, als die der anderen Berge, und dennoch war es nicht Wirklichkeit, wie jeder Unbekannte fast geginnet hütte, sondern

ein gigantisches Schattenbild der Schneekoppe.

Die Schneckoppe befand sich nämlich in gerader Linie zwischen der von feuchten Nebeln umgebenen Gewitterwand und der in ungemeiner Klarkeit antergehenden Sonne. Da der Koppenkegel weit über den Standpunts der Sonne am Horisont hervorregte, warf sie den Schatten auf die gegenüberstehende Nebelwand bis au einer riesigen Höhe.

Diese gange unanasprechlich schöne und erhabene Erscheinung dunerte weit über eine halbe Stunde, Und während dem relite von

forn der Donner und brauste der Starm in wenig gemilderter Wuth. — Beuspäne, Schindeln und kleine Bretter, welche in unserer Umgebung umberlagen, wurden mit unghaublicher Gewalt erfasst und wie Federn in schwindelnde Höhen emporgeführt. So wie diese Gegenstände aus dem Schatten des Koppenhauses herauskamen und von der hellenden Sonne beleuchtet wurden, erglänzten sie in einem goldenen Scheine und zeichneten sich auf dem dunklen Himmelsbogen wie Feuergarben ab. Es schien, als wolle der Starm das Prachtvolle der Scenerie vor uns durch eine Art kolossalen Feuerwerkes noch erhöhen.

Nach Sonnenuntergang erlosch das Zaubergemälde, welches auf Jeden ohne Unterschied den ergreifendsten Eindruck hervorgerufen hatte. — Unser greiser Fährer, der fast seit 50 Jahren die Reisenden über das Riesengebirge geleitet hat, versicherte mit feierlicher und gerührter Stimme, dass er nie ein ähnliches Schauspiel gesehen habe, und wohl auch nicht mehr erleben werde. Gleiches erklärten auch sämmtliche Koppenbewehner. — Nie wird aus meinem Gedächtniss die Erinnerung an diese erhabenste und herrlichste Naturerscheinung weichen.

## 7) Naturwissenschaftliche Mittheilungen.

Sitzung des naturwissenschaftlichen Vereins für Sachsen und Thüringen am 6, Juli.

Halle, den 13. Juni. Herr Bar berichtet über das in neuester Zeit nach dem Gebrauch von Zittwersamen oder Santonin beobachtete Gelb- oder Grünsehen. Schon früher hatte man wahrgenommen, dass nach dem Gebrauche dieser Arzneimittel der Harn eine eigenthümliche gelbe oder rothbraune Farbe annimmt und dass das Santonia durch das Sonnenlicht gelb und durch Basen und Alkohol theils reth, theils gelb gefärbt wird. Um den Zusammenhang dieser drei Erscheinungen aufsnünden, nahm Martin in München an sich selbst Versuche vor. Nach ihm erleidet das Santonin vielleicht während, ganz bestimmt aber nach der Reserption im Darmkanale eine chemische Umsetzung, vielleicht in einen der aus dem Rhabarber dargestellten, gelb färbenden Chrysophausäure ähnlichen, wenn nicht gleichen Körper, welcher im Stande ist, die eigenthümliche Farbe und Reaction des Harnes hervorzubringen. Versuche an Hunden ergaben, dass auch das Blutserum gelb gefärbt war. Wurde aber das Santonin ausserhalb des Körpers mit Harn oder Blutserum zusammengebracht, damit gekocht, so trat diese Umsetzung nicht ein. - Herr Schrader bespricht die vom Dr. Schöpffer in Folge falscher Auffassung der hierher gehörenden Thatsachen und einer eigenen unter dem Titel: Die Erde steht fest« erschienenen Broschüre versuchten Bekämpfung des Kopernikanischen Sonnensystems. Während Kopernikus fast sein ganzes Leben darauf vorwendete, um die Zweifel, den Widerspruch mit der Erfahrung zu heben, die sich ihm beim sorgsamen Studium des complicirten und kunstvollen Ptolomäischen Systems aufdrängten, so dass er erst kurz vor seinem Tode mit der Frucht eines sechsunddreissigjährigen Nachdenkens auftreten konnte, war bei Schöpffer, nach eigener Versicherung, die kurze Zeit von noch nicht drei Monaten ausreichend, die wunderlichsten Folgerungen aus dem nicht begriffenen Umstande zu ziehen, dass das Foucault'sche Pendel auch noch bei

Sohmingungen, von Ont-mock Wattidio hokunnten Ausweichnegen sitigt. Dies ich des Asbgengepunct seiner Zweifel: Die: Gentzilngelität wird. ale sina Newton'schallypethose dargostell and vermorfen und da die Altolattung den Erde nicht, besweifelt worden konnte, so wird die Amontrolling der Endo syn Acquator dargostellt als eine Reline der/ Anadelmung: durch die Warme noder der gesteigenten Huntesbildunge der gewaltigen Tropper vegetation. Bücksichtlich der Bewegnute der Erdel um. die. Sonne kenn dich Dr. Schöpffen nitht von den Verstellung sitter sellenden Billardkugel und eines an einem Kaden schwingenden Balles losmachen und befindet sich also, in der Unmöglichkeite die Gleichseitigkeit biner fraien Rojation und Revolution der Euch zu begreifen. So kommt er zu dem Schluss, dass die Erde, falls sich durch die: Attraction der Sonne au einer Bewegung um dieselbe gegwangen; würde, dem, Contralligreer, stets, dieselbe Seite, mikehren. musse, auch keine Atmosphäre, haben könne. Alle Beobachtengen. und Berdehnungen, die dieser neuen Lehre entgegenstehen, worden als verdächtig eder gar falsch abgelehnt, und so der Weg su felgenden. Behauptungen gebahnt, denen die Neuheit nicht wohl abgesprochen worden wird. Die Gezetze üben die Verkleinerung des Schwinkele: bei samelmender Endersung, gelten für leuchtende Körper night and sind für den Weltenraum sehr zweiselbak, dashalb ist die Sonne wahrschofnlich nicht viel gröseer ale sie aussicht; die Anhäufung von Land. auf der nördlichen Erchälfte ist eine Folge eines Anziehung des Nord-1 pols und einer Abstossung des Südpols, so wie diese Landanbäufung wieder die Ursache davon ist, dass am nördlichen Himmelsgewölbe mehr Fixsterne sich finden als pu dom andlichen, denn die Erde ist der von den Astronomen so lange vergeblich gesuchte Centralkorper für die Fixsternbahnen!! - Herr Thambayn theilt hierauf die Rorschungen von Brücke über den Weg des Chylus mit. Das End-resultat dieser Untersuchungen ist, dass die Chylusgefässe ein dendri-flach verzweigtes Röhrensystem bilden, dessen Aeste die Langs- und Ringmuskelfaserschicht durchbohren und dann, ihre Rinde verlierend mit den interstitiellen Gewebsräumen der darüber liegenden Schleimschicht communiciren. Zu seinen Untersuchungen bediente sich Brücke natürlich gefüllter Praparate von dem Darm eines plotzlich verstorbenen Kindes, ferner vom Darm eines Wiesels und eines Während sich bei beiden ersteren ziemlich gleiche Kaninchens. Verhältnisse zeigten, fanden beim Kaninchen Abweichungen statt. — Herr Schliephacke legte abnorm gebildete Blütten von Hyoscyamus niger vor, die einzeln in der Umgegend gesammelt sind. Die Krone ist rohrig, die Einschnitte gehen bis auf die Mitte. Die feinen Zeichnungen der Krone sind vorhanden, aber es fehlt illnen die violette Farbe, so wie auch die Krone selbst nicht schmutzig gelb, sondern grhafich ist und durch ihre rohrenformige Gestalt an die Bluthe von Airepa Belladonna erinnert. Fruchtknoten langgestreckt, allmälig in den Griffel verlaufend, Deckel fehlt, wenigstens nicht deutlich abgesetzt. Die hellgrune Farbe der Pflanze scheint einen krankhaften Zustand anzudeuten.

Weinbau.

Herr Cam. Aguillon hatto beobachtet, dass in der Umgebung von Teulon Weinstöcke, welche nicht beschnitten werden und durch

die Erzuhkeit vom verbergebenden Jahre buchstählich verfaskt waren, von derselben gens frei geblieben sind und reichliche Früchte trugen. A guillou stellt deher die Frage, ob nicht vielbeicht die Erzukheit eine Folge übermissiger Gesundheit sei, welche durch die jährliche Wiederkehr einer sorgnmen Pflege und des Boschneidens herbeigeführt worde. Er ist deher der Meinung, men solle versuchen, während eines Jahres des Boschneiden zu unterlessen, wederch in dem Stocke, wenn men ihm alle Roben läset, eine Art abzehrender Erzukheit hervergerufen wird; ob nicht vielleicht zuf diese Weise dieser Zustand gefindert werden könne.

Herr Guerin-Monoville fügt hinzu, dass diese Beebuchtungen die von ihm früher ausgesprochenen Ansichten bestärken; dass nümlich die Traubenkrankheit Folge einer zu beschleusigten Lebensbewagung, einer Vollsaftigkeit sei, die wahrscheinlich durch mehrere auf einender folgende gelinde Winter vorurmeht wird, welche die Lebenskräße zu einer Zeit in Thätigkeit setzen, in welcher sie ruhen sellten; dass das Oidium Tuckeri sich in Folge dieses absormen Zustandes der Weinstöcke entwickelt habe; dass die Krankheit gesunden Stöcken durch die Keimkörner des Oidium nicht mitgetheilt werden zu können scheine; dass es wünschenswerth wäre, die Versuche, durch welche es gelang, die Geländertrauben zu retten, fortzusetzen, um zu sehen, ob es nicht möglich wäre, irgend ein rationolles Vorfahren für die Cultur im Grossen abzuleiten. (Wiener L.- u. P.-Z.)

#### Wichtigkeit der Repskuchen.

Es wird angenommen, dass 100 Pfund Heu eben so nähren, wie 52 Pfund Repskuchen. Mit Hafer und Gerste stehen dieselben in gleichem Verhältnisse. In jeder Beziehung kommen die Kuchen wohlfeiler zu stehen; es wäre daher wünschenswerth, diese im eigenen Lande zu verwenden, als sie pach England ausführen zu lassen. Die Repskuchen können, zu Mehl zerkleinert, wie Getreideschrot unter Häckerling gemischt, oder, in Wasser aufgeweicht, als Tränke verwendet werden, oder man macht mit der nassen Auflösung dem Häckerling, die Spreu und andere Scheuer-Abfälle an.

Leinkuchen enthalten mehr Nahrungsstoff; 45 Pfund Leinkuchen

nahren wie 52 Pfund Repskuchen.

In Betreff der Düngerverwerthung ist anzunehmen, dass 1 Ctr. Repskuchenmehl eben so viel wirkt, wie 18 Ctr. Stallmist. Es wirkt durch drei Jahre. Von 100 Pfund werden im ersten Jahre 63, im sweiten 25, im dritten 10 Pfund von den Pflanzen verzehrt. — Das Repskuchenmehl soll einige Tage vor der Aussaat ausgestreut werden. Das Ueberstreuen bei einer schlechten Saat ist von grossem Vortheil. — Ein Zusatz von Kochsalz zu dem Repskuchen hat bei dem Anbau von Gerste auf Kalkboden guten Erfolg gezeigt; nicht weniger bei Hafer eine Mischung von Glaubersalz mit Repskuchenmel. (Wockenbl. f. L. F. u. G.)

Ein Seitenstück zur blauen Grotte auf Capri. — Wer von Breslau nach Gräfenberg reist, passirt in Zuckmantel das erste Mährische Städtchen und betritt von da die Thäler und Berge des seisenden Gesenkes. Von Zuckmantel aus führt eine alte, jetzt veredete Strasse zwischen dichter, dunkler Waldung den 2843 Fuss hehen Querberg hineuf. Ist men diese etwe eine Stande entlangeschritten, se biege men rechts ab, um an einem Abhange mitten im Dichicht den segenannten blauen Stollen aufzusuchen, welcher, Jahre hang in Fristen liegend, auf einen Bergbau des 15. Jahrhunderts zu rackweist. Als dieser Stellen im Jahre 1848 wieder geöffnet ward, het er in seinem Innern eine prachtvolle Erscheinung dar. Wände, Decke und Sohle waren wie mit himmelblauem Sammet ausgekleidet und im Grunde fless ein Wasser, durch welches ein eben so schönes Blau hindurchschimmerte. Das Gestein, welches diesen Farbenzauber ubte, ein sehr feiner, ausgezeichneter Allophan\*), zog sich in den wunderbarsten, treppen- und dachziegelförmigen, über einander hervorragenden, hochblauen Gebilden, abwechselnd mit tropfsteinartigen kurzen, abgerundeten Zapfen von glatter Oberfläche an den Wanden und Wölbungen empor. Dazwischen erschienen Stellen mit selligen Formen und scharf hervortretenden schmalen Zellenwänden, die oft ziemlich tiefen Zellenräume mit feintraubigen Kügelehen von derselben blauen Farbe bekleidet. Der sich regelmässig wiederholende Schatten, den die Beleuchtung zwischen den bald schwach, bald stark herausragenden blauen Wellen und Stalakten warf, brachte einen unnachahmlichen Wechsel von Hell- und Dunkelblau hervorweit reizender, als wenn das Blau eine ununterbrochene einfarbige Ebene gebildet bätte. In der Sohle, sowohl auf dem Grunde des Stollenwassers selbst, als zu dessen beiden Seiten, hatte sich der Allophan als der feinste Schlamm von etwas lichterer, blauer Farbe abgesetzt, ähnlich der Bildung des feinen Schwefelschlammes in den Teplitzer Badern, bei Trentschin. Auch die dachziegelförmigen und stalaktitischen Gebilde hatten an ihrer Oberfläche einen weicheren, feinerdigen Ueberzug. War man eine Weile in der Farbenpracht, die schon an den kleinen Proben einer Mineraliensammlung das Auge entsückt und immer wieder zurückrust und hier, so massenhast festgebannt, im gewaltigen Totaleindruck wirkte, fortgewandert, so ging der Stollen in doppelter Richtung aus einander, deren eine Strecke 200, die andere 150 Klafter Lünge misst, beide von vielen Seitengangen gekreust, die vielgekrümmt und meist so schmal in das Gestein hineinlaufen, dass kaum ein Mensch sich durchzuwinden vermeg. An manchen Stellen sind die Strecken so hoch, dass man aufrecht darin schreiten hann, an anderen so niedrig, dass man sich bücken und hrämmen muss. Bald ragt in der Ecke eines sich umbiegenden Ganges ein Felsstück von oben so tief herab und schroff vorwarts, dass man mit Gefahr unter ihm sich durchdrängt - bald öffnen sich weite Räume, entstanden vor Jahrhunderten durch den Ausbau des Erzes. Am Ende der beiden langen Strecken, wo man den Bergbau wieder aufgenommen hat, zeigt sich das Erz in grossen Massen: da schimmert swischen dem Quarzschiefer, in dem feine Glimmer- und Talkblättchen glitzern, Bleiglanz, Magnetkies und Zinkblende, Kupferkies, Schwefelkies, hier und dort durchsogen von Brauneisenstein, Braunspath, Kalkspath, Feldspath etc. Leider ist das schone Schauspiel der Unterwelt, dessen Aufzeichnung wir, so wie die mineralogische Beschreibung des qu. Stollens, Hrn. Prof. Glocker verdanken, nur wenigen Sterblichen zu Gesicht gekommen. Denn der Zutritt der Luft verbleicht

<sup>\*)</sup> Der Allophan ist ein unkrystallinisches Thonbydrat mit etwas Kupfer, welches an der Luft erdig wird.

die beshilene, stellenweise bis its Spangrifte gebende Feste des chiles plans, und die Ausdockung des Erzes stetrimmert über den Suchang zuch Gewine (man beut hier auf eilberhaltiges Bleiurs) die Schlintt auch hier. Mur das Stellenweiser setzt auf den Steintstatumetra; ihner die en, zu Tage gelosewen, rinnt, einen zehtranben blasshinen. Unber-und da in den Vertiefungen des Gesteins fort, Der Alles überziehnbeitst die langer Rube ungestörter Einsenkeit von der Nethr unt eine uiter den hier obtratienden chemischen Bedingungen zunntch rüthrelhaftil Weise gebildete Schunck über ist verzehwunden. (Brest: Etg.).

Das von J. A. Guida gegen die Traubenkrankheit angegebene Mittel besteht darin, dass man am Pusse der Rebstöcke in einiger Entfernung aus einander Einschnitte macht, jedoch nicht zu tief um die Lebensbedingungen der Pfianze anzugreifen, aber sief genug um einen Abfluss der Safte zu bewirken. Wo die Aderlasse reichlich genug aussielen, war die Krankheit wie weggezaubert und die wenige Tage vorher noch stark angegriffenen Trauben gewannen ihre alte Kraft und Schönheit wieder. Wo sie dagegen geringer war, blieben mehr oder weniger Spuren zurück. — Eine gewisse Vollsaftigkeit scheint dem Entstehen der Schimmel auf Pflanzen besonders gunstig zu sein. Sehr üppig gewachsene Exemplare auf Misch rigoltem Boden sehr kräftig aufgeschossene Sprossen, welche nicht der freien Einwirkung von Licht und Sonne ausgesetzt sind, im Schatten von Muuern oder anderen Gegenständen gewachsene Planzen, bei denen such die Einwirkung der Luftbewegung und des Sonnenlichts gekemmt oder ganz verhindert ist, zeigen am ersten Schimmel. Verwundungen lassen sich aber nicht überall anbringen, wenn auch der Weinstock dieselben gut verträgt. (Bot. Ztg.)

In der Versammlung der Gesellschaft naturforschender Freunde au Beslin am 21, Juni legte Herr Klotzach eine Frucht und mehrere Samen vor, welche Herr v. Hamboldt von dem General O'Leary erhalten batte. Diese Samen werden bei Nare in New-Granule an den heissen Ufern des Magdalenenstroms von den Eingebernen Chilanchile genannt und geröstet zum magenetärkenden Kaffdegetränk verwandt. Sie gehoren den Cassia occidentalis L., einer ursprunglich westindischen Pflanze an, die gegenwärtig über aimmiliche Trapeniander der neuen und alten Welt verbreitet ist. Derselbei bemerkte ferner in Beziehung auf die von Kurnem in den Zeitungen verbreitete Nachricht, nach welcher eine Frau in Venezuela ein untragliches Mittel gegen das gelbe Fieber in dem Safte der Verbeaus (Risenkraut) entdeckt haben soll, dess er, abgesehen davon, dass die gerühmte Wirkung selbst in Frage zu stellen sei, die Richtigkeit der Angabe der Pflanze, welche hierzu verwandt werde, besweifeln müsse, da die chemische Auslyse der bis jetzt untersuchten Arten dieser Gattung keinen Stoff nachweise, der au einer selchen Ananhun berechtige. Wenn irgend eine solche Wirkung von den eisenkrautigen Gewächsen zu erwarten stehe, so sei eher anzunehmen, dass diese in der Stanbytaxpheta jumaietasis Vakl einer deselbst wie in anderen Tropengegenden häufigen Pflanze erwartet werden dürfe.

Ht, Braun ting hierauf einige Bemerkinigen über abnorme Billichen der Orchideen von, siedem er seintmeliche, von ihm und Andera beobachtete. Fälle auter sehn Aufriken erdnete, von denen swei auf verägdertem Zahlenverbältniss in den Quirlen der Bilthe, die acht andern in veränderter Metamorphose der Theile beruhen. In drei verschiedenen Weisen kann die Blüthe der Orchideen dreimännig werden: durch Umbildung der zwei kleinen Blumenblätter in Staubgefässe, durch Ausbildung der zwei unterdrückten Theile des answeren Staubgefässkreises und durch Ausbildung zweier Glieder des inneren, — Hr. Caspary hielt zuletzt einen Vortrag über die systemalische Stellung von der sogenannten Udora accidentalis von Stettin. Die Flanze ist specifisch und generisch verschieden von der Udora accidentalis Pursh; sie ist eine Hydrilla, die ihre Verwandten in Indien hat und nicht in Amerika. (Bot. Ztg.)

Der Kunstgärtner Leopold Faust in Berlin cultivirt seit einiger Zeit eine neue Kartoffelsorte, welche durch den Preussischen Gartenbau-Verein den Namen »Faust Sechswochenkartoffel« erhalten hat. Neben einer hochst einfachen Culturmethode zeichnet sich diese Kartoffel durch eine ausserordentliche Vermehrung aus und ist in Folge ihrer frühen Reise der Krankheit nicht unterworfen. Faust erhielt 🤋 Stück von dieser Kartoffel, mit der Angabe, dass sie aus Guatemala stamme. Er liess die Augen davon austreiben, erzielte davon 17 Stauden und erntete noch in demselben Sommer 3 Berl. Scheffel. Art der Vermehrung dieser Kartoffel wurde ihm durch die Natur selbst gezeigt: er bemerkte, dass diejenigen Kartoffeln, welche noch an der Stande befindlich, von der Erde aber entblösst und daher der Luft ausgesetzt waren, von Neuem austrieben. Nachdem dieselben 2 bis 3 Zoll getrieben hatten, nahm er sie von der Staude ab, legte sie wieder aus und erhielt nach 6-8 Wochen eine reichliche Ernte. Ferner machte er einen Versuch mit Stecklingen durch das Kraut in folgender Weise: Er schnitt die oberen Spitzen 3 bis 4 Blätter lang unter dem Knoten, dem sogenannten Blattstiele, ab, steckte dieselben in ein Mistbeet und erntete gleichfalls in demselben Zeitraume eine Menge Kartoffeln, zwar nur von der Grösse einer Haselnuss, jedoch zur Saat vollkommen genügend. Dasselbe Verfahren versuchte er in freier Erde mit gleichem Erfolge. Auf diese Weise ist es ihm gelungen, in kurzer Zeit eine sehr reichliche Ernte zu erhalten. jedoch diese Kartoffel erst dann legen, wenn sie stark ausgekeimt hat, word sie dadarch leicht zu bringen ist, dass man sie einer wärmeren Temperatur aussetzt. Am besten gedeiht sie in einem milden, sandigen Beden. :Ber: Brtrag wird zu & Bert. Scheffel pr. Quadratruthe angegeben und der Geschmack soll ein vorzüglicher sein. Eigenthämlich ist, dass diese Kurtoffel nicht blüht. (Bot. Zig. 1853. No. 39.) B.

Eine deutsche Künstlerin giebt in Wehl's Jahreszeiten folgende Schilderung von Corfu. Ungeheure Orangenbäume, mit noch viel grösseren Olivenbäumen vermengt, wachsen ohne Cultur in dichter Waldung um alle Hügel, die Vegetation ist hier noch viel ausserordentlicher als in Sicilien. Unter den Oelbäumen hat man dichten Schatten und zwar so, dass der Farbe und Grösse wegen im ersten Augenblicke die Oelbäume für Steineichen gehalten werden können. Alle

Früchte und Gemise sind ungleich grösser; Caetus, Alos und Rosen bilden die Hocken, und der österreichische Consul hatte Rocht, uns zu segen: Sie müssen einen Ausflug hierher machen, um wieder ein lebendiges Gefühl von Gottes Macht zu haben. (Bot. Ztg.) B.

Nymphaes gigantes Hook. — Die Victoria regis wird eine in England angekommene Nebenbuhlerin aus dem Nymphäengeschlechte orhalten. Dieselbe, sus Austrelien herübergebracht, treibt noch umfangreichere Blätter und Blüthen, und letztere nicht, wie die der Victoria regia, weiss und rosa, sondern vom schönsten Blau. Diese N. gigantes Hook., früher fälschlich als Victoria Pitsroyans in den engfischen Blättern bezeichnet, den übrigen blaublühenden Nymphäen nahe verwandt, wurde von Hrn. Bidwill an der Nordwestküste Neuhollands im District der Wide-Bay entdeckt. Sie befindet sich schoa in V. Houtte's Victoria-House in Gent. (Bot. Mag. 4647.) B.

Der »Sackbaum« (Antiaris saccidora), welcher in Bombay vorkommt, ist ein Riesenbaum von 18 Fuss Umfang. Verwundet man die Frucht desselben, so fliesst, ähnlich wie bei den Gummibäumen, eine beträchtliche Menge einer klebrigen Milch aus, welche bald zu einem glanzenden Rückstand erhärtet. Der innere Bast des Baumes ist mit dieser Milch durchtränkt und besteht aus so sähen Fasern, dass sie sich flechten und als Bindfaden verwenden lassen. Seinen Namen hat der Baum aber von einer eigenthümlichen Nutzanwendung dieses Bastes erhalten. Will man nämlich einen Sack zur Aufbewahrung trockner oder selbst feuchter Gegenstände haben, so schneidet man einen Zweig von dem Baume ab, der so lang ist, als der Sack werden soll, welchen man haben will. Diesen Zweig weicht man in Wasser ein und schlägt ihn dann mit Knitteln, während man die Spitze schont. Durch das Schlagen wird der Bast dünner und ausgedehnt und umschliesst bald den Zweig nur noch wie ein lockerer Mantel. Wenn der Sack, in welchen man den Bast des Baumes umgewandelt hat, weit genug geworden ist, so zieht man ihn vom Zweige ab, und die Spitze des Zweiges dient dann als Boden des Sackes. Die Eingebornen nennen den Baum Jusoogry oder Kurwut. (Illustr. Zig.)

Eine neue Riesen-Schlingpfianze (Wislaria Consequena) hat sich aus China in England eingebürgert und wird auf dem Landsitze des Grafen v. Linds ay zu Uffington-House gesogen. Die Blätter des Gewächses bedecken ein ganzes zweistöckiges Haus bis zum Schernsteine, welchen die obersten Spitzen umranken; die Zweige der Pfianze klaftern nicht weniger als 110 Fuss aus einander; Tausende von Ablauen Blüthen, deren jede 10—12 Zoll lang ist, hängen in traubenartigen Büscheln zwischen den saftgrünen Blättern hervor und gewähren den reisendsten Anblick.

## 8) Handels - Berichte.

Hamburg, den 1. October 1853. Neun Monate des Jahres sind verflossen. Werfen wir einen Blick zurück auf die geschäft-lichen Vorgänge, welche in dieser Periode unsern Markt belebt haben, so finden wir, dass mit wenigen Ausnahmen fast alle Waaren im Werthe gestiegen sind. Die Importeure haben mit den empfangenen Ladungen fast immer einen günstigen Markt getroffen, der bereit war, ihnen die für den Augenblick höchstmögliche Potenz des Werthes zu bewilligen. Wiewohl dies den sofortigen Absatz mituater gehemmt hat, so haben die Consumenten, welche sich vom Kaufen zurückhielten, in der Meinung, der Preis müsse wieder heruntergehen, in sehr vielen Fällen die Erfahrung gemacht, dass ein schon hoch verkaufter Artikel bald noch höher bezahlt wurde. Ueberhaupt lässt es sich micht in Abrede stellen, dass das Geschäft in den letzten Jahren in seinem Betriebe eine ganz andere Gestaltung gewonnen hat. Die mitunter enormen Vorräthe, welche hier früher aufgespeichert zu sein pflegten, haben sich in dem Maasse, wie der hamburgische Droguenhandel an Ausdehnung und Bedeutung gewonnen, geräumt. Die natürliche Folge ist, dass es jetzt häufig an Auswahl fehlt und dass Zufuhren, anstatt, wie früher, Monate unangetastet zu liegen, bei Ankunst gleich, oder schon schwimmend, begeben werden, eben weil Jeder seinen Bedarf an den dermaligen neuesten Importen decken will. Dass den Importeuren auf der andern Seite die Waaren aber auch um Vieles theurer zu stehen kommen, dürfen wir auch nicht vergessen und erhellt solches leicht theils aus den unganstigen Coursverhältnissen auf vielen transatlantischen Plätzen, noch mehr aber aus den auf das Doppelte gestiegenen Frachten, welche die Rhederei gegenwärtig zu einem äusserst lohnenden Geschäfte machen. - In dem verflossenen Monate waren die Versendungen von Droguen nach dem Norden sehr bedeutend; am Ansehnlichsten nach Schweden und Dänemark, wo die grassirende Cholera bedeutende Quantitäten von Medicinalwarren hinzog. - Der hohe Discont wirkt nachtheilig auf das Waarengeschäft, dennoch fehlt es nicht an Speculationslust, wie die in Weinstein, Cremor tartari und Weinsteinsäure gemachten bedeutenden Abschlüsse beweisen. - Da man einen strengen Winter befürchtet, so dürften die Monate October und November Veranlassung zu namhaften Bezügen bieten, da, wenn die Schifffahrt für längere Zeit gehemmt werden sollte, im Winter leicht Mangel an verschiedenen. Artikeln eintreten möchte.

Während Acid. citric. etwas billiger erhältlich, behauptet Acid. cartaric. eine steigende Tendens, und liegt genügender Grund vor, zu fürchten, dass wir nech bedeutend höhere Preise zu erwarten haben, als heute. Der Artikel verdient daher alle Beachtung. — Von schönem weissen mundirten Agaricus empfingen wir einige Ballen, die wir zu 39 K billig anbieten können. — Bei dem Ausbleiben von Zufahren und den geringfügigen Beständen hat Capensis Aleë einen fernern Außehwung nehmen müssen. — Balsam Copaivae ohne Verfänderung; probehaltender Maracaibo à 24 s. nur wenig vorräthig, Peru noch billig à 57 s. — Grossstäckger Bimstein à 8 K 4 s. nur wenig vorräthig. — Unser hübscher, gesunder Trinidad-Cacae räumt sich à 33/4 s. — In Folge anhaltenden Begehrs haben die Verräthe von Camphor sich siemlich vermindert, und geben wir beste raf.

Wenre pur freibleibend mach an 131/2 s. Es herrscht vielseitig die Ansicht, dass wir gegen Ende des Jahres höhere Preise zu erwarten haben und scheint diese Meinung durch die festere Haltung der Inhaber und die von Jahr zu Jahr abnehmenden Zufahren an Roh-Camphor siemlich motivirt. — Die ersten Ankommlinge der neuen Emsammlung von Cantharides baben sich zu 75 s. placiet und durien wir, da die Berichte von St. Petersburg die Ernte fortwahrend als sehr unergiebig gewesen schildern, bald suf 80 s. und nuch höher gehen. - Cassia lignes hat sich durch die auhaltende Frage zu 125/4 à 13 s. în sweiter Hand gânzlich aufgeraumt, und werden deshelb die noch unbegebenen letzten Zufuhren wohl in den nächsten Tagen zum Verkauf kommen. Da sich der Artikel zufolge der fetzten Berichte von China auf 131/4 s. herlegt, so kann man sich keine Hoffnung machen, dass die Partheien unter 121/2 s. abgehen werden. - Von bestem engl. Chinioidin empfingen wir wieder eine kleine Sendang, die wir a 11 % 8 s. empfehlen. — Coculi indici in bester brauner Waare besitzen billig a 19½ % — Von hübsch röhriger Cort. Cascarillae haben noch Einiges a 24 % 8 s., ebenso von grossstückiger, weisser Simarubae & 11 s. - China Huanocco in feinster. silbergrauer Waare à 25 s. - Cremor tartari hat in Folge der einstimmigen Berichte von allen Productionsplätzen über das Missrathen des Weins und der kärglichen Ausbeute un Weinstein eine fieberhafte Speculations with hervorgerufen und sind die Preise innerhalb 14 Tagen um 25 Proc. gestiegen. Wir notiren gegenwärtig 85 à 90 2, zeigt sich indess einmal erst fühlbarer Mangel, der bis zur Zeit der nächsten Weinlese nicht ausbleiben kann, so werden wir gewiss noch bedeutend höher gehen. - Nach Cubeben ist plotzlich vielseitiger Begehr eingetreten und ist der Preis in Folge dessen auf 13 s. gestiegen. — Habsch gesiebte Flores cassiae kausten wir bittig i 18 s. — Chinesische Gallen offeriren wir billig à 50 %. - Gallipot nicht unter 7% & käustich. — Gum. Ammon. in massa hübch amandoliri empfeh-len 4 4½ s., gut gummösen Assasoetidae à 4¾ s., Secunda Siam Bensoë, sein von Parsüm à 36 s., grossstückigen O. I. Copal à 29½ s., Gulbanum in massa, achte, stark riechende Qualist à 25 s., sehr zu beachten. — Engl. raff. Harz geräumt, braunes American etwas fester. - Candirter Ingber, fleischige, zartschmeckende Qualität in Fassern à 61/4 s. - Jodine schr fest auf 16 # gehalten, bedarf nur geringer Anregung, um höher zu gehen. - Für Kali hydrojodicum wird 14 2 K gefordert, rothes Chromkali ohne Leben auf 61/4 s. ge-halten. — Calabreser Lakritzen zehr rar und gefragt, Baracco fast geräumt und mit 64 & bezahlt; ächter Pignatelli 54 &. - Lign. Coursies jameic, in bester Waare geben wir billig à 3 % 12 s., Sassafras, gresses, gut susgetrocknetes Wurselholz à 4 % 4 s., so longe Vorrath. - Für Mandeln herrscht in allen Sonten bessere Meinung, bittere Barbarice nur sehwer zu 41 % 8 s. käuslich. - Manna gerace, beste, trockne Wasre à 28 s. -- Von feinstem Tonq. Moschus in ungenähten, grossen, vollen Besteln haben nur noch wenig à 32-2 4 s. absalassen. - Natrum carbonic. acidul. in Pulverform, schan weiss and leicht, offeriren à 10 \$\mu\$ 12 s. - Ol. amygdal. amarar. acth. in verseerheiler Wasre nicht unter 181/2 H. Anssi stellasi fest 4 H. ohne Absug, dürfte am Vorabend höherer Preise stehen, Coryesphillor. 49 s. gefordest, wir geben freibleibend noch beste, muser-Mischie Wanre & 46 s., Cassias nur noch wenig h 6 & 15 s., Macidis destill wasserheil 4 % 14 s. sehr billig, Neroli Petal in Unsen-Flacous

difficiality pri Unia, Riciai uni maise 4:43/4: a - Bracil Gelenn in Prime - Weare hei Pashen à 13 s., gate Secunda à 101/2 a, garinge Qualitat à 9 s. - Für langen Pfeffen wird 16 s. gefonders, meinser picht unter 11 s. zu kaufen. ... Van Permo besitten in hübscher Mittelwaare einige Fasser sehr hillig à 51/2 s. - Hübsche Sevilla-Remeransen à 8 # 8 s. sehr zu empfehlen. - Radi Galangue räumt sich à 161/2 &, Jalappas in achter, schwerer, resisser Waare sehr wonig vorhanden und nicht unter 27 s. zu kaufen, Ipeescuaphus in schwerer, gut geringelter Waare à 8 K. Rhei sehr sparsem geworden and sind keine Abladungen bekannt, 1/2 mundt. gesunde, fein roth-brechende Waare besitzen nur wenig a 30 a., ordin, mittel gestochen 4 20 s., ordin. zu Extracten tauglich à 14 s. Bei den sich von Woche zu Weche reducirenden Vorräthen stehen empfindlicher Mangel und höhere Preize in naher Aussicht. Von V. C. Sassaparil haben einige Ballen Mittelwaare à 63/8 s. Das Wenige von Senegae wird jetst auf 36 s. gehalten, Zedoariae à 31/2 s. anzuschaffen. — Remina Jaleppae aus schweren Wurzeln 191/4 K, aus leichten 71/2 K. — Von Semen cydenierum sind verschiedene Zufahren eingetroffen, theils aus geringer, theils aus feiner, electer Qualität bestehend und zu sehr billigen Preisen erhältlich, gute courante Waare à 14 s. kauflich. Sem. cynae geichlich zugeführt und à 31/2 à 5 s. nach Güte zu haben, Lycopadii 101/2 s. vorräthig, Staphisagriae billiger erhältlich à 12 &, in Folge der reichlichen Ernte. - Spangrun nur in einer Hand und nicht unter :113/4 s. - Von Prima weissem Spermacoeti empfangen wir in einigen Tagen einen Posten, in Kisteln von ca. 50 %, den wir billig à 18 s. geben köngen. — Von Sternanis wurden 200 Kisten à 85/8 s. begeben, su welchem Preise wir frische, braune unbeschlagene Waare besitten. - Von Storax liquida empfingen wir kleine Zufuhr, die .wir zu 24 & 8 s. billig offeriren. — Tamarinden haben sich ziemlich aufgeräumt und sind gute schwarze, saure sicht unter 10 & zu oratebon. - Der Preis von dickem frans. Terpentin hat sich auf 18 & gehoben, von american, in kloinen Fässern erwarten wir ebestens Anfahr, die wir nach Eintressen billig a 9 g ablassen können. Der Abang von american. Terpentinol war wahrend des verflossenen Monates sehr bedeutend und sind über 1000 Fässer umgesetzt und grösstentheils für England gekauft worden, wodurch der Preis sich gegenwärtig auf 36½ & gestellt hat. Auf Lieferung ex Humboldt wäre gegenwärtig noch zu 35 & zu kaufen. — Terra Japonica in loco genzlich geräumt und sieht man den bevorstehenden Zufuhren mit Verlangen entgegen; Catechu nur bei Kleinigkeiten anzuschaffen and nicht unter 10 & zu kaufen.

#### Novitățe n.

Als Novität erhielten wir von dem berühmten Reisenden, Dr. Schimper, eine Sendung Kusse, frisch und schön, wovon wir billig à 1 K 12 s. pr. & abgeben können. Gleichzeitig befanden sich in der Sendung zwei neue Bandwurmmittel, Sooria und Zatzé. Da uns diese Broguen ganz unbekannt waren, so sandten wir Proben davon an Herrn Professor Dr. Th. Martius in Erlangen, welcher sich bekanntlich mit der Droguenkunde Abyssiniens vielfach befasst hat, und von diesem Gelehrten wurden wir mit einem Schreiben erfreut, aus welchem wir Folgendes entnehmen:

Erlangen, den 19. September 1853. »Was die mir gefälligst zur Ansicht mitgetheilten Proben anbelangt, so finde ich den

Course Sassenst frisch, stiel- und stengelfrei, und ist er deckalb webescheinlich sehr heilkräßig. Besäglich der Sauris bemerke ich, does es die Frucht der Noces picte Michel. jut, eines Strouches sus der Familie der Myrsineen. Er führt such den Ramen Semeria, ist eine grosse Stande, welche in einer Höhe von 7000 bis 9000, suweilen selbst 10,000 Fass in gans Abyssinien verkommt. Unter 6000 Fuss findet er sich nicht. Die Saoria liebt kühle, schattig Orte, steht gewöhnlich auf Bergen, die gegen enge, etwas fouch Thäler abfallen, swischen anderen Standen und Bäumen. Nie findet man sie auf der Ebone. Es wäre möglich, den Seoriasstrouch mit Erfolg is Europa ansupficasen und dort heimisch 'zu machen. Die Sauoria, sowohl frisch wie getrocknet, ist das beste und sicherste Mittel gegen den Bendwarm. Die Desis der getrockneten Erächte ist eine Unze, bis eine Unze eine und eine halbe Drachme. Zerstossen wird das erhaltene Pulver unter gewöhnlichen Brei von Erbeen oder Weisenmehl gemischt und genossen. Diese Arznei bewirkt Abweichen, todtet und treibt den Bandwurm ganzlich ab, und greift die Gesundheit nur wenig an. - Das hier Mitgetheilte ist einem Schreiben meines Freundes Dr. Schimper, von Debr'Eski in Semen vom 25. Januar h. n. entnommen, und werden Sie wohrscheinlich ähnliche Notizen erhalten haben? Beifügen kann ich nur noch, dass beim Stossen die Souriafrüchte nicht stäuben und dass sie ein eigenthümliches gelbes fettes Oel zu enthalten scheinen. Im Jahrbuch für praktische Pharmacie 1851. Bd. 22. S. 349 findet sich Einiges über Capsulae Saoriae von mir.

Was die dritte Probe, das Zatzé, anbelangt, so bin ich leider nicht im Stande, Ihnen etwas Bestimmtes über die Mutterpflanze angeben zu können. Die kleinen Früchte sind mir ganz unbekannt und wohl noch nie nach Deutschland gekommen. Aus Dr. Schimper's Brief theile ich Ihnen Folgendes mit: Die Zatze (in der Tigresprache) ist die Frucht eines kleinen, kurzzweigigen Ständchens. Es kommt in einer Höhe von 9000 Fuss an trocknen, sowohl schattigen als sonnigen Orten vor. Die Staude, obschon ziemlich fest an die besagte Höhe des Standortes gebunden, ist häufiger als Saoria und die Früchte zu jeder Jahreszeit zu erhalten. Sie sind frisch und getrocknet das krästigste Mittel gegen den Band-Von den getrockneten Früchten ist die Dosis eine halbe Unze, höchstens sechs Drachmen. Zu Pulver zerrieben wird dies, unter Wasser gemischt, genossen. Der Wurm geht stets ganz und getödtet ab. Dieses Bandwurmmittel würde sich vor allen abyssinischen ähnlichen dadurch empfehlen, dass es in sehr kleiner Gabe zur Anwendung kommt.«

Wir haben von Saoria à 36 s. und von Zatzé à 36 s. pr. Unze anzubieten.

Mit Hochachtung

Berdien & Grossmann.

P. S. Es sind gestern 2500 Kisten Cassia lignes zum Abschluss gekommen und höher bezahlt worden als wir dachten, der gemachte Preis ist 125/8 s. — Von hübscher markiger Honduras-Sassaparill. kausten Einiges billig à 17 s.

#### Kurte Nachticht über einige neue Warmmittel.

Searia ist die Frucht der Moesa picta Höchst., eines staudenartigen Strauchs aus der Familie der Myrsineen, der in einer Höhe von 7 – 9000, zuweilen 10,000 Fuss in ganz Abyssinien vorkommt; unter 6000 findet er sich nicht, liebt kühle, schattige Orte, gewöhnsich auf Bergen, die gegen enge, etwas feuchte Thäler abfallen, zwischen andern Stauden und Bäumen, nie findet man sie auf der Ebene. Es wäre möglich, den Seariastrauch mit Erfolg in Europa anzupflanzen und dort heimisch zu machen; die Soaria, auch Sauoria genannt, sowohl frisch als getrocknet, ist das beste und sicherste Mittel gegen den Bandwurm; die Dosis der getrockneten Früchte ist 1 Unze, bis 1 Unze 1½ Drachme, gestossen und das erhaltene Pulver unter gewöhnlichen Brei von Erbsen oder Weizenmehl gemischt und genossen; diese Arznei bewirkt Abweichen, tödtet und treibt den Bandwurm gänzlich ab und greift die Gesundheit nur wenig an.

Zatzé (in der Tigressprache) sind die Früchte eines kleinen kurzzweigigen Stäudchens, über deren Mutterpflanze wir leider nichts Bestimmtes angeben können. Es kommt in einer Höhe von 9000 Fuss an trocknen, sowohl schattigen als sonnigen Orten vor und ist, obsehon ziemlich fest an der besagten Höhe des Standortes gebunden, häufiger als Soaria und die Frucht zu jeder Jahreszeit zu erhalten; sie sind frisch und getrocknet das kräftigste Mittel gegen den Bandwurm; von den getrockneten Früchten ist die Dosis 1/2 Unze, höchstens 6 Drachmen; zu Pulver gerieben wird dies unter Wasser gemischt genossen; der Wurm geht stets ganz und getödtet ab; dieses Bandwurmmittel würde sich vor allen abyssinischen ähnlichen dadurch empfehlen, dass es in sehr kleinen Gaben zur Anwendung kommt. (Von HH. Gehe & Comp. mitgetheilt.)

## 9) Blutegelhandel.

Im Augustheste des Archivs, pag. 227 theilt Herr Dr. Scheel dankenswerthe Notizen mit über Blutegelhandel. Bei den Stölter'schen Etablissements sagt derselbe pag. 231, dass die Egel nur dann versandt würden, wenn sie vollkommen blutleer und sauglustig sind.

Ich wollte wünschen, ich könnte dem beistimmen, aber es ist in der That nicht so. Ich habe leider von Herrn Stölter fast bei jeder Sendung stark bluthaltige Egel erhalten, man sieht schon an dem Beutel die Blutspuren, ehe man ihn öffnet, da die Egel bei gelindem Drucke Blut ausspeien. Sodann färbt sich bienen einer Nacht das Wasser blutroth, was nach Reinigung sich noch öfter wiederholt und die Sterbefälle nehmen ihren Anfang. Da kann man doch nicht sagen, die Egel sind blutleer.

Ich habe selbst mit Herrn Stölter gesprochen und ihm gesagt, ich würde seine Egel sofort in allen Journalen loben, sobald er im Stande sei, blutfreie Egel zu senden. Herr Stölter gestand, dass die Egel mit Blut gefüttert würden und gefüttert werden müssten. Er hält nun zwei Sorten: grüne Ungarnsche und graue Deutsche. Auf seine Empfehlung habe ich deutsche bezogen, da diese selbtgezogene Egel seisen und er jetzt immer einen Teich blutfreier Waare erzielt habe, allein vollkommen blutfreie Egel habe ich bis heutigen Tag nicht erhalten und das wird auch nicht aufhören, bis die unsinnige Blutfütterung aufhört. Diese allein ist die Urquelle aller Leiden, die

der Apotheher von den Egeln an erdelden het. Migen interchin einige Teiche voll Mutteregel zur Zacht mit Blut gefüttert warden, die Teiche mit jungen Egeln müssen blutfreis bleiben, die Egel haben an den Infusorien des Wassers Nahrung genng. Ich habe Egel, welche in meiner Rähe gefangen sind, vollkommen blutleer gefunden, diese sind gesund und bleiben gesund, selbst bei der nachlässigsten Pflege?

— Man will dem Feinde nicht ins Angesicht schauen! Deshalb schreibe ich diese Zeilen, wünschend, dass man in der That die Blutfütterung lasse und somit wirklich blutfreie Egel zur Versendung kommen. Die Consumtion wird sich freilich mindestens um den vierten Theil vermindern, da die crepirten mit in Rechnung kommen, welche jetzt

weggeworfen werden mussen.

Ich habe mich seit 20 Jahren mit Blutegelpflege besassen müssen, habe die Monographie von Brand und Ratzeburg und andere Schristen mit Liebe studirt, allein alles Ungemach, was bei der Pflege des Egel vorkommt, ist allein in ihrem Blutgehalte zu suchen. Stölter hat sogar zwei verschiedene Anweisungen drucken lassen für die Ausbewahrung der Egel. Man sagt, die Egel müssen in Erde sitzen, sie sind Würmer und keine Fische! Zugestanden, allein bluthaltige Egel sterben in Erdmassen auch, man sieht die Quelle der Fäulniss hier noch seltener und das Uebel kann noch grösser werden. Ich stimme aus Ersabrung hier Mohr bei, welcher mehrere Töpse zum Wechseln hält. Ich habe deren vier. Mohr will nach seiner Technik die Gefässe mit Chlorwasser gereinigt wissen, in seinem Commentar dagegen mit Pottasche. Das siel mir auf, da besonders Alkalien den Egeln so schädlich sind. Nach sorgfältiger Prüfung und Reinlichkeit bin ich bei Pottasche stehen geblieben.

Ueber das Dispensiren bluthaltiger Egel habe ich schon manchen Verdruss erlebt, den Schaden nicht zu gedenken; das Unangenehmste dabei ist, dass das Publicum den Apotheker in Verdacht hat, gesogene Egel nochmal zu verkausen! Man frage nan mal meine Collegen, welche sich mit Blutegelpflege befassen, ob ich nicht die Wahrheit sage, oder sollte ich allein dazu ausersehen sein, bluthaltige Egel zu bekommen? Also endlich fort mit der Blutfütterung, welche bei 26 grossen Blutegelteichen wohl au erzielen sein müsste! Ich schreihe diese Zeilen nicht, um Herrn Stölter irgendwie zu nahe treten zu wollen, ich beziehe fortwährend meinen Egelhedarf von ihm, ich wünsche nur, dass er mit Ernst und Eifer die gerügten Uebelstände

beseitigen helfe und - der Lohn wird nicht ausbleiben!

Alfeld, im August 1853. J. H. Schwacke.

#### Herrn Apotheker Schwacke in Alfeld!

Ew. Wohlgeboren erlauben wir uns ergebenst zu bemerken: dass Sie jetzt wieder mit grösserer Sicherheit Blutegel in grösseren Quantitäten beziehen können, indem die ungänstigen Monate mit August ihr Ende erreichen, weshalb wir schop mit dieser Sendung 100 Stück zu übermachen uns erlauben.

Die Urssche, weshalb Blutegel in den warmen Sommermonstem der Sterblichkeit mehr als sonst unterworfen sind, liegt, nach unserer neueren Erfahrung und sorgfältigen Beobachtung besonders darin: dass namentlich grosse Blutegel durch das Heranafangen aus dem Teichen nach bereits erfolgter Begattung in her Fortpflan-Anng gestört und bei nachberiger Ausbewahrung in Gestässen ihre (jandduff): Licht:hilden undrableget: kännen, (wo bei atarko Hitze-mülei) rendi des: Transports unb 1801 schällicher auf: die Bluteget "damirko.

Dich Altsonsbrung von Bluttiste daher; nicht, interer Folge von Bluttifäter fatterutig; seh dern mehr Gymptem; der Mrahkheit der Blutegel; welcher nur denn beseitigt werd enkann; wenn selche kranke Blutegel in ihren Naturzustand — in Teiche — aurückgebracht werden.

Beit Nachfontchung der Mittel; uns solehe Ernak heiten det Blutegeli zu vermittleth; haben wir gefanden, das die Blutegel, weldhe ithon im Monat April frisch aus Teichen gefangen und während des Semmens, nach unserer im vorjährigem Ostebefteftel des Archivs gegebenen Anweisung, im Erder aufbewahrt worden, weit besser zum Versenden sind und gesunder bleiten, ist diejenigen, welche nach bereits erfolgter Begattung in den Teichen während der Sommermonate fortwährend aus Teichen gefangen und versendst werden. Et ist Aese Beobachtung so neu und noch von kuinem Schriftsteller über diesen Gegenstand erwähnt, dass wir erst dieser Tage zu dieser Ueberzeugung gekommen, indem wir bisher die nichthellige Binwirkung nur allein der Hitze zuschrieben; und Sie der Erster sind, dem wir solches mitthellen.

Wir hatten nämlich zu unsern Versuchen im Monat April ein Quantum Blutegel aus unsern Teichen gefangen und bewahrten solche in mehreren Kübeln in Erde auf. Während der Aufbewehrung lagen die Blutegel in Erde eingehüllt, förmlich wie im Winterschlafe und als vor 14 Tagen diese Kübel geöffnet und die Blutegel sorgfältig aus der Erde berausgeaucht wurden, waren dieselben kerngesund, hatten durchaus kein Blut abgesondert und enthielten auf 1000 Stück nur 24 Todte. Allerdings konnten wir nun diese Blutegel nicht sofort zum Versenden bestimmen, mussten solche vielmehr noch auf einige Zeit in Teiche versetzen, damit sich dieselben naturgemass abschleimen und kräftigen, finden aber schon jetzt, dass diese Blutegel aum Versenden. vollkommen tauglich sind und lassen die erste Sendung davem mit 100 Stück zugehen, mit der Bitte: diesen Egeln Ihre besondere Aufmerksamkeit zu widmen und uns gefälligst mitzutheilen: ob und wie viel Ihaen dayon abgesterben und wie Sie überall damit zufrieden sind. - Man sollte nun fast auf die Idee kommen, dass Blutegelgeschäfte auch ohne Teishe betrieben werden konnten; dem ist abernicht so. - Die Blutegel müssen vor dem Einsetzen in die Erde jedenfalls frisch aus Teichen entnommen und auch vor dem Versenden wieder einige Zeit in Teiche gesetzt werden, damit dieselben ihrer Natur gemäss sich ausschwimmen und abschleimen-können. Das einzige Mittel aber, Apotheken auch während des Sommers mit gesunden Blutegeln zu versehen, Besteht darint dets diese Herren im Monat April mit einem Vorrathe frisch gefangener Blutegel sich versehen, Bei welchen die Begattung noch nicht erfolgt ist, damit Fangen aus Teichen während der Fortpflanzungsperiode und Sendungen während, der Hitze nicht ersorderlich werden. Zu diesem Zwecke offeriren wir Ihnen für nächstes Jahr ein Quantum zu liefern, wobei wir das Risico während der Aufbewahrung übernehmen und etwaige Verluste Ihnen ersetzen wollen, damit anoh Sie sich von der Wahrheit des

<sup>\*)</sup> Ich habe bei einigen Egeln öfter eine schleimige Ringbildung um den Körper wahrgenommen, wodurch Einschnürung und Tod entstehen. Ist das Folge von Begattung und Coconbildung?

Schwacke.

Gesagton überzougen und wenn Sie demnach zu einer Empfehlungunseres Geschäftes im Archive der Pharmacie oder einer andern pharmacoulischen Zeitschrift sich veranisst finden, so wärden Sie dadurch nicht nur uns dankbär verpflichten, sondern gewiss such Ihren Herren Collegen im Aligemeinen nätsen, da wir es an Mühe und Aufopferung in diesem Geschäfte überalt nicht fehlen lassen, wofür wir nur einem Lohn in der immer grösseren Ausbreitung desselben fieden können.

Genehmigen Sie die Versicherung unserer besonderen Hechachtung,

womit wir seichnen

#### Ew. Wohlgeboren

ergebenste G. F. Stölter & Comp.

## Preis-Verzeichniss über Blutegel bei G. F. Stölter & Co. in Hildesheim.

## Hirudo medicinalis (officinalis). In unsern Toichen conservirt.

| Gemischte Sorte.<br>100 Stäck 6 Thir. |    |     |     | Mit  | Mittlere Sorte.<br>100 Stück 54 Thir. |             |   |      | Grosse Sorte.   |      |    |  |
|---------------------------------------|----|-----|-----|------|---------------------------------------|-------------|---|------|-----------------|------|----|--|
|                                       |    |     |     | 100  |                                       |             |   |      | 100 Stück 74 Th |      |    |  |
| 200                                   | *  | 114 | -   | 200  | "                                     | 101         | * | 200  | "               | 14   | #  |  |
| 300                                   | "  | 17  | #   | 300  | *                                     | 15          | * | 300  |                 | 21 į |    |  |
| 400                                   | *  | 221 | *   | 400  | *                                     | 20 Į        | * | 400  | *               | 28.  | er |  |
| 500                                   | *  | 28  |     | 500  | •                                     | 25 <u>‡</u> | M | 500  |                 | 35 į | e  |  |
| 600                                   | "  | 331 | . # | 600  | "                                     | 30ī         | * | 600  | *               | 421  | *  |  |
| 700                                   | "  | 39~ |     | 700  | "                                     | 35 į        | * | 700  | *               | 491  | •  |  |
| 800                                   | "  | 441 | "   | 800  | "                                     | 40          | * | 800  | *               | 56:£ | #  |  |
| 900                                   | ,, | 50  | ~   | 900  | . "                                   | 45¥         | H | 900  | *               | 631  |    |  |
| 1000                                  | *  | 551 | "   | 1000 | "                                     | 50¥         | * | 1000 | *               | 701  | #  |  |
| Zam Vor<br>besond                     |    |     |     | 61   |                                       | •           |   | ſ    |                 | •    |    |  |

Graue deutsche, in unserer Zuchtanlage gezogene Blutegel, werden gleiche Sorten von derselbe Grösse und Gewichte, im Verhältniss der vorstehenden Preise, pro 100 Stück 1 Thir. höher notirt. Für Teichbesitzer: Spitzen à Pfd. 40 Thir., Zuchtegel, gewogen 10 bis 15 Pfd. pro Mille 100 Thir. Für Händler: Kleinste Sorte, gewogen 1 bis 1½ Pfd. pro Mille 30 Thir.; so wie Ausschussegel, alle Sorten gemischt pro Mille 20 Thir. Depotgeschäften wird bei einer Abnahme von 10,000 Stück aller Sorten ausserdem ein angemessener Rabatt bewilligt.

#### Avertissement

Alle Sorten Blutegel werden jedesmal kurz vor der Versendung frisch aus Teichen entnommen und die Gesundheit derselben bei Absendung von uns verbürgt.

Ueber die Grösse der Blutegel dient uns die von Seiten des Königl. Preuss. Medicinal-Collegiums festgesetzte Bestimmung der ver-

schiedenen Sorten zur Norm.

Die Uebersendung der Blutegel wird von uns franco besorgt. Für Emballage wird nichts berechnet und finden Nebenkosten bei Aufträgen von nicht unter 100 Stück überall nicht statt.

Alle Aufträge werden mit umgehender Post, zuverlässig aber

innerhalb 24 Stunden nach Eingang effectuirt.

### 10) Personalnotizen.

Am 2. October Abends 6 Uhr starb zu Paris der Secretair der Akademie der Wissenschaften Franz Arago, einer der berühmtesten Gelehrten Frankreichs, geboren am 26. Februar 1786.

### 11) Notizen zur praktischen Pharmacie.

Dem Directorium des Apotheker-Vereins für Norddeutschland zeige ich hiermit an, dass ich der Gehülfen-Pensionscasse 40 Thlr. als Ertrag meiner Bemühungen für dieselbe aus dem Jahre 1853 gut geschrieben habe, und werde ich diese Summe in der Kreisrechnung aufführen.

Bef dieser Gelegenheit erkläre ich mich bereit, auch in Zukunft in der bekannten Art für gedachte Austalt zu wirken, muss aber einige Bedingungen wiederholen, deren genaue Befolgung ich erwarte.

Diese sind:

1) möglichst zeitige Meldung der Gesuche um Provisoren, Gehülfen,

Lehrlinge und Stellen;

 freie Einsendung eines Thalers für genannte Anstalt bei jeder Anmeldung, da schon der erste Brief eine baare Ausgabe für den Briefträger verursacht, und

3) sofortige Auzeige von Erledigung der Aufträge resp. Besetzung

oder Erlangung von Stellen.

Namentlich ist es die Unterlassung dieser Bedingung, welche mir viele Mühe macht und mich oft verhindert, nach Wunsch zu wirken. Dagegen ist jede Erinnerung überflüssig, indem ich jedes Gesuch so lange nach Kräften berücksichtige, bis mir Kenntniss von Erledigung desselben wird.

Schliesslich ersuche ich die Herren, welche der Gehülfen-Pensionscasse den Betrag für meine Bemühungen noch schulden, um recht baldige Einsendung desselben, und bitte mir die Mühe, welche durch Ratnehmen von Postvorschuss entsteht, zu ersparen.

Halle a.d. S., im September 1853.

Brodkorb, Apotheker, Kreisdirector des Apotheker-Vereins.

Aufforderung.

Um für des neue Jahr die richtige Bestellung der Ansahl der Archivheste machen zu können, wollen die Herren Vicedirectoren mir zeitig die Auzahl der Mitglieder aus den ihrer Leitung anvertrauten Kreisen wissen lassen.

Der Oberdirector.

## Warnung.

In vielen pharmaceutischen und chemischen Zeitschriften wurde vor nicht langer Zeit Molybdänsäure ausgeboten durch Franz Holenias Erben in Prag. Um die Leser dieses Blattes vor Schaden zu bewahren, machen wir bekannt, dass jene Anzeige entweder auf Irrthum beruhen, oder eine Mystification sein muss, da eine solche Firma in Prag nicht zu finden wat, und Reiefe, ud Gelder zurückgingen. Wir bitten auch andere Blätter um Aufnahme dieser Berichtigung.

A. Hoffmann. (Röhr u. A. Hoffmann's Noticen. 1853, No. 6)

#### Apotheken-Verkäufe.

In einer der grössten Städte am Rhein, gelegen in der preuss. Rheinprovint, staht eine saht fromsente Anatheke, selfen und zweckmässig eingerichtet, unter vortheilhaften Bedingungen zu verkausen. Das Nähere auf portofreie Anfragen bei D. L. C. Marquart in Bolin.

Die Erben des dahier am 2. November c. a. versterbenen Stadt-, ratha Klauer beabsichtigen die von demselben hinterlassene, im bestam Geschäftsbetrieb befindliche Apotheke aus freier Hand zu verkaufen.

Der Unterzeichnete, mit dem Verkaufe beauftragt, wird auf portofreie Anfragen den Kauflichhabern das Nähere mittheilen, und homenkt vorläufig, dass in hiesiger Stadt von eiren 14,000 Einwohnern nur noch eine zweite Apotheke existirt.

Mühlhausen in Thüringen.

Danser, Jastisrath.

#### Apotheken - Kaufgesuch.

Apotheken mit 2-4000 Thir. Medicinalgeschäft, am liebstem in den Provinzen Sachsen oder Brandenburg, sacht für zahlungsfähige Känfer der Apotheker Brodkorb in Halle a, d. S.

### Apotheken - Verkaufe.

Eine Apotheke von 10,000 Thir. Umsatz ist für 60,000 Thir. bei 12-15,000 Thir. Ansahlung, — eine desgl. von 8000 Thir. Umsatz, 250 Thir. Michsertrag, für 84,000 Thir., bei 10,000 Thir. Ansahlung, — eine desgl. von 6500 Thir. Umsatz, 300 Thir. Michsertrag, für 54,000 Thir. bei 15,000 Thir. Ansahlung — eine desgl. von 5000 Thir. Lumsatz, 300 Thir. Miethsertrag, für 37,000 Thir. bei 10,000 Thir. Ansahlung, — eine desgl. von 4400 Thir. Umsatz, 260 Thir. bei 10,000 Thir. Ansahlung, — eine desgl. von 4400 Thir. Lumsatz, 260 Thir. Miethsertrag, für 32,000 Thir. bei 8000 Thir. Ansahlung, — eine desgl. von 3000 Thir. Umsatz für 17,000 Thir. hei 6-8000 Thir. Anzahlung, — eine desgl. von 3500 Thir. Umsatz, hübscher Einrichtung, mit Matérialgeschaft von 3000 Thir. Umsatz verbunden, für 30,000 Thir. bei 6000 Thir. Anzahlung, — eine desgl. von 5600 Thir. Umsatz, 100 Thir. Miethsertrag, für 41,000 Thir. bei 6000 Thir. Anzahlung, und ferner mehrere andere Geschäfte von 30,000 Thir. an verkaufen, und übernehme ich die Vermittelung in bekannter solider Weise.

L. F. Baarts, Apotheker I. Cl. und Agent, in Firma L. F. Baarts & Cai-Berlin, Schützenstrasse 24.

# ARCHIV DER PHARMACIE.

CXXVI. Bandes drittes Heft.

## Erste Abtheilung.

## I. Physik, Chemie und praktische Pharmacie,

Veber eine Vergistung mittelst Fliegensteins;

von Carl Oh

Carl Ohme, Apotheker in Wolfenbüttel.

In der Zeit vom 28. Juli bis zum 3. August d. J. wurde vor hiesigem Schwurgerichte ein das allgemeine Interesse im hohen Grade erregender Process verhandelt.

Der hiesige Friseur Dombrowsky war angeklagt, seine verstorbene zweite Ehefrau, mit der er seit zwei Jahren nicht glücklich verheirsthet gewesen, mittelet Fliegensteins vergiftet zu haben.

Morgen des 44. April 1853 nach dem Genusse eines mit Leberwurst bestrichenen Weissbrodes, das ihr Dombrowsky eigenhändig überreicht hatte, nach etwa zwei Bunden heftig erkrankt war. Es zeigten sich Erbrechen, Schwindel, Ohamachten, Brennen und Schmerzen im Magen und im Schlunde, zuletzt heftige Diarrhöen, welche Krankheits-Erscheinungen mehr oder weniger beftig bis zum 18ten desselben Monates sich wiederholten, bis der Zustand der Kranken nach dem Genusse eines Sagoschleimes mit Rothwein, den der Angeklagte eigenhändig seiner Frau gekocht und überreicht hatte, sich plötzlich so versehlimmerte, dass dieselbe am Abend des 16. April versehlimmerte, dass dieselbe am Abend des 16. April ver-

schied, dine das is Folge der gresses Schwäche in den letzten 25 Stunden noch starkes Erbrechen oder Durchfall

sich gezeigt hatte.

Die von dem Angeklagten verweigerte Section wurde am Tage vor der Begrabniss-Feierlichkeit auf den Antrag des Vaters der Verstorbenen gerichtsseitig angeordnet. Später wurde mir dann der Magen und die Ringeweide der Verstorbenen zur chemischen Untersuchung übergeben, und ergab dieselbe Folgendes:

Die inneren Magenwände zeigten an vielen Stellen sogenannte hämorthagische Erosionen, ausserdem befand sich im Magen eine röthlich-graue schleimige Flüssigkeit. Schon mit blossen Augen und deutlicher noch mit der Loupe liessen sich auf der Magenwand sehr sein vertheilte schwärzliche Puncte wahrnehmen, von denen sich einige metallisch glänzend und irisirend zeigten. Einige dieser durch Abspülen gesammelten metallischen Partikelchen erwiesen sich durch die chemische Prüfung unzweiselhaft als metallisches Arsen. Es wurde jetzt noch zur Feststellung der Gegenwart von arseniger Säure die Magenflüssigkeit direct in den Marsh'schen Apparat gebracht, wodurch sich eine grosse Menge von Arsenspiegeln bilden liessen.

Zwietzt wurde noch alles im Magen vorhandene Arsen mittelst Salpeter-Salzsäure in Lösung gebracht und aus den mit Schwefelwasserstoffgas niedergeschlagene 25 Gran Schwefelarsen die Menge von Arsen berechnet, die im Magen theils als Metall, theils als arsenige Säure befindlich gewesen war.

Von den Eingeweiden war der Zwölffingerdarm stark aufgetrieben, zeigte aber ausser einigen blutigen Streifen in seinem Innern nichts Bemerkenswarthes Metallisches Arsen kannte mittelst einer Loupe darin nicht aufgefinden werden. Selbstverständlich aber war arsenige Stiuner in den Eingeweiden vorhanden, so dass mittelst Schweist-wasserstoffgas daraus 8 Gran Schweislarsen flargestellt werden konnten.

-1.77 Re wurden ausserdem: noch die Schlafrockstessties

des Angekingten untersacht und fand sich noch bier metallisches Arsen in kleinen feinen Püneteben, jedoch in sehr geringer Menge von.

Im Verlaufe der Schwurgerichts-Verhandlung kam durch die Aussage der Krankenwärterin ein wichtiger Umstand zur Sprache, dass nämlich das Glas mit Sagoschleim und Rothwein, von dem die Verstorbene während der letzten Nacht getrunken habe, am Morgen des Sterbetages von dem Angeklagten in die sehr heisse untere Ofenröhre gesetzt und dort zersprungen sei, in Folge dessen der Inhalt des Glases ausgelaufen, von dem Angeklagten aber sergfültig, sowohl aus dem Ofen, als auch vom Fussboden aufgewischt sei. Auf letzteren Umstand gestützt, hatte der Angeklagte durch seine beiden Vertheidiger auf Untersuchung des Ofens antragen lessen, oder hatte wenigstens, um auch vor seiner Vertheidigung den Schein der Unschuld zu bewahren, die Untersuchung nicht verhindern wollen.

einer eingetrockneten Flüssigkeit zu bemarken waren, wurde mittelst eines Messers abgekratzt, mit destillirtem Wasser und Filtrirpapier abgewaschen, und aus der mit Aetzhali ausgekochten Substanz mich dem Uebersättigen mit Schwesselsäure durch den Marshischen Apparat bine grosse Menge von Arsenspiegeln dargestellt. Durch Abschlämmen und Decantion des ungelösten Rückstandes konnte in diesem mittelst eines stark vergrönsernden Spanonmikroskopa kein metallisches: Arsen verkannt warden, da sein serriebenen Arsanmetall durch das Mikrosken, unter Wasser betrachtet, an den Rändern eine dunkelviolette Färbung neigst.

Darstellung: der Krankengeschichte, des Sactionsbefundes und die Resplane der chemischen Untersuchungen.

Da die Vergittung hiernach ohne Zweifel mittelst tegen. Eliegensteins vorgenommen wer, nor hatte ich school vor dem Beginn der Sehwergerichtsuitzung alle mit nothweitdig scheinenden Versuche angestellt, um auf: jede möglicherweise gestellt werdende Prage eine gentigende Autwort geben zu können. Bekanntlich überzicht sich der gröblich zerstossene Fliegenstein beim Liegen zu feuchter Luft nach einiger Zeit mit einer pulverigen grauen Oxydschicht, die von Einigen für ein Subezyd, von Anderen aber wohl richtiger für arsenige Saure und fein zertheiltes metallisches Arsen gehalten wird. Verschiedene Prohen von Fliegenstein mussten demnach auch verschiedene Mengen von arseniger Saure enthalten, und zeigten die deshalb angestellten Versuche einen Gehalt von 4 bis zu 11 Proc. an arseniger Säure.

Fliegensteinpulver, das genam 12 Monste lang an ziemlich trockner Luft gelegen hatte, zeigte durch Behandlung mit Ammonisk einen Gehalt von 9 Proc. arseniger Süure.

Die entstandene Oxydschicht schätzt übrigens den

Kern des Metalles vor dem gänzlichen Zorfallen.

Wird Fliegenstein mit destillirtem Wasser übergossen, so löst dieses augenblicklich aus der Oxydschicht die bereits fertig gebildete arsenige Saure auf. Nicht aber verwandelt sich das Metall schnell durch Wasser und Luft in arsenige Säure, wie fast alle Lehrbücher der Chemie augeben.

Die Oxydation geht immer nur sehr langsam vor sich und blanke Arsenspiegel halten sich auch in feuchter Luk Monate lang unverandert.

monate lang unveraluers.

Auch ein Zusatz von Chlorwasserstoffstiure beschleuniet den Process nur sehr gering.

Ausserdem wurde noch in Bezug auf die Bildung von Arsenwasserstoff im Marsh'schen Apparate durch Versuche festgestellt, dass nur solche Flüssigkeiten Arsenspiegel geben, in denen bereits fertig gehildete arsenige Saure verhanden ist. Bein vertheiltes metallisches Arsen in den Apparat gebracht, bildet kein Arsenwasserstoff.

In Bezug auf die Giftigkeit des Phiegensteins im Verhälteise zur arsenigen Säure steht der erstere bei weitem nach, da nur die bereits fertig gebildete oft sehr geringe Menge von arsenigar Säure im Phiegenstein zur Wirkung kommen kahn. Wirkung von 45 Gran fein geriebenem, Fliegenstein mit Fett gemengt erst, nach zwei Stunden sich zeigte. Es stellten sich haftiges Erbrechen und später Durchfall ein; jedoch war der Hund, ohne alle Gegenmittel, am folgenden Tage vollkommen munter und sehr fresslustig.

Nachdem demselben Hunde eine gleiche Dosis 4 Tage hintereinander gegeben war, trat bei wiederholtem Erbrechen und Durchfall zwietzt Lähmung und gänzlicher Mangel an Fresslust ein, so dass der Hund mittelst Blausäure getödtet werden musste.

Die Section zeigte alle Erscheinungen einer Arsenvergiftung, es zeigten sich aber im Magen und in den Eingeweiden nur sehr geringe Spuren von metallischem Arsen; weshalb anzunehmen ist, dass dieses durch Erbrechen und Durchfall bereits wieder aus dem Körper fortgeschafft war; indem bei einer Oxydation desselben der Tod viel schneiler hätte eintreten müssen.

Auf diese und auf die schon bekannten Erfahrungen gestützt, haben die Chemiker Medicinalrath Dr. Otto, Apotheker Dr. Herzog und Schreiber dieses, die ihnen vom Schwurgerichtshofe vorgelegten Fragen folgendermaassen beantwortet:

Frage 1. Ist in der am 19. April 1853 secirten Leiche der am 16ten einsdem verstorbenen Dombrowsky'schen Ehefrau, und zwar:

a) in dem Magen und dessen Inhalte,

b) in den übrigen Eingeweiden Fliegenstein (Metall) oder ein anderes Gift und welches, gefunden worden?

Antwort 1. a). Es ist in dem Magen und dessen Inhelte metallisches Arsen und arsenige Saure gefunden worden, unzweiselhaft, als Fliegenstein eingebracht. b) Es ist in den übrigen Eingeweiden Arsen gefunden worden. Aus der chemischen Untersuchung lässt sich nicht mit Sicherheit arfahren, ph dasselbe als arsenige Säare allein, oder angh als metalligehes Arsen, vorhanden war. Die genaue

Besichtigung mit bewafinetem Auge hat übrigens kein metallisches Arsen erkennen lassen.

Zu der Annahme, dass Pliegenstein angewandt sei, berechtigte uns einestheils die erwiesene Gegenwart von Arsenmetall neben arseniger Säure, anderncheils auch der Umstand, dass im Handel überhaupt nur diese Form des Arsenmetalls känflich ist.

Es wird aber bei künftigen ähnlichen Pällen unsungänglich nothwendig sein, die Mengen von arsoniger Säure und Arsenmetall getrenat zu bestimmen, die uur die arsenige Säure als wirkendes Gift in Betrucht kommen kann. Inzwischen muss aber die Lödichkeit des reisen Arsenmetalls und der grauen Oxydschicht beim Fliegenstein in der Magenflüssigkeit noch genam studirt werden.

Frage 2. In welcher Quantität ist das Gift aufgafunden?
Antwort 2. Es ist gefunden worden en Arsenmetall und arseniger Säure zusammengenommen so viel, als annähernd 24 Gran Arsenmetall entapreshen.

Frage 3. Ist in der bei 4. erwähnten Leiche und zwar:

a) im Magen und dessen Inhalte,

b) in den übrigen Eingeweiden auch arsenige Säure gefunden?

Antwort 3. a) Es ist im Magen und dessen Inhalte arsenige Säure gefunden worden, vergl. Antwort 1. a), woraus folgt, dass b) in den übrigen Eingeweiden arsenige Säure vorhanden sein musste, da nach Antwort 1. b) auch in diesen Arsen nachgewiesen worden ist.

Frage 4. In welcher Quantität ist diese arsenige Säure gefunden worden?

Antwort b. Nach dem Resultate der chemischen Untersuchung kann die Gesammtmenge der vorhandenen arsenigen Sture nicht mit Gentuigkeit angegeben werden. Aus der Starke der Reactionen, welche auf ursenige Sture deuten, Hast sich jedoch abnehmen, thas dieselbe in nicht aubeträchtlicher Menge vorhanden war.

Um diese Frage gennu beuntworten zu können, hätte hier also eine Behandlung des Magens und der Eingeweide auf den Gehalt an beschiger Sähre Wiein Vörangelieb mitten, was jedoch bei der gegenwärtig noch ungenauen Kenntniss der Wirkungen von Wasser oder Säuren auf Fliegenstein unterblieben war.

Frage 5. Befindet sich:

a) in dem menschlichen Magen,

b) in den übrigen Bingeweiden des Menschen Säure, welche den Arsenik (Metall) löst.

Antw. 5. a) Es befindet sich in dem menschlichen Magen Säure. b) Es befindet sich in gewissen Abtheilungen der übrigen Eingeweide des Menschen Säure. Wie diese Säure auf den Arsenik als Metall wirkt, darüber liegen keinerlei Erfahrungen vor.

Ueber das Vorhandensein von Säure im Magen und in den Eingeweiden des Menschen herrscht allerdings keine Verschiedenheit in den Ansichten, wohl aber über die Natur dieser Säure oder richtiger wohl dieser Säuren. Wie aber diese Säuren auf reines Arsenmetall wirken, darüber liess sich für das Mal nichts Bestimmtes angeben.

Frage 6. In welcher Zeit nach Einführung in den Magen erfolgt diese Lösung?

Antw. 6. Siehe Antwort auf Frage 5.

De die Fragen 5. u. 6. es zweifelheft liessen, ob nuter Arsenik das reine Metall oder der arsenige Säure haltiga Fliegenstein gemeint sei, so wurden event die folgenden Bemerkungen zu Frage 5. u. 6. gegehen.

Bemerkung zu Frage 5. u. 6.: Sollte unter Arsenik (Metall) Fliegenstein verstanden worden sein, so ändern sich die Antworten auf diese Fragen, weil derselbe naben dam Amerik als Metall auch arsenige Säure entbält.

Diese Antworten würden dann folgendermaassen lanten:

Antw. 5. Die in dem Magen enthaltene Säure erhöht jedenfalls die Löslichkeit der schon im Wasser löslichen arzenigen Säure, welche in dem Fliegenstein enthalten ist,

Antw. 6. Das Aufgelüstwerden dieser arsenigen Säure in der Magenflüssigkeit erfolgt verschieden schnell nach der Verschiedenheit der Substanzen, mit denen der Flinggesstein event. gemengt, eingebracht wurde oder in dam Magen ausnumentrifft.

Die ersten Wirkungen von Pliegenstein bei Thieren varürten übrigens nach Versuchen von 45 Minuten bis zu 2 Stunden.

Frage 7. In welchem Gewichtsverhältnisse steht der Arsenik zu der arsenigen Sänre?

Antw. 7. 400 Arsenmetell geben 132 arsenige Säure. Frage 8. In welcher Quantität ist die arsenige Säure für den Menschen tödtlich?

Antw. 8. Auf diese Frage kann die Chemie keine Antwort geben.

Man musste dabei nothwendig die Wissenschaft von ihren Trägern trennen.

Frage 9. Kann auf chemischem Wege festgestellt werden:

- a) ob das Gift der Dombrowsky'schen Ehefrau bei ihren Lebzeiten,
- b) in einem oder zu verschiedenen Malen,
- c) wie lange vor ihrem Tode, oder
- d) wie lange vor Auslindung des Gistes im Körper der Entseelten beigebracht wurde?

Solern und soweit diese Vorfrage zu bejahen ist, wird sich das Gutschten auf die sub a) bis d) bemerkten Puncte erstrecken.

Antw. 9. Insofern die chemische Untersuchung in den Eingeweiden das Gift nachgewiesen hat, kann im vorliegenden Palle vom chemischen Standpuncte aus gesagt werden, dass das Gift der Dombrowsky'schen Ehefrau bei ihren Lebzeiten beigebracht worden ist. Die Mediciner sind im Stande, darauf die bestimmteste Antwort zu geben.

Was die Puncte b) c) d) anbetrifft, so kann die Chemie über diese keine Auskunft geben.

Es schien uns zweiselhaft, ob nicht auch diese ganze Frage überhaupt eine rein medicinische sei, wir einigten uns sedoch zu obiger Fassung der Antwort.

Wegen der verschiedenen Zeit der Einbringung des Fliegensteins in den Körper liess sich im Allgemeinen von Keiner Seite der Wissenschaft etwas Bestimmtes sagen. Da jedoch bei den angestellten Versuchen an Thieren diese

beilder Section famer nur sehr geringe Quantitaten roll Flaggenstein zeigten, so kann man daraus schliessen, dass das Gift der Verstorbenen jedenfalls in mehreren Malen beigebracht wurde, da nach dem mehr als 100maligen Erbreehen und den hestigsten Durchfällen während der Krank beit unmöglich eine so grosse Quantität von Arsen hatte aufgefunden werden können, wenn nicht kurz vor dem Tode des Kranken bei schon vorhandener Lähmung eine neue Odahtität des Giftes beigebracht wäre. Es gehörte indoch die Beantwortung dieser speciellen Frage lediglich vor das medicinische Forum. Frage 40. Ist in der linken Schlafrockstasche des Angeklagten Fliegenstein, oder ein anderes Gift - und welches - gefunden? Antw. 40. Bs ist Fliegenstein gefunden worden. Frage 44. Desgleichen in der rechten Schlafzeckstasche? Antw. 14. Desgleichen wie ad 10. Frage 12. Hat die bei der Haussuchung vorgefundene und mit Beschlag belegte Giftkruke arsenige Saure oder ein anderes Gift --- und welches --- enthalten? Antw. 12. Sie hat gefärbte arsenige Sädre ehthalten. He In einer vorgefundenen Giftkruke fand sich 'nämlich arsenige Saure mit Kohlenpulver und Saugruh gemengt, wie dieselbe nach einer hier bestehenden Verordnung verkauft werden soll. Frage 43. Ist das us) im Magen, bezüglich dem Mageninhalte der etc. · Dombrowsky. b) in den übrigen Bingeweiden derselben, c) in der zu Frage 9. erwähnten linken, der auch d) in der zu Frage 40, erwähnten rechten Schlafzochie And a self age of a great tasolie. et in der bei Frage 41. gedachten Giftkruken in all (1) das am 29. Juli d. J. an einem Ofen des Dombrawskyn ... schen Hauses vorgefundene Gifteder Substanz and Form nach identisch? The profit arms send admitted

Ahtw. 18. ad a) e) d). Das im Mages, bezüglich dem

1

Megeninhalte der Dombrowsky gefundene Gift ist identisch mit dem in der linken und rechten Schlafrockstasche gefundenen. Ad b) müssen wir uns auf die Antwort zu Frage 1. b) beziehen. Ad e) ergiebt sich die Antwort aus der Antwort auf Frage 42. Ad f) Das an einem Ofen des Dombrowsky'schen Hauses ausgemittelte Gift hat sich als antenige Säure zu erkennen gegeben. —

in Metall neben arseniger Säure bestanden hatte, eder ob die vollständige Verwandlung in arsenige Säure durch gleichzeitige Einwirkung der freien Säure des Rothweins, der Temperatur-Erhöhung durch fortwährendes Einheizen im Ofen, oder durch allmälige Oxydation während der verflossenen vier Monate geschehen war, darwüber liese sich mit Bestimmtheit Nichts anführen.

Gestützt auf dieses chemische Gutachten beantworteten darauf die Mediciner die ihnen vorgelegten Fragen, wie weiter unten folgt. Ich gebe des innigen Zusammenhangs wegen nuch dieses Gutachten hier, da es ausserdem ohne Erbge auch für die Chemie von Wichtigkeit und Interesse ist.

Frage 1. Ist der Ted der am 16. April 1853 verstenbenen Dombrewsky'schen Ehefrau durch Gift herbeigeführt?

.: Antw. 4. la Erwägung

h): dass die Dombrowsky'sche Ehefrau nach unmittelbar vorhergehender vollkommener Gesundheit am 14. April d. J. Morgens jählings plötzlich von den Symptomen eines kratigen Magen, med Darmreizes (hettige, brennende Schmerzen daselbst, Würgen, Erbrechen, Dianrhöe), verbunden mit tiefem Engriffensein des Nervensystems (Sehwarzwerden vor den Augen, Schwindel, grosse Mattigkeit; Angst, Obiomacht u. s. w.) ergriffen wurde;

2) dass in der am 19ten desselben Monates volkrogenen Legalsection in der Magen- und Darmschleichhaut Reigungestund Retztindungen vorgesunden, die dem bei Lebzeiten benstatinten Symptomencomplane entsprechen (Wulatungen, Röthung, Erosionen, Blutpuncte u.s. w.); achleimbant der Art ist, dass er nach den Brgebnissen der Wissenschaft nicht als der Ausgang einer später entstandenen Magen- und Darmentzundung, sondern nur alleits als das Resultat der Einwirkung einer ätzenden Substandangenommen werden muss;

- 4) dass dem entsprechend auf der Magenschleimhaut und im Magen und Darminhalte durch die chemische Untersuchung eine solche Substanz (Fliegenstein und arsenige Säure) vorgefunden, welche mit der Magen und Darmschleimhaut in Contact gebracht, erfahrungsgemäss den vorgefundenen Zustand derselben hervorruft;
- 5) dass dieses Gift in dem Magen und Darmenade, der Verstorbenen in einer Menge gefunden, die ohne alle Hinzuziehung der durch das Erbrechen und die Dierrhäte wahrscheinlich entleerten Massen des erwähnten Giften erfahrungsgemäss nicht allein die bei Lebzeiten beobachtteten Symptome herbeiführen, sondern auch als eine zur Tödtung eines Menschen hinreichende angenommen werden muss; dass endlich
- 6) die Section keine andere Todesursache nachgewiesen, die vorliegende aber zur Erklärung des Todes vollkommen ausreicht:

beantworten wir die Frage mit einem unbedingten Ja!

Frage 2. Ist nach medicinischen Grundsätzen anzunehmen, dass a) der etc. Dombrowsky dieses Gist in einem oder zu verschiedenen Malen? und b) wie lange vor dem Tode beigebracht wurde?

Antw. 2. ad al. In Berücksichtigung

- 1) dass die ersten Symptome der Vergiftung am 11ten April d. J. Morgens, der Tod aber erst am 16. April d. J. Abends eingetreten; dass die Zeigen nicht eine continuir-liche Steigerung der Symptome der Vergiftung, sonders vielmehr ein Nachlass derselben behauptet; dass
- 2) bei diesem Nachlasse der Symptome eine durcht Nichts als neue Einführung des Giftes zu motivirende Steigerung derselben eingetraten, deren Ende der Tod war; dass
- \* By die durch die blemische Untersechung har Vor-

danungscanale gefundene Menge arseniger, Säure nicht unbeträchtlich, so dass erfahrungsgemäss nicht angenommen, werden darf, dass dieselbe schon bei dem ersten Angeren der Vergiftungssymptome im Körper vorbanden gewesen;

erklären wir, dass eine wiederholte Einfuhrung des Giftes statt gehabt haben muss.

- Atl. 6) Was die verschiedenen Zeiten der Einsuhrung des Gistes anbetrifft, so muss dieselbe
- Vergiftungssymptome unmittelbar vorhergehenden Zeit, die afferdings nicht mathematisch genau zu bestimmen, die weiteste mögliche Entfernung erfahrungsgemäss aber nicht über 42 Stunden, in dem vorliegenden Falle wahrscheinlicher Weise nicht über drei Stunden angenommen werden darf;
- 2) in einer dem Austreten der in Freitag-Sonnabend Nacht erfolgten aussergewöhnlichen Steigerung der Vergiftungsymptome unmittelbar vorhergehenden Zeit, über deren nähere Bestimmung dasselbe gilt, als bei No. 4.;
- 3) ob in der Zwischenzeit ebenfalls Einführungen des Giftes angenommen werden müssen, ist die Meinung der Sachverständigen nur in so fern getheilt, dass Stadtphysicus Dr. Schütte dieselbe mit Bestimmtheit behauptet, Landphysicus Dr. Schrader und Hofmedicus Dr. Günther die Möglichkeit zwar vollkommen zugeben, jedoch in den ihnen vorgeführten Zeugenaussagen nicht hinlängliche Beweise vorfinden, ihrerseits dieselben als absolut bestimmt hinzustellen.
- micht, sefort tödzlich wirkten, liegt die Erklärung deutlich nicht, sefort tödzlich wirkten, liegt die Erklärung deutlich in dem Symptomenverlaufe. Dieselben wirkten wesentlich niend und ätzend auf die Magenoberfläche, in Folge dayon heftige Entleerungen eintraten, die das Gift grösstent theftis wieder aus dem Körper ausgeführt haben mögen während das am Freitage eingeführte Gift in dem schon werbereiteten Körper, sofort Lähmung, des Nervensystems

**a** 1

(Parklyse) herbeitührte, die neue Entleerungen hinderte und den Tod herbeisiet.

Frage 3.: Wirkt das Arsenmetall; in Sture verwändelt und /den "Stiften des Menschen in gewissen Quahmaten beigemischt, tödtlich auf den Körper ein?

- Antw. 3. Das Arsenmetall, in Säure verwandelt (vorausgesetzt, dass unter diesem Ausdruck arsenige Säure verstanden worden ist), wirkt, den Säften des Menscheh in gewisser Quantität beigemischt, erfahrungsgemäss auf den Körper tödtlich ein.
- Frage 4. In welcher Quantität ist die arsenige Säure für den Menschen tödtlich?
- Antw. 4. Da die vergistende Einwirkung der arsepigen Säure auf den menschlichen Körper von den verschiedensten äusseren und inneren Einflüssen und Zuständen modificirt wird, so lässt sich diese Frage mit absoluter Bestimmtheit nicht beantworten; doch lehrt die Erfahrung, dass eine 4 Gran übersteigende Dosis als den Tod herbeisühren könnend angenommen werden muss, dass aber auch unter begünstigenden Umständen eine weit kleinere Gabe den Tod herbeisühren kann.
- selben Krankheitssymptome und zwar sämmtlich vor oder zeigen sich diese Symptome in einzelnen Fällen verschieden?
- Antw. 5. Erfahrungsgemäss kommen bei Arsenikvergiftungen nicht stels dieselben Krankheitssymptome und zwan sämmtlich vor. sondern es zeigen sich dieselhen Symptome in einzelnen Fällen verschieden.
- Frage 6. Wirkt der Arsenik paralytisch auf das Nei-vensystem des Menschen?
- underen Wirkungen auch die, dass er perelytisch auf das Nervensystem einwirkt.
- Id thrige '7. Konine die nach dein themischen Gutacisch in der Leiche der etc. Dombrowsky dufgsfandens Quantium Arsenik, bezüglich drechige Since, wenn die

Quantität auf einmal beigebracht wurde, eine solche Paralyse des Nervensystems herbeiführen?

Antw. 7. Erfahrungegemäse konnte die nach dem ohemischen Gutachten in der Leiche der st. Dombrowsky aufgefundene Quantität Arsenik, bezüglich arsen. Säure, wenn
die Quantität auf einmal beigebracht wurde, eine solche
Paralyse herbeiführen; wobei wir auf die Antwort auf
Frage 2. u. 6. verweisen.

Frage 8. Begründet der Umstand, dass im Magen Arsenmetall und arsenige Säure, in den übrigen Eingeweiden aber nur arsenige Säure gefunden ist, den Schluss: es müsse das Gift zu verschiedenen Zeiten beigebracht sein?

Antw. 8. Aus dem Umstande allein, dass im Magen Arsenmetall und arsenige Säure, in den übrigen Bingeweiden aber nur arsenige Säure gefunden ist, kann der Schluss: »es müsse das Gift zu verschiedenen Zeiten beigebracht sein«, nicht begründet werden.

Frage 9. Welchen Einfluss haben Angst und Schrecken auf die menschlichen Verdauungsorgane, und kann dadurch bei febhaften, leicht erregbaren Persönlichkeiten Erbrechen und Stahlgang bewirkt werden?

Antw. 9. Angst und Schrecken haben auf die menschlichen Verdauungsorgene zuweilen einen alterirenden Einfluss und kann allerdings bei lebhaften, leicht erregberen Persönlichkeiten erfahrungsgemäss zuweilen Stuhlgang und Erbrechen bewirkt werden.

Nachdem somit die absichtliche Vergitung durch die Chemie, Medicin und durch die Zeugenaussagen unzweifelhaft bewiesen war, gaben die Geschworenen nach Beendigung des Plaidoyer, trotz des Läugnens des Angeklagten, ihren Wahrspruch dahin ab, dass der Angeklagte der vorsätzlichen Tödtung seiner Frau mittelst Gift schuldig sei, in Folgh dessen derselbe zur Enthauptung verurtheilt wurde.

Das Interesse während der ganzen fast achtägigen Verhandlung steigerte sich am letzten Lage an bedeutend, dass gewiss Jaden der Zubörer nur tief ergriffen den dicht gedrängten Sitzungssast verlassen hat ..... Die Wissenschaft sich und besonders die Chamie batte wiederum, ihren

Wierth und ihre Bedeutung für die höchsten Intergegen der Monschheit bethätigt \*).

# Beitrag zur Erklärung der Giftigkelt sing mancher Käse;

von

Carl Stickel, Apotheker in Kaltennordheim.

Im Septemberheite dieses Archivs, Jahrg. 1853, ist nach der Untersuchung von Robert Brandes eine Abhandlung von Wackenroder über schädlichen Käse geliefert worden. Die Ursache aber, wie dieses Gift sich bildet und was der Landwirth zu thun hat, um die Bitdung desselben zu verhindern, ist eben sowohl noch eine Hypothese, als die Bildung des in demselben Heite von Wackenroder nach Schlossberger's Abhandlung besprochenen Wurstgiftes.

Nachstehender Fall kann möglicher Weise zu einer Brklärung dienen

Im April v. J. erkrankten drei Persoden in einem obserer Amtsorte in Folge von Käsegenuss. Hestiges Leibweh, Neigung zum Erbrechen und Durchfall traten ein. Ein in der Nachbarschaft wohnender, sehr rebuster Mann nahm die Sache von der lächerlichen Seite, ass einen habben Käse derselben Art und wurde eben so krankt wie die übrigen Patienten. Man glaubte, die Käse wären ubsichtlich vergistet. Ich untersuchte deshalb den Käse gerach so, wie in der citirten Abhandlung angegeben ist. Gistige Metalle fanden sich nicht vor.

Auf weiteres Befragen erzählte mir der Ueberbringer Folgendes, was ich wortgetreu mittheile:

"Meine Frau hat weder in einem kupfernen Gefasse,

<sup>\*)</sup> Die vorstehende Abhandlung dürste in ihrer Ausführlichkeit der schwurgerichtlichen Verhandlungen ihrer Neuheit wegen unsern geehrten Lesern willkommen sein.

Die Red.

moch in einem seuen irdenen (bleiglasurhaltigen) Tapfe die Käse bereitet. Aber in der Regel hat sie die Käsematte alsbald mit Salz und Kümmel (Sem. Carvi) vermischt. Dieses Mal aber hat dieselbe die Matte ohne Salz piele Tage liegen laseen und da ist wohl die Matte faul geworden. Wenn gleich Salz dazu gekommen wäre, so würden die Käse nicht giftig geworden sein «

Aus dieser einfachen Mittheilung geht wohl hervor, dass das Kochsalz ein Mittel ist, die schädliche Wirkung animalischer Stoffe zu verhindern, und man kann daher nicht beistimmen, wenn Schlossberger /s. oben erwähntes Helt des Archies, pag 333) sagt: »Weder Gewürze noch Kochsalz verhindern den Eintritt der Entmischung (der Würste). Aus der von Wackenroder beigefügten Anmerkung zu diesem Ausspruche Schlossberger's geht auch hervor, dass schon vor mehreren Jahren von der Königl. Preuss. Regierung zu Potsdam ein grosses Gewicht gelegt wurde auf den gehörigen Zusatz von Salz zu dem Käse.

Zusatz. Ich kann mich allerdings nicht der Meinung derjenigen anschliessen, denen das Wurst- und Käsegist identisch zu sein scheint. Zur näheren Ausklärung dieses für das Volkswohl wichtigen Gegenstandes wäre es sehr michtig, genaue Nachrichten über die wahrscheinlich nicht selten workommenden Vergistungen durch Käse zu sammeln. Für die Mittheilung derselben würden wir sehr dankhar sein, möchten aber zugleich bitten, eine kurze Reschreibung der Käse beizusügen und wenn zulässig auch die Resultate der chemischen Untersuchung derselben.

no service and a service of the service of the service of

H Wr

## Bemerkungen über die pharmaceutisch-chemische Beurtheilung der Arzneimittel.

Unterm 7. September d. J. ist mir folgende Zuschrift

zugegangen:

Archiv der Pharmacie, 2. R. Bd. 70. H. 3. über Tinct. Cupri acetici Rademacheri, von H. Wackenroder. Entgegnung hierauf siehe: Zeitschrift für Erfahrungsheilkunst, herausgegeben von Dr. A. Bernhardi, Arzt in Eilenburg. Bd. 5. H. 4. S. 685. «

Da diese Zuschrift weder den Namen, noch den Wohnort des aufmerksamen Zusenders enthält und nur auf
dem Couvert das Postzeichen Leipzig führt, so ist mir
alle Gelegenheit benommen, für die Aufmerksamkeit direct
zu danken und um gefällige Einsendung der citirten Entgegnung zu bitten. Zu solcher Bitte sehe ich mich aber
um so mehr veranlasst, als es mir nicht hat gelingen
wollen, hier am Orte irgendwo die »Zeitschrift für Erfahrangsheilkunst« aufzutreiben.

Es ist wohl möglich, dass die Heilmethode, die sich jetzt vorzugsweise Erfahrungsheitkunst nennt, mehr Erfahrung verlangt, als die medicinische Wissenschaft (die ihrem ganzen und innerstem Wesen nach doch einzig und allein nur zu den Erfahrungswissenschaften zählt) überhaupt fordert oder vertragen mag. Die Medicin jeglichen Systems muss es schliesslich gern sehen, wenn man ihr die verlangten Mittel möglichst zurechtlegt und nach physiologisch- und therapeutisch-chemischen Grundsätzen und Erfahrungen beurtheilt. Ja die Medicin der neueren Zeit fordert mehr als jemals die Beihülfe und Mitwirkung unserer Wissenschaft zur Verfolgung und Erreichung ihrer das Menschenwohl fördernden Zwecke.

Wenn, wie aus der Anonymität jener Insinuation hervorzugehen scheint, die Entgegnung nicht gegen die Richtigkeit unserer chemischen Untersuchung der Rademacherschen Kupfertinctur, sondern gegen den kurzen Eingang meiner Abhandlung gerichtet sein sollte, so muss ich durchaus darauf bestehen, dass die Chemie und Pharmacie vollkommen berechtigt sind, auch die Heilmethoden, insofern sie durch Medicamente ausgeführt werden, ihrer Beartheilung zu unterziehen.

Gleichwie der technische Chemiker und Fabrikant gezwungen ist, auf die Erläuterungen zurückzugehen. die ihm von der Chemie über seine angewendeten Mittel zukommen, so muss auch der Heilkünstler jeglicher Schule es sich gefallen lassen, dass die chemische Kritik sich auf die Medicamente und deren Anwendung im Allgemeinen erstreckt. Nur eine engherzige medicinische Kunst wird die Leuchte verschmäben können, die ihr von der Chemie und wissenschaftlichen Pharmacie dargeboten wird. Wir prätendiren wahrlich nichts weniger als Unfehlbarkeit, aber wohl das Recht. von anerkannten Wahrheiten unserer Wissenschaft nach besten Kräften und möglicher Weise mit nützlichem Erfolge Anwendung zu machen auf die Physiologie und Therapie. Ohne solche Anwendung würde der Chemie und wissenschaftlichen Pharmacie ein grosser Theil ihres Werthes und Nutzens entzogen werden, den sie für die menschliche Gesellschaft überhaupt haben. Eine sich isolirende Heilkunst aber, die aus dem kranken Menschen ein Monopol für sich macht, wird, gleichwie jede andere einsiedlerische wissenschaftliche Kunst an sich selbst zu Grunde gehen müssen.

Die Befriedigung der Bedürfnisse und Ansprüche der praktischen Heilkunst in allen ihren Phasen, also auch in ihren Extremen an die Pharmacie ist ohne allen Zweisel die unerlässliche und nothwendige Bedingung für die Existenz Wie will man aber die Reilkunst unserer Apotheken. beeinträchtigt oder gefährdet halten durch theoretische Untersuchungen über den Werth der Medicamente von pharmaceutischem oder physiologisch-chemischem Standpuncte aus? Nicht unwahrscheinlich hat eine übertriebene und ungerechtfertigte Bedenklichkeit gerade die deutsche Pharmacie abgehalten oder abgeschreckt, sich auf einem Gebiete zu versuchen, auf dem noch wohl manche für die Heilkunst nutzbare Frucht zu brechen wäre. dabei sich darbietenden Schwierigkeiten mögen jedoch nur durch die vereinten Kräfte einer rationellen Medicin und pharmaceutischen Chemie glücklich überwunden werden.

H. Wackenroder.

### II. Naturgeschichte und Pharmakognosie.

# Die in Mexiko einheimischen unter dem Volke gebräuchlichen und cultivirten Nutzpflanzen.

Durch den Dr. Heller haben wir Kenntniss über viele in Mexiko unter dem Volke gebrauchte Mittel der Pflanzenwelt erhalten, und aus dem Berichte theilen wir das Wissenswertheste mit.

Platyzamia rigida. Aus den Früchten wird Mehl bereitet, welches in Mexiko den Namen Sago führt und dem ächten Sagomehl an Nahrhaftigkeit und Geschmack fast ganz gleich kommt.

Oryza sativa (Reis) wird häufig gebaut und ist ein nicht unbedeutendes Nahrungsmittel, obwohl er in Mexiko noch weit leichter als im Orient entbehrt werden kann. Man unterscheidet zwei Varietäten: den Bergreis und jenen, der in sumpfigen Gegenden gebaut wird.

Zea Lin. (Mais) wird in allen Klimaten und bis zu einer Höhe von 8000' über der Meeresfläche mit ausgezeichnetem Erfolge angebaut. Er ist das wichtigste Getreide Mittel-Amerikas und eine ungeheure Anzahl Menschen nährt sich oft lange Zeit einzig und allein mit den aus Mais gebackenen Kuchen, welche die Stelle des Brodes vertreten und diesem nicht selten vorgezogen werden.

Ausser dem Korn dient aber jedes Stückchen der Maispflanze noch zu besondern häuslichen Zwecken. Aus dem Stengel befeiteten die Alten Zucker, aus den mit Wasser in Gährung versetzten Körnern wird ein angenehmes bierartiges Getränk erzeugt, welches unter dem Namen "Chicha", Pulque de mais, bekannt ist. Mit den trocknen Blättern deckt man Häuser und ernährt in der Trockenheit damit die Hufthiere. Aus den Deckblättern der Kolben werden Papier und Stroheigarren (Cigarritos de paja) verfertigt, so dass wohl keine Pflanze im frischen und getrockneten Zustande so unendlichen und unschätzbaren Nutzen gewährt.

Triticum und Hordeum vulgare L., Weizen und Gerste, werden auf den Hochebenen Mexiko's und bis 9000' hoch häufig angebaut und wie in Europa verwendet.

Saccharum officinarum L., Zuckerrohr, wird in den heissen Landstrichen allgemein gebaut und vorzüglich zur Bereitung von Rum, Zucker und einem Getränke mit Namen Tepache verwendet, welches sehr erfrischend schmeckt. Der Anbau des Zuckerrohrs erhebt sich bis zu 5000' über der Meeressläche.

Cyperus articulatus L. Die Wurzel wird bei Durchfällen in Abkochung als stopfend, auch als stärkend und bei Brustcatarrhen gerühmt.

Commelina tuberosa L., Rosilla der Mexikaner, wird zum Blaufarben und in Abkochung als Heilmittel bei Wunden angewandt.

Xerophyllum (Veratrum Sabadilla). Die Wurzel wird als irritirendes und wurmabtreibendes Mittel gebraucht.

Asagraea officinalis, Sabadilla der Mexikaner, enthält einen drastisch-ätzenden giftigen Stoff. Wird zur Abtreibung der Leibesfrucht leider nur zu oft mit Erfolg angewandt.

Smilax Sassaparilla, S. medica, S. quadrangularis dienen als schweiss- und harntreibende Mittel.

Dioscorea alata liefert die Yamswurzel und wird in allen heissen Landstrichen gebaut. Ausser diesen werden noch mehrere inländische Dioscoreen genossen. Sie schmecken mehlig und sind immer etwas härtlich, ersetzen aber nebst der Batate und Yucca (Manibot) die Kartoffel vollkommen.

Tigridia Juss., Ferraria Pavonia L., Ocoloxochitl der Eingebornen, wird als Febrifugum gerühmt.

Agave americana L. Der frische, angenehm schmeckende Saft, welcher gegohren das beliebte Getränk Pulque giebt, wird als schweiss- und harntreibendes, die Verdauung beförderndes, stärkendes und antiscorbutisches Mittel gerühmt. Das Gummi dient als Surrogat für Gummi arabicum.

Bromelia Ananas L., Matzetli der Eingebornen. Als Zäune um Gärten, in Dörfern, auf Feldern häufig cultivirt. Die aromatische Frucht und die Verwendung des Saftes ist bekannt.

Bromelia Karatas und Pinguis L. liefern angenehm säuerlich schmeckende Früchte, aus welchen ein gegen Scorbut empfohlener Syrup bereitet wird.

Calopogon pulchellus, Tzautli der Mexikaner. Die Bulben werden ihres Schleimes wegen gegen Dysenterie angewendet.

Musa paradisiaca L. Die Früchte der Musen (Pisangfeige), in Mexiko Platanos oder Plantanos genannt, liefern ein nicht uubedeutendes Nahrungsmittel, welches um so geschätzter ist, je weniger Mühe seine Erzeugung kostet. Gebacken oder gebraten, getrocknet oder frisch, bilden sie ein höchst nahrhaftes und angenehmes Gericht.

Colocasia esculenta Schott, Mafafa der Mexikaner, wird allgemein angebaut und liefert eine wohlschmeckende sehr nahrhafte Wurzel, aus welcher man auch Stärkemehl erzeugt.

Philodendrum grandifolium Schott. Die Indianer legen die frischen Blätter auf passive Oedeme als Resolvens.

Chamaedorea Schideana Die noch eingeschlossenen Blüthenwedel werden als ein sehr gesundes Gemüse genossen.

: Sabal mexicanum wird der Blätter wegen cultivirt, aus denen feine Bastdecken und Strohhüte verfertigt werden.

Acrocomia aculeata und mexicana, Coyoll der Mexikaner. Die Nüsse beider Arten werden gegessen.

Pinus Llaveana. Die Samen, welche die Mexikaner Pinones nennen, vertreten die Stelle der italianischen Pinoli.

Taxodium distichum (Cupressus disticha L.). Ein

Decoct der Rinde wird zur Heilung von Geschwüßten und Flechten empfohlen.

Maclura tinctoria (Morus tinctoria L.) liefert vorzugsweise im Staate Tabacco gutes Gelbholz.

Ficus citrifolia, Tepeamatl der Mexikaner. Die Rinde und Blätter werden im Decoct als Purgans und Febrifugum angewandt.

Ficus nympheaefolia, Tescalama der Bingebornen, wird als blutstillendes Mittel und bei Luxationen in Umschlägen als beruhigend gerühmt.

Dorstenia contrajerva L. Die Wurzel, ein sehr heftiges Stimulans, wird noch jetzt mit dem grössten Vertrauen gegen Bisse giftiger Schlangen angewandt.

Castillea elastica, Ute in Mexiko genannt, hiefert wie Ficus elastica, ein Gummiharz, aus welchem man wasserdichte Schuhe und Stiefel versertigt. Ist bis jetzt noch nicht in den Handel gekommen.

Chenopodium ambrosioides. Im Aufgusse ein kräftig schweisstreibendes Mittel und exitirend bei chronischem Husten.

Coccoleba weifera L. Findet sich in Menge an den östlichen Küsten Mexikos. Sie hiefert das Kino americanum, und die Früchte, welche den Trauben des Weines ähnlich schmecken, werden häufig genossen.

Mirabilis Jalapa L. Die Wurzel wird in kleinen Quantitäten gegen Wassersucht und in einer Dosis von 2 Drachmen als Abführmittel gebraucht.

Mirabilis longiflora L. Die Wurzel wird palverisirt und als ein adstringirendes, besonders bei Diarrhöen wirksames Mittel gerühmt.

Persea gratissima, Abogates der Mexikaner. Die weiche, fette, daher ganz butterartige Frucht, welche sehr fein schmeckt, wird roh mit Salz als Salat und in die Suppe eingeschnitten häufig genossen; sie gehört zu den Delicatessen der Tropen.

Sassafras officinalis (Learus Sassafras L.). Die Rinde steht in Geruch, Geschmack und Wirkung zwischen dem Kampfer und Einent.

In Mecilior einheimische und cultivirte Nutzpflanzen. 279

Aristolockia foetida wird allgemein als wundenheilendes Mittel angewandt, und zwar sowohl in Abkochung, als auch frisch zerquetscht.

Piqueria trinervia (Yerba del Tabardillo). Aromatisch und tonisirend wird es in Abkochung als Febrifugum gebraucht.

Bulbostylis veronicaefolia (Yerba de la gobernadora). Die Bäder im Absude der Blätter werden als nervenstärkend und antirheumatisch gerühmt.

Eupatorium sanctum (Yerba del angel). Dient als Heilmittel bei Verwundungen und als Febrifugum.

Heterochaeta gnaphalioides (Simonillo oder Savate-Chichi), von sehr bitterem Geschmack, wird im Aufguss als Febrifugum angewandt.

Grindelia glutinosa (Palancapatli de Puebla) wird als kräftiges, wundenheilendes Mittel empfohlen

Montagnaea floribunda, als magenstärkendes, diuretisches und bei Brustleiden vorzüglich wirksames Mittel gerühmt.

Flourensia thurifera (La liga). Der zerriebenen Wurzel, selbst auf schon brandige Wunden gestreut, wird die wandervollste Heilkraft zugeschrieben. Sie enthält 27,93 Theile Gummi.

Verbesina crocata (Capitoneja). Das Decoct und auch der aus den frischen Blättern ausgepresste Saft ist ein erprobtes wundenheilendes Mittel.

Helenium autumnale, in den Apotheken Sandoval genannt. Niesen erregend. Surrogat für Arnica montana.

Senecio cinerariodes (Damiana). Der Absud wird zu Bädern gegen rheumatische Leiden gerühmt.

Acourtia moschata soll eine magenstärkende Eigenschaft besitzen.

Coffee erabica L. Der Kaffeebaum wird in Mexike in allen heissen Landstrichen bis 3000' über dem Meere angebaut.

Olea europaea L. Der Oelbaum wird mit sehr gutem Erfolge verzüglich in der Nähe der Hauptstadt Mexiko angebaut. Asclepies curassavice L., Ipecacuanha der Mexikaner. Die pulverisirte Wurzel dient als Brechmittel.

Chlora exaltata wird als magenstärkendes und diaphoretisches Mittel gerühmt.

Salvia hispanica L., Chia der Mexikaner, wird als schleimiges Brustmittel empfohlen.

Hedesma piperita, Tabaquillo der Mexikaner. Aus den scharf und aromatisch schmeckenden Blätteben wird ein sehr schmackhafter Thee bereitet, den man für magenstärkend hält.

Lippia graveolens, Yerba dulce genannt, wird als stimulirendes Mittel gerühnt.

Lantena multiflore. Das Decoct der Blätter wird häufig als schweisstreibend verwendet.

Cordia Sebestena. Die Früchte geben eingesotten ein ausgezeichnet gutes Süsswerk, welches als Compot sehr geschätzt wird.

Ipomoca Purga liefert die ächte Jalapa-Wurzel, welche auf einer Höhe von 5 – 6000 Fuss über dem Meere vorzüglich am Ostabhange der Cordillera del Orizaba wild und cultivirt angetroffen wird. Man kennt auch dort ihre drastisch purgirenden Eigenschaften. In unsern Apotheken führt diese Art den Namen Jalapa tuberosa s. ponderesa, s. Mechacana nigra.

Ipomoea orizabensis, Purga macho der Mexikaner, liefert ein Surrogat für die erstere Art, welches unter dem Namen Jalapa fusiformis s. levis s. nova bekannt ist.

Batatas Chois, Convolvulus Jalappa L. Bin zweites Surrogat für Ipomoea Purga, unter dem Namen Jalapa mechoacana vera s. grisea bekannt.

Batatas edulis, Convolvulus Batatas L., Camotes der Mexikaner. Die Knollen, von den Englandern »süsse Kartoffel (sweet potatoes) genannt, sind ein vortreffliches Nahrungsmittel. Die Pflanze wird in den amerikanischen Tropenländern allgemein angebaut.

Nicotiana tabacum L. Der Taback, vorzüglich im Staate Vera-Cruz, Tabasco und Yucatan angebaut, wird nur in Cigarrenform consumirt. Die beste im Lande erzeugte Sorte ist der Tabaco del ceral aus Tebacco, der früher an den spanischen Hof geliefert wurde und von ausgezeichneter Qualität ist.

Physalis peruviana L. liefert süss-säuerliche Früchts, die roh und zu Speisen gemengt-allgemein genossen werden.

Capsicum annuum L., Chili und Chilitos der Mexikaner, das unter dem Namen »spanischer Pfeffer« (Paprika) bekannte Gewürz, bildet in dem Haushalte der Einwohner Mexikos eine unentbehrliche Zugabe zu jeder Speise und wird in Unmassen genossen.

Solanum tuberosum, Papa der Mexikaner, gedeiht in gleicher Höhe über dem Meere mit dem Getreide sehr gut. Man findet die Kartoffel auch einzeln stehend an Wegrändern und nennt sie » wilde Kartoffel«, Papa cimaron.

Lycopersicum esculentum, Pomate der Mexikaner, Paradiesapfel, gedeiht überall in Mexiko und wird nicht nur in Speisen, sondern auch roh und zu Salat verwendet.

Justicia tinctoria, Trompetilla der Spanier, giebt einen blauen Farbstoff und wird gegen Epilepsie und Apoplexie, sowie auch als Febrifugum angewendet.

Crescentia alata, Tecomate oder Quiro der Munikanet. Aus dem Fleische bereitet man einen Syrup mittelet Zucker, der für Brustleidende empfohlen wird.

Crescentia edulis, Cuajilote der Mexikaner. Bine balbe Drachme der Wurzel auf 1 Pfund Wasser wird gegen Wassersucht gebraucht.

Crescentia Cujete, Arbol de hicara der Menikaner. Die Schalen der Früchte werden zu Hausgeräthen versarbeitet, z.B. zu Bechern, Trinkschalen. Das Fruchtsleisen wird in entzündlichen biliösen Krankheiten innerlich, und äusserlich bei Contusionen als Heilmittel gerühmt.

Chrysophyllum Caimito L. liefert eine sehr schmeck- halte haufig genossene Frucht

Achras Sapota L., Chico-Zapote der Mexikaner, ein sehr geschätzter Fruchtbaum. Das an den Samenrändern anageschiedene Harz liefert den von den Mexikanern gel mannten Weihrauch Zaitle.

Commercial term

#### 202 In Matrike einheimische und cultivirte Nutspflanzen.

Lecema mamosum, Achras mamosa L., Mamey der Mexikaner. Wegen seiner vortrefflichen Früchte sehr geschätzt. Die pulverisirte Rinde gebraucht men gegen Epilepsie. Das aus dem grossen Stamm reichlich gewonnene Oel, Pixtle oder Piste genannt, hat gleichen Geruch mit dem Bittermandelöl und dient theils als Cosmeticum, theils als ein zertheilendes Einreibungsmittel.

Diospyres virginiana L., Zapote negro der Mexikaner. Die Rinde ist ein bitteres adstringirendes Mittel in Diarrhoen, Fiebern u. s. w.

Cissus mexicana. Diese nebst andern rankenden Arten schlechtweg Vejucos genannt, enthalten in ihren Stengeln eine so reichliche Menge eines geschmacklosen Saftes, dass sich die Indianer in wasserarmen Wäldern ihrer zum Löschen des Durstes bedienen. Zu diesem Ende wird ein Stück des rankenden Stammes von 4½—2' abgehauen, woraus sofort der Saft so reichlich aussliesst, dass man einen Becher zwei bis dreimal füllen kann.

Vivis vinifera L. Der Weinstock wird nur bei der Stadt Parras im Staate Durango zur Erzeugung von Wein angepflanzt, und auch dort nur in geringer Ausdehnung. Der Trauben wegen pflegt man ihn vorzüglich im Innern Maxikes, in Chiapas und an manchen Stellen in Yucaten.

Anona Cherimolia, muricata, squamesa, reticulata (Chirimolias, Anonas, die letztere Art Guanabana genannt) tiefern fast die köstlichsten Früchte der Tropen. Besonders gut wegen ihres feinen Aromas und süss-säuerlichen Geschmacks ist die schte Chirimolia, welche in Mexiko in einer flöhe von 5—6000 über dem Meere am besten gedeiht. Man erzeugt aus den Früchten sehr erfrischende Syrupe und mit diesen wieder sehr angenehme Getränke.

Magnalia glawa L. Von 8 Unzen eines weinigen Aufgneses auf 2 Drachmen der Samen werden 2 Löffel voll Morgens und Abends allgemein gegen epileptische Anfalle augewandt.

Booosnis frutescens L. Der Saft der Pflanze und die Friichte werden gegen Hautkrankheiten, die Blätter in Abkochung gegen verschiedene chronische Leiden als calmirend gerühmt.

Argemone mexicana. Der gelbliche auf Benarwolle aufgefangene Saft wird bei Ophthalmeen in die leidenden Augen gerieben.

Jonidium polygalaefolium, Ipecasuanka del pais gonannt, dient als Surrogat für Cepkaetis Ipecacuanka.

Bixa Orellana L., Aschete der Mexikaner, ein allgemein verbreitetes Surrogat für den Safran. In letzterer Zeit werden die Samen aus den französischen Colonien. als rother Farbetoff sterk nach Frankreich ausgeführt, wo sie unter dem Namen Gout bekannt sind.

Passiflora coerulea, edulis und quadrangularis liefern die köstlichen, unter dem Namen Granadillas bekannten Früchte, von denen besonders die letztere Art am häuffigsten cultivirt wird.

Passiflora perfoliata L. Die Wurzel wird gegen alle Arten von Vergistungen gerühmt, daher auch Contrayerba genannt.

Carica Papaya L., Melonenbaum, liefert eine ziemlich gute erfrischende Frucht.

Citrulius oulgaris, Cucurbita citrulius L., Zandiu der Mexikaner, Wassermelone. In allen heiseen Landstrichen Mexikos cultivirt, wo sie ganz vorzüglich gedeiht.

Cucumis sations L., Pepino der Mexikaner, Gurke und C. Melo L., Melone (Melones) werden häufig engebatt und genossen.

Cucurbita Pepo L., Kürbis (span. Calabasa), findet sowohl als Nahrungsmittel, wie auch als Hausgeräth, indem aus der Hülle Flaschen, Schüsseln, Trinkbecher und dergi. verfertigt werden, in seinen vielen Varietäten eine ausgedehnte Anwendung.

Sechium edule, Chayote der Mexikaner. Eine der nützlichsten Pflanzen, indem die Früchte, Blätter und Wurzeln als Gemüse reichlich genossen werden.

Begonia gracilis (Yerba de la doucella). Die Wurzel dient als diaretisches und purgirendes Mittel.

Cereus flagelliformis, Yunquillo der Menibanen. Der Aufguss der Blüthen wird als beruhigender Thee für Kinder angewandt.

#### 301 In Meisiko einheimische und cultivirte Nutspfleuxen.

Opuntia Nopolillo. Die pulverisirte Worzel zu 4 Scrupel bis 4 Unze leistet bei Dierrhöen und Ruhr gute Dienste.

Opuntia Tuna, Cactus Opuntia L. liefert die sogen. Tragacantha del pais ans ihrem Harze, welche als Surrogat für Astragalus Tragacantha dient. Die Früchte verschiedener Opuntien werden genossen und ohne Unterschied Turas genannt.

Malva angustifolia (Yerba del negro). Die Tinctur wird zu Einreibungen und in Bädern gegen rheumatische Leiden empfohlen.

Gossypium album, herbaceum L., Algodon der Mexikaner. Die Baumwolle gedeiht in den wärmeren Ländern der Republik ganz vorzüglich, wird aber leider noch zu wenig cultivirt.

Theobrema Cacao L. liefert die Cacaobohne.

Guazama tomentosa. Die Bohnen der Früchte werden unter die des Cacao gemischt und mit denselben genossen.

Heliocarpus americanus L., Copal blanco der Mexiksiner. Die pulverisirte und abgekochte Rinde dient als Heilmittel für bösartige Geschwüre.

Garcinia Mangostana, Mamey del Santo Domingo der Mexikaner, liefert eine höchst aromatische, sehr fein schmeckende Frucht.

Citrus Aurantium, Lima medica, Orange (Naranja), Lima, Limone. Gedeihen in Mexiko vortrefflich, besonders in der Nähe von Jalapa auf einer Höhe von 3000 bis 4000 über dem Meere.

Swietenia Mahagoni L. Das Oel der Samen diente als Cosmeticum schon den alten Mexikanern. Das Holz ist sehr geschätzt, aber kein Handelsartikel für Mexiko.

Cedreta edorata L. liefert in Mexiko, vorzüglich aber in Westindien das wohlriechende Holz zu den Cigarrenkistehen, welche aus Havanna zu uns kommen.

Malphigia glabra L. Die süss-säuerlichen Früchte sind sehr erfrischend und wirksam bei galligen Zuständen.

Hippocratea comosa, Almendra (Mandel) der Mexikaner, wird seiner guten, wie echte Mandeln verwendeten

Kerne wegen cultivirt, gedeiht aber nur in den gans heissen Provinzen.

Hura crepitans L. (span. Hava de Indias). Die Samen dienen als hestiges Brech- und Absührmittel.

Jatropha Curcas L. (Piñones de Indias). Das Oel der Samen scheint in seiner Wirkung dem Croton tiglium gleichzukommen; ist ein hestiges Purgans.

Cnidoscolus quinquelobus, Jatropha urens L., Mala muger der Mexikaner, wegen ihrer heftig brennenden Behaarung sehr gefürchtet; der Samen und der Saft führenstark ab.

Manikot utilissima, die Yuca der Mexikaner, liefert in ihren gebratenen oder gesottenen Knollen ein wohlfeiles Nahrungsmittel, der Kartoffel ähnlich.

Croton dioicum, Yerba del Zorilla der Mexikaner. Gebraucht werden die Wurzeln und Samen, erstere pulverisirt zu ½ Drachme purgiren hestig, letztere in einer Emulsion von 2 Unzen Wasser sühren gelinde ab.

Croton Pseudochina, Copalchi oder Quina blanca der Mexikaner, dient als Surrogat für die echte China, wadzwar mit gutem Erfolge.

Croton suberosum. Surrogat für Cascarilla.

Juglans regia L., Wallnussbaum (span. Noguera), wird erst in neuerer Zeit versuchsweise in einigen Gegenden 5—6000' über dem Meere angepflanzt und scheint gut gedeihen zu wollen.

Schinus molle L. Das Harz und die Samen werden als adstringirendes, stärkendes Mittel gerühmt.

Rhus copallina L., Copalli, liefert eine gute Quaptivität Copal zur Verwendung von Firniss.

Mangifera indica L:, Mangobaum, liefert eine sehr schmackhafte, grosse saftige Frucht und gedeiht, obgleich aus Ostindien stammend, in Mexiko noch auf einer Höhe von 4000' über dem Meere. In Jamaika findet man den Baum, wie Cerrea gratissima, wild.

Anacardium occidentale L., Marañon der Mexikaner, Poncine d'Acajou der Franzosen. Die birnformigen, fleischigen, für Früchte gehaltenen Blumenstiele werden häufig genessen und haben einen angenehmen, süss-sänerlichen, etwas zusammenziehenden Geschmack. Die Samen (Elephantenlaus) enthalten ein kaustisches Oct, erzeugen daher, roh genossen, Uebelkeit und Erbrechen, gebraten haben sie einen Mandelgeschmack und sind unschädlich. Man bereitet aus ihnen blasenziehende Salben und wendet sie auch bei Diarrhöen als stärkendes Mittel an.

Spendias lutes L., Ciruclas del pais. Die ziemlich gut sehmeckenden Früchte werden allgemein genossen, erzengen aber im Uebermasse Durchfalle.

Elaphrium copalliferum, Archipin der Mexikaner. Pulver der Resina zu 4 Scrupel bis ½ Drachme gegen Wassersucht gereicht.

Amyris Tecomaca und ambrosiaca, Linamie der Mexikaner, liefert ein als Parfüm gebrauchtes flüchtiges Oel. Der Belsam wird wie der Copaivabalsam angewandt.

Guajacum sanctum L. Das Holz (lignum sanctum) ist seiner Härte und Schönbeit wegen bekannt. Für die Bening des G. officin. liefert die des G. sanctum ein sehr gutes Surrogat und wird als stimulirendes, diuretisches und diaphoretisches Mittel verwendet. Die in Alkokol gelöste Besing, ähnlich unserer Tinct. Guaj. nativae, that dieselbe Wirkung.

Rhizophora Mangle L. Die stark adstringirende Rinde dient als Febrifugum, die Resina als schlechtes Surrogat für Gummi arabicum.

Hermia syphilitica, Hauchinol der Mexikaner. Der ausgepresste Sast der Pflanze wird wegen seiner stark diaphoretischen und diuretischen Eigenschaften in syphitischen Leiden für beilsam gehalten.

Lythrum alatum, Yerba del vancer, wird als kräftiges Mittel gegen den Brand gerühmt.

Cuphea lanceolata, Atlanchan der Mexikaner. Die zerriebenen frischen Blätter oder die Tinctur der frischen wendet man bei Wöchnerinnen als stärkendes Einreibungsmittel an.

Psidium pomiferum, Guajava der Mexikaner, liefert eine ziemlich grosse, bald apsel-, bald birnsormige Frucht,

die sehr wohlschmeckend ist und häufig eingesotten von den Antillen unter dem Namen Dulce oder Yalea de Guajava nach Europa versendet wird.

Myrtus Tabasco, Planiento de Tabasco, englisches Gewürz. In Tabasco geniesst man die süsslich fein aromatisch schmeckenden Bearen und rühmt sie als magenstärkend.

Punica granatum L., Granaditos der Mexikaner. Die mit einem zarten Fleische umgebenen Körner schmecken sehr angenehm. Das Pericarpium und die Rinde der Wurzel hat stark adstringirende Eigenschaften. Sehr gute Dienste leistet das Decoct in Form einer Gargarisma bei Halslelden.

Crataegus mexicana, Pirlitero der Spanier. Die Früchte werden für ein stärkendes Adstringens gehalten und die Abkochung der Wurzel gegen Wassersucht angewendet.

Indigofera argentea L., Anil der Mexikaner, liefert, an der Westküste Mexikos häufig cultivirt, einen vorzüglichen Indigo.

Arachis hypogaea L., Cacauhuates der Mexikaner. Die gerösteten Samenkörner schmecken wie fette Mandeln und werden für sich oder in Speisen häufig genessen.

Myrospermum pubescens liesert den braunen sehr wohlriechenden Perubalsam, der nur in Mittelamerika zu Hause und von dem schwarzen M. peruiserum aus Peru zu unterscheiden ist.

Haematoxylon Campechianum, Palo de tinte der Mexikaner, liefert das bekannte Blauholz.

Tamarindus indica L. Die angenehm sauer schmeckenden, gelinde auflösenden Schoten sind eingesotten eine sehr geschätzte Süssigkeit, die zu kühlenden Getränken benutzt und auch nach Europa ausgeführt wird.

Cassia fistula L., Caña fistula der Mexikaner, als gelind lösendes Mittel auch bei uns bekannt.

Acacia portoricensis, Copaltec der Mexikaner. Das Gummi wird sehr gegen Dysenterie empfohlen und dient auch gepulvert als blutstillendes Mittel.

Inga circinalis, Mimosa circinalis L., dient als Surrogat für Gummi arabicum.

Berlin.

Dr. Helfft,

#### III. Monatsbericht.

Ueber die unvollständigen doppelten Zersetzungen von Salzgemischen, welche im Wasser gelöst bleiben.

Berthollet stellt den Satz auf: »Sobald ein neutrales Salz gelöst ist und man setzt zu dieser Lösung eine Saure, so tritt diese in Concurrenz mit der gebundenen Säure und beide Säuren wirken auf die alkalische Basis, jede im Verhaltniss ihrer Masse, gleich als wenn die Säure und Basis des Salzes unverbunden vorhanden wären.« Malaguti fasst den Ausdruck »jede im Verhältniss ihrer Masse«, so auf, dass die Gewichtsmenge einer Säure, welche zur Zersetzung eines Salzes nothwendig ist, um so grösser sein müsse, je schwächer diese Säure und dass bei gleicher Stärke der freien und der gebundenen Säure sie sich in die Basis theilen im Verhältniss der Anzahl ihrer Aequivalente. Wenn dem so ist, so folgt daraus, dass die Zersetzung, welche zwischen zwei gelüsten Salzen, die Malaguti ein Salzpaar (couple salm) nennt, ohne Ausscheidung eines festen oder gasförmigen Körpers statt findet, vollständiger sein muss, wenn die stärkere Basis und die stärkere Säure in den gemischten Salzen vor der Vermischung getrennt, als wenn sie in dem einen Salze des Salzpaars vor der Vermischung schon vereinigt sind.

Wenn man nun durch zwei Coefficienten die Mengen von zersetzten Salzen ausdrückte, wie sie durch Wechselzersetzung aus zwei Salzpaaren erhalten würden, in denen zwar dieselben Sauren und Basen, aber umgekehrt, vertheilt enthalten sind, so müssten diese beiden Coefficien-

ten Complemente für einander sein.

Malaguti hat nun durch Versuche die Richtigkeit dieser Folgerungen dargethan. Er wählte zu seinen Versuchen je zwei Salze (Salzpaare), deren wässerige Lösungen sich ohne sichtbare Zersetzung mischen lassen, unter denen aber das eine in Weingeist völlig unlöslich ist. Durch vollständige oder theilweise Auswechselung ihrer Bestandtheile mussten die gewählten Salze zwei neue Salze geben, von denen abermals wenigstens eins in Alkohol unlöslich war. Indem Malaguti die wässerige Lösung

eines solchen Salzpaares in Weingeist goss, erhielt er einen Niederschlag von einem oder mehreren in Weingeist nolöslichen Salzen, durch deren Analyse er die Art und die Grösse (Vollständigkeit oder Unvollständigkeit) der Zersetzungen ermitteln konnte, welche das Salzpaar in seiner wässerigen Lösung erlitten haben musste. Zur Verdeutlichung seiner Ansicht giebt Malaguti folgendes Beispiel Man habe zwei Salzpaare, das eine hestehend aus essign saurem Kali und salpetersaurem Bleioxyd, das andere aus essigsaurem Bleioxyd und salpetersaurem Kali. Um die grössere oder geringere chemische Stärke jedes Salz-bestandtheils anzudeuten, möge das Pluszeichen (+) die grössere, das Minuszeichen (-) die geringere chemische Stärke der Säuren und Basen der Salze ausdrücken. Malaguti hat sonach für das epste Salzpaar essigsaures Kali und salpetersaures Bleioxyd die Bezeichnung

(KO, C4H3O3) und PbO, NO5 und für das zweite Salzpaar essigsaures Bleioxyd und salpetersaures Kali die Bezeichnung

(PbO, C4H3O3) und KO, NO3. Wenn nun die doppelte Zersetzung, welche in jedem der beiden Salzpaare statt findet, dem an die Spitze gestellten Berthollet'schen Satze entsprechen soll, so wird die Menge der beiden neugebildeten Salze bei dem ersten Salzpaare beträchtlicher sein müssen, als bei dem zweiten Salzpaare. Man wird also, sobald die relative Stärke der Säuren und Basen der Salze eines Salzpaares bekannt ist, die Richtung der Zersetzung dieses Salzpaares (le sens de la décomposition de ce couple salin) voraussehen können; umgekehrt wird die Kenntniss der Richtung der Zersetzung zur Bestimmung der relativen Stärke der Säuren und Basen dienen können. Was Malaguti unter der Richtung der Zersetzung eines Salzpaares versteht, ergiebt sich aus Polgendem: Es seien A und B die beiden in Wasser aufgelösten Salze, sodann A' und B' die beiden neuen Salze, welche entweder schon beim Vermischen der beiden Salze A und B in der wässerigen Lösung entstehen, oder doch beim Fällen des Gemisches mit Alkohol gebildet werden. Die Menge von A' und B' wird nun entweder gleich, oder sie wird grösser oder kleiner sein, als die Menge von A und B, welche nicht zersetzt worden ist: Dieses Verhältniss zu bestimmen, ist für Malaguti eine Bestimmung der Richtung der Zersetzung des Salzpaares. Man könnte es deutlicher eine Bestimmung der Zersetzungsgrösse nennen.

In der Tabelle, welche die Resultate seiner Unter-

### 190 Unvollständige doppelte Zersetzungen von Salzgemischen

suchungen enthält, giebt Malaguti für jedes Salzpaar den Zersetzungscoëfficienten an, d. h. eine Zahl, mit welcher man 4 Aeq. eines jeden der gemischten Salze multipliciren muss, um die zersetzten Aequivalente desselben in Procente ausgedrückt zu erhalten. Z. B. 4 Aeq. schwefelsaures Kali mit 4 Aeq. essigsaurem Natron gemischt, gaben bei der Fällung ihrer wässerigen Lösung mit Alkohol 64/100 Aeq. unzersetztes schwefelsaures Kali, während 36/100 Aeq. schwefelsaures Kali zersetzt und in eben so viel Aequivalente essigsaures Kali verwandelt waren. Es waren also auch 36/100 Aeq. essigsaures Natron zersetzt worden. Der Zersetzungscoöfficient für das Salzpaar KO, SO³ und NaO, C°H³O³ ist also 36/100 oder 36 Proc. oder 36.

## Tabelle über die Zersetzungsgrösse verschiedener Salzpaare.

| I. Die Zersetzungscoefficienten sind grösser als 50                                                                   | ).    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Namen und Formeln der Salzpaare: Zersetzungsco-                                                                       |       |
| 1) Essignaures Kali und salpetersaures Bleioxyd                                                                       |       |
| KO, C'H3O3 + PbO, NO5                                                                                                 | 92,00 |
| 2) Chlorkalium und schwefelsaures Zinkoxyd                                                                            | •     |
| KCI + ZnO, SO <sup>3</sup>                                                                                            | 84,00 |
| 3) Essignaurer Baryt und salpetersaures Bleioxyd                                                                      |       |
| BaO, C4H3O3 + PbO, NO5                                                                                                | 77,00 |
| NaCl + ZnO, SO3                                                                                                       | 72,00 |
| 5) Essigsaurer Baryt und salpetersaures Kali                                                                          | 14,00 |
| BaO, C'H3O3 + KO, NO5                                                                                                 | 72,00 |
| 6) Essignaures Kali und salpetersaurer Strontian                                                                      |       |
| KO, C'H3O3 + SrO, NO5                                                                                                 | 67,00 |
| 7) Essigsaurer Strontian und salpetersaures Bleiexyd                                                                  |       |
| SrO, C <sup>1</sup> H <sup>3</sup> O <sup>3</sup> + PbO, NO <sup>5</sup>                                              | 65,50 |
| 8) Essignaures Kali und schwefelsaures Natron KO, C <sup>4</sup> H <sup>3</sup> O <sup>3</sup> + NaO, SO <sup>3</sup> | 60.00 |
| 9) Chlorkalium und schwefelsaures Manganoxydul                                                                        | 62,00 |
| KCI + MaO, SO3                                                                                                        | 58,00 |
| 10) Chlorkalium und schwefelsaure Talkerde                                                                            |       |
| $KCI + MgO, SO^3$                                                                                                     | 56,00 |
| 11) Chlornatrium und schwefelsaure Talkerde                                                                           |       |
| NaCl + MgO, SO3                                                                                                       | 54,50 |
| II. Die Zersetzungscoefficienten sind kleiner als 50                                                                  | ^     |
|                                                                                                                       | J•    |
| 1) Essigsaures Bleioxyd und salpetersaures Kali PbO, C'H2O3 + KO, NO5                                                 | 0.0   |
| 2) Chlorzink und schweselsaures Kali                                                                                  | 9,0   |
| ZaCl + KO, SO3                                                                                                        | 17,6  |
| 3) Essigsaures Bleioxyd und salpetersaurer Baryt                                                                      | •     |
| $Pb0, C^4H^3O^3 + Ba0, NO^5$                                                                                          | 22,0  |
| 4) Chlorzink und schwefelsaures Natron                                                                                |       |
| ZnCi + NaO, SO3                                                                                                       | 29,0  |

| Names | und Fermeln der Salzpaure : Zereetungscool        | Zersetzungscoefficienten |  |
|-------|---------------------------------------------------|--------------------------|--|
| 5)    | Essignaures Kali und salpetersaurer Baryt         |                          |  |
|       | KO, C'H'3O'3 + BaO, NO'5                          | 27, <del>0</del>         |  |
| 6)    | Essignaurer Strontian und salpeteinaures Kali     |                          |  |
|       | $Sr0, C^4H^3O^3 + KO, NO^5$                       | 36,0                     |  |
| 7)    | Essignaures Bleioxyd und salpetersaurer Strontian |                          |  |
| -     | PbO, C4H3O3 + SrO, NO5                            | 33,0                     |  |
| 8)    | Essignaures Natron und schweselsaures Kali        |                          |  |
|       | NaO, C4H3O3 + KO, SO3                             | 36,5                     |  |
| 9)    | Manganchlorür und schwefelsaures Kali             | 50,5                     |  |
| ٠,    | MaCl + KO, SO3.                                   | 42,5                     |  |
| 10)   | Chlormagnium und schwefelsaures Kali              | 2043                     |  |
| -0,   | Maci T RU CU3                                     | 42.0                     |  |
| 445   | MgCl + KO, SO <sup>3</sup>                        | 43,0                     |  |
| 11)   | Chlormagnium und schwefelsaures Natron            |                          |  |
|       | MgCl + NaO, SO <sup>3</sup>                       | 45,8                     |  |
| A     | dan 7aklan dan misarakailan m.1. 11               | - <b>1</b>               |  |

Aus den Zahlen der mitgetheilten Tabelle ersieht man, dass diejenigen Salzpaare die höchsten Zersetzungs Exponenten haben, bei welchen die starksten Säuren und Basen ursprünglich von einander getrennt in den beiden Salzen vorkommen, dass im Gegentheil die niedrigsten Zersetzungscoësficienten bei solchen Salzpaaren austreten, deren einzelne Salze die stärksten Säuren und Basen schon gebunden enthalten. Eine Ausnahme findet sich jedoch bei den beiden Salzpaaren, welche Baryt, Kali, Essigsäure und Salpetersäure enthalten; wenn die hier vorliegenden un-vollständigen doppelten Zersetzungen im Verhältniss der relativen chemischen Energien statt fanden, so müsste nach den gefundenen Zahlenverhältnissen der Baryt einestärkere Basis sein als das Kali. Diese Anomalie fand Malaguti bestatigt bei anderen Zersetzungsversuchen. Er zeigte, dass bei Einwirkung von 1 Aeq. Kali auf 1 Aeq. salpetersauren Baryt nur 6.92/100, d i nahezu 4/100 Aeq. Baryt abgeschieden wurden; bei Einwirkung von 1 Aeq. Baryt auf 1 Aeq. salpetersaures Kali erhielt er 93.61/100 oder nahezu 94/100 Aeq abgeschiedenes Kali. Dessen ungeachtet wagt es Malaguti nicht, den Baryt für eine stärkere Basis als das Kali zu erklären.

Bei weiterer Betrachtung der erhaltenen Zersetzungscoëfficienten zeigt es sich, dass die höchsten Coëfficienten sich bei denjenigen Salzpaaren finden, bei denen der Unterschied in der chemischen Energie zwischen den beiden vorhan denen Basen oder Säuren am grössten ist. Während z.B. der Zersetzungscoëfficient des Chlornatriums und der schwefelsauren Talkerde kaum die Hälfte eines Aequivalents übersteigt, so ist der Zersetzungscoëfficient des essigsauren Kalis und des salpetersauren Bleioxyds grösser als  $^{9}$ /<sub>10</sub> Aeq. (Annat. de Chim. et de Phys. 3. Sér. T. 37. Févr. 1853. p. 198 bis 206)

# Der Meermuschelsand und Meermuschelmergel (la tangue) der Normandie.

Einige Lieues von der Küste der Normandie erheben sich die Inseln Choussey, der Mont Saint Michel, Tombelaine und andere Felsen aus dem Meere; Granit ist das Gestein. woraus sie gebildet sind. In ihrer Nähe findet sich eine ungeheure und unerschöpfliche Austernbank, deren Verzweigungen einer unterirdischen Bergkette gleich, sich wahrscheinlich ohne Unterbrechung von Cancale bis Saint Vaast-la Hogue über eine Strecke von 450 Kilometer ausdehnen. Nirgends anderwärts ist das Meer aufgeregter, so von harten granitischen Felsen starrend, als hier. Jeden Augenblick werden zahllose Mengen von Austernschalen durch die ungestümen Wellen von der Bank abgerissen, hinweggetragen, gegen einander gerieben, mit Gewalt gegen die Felsen geschleudert und so nach und nach zu Staub zerrieben, der mit dem übrigen Sande des Meeres gemengt in die Baien und Buchten getrieben wird und sich hier aus dem beruhigten Wasser besonders an den Mündungen der Plüsschen absetzt. Dieser Meermuschelsand und Meermuschelmergel spielt bei den Landwirthen der Departemente la Manche, Calvados und Ille et Vilaine eine grosse Rolle als Düngemittel. Sie nennen ihn tangue, tanque, tanyu, sablon, charrée blanche, Meerasche, Mergel, Staubsand u. s. w. Der Name Tangue ist am häufigsten im Gebrauche. Die Tangue ist ein graues oder weissgelbes, bald mehr bald weniger thoniges oder sandiges Gemenge von kohlensaurem Kalk, Quarzsand, Feldspathsand, Glimmerblättchen. Thon, nebst kleinen Quantitäten von Chloriden, schwefelsauren und phosphorsauren Salzen und stickstoffhaltigen organischen Substanzen.

Die Ablagerung der ächten Tangue scheint sich von der Mündung der Rance bis zur Bucht von Veys zu erstrecken. Die Mündungen der Rance, des Couesnon, der Selune, der Sée, der Sienne, des Ay, der Taute, der Vire und der Aure sind die hauptsächlichsten Lagerstätten derselben. Auch am Strande von Tourlaville, bei Cherbourg und an der Mündung der Orne bei Caen sammelt man dieselbe. Längst der Küste der Bretagne und Normandie von St Malo bis Caen ist also die Hauptniederlage dieses Meeresproductes. Der jährliche Capitalumsatz durch Aufsammlung der Tangue und Verkauf derselben an die Landwirthe beläuft sich auf 4—5 Millionen Franken. Nach einer von Isidor Pierre, Professor der Chemie zu Caen, angestellten Berechnung werden jährlich gegen

2 Mill. Cubikmeter, oder da 1 Cubikmeter derselben 1400 bis 4500 Kilogrm., im Mittel 1300 Kilogrm. wiegt, 2600 Mill. Kilogim. Tangue auf dem bezeichneten Gebiete gesammelt und zur Düngung der Felder benutzt.

Seit den ältesten Zeiten führen die Landwirthe jener Gegenden Tangue auf ihre Felder; in ächten Documenten aus dem 12ten Jahrhundert (1186) wird die Benutzung der Tangue zur Düngung als etwas längst Uebliches bezeichnet.

Die erste Analyse der Tangue stellte Chevreul 1822 mit einem Meersand von Cherbourg an. In 100 Theilen desselben fand er:

0,38 Proc. im Wasser lösliche Salze (die nämlichen, welche das koniens. Kalk | 16,66 Proc. feinzerriebene Muschel-

16,28

0,38

Thonerde, Eisenoxyd, phosphors. Kalk und phosphors. Taikerde,

82,62 Quarzsand und Sand anderer Silicate.

99,94 Proc.

Dieser Sand wirkt nach Chevreul

- 4) indem er die zu zähen Bodenarten auflockert;
- 2) durch seinen Gehalt an kohlensaurem Kalk;

3) durch seinen Gehalt an Salzen;

4) durch die stickstoffhaltigen Substanzen, welche sich darin zum Theil im löslichen Zustande befinden; die unlöslichen organischen Substanzen sind nach Chevreul wahrscheinlich in den zerriebenen Muscheln enthalten.

Später stellten Payen, Vitalis und Bouquet Jeder eine Analyse mit der Tangue an. Sie fanden 42-44 Proc. kohlens. Kalk, 48-55 Proc. glimmerhaltigen Sand, 2 Proc. stickstoffhaltige organische Substanz, kleine Mengen von Kochsalz, Chlormagnium, Gyps, schwefels Kali und Natron, Talkerde und Eisenoxyd. Bouquet fand 2 Proc. Phosphorsäure.

Nach einer Analyse von Clauss enthält die Tangue

vom rechten User des Flüsschens Sée:

Kohlensauren Kalk.... 33,65 Proc. Kohlensaure Talkerde... Kohlens Eisenoxydul... Spuren Schwefelsauren Kalk ... Phosphorsauren Kalk... 1.30 0,12 Schwofels. Natron.... Kochsais....... 0,71 leicht lösliche Salze Chlorkalium..... 0,03 0,13 Chlormagnium .....

| Eisenoxyd                                                                       | 0.73<br>0.75<br><b>2,91</b><br>0.83 | 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Thouerde  Kieselerde  Schwefelbles  Chwefelbles  Organische Substanzen  Verlust | 41.32<br>0,92<br>0,33<br>1,23       | • |

Herr Rivot veröffentlichte sechs Analysen von Tanguesorten, welche unter seiner Leitung in der *Ecole des mines* angestellt wurden. Sie enthielten:

```
3.5-64 Proc. koblensauren Kalk,
```

1,1-4,6 " Eisenexyd,

0-56 " eines durch Sauren leicht angreifbaren Thous,

12,8-70 " Quarzeand and andere madige Silicate,

0,5-2,0 " Kochsalz,

0,3-0,5 " kohlensaures Natron (?),

0,2—0.5 " phosphorsaures Natron,

Spuren bis 0,3 " Phosphorsaure (als phosphors. Kalk vorhanden).

Herr Marchal, Ingenieur, veröffentlichte 4844 Analysen von 46 verschiedenen Sorten Tangue. Er fand darin:

22,14-53,22 Proc. kohlensauren Kalk,

0,86 - 2,0 " kohleusaure Talkerde, 1 - 2,0 " phosphorsauren Kalk.

0,25 - 5,8 " im Wasser lösliche Salze, meistens nur 1 Proc. und weniger,

44-75 " in Sauren unlösliche Substanzen (Thon und Sand), nebst etwas in Sauren löslichem Eisenoxyd.

1-10 " Glühverlust (Wasser u. organische Substanzen).

Die zahlreichsten und vollständigsten, mit sorgfaltig an Ort und Stelle gesammelten Proben angestellten Analysen hat im Jahre 1852 Herr Isidor Pierre veröffentlicht. 18 verschiedene Proben der Tangue von St Malo, Moidrey, Mont Martin sur Mer, Cherbourg, Pont de la Rocque, Brevands, Isigny, von der Mündung der Sée und der Orne enthielten bei 100° C. getrocknet:

23-52 Proc. kohlensauren Kalk,

0,1-1,3 " Talkerde,

0,1-2,4 " Eisenoxyd und Thonerde, löşlich in kalter verdünater Salpetersäure,

Spuren bis 1,13 " Kali und Natron, lözlich in kalter verdünnter Salpetersäure,

Spuren bis 2,25 " losliche Kieselerde,

C.08-1.38 " Phosphorsaure,

Spuren bis 0,66 Proc. Schwefelsäure,

0,01-0,9 " Chlor,

0,016-0,160 . Stickstoff,

37,9-73,2 " Sand (Quarzand, Feldspathsand, Glimmerhittichen) und Thon, unlöslich in kalter verdannter Salpeter-

0,5-7,1 " durch schwaches Glühen an der Luft zu verflüchtigende Theile (Wesser u. organische Substanzen),

Der Wassergehalt der lufttrocknen Proben ist verschieden; sie verlieren, bei 400°C. getrocknet, 0,24 bis 2,5 Proc. hygroskopisches Wasser.

Die Sorten aus einer und derselben Bucht, aus einem und demselben Lager sind um so reicher an Stickstoff, je fetter sie erscheinen, d. h. je feiner ihre Theilchen sind.

Siebt man die Tangue durch verschieden feine Siebe, so sind die auf dem gröberen Siebe zurückbleibenden Theile reicher an kohlensaurem Kalk, als die durchfallenden feineren Theile.

Mehrere Tanguesorten geben beim Schlämmen eine. Feinerde, welche reicher ist an kohlensaurem Kalk, phosephorsaurem Kalk und Stickstoff, als die rohen Tanguesorten.

Die Tangue wird höchst selten im frischen Zustande als Düngemittel benutzt, sondern erst nachdem sie 3 bis 5 Monate lang der Luft ausgesetzt, auf Haufen gelegen bat, indem man gefunden hat, dass sie alsdann besser auf die Pflanzen einwirkt. Während dieser Aufbewahrung erleidet dieselbe eine Zunahme ihres Volums um 9-40 Procent: durch Umschaufeln wird dieses sog. Gedeiben befördert. Die Volumvermehrung der Tangue durch längeres Liegen an der Luft ist eine Folge des Aufblatterns der einzelnen Beim Erhitzen der Tangue findet Muschelbrachstücke. ehenfalls ein Aufblähen derselben statt. Ob die gebrannte Tangue auf die Vegetation vortheilhaft wirkt, ist zweiselhaft. In ungebranntem Zustande, nach ihrer Auflockerung durch mehrmonatliches Liegen auf die Felder gebracht, wirkt sie nach Isidor Pierre hauptsächlich durch ihren Gehalt an kohlensaurem Kalk, sodann auch durch ihren Gehalt an phosphorsauren Salzen und an Stickstoff. übrigen in Wasser und Säuren löslichen Bestandtheile. mögen Theil an der günstigen Wirkung haben, zähen Boden wirkt sie mechanisch durch Auflockerung des Bodens. Dass sie nicht durch das in ihnen enthaltene Kochsalz wirken, wie die dortigen Landwirthe insgemein glauben, ergieht sich schon daraus, dass die an Kochsalz, ärmsten Sorten häufig die beste Wirkung zeigen. Sodann

fand Isidor Pierre in den Regenwässern von Caen die Salze des Meerwassers in hinreichender Menge um 1 Hectare Landes jährlich 60 Kilogrm. Chlormetalle, darunter 45 Kilogrm. Kochsalz zuzuführen, ausserdem noch 33 Kilogramme schweselsaure Salze. Manche Tanguesorten enthalten aber in den 42 Cubikmetern (= 46,000 Kilogrm.), welche jährlich auf 4 Hectare Land gebracht werden, zuweilen nur 7 Kilogrm. Salz

Die Tangue wird selten allein auf die Felder gefahren, meistens mengt man sie vorher mit Stallmist, Hoferde, Strassenkehricht, Teichschlamm, Schlamm aus Bächen und Grüben u. s. w. Die gebildeten Composthaufen lässt man 14 Tage bis 4 Wochen lang liegen, sticht sie alsdann einmal um, lässt abermals 8 Tage liegen und fährt den Dünzer nun auf die Felder.

Auf Wiesen wendet man die Tangue ohne Vermischung an.

Die Quantität der auf 4 Hect. Land geführten Tangue beträgt bei guter Beschaffenheit der letzteren 6—16 Cubikmeter, bei mittelmässiger Beschaffenheit 10—20 Cubikmeter. In der Umgegend von Cherbourg bringt man sogar 25 bis 100 Cubikmeter derselben auf 1 Hectare Land.

Selten bringt man dieselbe alljährlich auf das Land; Luzerneselder bekommen dieselbe alle zwei bis drei Jahre, anderes Ackerland und Wiesen alle drei, vier, ja nur alle Rios Jahre. Die geschätztesten Sorten ergaben sich hei der Analyse immer als die an kohlensaurem Kalk reichsten. (Ann. de Chim. et de Phys. 3. Ser. T. 37. Janv. et Févr. 1853. p. 81 — 154.)

H. Ludwig.

### Titrirmethode zur Bestimmung des Zinns.

Saint-Léger theilt darüber Folgendes mit: Verschiedene Titrirmethoden sind vorgeschlagen zur Bestimmung des Zinns.

Cottereau fügt zu der Lösung des Zinns in Chlorwasserstoffsäure ein wenig schwefelsaure Indiglösung und giesst dann nach und nach eine titrirte Chlorlösung hinzu, bis der Indigo sich entfärbt, bis folglich alles Chlorür in Chlorid verwandelt ist. Dieses Verfahren würde nicht zu tadeln sein wofern es möglich wäre, eine Chlorlösung in gleicher Stärke zu conserviren; aber man weiss, dass das Chlor, selbst im Dunkeln, das Wasser zersetzt, und die Lösung nach einigen Tagen (?) statt Chlor Chlorwasserstoffsäure enthält. Gleichen Tadel verdient das Verfahren von Gaultier de Claubry, welches in der Anwendung einer fitrirten alkoholischen Jodlösung besteht. Das Jod reagirt allmälig auf die Elemente des Alkohols, verbindet sich damit, und der so gebundene Theil wirkt nicht mehr auf das Zinnsalz.

Mène giesst in die Zinnchlorurlösung eine utrirte Eisenchloridlösung, deren gelbe Farbe erst dann erscheint, wenn das Zinnsalz mit Chlor gesättigt ist. Die durch das Eisenchlorid einer grossen Menge Flüssigkeit ertheilte gelbliche Fart ist so schwach, dass es schwer hält, den richtigen Moment zu treffen. Das übermangansaure Kalidagegen scheint allen Anforderungen zu genügen. Man

verfahrt damit in folgender Weise:

Zu einer Lösung desselben in seinem drei- oder vierfachen Gewicht Wasser fügt man eine hinreichende Menge Salpetersäure, um eine violettrothe Flüssigkeit zu erhalten. Man titrirt diese, indem man die Zahl der Theilstriche einer graduirten Burette sucht, welche man zu einer salzsauren Lösung von 1 Grm. reinem Zinn setzen muss, bis eine leichte Rosafärbung erscheint. Hiernach bringt man 4 Grm. der zu analysirenden Substanz in einen Kolben mit 25 Cubikcentimetern reiner Chlorwasserstoffsäure nebst einigen Tropfen Salpetersäure. Ist das Zinn gelöst, so führt man es durch Kochen mit ein wenig destillirtem Zink und einem grossen Ueberschuss von Chlorwasserstoffsäure wieder in Chlorur über. Alsdann giesst man tropfenweise die titrirte Lösung des übermangansauren Kalis hinein, welche sich so lange entfärbt, als das Zinn noch nicht vollständig oxydirt ist. Sobald dieser Punct aber eingetreten, reicht ein einziger Tropfen des Reagens hin, dem Wasser eine schöne Rosafarbe mitzutheilen.

Enthält die Lösung Eisen, so ist eine zweite Operation nöthig. Man löst auß neue 1 Grm. der Substanz in der angegebenen Weise auß, fügt alsdann reines Zink hinzu, ohne einen Ueberschuss von Chlorwasserstoffsäure zu lassen, welcher das gefällte Zinn wieder außösen würde. Nach Fällung des letzteren bestimmt man das Eisen mittelst einer eigens titrirten Flüssigkeit. Es genügt dann, das Gewicht des Eisens von der Gesammtsumme beider Metalle abzuziehen. Etwa vorhandenes Arsen würde sich als Arsenwasserstoff beim Außösen der Metalle ent-

wickeln.

Antimon und Kupfer, gleichzeitig mit dem Zinn durch das Zink gefällt, würden sich in der Chlorwasserstoffsäure nicht wieder lösen und durch Filtration getrennt werden müssen. (Journ de Pharm, et de Chim, Juilet, 1853.) 4.0.

#### Ueber die Bereitung des Jodammoniums.

Das gewöhnliche Versahren zur Bereitung des Jodammoniums (das gegenwärtig in der Photographie so häufig Anwendung findet) beruht auf der Zersetzung des Jodeisens oder Zinks durch kohlensaures Ammoniak. Es halt bekanntlich aber sehr schwer, auf diese Weise ein vollkommen weisses Salz zu erhalten, selbst dann, wenn man Sorge trägt, dass in den zu verdampsenden Flüssigkeiten beständig das Ammoniak vorwaltet. Man weiss auch; welchen Verlusten man sich aussetzt, wenn man den gebildeten Niederschlag nicht sorgfaltig auswäscht, wodurch man andererseits wieder die Gesahr der Zersetzung des Salzes vermehrt.

Das neue Verfahren bezweckt, diese Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Das nach demselben bereitete Präparat hält sich zwar nicht beständig mit weisser Farbe, aber man gewinnt es wenigstens sehr schnell und ohne alle Schwierigkeit reiner, als nach allen übrigen Methoden.

Lässt man Jod auf eine concentrirte Lösung von kaustischem Kali einwirken, so bildet sich bekanntlich Jodkalium und jodsaures Kali; nicht so bei Ammoniak. Es bildet sich wohl, wie bei den fixen Alkalien, eine bestimmte Menge Jodammonium, aber statt des jodsauren Ammoniaks eine eigenthümliche Substanz, der im höchsten Grade explosive Jodstickstoff, so dass man auf diese Weise einigermaassen grosse Quantitäten Jodammonium nicht darstellen könnte, ohne sich der grössten Gefahr auszusetzen.

Lässt man das Jod aber, statt auf kaustisches Ammoniak, auf Schwefelammonium einwirken, so ist die Operation ausserordentlich einfach und gefahrlos. Bei Anwendung der richtigen Mengen erhält man weiter nichts, als einen Niederschlag von Schwefel und Jodammonium in Lösung.

Man bringt in eine Flasche eine kleine Menge Jod und Wasser und giesst nach und nach unter beständigem Rühren eine concentrirte Lösung von Schwefelammonium darauf, bis die Flüssigkeit die rothe Farbe vollständig verloren hat. Man decantirt von dem niedergefallenen Schwefel die klare Flüssigkeit, fügt nach Bedürfniss einige TropfenAmmoniak hinzu und lässt aufkochen, um allen Geruch nach Schwefelwasserstoff oder Ammoniak zu entfernen, filtrirt darauf und verdampft. Wahrend der letzteren Operation muss man beständig rühren, um eine weiche Masse zu erhalten, welche man hierauf im Wasserbade eintrocknet.

Das so erhaltene Jodammonium bildet ein schönes

weisses Krystallpulver, welches sich bei Luftabschlass einige Zeit sehr gut erhält. Man kann indess nicht verhindern, dass es nach einigen Wochen gelb oder braun wird; aber dann ist es leicht, ihm sein früheres Ansehen wiederzugeben durch Auflösen in sehr wenig Wasser, Behandeln mit Schwefelwasserstoff, welcher es vollkommen entfarbt, Filtriren und Verdampfen Das Salz ist dann wieder rein und unzersetzt. (Journ de Pharm. et de Chim; Juillet 1853.)

# Ueber die wasserfreien organischen Säuren oder die Anhydride.

Carl Gerhardt's Untersuchungen erweitern die Zahlder bis jetzt bekannten wasserfreien Säuren; zu den schon bekannten, nämlich der Bernsteinsäure C'H'O', Maleinsäure C'HO', Weinsäure C'H'O', Brenzweinsäure C'H'O', Citraconsäure C'H'O', Milchsäure C'H'O', dem Lactid C'H'O', der Phtalsäure C'H'O' und der Camphersäure C'H'O' kommen durch Gerhardt's Bemühungen die Essigsäure C'H'O', Buttersäure C'H'O', die Baldriansäure C'H'O', die Benzoësäure C'H'O', die Nitrobenzoësäure C'H'O', die Zimmtsäure C'H'O', die Cuminsäure C'H'O', die Zimmtsäure C'H'O', die Cuminsäure C'H'O', die Zimmtsäure C'H'O', die Cuminsäure C'H'O', die Cuminsäure C'H'O', die Salicylichsam das basische Wasser der andern Säure ersetzt, so die essigsaure Benzoësäure C'H'O', C'H'O', die essigsaure Zimmtsäure, essigs. Cuminsäure, essigs. Salicylsäure, die benzoësaure Salicylsäure und benzoësaure Zimmtsäure.

Gerhardt bediente sich zur Darstellung der aufgezählten Anhydride des Phosphoroxychlorurs PC1·O·, oder des Benzoylchlorurs C··H·O·Cl, oder der Monochloressigsaure C··H·O·Cl, oder der Monochlorbuttersäure C··H·O·Cl, welche Chlorverbindungen er auf die entsprechenden wasserfreien Kali- oder Natronsalze der verschiedenen Säuren einwirken liess. So bildete sich z. B. wasserfreie Benzoësäure (Benzoësäureanbydrid) nach folgenden Gleichungen:

I. C14H6O4 + PCl5 = C14H5O2Cl + PO2Cl3 + HCl

Benzoësäurehydrat + 5fach Chlorphosphor = Benzoylchlorur + Fhosphoroxychlorur + Salzssure.

II. PO<sup>2</sup>Cl<sup>3</sup> + ReO, C<sup>13</sup>H<sup>5</sup>O<sup>3</sup> = 3(C<sup>14</sup>H<sup>5</sup>O<sup>2</sup>Cl) + 3NaO, PO<sup>5</sup>
Phosphoroxychlorár + bensoés, Natron = Bonzoyichlorár + phosphorostores, Natron.

III C14H5O2Cl + NaO, C14H5O3 = NaCl + 2(C14H5O3)

Bensoylchlor@r + benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Benso@saures Natron = Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlorastrium + Chlora

Die Bereitung des Fünsschchlorphosphors ist bekannt. Aus diesem stellte sich Gerhardt das Phosphoroxychlorid der, theils durch Erhitzung mit Benzoësäurehydrat und Aussammlung der bei 110—145°C. überdestillirenden Flüssigkeit; theils indem er Fünssch-Chlorphosphor mit der Halste seines Gewichts gut getrocknetem Oxalsäurehydrat HO, C²O³ destillirte. Das Phosphoroxychlorür verdichtete sich als Flüssigkeit in der abgekühlten Vorlage und Kohlenoxyd, Köhlensäure und Salzsäure entwichen gassormig. Zum Gelingen der Darstellung ist es unerlässlich, dass das Oxalsäurehydrat vollständig von seinem Krystallwasser besreit ist. Die folgende Gleichung drückt den Vorgang dabei aus:

 $PCI_{2} + 3(HO, C_{2}O_{2}) = PO_{2}CI_{2} + HCI + CO + CO_{2}$ 

Bei den Arbeiten mit den Chlorverbindungen des Phosphors hat man sich vor den Dämpfen derselben sehr in Acht zu nehmen, da sie sehr nachtheilig auf die Athmungsorgane einwirken.

#### Monochloressig säure.

Auf geschmolzenes wasserfreies essigsaures Kali, welches sich in einer Tubulatretorte befindet, lässt man nach und nach Phosphoroxychlorür fliessen. Durch die von selbst eintretende Erwärmung des Gemisches destillirt die Monochloressigsäure über und wird in der gut abgekühlten Vorlage aufgefangen. Das Destillat wird, um es von etwas mit übergegangenem Phosphoroxychlorür zu befreien, ein- oder zweimal über wenig trocknes essigsaures Kali, darauf für sich rectificirt und das bei 550 C. übergehende Destillat, welches die reine Monochloressigsäure darstellt, für sich aufgefangen. Man darf die Rectification über essigsaures Kali nicht mehrere Male wiederholen, weil sonst die Monochloressigsäure in wasserfreie Essigsäure umgewandelt wird. Von der Abwesenheit des Phosphoroxychlorids überzeugt man sich durch Auflösung einer Probe des Destillats in Wasser, Sättigung mit Ammoniak und Zusatz von ammoniakalischer klarer Bittersalzlösung, durch welche keine Trübung (von phosphorsaurer Ammoniak-Talkerde) bewirkt werden darf.

Die Monochloressignimme hat die Formel: C\*A\*O\*CK; sie ist eine farblose, leicht bewegliche, stark lichtbrechende Flüssigkeit; sie raucht etwas an der Luft, riecht erstickend, wie ein Gemisch aus Essigsaure und Salzsaure; ihre Dämpfe reizen stark die Augen und Lungen. Spec Gew. der Saure bei 410 C = 4,425. Siedepunct bei 550 C. Spec. Gew. des Dampfes = 2.87 (gefanden), 2,72 (berechnet).

In Wasser gelöst zersetzt sie sich rasch in Essigsäure, hydrat und Salzsaure. Tröpfelt man etwas Wasser auf die Säure, so geschieht dieselbe Zersetzung unter Explosion. Ammoniak wirkt heltig auf die Saure ein. Monochloressigsäure auf Anilin getröpfelt verbindet sich mit demselben unter Zischen; es entstehen salzsaures Anilin und Acetanilid. Beim Waschen mit kaltem Wasser löst sich das erstere auf, letzteres bleibt ungelöst zurück. Durch Außösen in heissem Wasser und Umkrystallisiren erhält man das Acetanilin rein. Seine Formel ist: C'6H?NO?; es bildet farblose glänzende Blättchen, die bei 4120 C. schmelzen, unzersetzt zum Sieden erhitzt werden können, sich leicht in heissem Wasser, Alkohol und Aether lösen.

Monochloressigsäure mit Zink vorsichtig erwärmt, löst, das Metall zu Chlorzink auf, es entwickelt sich ein eigenthümlicher atherartiger Geruch und die Flüssigkeit nimmt eine theerartige Beschaffenheit an; auf Zusatz von Wasser scheiden sich braune Flocken ab, die sich in der Wärme zu einer braunen pechartigen Masse vereinigen.

Schwefelblei und Monochloressigsäure mit einander erwärmt, geben als Destillat eine farblose Flüssigkeit, welche nach Katzenharn riecht und wahrscheinlich Schwefelessigsäure (C4H4O2S?) ist.

#### Monochlorbattersaure.

1 Gewth Phosphoroxychlorur giebt man in eine Tubulatretorte, bringt nach und nach 2 Gewth. zu Pulver zerriebenes trocknes buttersaures Natron hinzu, destillirt und rectificirt das Destillat bei sehr niedriger Temperatur über eine kleine Menge trocknes buttersaures Natron.

Die Formel der Chlorbuttersäure = C'H'O'Cl.
Die Monochlorbuttersäure ist eine farblose, leicht bewegliche, stark lichtbrechende Flüssigkeit, von stechendem Geruch nach Buttersäure und Salzsäure. Sie raucht schwach, an der Luft. Sie hat ein höheres spec. Gew. als Wasser Ihr Siedepunct liegt bei 95°C, Mit Wasser zusammengebracht zerfällt sie in Salzsäure- und Buttersäurehydrat.

Mit Anilin liefert sie salzsaures Anilin und Butyranilid ≕

C?!H'\*NO!. Des letztere ist sedengs ölertig, ersterrt aber ze permuttergläuzenden Blättchen. Das Butyranilid ist unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether, schmilzt bei 90° C. und destillirt unverändert.

#### Wasserfreie Essigsäure.

Man lässt Phosphoroxychlorür tropfenweise zu (in einer Tubulatretorte) befindlichem geschmolzenem essigsaurem Kali fliessen, destillirt, giesst das Destillat auf frisches wasserfreies essigsaures Kali, destillirt abermals und wiederholt die Rectification über frisches wasserfreies essigsaures Kali, bis das Destillat chlorfrei geworden ist. gehören dazu 3 bis 4 Rectificationen. Da sich die wasserfreie Essigsäure mit dem essigsauren Kali verbindet und diese Verbindung erst bei ziemlich hoher Temperatur zersetzt wird, so erfordert die Destillation der wasserfreien Essigsäure eine weit höhere Temperatur, als die der Monochloressigsaure. Zuletzt rectificirt man das Destillat für sich, stellt das unterhalb 437,05 C. Uebergehende (ein Gemenge von Essigsäurehydrat und Monochloressigsäure) bei Seite und fangt nur die bei 137,05 C. übergehende Flüssigkeit auf; diese ist wasserfreie Essigsäure. Aus 400 Grammen trocknem essigsaurem Kali und 150 Grm. Phosphoroxychlorür erbielt Gerhardt gegen 100 Grm. reine wasserfreie Essigsäure.

Die wasserfreie Essigsäure bildet sich hier aus der anfangs entstandenen Monochloressigsäure nach der Gleichung:

 $C^{3}H^{3}O^{3}CI + KO, C^{4}H^{3}O^{3} = KCI + (C^{4}H^{3}O^{3}).$ 

Eine zweite Darstellungsweise der wasserfreien Essigsäure ist die Destillation aus wasserfreiem essigsaurem Kali mit Benzoylchlorür. Anfangs bildet sich essigsaure Benzoesäure und Chlorkalium; bei erhöhter Temperatur zerlegt sich die Doppelsäure in flüchtigere wasserfreie Essigsäure und weniger flüchtige wasserfreie Benzoesäure. Alsdann wirkt die Benzoesäure auf eine noch vorhandene Portion essigsaures Kali zersetzend ein und bildet unter Abscheidung von Essigsäure zweifach-benzoesaures Kali, welches aus dem Rückstande erhalten werden kann.

Die wasserfreie Essigsäure bildet eine völlig farblose, leicht bewegliche, sehr lichtbrechende Flüssigkeit von ausserordentlich starkem Essiggeruch und nebenbei an den Geruch der Weissdornblüthe erinnernd. Spec. Gew. bei 20,03 C. = 4,073. Siedepunct bei 137,05 C. unter einem

Drucke von 750 Millim. Ihr Dampf reizt die Augen beftig. Sie mischt sich nicht unmittelbar mit dem Wasser; giesst man sie in dasselbe, so fällt sie in Form öliger Tropfen auf den Grund, und diese Tropfen lösen sich erst nach längerem Schütteln oder bei gelindem Erwärmen in dem Wasser. Aus der Luft nimmt sie nach und nach Feuchtigkeit auf und geht in Essigsäurehydrat über.

Zusammensetzung der wasserfreien Essigsäure:

| Kohlenstoff Wasserstoff Sauerstoff | 5, <b>95</b> | 46,89<br>5,87<br>47,24 |
|------------------------------------|--------------|------------------------|
|                                    | 100,00       | 100.00.                |

Die aus der Zusammensetzung berechnete Formel C'H'3O's verlangt:

Die Dichtigkeit des Essigsauredampfes = 3,47 (gefunden); 3,52 (berechnet)

Mit Anilin erhitzt sich die wasserfreie Essigsäure und

bildet damit Acetanilid == C' H'NO'.

Rauchende Schwefelsäure entwickelt beim Vermischen mit wasserfreier Essigsäure unter Erhitzung Kohlensäure und es entsteht eine gepaarte Säure, deren Bleisalz gummi-

artig ist.

Kalium in sehr kleinen Stücken in wasserfreie Essigsäure geworfen, entwickelt ein Gas (Wasserstoffgas) und aus dem Gemisch scheiden sich Krystallnadeln von wasserfreiem zweisach-essigsaurem Kali = (KO, C<sup>4</sup>H<sup>3</sup>O<sup>3</sup> + C<sup>4</sup>H<sup>3</sup>O<sup>3</sup>) ab; ausserdem bildet sich eine angenehme, dem Essigäther ähnlich riechende Substanz. Zink wirkt dem Kalium ähnlich, nur weit weniger energisch.

#### Wasserfreie Buttersäure.

Zu ihrer Darstellung dienen 2 Th. wasserfreies buttersaures Natron und 4 Th. Phosphoroxychlorür; in einer Tubulatretorte lässt man das letztere tropfenweise zu dem ersteren fliessen, destillirt das Flüchtige ab und rectificirt dasselbe über frisches trocknes buttersaures Natron; endlich rectificirt man das Destillat für sich und sammelt nur das bei 490° C. Uebergehende. Es ist dieses reine wasserfreie Buttersäure. Auch durch Destillation von 5 Th. Benzoylchlorür über 8 Th. völlig trocknes buttersaures Natron und Rectifiction des Destillats über frisches trock-

nes buttersaures Natron erhält man die wasserfreie Buttersaure.

Es ist eine farblose, sehr bewegliche, stark lichtbrechende Flüssigkeit von 0.978 spec. Gew. bei \$20,5 C und 4900 Siedepunct. Sie riecht stark, jedoch nicht so unangenehm wie Buttersäurehydrat, mehr dem Buttersäureäther ähnlich. In 400 Th. derselben wurden 60,67 Proc. Kohlenstoff, 8.87 Proc. Wasserstoff und 30,46 Proc. Sauerstoff gefunden. Daraus ergiebt sich ihre Formel = CoH7O3 Das spec. Gew. ihres Damples = 5,38 (gefunden), = 5,44 (berechnet). Mit Wasser in Berührung verwandelt sie sich nur langsam in Hydrat; sie sehwimmt anfangs gleich einem farblosen Oele auf dem Wasser. Mit Anilin in Berührung giebt sie unter Erhitzung Butyranilin.

#### Wasserfreie Baldriansäure.

4 Th. Phosphoroxychlorür und 6 Th. baldriansaures Kali werden mit einander vermischt. Das Product der Einwirkung wird mit kaltem wässerigem kohlensaurem Natron gewaschen, das Unlösliche mit Aether behandelt und die atherische Lösung bei gewöhnlicher Temperatur verdunstet. Als Rückstand bleibt wasserfreie Baldriansäure. Sie bildet eine leicht bewegliche Flüssigkeit, deren spec. Gew. geringer ist als das des Wassers; von nicht unangenehmem Geruch; zwischen den Händen gerieben, theilt sie denselben einen lange hastenden unangenehmen Geruch mit. Siedepunct 2150 C. Ihr Damps reizt die Augen und erregt Husten. Siedendes Wasser verwandelt sie sehr langaam in Baldriansäurehydrat. Alkalien geben damit schnell baldriansaure Salze.

Mit Anilin giebt sie Valeranilid = C¹²H¹⁵NO². Dieses bildet farblose rectanguläre Tafeln von starkem Glanze, schmilzt bei 445°C. und destillirt jenseits 220°C. ohne Zersetzung Es ist wenig löslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether. Wie das Acetanilid und Butyranilid wird es durch Kalilauge nicht zersetzt, wohl aber wie diese durch schmelzendes Kalihydrat unter Entwickelung von Anilin.

#### Wasserfreie Cuminsaure.

Man bereitet sich nach Cahours Chlorcuminsäure durch Destillation des Cuminsäurehydrats mit 5fach Chlorphosphor. Das bei 400° C. übergehende Destillat besteht aus Phosphoroxychlorür und im Rückstande bleibt Chlorcuminsäure, welche erst bei 200° C. destillirt. Bringt man

nun die erhaltene Chlorcuminsaure mit trocknem: cuminsaurem Kali zusammen, so bildet sich beim Erwarmen Chlorkalium und wasserfreie Cuminsaure; Aether löst letztere und nach freiwilliger Verdunstung des Aethers bleibt sie rein zurück.

Auch durch Einwirkung des Phosphoroxychlorurs auf wasserfreies cuminsaures Natron erhalt man die Cumin-

säure in wasserfreiem Zustande.

Die wasserfreie Cuminsaure = C'oH'O ist ein farbloses oder leicht gefarbtes dickes Oel, ohne Geschmack, von ausserordentlich schwachem Geruch, demjenigen der Aetherarten fetter Säuren ähnlich. Der feuchten Luft ausgesetzt erfühlt sie sich nach und nach mit kleinen rhombischen Blättehen und zeigt das Ansehen von geronnenem Olivenol; dabei geht sie in Cuminsäurehydrat über. Mit Ammoniakshissigkeit in Berührung bildet die wasserfreie Cuminsaure das Cuminamid.

Essignaure Cuminsaure = C24 H14O4 = (C26H11O4 C.H.O.) entsteht durch Einwirkung der Monochloressigsaure auf trocknes cuminsaures Natron. Sie bildet ein Oel, schwerer als Wasser, von Geruch nach spanischem Wein. Bei der Destillation zersetzt sie sich in Essigsaure 1 11 10

und Cominsaure.

Wasserfreie Salicylsäure und Salicylid.

Bei der Einwirkung von 1 Theil Phosphoroxychlo-rür auf 6 Theile trocknes salicylsaures Natron entwickelt sich salzsaures Gas und eine harte Masse bleibt zurück. ein Gemenge aus Kochsalz, phosphorsaurem Natron, was-serfreier Salicylsaure und Salicylid. Durch Auskochen mit Alkohol löst sich die wasserfreie Salicylsäure auf und scheidet sich beim Erkalten als ein dickes Oel daraus ab, welches erst nach langer Zeit fest wird. Aus der in Alkohol löslichen Masse löst Wasser Kochsalz und phosphorsaures Natron und lässt Salicylid zurück. Die wasserfreie Salicylsäure, C14H5O5, wird durch längere Behandlung mit Wasser in Salicylsaurehydrat übergeführt. Nach Sokoloff's Analyse besitzt das Salicylid die Formel C14H4O4. Es ist ein weisser amorpher pulveriger Körper. unlöslich in siedendem Wasser und Aether, höchst wenig löslich in Aether; es schmilzt in der Warme zu einer durchsichtigen Flüssigkeit und erstarrt beim Erkalten zu einer durchscheinenden Masse. Durch siedendes wässeriges kohlensaures Natron wird es nicht angegriffen; siedende Ammoniakflüssigkeit wirkt langsam darauf ein: Aetzkalilauge verwandelt es hingegen schnell in salicylsaures Kaff. Das Salicylid ist also ein dem Lactid, d. h. der Milchsäure Hillus Wasser, ähnlicher Körper und das zweite bis jetzt bekannte Beispiel einer überentwasserten aber wiederherstellbaren organischen Säure.

Durch Einwirkung der Monochloressigsaure auf salicylsaures Natron stellte Gerhardt eine leicht zerlegbare

essigsaure Salicylsaure dar.

### Wasserfreie Benzoesaure.

Gerhardt giebt drei Methoden ihrer Darstellung an:

- 4) Gleiche Theile getrocknetes wasserfreies benzoësaures Natron und Benzoylchlorür werden gemengt und bei 430°C. oder etwas darüber digerirt. Es scheidet sich aus der Flüssigkeit Kochsalz ab. Die erkaltete Masse wäscht man mit kaltem Wasser, darauf mit kaltem wässerigem kohlensaurem Natron. Es hinterbleibt eine weisse unlösliche Masse, wasserfreie Benzoesaure. Man löst dieselbe in der kleinsten Menge heissen Alkohols und lässt die Lösung erkalten. Die wasserfreie Benzoesaure scheidet sich als ein Oel ab, welches sich bald in farblose prismatische Krystalle umwandelt. Eine zu grosse Menge von Alkohol zur Lösung ist zu vermeiden, weil sich sonst viel Benzoesaureäther bildet.
- 2) Feinzerriebenes, von seinem Krystallwasser befreites, oxalsaures Kali wird im Glaskolben mit seinem gleichen Gewicht Benzoylchlorur übergossen und so lange erwärmt, bis alle Reaction vorüber und der Geruch nach Benzoylchlorur verschwunden ist. Die erkaltete Masse wäscht man mit kaltem reinem Wasser, darauf mit ammoniakalischem Wasser und löst den Rückstand in heissem Alkohol. Beim Erkalten krystallisirt wasserfreie Benzoesäure.

Der Vorgang bei dieser Darstellung ergiebt sich aus der Gleichung:

KO, 
$$C^2O^3 + C^{14}H^5O^2Cl = KCl + C^{14}H^4O^5 + CO + CO^2$$
.

3) Man bringt in einen Glaskolben eine gewisse Menge Phosphoroxychlorür, giebt nach und nach die fünffache Menge feingepulvertes trocknes benzoësaures Natron hinzu, unter fortwährender Bewegung, um eine gleichförmige Mengung zu veranlassen, und erwärmt so lange bei 1500 C., bis der Geruch nach Benzoylchlorür verschwunden ist. Nach dem Erkalten wäscht man die Masse mit kaltem Wasser, dem etwas Ammoniak oder kohlensaures Natron zugemischt ist, und reinigt die ungelöst gebliebene wasser-

freie Benzoesaure durch Auflösen in Alkohol, wie schop angegeben.

Wenn man grössere Mengen von wasserfreier Benzoësäure darstellt, kann man dieselbe auch, statt durch Umkrystallisiren aus Alkohol, durch Destillation reinigen, nur erfordert dieselbe eine hohe Temperatur. Die wasserfreie Säure geht als ein farbloses Oel über, welches beim Erkalten sich in spitze rhombische oder nadelförunige Krystalle verwandelt, die schwach nach bittern Mandeln riechen. Die aus Alkohol erhaltenen Krystalle riechen schwach nach Benzoësäure, langsame Abkühlung und Abgiessen des noch flüssigen Restes von den gebildeten Krystallen erhält man diese sehr schön ausgebildet.

Zusammensetzung der wasserfreien Benzoësäure:

| C | <b>⇒</b> 74,95 | 74,11  | 74,41  | 74,18  |
|---|----------------|--------|--------|--------|
| Н | = 4,51         | 4,48   | 4,51   | 4,56   |
| 0 | = 21,44        | 21,41  | 21,08  | 21,26  |
|   | 100.00         | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Die daraus berechnete Formel C'M'O's verlangt:

Die wasserfreie Benzoesäure bildet farblose schiefe Prismen, unlöslich in kaltem Wasser, ziemlich leicht löslich in Alkohol und Aether; die frischbereitete Lösung ist völlig neutral gegen Reagenspapier. Die Säure schmilzt schon bei 420 C. Unter Wasser geschmolzen bleibt sie auch nach dem Wiedererkalten, selbst beim Schütteln noch einige Zeit flüssig.

Die wasserfreie Benzoësäure geht bei fortgesetzter Einwirkung des siedenden Wassers in Auflösung über und ist nun in sauer reagirendes Benzoësäurehydrat umgewandelt. Durch Alkalien geht sie schnell in benzoësaures Alkali über und siedet bei 310°C. ohne Zersetzung.

Ammoniakslüssigkeit scheint bei gewöhnlicher Temperatur nicht auf wasserfreie Benzoesaure einzuwirken; beim Erhitzen hingegen löst sich die Säure schnell darin auf, aus der erkalteten Flüssigkeit scheiden sich Krystalle von Benzamid = C<sup>14</sup>H<sup>7</sup>NO<sup>2</sup> aus, während benzoesaures Ammoniak gelöst bleibt:

Anilin verbindet sich in der Warme mit wasserfreier

Benzoësäure unter Wasserabscheidung; beim Abkühlen krystallisirt Benzanilid in schönen Blättchen.

Verbindungen der Benzoësäure mit andern wasserfreien Säuren.

a) Basigsaure Benzoësäure. — Sie bildet sich bei Einwirkung der Monochloressigsäure auf trocknes benzoësaures Natron bei gewöhnlicher Temperatur. Das syrupähnliche Product wird mit wässerigem kohlensaurem Natron, darauf mit Wasser gewaschen, mit alkoholfreiem Acther geschüttelt und die ätherische Lösung verdunsten gelassen; es hinterbleibt reine essigsaure Benzoësäure = C'B'O' = (C'B'O', C'B'O') als ein angenehm. nach spanischem Wein riechendes Oel, schwerer als Wasser und neutral gegen Reagenspapier. Beginnt bei 450°C, zu sieden, es destillirt wasserfreie Essigsäure über, und wenn der Siedepunct auf 280°C. gestiegen ist, befindet sich reine wasserfreie Benzoësäure im Rückstande.

Mit Wasser gekocht liefert sie Essigsäurehydrat und Benzoësäurehydrat. Aetzende Alkalien geben damit essig-

saure und benzoësaure Alkalien.

- b) Benzoësaure Salicylsäure oder salicylsaure Benzoësaure entsteht bei Einwirkung des Benzoylchlorürs auf salicylsaures Natron. Es ist eine knetbare Masse, in Aether löslich, durch siedendes Wasser in Salicylsäurehydrat und Benzoësäurehydrat zerfallend. Beim Erhitzen für sich giebt sie ein saures Destillat, welches mit Kalilauge geschüttelt einen ölartigen Körper hinterlässt. Dieser erstarrt beim Erkalten; aus seiner weingeistigen Lösung krystallisirt er in kleinen Nadeln, die bei 70°C. schmelzen und nach Geranium riechen. Dieser Körper besitzt die Zusammensetzung des schon von Ettling bei der trocknen Destillation des benzoësauren Kupferoxyds erhaltenen Benzoyls C'+H<sup>5</sup>O<sup>2</sup>. Mit schmelzendem Kalihydrat behandelt entwickelt dasselbe Wasserstoffgas und bildet benzoesaures Kali.
- c) Benzoesaure Cuminsäure entsteht durch Einwirkung von 3 Th. Benzoylchlorür auf 4 Th. trocknes caminsaures Natron. Man erhitzt das Gemenge bis zum Verschwinden des Geruches nach Benzoylchlorür, lässt erkalten, wäscht mit wässerigem kohlensaurem Natron, dann mit kaltem Wasser, löst in Aether. Beim Verdunsten des Aethers bleibt benzoesaure Cuminsäure als ein kaum gefärbtes, dickflüssiges, geruchloses Oel, einem fetten Oele ahnlich. Spec. Gew. 1,115 bei 230 C. In verschlossenen

Gefässen erhitzt zersetzt sie sich. Ihre Formel = C³¹H¹°O° = (C²°H¹'O³, C¹⁴H°O³). Mit Wasser in Berührung wird sie nach und nach in die Hydrate der Benzoësaure und Cuminsaure zerlegt. Alkalien geben damit benzoësaures und cuminsaures Alkali. Ammoniakflüssigkeit giebt damit Cuminamid, Benzamid und benzoësaures Ammoniak.

d) Benzoësaure Nitrobenzoësaure. — 5 Th. Benzoylchlorür und 7 Th. nitrobenzoësaures Natron geben beim Erhitzen eine syrupartige Masse; nach Behandlung derselben mit wässerigem kohlensaurem Natron und kaltem Wasser bleibt diese Doppelsäure zurück und liefert durch Auflösen in heissem Alkohol beim Erkalten Kry-

stalle.

e) Benzoësaure Zimmtsäure entsteht durch Einwirkung von 7 Th. Benzoylchlorür auf 7 Th. zimmtsaures Natron und wird wie die benzoësaure Cuminsäure gereinigt. Sie bildet ein fettes Oel, dessen spec. Gewicht = 4.484 bei 23°C. Sie wird bei der Destillation zersetzt in saure Producte, wasserfreie Benzoesaure und in einen dem Cinnamin ähnlich riechenden Körper. Die Formel der benzoesauren Zimmtsäure = C<sup>3 2</sup> H<sup>1 2</sup> O<sup>6</sup> = (C<sup>2 6</sup> H<sup>7</sup> O<sup>3</sup>, C<sup>1 4</sup> H<sup>5</sup> O<sup>3</sup>).

### Wasserfreie Nitrobenzoësäure.

4 Th. Phosphoroxychlorür und 8 Th. nitrobenzoësaures Natron werden so lange bei 450°C. erhitzt, bis aller Geruch nach Chlornitrobenzoësäure verschwanden ist. Der erkaltete Rückstand giebt mit kaltem Wasser gewaschen die darin unfösliche wasserfreie Nitrobenzoësäure, d. h. eine weisse Masse, beinahe unföslich in Alkohol und Aether, selbst bei Siedhitze, weniger schmelzbar als Nitrobenzoësäurehydrat Mit Wasser in Berührung geht sie bald in Hydrat über.

### Wasserfreie Zimmtsaure

erhält man 1) durch Einwirkung des Chlorcinnamyls auf trocknes neutrales oxalsaures Kali; 2) durch Einwirkung des Phosphoroxychlorurs auf trocknes zimmtsaures Natron, Man wendet 1 Th. des ersteren auf 6 Th. des letzteren an. Das Product der Reaction wäscht man mit kältem wässerigem Natron und kaltem Wasser, lässt trocknen, löst in siedendem Alkohol und lässt krystallisiren. Die wasserfreie Zimmtsäure = C18 H7 O3 stellt ein weisses, aus mikroskopischen Nadeln bestehendes Pulver dar. Sie ist in Wasser unlöslich, fast unlöslich in kaltem Alkohol, in ziemlich geringem Grade löslich in heissem Alkohol.

Schmilzt bei 4270 C. Mit siedendem Wasser behandelt geht sie in Zimmtsäurehydrat über.

Zusammensetzung.

|     | berechnet            | gefunden |         |
|-----|----------------------|----------|---------|
|     |                      | 1.       | 2.      |
|     | == 108 === 77,69     | 77,44    | 17,42   |
| 7 H | == 7 == 5 <b>,03</b> | 5,11     | 5,05    |
| 3 Q | = 24 = 17,28         | 17,45    | 17,58   |
|     | 139 100,00           | 149,00   | 100,90. |

Essigsaure Zimmtsäure = (C¹º H¹ O³, Cª H² O³) entsteht bei Einwirkung der Monochloressigsäure auf trocknes zimmtsaures Natron. Ein öliger Körper, vom Geruch des spanischen Weins, schwerer als Wasser, leicht zersetzbar in seine beiden Bestandtheile.

### Theoretische Bemerkungen.

In dem vorliegenden Auszuge sind die Aequivalente H=4, C=6, O=8, Cl=35.5 N=14 u.s. w. angenommen und die Formeln der Salze nach der dualistischen Ansicht geschrieben worden. Gerhardt hat bekanntlich seine eigenen Aequivalente und seine eigenen Formeln für die Verbindungen. Er setzt H=4, C=42, O=46, N=14, Cl=35.5 u.s. w. Er nimmt an, dass alle organischen Körper nach einfachen Grundformen (Typen) gebildet seien, namentlich nach dem Typus des Wassers  $H \nmid O$ , des Wasserstoffa  $H \nmid I$ , der Salzsäure  $H \mid I$ 

and des Ammoniaks  $H \setminus N$ . Der Wasserstoff werde durch

zusammengesetzte Radicale ganz oder theilweise ersetzt und so entstunden die Aether, Alkohole, Aldehyde, Amide, Acetone, Alkaloide, Säuren u. s. w. Er bildet Serien oder Reihen, welche mit dem positivsten Gliede desselben Typus beginnen und mit dem negativsten Gliede endigen. »Die organischen Verbindungen in Reihen zu ordnen, d.h. die Gesetze zu bestimmen, nach welchen sich die Eigenschaften einer gegebenen Grundform in Folge der Ersetzung eines Elements oder einer Gruppe von Elementen durch andere Elemente oder andere Elementargruppen andern, dies ist das bestimmte Ziel des philosophischen Chemikers a (»Sérier les composés organiques, c'est à dire déterminer les lois, d'après lesquelles se modifient les propriétés dans un type donné par la substitution d'un élément ou d'une groupe d'éléments à d'autres éléments, tel est le but constant du chimiste philosophe.«) Control of the Art of the State of Land

# Gerhardt's Schema der organischen Reihen.

| Grundformen<br>oder Typen.   | Acussurate Linke<br>oder<br>positive Seite.                                                                 | Zwischen-<br>glieder.            | Acustomate Rechte oder pegative Spits.     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Wassertypus H O              | Alkohol CaHs 0                                                                                              |                                  | Essigsäurehydrat C2H3O                     |
|                              | Aether CaH2 0                                                                                               |                                  | Wasserfreie Essigniure<br>C2H3O}, Q        |
|                              | Aethylmethyloxyd<br>C #3 A<br>C2H5 ( O                                                                      |                                  | EssignauteBenzoesaure<br>C3H4O<br>O1H4O    |
|                              |                                                                                                             | Essignther C2H2O C2H2O           |                                            |
| Wasserstofftypus<br>H}<br>H} | Aethylwasserstoff  C <sup>2</sup> H <sup>6</sup> H                                                          |                                  | Aldohyd, C <sup>2</sup> H <sup>3</sup> O   |
| ·                            | Acthyl CaHs                                                                                                 |                                  | Acetyl ; CH30                              |
|                              |                                                                                                             | Aceton CaHaO                     |                                            |
| Salzsauretypuş<br>H +<br>Ci\ | Chlorathyl C1 C1                                                                                            | ••••                             | Chloracetyl C2H3O { (Monochloressigsature) |
| Ammoniaktypus<br>H<br>H}     | C <sup>2</sup> H <sup>5</sup><br>H N Aethylamia                                                             |                                  | Acetamid H                                 |
| н)                           | C3H5 N Disthyl-                                                                                             |                                  |                                            |
|                              | C <sup>2</sup> H <sup>3</sup><br>C <sup>2</sup> H <sup>5</sup><br>C <sup>3</sup> H <sup>5</sup> N Triathyl- | ·) • <u>2.</u> • • • • • • • • • | 10 7 10                                    |
| ('Annal: de<br>pag. 285      | Ohim, et de Phys.<br>342.)                                                                                  | 3. Ser. Tom.                     | 37. Mars 1833.<br>H. Ludwig.               |

### Zersetzungsproducte des Cyansaureathers.

Wasser zusammen, so bilden sich Kohlensäure und Diäthylharnstoff Die weiteren Reactionen dieses Körpers
erscheinen als eine besondere Stütze des von Gerhardt
durchgeführten Systems, wonach derselbe eine grosse
Menge von Verbindungen auf den Typus Wasser zurückführte; denn der Cyansäureäther giebt mit allen den Körpern, welche diesem Typus angehören, ähnliche Reactionen, Es bildet sich nämlich stets ein Amid, und oftmals
erscheint auch Kohlensäure.

Wurtz betrachtet den Diäthylharnstoff, ebenso den Harnstoff selbst, nicht als ein Amid, aber er reihet sich doch den Amiden an, denn er ist mit dem Diäthylcarbamid isomer, und es ist leicht einzusehen, dass im Bildungsmomente der Diäthylharnstoff durch eine moleculare Umsetzung aus dem Diäthylcarbamide entsteht, ebenso wie

.. sich der Harnstoff aus dem Carbamide bildet:

$$C^2O^3N^2H^4$$
 Carbamid =  $N^2C^2O^2$  Harnstoff

$$\begin{array}{ccc}
H^2 & H^2 \\
C^2O^3N^3 & (C^4H^5)^2 & = N^3 & (C^4H^5)^2 & Diathylharnstoff. \\
C^2O^3.
\end{array}$$

Entsteht nun durch die Einwirkung des Wassers auf den Aether der Cyansäure ein Harnstoff, während sich durch die Einwirkung von Körpern, die selbst schon Derivate vom Wasser sind, ein Amid erzeugt, so liegen die Gründe davon schon in dem oben Angedeuteten, und die folgenden Thatsachen lehren dazu noch eine neue Methode der Darstellung von Amiden kennen

Mischt man Cyansaureäther mit dem Monohydrate der Essigsäure, so entweicht Kohlensäure und man erhält das Aethylacetamid, welches Wurtz schon früher beschrieben hat und damals durch Einwirkung von Aethyl-

amin auf den Aether der Essigsäure bekam.

$$\begin{array}{c} \text{Essigsäure} \\ C_4 H_3 O_5 \\ H \end{array} \right\} O + C_6 H_5 NO_5 = C_4 O_4 + N \begin{cases} C_4 H_3 O_5 \\ C_4 H_3 O_5 \end{cases}$$

Auch auf die wasserfreie Essigsäure reagirt der Cyansäureäther, wenn man ungefähr gleiche Volumina beider Flüssigkeiten in ein grünes Glasrohr vor der Lampe einschmilzt und dieses in ein auf 1800 erhitztes Oelbad stellt. Man bekommt dann Kohlensäure und Aethyldiacetamid: Wheneverse Cyanghureather Asshyldiacetrifid. The J Easignature  $C^4H^3O^2$   $O^2 + C^4H^3NO^2 = N \begin{cases} C^4H^3 \\ C^4H^3O^2 \\ C^4H^3O^2 \end{cases}$ 

Das Aethylacetamid und das Aethyldiacetamid sind beide offenbar analog den zusammengesetzten Amiden, die Gerhardt auf einem ganz andern Wege erhielt. Natürlich lassen sich auf beiden noch eine grosse Menge

von Amiden darstellen.

Der Alkohol lässt sich auch auf den Typus Wasser zurückführen, die Kohlensaure aber, die in den vorstehenden Reactionen erscheint, tritt bei der Reaction des Alkohols auf den Aether der Cyansaure nicht aus, sondern es verbinden sich die Elemente der beiden mit einander in Berührung gebrachten Substanzen zu einem neuen Amide, es entsteht Aethylurethan:

 $\begin{array}{c|c} \text{Alkohol} & \text{Cyansaureather} & \text{Aethylurethan} \\ \hline C^4 \\ H^5 \\ O \\ + \\ C^6 \\ H^5 \\ NO^2 \\ = \\ C^{10} \\ H^{11} \\ NO^4. \end{array}$ 

Das Aethylurethan lässt sich als Aether der Carbaminsäure ansehen und gehört demnach zu den Amiden, eben-

so wie die Carbaminsaure selbst.

Der gemeine Aether wirkte bei derselben Behandlung, welcher der Alkohol unterworfen wurde, sehr wenig ein. Das Product bestand zum grösseren Theile in unverändertem Aether und Cyansäureäther, es enthielt eine geringe Menge von einer bei 2000 flüchtigen Substanz, die vielleicht Diathylurethan ist.

Nimmt man in Erwägung, dass der Aether Wasser H<sup>2</sup>O<sup>2</sup> ist, in dem H<sup>2</sup> durch Aethyl (C<sup>4</sup>H<sup>4</sup>) 2, substituirt sind, so ist es sehr wohl begreiflich, dass die Einführung dieser beiden voluminösen Molecule schwieriger von statten geht, dass also hier die Reaction nicht so leicht wie

beim Alkohol erfolgen kann.

Ferner versuchte Chautard durch Einwirkung von Cyansäureäther auf den Essigsäureäther das Diathylacet-

amid darzustellen nach folgender Gleichung:

CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic CoHolographic Co

der Versuch führte jedoch nicht dahin. (Compt. rend. T. 38:

— Chem.-pharm. Centrol. 1853. No. 40.)

# Ueber die bisberigen Analysen einiger Bestandtheile der Fette.

Pohl hat sich die Mühe genommen, die vorhandenen Analysen mehrerer Fette nochmals nach dem Kohlenstoffatome 6,00 umzurechnen. Auf die Arbeiten von Heintzlegt Pohl einen besondern Werth und hält es bereits für unbedingt festgestellt, dass die Margarinsäure nur ein Gemenge von Stearinsäure und Palmitinsäure sei. Ebensonimmt er als ausgemacht an, dass die Olidinsäure Varrentrapp's nach den Arbeiten von Brodie und Heintzals Palmitinsäure, dass ferner die Stearophansäure als Stearinsäure betrachtet werden müsse Durch Vergleichung seiner Analysen gelangt Pohl zu folgenden Schlüssen:

4) Für das Glycerin braucht nicht die Formel C<sup>6</sup>H<sup>4</sup>O<sup>6</sup> geschrieben zu werden, da C<sup>3</sup>H<sup>4</sup>O<sup>3</sup> eben so gut entspricht, ja sogar noch etwas mehr Wahrscheinlichkeit für sich hat, wenn man von der blossen Hypothese abstrahirt, dass der Kohlenstoff nur nach geraden Zahlen in den organischen Körpern mit anderen Grundstoffen verbunden

vorkommt.

2) Das Stearin ist selbst nach den neuesten Arbeiten von Duffy als blosses Gemenge mit anderen fettsauren Salzen anzusehen. Liebig's und Pelouze's Analysen entsprechen jedoch der Formel C<sup>2</sup>H<sup>2</sup>O<sup>2</sup>, C<sup>2</sup>GH<sup>2</sup>O<sup>2</sup>.

8) Der Palmitinsäure entspricht, aus den bisherigen Analysen gefolgert, nicht die Formel C<sup>32</sup>H<sup>32</sup>O<sup>4</sup>, sondern

C10H10O1

4) Das japanische Wachs ist eben so neutrales pal-

mitinsaures Glycyloxyd: C3H3O2, C30H2PO3.

5) Die von Schwarz angenommene Palmitonsäure stellt sich nach den bisherigen Analysen als ein Gemenge von Palmitinsäure mit einem oder mehreren Zerlegungsproducten heraus.

6) Der Myristinsäure kommt keinesfalls die Formel C<sup>28</sup> H<sup>28</sup> O<sup>4</sup>, sondern C<sup>27</sup> H<sup>27</sup> O<sup>4</sup> oder C<sup>26</sup> H<sup>28</sup> O<sup>4</sup> zu; nur dem Myristin entspräche nach Playfair's Analysen mit nicht vollkommen reiner Substanz die Formel C<sup>2</sup>H<sup>2</sup>O<sup>2</sup>, 2C<sup>28</sup>H<sup>27</sup>O<sup>2</sup>.

7) Die Laurostearinsaure entspricht nach der Zusammensetzung ihrer Salze wirklich der hisher angenommenen Formel C<sup>2</sup><sup>4</sup>H<sup>2</sup><sup>4</sup>O<sup>4</sup>, und das Laurostearin wird durch C<sup>3</sup>H<sup>4</sup>O<sup>4</sup>, 2C<sup>2</sup><sup>4</sup>H<sup>2</sup><sup>3</sup>O<sup>3</sup> repräsentirt, ist also saures laurostearinsaures Glycyloxyd. (Sitz-Ber. der Akad. der Wiss. zu Wien. — Chem.-pharm. Centrol., 1853. No. 38.) B.

Reinigung des Talge und Schmalzes,

Wiggin giebt dazu folgendes Verführen an. Manerhitzt die geschmeizene Feitsubetanz mit einer kleinenMenge Schweleisure von 1,3 bis 1,45 spec. Gew. Die
Säure löst die Membrenen und andere Unreinigkeiten,
wodurch sie eine dunkle Farbe und Syrupsconsistenz
bekommt, während sich das Fett in reinem Zustande abscheidet. Wiggin hat nachgewiesen, dass hierbei keine
Zersetzung des Fettes unter Entwickelung von schwefliger
Säure und Bildung von Fettsäure statt findet. (Pharm.
Journ. and Transact. May 1853.)
A. O.

### Zucker im Harn der Epileptischen.

Der Harn der Epileptischen enthält nach ihren Anfällen Zucker; das ist eine Thatsache, welche aus einer grossen Anzahl von Versuchen resultirt. Nur ist nach Michéa und Alvaro Reynoso nicht jedes Verfahren geeignet, die Gegenwart des Zuckers in dieser Flüssigkeit zu entdecken. Die Kalilösung, welche zu seiner Auffindung in diabetischem Harn genügt, bringt in dem der Epileptischen keine Reaction hervor.

Der Zuckermesser ist von keinem grösseren Nutzen; er bietet weder die nöthige Empfindlichkeit, noch Bequemlichkeit dar.

Die schärfsten Methoden sind die Gährungsmethode

und die von Barreswil.

Soll letztere aber richtige Resultate liefern, so muss man gewisse Vorsichtsmaassregeln treffen. Zunächst muss der Urin, zur Entfernung der organischen Materien, mit essigsaurem Blei behandelt werden; alsdann concentrirt man ihn, fügt die Barreswil'sche Flüssigkeit zu und lässt aufwallen.

wart des Zuckers nicht sicher genug constatirt werden, oder manchmal treten auch Reactionen ein, welche auf die Gegenwart desselben schliessen lassen, wenn auch garnichts davon im Urin vorhanden ist (Gaz. med. de Paris, — Journ. de Pharm. et de Chim. Juillet 1853.) A. O.

## - Bildung der Hippurskure aus Benzoylchlorfd und Leimzucker.

Lässt man nach Doss augnes auf die Zinkverbindung des Leintzuckers, C<sup>4</sup>H<sup>5</sup>NO<sup>4</sup> + ZnO, Chlorbenzoyl einzen kann entweder durch Erhitzen warf 1200 in zugeschlossenen

Gefässen, oder so, dass die Reaction in einem verschlossenen Gestisse durch die Länge der Zeit vor sich geht, so bekommt man eine wenn auch geringe Menge Hippursäure: C. H. NO. ZnO + C''H'ClO' = C''H'NO' + ZnCl + HO. Man kann die Hippursäure als eine dem Benzoylsalicylamid von Gerhardt und Chiozza analoge Verbindung betrachten.

Benzoylsalicylamid Hippursaure C14H2O3. N C14H2O4 H.

(Compt. rend. I. 37. — Chem.-pharm Centrol. 1853. No. 48.)

Unter den von Vaughan aus Aden nach England gebrachten Droguen befindet sich auch ein neues Färhemittel, das Wurrus oder Warns, welches aus einem ziegelrethen Pulver ohne besonderen Geruch und Geschmack besteht. Unter dem Mikroskop erscheint es als eine Anhäufung dünner, rundlicher, durchscheinender Körner von rubinrother Farbe, den Körnern des Lupulins, mit Ausnahme der Farbe, sehr ähnlich.

Alexander Gibson and Bombay, welcher das Wurrus in London sah, erkannte dasselbe sogleich als das ruthe Pulver von den Kapaeln der Rettlera tinctoria Roch., welche Ansicht! Hanbury bestätigte.

Nach Roxbourgh wird das rothe Pulver von den reisen Kapseln abgebürstet und ohne weitere Zubereitung in den Handel gebracht. Es ertheilt der Seide eine dauerhafte, glanzende, dunkle Orangefarbe. Die Hindus wenden folgende Methode dabei an: 4 Th. Wurrus werden mit 1 Th. Alsanpalvet, 2 Th. Barilla und etwas Rosenol sorgiskig zusammengerieben. Diese Mischung wird in siedendes Wasser geworfen und die zu färbende Seide häufig darin pagewandt. (Pharm. Journ. and Transact. Jun. 1858.)

### Allgemeines Antidot bei Vergiftungen.

-.. Gleiche Theile gebrannte Magnesia, Kohlennulver und Eisenoxyd,

in einer hinreichenden Menge Wasser suspendirt. Diese Formel verapricht um so grössere Wirksamkeit, als sie, obwohl sehr einfach, Antidota enthält, welche für mehrere der wirksamsten und gemeinsten Gifte zugleich passen. (Bull. de Therap. -Journ. de Pharm. d'Anvers. Juillet. 1853.)

### Notiz über Guajak - Extract.

Nach Morigault reicht es; bin, das Gunjakholz mit dem detfachen Gewicht zweimal 24 Stunden lang zu digeriren, um alles Auflösliche daraus zu extrahiren. Ein dritter Auszug lohnt das Brennmaterial und die Arbeit nicht mehr. (Journ, de Pharm, et de Chim. ar al al**ai 0.**1 ou Service of the state of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service

### IV. Literatur und Kritik.

Chemische Untersuchung des jod- und bromhaltigen Mineralwassers zu Hall bei Kremsmünster, im Auftrage des hochlöblichen o. d. i. Landes-Collegiums ausgeführt von Jasef Neswald, Dr. der Heilkunde, mehrer gelehrten Gesellschaften Mitglied, Professor der Chemie an der k. k. Ober-Realschule zu Linz. Im Jahre 1853.

Dieses Schriftchen ist uns behufs einer Besprechung in unserm Archive abersandt, welchem Wunsche wir hiermit genügen wollen. Die Einleitung enthält eine Schilderung der physikalischen Verhältnisse.

In einer der anmuthigsten Gegenden des Erzherzogthums Oesterfeich ob der Enns, unter dem 31° 45′ 45′ ö. L. und 48° 3′ 29″ n. Br. brechen mehrere jod- und bromhaltige Quellen in ein und demselben Schaehte herver, welcher 1000 Par. Fuss über der Meeresfläche gelegen, sich unfern des Sulzbaches in einem kleinen Thale befindet, das zwischen den beiden Anhöhen verläuft, auf deren einer der Marktflecken Hall und auf deren anderer das Pfarrdorf Pfarrkirchen liegt. Die Mineralquellen entspringen hier zwar aus dem Tertiärboden, haben aber nach Haidinger's Ansicht ihren Sitz in der Steinsals führenden Gyps- und Mergelformation, welche sich unter den Geröll-Ablagerungen hinzieht.

Man zählt mehrere Quellen. Die Temperatur ist + 11,2° C. Das Wasser ist klar, hat aber einen Stich ins Vielette, wird an der Lust trübe und setzt bräunliche Flocken ab.

Das Wasser wirst Gasblasen, welche sich entzünden lassen. Der Geschmack ist nicht rein salzig, sondern mit einer Beimischung nach Brom- und Jedgehalt. Es riecht etwas nach Naphtha. Aus der Soole soll sich nachweisbar freies Jod entwickeln.

Das specifische Gewicht der alten gemischten Soolquelle, welche durch Zusammenfliessen des Wassers der alten Seiten- und alten Hauptquelle entstanden war, zeigte sich = 1,0108. Das der alten kleinen Seitenquello = 1,005, das der alten Hauptquelle = 1,012, der neuen südöstlichen Quelle = 1,0075, das der nordöstlichen Quelle = 1,011, endlich der Bohrquelle = 1,0102.

Die Bestandtheile der Quellen in 16 Unzen sind:

| Chlorcalcium 2,9330   | Gran |
|-----------------------|------|
| Chloroatrium          | "    |
| Chlorkalium 0,0499    | "    |
| Chlorammonium 0,0330  | "    |
| Chlormagnesium 2,6220 | "    |
| Jodnatrium 0,0607     | "    |
| Jodmagnesium 0,2849   | "    |
| Brommagnesium 0,5176  | *    |

| Phosphorsauror Kalk           | 0,0261         | Gran |
|-------------------------------|----------------|------|
| Kohlensaurer Kalk             | 0,4808         |      |
| Kohlensaure Magnesia          | 0,2419         | *    |
| Kohlensoures Eisenoxydul      | 0,0876         |      |
| Kieselsaure Thomerde          | 0,0292         |      |
| Freie Kieselsäure             | 0,0730         |      |
| Organische Stelleren Annen    | <b>dibab</b> o |      |
| Summe der festen Bestandth. 1 | 19,5009        | Gran |
| Kohlensäure der Carbonate     | 0,3709         | •    |
| beker gebandene               | 0,3769         | •    |
| " freic                       | 0,6350         | •    |

Kohlenvaure im Genson 1,3768 Giun.

Diese Quelle nimmt eine der ersten Stellen ein unter den jodund brombeltigen Soulquellen.

Dh L F. Bley.

Jahresbericht über die Königliche Landwirthschafts- und Gewerbsschule erster Classe zu Erlangen von dem Unterrichts-Jahr 18<sup>52</sup>/<sub>53</sub>. Mit einem Programm: Ueber die Wichtigkeit des Unterrichts durch Anschauung, insbesondere des Unterrichts in den Naturwissenschaften zur Bildung der Jugend, von Dr. H. Reinsch. Erlangen 1853.

Seit dem hohen Außschwunge der Naturwissenschaften, seit ihrem ansserordentlichen Einflusse nicht nur auf Schifffahrt, Handel und Verkehr, sondern auch auf fast alle menschlichen Erwerbszweige bis herab zu der ältesten und würdigsten Beschäftigung des Menschen, der Landwirthschaft, sind naturwissenschaftliche Kenntnisse nicht allein als nothwendige und äusserst nützliche Bildungsmittel für die Jugend erhannt worden, sondern der Unterricht in derselben hat sich als gleichberechtigt und ebenbürtig neben das bisher bevorzugte Bildungsmittel der Jugend, den Unterricht in den alten Sprachen, gestellt; dehn man wurde gegenwärtig Denjenigen mit Recht einen einseitig gebildeten Menschen nennen, welcher zwar in den atten Sprachen bewandert und die Schriftsteller der Griechen und Romer in ihrer Ursprache gelesen hat, dem aber die Kenntnisse in den Naturwissenschaften mangelten. Der ausserordentliche Einfluss der Naturwissenschaften auf die Kunste und die technischen Fächer machte es deshalb auch nothwendig, Lehranstalten zu gründen, in welchen neben der Ausbildung in der Muttersprache und den neuern Sprachen, der Geschiehte und Geographie, der Unterricht in der Mathematik und den Naturwissenschaften die Grundlage bilde. In den Kreis dieses Unterrichts ist ein Bildungsmittel für die Jugend gezogen worden, welches unbestritten das wichtigste genannt werden kann, nämlich die Aneignung wissenschaftlicher Kenntnisse und Einsichten durch unmittelbare Anschauung, welches Mittel bei den bisherigen Unterrichtsmethoden leider nur zu sehr vernachlässigt wurde, wie überhaupt der Unterricht in der Mathematik und den Naturwissenschaften.

Obgleich der Unterricht in den technischen Schulen auch nur die Ausbildung der geistigen Fähigkeiten der Schüler zum Zwecke hat, so bedient man sich doch an diesen Schulen solcher Wissen-

schäften als Vebungsmittel, welche augleich die Gruhdläge für den kunftigen Lebensberuf des die Schule verlassenden Jünglings bilden und durch die Uebung der Schüler in der Mathematik und deren Anwendung auf die Physik, Chemie, Mineralogie und Geographie erlangen sie nicht allem Ausbildung der verschiedenen Gleichthiebeiten sondern des abmedia biehenstelle erlangen sie nicht allem Ausbildung der verschiedenen Gelstestähigkeiten, sondern sie sammeln sich zugleich einen Schatz von Kenhinissen, der ihnen für ihren kunftigen Lebensberuf zur sichersten Grundlage dient. Es sel ferner zu behaupten, dass an den techmischen Schulen Theologen, Philologen und Juristen ihre Ausbildung erhalten konnen; denn für diese wird die Uebung in den atten Spra-chen für alle Zeiten das beste Vorbildungsmittel bleiben; man wird aber auch zugeben, dass ein zukünstiger Banmeister, Forstmann, Bergmann, Eisenbahnbetriebsbeamte, Ingenieur, Officier etc. an den classischen Lehranstalten seine Vorbildung nicht erlaugen könne, da die Erlernung der zu einem ausserordentlichen Umfange angewachsenen Naturwissenschaften es nicht erlaubt, dass die Jugendjahre, in welchen sich Kenntnisse am schnellsten und festesten aneignen und einprägen lassen, von solchen, welche sich einer der genannten Lebensberufsarten widmen wollen, mit der Uebung in den alten Sprachen hingebracht werden dürfen, indem es diesen an Zeit fehlen würde, das nachzuholen, was durch jene Uebung in den alten Sprachen versäumt wurde. Dass solche, welche sich einem praktischen Berufe widmen, wie der Mechanik, Pharmacie, Oeconomie oder irgend einem andern Gewerbe, zu deren Erlernung sie schon mit dem 14ten Lebensjahre übertreten, ihre geistige Ausbildung an den gelehrten Schulen nicht erhalten können, ist längst erkannt worden; denn was soll diesen das jahrelange Erlernen von grammatikalischen Regeln nutzen, wenn ihnen nach Erlernung derselben eine weitere Ausbildung in der Sprache selbst nicht mehr möglich ist, sie kommen dann als Halbwisser in ein Gewerbe und wissen von ihren grammatikalischen Regeln, welche sie bald wieder verlernen, aus welchen sie nicht einmal einen Nutzen ziehen konnen für ihre Muttersprache, keinen Gebrauch zu machen. Man hat afferdings den technischen Schulen den Vorwurf gemacht, dass an ihnen gelehrt scheinende Vielwisser gebildet werden. Dieser Vorwurf mag in so fern gegründet sein, dass es unter den Schülern der technischen Lehranstalten, so gut wie an den Gymnasien, unbegabte Individuen giebt, welche sich durch die eigenthümliche Unterrichtsmethode an den technischen Schulen, nämlich durch den Anschaungsunterricht, wenigstens einige Kenntnisse erworben haben, welche sie zur Schau tragen; weil es nun einmal eine Eigenschaft der Unwissenden ist, mit den wenigen erworbenen Kenntnissen zu prahlen und sich dadurch den Schein der Gelehrsamkeit zu geben. Es ist übrigens eine bekannte, jährlich wiederkehrende Erscheinung, dass Junglinge die Gymnasien verlassen, um an technische Schulen überzutreten; fragt man nach der Ursache dieses Uebertritts, so können unter zehn Fällen neun gerechnet werden, in welchen es geschah, weil jene Schüler nicht in die zunächst höhere Classe vorrückten, nur der zehnte wird aus Neigung zu den Naturwissenschaften oder aus Abneigung gegen das Sprachstudium das Gymnasium verlassen. - Dadurch, dass man sich an den technischen Schulen nicht allein des Ohres, sondern auch des Auges als Vermittelungsorgan zur Aneignung der wissenschaftlichen Kenntnisse bedient, ist es möglich geworden, dass die Schaler und zwar selbst minderbegabte in verhältnissmässig kurzer Zeit sich Kenntnisse aneignen können, z. B. in der Physik und Chemie, welche früher nur an Hochschulen erlangt werden konnten u. s. w.

Mit dieser Einleitung beginnt der Rector der Schule, Dr. Reinsch, seinen sehr lesenswerthen Jahresbericht, den wir hier zur Besprechung gebracht haben, einmal weil die Pharmacie mit in den Kreis derjenigen Fächer gezogen ist, welche durch derartige Schulen ihre gunstige Vorbereitung erhalten sollen, sodann, weil hier ein Gegenstand beleuchtet ist, der dem Apotheker als Lehrer seiner Zöglinge und sonst für weitere Kreise höchlich interessiren muss, ja es höchst wünschenswerth erscheint, dass er die in dieser Schrift vorgetragenen Fingerzeige einer Unterrichtsweise kennen lerne und sich aneigne, was ihm ja naher liegt als vielen andern, da er durch seine Umgebung in der Apotheke mit dem reichhaltigsten Materiale zu solchem Unterrichte umgeben ist. Aber er mag sich freilich hüten, in den Fehler zu verfallen, der sich so häufig findet bei den Vorlesungen der Professoren au Universitäten, z. B in der Pharmakognosie, wo man sich auf ein-maliges Vorweisen der Gegenstände beschränkt, häufig den Studirenden weiter keine Gelegenheit zur genauern Kenntniss der Gegenstände giebt, welche ihnen doch so wesentlich nothig ist und somit Veranlassung wird zu einer Oberflächlichkeit, die der Grundlichkeit des Arztes sich hindernd in den Weg stellt. So sehr man mit den bier vorgetragenen Ansichten des genialen Verf. sich befreunden mag, so ist doch eins dagegen zu erinnern, nämlich, dass dem Apotheker doch nicht die Kenntnisse der alten Sprachen abgehen durfen, so lange noch Pharmakopoen und Recepte in lateinischer Sprache geschrieben, so lange noch die Nomenclatur der Arzneistoffe und Mittel, so wie die in der Botanik und Chemie aus den alten Sprachen entlehnt wird, weshalb der kunftige Apotheker diesen Mangel an Unterricht in den aften Sprachen in diesen Realschulen durch Privatunterricht ersetzen Wir unterschreiben übrigens aus vollkommener Ueberzeugung den Schluss der Abhandlung des Verf., wenn er sagt: So drängen die Naturwissenschaften aber nicht allein zur schärfsten Beobachtung hin, zur Aufsuchung und Betrachtung auch der anscheinend geringsten und unbedeutendsten Merkmale, sie nothigen zur Vergleichung, zur scharfen Sonderung des Achnlichen und Unahnlichen, sie nothigen, bis in die verborgensten Tiefen der Natur hinabzusteigen, und je mehr wir in dem grossen herrlichen Buche blättern, je verständlicher es uns wird, um so mehr drangt sich uns deren Einheit auf, um so mehr fühlen wir, dass alle einzelnen Erscheinungen Strahlen sind, welche auf den einzigen und ewigen Grund zurückführen, aus welchem sie hervorgegangen. Wer die Natur erfassen und erkennen will, hoffe dieses nicht im Staube der Bibliotheken zu erringen, er lerne sehen, er lerne seine Sinne ühen, er gebrauche seine Hände, die Natur will nicht von ferne betrachtet werden; denn je mehr wir unsere Augen schärfen, je mehr wir das Ferne durch Teleskope, das Nahe durch Mikroskope unserm Auge nähern, um so heller, um so deutlicher wird uns die Einsicht in die Dinge werden; mit der wachsenden Einsicht in die Natur wird auch die Erkenntniss unserer Selbst zunehmen; denn 🕟 wie konnte das Haupt der Herr des Leibes sein, wenn es sich nicht der Kräfte seiner Glieder bewusst wäre? Was kann es also Schöneres und Zweckmässigeres geben, als hei der Jugend schon anzufangen und in sie durch die richtige und vernünftige Anschauung des uns Umgebenden und mit uns Verwachsenen, der Natur, die Reime des Schönen, Guten und Nützlichen zu legen? Dr. L. F. Bley.

### Zweite Abtheilung.

### Vereins - Zeitung, redigirt vom Directorio des Vereins.

Bericht über die Jubelfeier des Geh. Hofraths und Professors Dr. H..Wackenroder und des chemisch-pharmaceutischen Instituts zu Jena am 12. November 1853.

Am 12. November d. J. wurde das 25 jährige Bestehen des hiesigen chemisch-pharmaceutischen Instituts, das vom Hrn. Dr. H. Wacken-roder neu begründet und ununterbrochen 25 Juhre lang geleitet worden ist, in solenner Weise gefeiert.

Der Unterzeichnete glaubt den Wünschen der sehr zahlreichen früheren Mitglieder dieses Instituts und der vielen Freunde des Directors desselben zu entsprechen, wenn er einen getreuen Bericht über dieses durch die mannigfaltigate Theilnahme celebrirte Jubiläum in diesem Archiv mittheilt.

Im Herbst des Jahres 1828 wurde Dr. H. Wackenroder, damals Privatdocent an der Universität Göttingen, von den Durchlauchtigsten Erhaltern der Universität Jena als ausserordentlicher Professer in der philosophischen Facultät an diese Universität berufen, vornehmlich zur Neubegründung eines pharmaceutischen Instituts. Ein derartiges, im seiner Einrichtung von dem nachmaligen abweichendes Institut war nach Aufhören des Trommsdorff'schen Instituts in Erfurt, und zwar nach dessen Vorbilde, vom Prof. Dr. Göbel hier schon einige Jahre früher eingerichtet und geleitet worden, hatte sich aber mit dem Abgange Göbel's im Spätsommer des Jahres 1828 als ordentlicher Professor der Chemie nach Dorpat gänzlich wieder aufgelöst.

Die erst im October 1828 ergangene förmliche Vocation, so wie die nothwendiga Ausrüstung mit dem erforderlichen Lehrapparat und die Uebersiedelung von Göttingen nach Jena gestatteten dem Dr. Wackenroder nicht, gleich zu Anfang des Semesters und früher als am 6. November 1828 in Jena einzutreffen und vor dem 12. November seine Collegia zu eröffnen. Diese Collegia bestanden hauptsächlich in der sogenannten Arzneimittelprüfungslehre, welche aber schon damals zu dem späteren Collegium über praktische Pharmacie grösstentheils ausgedehnt und umgeschaffen wurde; sodann in analytischer Chemie, in praktischen Uebungen mit dem Löthrohr zu chemischen und mineralogischen Untersuchungen und in einem pharmaceutischechemischen Practioum. Diese Vorlesungen und Uebungen in Verbindung mit andern Collegien, welche im Winter 18<sup>28</sup>/<sub>29</sub> von Döber-einer, Frieg, Voigt und Zenker gelesen wurden, hefriedigten i

die hier noch anwesenden Pharmaceuten in der Art, dass im Laufe des Winterhalbjahres allmälig eine Vereinigung der Pharmaceuten zu gemeinschaftlichen wissenschaftlichen Uebungen erzielt und das für die zu Ostern 1829 Abgehenden etwa noch Fehlende nachgebolt werden konnte. Obwohl nun eine solche methodische Constituirung des neuen pharmaceutischen Instituts anter Mitwirkung des Prof. Dr. Wahl und des Dr. Theile erst am Schlusse des Jahres zu ermöglichen war, wie diese in der publicisten anköndigung und Plan das pharmaceutischen Instituts zu Jenn, von Dr. R. Wackenroder, ausserord. Professor. Jenn, im December 1828, amitgetheilt worden ist; so fällt doch factisch der Ansang des pharmaceutischen Instituts mit dem Beginn der Lehrthätigkeit Wackenroder's in Jenn im Nevember 1828 zusammen.

Aus diesem Grunde beschloss der mit dem jetzigen chemisch-pharmaceutischen Institute in unmittelberem Zusummenheinge stelstste pharmaceutisch-naturwissenschaftliche Verein, dessen Protectorat der Director des Instituts seit Begründung des Vereins führt, im verslossenen Sommer, eine anlenne Juhelfeien des 25jührigen Amtethätigkeit des Hofreths Watche und augleich des 25jührigen Bastebens des Instituts im Nevember d. J. zu veranstalten. Der Verein glaubte auf die Zustimmung aller Derjenigen rechnen zu dürsen, die grösstentheils als Pharmaceuten, zum Theil auch als prektische Chemister Steve akademische Austalt während eines Vierreijahehunderts für ihre Ausbildung benutzt beben, und bauußragte den unterzeichneten Assistenten an dem chemisch-pharmaceutischen Institute als seinen dermaligen Versitusuden mit der Ausführung des Beschlusses.

Dem gemiss orliess der demalige Verstand des Vereims, bestehnud sus dem Unterzeichneten und den HH. Rob. Brandes sus Salanfien und A. Gs. wahl sus Armendt, einen Aufruf im Augusthefte des Archive der Pharmacie d. J. an alle früheren Mitglieder des Lustitute und fosderte darin auf zur Theilualme an der besteichtigten Feier und zu Beitetgen zu einem Ehrengesebenkt zu den Jubiter, das in einem sitberacus Ehrenkranse bestellen seite. Die Aufforderung lautete:

"Am 12. Nevember d. J., solf des Jubildum des 25jährigen Bestebens des hiesigen pheumecutischen Institute unter der Leitung des Heren Hofsaths Wack on ro der gefeiert worden. Es seiten an diesem Tage den Jubildr ein silberner Ehrenkreus oder sonstige Gesulkenke, welche arst aus der Grösse der Beiträge sich ergeben konnen, überreicht worden. Beslätb orgeht an alle früherten Mitglieder des kutituts die Ausserderung zu baldiger Einsendung von Beiträgen an — …. Wünsche im Betreif der Art der Geschenke, der Veberreichung derselben u. s. w. wärden diesen Beiträgen: beimfügen sein und möglichste Berücksichtigung finden Neuene des phermecutisch – naturwissenschaftlichen Vereins zu Jenn. Der dermeitige Vorstund: E. Reickar dt. B. Brandes, A. Grew uld.»

Gleich nach dem Brecheinen unverer Aufforderung zeigte sich die lebhafteste Betheiligung zu der Ausgesprochenen-Absicht und die erfreulichste Betheiligung zu der Erweichung derselben. Du zugleich von 
mehreren Seiten der Wusseh ausgesprochen wurde, en zugleich von 
fernt wohnenden Sebölera der Jubilers zueh Gelegenheit gegeben 
wurden, denselben ihre Namen am dem Jabeltage inz Geschwisse 
zurüchzurufen, so trat der Unterseichnete während den immischeneingetretenen Herbstlerien mit den Hil. Privatdoome Wr. Eudwig 
und Hof-Apetheher Br. Wirus, zwei früheren Mitglieders des Instituts, zu einem vorläufigen Gomité zusammen. Von diesem wurde:

Déschlodden, delti Bellusichtigleh Ehrenkrenze noch ein geeighetes Album hinzuzufügen, zu dessen Bereicherung mit Gegenkolutera nuhmehr alle Midderen Schuler des Jubitats hiermit freundlicher eingefuden Werden Könden.

I'd hun der vollt pharmaceutisch - natur Wissenschaftlichen Vereil gesaste Beschluss zur Aussührung gebracht werden konnte, so verseinigten Acht greich beim Beginn des Winterschützung zur Aussührung gebracht werden konnte, so verseinigten Acht greich beim Beginn des Winterschützung zur eine des halb ergängene Bittle Ar. Prot. Dr. Schiell den und Ar Prot. Dr. E. Schiell den und den Interzeitellützten zu eine Arten Arten der Feier seitst auf den 12. Kovember vorzabereiten. Zu dem Edde wirde solgemes georückte Circularechten bei mogistelle verbreitet wird eine des Archivs der Pharitacie wird inten selbn bekannt dass die Schuler und Preunde des etc. Wackentroder beabstelligen, am 12. Rovember d J. das 25jahrige Rublanhi des etc. W a'ck'e h' d'd' all Directors des phaimaceutischen Indithis zu feiern. Da die Theilheumer es Wunschenswerih flütten, bei einem gemon-schaftlichen Mittigemanis siell um den Jubilar zu versahmelig, so ersuchen wir Sie, uns gefälligst umgehend zu melden, ob Sie geneigt sind, sit diesem Essen thei zu nehmen. Das Essen findet statt Mittags 2 Uhr auf dem biesigen Rosebische. An dasselbe schließt sich nach dem Catter eine Abendunterialtung mit Concettuidst. Hochachtungsvoll. Dr. Mirus. Assistent Keichardt. Das Festcomite: Ergebenst. DY. Schlefded. Dr. E. Schmid.

Einige Tage spater erliest das Comite eine Einladung an die hier anwesenden Freunde und Bekannie des Jubilats, in Porm eines Programme für die Ausführung der Feier selbat. Ew. Wohlgeboren! Am 12. November wird der Herr Hofrath Dr. H. Wackenroder, Ritter d. d. w., sein 25jähriges Judiladnt als Director des pharmaceu-tischen Instituts begehen. Die Unterzeichneten Hahen für die zweckmassigste Feier dieses Tages folgende Einrichtung für wünscheilswerth

anerkannt:

Frub 11 Uhr Begluckwunschung des Jubilars. Um' 3/4-2 Uhr Festessen im grossen Roseussale.

Nach Tische Cuffee und Spaziergang in dem botablisched Garten. Am Aliend Unterhaltung mit Concertuiusik im Rosensaale, wobei die Gegenwart der Frauen und Tochter der geehrten Pesttheilnehmer dem Ganzen einen schonen und effreulichen Schluss

verleihen wird.

Wir laden Sie hierdurch zur Theilnahme an dem oben erwahnten Feste ein und ersuchen Sie, wend Sie dem Mittagesten freundlichst beiwohnen Wolfen, uns davon bis zum Mittwoch den 9 Nordrach Anzeige bei Hrn. Hof-Apoth. Mirus gatigst in Kenniniss zu setzen. Hochachtungsvoll und ergebenst. Das Festechtie. Dr. Mirus. Assist. Reichardt; Dr. Schleiden. Dr. E. Schleid. Jena, deil Rockeller 1882.

7. November 1853.

Ihizwischen wurde voh der allwesenden fristituts-Mitghiedern, den Phormac. Stud. HH. Ackermann, Avenation, Baumgarten, Beissenhirtz, Conen, Cramer, Dissen, Engelhardt, Fied-ler, Furrer, G. Grafe, Hederich, von Helly, Hurner, Luithardt, Overbeck, Ruff, Sander, Schmidt, Swoboda, Tod, Tolle, Ziegler, Zinkeisen, und den Chem, et ret. cameral. Stud. Higenbruch und Heinze eine Commission zur Veberreichung des Ehrenkrauzes und des Albums aus den jungsten Mitgliedern durch des Loos bestimmt, nämlich Hr. v. Helly für den Ehrenkraus, Hr. Cönen für des Album und Hr. Zinkeisen als Sprecher.

Auch hatten sich trotz der vorgerückten Jahreszeit von auswärts viele auswärtige Freunde und frühere Mitglieder des Instituts angemeldet, und manche derselben trasen auch schon am 11. November hier ein.

Am 12. November in aller Frühe eröffnete die hiesige, zum grössten Theil aus Studirenden bestehende Liedertafel, unter Direction des akademischen Musikdirectors Hrn. Stade und des Hrn. Dr. Gille, auf deren ausdrücklichen Wunsch, die Feier in dem Hause des Jubilars durch erhebenden Gesang. Diesem folgte alsbald die eigentliche Festmusik, in trefflicher Weise von dem städtischen Musikchor vor

der Wohnung des Jubilars ausgeführt.

Gegen 11 Uhr versammelten sich sämmtliche Mitglieder des Instituts in den untern Räumen des Hauses, die, so wie auch das Laboratorium, von dem Famulus Roltsch festlich ausgeschmückt waren, und deren Ausschmückung Hr. Buchhändler Döbereiner mit dem erst vor Kurzem bei ihm erschienenen wohlgetrossenen Portrait des Jubilars, das dem Laboratorio für die Zukunft verbleiben soll, vermehrt hatte. Um 11 Uhr hegaben sich die gegenwärtigen Instituts-Mitglieder, denen sich auch mehrere der früheren Schüler sogleich anschlossen, zu dem Jabilar in seierlichem Zuge zur Beglückwünschung und Ueberreichung der Geschenke. Ilr. Zinkeisen sprach folgende Worte:

»Hochgeehrter Herr Hofrath, geliebter Lehrer, geseierter Jubilar! An dem heutigen Tage, wo alle die Ihrigen und so viele Freunde kommen, um Ihnen zum schönen Jubilaumsfeste durch herzliche Glückwünsche ihre Theilnahme und Freude zu beweisen, drängt es auch uns in freudiger Stimmung, unsere Gefühle in einigen Worten aussprechen zu dürfen — Vor 25 Jahren betraten Sie die Bahn, auf der Sie seitdem zum Heile der Menschheit, zum grossen Nutzen der Wissenschaft mit glücklichem Erfolge gewirkt haben. - Im Namen früherer und der jetzigen gegenwartig hier vor Ihnen versammelten Mitglieder des pharmaceutischen Instituts überreichen wir Ihnen als äusseres Zeichen unserer aufrichtigen Verehrung einen silbernen Ehrenkranz und ein Album. - Nehmen Sie hin, Verehrtester, und betrachten Sie diese Gaben nicht nur als einen Beweis von Liebe, Freundschaft und Vertrauen, welche Sie in hobem Grade in den Herzen Aller, die Ihre Schüler waren und noch sind, und denen Sie in Ihrem Unterrichte goldene Früchte darreichten, erworben haben, sondern auch als eine, wenn auch nur geringe Anerkennung Ihrer Verdienste um unsere Wissenschaft und dieses Institut insbesondere. - Wie Viele werden sich dieses Tages freuen und ihrem treuen, geliehten Lehrer aus Ost, Sud, Nord und West, wohin sie durch das Geschick zerstreut sind, Dank und Glückwunsch im Herzen zurusen; besonders aber genehmigen Sie die Versicherung aufrichtiger Hochachtung und Liebe der jetzigen, gegenwärtig vor Ihnen versammelten Schüler. — Möge Gott Ihnen reichlich vergelten und Ihnen Gesundheit und Kraft schenken, damit Sie noch ferner recht lange so segensreich wirken können, wie Sie seither gethan.

Sichtbar ergrissen und bewegt erwiderte der Angeredete: »Hochgeschätzte, hochgeehrte Herren! Sie überraschen mich mit einer Feier, die mich tief und innig bewegt; die mich zu tiefgefühltestem und herzlichstem Dauke gegen Sie verpflichtet; deren Erinnerung mit unauslöschlichen Zugen dem Gedächtniss eingeprägt bleiben wird immer-

dar. — Indem ich Sie, meine werthesten Herren und Freunde, als die Repräsentanten aller der Hunderte ansehe, denen ich seit 25 Jahren hier in Jena meine Krafte zu widmen bemüht gewesen bin, wird der Blick zurückgeführt auf die verflossenen Jahre, auf das Bestehen unsers chemisch - pharmaceutischen Instituts während eines Vierteljahrhunderts. Viele meiner hochgeschätzten und theueren Zuhörer habe ich wiedergesehen in gedeihlichen, in glücklichen Verhaltnissen, in voller Entfaltung ihrer Krast für die praktische Kunst oder auch für die Wissenschaft. Belohnender kann kein Wiedersehen sein, und nichts ist ihm vergleichbar. - Von vielen Andern, die ich mit Stolz meine Schüler nenne, haben die günstigsten Berichte mich mit Freude erfüllt, vornehmlich an diesem Tage, der zum Ehrenfeste unsers akademischen Instituts geworden ist. Aber auch manche hat das Schicksal abgerufen von dem Tagewerk der Menschen. Erst vor wenig Monaten schied noch von uns der allerersten Einer, ein vortrefflicher Auch diesen Heimgegangenen bewahre ich ein treues, trauerndes Gedächtniss. - Wenn aber, wie sich heute abermals in so überraschender Weise zeigt, meine alten Schüler, die früheren Mitglieder des Instituts, mir, uns, Jena ihre freundlichste und wohlwollendste Erinnerung in so schöner Weise bewahren, welchen Grund kann das habeu? Die Frage ist leicht zu beantworten. - Von dem Augenblicke an, als ich, meine Lehrthätigkeit in Göttingen abbrechend, sie hier fortsetzte in den ersten Tagen des November 1828, waren alle meine Zuhörer, insbesondere die Mitglieder des pharmaceutischen Instituts, zugleich mit mir bemühet, sich der Wissenschaft zu bemächtigen mit festem Willen, mit ernster Ausdauer. Keinerlei Nebenrücksichten, keinerlei Convenienzen haben im Laufe der Jahre vermocht, auch nur das Mindeste darin zu andern. Wir haben gemeinschaftlich und treu festgehalten an der Ueberzeugung, dass die echte und rechte Pharmacie nur allein von der rechten Wissenschaft getragen und gehoben werden könne - Dessen sind auch Sie überzeugt, meine trefflichen Zuhörer der Gegenwart, ich sehe es und weiss es. Darum gehört auch Ihnen eine gleiche Zukunft. Der innere nothwendige Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung in der Körperwelt, den wir täglich zu erforschen suchen, den treffen wir wieder zwischen dem Wissen und Konnen und dem Erfolge im praktischen Leben. Sollte dieser Zusammenhang etwa fehlen zwischen dem aufrichtigen Bestreben nach wissenschaftlicher Kenntniss und der Staffel, die wir auf der Leiter menschlicher Erkenntniss zu erreichen hoffen? - Durch Ihre eifrigen Bestrebungen haben Sie, meine werthesten Herren, und Ihre Vorgänger seit 25 Jahren mir und den mir enge verbundenen Collegen es möglich gemacht, der deutschen Pharmacie unmittelbar einige Dienste Mit wahrer Freude darf ich hinweisen auf die Apotheken in zwei deutschen Ländern, für welche zunächst zu wirken ich berufen bin. - Meinen theuren Collegen aber, von denen auch schon mehrere das Irdische verlassen haben, spreche ich hier meinen Dank aus, vornehmlich dem, dessen trefflicher unmittelbarer Beihulfe unser Institut sich heute noch erfreut. (Hr. Prof. Dr. Schleiden.) - Auch an Früchten für die Naturwissenschaften, insbesondere für die Chemie. haben Ihre Bemühungen in Vereinigung mit den unsrigen nicht Unerhebliches geliefert, wie mehr als 60 Bande des Archivs der Pharmacie es der Welt vor Augen gelegt haben. Wir haben gezeigt, dass so viel wir vermochten, auch das bochste Ziel der Wissenschaft, die Erweiterung derselben, in unserm Gesichtskreise blieb. - Fahren Sie

fort, hochgeehrteste Herren, in unsern gewohnten Sinne Ibrer Kunst und Wissenschaft ergeben zu sein. Mir und meinen Collegen wird das stels der schönste Beweis Ihrer Ergebenheit und Zuneigung sein. — Sie haben heute aber noch auf andere, ausserordeutliche und rührende Weise Ihrem Wohlwollen und Ihrer Liebe einen besondern, herzlichen Ausdruck gegeben und dadurch zugleich dem pharmaceutischen Institute grosse Ehre erwiesen. Vergeblich würde ich mich bemühen, Ihnen meinen Dank nach seinem ganzen Umfange auszuprechen. Ich muss in dieser Beziehung auf Ihre Nachsicht rechnen, die Sie mir in diesem feierlichen Augenblicke, der die ganze Wucht der Gefühle für alle meine Schuler während eines Vierteljahrhunderts in sich schliesst. Die aufrichtigste Ergebenheit und Liebe zu meinen trefflichen und braven Zuhörern, in denen sich das geistige Leben der Lehrer fort und fort reproducirt, wird mie schwinden, mich nie verlassen bis ans Ende der Tage, das einem Jeden der Herr setzet nach seinem Wohlgefallen s

Der hierauf übergebene und niedergelegte Eichenkranz aus mattem Silber ist eine höchst gelungene Arbeit aus der Werkstatt der HH. Struve & Sohn in Leipzig. Er bildet zwei Eichenzweige mit aufrecht stehenden Blättern und einigen Früchten, welche durch eine breite Schleife von glänzendem Silber zusammengehalten werden. Die Schleife trägt die Inschrift: Dem geliebien Lehrer, Hrn. Prof. Dr. H. Wackenroder, Hofreth, Rittern. s. w., die Schüler am 25jährigen Jubelfeste, Jena am 12 Nov. 1853 « — Das Album kann ebenfalls als ein Meisterwerk betrachtet werden, das aus den Händen des hiesigen

wohlbekannten Buchbindermeisters Hrn. Vogel hervorging.

Sogleich nach dieser Feierlichkeit erschien das Festcomité zur Beglückwünschung des Jubilars. Hr. Prof. Schleiden begrüsste ihn im Namen des Comites und zugleich als seinen Special-Collegen in herzlichen Worten, die auch sogleich vom Jubilar erwidert wurden mit Hindentung auf die schon lange bestandene innig collegialische, gemeinschäftliche Wirksamkeit für des Institut, und auf das unverdrossene gemeinschaftliche Bemühen, der Pharmacie nützlich zu werden, wobei besonders der Verdienste Schleiden's, des berühmten Botanikers, um die Pharmakognosie, als den zweiten Hauptheil der ganzen Pharmacie, dankbarlichst gedacht wurde. - Hr. Prof. E. Schmid stellte sich dar als den Repräsentanten aller Schüler des Jubilars, die dem Studium der Chemie und der Naturwissenschaften ergeben, schon seit langer Zeit als ausserordentliche Mitglieder dem Institute angehört Die von ihm gesprochenen herzlichen und schönen Worte wurden in sichtlicher Bewegung und hauptsächlich dahin beantwortet, wie es ein nicht geringer Ruhm des pharmaceutischen Instituts sei, schon seit vielen Jahren auch der Ausbildung derjenigen gedient zu haben, denen das Studium der Naturwissenschaften, ingbesondere der Chemie, als Hauptaulgabe ihres akademischen Studiums gewesen sei, und wie daher auch mit voller Berechtigung das Institut nunmehr ein chemisch-pharmaceutisches genannt werden könne. In herzlich collegialischer Weise dankte schliesslich der Jubilar seinem früheren Scholer als dem Vertreter aller derer, die auch ausserhalb der Pharmacie ihre Zuneigung und Anhänglichkeit unserm Institute hewahrt haben. — Dem Hrn. Hof-Apoth. Mixus, der seine Glückwünsche im Mamen der Apothekenbesitzer, die früher dem Institute angehörten, darbrachte, wurde in treffender Weise geantwortet. Besonders wurde in treffender Weise geantwortet. Besonders wurde hervorgehoben, dass der unmittelbar praktische Nutzen des Instituts

auch an den wesentlichen Fortschritten, welche die Apotheken im Grossherzagthume S. Weimar und im Herzegthume S. Altenburg in neuerer Zeit gemacht hätten, in erfreulicher Weise hervorgetreten sei, und dess es dem Jubilar zur grossen Freude gereiche, hier öffentlich seinen Dank aussprechen zu können für das bereitwillige Entgegenkommen aller Apotheker, die zum grössten Theile zeine früheren Schüler seien, um den Anforderungen jener beiden deutschen Stanten an ihre Apotheken in immer vollständigerer Weise zu entsprechen, so dass es den hoben Regierungen sehr oft möglich gewesen sei, den Apothekern ihre Anerkennung und ihren Beifall zu erkennen zu geben. Der Jubilar schless mit dem verbindlichsten Danke gegen Hrn. Dr. Mirus, seinem mehrjährigen eifrigen früheren Schüler. - Assistent Reichardt brachte den feierlichen und herzlichen Gruss der jetzigen Mitglieder des Instituts. Die Antwort des Jubilars entsprach des Ausdrücken der Anhänglichkeit und Liebe, die ihm entgegengebracht wurden. Vorzüglich wurde nochmals der ernstliche Fleiss und die Lust auch der gegenwärtigen Instituts-Mitglieder ehrenvoll erwähnt. Wenn Gothe sage, Genie sei Fleiss, und Schiller, Genie sei Geduld, so konne man im Betreff des Studiums aller zur Pharmacie gehörigen Naturwissenschaften sagen, diese seien nur durch das Genie des geduldigen Floisses zu erobern. Schliesslich wurde der verdienstlichen Bemühungen des Assistenten um das Institut durch treffliche Anweisung und freundliche Anleitung der gegenwärtigen Mitglieder desselben mit warmer Anerkennung gedacht, so wie auch nicht minder der Eifer dankend erwähnt, mit welchem derselbe als dermaliger Vorsitzender des pharmaceutisch-naturwissenschaftlichen Vereins den Statuten dieses, nur wissenschaftlichen Uebungen gewidmeten Vereins der Commilitenen Geltung und Ausführung verschaffe.

Gleich derauf übergab Hr. Staatsrath Soebeck als Curator der Gesammuniversität Jena nach feierlicher, den Jubilar und alle Anwesenden bewegenden Aprede suerst das Decret, durch welches So. Königl. Hobeit der Großscherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach den Jubilar zu Allerhöchathrem Gebeimen Hofsath zu ernennen in Gnaden gezuhten. Dieses Decret war begleitet von einem Allerhöchsten

Handschreiben Sr. Königl. Hoheit folgenden Inhalts: Main lieber Geheimer Hofrath Wackenroder! Es ist zu Meiner Kenntaiss gebracht worden, dass am morgenden Tage Ihre Schüder und Freunde das fünfundzwanzigjährige Bestehen Ihres pharmaceutischen Instituts feiern werden. Dieser Tag erinnert auch Mich an die verdienstvolle Wirksamkeit, die Sie, wie an der Gesammtuniversität Jena überhaupt, so ganz besonders in jener Anstalt ein Vierteljahrhundert hindurch sum Besten Meines Landes und seiner Angehörigen entwickelt haben, und je wichtiger der Zweig des Wissens, den Sie lehren, für das Wohlbesinden der Lebenden, für die erste Bedingung einer gedeihlichen Existenz ist, um so dringender fühle Ich Mich veranlasst, Ihnen auch Meinerseits ein Zeichen gnädigster Anerkennung an der Schwelle dieses Zeitabschnittes zu geben. Ich thue dieses hiermit, indem ich das Decret beilegen lasse, das Ihre Ernenpung sum Gebeingn Hofrathe enthält und Ihnen, wie Ich hoffe, ein erfreuliches Baweis Maines Dankes und Moines Beifalls bleiben wird. Unter dan hesten Wünschen für Ihr ferneres Wohlergeben und Ihre fernere erspriessliche Wirksamkeit, wiederhale Ich gern den Ausdruck Meiner landesfürstlichen Gnade und Wohlgewogenheit.

Weimar, den 11. Nevember 1853. Carl Alexander.

Feiner überreichte Herr Stattstath Seebeck im hehen Auftrage Ihrer Hoheiten der regierenden Herzoge zu Sachsen, der Durchlauchtigaten Herzoge zu S. Meiningen, S. Coburg-Gotha und S. Altenburg unter feierlicher Aurede die Insignien des Ritterkreuzes des Herzogl. Sachsen-Ernestinischen Hausordens nebst den Ordensstatuten und einem gewogentlichen Schreiben des Ordenskanzlers, Sr. Excellenz des Herrn Staatsministers, Freiherrn von Wechmar in Meiningen.

Diesen überraschenden höchsten Gnuden- und Ehren-Erweisungen fügte Herr Staatsrath Seebeck schöne, treffliche Worte der innigsten Theilnahme an der Jubelfeier, so wie Aufmunterungen zu fernerem Wirken auf der seit 25 Jahren betretenen Bahn in ergreifender Weise hinzu.

Der Jubilar sprach zunächst in freudigen Worten aus, wie er durch die Gnadenbeweise Sr. Königlichen Hoheit, des regierenden Grossherzogs zu ehrfurchtsvollstem Danke verpflichtet, zugleich aber auch tief bewegt werde, indem er bedenke, dass gleich nach dem Regierungsantritte des erst jungst verstorbenen Höchstseligen Grossherzogs von S. Weimar-Eisenach Carl Friedrich's und gleich nach Höchstdessen Uebernahme des Rectorats unserer Universität, seine Berufung als ausserordentlicher Professor an die hiesige Universität erfolgt sei, und dass nun der erhabene Nachfolger Höchstdesselben auf dem Throne, wie im Rectorate, geruhet habe, ihm durch eine Allerhöchste Ehren-Auszeichnung mit den schönsten Beweisen der gnädigsten Auerkennung und Wohlgewogenheit die Feier des 25jährigen Bestehens des pharmaceutischen Instituts zu verherrlichen, eine Feier, die nur um wenige Monden abstehe von dem höchst denkwürdigen 25jährigen Regierungs-Jubilaum Hochstdessen Herrn Vaters. wovon die Tone noch lange nachklingen werden in den Hersen aller Weimaraner und wobei sie ihre tiefe Verehrung und unwandelbare Treue für ihr angestammtes Fürstenhaus in jeder erdenklichen Weise auf das Erfreulichste an den Tag legten. -- An des Gedächt-niss des verewigten Grossherzogs Carl Friedrich knüpfte sich das des verewigten Herzogs Georg Carl Friedrich zu S. Altenbarg an, durch deren Beider hochsten Willen der Jubiler schon vor langerer Zeit zur Inspection der Apotheken in beiden Ländern berufen wurde, wodurch denn auch eine nähere Beziehung desselben zu der praktischen Pharmacie in den beiden anderen thüringischen Herzogthumera entstehen musste. - Für die hochste Ehren-Auszeichnung, die ihm von den gnädigst regierenden Herzogen zu Sachsen, Hoheiten, nach gemeinsamer Entschliessung in so glänzender Weise ebenfalls gnädigst verliehen worden, dankte der Jubilar auf das Ehrfurchtsvollste. Schliesslich brachte er noch aus voller Seele dem Herrn Staatsrath Soob ock den tiefgefühltesten, wärmsten Dank dar für die erhebenden Worte, mit denen derselbe sich der hohen Aufträge in so schöner and gefühlvoller Weise entledigt, und zugleich seinerseits ein hohes und wichtiges Interesse für die Zukunft des chemischen und pharmaceutischen Instituts als einer bedeutungsreichen akademischen Anstalt auf das Erfreulichste ausgesprachen hatte.

Eine Deputation der hiesigen Stadtbehörde, bestehend aus drei Mitgliedern des Gemeinderathes, begrüsste hierauf den Jubilar. In der eben so trefflichen, wie ergreifenden beglückwünschenden Ansprache drückte Herr Oberbürgermeister Börner mit herzlichen Worten die aufrichtige Theilnahme aus, welche auch die Bürgerschaft und ihr Repräsentant, der Gemeinderath, au dem Jubelfeste des pharmaceu-

tischen Instituts nehme. Dieser dem Jubilar geschenkte Beifall seiner Mitbürger war ihm eine freudige Ueberraschung, die er mit tiefbewegten Worten und des Dankes voll aussprach, auch versicherte, ins Künftige seinen nächsten Mitbürgern in jeglicher Weise innerhalb und ausserhalb seines akademischen Wirkungskreises, wie es bisher mit redlichem Bemühen geschehen sei, zu nützen und das Wohl des Gemeindewesens zu fördern.

Den Schluss der feierlichen Beglückwünschungen machte, auf Anmeldung des ersten Pedells und Depositors, die grosse Deputation der Universität, welche, da Se. Magnificenz, der zeitige Prorector, Herr Hofrath Dr. Siebert durch Krankheit verhindert war, aus dem Exprorector, dem Herrn Geh. Justiz- und Oberappellationsgerichts-Rath, Prof. Dr. Guyet und den vier Dekanen, dem theologischen, Herrn Professor Dr. Rückert, dem juristischen, Herrn Oberappellationsgerichtsrath und Professor Dr. Luden, dem medicinischen, Herrn Hofrath und Professor Dr. Ried und dem philosophischen, Herrn Hofrath und Professor Dr. Stickel bestand. Der Herr Exprorector eröffnete in beredter und herzlich - collegialischer Ansprache dem Jubi-'lar den gefassten Beschluss des Senates, das 25jährige Bestehen des chemisch - pharmaceutischen Instituts durch diese Deputation zu feiern und dadurch die Theilnshme zu erkennen zu geben, welche die Universität an der Thätigkeit und Wirksamkeit aller ihr angehörigen Anstalten nehme, unter Hinzufügung der Glückwünsche der Univer-Bitat zu dem zurückgelegten ersten Vierteljahrhundert einer akademischen Anstalt, deren ferneres Gedeihen und fernere Wirksamkeit gewünscht und gehofft werde. - Der Jubilar, gerührt und tief bewegt, sprach hierauf mit erhobener Stimme die folgenden Worte: »Magnifice Academise Exprorector, Decani maxime spectabiles, Hochzuverehrende Herren, Hochgeschätzte Herren Collegen! Die Universität, der ich nunmehr seit 25 Jahren mit treuer Ergebenheit und inniger Anhänglichkeit angehöre, hat mich der grössten Auszeichnung gewürdigt. Sie hat mich erfreut und beglückt in einer Weise, die ich durch Worte unmöglich bezeichnen kann. Nur das fühle ich, dass der lebendigste, aufrichtigste Dank für solche Ehre, für so viel Liebe und Freundschaft meiner verehrtesten Herren Collegen mich durchdringt. Der beredte Mund Eurer Magnificenz macht mich fast verstummen. Nichts anderes weiss ich zu erwidern, als dass der, der thut, was er zu thun schuldig ist, seinen Lohn dahin hat. - Als ich zu Anfang Novembers 1828 von der mir immer theuern Georgia-Augusta Abschied nahm, um dem Rufe nach Jena zu folgen, da wurde mir das Herz schwer und die Brust beklommen. Sollte ich doch eintreten in einen neuen Kreis gelehrter, berühmter und ausgezeichneter Manner! Wie sollte ich mich werth machen und würdig, ihnen mich anreihen zu durfen? - Noch erinnere ich mich des ernsten Momentes, wo mich mit freundlichen und ermuthigenden Worten unser hochgeachteter und verehrter College Hoffmann (Geh. Kirchenrath und Professor, damals Prorector) in den neuen Kreis einführte und in das neue Lehramt einsetzte. Die Ermunterung, die Nachsicht, das Wohlwollen der übrigen Collegen hat mich getragen und gefördert für und für. Manche dieser lieben, theuern Collegen sind seitdem ins Grab gesunken, unter ihnen Einer (der Historiker Luden), dem ich noch durch innigere Banden verknüpft wurde, als die der Freundschaft und Collegialität. Ihr Gedächtniss werde ich bewahren bis ans Ende der Tage. — Auch m Weimar fand ich das Wohlwollen, das ich erst verdienen sollte,

mannigfach. Hit achoner Brinnerung steht mir Göthe vor der Soele, als or einst (an seinem wohlbekannten Schreibtische sitzend) in liebenemprdiger, aber entschiedener Weise mich damit aurecht wiese, reine Eiche soi in Einem Tage nicht erwachsen.« - Besonders ist die krästige Beihülse der mir enge verbondenen Collegen hervorzuheben mit Freude und Dank, und nicht minder der anhaltende Fleins, der Ernst, die Ausdauer der Mitglieder des pharmaceutischen Instituts. Nur so konnte erreicht werden, was erreicht worden ist. Der ācht protestantische Geist, welchem unsere 300jahrige Academis Salana ihre Grundung verdankt und ihre Zukunft sicher stellt, hat auch uns geführt und geleitet allewege, jener protestantische Geist, der nichts Anderes will, als die freie Forschung auf der Bahn der Wissenschaft, um in Erkenung und unabänderlicher Anerkennung der ewigen Wahrheiten das wahre conservative Princip zur Geltung zu bringen. - Was ware aber all' unser Bestreben gewesen obne die schirmende Hand der Durchlauchtigsten Fürsten, der erhabenen Nachkommen des Märtyrers freier Forschung und Geistesrichtung? Jede akademische Anstalt, die von der fortrockenden Zeit neu gefordert wird, hat die Gnade der hohen Nutritoren unserer Universität erfahren. So auch das chemisch-pharmaceutische Institut. - Hat sich nun diese Anstalt des gnädigen Beifulles unserer höchsten Herren würdig bewieșes, hat sie die Achtung der Universität gewonnen, so sind meine grossten und eifrigsten Wunsche erreicht. Stets wird sie ihr Ziel unverrückt im Auge behalten, und wirken soll sie, so lange es Tag für sie ist. Doch möge die Nacht nicht über sie bereinbrechen, sondern möge sie je länger, desto inniger verwachsen mit unserer Unjversität, deren Wohl und Wehe unser eigenes Selbat trifft, und von der wir auch noch eine Zukanft mit Recht hoffen. - Magnifice! Ich ersuche Sie, als Repräsentanten unserer Universität, meinen schuldigen, ehverbietigsten Dank für die Auszeichnung entgegen zu nehmen, die mir den beutigen Tag zu einem Ehrentage macht, wie ich ihn jemals zu erleben nimmer voransgeschen, ja zu koffen nie gewagt habe. - Hoch lebe unsere Akademie und ihr Rector magnificentissimus! Hoch leben die hochsinnigen, erhabenen Nutritoren unserer Gesammtuniversität!

Während der feierlichen Deputationen waren fortwährend sehr viele Collegen und Gonner, Freunde und frühere Schüler des Jubilars, zum Theil aus weiter Ferne, zur Beglückwünschung desselben eingetreten, denen allen der Gefeierte auf das Herzlichste und Vorbindlichste dankte. Unter diesen befanden sich namentlich auch der hochgeehrte Herr Präsident des hiesigen Oberappellationsgerichts, Dr. Ortloff, dessen Freundschaft sich der Jubilar seit 25 Jahren zu erfreuen hat, und die meisten Herren Rathe dieses boohsten Gerichtshofes, während die ührigen Mitglieder desselben, so wie auch noch viele andere Collegen und Freunde erst später bei der Festinfel ihre Beglückwünschungen dem Jubilar aussprechen und dessen Dank entgegennehmen konntep. Auch überhrachte Herr Oberappellationsgerichts - Secretair Dr. Gille dem Juhilar besonders noch die Glückwünsche der Liedestafel und der Gesellschaft zur Erholung, die mit warmstem Danke ausgenommen wurden.

Ausserdem überreichte Hezr Dr. Ludwig, Privatdocent an hiesiger Universität und früher Assistent am chemisch-pharmaceutischen Institute, die ersten Bogen einer, dem Juhilar dedicirten deutschen Bearbeitung einer neu erschienenen, wichtigen französischen

Schrift won Rr. med. 4. Phillippe, Professor an der Schale der Medicin zu Paris, rGeschichte der Apotheker hei den wichtigsten Völkere der Erde seit den ältesten Zeiten bis auf unsane Tage. an Herr Apotheker Leukardt in Dresden, ebenfalls früher dem Institut angehörend, liess durch den Unterzeichneten ein Exemplar der Schrift Die Strupe'schen Mineralwasser Anstalten, mit den Ansichten der Trinkanstalten in Berlin, Dresden, Brighton, Coln und Petershurg, Leinzig 1853.4 überreichen. — Bine hochst freudige Ueberraschung hatte Herr Geh. Medicinalrath, Ritter Dr. H. Staberob in Berlin dem Juhilar bereitet durch Zusendung einer eleganten silbernen Mund. tasse mit der Inschrift: "Seinem Freunde, dem Prof. Dr. Wacken roder am 12. November 1853 Dr. H. Sth.", welche nebst dem herzlichen beglückwünschenden Begleitungsschreiben von dem Unterzeichneten den aufgelegten Ehrengeschenken beigefügt wurde. -Fast gleichzeitig mit dieser Feier wurde ein eingelaufenes Schreiben Sr. Excellenz des Herrn Staatsministers von Watzdorf in Weimas übergeben, in welchem Se. Excellenz unter Anführung des Bedauerns. durch dripgende Geschäfte am personlichen Erscheinen verhindert worden zu sein, dem Jubilar die Anerkenuung nicht nur seiner 25jährigen akademischen Wirksamkeit, sondern auch seiner Thätigkeit für einen wichligen Zweig der Staatsverwattung im Grossherzogthume auf das Ehrenvollste ausspricht, und die schönsten und wärmsten Glückwünsche für die fernere erfolgreiche Wirksamkeit des Jubilars hinzufügt. - Gleichfalls traf ein Gratulationsschreiben der Sachs. Altenburgischen Landesregierung, unterzeichnet von dem Herrn Präsidenten und den sämmtlichen Mitgliedern dieses hohen Collegiums ein, durch welches dem Jubilar adie innige Theilnahme des Collegii an dem Jubelfeste, so wie die aufrichtige Gesinnung der ungetheilten Hochachtung an den Tag gelegt wird, um so mehr, als im Laufe der letztvergangenen Jahre in collegialischem Zusammenwirken auch Belege der Verdienste des Jubilars um das öffentliche Wohl gesammelt werden konnten. "Unter Hinzufügung der hochschtbarsten Wünsche für das efernere Gedeihen der hochwichtigen akademischen Bildungsanstalt und für das fernere Wirken im Dienste der Wissenschaft für das Vaterland« hofft das Collegium auch dereinst am goldenen Jubelfeste seine Glückwünsche erneuern zu können. - Für diese beiden im hohen Grade ehren- und werthvollen Schreiben der höchsten Behorden, zu deren Ressort die pharmaceutischen Angelegenheiten beider Staaten gehören, konnte der Jubilar schon bei der Feattafel offentlich seinen ehrerbietigsten und freudigsten Dank mit aller Warme des Gefühls und in Rücksicht auf das Apolhakerwasen im Grossbergogthume Sachsen - Weimar - Eisenach und im Herzogthume Sachsen - Altenburg aussprechen.
Schon vor Beginn dieser Feier waren viele Gratulationsachreiben

Schon vor Beginn dieser Feier waren wiele Gratulationsschreiben auswärtiger, ehemaliger Mitglieder des Instituts eingelaufen, die nebsteinem langen Verzeichniss aller derer, die durch das Featcomité dem Jubilar ihren Glückwunsch ausdrücken liessen, ehenfalls übergeben wurden. Die Anzahl dieser Briefe früherer Institutamitglieder hat sich apäter noch sehr vermehrt; insbesondere sind namhaft zu machen die Briefe vom Herrn Medicipalrath und Professer Dr. Otte in Braunschweig, Apotheker Carl Frederking in Kiga, Rebling in Langensalza, Vogel in Dresden, Böhm in Vacha, Schmidt in Weida, Kuickoldt in Buttstädt, Dr. Göpel in Werdan, Volland und Rob Brandes in Saltuffen, Gollner in Krannichfeld. Schanck a

in Zittau, Spörel in Ilmenau, Staffel in Münchenbernsdorf, Alex. Grafe in Buttelstedt, Pezolt in Leipzig u.a.m. Dabei darf nicht unerwähnt bleiben, dass eine grosse Anzahl ehemaliger Institutemitglieder, namentlich in Hamburg und in der Schweiz, insbesondere der eidgenössische Münzwardein Herr Dr. Custer und Herr Apotheker Lindt in Bern, so wie auch Hert Prof. Dr. Hlasiwetz in Innsbruck durch Einsendung sinnreich ausgeführter Gedenkblätter für das Albam ihre innige Theilosbme an dem Feste bethätigt hatten. Auch von suswärtigen Verehrern und Freunden des Jubilars, wie von den Herren Apothekern Bucholz, Hederich, Schäfer und Herrn Medicinalrath Dr. Zichner in Gotha in einem Collectivschreiben, Herrn Dr. Meurer, Ehrendirector des norddeutschen Apotheker-Vereins in Dresden, den Herren Apothekern Schacht in Berlin, Dr. Lucanus in Halberstadt, Osswald in Eisenach, Osswald in Arnstadt, Schröter in Cahla, Bürgermeister Scheffler in Ilmenau, von Helly in Prag, so wie auch von dem Herrn Hofbuchhandler H. W. Hahn in Hannover, Herrn Buchhändler L. Voss in Leipzig und dem langjahrig befreundeten achtbaren Handlungshause Brück ner, Lampe et Comp. in Leipzig sind Gratulationsschreiben eingelaufen und mit grösstem Danke von dem Jubilar aufgenommen worden. Es mag ferner erlaubt sein, hier des herzlichen Gratulationsschreibens des Hrn. Schlosshauptmanns, Cammerherrn von Meysenbug zu Detmold, dem der Jubilar seine erste Anweisung in Anstellung chemischer Versuche in Göttingen zu ertheilen die Ehre hatte, so wie des Gratulationsschreibens des Jugendfreundes des Jubilars, des Hofcaplans Dr. Heinrichs zu Detmold, nebst beigefügter Predigt, die derselbe bei der Feier seines 25jährigen Amtsjubilaums im vorigen Jahre vor der dortigen latherischen Gemeinde gehalten batte, zu gedenken, über welche beide Schreiben der Jubilar die lebhasteste Freude empfand.

Ausser einem Beglückwünschungsschreiben von dem Directorio des deutschen Pharmaceuten-Vereins zu Leipzig, war auch ein Schreiben von Hrn. Dr Walz in Speier eingelaufen, in welchem die Glückwünsche von Seiten des Directoriums des süddeutschen Apotheker-Vereins in sinniger und herzlicher Weise ausgesprochen waren.

Am 13. November traf auch vom Hrn. Medicinalrath Dr. Bley, der durch Krankheiten in seiner Familie von der persönlichen Theilnahme an der Jubelseier abgehalten worden, als Oberdirector des morddeutschen Apotheker-Vereins ein officielles Schreiben von dem Directorio desselben ein, mit welchem unter Darbringung der herzlichsten Glückwünsche und des freudigsten Antheils an dem Jubelseste von dem Directorio das Diplom meines Ehrenmitgliedes des Directoriums des nord deutschen Apotheker-Vereins als ein Zeichen der dankbaren Anerkennung der Verdienste des Jubilars um die wissenschaftliche Fortbildung des Vereins, übersändt wurde. Diese Auszeichnung, von Seiten eines der grössten wissenschaftlichpraktischen deutschen Vereine dargebracht, ist von dem Jubilar mit grösster Freude und innigstem Danke ausgenommen worden.

Auch die Drucker des Archivs haben nicht zurückbleiben wollen in der Theilnahme an einer Jubelfeier, der man mehr, als eine bloss locale Bedeutung zuzuschreiben veranlasst sein kann. Gleichfalls am 13. Nowember langte eine Gedenktafel der Hofbuchdrucker Gebr. Jänecke in Hannover an, deren sehr geschmackvoll gedruckte Inschrift also lautet: "Zum 25jährigen Bestehen des pharmaceutischen Instituts zu Jena bringen dem verehrten Director desselben, Herrn Dr. H. Wacken-

roder, Grossherzoglich Sächs. Hofrathe, erdentlichem Professor der Chemie an der Universität Jena, Ritter etc. etc. ihren Glückwungsch die Hofbuchdrucker Gebr. Jänecke, Drucker des Archivs der Pharmacie seit dem Jahre 1839. Hannover den 12. November 1853. Die Umgebungen dieser Inschrift auf Kartenpapier in Kleinfolio-Format sind mit feinem Geschmack und mit solcher Zartheit in der Ausführung des lithographischen Farbendruckes bergestellt, dass dieses Blatt den Fleise und die Sorgfalt beweiset, mit welchen dergleichen Arbeiten in der Kunst-Werkstatt der HH. Gebr. Jänecke in Hannover ausgeführt Eine lorbeerbekranzte weibliche Figur im Mittelpuncte, auf einem Sessel ruhend, halt in der linken Hand die Lebensfackel und hat mit der rechten Hand ein Buch aufgeschlagen, in welchem »Pharmacies mit Andeutungen der Namen: «Wackenroder und Bley« zu lesen ist. Der Sessel steht zwischen pyramidal zusammengeschobenen chemischen Apparaten in zierlichster und grösstentheils auch wissenschaftlich correcter Ausführung. Im Vordergrunde zu beiden Seiten befinden sich vier kleine Figuren, von denen die beiden mittleren die Mineralegie und Botsnik, die beiden äusseren die Pharmakognosie und praktische Pharmacie darstellen. Ueber der Hauptfigur zwischen zwei Füllhörnern mit Früchten und Blumen ergiesst ein Springbrunnen das lebendige Wasser. An der einen Seite des Blattes steht Aeskulap, an der anderen Hygieia auf Piedestalen, die von Arabesken, geschmicks mit herabhängenden zarten und zierlichen Rosengewinden. getragen werden.

In Ansehung der Herausgabe des Archivs der Pharmacie ist nach gewonnener nüberer Kenntniss des Unterzeichneten zu bemerken, dass der verdienstvolle Brandes, dessen Denkmal jetzt seine Vaterstudt ziert, bald nach der Naturforscher-Versammlung zu Jena im Jahre 1836, den ihm schon lange befreundeten Hofrath Dr. Wackenroder zur Theilnahme an der Redaction des Archivs aufforderte. Diese Theilnahme begann mit dem 15. Bande der neuen Beibe oder mit dem Juliheste des Jahrgenges 1838, jedoch wurde bald darauf die Uebergabe des Verlages des Archivs an die Hahn'sche Hof-Buchbandlung in Hannover beschlossen, wie es die Erklärung des Directorii in dem 1. Hefte des 17. Bandes der neuen Reihe, oder dem Januar-hefte des Jahrganges 1839 darthut. Nach dem beklagenswerthen, plützlichen Tode des Hof- und Medicinalrathes Brandes im November 1842 wurde im December desselben Jahres ein neues Arrangement von dem neu erwählten Oberdirector, Dr. Bley und dem Hofrath Wackenroder bei einer Conferenz in Erfurt verabradet. Während dem Ersteren die Specialredaction der Vereinszeitung vorzugsweise anheimfiel, übernahm der Letztere insbesondere die Redaction der ersten, wissenschaftlichen Abtheilung des Archivs. Ungeachtet der besonders ansangs hervortretenden Schwierigkeiten, welche die Entfernung der beiden Redactoren vom Druckorte veranlassen musste, ist durch die anerkennens- und dankenswerthen Bemühungen der hochschibaren, ausgezeichneten Verlagshandlung und der Hofbuchdrucker Herren Janecke in dem Erscheinen der letzten 44 Bande des Archivs der Pharmacie aller billigen Forderung genügt worden. Darum hat auch der Geh. Hofrath Wackenroder über die von den Herren Janecke ihm geschenkte Aufmerksamkeit und den in dem Gedenkblatte dargebrachten freundlichen Glückwunsch einen neuen Beweis gesehen, dass die genannten Herren auch im Zukunft ihrerseits Alles aufbieten werden, was die Zwecke des grossen norddeutschen Apotheker-Vereins fördern kann.

Am Nachmittage des 12. November une 2 Uhr wurde der Jabilar in Begleitung seines, Tage zavor unverhöft angelangten firn. Bruders, der Apothekers W. Wackenroder zu Burgdorf bei Hannover, von Attei Mitgliedern der Confiles au dem Festessen abgeholt, das in dem festlich geschmückten skademischen Saule der Rose vorbereitet war and eine sehr zahlreiche Theilnahme gefünden hatte. Die Zahl der Theilnehmer, Gonner und Freunde des Jubilars, so wie mancher fraberen und sämmtlicher gegenwärtigen Mitglieder des fastituts, welche lettitere die von der hufeisenformigen grossen Tafel umschfossene indere Tafet eininshmen, war bis auf 130 angewachsen. Von Auswartigen sind to erwithner die Mil. Hof-Apotheker Loblein aus Cobdie, Apotheker and Medicinal-Assessor Krappe aus Weimar, Apotheker D'roykoru ade Burgel, summilien Kreisdirectoren des Apotheker-Vereins; southub Hr. Bergrand Hoffstian aus Weimar, die Aff. Abritheker Dr. Patrickké aus Admis, Loewel ads Rods, Cefutti and Camburg, J. Mailer aus Stathadla, Zollnier aus Duraburg, Minsch sus Oldisleben; Dr. med. Ebert sus Berks, und als frühere Instituts - Mitgheder die HH, Apotheker O. Hoffmann aus Weiniat, Poppe aus Artern, Scheermesser aus Poestieck, Hof-Apotheker Dufft aus Rudolstudt, Stoy sus Meuselwitz, Ranold aus Grossrudestedt, Gilbert sus Magdald, Fisch er aus Caffla, Dietsch aus Belka a. J., Droguist A. Besier sus Erfurt, Administrator Hulisswer aus Apolda, Ruth was Honigsee, Goring aus Eisenberg, Schmeisser aus Grobengereuth, Elssig aus Neustadt a d. O. Becker aus Munchembernsdorf. Auch war fir. Prof. Dr. med. The fle, vor Kurzem erst von Berit ins Vaterland wieder zurückgekehrt, von Weinist herübergekommen, um dus Fest des 25 juhrigen Bestehens des Mittituts Mitzufeieru, das er im December 1828 mit begrundet batte. - Der Jubilar warde vow der bereits Plate genommenen Versahlmlung durch Erlieben und durch Acclamation, durch Musik verstärkt, empfähigen und vom Hrd. Prof. Schleiden zu seinem Platze zwischen dem Hrn. Curator, Staathrath Seebeck und dem Hin. Exprorector, Geheimen Justistath Guyet, geführt.

Die Reihenfolge der Pouste eröffnete Ar. Prof. Schileiden mit dem Toust auf Seine Königliche Hoheit, den Grossherzog von Sachisen-Weimar und des ganzte Grossherzogliche Haut, der mit Enthusiannus und raubehendem Beifall aufgenommen wurde. Hr. Prof. E. Sch mit de folgte mit dem Toust auf Ihre Hoheiten, die übrigen hoheit Erhalter der Universität, die Durchlauchtigsten Herzoge von Sachsen-Meiningen, Sachsen-Coburg-Gotha und Sachsen-Altenburg, der mit gleicher Wärne und Verehrung von der ganzen Versammlung aufgehommen wurde.

Hierauf erhob sich der Curator der Universität, Hr. Stattsfath' Schook, und schilderte in einer längeren Rede die Anfänge und den Fottschritt des pharmacentischen Instituts im Allgemeinen. Er heb hervor, wie durch Beharrlichkeit und Ausdauer, mit Umsicht und Tact der Director desselben anfangs ohne alle Mittel, später mit niuf geriagen Mittelu dem Institute Ausdehnung und Bedeutung für die Universität, für die Wissenschaft und das praktische Letten verschaft und des praktische Letten verschaft habe; wie er auf dem vorgefundenen Felde swäcker gerodete habe; um den Samen auszustreuen und Früchte gedeihen zu lassen; wie der Jubilar es wieder am teutigen Tage bewähre, dass Jehn durch unbehinderte Entwickelung der Kraft des Einzelnen auch jetzt noch Treffliches zu leisten im Stande sei, ungeächtet unsere Universität in Grossartigheit der Mittel manchen jüngeren Universitäten nachstebe,

and wis der sechte Ernst und Ffeiss in der Wissenschaft die Gfösse der Minel mehr als aufwiege; wie endlicht zu köffen und zu erwärten sehe, es worde sech den einenkelt-pharmetenfiehen Ministe und-mehr eine dauernde materielle Unterlage gegeben werden, die ein meh langes Fortbestehen und eine noch innigere Verwicksung denselben mit der Universität in Aussicht stelle. Auf die fernere erfolgereiche Witksanskolt und Thängken der Jubilars sei jetzt über des Gas zu erleben. Dieser mit Kraft, Wärme und mit dem lebendigsten Interdese für den Jubilar und des von ihm verweiere akademische Ministat gespeodiene Tosst wurde mit warmer Auerkonnung von der Versammung aufgenommen und rief ein sammisches dreifliches Höch hervor.

Der Herr Esprurecter Megsistes liese Motauf des Werk dessen hachleben, von dessen persönlicher Wirksanken der verherzehende Redner vorzugeweise gesprochen hatte. Das chemisch-pharmaceutische Institut, neu begründet vor einem Vierteljahrbundert, sei eine für die Universität wichtige Anstalt geworden, die nadern akudemischen Austellen mit veilstem Rechte an die Seite zu stellen sef. Dieser Erfolg der Phätigheit des Jubilars verdiene Anerkennung und die herrstellten Wünsche für ein konntweites Gedeihen. Auch dieser Toutt wurde mit einem lebhaften dreimaligen Hocht begrüsst.

Hr. Prof. Schleiden brachte hierauf ein Lebehock auf die Pamilie des Jabilars aus, indem er segleich humoristische Auspielangen sas der Geschichte des Atchemie und Magie; gleich Gothe in schrenk Paust, herüberaug und dadurch die Versammfung in grosse Heiterkeit versammen.

Geh. Hefrath Wackenroder erhobsick hierauf, dankend far die vorungogungenen Touste, die ihm und dent Institute gegelten, nochmilisdenkend für die millreichen Zeichen und Beweise der Antingliebkeit und Liebe, der Freundschaft und Collegialität, für die Auszeicknungen und Bhren, die ihm am heutigen Tage zu Pheit geworden und die ibn mit dem tiefgefühltesten Danke für alle Zeiten erfollen und nit begeisterter Erinverung auf diesen Tag zurückblicken lassen würden: Sche er auf die Vergangenheit Jena's, so weten ihm die Namen ausgeseichneter Manner der Natorwissenschaft entgegen, mit denen er noch zusemmen im Bereiche des Lehrens gewirkt habe, mit D'ober einer, Pries, Zenker u. a. m., deren voranfeuchtendem Beispfele nuclizustreben sel. Andere seien vor ihm wirkenn gewesen, wie Goveling. Er freue sich, in seinem vershrien Collegen Göttling dem Solm, so wie Dobers iner den Sohn unter den Versummelten zu Aber noch einen Sohn eines berühnten Naturforschers, der zu: den Jenensern zähle, müsse er erwähnen, den gegenwärtigen Curte tor der Universität, der mit begeisterter Liebe der Akademie anbänge und mit unermudlicher Borgfult für sie, wie für ihre einselnen histtate wirke in jeglicher Weise. Him, dem die Burchlauchtigsten Pürstem das Amt cines Carators der Universität mit gutem Grundo anvertraut hatten, illm, dem Staatsrath See beck, gebühre ein beliklingendes dreifaches Hocht Und dieses Hoch erscholl denn auch mit freudigster Zustimmung der ganzen Versammlung.

Dur Unterzeichnese liess hierauf die Universität Jene hockleben, diejonige deutsche Universität, welche auch den Studirenden der Phevmacie durch die Ertheilung des voilständigen Bürgerrechts Gelegenheit gebe, mit andern wissenschaftlichen Fachern in nähere Berührung zu kommen und dedurch wesentlichen Nutzen zu ziehen für das Studium

ihres speciellen Faches. Zwar seien die Pharmocenten in der Regel nicht mit der vollkommenen Gymnasialbildung ausgerüstet, wie die Mehrzahl ihrer Commilitonen; dagogen hätten sie aber die Vorbildung einer praktischen Kunst für sich, die ihnen vor Anderen das Studium moncher Wissenschaften bedeutend erleichtere. Dorum fühle er sich gedrungen, seinen nächsten Commilitonen ein lautes Hoch auf ausere Universität vorzuschlagen, was auch mit Begeisterung aufgenommen wurde.

Ein Hoch auf den norddeutschen Apotheher-Verein, anagebracht vom Hrn. Hof-Apotheher Dr. Mirus, wurde mit Freude und Theilnahme von den Anwesenden aufgenommen. Es galt dem grossertigsten praktisch-wissenschaftlichen Institute der Neuseit, dessen segensreiche Folgen wohl nicht mit grossem Aufsehen ins grosse Publicum gelangen, nichts deste weniger aber im Bereiche der praktischen und wissenschaftlichen Pharmacie auf das Doutlichste bervergetreten sind. Der Toast wurde mit dreifschem Hoch von der Versammlung begrünst, obwohl aur wenige ordentliche Mitglieder und nur drei Kreisdiroe-

toren des Vereins anwesend waren.

Nach diesem Toaste erhob sich Hr. Geh. Hofrath Wackenroder nochmals, indem er sich insbesondere der Tafel anwendete, welche seine dermaligen Schüler zusammenfasste. Ihnen, dem lebendigen pharmaceutischen Institute der Gegenwart, prädicirte er die Ehre und Frende des Tags. Gerade die Nitglieder des Instituts seien die Trager Alles dessen, was die akademische Anstalt Gutes in die Welt hinausgetragen haben moge. Durch ihren unablässigen Fleiss und Eifer hätten sie auch wesentlich der Nedicin genützt. Indem aber die Pharmacie auf wissenschaftlicher Grundlage ruhe, werde auch den einseitigen Extremen der medicinischen Kunst entgegongewirkt auf naturgemässe Art. Extravogante Semmel- und Wasserdoctoren, überschwängliche Medicamenten- und Geheimnisskrämer könnten den ratiopellon Naturwissenschaften und der auf ihnen fussenden Pharmacie auf die Dauer nicht widerstehen. Von den vielen Schülern des Institute seien schon mauche vom Schicksale aus ihrer Thätigkeit abbernfen worden, und diesen sei ein ehrenvolles Andenken geweiht; den lebenden aber liege es um so mehr ob, recht thätig zu sein und in ihrem Beruse zu wirken. Auch die gegenwärtigen Nitglieder des Instituts wurden aufgefordert, sich domnächst dem allgemeinen grossen deutschen Apotheker-Verein anzuschliessen, dessen norddentsche Abtheilung schon seit vielen Jahren bestehe, und eine grosse Summe des Guten und Förderlichen für die Wissenschaft und die praktische Apothekerkunst, so wie für das Leben der ihr Angehörigen durch unmittelbare materielle Hulfe und Wohlthätigkeiten mehrfacher Art in so ausgezeichnet glanzender Weise geleistet habe. Dem norddeutschen Apotheker-Vereine sei die grösste Anerkennung zu gewähren, und er fordere die jetzigen Instituts-Mitglieder auf, die ihrem Fache gewidmeten Bestrebungen auch dempächst diesem Vereine zuzuwenden, der ebenfalls zeige, was durch vereinigte Kräste und Ausdauer erreicht werden Dem pharmaceutischen Institute aber, das durch manche könne. Schwierigkeiten hindurch im Laufe von 25 Jahren zu energischer Wirksamkeit gediehen sei, werde er auch fort und fort alle seine . Kraste widmen, so weit es das Schicksal gestatte, und so wolle er denn dem gegenwärtigen, wie dem zukünstigen pharmaceutischen Institute ein herzliches Lebehoch! zurusen.

Dieses Hoch wurde vom Hrn. Max Zinkeisen in improvisirten Versen erwidert, in welchen er die Pharmaceutenschaer aufforderte zum Hoch für den Jubilar.

Nach diesen Tousts folgten noch mehrere undere, von denen noch einige zu erwähnen sein möchten. Hr. Geh. Kirchenrath Schwarz liese den Jubilar auch als Protokollführer bei Versammlungen der Theologen leben, indem derselbe seine Anwesenheit bei einer solchen Versammlung in Eisenach dazu benutzt habe, nach aufgeschriebenen Notizen eine genügende Uebersicht der gepflogenen Verhandlungen zu geben. - Der Unterzeichnete brachte ein Hoch aus auf den Prof. Schleiden und dessen Verdienste um das Institut durch die fehrreichen Vorlesungen und Unterweisungen, die er demselben widme. - Herr Prof. E. Schwid schlug noch ein Hoch vor auf die Frauen der Mitglieder des norddeutschen Apotheker-Vereins. An Gothe (in Herrmann und Dorothen) erinnernd, der im ehrwürdigen Pfatrer und im verständigen Apotheker Sitte und Bildung eines deutschen Städtchens personificirt, glaubte er mit Bernfung an die alteren und jungeren der unwesenden Pharmaceuten gegen den einen Zug - dass der Apotheker ein alter Junggesell ist - als einen dem Leben nicht entsprechenden protestiren zu massen. - Hr. Prof. Schömunn hob noch hervot, dass in unsern Zeiten nicht Worte, sondern Zahlen entscheiden, und darum müsse man die Neunandneunziger hochleben lassen.

Gegen 6 Uhr Abends trennte man sich unter Scherzen über den launig proponirten Spaziergang in den nahe gelegenen botanischen Garten bei eingetretener Dunkelheit und ziemlich empfindlicher Kühle. Dagegen versammelten sich gleich nach 7 Uhr Damen und Herren in sehr grosser Anzahl im akademischen Rosensaale zu einem fröhlichen, heitern Ball, der erst nach Mitternacht das ungestört und ungetrübt verflossene Jubelfest schloss, das allen Theilnehmern, besonders aber den jetzigen und manchen früheren Mitgliedern des Instituts in freundlicher, unvergesslicher Erinnerung bleiben wird.

Am 15. November erschien in einer Extrebeilage zu No. 134. der »Blätter von der Saale nebst privileg, Jensischen Wochenblättern« eine öffentliche Danksagung des Hrn. Geh. Hofrath Wackenroder, welche, obgleich sie den Theilnehmern direct zugekommen sein wird, dennoch der Vollständigkeit wegen bier noch Platz finden mag. Sie lautet:

» Jena, den 13. November 1853. Die vielen ehrenvollen und ausserordentlichen Beweise der Theilnahme an der gestrigen Feier des 25jährigen Bestehens des hiesigen chemisch-pharmaceutischen Instituts legen mir die angenhme Pflicht auf, auch in diesen Blättern den tiefgefühltesten und wärmsten Dank für das erzeigte Wohlwollen zu wiederholen und zugleich Denen abzustatten, deren freundliche und gütige Gläckwünsche zu beantworten die freudige Bewegung des Tages vielleicht verhinderte oder die Entfernung unmöglich machte.

»Zuvörderst glande ich der Liedertafel meinen verbindlichsten Bank für den schönen und ergreifenden Gesang am frühen Morgen aussprechen zu müssen. Das Motto unserer Liedertafel: »Haltet Frau Musicam in Ehren«, habe ich gestern vollständig erkannt sowohl durch den Gesang, als auch durch die darauf folgende Morgenmusik.«

»Meinen hochgeehrten und werthen Herren Zuhörern und Mitgliedern des Instituts, so wie meinen aus der Ferne zahlreich herbelgeeitien fraheren Schülern und hochgeschätzten Freunden, durch deren
geniges und wehtwellendes Bemühen und Zusammenwirken die schöne
Feier zu meiner vollständigen Ueberraschung vornehmlich verzahluszt
worden, habe ich für die herzlichen Beweise der Zuneigung und für
die dargebrachten schönen und werthvollen Festgaben wohl meinen

wismeten Dank ausgesprochen, so gut es die Bewegung des Augenblicks gestatten mochte. Indessen wiederhole ich den Ausdruck das innigsten Dankes, insbesondere auch denen meiner früheren Schüler nad werthen Freunde, welche in sehr grosser Anzahl von Nah und Ferm ihre Grückwüssche theils durch eigenhändige Schreiben, theils durch das Festcomité ausgesprochen haben.«

»Dom Festcomité, bestehend aus dem Herrn Assistenten Reichardt and Herrn Hof-Apotheker Dr. Mirus und meinen hochgeehrten und werthen Collegen, den Herren Professoren Dr. Schleiden und Dr. E. Schmid, kann ich erst jetzt meinen aufrichtigsten und allerverbindlichsten Dank derbringen für die Umsicht und mähevolle Sorgfalt, mit welcher diese Herren die Festfeier mir unbemerkt vorbereiteton

and das Fest selbst ordneten und zu Ende leiteten.«

Die Beglückwüsschungen des hochverehrten Herrn Präsidenten des Oberappellationsgerichts Ortloff und der Räthe dieses Gerichtshofes haben mich mit grosser Freude erfüllt. Nicht bloss als Beweise der Freundschaft, die bei einigen dieser Herren mit dem Anfang meiner hiesigen Wirksamkeit zusammenfällt, habe sich dieses freundliche Wohlwollen angeschen, sondern auch als ein Zeichen der fortdauernden Beachtung wissenschaftlich-praktischer Institute von den Mitgliedern dieses hochgestellten Gerichts, dem auch einst der Geheime Rath und Ordinarius Schmid angehörte, dessen ruhmwürdiger Vertheidigung in einer besondern Schrift die Apotheker eines grossen deutschen Staates vor einem Jahrzehend die Erhaltung ihres Rechtes wesentlich mit verdanken und dies auch jetzt noch dankbar anerkennen.

»Für die Zeichen der höchsten Gnade, welche Se. Königl. Hoheit, der Grossherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach durch ein Decret, so wie durch ein huldvolles Handbillet, und Ihre Hoheiten, die regierenden Herzoge zu Sachsen durch Herrn Stantsrath Seebeck mir zur grössten, freudigen Ueberraschung übergeben zu lassen geruheten, habe ich unserm allverehrten, um das Wohl unserer Universität mit rastloser und erfolgreicher Thätigkeit bemüheten Herrn Curator den ehrfurchtvollsten Bank ausgesprochen. Allein es drängt mich, diesem hochgestellten Stantsdiener auch hier nochmals meinen Dank und die Verehrung auszudrücken, von der ein Jeder erfüllt wird, der die grosse Umsicht und Erfahrung desselben in seiner amtlichen Stellung

wahrzunehmen Gelegenheit hat.

»Auch darf ich hier wohl anreihen den ehrerbietigsten Dank, zu welchem mich das ein wenig später eingelaufene Schreiben der hohen Herzogl. Sachsen-Altenburg'schen Landearegierung und ein gewogestliche Schreiben Sr. Excellenz des Herra Staatsministers v. Watzdorf zu Weimar um so mehr verpflichten, als darin die Wirksamkeit unseres nharmaceutischen Instituts für die Apotheken in beiden Ländern

die chrenvollste Anerkennung findet.«

»Die Deputstion der hiesigen Stadtbehörde hat mich freudig überrascht. Obwohl ich versucht habe, dem Hrn. Oberbürgermeister Börn ar auf dessen treffliche und ergreifende Ansprache Genügendes zu antwerten, so kann ich dennoch nicht verabsaumen, den Delegisten meiner geehrten Mitbürger, gleichwie diesen selbst allesammt meinen aufzichtigsten, aus vollem Herzen kommenden Dank darzubringen für die sehönt eine grosse Zierde der 25 jährigen Jubelfeier unseres chemisch-phasmacentischen Instituts, dass der Gemeinderath mir in so achäner Weise

Beifall geschenkt hat für die redlichen Bemühungen, die auch ich meines geringen Theiles innerhalb und ausserhalb des mir angewiesenen Wirkungskreises dem Wohle unseres städtischen Gemeinwesens

gewidmet habe nach bestem Wissen und Gewissen,«

Die grösste Auszeichnung, die unsere Universität einem ihrer Angehörigen gewähren kann, hat sie auch mir, dem Vorsteher einer akademischen Anstalt angedeihen zu lassen sich bewogen gefunden. Alles das, was ich auf die eindringliche und collegialisch-herzliche Anerde Sr. Magnificenz, des Herrn Exprorectors Guyet in der vollsten Anerkennung der mir und unserm Institute erwiesenen Ebre zu erwidern vermochte, gehört zwar dem Atobie des Universitätslebens an; jedoch fühle ich mich gedrungen, meinen innigsten und herslichsten Dank auch hier öffentlich zu wiederholen.«

Nicht minder danke ich auf das Herzlichste und Verbindlichste meinen sämmtlichen werthgeschätzten Herren Collegen, die mich ihres collegialischen Wohlwollens und ihrer persönlichen Freundschaft durch ihre Glückwünsche auf's Neue versicherten und dadurch den Beweis gaben, dass auch das chemisch pharmaceutische Institut, als ein Theil unserer bald 300 Jahre lang wirksam gewesenen Universität, auch in

Enkust ihrer Geneigtheit sich versichert halten darf.«

Endlich versäume ich nicht, der Liedertafel und der Gesellschaft mir Erholung, die mir durch Herrn Dr. Gille ihre freundlichen Glück-wünsche darbringen liessen, meinen schönsten und verbindlichsten Dank

an dieser Stelle abaustatten.«

"Die vielfältigsten Beweise der Auszeichnung, des Wohlwollens nad der fraudlichsten Gesinhung, die mir zu Anfang und während des Fostmahles von den anweisenden sehr zahlreichen einheimischen and auswartigen Collegen, Gönnern und Freunden, namentlich auch aus der Zuhl meiner geehrten Mitburger, und von meinen gegenwartigen und manchen früheren Zuhörern und Instituts - Mitgliedern gegeben worden sied, wünsche ich der Austalt zugewendet, die vot einem Vierteljahrhundert unter gar vielen Schwierigkeiten versucht hat, einen ahrenvellen Plate nebes undern akademischen Instituten oinsunchmen. Im Namon unseres Instituts und der Wissenschaftlichen Kunet, dar desselbe dienen und nützen soll, so lange Gott der Hert will, danke ich öffentlich und mit Freuden für alle Ehrenbeteugungen, Als für die schöne und ruhmvolle Feier des 12. November 1858. gutes Omen derf ich wohl den freblichen und heiteren Schluse des Jubeltages ansohen.«

»Noch habe ich einen Act der Dankberkbit und Pietät zu arfüllen gegen zwei vermalige theure Collegen, unter deren weisem Beistand und Rath im Winter 18<sup>28</sup>/<sub>29</sub> erst die vollständige neue Genstetuirung unseres pharmaceutischen Instituts arfolgen kannte. Meinem verehrten Freunde, Herrn Professor Dr. Theile in Weimer, der durch seine Gegenwart unsere Jubelfeier in bohem Grade für mich erhob, kannich Gottlob! noch den gebührenden Dank aussprecken; unseren gemeinsischaftlichen, unvergessenen Freunde Wahl aber nur nachrufen im das Grab, das ihn uns früh entriss und schon seit vielen Jahren untschliessta

Dr. H. Wackenroder, Geheimer Hofrath und Professor der Chemie,

Wenn der Unterzeichnete noch eine Bitte an alle früheren mitglieder des chemisch-pharmaceutischen Instituts, namentlich auch auch an die im nichtsientschen Auslande richten darf, so ist es die, sur

Vervollständigung des Albums beizutragen. Es genügt, einen halbem Bogen grösseren Briefformntes, des sogen. Bath-Formates, in der Breite zu beschreiben und die Blätter gefälligst einzussenden, wozu der ausgebreitete Verkehr der Hahn'schen Hofbuchhandlung in Hannover und der Hahn'schen Verlagsbuchhandlung in Leipzig eine sehr erwünschte Gelegenheit zur richtigen und siehern Weiterbeförderung darbieten möchte.

Jena, im November 1853.

Ed. Reichardt.

### Danksagung.

Hochsuverehrende Herren, Werthgeschätzte Herren Collegen!

Mit lebhastester Freude habe ich das Diplom eines Ehrenmitgliedes des Directoriums des Apotheker-Vereins in Norddentschland empfangen, das Sie zur Feier des 25jährigen Bestehens des hiesigen pharmaceutischen Instituts mir sals ein Zeichen Ihrer vorzüglichen Anerkennung in Betracht der von mir der Pharmacie und dem norddeutschen Apotheker-Verein geleisteten ansehnlichen und wesentlichen Dienstes zu widmen beschlossen hatten.

Für diese Auszeichnung statte ich Ihnen, den Directoren des Vereins, meinen verbindlichsten, aufrichtigsten, wörmsten Dank ab unter Beifügung der Versicherung, dass ich gerade darin den hefriedigendsten Beweis finde für die praktisch auftlichen Erfolge meiner 25jährigen Bestrebungen. Ihr Urtheil als das der Fachgenossen ist boch anzuschlagen. Es ermuthigt mich aum Beharren auf dem Wege, den ich trotz allen Schwierigkeiten ein Vierteljahrhundert hindurch verfolgt habe, um der pharmaceutischen Wissenschaft, der pharmaceutischen Kunst und dem Apothekerstande mit redlichstem Willen, nach bester Einsicht, nach bestem Vermögen zu nützen, wie und we Veranlassung und Gelegenheit sich darboten.

Wenngleich Jeder, der auf dem vom Geschick ihm ungewiesenen Posten seine Schuldigkeit thut, auch demit segleich seinen Lohn empfängt, so mag doch auch die Hersensfreudigkeit vergönnt sein, wenn uns bei wichtigen Lebensahschnitten die Zeichen des Beifelts der Wissenschaft- und Pachgenossen und vielfältige Beweise der Freundschaft und Liebe entgegen getragen werden. Liegt doch darin die belebendste Ermunterung, immerdar zu wirken mit bestem Bemühen, so lange Gott will, der Herr.

Darum danke ich Ihnen, meine hochgeehrtesten Herren Collegen, sechmals aus vollem, warmem Herzen. Nimmer werde ich fehlen, wo es gilt, einem Vereine zu nützen und zu dienen, dessen wichtige und segensreiche Folgen mir nicht bloss nach den öffentlich vorliegenden Besultaten, sondern auch im Besondern und Einzelnen wohl bekannt geworden sind, die ich fort und fort wahrzunehmen und auszuerkennen veraulasst bin in meiner amtlichen Stellung zur austbenden Pharmacie.

Aus voller Ueberzeugung werde ich einem Vereine immerfort zu zutzen suchen, der durch seine grossen Erfolge den Beifall hoher deutscher Regierungen erlangt und die huldvolle Beachtung erhabener Fürsten errungen hat. Alles was dazu beitragen möchte, die Schwierigkeiten zu besiegen, von denen die Leitung eines so umfassenden Instituts umgeben ist, werde ich meines Theils auch fortan dem ferneren Gedeihen desselben nach bestem Vermögen widmen.

Genehmigen Sie den Ausdruck der unwandelbaren Hochachtung und Werthschätzung, von der ich gegen des Directorium des nord-deutschen Apotheker-Vereins stets erfüllt bin.

Jens, im November 1853.

Dr. H. Wackenroder, Geheimer Hofrath und ordentl. Professor der Chemie.

das hochverehrte Directorium des Apotheker-Vereins in Norddeutschland.

### 2) Vereins-Angelegenheiten.

Allgemeiner deutscher Apotheker-Verein. Abtheilung Süddeutschland.

Bericht über die am 26. und 27. August 1853 zu Nürnberg abgehaltene Generalversammlung.

Als Theilnehmer an der Versammlung sehrieben sich nachgenannte Herren sin:

Inscriptionsliste der Ehren- und ordentlichen Mitglieder der fünften Generalversammlung des allgemeinen deutschen Apotheker-Vereins, Abtheilung Süddeutschland, zu Nürnberg.

### Ehrenmitglieder.

- v. Volz, Staatsrath und Regierungs-Präsident von Ansbach.
- v. Bezold, Dr. und Kreismedicinalrath daselbst.
- Meier, Stadtcommissair von Nürnberg.
- Hilpert, Bürgermeister von Nürnberg.
- Popp, Vorstand des Gemeinde-Collegiums in Nüraberg.
- 6. Dr. Solbrig, Stadtgerichtsarzt das.
- Dr. v. Fabrice, Stadtgerichts-Assistent das. 7.
- Dr. Eichhorn, Landgerichtsarzt das. 8.
- 9. Dr. Wolfring, Stadtgerichtsarzt in Fürth.
- 10. Neger, Chemiker in Worth.
- Grundherr und Hertel, Kfm. in Nürnberg. Bestelmeyer u. Comp., Kfm. das. 11.
- 12.
- v. Aufsess, Vorstand des Grem.-Museums in Nürnberg. Heideloff, Vorstand der Bauhütte das. 13.
- 14.
- Hardegen, Kfm. in Nürnberg 15.
- 16. Dittrich, Dr., Prorector in Erlangen.
- Martius, Dr., Professor das. 17.
- Weiss, Dr., Apoth. in Nürnberg. 18.
- 19. Wagner, R., Professor das.
- 20. Lochner, Dr. mad Rector das.
- Rose, Dr. und Recips des. 21.

#### Wirkliche Mitglieder.

Krämer, Hof-Apeth. in Erlangen.

23. Eireiner, Apoth. des.

Göschel, Apoth. in Nürnberg 24.

Rambauer, Pharm. das. Schreiber, Pharm. das. 25. 26.

27. Merkel, Apoth, das.

Grossmann, Pharm. das. 28.

29. Schwab, Pharm. das.

30. Jergius, Pharm. in Fürth.

31. Barnickel, Apoth. in Remlingen.

Roth, Apoth in Ulm. 32.

Toussaint, Chemiker in Farth. 33.

Klüber, Apoth. in Euerdorf. 34.

35. Kyristin, Apoth. in Gmanden a. M.

F. W. Ulrich, Apoth. in Werneck. 36.

37. Dr. Walz, Director, Apoth. in Speyer. 38. A. Conradi, Pharm. in Alegy in Heagen.

39. W. Sick, Pharm. in Speyer.

C. H. Wolf, Apoth. in Nordlingen. 40.

41. C. A. Steidel, Apoth. in Schloss Noresheim in Würtemberg.

Fr. W. Schmidt, Apoth. in Regensburg. 42.

Ed. Mayer, Apoth. in Fürth. Bernheim, Rref. das. 43.

-44

45. Schuller, Apoth. in Vilshofen.

46. Kirchmayer, Apoth. in Donauworth.

47. C. Nopitsch, Apoth. in Sulzburg.

48. Fr. Th. Reinhard, Handlungsreisender in Nürnberg.

49. K. v. Berüff, Apoth. in München.

C. Menner, Apoth. in Landau (Pfalz). 50.

51. C. Meyer, Apoth. in Bayreuth.

52. Fr. Schmidt, Apoth, in Wunsiedel.

53. Julius Hinterhuber, Apoth. in Salzburg.

54. C. Mauch, Apoth. in Goppingen.

55. C. Etti, Apoth. in Wangen in Wartemberg.

E. Adami, Apoth. in Arnstein.

57. C. Gempp, Apoth, in Rodach.

58. E. Hessenauer, Apoth. in Weissenburg.

**59**. Moralt, Apoth. in Griesbach.

60. Jassoy, Apoth. in Frankfurt.

61. Sippel, Apoth. in Warzburg.

62. Stellmacher, Apoth. in Kronach.

63. Friedrich, Apoth. in Naraberge

64.

Solbrig, Apoth. in Nordhalben. 65.

Haidlen, Apoth. in Stuttgart. Bostein, Apoth. in Neunburg v. Wald;

67. Telser, Apeth. in Neumarkt.

68. Kruin, Apoth. in Peguitu.

69. Weyssel, Apoth. in Narnborg.

70.

C. Alricus, Kfm. das. Lucas, Kfm. das. 71.

72. Eireiner, Apoth. in Steaubing. ...

**73**. Deisselmann, Prosibos in Rassan.

Weiler, Apoth. in Rottenburg: The many neces

Clabe, Apoth, in Forth. Bayer, Apoth. in Hosheim. Schiessi, Apoth. in Sulzbach. 78. Rodler, Apoth. in Lorchheim.79. Dr. L. F. Bley, Medicinalrath, Apoth. in Bernburg. Dr. C. Herzog, Apoth. in Braunschweig. 80. 81. B. Daig, Apoth. in Cronach. 82. F. Baur, Apoth. in Sesslach. 83. H. Braun, Apoth. ia Kelheim. 84. Köfferle, Apoth. in Augsburg. 85. Löhlein, Hof-Apoth, in Coburg. 86. Alb. Frickbinger, Apoth. in Nordlingen. 87. F. S. Witt, Apoth. in Au bei München. 88. E. Barth, Apoth. in Leonberg. **8**9. Carl Geyer, Apothe in Stattgart. 90. Heinisch, Apoth. das. 91. Kreuser sen., Apoth. das. 92. Hubel, Apoth. in Octtingen. 93. S. Lavater, Medicinal rath und Apotheker in Zerich. 94. Elsmann, Apoth, in Gostenhof. Jos. Kammerer, Apoth. in Asch in Bohmen. 96. H. Hanss, Apoth. in Ganzenhausen. 97. Ferd. Haass, Apoth. in Weissenburg. 98. W. Barthel, Apoth. in Burghasslach. 99. G Gees, Apoth, in Bumberg. Forster, Apoth. in Hof. 101. Aug. Lamprecht, Apoth, in Bumberg, · 102. Dr. Rube, Apoth. in Darmstadt. · 1:03; Dr. Merck, Apoth. das. 104. Kühnlein, Apeth. in Herrbruck. 105. Hass, Apoth, in Schwabsch. 106. Thiermann, Apoth, in Schweinfurt. 107. Read. Dies, Apoth. in Kitsingen. . 108. Friedr. Degmair, Apoth. in Neunkirchen. 109. Ph. Gessner, Apoth. in Numberg. 110. Gustav Reimann, Apoth, in Berlin. 141. Br. E. Riegel, Apoth. in Carlsrube. 112. Hayde, Apoth. in Ausbach. 143. Adolph Roth, Apoth. in Kaufbeuren. 114. Auton Flory, Apoth. in Insbruck.

Schon am Vorabend der Versammlung trafen aus näherer und weiterer Ferne zahlreiche Collegen ein und vereinigten sich im Saale des zoldenen Adlers« zu heiterer Gesellschaft. Manche alte Bekanntschaft wurde hier erneuert, manche neue geschlossen.

Alex. Hertel, Apoth. in Nürnberg.
Fleischmann, Apoth. in Hohenstrauss.
Dr. G. Leube, Apoth. in Ulm.

118. Diehl, Apeth. in Nürnberg.
119. Schäfer, Apoth. in Feuchtwangen.
120. Schilling, Apoth. in Buiersdorf.
121. A. Marzius, Apoth. in Erlangen.
122. Vierling, Apoth. in Weiden.

## Die Verhandlungen des ersten Tagen,

Freitag den M. August,

begannen unter sahlreicher Theilushus Borgens um 9½ Uhr. Herkel begrünte die Anwesenden aufs freundlichste und Wals eniffnete die Verhauflungen mit folgenden Worten:

Hochverehrte Anwesende, theure Collegen and Freunde!

Mächtig bewegt sich mir des Hern, wenn ich um mich blicke und bedenke, dess ich hente im Hernen unsess themren Veterlandes, in dem rubmreichen Kürnberg, in Mette einer grossen Anzahl von Colleges und Freunden aus allen Theilen Doutschlands die grosse Ehre hobe, die fünfte Versonmlung des allgemeinen deutschen Apotheker-Vereuss, Abtheilung Süddeutschland, zu begrüssen! Seien Sie mir, seiem Sie uns allen aufs herzlichste willkommen, und gestatten Sie mir, über die grosse Theilushane der verehrten Collegen hier äffentlich meine Freude auszusprechen.

Gleichzeitig beautze ich diese Gelegenheit, den verehrten Collegen Rörnbergs für die warme Theilanhme, welche sie für die würdige Begehung unsers hentigen Festes an den Tag legten, innigst zu danhen; möge ihnen in unserer Anorkennung ein kleiner Ersetz für die

vielen Arbeiten geboten sein.

Von den nazähligen Irinmen, welche des denkwärdige Jahr 1848 au den Sinnen der deutschen Nation vorüberführte, ist unserm Stande, den Phormoceuten, doch einer in Erfüllung gegangen, es ist dieses die Bildung eines allgemeinen deutschen Apotheker-Vereins.

Vor einem Jahre haben wir in Frankfurt die erste allgemeine Generalversammlung gefeiert und uns dahei einer zahlreichen Theilmehme aus allen Ganen unsers theuren deutschen Vaterlandes erfreut. Wir hoffen und wünschen, dass nach zwei Johren die zweite noch besuchter statt findet, wodurch wiederholt Geleganheit gegeben wird, dass sich die Collegen des Nordens und des Südens gegenseitig nüber bekannt werden und dadurch in ihrem geweinsemen Bestreben der Förderung der pharmacentischen Interessen anfeuern. Möchten alle Collegen so recht von dem Gedanken durchdrungen sein, dass unser aller Bestreben stets frei von Sonderinteressen sein mässe, wenn wir uns der Förderung wissenschaftlicher Forschungen der gesammten, insbesondere der leidenden Menschbeit hingeben wollen.

Lassen Sie uns, vorehrte Collegen, in unserer hiesigen Versammlung sowohl, als zu Hause im geschäftlichen Wirkungskreine stets unser Ziel vor Augen haben, und gedenken wir atets unsers Wahlspruches:

»Einigkeit macht stark!«

Indem ich die heutige Generalversammlung für eröffnet erkläre, erfälle ich die mir obliegende Pflicht und gehe zu den Mittheilungen,

welche unsern Verein betreffen, über.

Am Schlusse des ersten Lustrums dürfte mir gestattet zein, einen kurzen geschichtlichen Rückblick auf unsern jugendlichen Verein zu werfen, um Ihnen ein möglichst klares Bild seines Seins zu gehen, und um gleichzeitig zu zeigen, dass ein gemeinsames, festes, uneigennütziges Zusammenhalten aller Collegen Noth thut, wenn wir in unsern Bestrebungen Fortschritte machen wollen.

Im Jahre 1848 wurde, angeregt durch Collegen des Nordens und Südens, am 12. und 13. September zu Leipzig ein allgemeiner deutscher Apotheker-Congress abgehalten. Dieser Congress war mit Aus-

nahme Würtembergs von ellen Greusen und Vereinen Dehtschleiche beschickt, und die meisten Vertreter weren mit ausgedehnten Vellsmachten versehen. Was dert während sweitägiger Verhandlangen berathen und beschlassen wurde, ist Ihnen Alien durch die gedrucksten Berichte hipreichend bekennt. In jene Tage fällt auch die Geburg zweier Vereine, die uns seither vielfach beschäftigten; es sind dies der allgemeine deutsche Apotheker-Verein und der Gebälfenuntersättzungs-Verein.

Was den ersteren betrifft, so warden schon in Leipzig selbst die allgemeinen Grundauge festgestellt und beschlessen, dass die Abthetelmag, der wir angehören, die süddeutsche, aus sämmtlichen Gremien und Vereinen Süddeutschlands gebildet werde, so dass joder Verein in seinem innern Haushalte in Nichts alterirt werde. Von allem Seiten erfolgte die Zustimmung, und dass im Jahre 1849 in Regensburgt heine Generalversammlung zu Stande kam, hatte sicher auf in: des

politischen Verhältnissen jener Zeit seinen Grund.

Im Frühjahre 1850 wurde die erste gemeinschaftliche Directoriala. versammlung zu Frankfurt a. M. abgehalten und dort wurde beschlossen. im Soptember desselben Jahres eine Generalversammlung an Meidelborg abzuhalten. Sie fand statt, war eine sehr besuchte und den Bericht derüber finden Sie im Jahrbuche, Bd. 21. pag. 197 ff. - In dieser Versammlang wurde das provisorische Disectorium aufgelöst und nach S. 3. der in Heidelberg angenommenen Vereinssatzungen ein definitives gewählt. Die folgende Generalversammlung wurde im September 1851 zu Stattgert abgehalten, den Berieht derüber siehe Jahrbuch Bd. 25. pag. 301 ff. Der S. 5. unseren gemeinschaftlichen Satzungen spricht den Wunsch aus, dass von Zeit zu Zeit eine Generalivermmulang der beiden Vereinsabtheilungen au demselben Orte statt finden möge; diesem kam man dadurch nach, dass man im verigent Jahre die erste gemeinschaftliche Versammlung zu Frankfurt a. M. abhielt. Sie war eine besuchte, belehrende, unterhaltende; was dortverhandelt wurde, finden Sie im Jahrbuche Bd. 25. pag. 281 ff. In Frankfurt wurde durch die ganze Versammlung der Beschluss gefamt. 1853 selle man im Herzen von Dentschland, in Nütnberg, swammenkammen, and kraft dieses Beschluses haben wir une such heute himversammelt.

In dem innern Organismus unserer Vereinsabtheitung sind tieine Veränderungen vorgekommen, er besteht ver wie nach aus den Apoutheker-Gremien Bayerns, dem Apotheker-Verein in Wärtemberg, Baden, Hasson, Nassau und Frankfurt a. M. und aus der pfälsischen Geselle sehnft für Phermacie und Technik und deren Grundwissenschieren, welche letztere bisher die factische Hernusgeberin unsers Vereinsergung gewesen. — Der Leserkreis hat seit einem Jehre bedeutend zugenommen, indessen ist zu beklagen, dass es noch immer ther 500 Apotheker des Vereinsgebietes giebt, welche dasselbe nicht halten, obschool der Preis für 12 Hefte nur 4 fl. jahrlich oder 4 fl. 48 kr. france befrägt,

Das seitherige Verhältniss des Jahrbuches wird mit dem 1. Januar1854 einige Veränderungen erleiden; die pfälzische Gesellschaft hat:
nämlich in ihrer: jängsten Generatversammlung dem Beschluss gefaust;
ihren seitherigen Vertrag mit ihrem Verleger, Hrm. Baur in Ludwigsahafen, zu kändigen und Uebernehmerin der Zeitschrift zu sein, welnbedie zäddentsche Vereinsabtheilung, herausgeben wird: Dieser Punchwird in apäterer Sitzung ein Berathungagegenstand werden. Ueberdie Venfanderungen in den Personnlien der Einselvereine sind wir:

leider nicht immer so unterrichtet gewesen, wie dies im allgenteinem lateresse zu wünschen war, und deshalb dürfte hier die Bitte gerochtfartigt erzeheinen, dass die Herren Verstände der Gremien und Einzahversine wenigstens vierteljährig die verkommenden Personstverändemungen dem zukünstigen Directorium anzeigen möchten, besonders dun den Jahresverzummlungen sehr häufig der Personalveränderungen keine Erwähnung geschicht und somit nuch niehts nes dem Protocotte derzelben erzehen werden kann.

Mancher biedere College ist im abgelaufenen Vereinsjohre uns darch den Tod estrissen worden, und wir beklegen tief, dass wir hante nicht in den Stand gesetzt sind, aller öffentlich zu erwähnen. Widnen wir denselben ein freundliches Audenken.

. Ans der Reihe der Coryphäen der Naturwissenschoften sind viele genehieden; wir gedenken eines L. v. Buch, L. Gmelin, Dulk n.A.; möchte der Geist der Verklärten uns stets umschweben auf zu Forschungen auf dem Gebiete unserer Wissenschaft nofeuern. (Zum Beuweis der Vershrung für die Heimgegangenen erhoben sieh alle von ihren Sitzen.)

Eingedenk unsers Beschlusses, das jeweilige Vereinsjahr mit dem Namen eines um die Naturwissenschaften, insbesondere die Pharmacie, unrdienten versterbenen Gelehrten zu schmücken, wurde in der Birocterialyerssummlung zu Bielefeld beschlossen, diesmal in dankbarer Angrhannung gegen den im Juli 1852 buld nech der Diroctorielverssummlung in Wunsterf versterbenen Senior des norddeutschen Diroctoriums, Geh. Ober-Berg-Commissair und Mofreth Dr. du Menil, als praktischen Apotheker und durch seine verschiedenartigen Leistungen in nathen und fernen Kreisen bekannt, seinem Namen zu wählen. Eine aussteheliste Biographie wied Ihnen Herr Oberdirecter Dr. Bley mittheilen.

Mechte was Allen, so wie ellen Collegen Deutschlands, ein eben an hohes und hräftiges Alter beschieden sein!

In Berng auf den Gehälfenunterstätzungs-Verein glaube ich Ihnen houte die Versicherung geben zu können, dass diese Angelegenheit, welche im Jahre 1848 mit so ausserordentlicher Begeisterung aufgegriffen wurde, wenn auch spät, so dech endlich als sum Ziele geführt betrachtet werden kann.

Did im Jahre 1848 su Leipzig und 1849 su Dessau ausgesprochanen Grundentse konnten leider nicht durchgeführt werden, weil manche der Sondervereine des Südens theilweise die festgesetzten Beitrage får su bock fanden, während in manchem Vereine Verhältnisse obwaketen, die nur allmälig beseitigt werden kounten. Nur drei Ringelvereine schlossen sich jenen Beschlüssen vollkemmen an, ders jeder Apotheber für sieh und jedes Glied seines Geschäftspersonals 1 & 45 kr. jahrlichen Beitrag leiste; es sind dies das Gremium in Oberfranken, der Apotheker-Verein in Nassau und die pfälzische Geschiechest für Pharmacie der Pfelz, Frankfurt, Hessen und Baden konnton an keinem Beschlusse kommen, und die übrigen Gremien Bayerns wollton voteret die Verhältnisse ihres seit virten Jahren bestehenden Gehälfepuntenstätzungs-Vareins geordnet wissen. Letztore Frage hat nan in sahn erfreulichen Weise in einer Berathung und Beschlussfassung der sämmtlichen Gremielvestreter im November 1852 zu Närnbang ihre Lüsung gefunden. Als wesentlichsten bierher gehörigen Theil führe ich en, dass jedes bayerische Gremium die Verpflichtung, übernuhm, für jeden seinen Mitgliotion den

ständigen Beitrag von 2 Gulden jährlich an die Unterstützungscasso der süddeutschen Vereinsabtheilung zu leisten, wogegen der Capitalstock, der bis auf 12,000 fl. und darüber zu erhöhen sei, für Bayern verbleiben und nur die jährlichen Erträgnisse dieses Capitals an sämmtliche Gremien nach Zahl ihrer Mitglieder gleichheitlich su vertheilen sei. Auf diese Weise ware man heute im Stande, an die durftigsten und würdigsten Gehülfen und Collegen 926 fl. zu vertheilen. Der Verein in Nassau stellt denselben Betrag zur Verfügung, and dasselbe hoffen wir von Hessen und Baden. Es fehlte sonach nur noch Wärtemberg.

In dem Schoosse Ihres Directoriums ist eine Veränderung eingetreten, die wir alle bekfagten: der Senior desselben, Herr College Buchka aus Frankfurt, hat sich aus dem Geschäftsleben zurückgezogen und seinem Sohne die Apotheke übergeben; der Frankfurter Verein hat zu seinem Nachfolger den Herrn Jassoy ernamt und somit ist dieser Mitglied des Directoriums geworden. Ihr Directorium glaubte in Anerkennung der Verdienste des Herrn Buchka, der bis zu seinem 70sten Jahre praktisch thätig war, denselben zum Ehrenmitgliede unsers Vereins machen zu müssen und hat ihm im September v. J., als er sein Geschäft verliess, das Ehrendiplom überreicht.

Ausserdem wurden zwei Männer in den Schooss unsers Vereins aufgenommen, die sich durch langjährige treue Dienste ausgezeichnet haben, es sind die Herren Reiligenhöfel in Frankfurt und Mullor in Wiesbaden. Gestatten Sie mir, Ibnen im Nachstehenden ein kurzes Curriculum vitae dieser beiden Ehrenmanner mitzutheilen, da-

mit auch Sie sich von der Würdigkeit derselben überzeugen.

## Biographie

### des Herra Jacob Friedrich Heiligenhöfel.

Geboren in Mainz, wo mein Vater Cameralbeamter war, beendigte ich Ostern 1802 meine Lehre in Höchet bei Hrn. Hille, übernahm eine Stelle bei Hrn. Hopf in Zweibrücken, wo ich 21/2 Jahre, bis September 1804 blieb. Dann in Bensheim bei Hrn. Weiss ein halbes Jahr his Ostern 1805. Dann nach Kronberg, wo ich die Filial-Apotheke des Hrn. Hille vier Jahre verwaltete, bis 1809.

Im April 1809 ging ich nach Strassburg, zu Hrn. Huht, wo ich bis September 1810 == 11/2 Jahre blich, und nur des Verlanges, die Schweis zu besuchen, liess mich von da nach Genève zehen, we ich von 1810 bis September 1817 bei Hen; und einen Theil diesen Zeit. bei Mad. Gosse als Verwalter deren Geschäft siehen Jahne führte.

Van 1817 bis Herbst 1818 hier hei Hen. Hörle and dann wiese der zarück zu Hrs. L. Huht nach Stressburg, we ich awölf Jahren-

bis Budo 1829, verweilte.

Viole Jahre darauf vorbereitet, der Pharmacie zu entengen, um: mich ganz der Chemie zu widmen, übernahm ich die Stelle als Chee. miker in den Etablissements der Hdl. G. Fr. Rund in Heilbrenn and Ordandorf bis 1831.

Nach Trennung dieser beiden, chemischen Austalten wallte ich. indem Oedendorf einging, dem Geschäft in Heilbronn nicht länger vonstaben, weil es mir weniger als Oedendom namegte, und glag würder nach Strassburg zurück, um den ehemiselten Gustus für angewands: Chemie dentach zu übernehmen und Britzatunterright im Chemist, Bota-v nik und Phamagie zu gebon-Traditional articles are segment - Es fügte sich, dass mir Hr. Jobst den Verschlag machte, die Verwaltung der hiesigen Hirsch-Apotheke zu übernehmen, was nuch vom September 1832 bis sum Tode des Hrn. Meyer 1846 geschab.

#### Biographie.

Herr Johann Karaten Heinrich Müller aus Gr. Oesingen im Königreich Hannover erlernte die Apothekerkunst und Kaufmannschaft bei dem Apotheker J. G. H. Wiesen zu Peine im Fürstentham Hildesheim (jetzt Königl. Hannoversche Landdrostei) von 1815 bis 1820, machte das Gehülfen-Examen am 6. April 1821 vor dem Stadt- und Landphysicus Dr. Biermann mit vorzüglicher Ehre und conditionirte bis Ostern 1823 bei seinem Lehrprincipal, ging von da nach Wiesbaden zu Medicinal-Assessor Hof-Apotheker Lade, wo er bis Michaelis 1825 eine Recepturstelle versah, conditionirte dann 24/2 Jahre bei Apoth. Posselt in der Schwanen-Apotheke zu Heidelberg bis Ostern 1828, während welcher Zeit er einen Cursus der Chemie bei Geh. Hofrath Gmelin und ein Semester Pharmacie bei Prof. Geiger hörte.

Ostern 1828 kehrte er nach Wiesbaden zurück, wo er bis 1839 erster Receptarius war. Im Januar 1839 machte er in Carlsruhe das badische Examen, wodurch er zum ausübenden Apothekenverwalter mit dem Prädicat »vorzüglich« für die Apotheke der Wwe. Mephius in Ettenheim ernannt wurde, nach deren Wiederverheirathung er mit Michaelis 1839 die Verwaltung der Lade'schen Hof-Apotheke zu Wiesbaden nach vorher gut bestandener Prüfung zu Wiesbaden und Dillenburg übertragen erhielt, dieselbe bis 1846 versah und bis heute daselbst ununterbrochen beschäftigt ist.

Nachträglich erwähne ich noch, dass Herr Müller im Jahre 1840 von dem Vereine für Naturkunde im Herzogthum Nausan zum wirklichen Mitgliede ernaunt worden ist, und dass er während der Jahre 1840 bis 1845 im Auftrage der Stadt die Untersuchungen mehreres Trinkquellen und einer kalten Mineralquelle dahier ausführte, so wie viele weitläufige zoochemische Analysen erledigte, deren Veröffentlichung er in seiner Bescheidenheit unterliess.

Dr. F. Lade.

Unser schalicheter Wunsch kann nur sein, dass sich in unserm Vereinsgebiete eine recht grosse Anzahl so wärdiger, tüchtiger, ausdauernder Gehalfen unden möchte.

Die fisensiellen Verhältnisse unsers Vereins anlangend, so sind dieselben, schold alle Gremien und Einzelvereine ihren Verpflichtungen so nachgehommen sind, wie dies in Hessen, Würtemberg, Oberfranken und der Pfalz geschehen, sehr gut zu nennen, denn dann beträgt unser Cassavorrath die Summe von etwa 800 fl., von welchen noch die Kosten der diesjährigen Directorisi- und Generalversammlung abzunehmen sind, so wie die Vereinszeitung pro 1853.

Daraus geht hervor, dass der geringe Beitrag von 30 kr. vollakeinnen ausreicht, mid dass sogar noch Erübrigungen gemacht werden können

Zur Aufenerung der Gehülfen und Lehrlinge haben wir im vorigen Jahre dem von der Hagen-Buchela'schen Stiftung der norddeutschen Veschübnhitzeilung: nusgesutzten Preise Geläpreise beigesetzt, und zwar für preiswürdige Arbeiten der Gehülfen je 14 fl. und für Deliringe-

io 3 f. 30 kr. Der ersteren wurden zwei würdig gefunden, die Hill Naubauer in Hannover und Mathey bei Mielek in Hamburg und die Lebrlinge Hellwig in Berlin und Küntel in Dresden. Es sind von zweien die betreffenden Dankschreiben eingelaufen.

An Ihnen wird es nun sein, auch für dieses Jahr dieselben oder äbeliche Preise auszusetzen, da eine Verwendung unserer Mittel in dieser Weise gewiss eine nutzbringende ist. Von unseren Standpuncte aus müssen wir nur beklagen, dass diesmal keine Preisbewerbungen aus unserm Vereinsgebiete eingelaufen sind, hoffen wir ein Bessetzer von der Zukunft.

Schliesslich, meine Herren, habe ich Sie nur noch derauf aufmerksam zu machen, was von Seiten unsers sehr thätigen Comités im Interesse der heutigen Versammlung geschehen ist:

1) Es befindet sich bereits in Ihren Händen ein Plan der Stadt

Nürnberg mit einem Verzeichniss der interessenten Gegenstände.

2) Hat desselbe veranlasst, dass die Sammlungen der Universität Erlangen uns morgen bereitwillig gezeigt werden.

3) Hat sich das germanische Museum erboten, den Vereinsmitgliedera seine Sammlung gratis zu zeigen.

4) Das Directorium der Bauhütte hat dieselbe Freundlichkeit uns erwiesen.

5) Herr Apotheker Dr. Weiss stellt sein Herbarium des sel. Hofraths Koch zur Ansicht aus

6) Die Gebr. Sturm erbieten sich, ihre ausgezeichneten Samm-

lungen zu zeigen. Ausserdem sind schöne Ausstellungen durch unser verehrtes Comité

veranlasst, wordber eine specielle Aufzählung Näheres mittheilen wird. Sie erlauben mir gewiss, unserm verehrlichen Comité unsern wärmsten Dank hier auszusprechen.

Bley giebt einen Lebensabriss des unlängst versterbenen du Menil, des Gefeierten der Vereine, welcher später im Druck erscheitnen wird.

I)erselbe zeigt ein monströses Exemplar von Matricaria Chamomilla vor, deren Stengel ausserordentlich vergrössert und erweitett war; ferner ein Fermentol aus Hyorcyamus niger, auf die bekannte Weise durgestellt, von sehr durchdringendem Geruch, unter Hinweitsung auf die bekannten Eigenschaften der Fermentole überhaupt.

Riegel spricht über das Vorkommen von Jod im Wasser und über die Mathode, dasselbe qualitätiv und quantitativ zu ermitteln; über die Verfälschung von Cassiaol mit Neikenol und Prüfung der Stherischen Gele auf Weingeist; über Unterscheidung von Baumwollennud Leinenfaser, Prüfung des Chinins auf seine Reinheit und des Bieres auf Strychnin, über Leucin und Lyarsin, er macht ferner die Bemerkung, dass er im Marmor, aus dem man gewöhnlich durch Efdhen reinen Kalk zu erhalten glaube, einen Gehalt von Chlorcalcium gefunden habe, und theilt endlich seine Ansicht mit, eine phärmacentische Statistik von Deutschland herauszugeben, für welche er sich Beiträge erbittet.

Die Vortrage Riegel's in Beziehung auf die erstgenannten Gegen-

stände werden in spätern Heften Aufnahme finden.

Bley erionert daran, dass in dem bekannten Werke von Schwellt über die Pflanzenzelle eine auch für den Ungeübten teicht ausführbare Methode, die Bannwollen - und Linnenfuser zu nuterschöfen, angeführt sei; er theilt forner in Beziehung auf die Chinisprüfung einen in ihn gelangten Brief mit und bestätigte die Mitthellung eines Herrn

Livonius und fuhr fort:

Er habe die drei Reactionen des Chinins von A. Vogel wiederholt in den verschiedensten Verhältnissen, sie aber nicht erhalten konnen, bis er einen kleinen Zusatz von Ammoniak-machte, wobei die Rouction (prachtig rothe Farbung) auf die schönste Weise hervortritt. Be kommt dabei vorzüglich auf die Reihenfolge der Mischung zu sehr Wenn man z. B. 4 Gran schwefelsaures Chinin in einer Proberoure mit 1 Deschime Liq. chlori optimi übergiesst, nach tächtigem Behatteln eben so viel Wasser hinzufügt, dann 5 - 6 Tropfen einer kalt gesättigten Auflösung von Ferrocyankslium und dann 2-3 Tropfen Ammoniukflüssigkeit. So wie das Ammoniuk hinzukömmt, tritt eine tief rothe Farbung der Flüssigkeit ein, welche auf Zasatz von ein wenig Bals wieder verschwindet, durch vorsichtige Uebersättigung mittelst Ammoniaks wieder eintritt. Die schöne rothe Farbe geht bei Binflass von Licht schnell in eine braune über. Es wurden ferner Versuche mit Cinchonin, Nicotin, Piperin, Caffein, Salicin, Phlorrhizin und Santonin angestellt mit denselben Reagentien unter denselben Cautelen, aber keine Reaction erhalten. Hinsichtlich der Empfindlichkeit stellte sich heraus, dass in Tinet. Chinae simplex, so wie in kalt bereitetem Extr. Chinae aq. sehr gut ein Chiningehalt nachgewiesen ist.

Diese Reactionen sind von mir bestätigt worden.

Herzog findet die von Mohr neuestens empfohlene Methode der Phosphorsäurebereitung, welche bekanntlich in der Verbrennung des Phosphors in einem Glasballon unter Zuführung von Luft mittelst eines Blasebalgs besteht, sehr unzweckmässig, weil man einen neuen Blasebalg hierzu brauche, weil der Platindrath trotz aller Umhüllung angegriffen, die Bildung von phosphoriger Säure keineswegs ausgeschlossen werde und überdies der Ballon nicht selten zerspringe. Er giebt unter allen bekannten Methoden der Erhitzung des Phosphers mit Salpetersaure in einer auf freies Feuer gesetzten Retorte den Vorzug. Er hat ferner die Erfahrung gemacht, dass die langsame Verbrennung des Phosphors bei gewöhnlicher Temperatur durch Anwesenheit von Salpetersaure sehr beschleunigt werde. Nach seinen Erfahrungen ist eine Prüfung der auf die eine oder die andere Weise enthaltenen Phosphorsaure auf Arsen unerlässlich Die Erfahrungen, Herzog's wurden von verschiedenen Seiten bestätigt.

Herzog theilt ferner mit, dass er aus Veranlussung einer durch Fliegenstein erfolgten Vergiftung sich mit Beautwortung einiger hier in Betracht kommenden Fragen, z. B.: Wie viel arsenige Saure enthält er gewöhnlich? Wie verhält sich ein schweselsaures Arsen gegen verdünnte organische Säuren (Essigsäure) und im Marsh'schen Apparat? u. s. w. beschäftigt habe. Er sand in dem Fliegenstein des Handels his zu 12 Proc. arsenige Säure, reines oxydfreies metallisches Arsen bei 24stündigem Digeriren mit verdünnter Essigsäure dieser letzteren nur einen sehr kleinen Arsengehalt mit, dasselbe Metall im Marsh'schen Apparat behandelt gab keine Arsenreaction, letztere trat nur denn ein, wenn des Arsen mit dem Zigk legirt war.

Herzog spricht sich endlich anerhennend über den von Reinsch gemachten Versuch zus, der dynamischen Theorie in der Chemie Boden sen verstehnsten (pag. 287 des Maineftes). Rannhoim aus Fütth, eingeladen, die Verstamlung über die geognostischen Verhältnisse der Umgehungen von Nürnlierg zu beschren, theilt mit, dass der Sandboden und die Sandsteine der letzteren dem Keuper angehören; er zeigt ferner unter einigen Caviosition und angeblich neuen und noch unbestimmten Naturproducten aus Valpareiten noch Guarana vor, bekanntlich eine aus den Früchten der Paullösissarbiles Mart. (Sepindaceae End. in Brasilien einheinisch), welche gepulvert, mit Wasser zu einem Teig geknotet und in die Form von Stangen und Kugeln gebracht zur Bereitung eines Getränkes verwendet wird und Cassein enthält; endlich auch den von Lagetta kinteuris. Juss. (Daphneideae Endl.) herrührenden sogenannten Manchettenburg.

Walz spricht über die Bereitung von Digitalin. Er macht auf eine Erscheinung aufmerksam, die ihm zum ersten Male vorgekommen sei, dass nämlich, nachdem das fast reine Digitalin, welches sich vermöge seines Salzgehaltes noch in Wasser leicht löst, wenn es mit Gerbstoff gefällt wird, mit diesem zwar weisse Flocken blidet, diese Flocken aber nicht, wie dies sonst geschehen, in eine Harzmasse zwammtenfliessen. Die Flocken bleiben vielmehr sehr lange in der Flüssigkeit suspendirt und erschweren so die Absonderung sehr.

Er stellte die Frage, ob einer der Anwesenden ähnliche Erfahrungen gemacht habe und ob eine Erklärung der Ursache bekannt sei. Niemand wusste Aufschluss zu geben. — Sodann zeigte er die verschiedenen von ihm aus den einzelnen Gliedern der Scrophularineen dargestellten Fettsäuren und Salze, riechenden Principen, Bitterstoffe u. s. w. vor und verwies auf die desfallsigen Original-Abhandlungen,

Die aus dem Secale oornutum dargestellten Reinstoffe, als Secalin, Ergotin und Fettsäure von schöner blutrother Farbe, wurden ebenfalls vorgezeigt, auch die Producte von Chenopodium oulvaria L., als: Secalin, Chlorammonium und eine grüne Fettsäure; ebense einige Bestandtheile der noch in Untersuchung befindlichen Erigeron canadense, als ätherisches Oel und eine flüchtige Base. Fragliche Pflange soll durch den Dr. Schultz bipont. in Deidesheim vielfach mit Erfolg in der Medicin Anwendung baben.

Von den laut Programm auf der Tagesordnung stehenden Gegenständen wurden Chloroform, die Bereitung des amorphen Phosphore

und des Jodathyls nicht näher besprochen.

Ueber die Darstellung des sogenannten Aesher anaesthesious (C<sup>4</sup>HCl<sup>4</sup> + Cl) theilte Jassoy mit, dass der im Handel vorkommende Aethey meist untein sei, ferner, dass bei Anwendung des von ihm gebrauchten Verfahrens und Apparats die Darstellung ohne besondere Schwierigkeiten erfolge.

Hiermit war der Vormittag ausgefüllt und die Versammtung begab sich in den »bayerischen Hof«, wo bei heiterem Mahle manch sinniger

Trinkspruch erklang.

Den Nachmittag füllte der Besuch der zahlreichen Sebenswärdigkeiten Nürnbergs und des Volksfestplatzes nützlich und angenohm ses. Der Abend vereinigte wiederum einen grossen Theil der Versammlung im Saale des »goldenen Adlers« zu freundlichem Zusammensein.

Am zweiten Tage, den 27.

war laut Programm die Versammlung auf 11 Uhr festgesetzt, sie wurde jedoch schou 10½ Uhr eröffnet, weil es die Generalversammlung Tegs zuvor so beschlossen hatte.

Rester Bernthungigogoustand war die Beschebukung und Abechaf-Sang der Hand-Apatheken. Wala theilt mit, dass sich die sammtlichen anwesendon Gremielverstände Beyorns - für diese ist die Frage zunächst von Bodentung - in swei mehrständigen Sitsungen mit diesem Gegenstande befasst haben und zu dem Resultate gekommen seien, dass von allen Gremien gemeinsom gegen fragliche Austalten, deren Fortbestehen and Wirken, Schritte bei den betreffenden Behörden zu thun seien, um we meglich dahin an kommen, dass sie alle aufgehoben und in Noth-Anothokon surückgeführt werden. Jodes Gremium, welches in seinem Kreise solche, die Existenz der Apetheken in Frage stellende Anstalten bookst, soil eine genoue Zusammenstellung aller Verhältniese unsarbeiten und diese dann zu gemeinschaftlichen Bingaben benutzt werden. Nachdem er noch insbesondere die in Mittelfranken bestehenden Missverhaltnisse berührt, fordert er die Versammlung auf, Missstände und Beschwerden innerhalb ihres Wirkungskreises den betreffenden Gremialvorständen mitzutheilen. Das Protocoll der Gremialausschusssitzung solle nähere Angaben mittheilen. Hiermit erklärte sich die Versammlung einverstanden und somit wurde zum zweiten Gegenstande. das Concessionswesen, geschritten.

Veranlassung hierzu gab namentlich eine Grossh. Badische Verordnung vom 29. November 1852, nach welcher von neuem die Verleihung von Realrechten an Apotheker statt finden kann. (Vergl.

Jahrb. 1853. Januar - und Augustheft.)

Haidlen und Mayer aus Fürth nebst Anderen sprechen gegen eine solche Verordnung, sie halten besagte Maassregel für nachtheilig, während v. Berüff und Andere sich für dieselbe aussprechen, weil sie glauben, dass durch Realrechte der Apotheker eine gesicherte Stellung habe.

Haidlen entwickelt einen Antrag und motivirt denselben folgen-

dermassen:

»Es sei von Seiten des Directoriums des süddeutschen Apotheker-Vereins, gegen die Grossh. Badische Verordnung vom 29. November zu wirken, unter der besonderen Motivirung, dass ein Verkauf von Apothekenberechtigungen durch den Staat gegen hohe Kaufsummen ge-meinschädlich und für den Bestand der Phurmseie ein höchst nach-theiliger zein muss «

Dieser Antrag wurde bei etwa 60 Abstimmenden mit einer Majo-

sität von nur wenigen Stimmen verworfen.

Mayer aus Fürth stellte jetzt folgenden Antrag:

»Die Generalversammlung des süddeutschen Apotheker-Vereins spricht in Beziehung auf die Grossb. Badische Verordnung ihre Ueberzeugung aus, dass der Verkauf von Apothekenberechtigungen durch den Staat um beho Ankausseummen gemeinschädlich und für die Pharmacie höchst nachtheilig sei.«

Mit eben so geringer Majorität verworfen.

Biegel bemerkt hierauf, aufgefordert dazu, nuchdem vorher eine laage Discussion geführt werden war, dass bei der Generalversammlung der Badischen Apotheker in Freiburg dieselbe sich einstimmig für

fragliche Verordnung ausgesprochen habe,

Hierauf beschloss die Versammlung auf Antrag Frickhinger's, dass über den vorliegenden Gogenstand vorerst der Apotheker-Verein in Baden, der sich einstimmig für die Verordnung ausgesprochen hatte, um seine Metive befragt werden selle, und der Gegenstand auf die Tagesordnung der nächsten Generalversammlung gestellt werden solle.

Mach fest einständiger lebhafter Debatte wurde dieser Gegenatand verlassen und zu einem andern, dem Unterstützungswesen dürftiger

Fachgenossen, geschritten.

Der Vorsitzende erstattet ausführlichen Bericht über die Beschlüsse und Vorschläge des Directoriums. Die durch dasselbe gemachten Anträge werden unter Bevorwertung und genauer Erläuterung der Personalverhältnisse durch die betreffenden Gremial- und Vezeinsvorstände anmalich nach Antreg genehmigt.

Die vorgelegten Satzungen für den Unterstützungsverein werden genehmigt, degegen der Antreg auf Ertheilung von Stipendien an

tüchtige dürstige junge Manner vorerst verworfen.

Man schritt nun zur Bersthung der vom Directorium vorgeschlagenen Satzungen der Vereins-Abtheilung und wurden selbige genehmigt.
Nachdem die Zeit bereits so weit vorgeschritten war, dass an
eine gründliche Berathung der im Programme hezeichneten Gegenstände
nicht mehr gedacht werden konnte, wurden binss über die Gebeimmittel-Angelegenheit noch einige Bemerkungen gemacht, die alle dabin
zielten, dieselben seien von Seite der Apotheher nach Kräften zu vondengen; Bericht der Gremiskunsschüsse sagt Näheres.

In Bozug auf die Preisfrageh für Gebülfen und Lehrlinge, wurde beschlossen, auch in diesem Jahre wieder einige Preise im Betrege von 14 fl. für Gehülfen und von 3 fl. 30 kr. für preiswürdige Lehrlinge auszusettzen, dabei aber der allgemeine Wunsch ausgesprochen, as möge von Seiten der süddeutschen Collegen dabib gewirkt werden, dese auch junge Männer unseres Vereinsgebietes sich an den Preis-

arbeiten betheiligten.

Wor dem Schlusse wurde noch dem Pharmaceuten Hrn. Schuler in Altotting, der seit 50 Jahren in demselben Geschäfte conditionirte, durch einstimmigen Beachluss des Diplom eines Ehrenmitgliedes ertheilt und v. Berüff aus München mit der Uebergabe beauftungt.

Sodana theitte der Versitzende mit, dess Hr. College Mayer aus Baiseuth ein Herbarium vieuss aus 207 Arten in etwa 600 Exemplaren, eusgezeichnet eingelegt und getrocknet, zum Besten der Unterstützungssanse auf Verfügung stellte. Liebhaber wollen gefällige Auerbietungen machen.

Als letzter Gegenstand musste die Bestimmung des Versammlungsortes für 1854 statt finden. Das Directorium brachte Baden-Baden und Dürkheim a. d. H. in Vorschlag; die Mehrheit der noch anwesenden Mitglieder sprach sich für Baden aus. — Noch wurde Kenntniss gegeben von einem Gesuche Ricker's, sein Empfehlungsbüreau betreffend, aber im Hinblick auf frühere Handlungsweise dieses Herrn ad acta gelegt.

Der Vorsitzende sprach jetzt den Gästen und Theilnehmern der diesjährigen du Menil'schen Versammlung seinen Dank aus und zollte den grossen Bemühungen der Nürnberger Herren Collegen die gebührende Anerkennung, lud hierauf zur Betheiligung an der Excursion

nach Erlangen ein und schloss die Versammlung.

Gegen 2. Uhr des Nachmittags fanden sieh die meisten Collegen auf dem Bahnhofe ein, um vermittelst Dampfeskraft nach der mittelsfränkischen Museustadt Erlangen zu fliehen. Am Bahnhofe deselbst angelangt, wurde die sehr sahlreiche Versammlung durch den Herra Professor Schnitzlein und mehrere der dortigen Collegen freundlichst empfangen und sodann in die Räume der Universitätssammlung geführt. Hr. Hofrath Kastner zeigte mit der grössten Bereitwilligkeit den

F. A. Wolff u. Sohne in Heilbronn aberschickten Preiscourente som Vertheilen.

Stablwaaren,

Hammon's Wwe. u. Nikolous Hofmann dahier hatten ein Sortiment sohr schön gearbeiteter Stahlwaaren, als: Messer, Gartenmesser, Rettigbohrer, auch botsuische Etuis in schönster und zweckmissigster Form vorgelegt.

Messing- und Eisenwaaren.

Wehfritz, Waagemeher, stellte alle Sorten Waagen von der seinsten hydrostatischen Waage bis zur ordinären Handwaage aus, welche sämmtlich mit seltener Genauigkeit georbeitet und von seinster Politur waren, auch alle Arten von Gewichten, serner Pillenmaschiuen und eiserne Spateln, endlich Pillenconspergirbüchsen sehr zweckmässig.

Holz- und Beinwauren.

Meinecke, Dreher, legte ein Sortiment Waagschalen, Löffel, Spateln, Pulverconvoluten etc. von Horn und in fleissiger netter Arbeit vor, serner Pillendreher von flolz zum Randmachen der Pillen.

Siebe.

Weise, Siebmacher, stellte eine grosse Auswahl Siebe aus von Hels, Flor, Rossbar, Messing und Eisendraht, alle sehr gut und dauerhaft gearbeitet.

Auch weren Presssäckchen, von Bindfaden gestrickt, vorgelegt, welche zum Pressen von Frächten sich vorzüglich eignen und für 11 kr. per Stück abgegeben werden.

Dem Comité wurden noch von vielen Seiten Zusicherungen von Ausstellungsgegenständen gemacht, allein der in letzter Zeit sich mehrende Geschäftsbetrieb hinderte viele Gewerbsleute, ihrem Versprechen nachzukommen.

#### No. 4 a.

Ausstellung von Droguen von Grundherr & Hertel in Nürnberg bei Gelegenheit der Versammlung des süddeutschen Apotheker-Vereins am 27.—29. August 4853 zu Nürnberg.

An die sehr verehrlichen Mitglieder des hier versammelten süddeutschen Apotheker-Vereins.

Wir übergeben Ihnen hiermit das Verzeichniss der von uns zur Feier Ihrer Anwesenheit in unserer Stadt ausgestellten Droguen und verbinden damit die ergebene Einludung, uns in unserm Hause zu besuchen.

In dem Saale finden sie nachbenannte Gegenstände, meistens in kleineren Quantitäten aufgestellt, um Ihnen eine möglichst schnelle Uebersicht zu verschaffen.

Gegenstände in Originalpackung konnten wir nur außtellen, so weit es der etwas beschränkte Raum gestattete, bitten Sie aber, sich in unsere Magazine zu verfügen, deren Einsicht Ihnen mit Vergnügen offen steht, und wo Sie weitere Originalverpackungen, so wie auch sämmtliche Chemikalien etc. finden werden.

Wir wünschen, Sie möchten durch diese Ausstellung unsern guten Willen, uns Ihren Diensten ergeben zu zeigen, erkennen, und verharren

mit Hochachtung und Ergebenheit

Grundherr & Hertel.

Alga rubra, Wurzel zum Gerben und Schwarzfarben. Barbados in Kürbis. Alos vom Cap, im Handel Saccotr. benannt.
Alos succetrina, achte, beste Sorte. Ambra, chinesische, Antimon. aus Portugat. Arcea-Nüsse. Balsam peruvian. in Originalpackung. Balsamiso aus der Frucht des Bals. Peru-Baumes. Beerberine-Rinde Beerberine-Rinde von Demeran. Bethel-Nusse. Brayera brava. Cacao-Frucht mit Bohnen, aus Puerto Cabello. Cacao-Bohnen, alle Sorten, als Caraccas, Trinidad, Surinam, Guajaquil., Angustura, Para, Maragnon, Bahia etc. Camphora, roher und raffinirter aus China. Canehl, einige Sorten Ceylon, so wie Java, auch chines. Zimmt und Mutterzimmt. Canthariden, chines. und ostind. Cardamomen, Ceyloner. Cardamomen, Malabar und wilde. Cardamomen, wilde Frucht (fructo de buco) magenstärkend und gegen Fieber. Cascara amara. Castoreum Hud-sonsbay, einige Prachtexemplure. Chartus, das Opium der Indianer. Chinarinden, ein Assortiment offen aufgelegt und die gangbaren Sorten ia Originalpackung. Cochenille, ein Sortiment aus Teneriffa, Honduras und Mexico. Collapiscium, alle Sorten, die im Handel vorkommen, acht russ, in Ringeln und Blätter, gewalzte und ungewalzte Samovy, auch nachgemachte. Columbo - Holz. Conchalagua. Contrayerva. Coquilla - Nüsse. Corallen, weisse, am Gestein. Corropos - Nüsse. Contschon-Nüsse. Crocus elect. Crocus, falscher, sogenannter Foe-Cuba longa, eine Frucht vom reinsten Bitter, die hoch im Werthe gehalten wird. Cubeben, unachte. Empl. animale von G. Bagatella in Padus. Extr. cotyledon. Fahama - Blätter, zur Tabacksfabrikation angewendet. Flor. pulsi. Fol. sennae tenavelli. Frauenhaar von Puerto Cabello. Frachte von Cedern, ganze Früchte in Zucker eingemacht. Früchte vom Bals. Peru-Baum. Früchte vom Tumarindenbaum. Prüchte vom Seifenbaum (Sudamarn). Früchte Gallus, ein vollständiges Sortiment. Gelbbeere, vom Milchbaum. chines. Gelatine, deutsche. Giulandine Bonduc. Graphit, Cumber-Gummi amon. in gran. Gummi assafoetid. in land und Ceyloner. Thranen. Gummi assafortid. american. Gummi acroydes. grabic. in allen Sorten. Gummi benzoës Siam., in Mandeln und Massa. Gummi benzoës Sumatra, ebenso. Gummi copal., Zanzibar gewaschen, Bombay gewaschen und geschabt, Sierra Leone verschiedene Sorten, Fernando Po, roth afrikan., Benguela, Loando Kieselstein, Neuseelander, Manilla und Manillosaft. Gummi damar. Gummi elasticum aus Ostindien. Gummi guajav. in globul. Gummi guttae in Röhren. Gummi Jace. gebleicht. Gummi mastix aus Ostindien. Gummi myrrhae. Gummi tragant, von Bombay, Morea, Smyrna, Persien etc. de Mato oder Paraguay - Thee wird in Brasilien als Thee getrunken, da er beruhigend und Appetit bringend sein soll. Jambi Penghawar, blutstillendes Mittel aus Java. Jatropha Curcus. Insectenpulver, persisches. Istrolegia. Kousso, Brayera anthelm gegen den Band-Lignum alcornoque. Matico, blutstillendes Mittel. gillia. Ein Gewächs, dessen Kraut melissenartig als Thee und dessen Wurzel zum Zahnreinigen angewendet wird. Manzos. Manna capace in Originalpackung. Mirabolani, ächte und falsche. Moschus, Asam. Tonquin und Bucharischer. Nag Cassar. Nuces vomicae von Puerte Cabello. Nuces de Senape, eine Frucht, deren harziger Kern einem den Toncobohnen abnlichen Geruch bat. Ol. anisi sawon., Ol. anisi moscoo, Ol. aurantior., Ol. bergamottae, Ol. chamom. rom, Ol, de Oedro, Ol. cinam. veglon., Ol. caesiae, Ol. gaultheriae, Ol. menthae p. germ, et angl., Ol. neroli Servil, Ol. ricini, Ol. rosarum et palma rosa, OL verbennae, offen und in Originalverpackung. Opium-Pflanze Opium, Smynner In der letzten Ernte. Opium, Smyrner aus Sayrna. Opium, Smytner in kleinen Broden. Opines, Smyrner verfälschtes. Opium, Constantinopelur. Opium, ägypt. eder Thebai-Opium, falsches. Pasqualita, Brech - und Purgirnuss. Pigmaatella aus Spanien. Panque - Rindo. Pfeffer, Cassis. Phosphor amorphas, deutscher und engl. Quillay-Rinde aus Chili. Rad. arctopi vom Cap, blutreinigend. Rad. caiacas. Rad Lopesianae, ein früher sehr geschätztes Mittel. Rad. de eliatos gegen, den Schlangenbiss. Rad. gentian., türkische. Rad. jalappae in drei Sorten. Rad. rhei, moscow, und chines, in schönen Exemplaren aufgelegt und in Originalpackung. Rad. Sassaparillae von Lissabon in kleinen und grossen Bundeln. Sassaparillas von Costarica, Sassaparillas von Carraceas, Sass. von Honduros, Sass. von Jamaica, Sass. von Tampico, in Ori-ginalpackung. Rad. Sumbuli. Rad. de Ventoseda. Rad. Zinciber. Jamaica, roh und gebleicht. Zinciber. Cochin, ebenso. Zinciber., afrikan, ebenso. Zinciber. Bengal und Zinciber., chines. Segua, eine Frucht, deren Kern zur Verhütung des Rostes angewendet wird. Scamonium - Pflanze aus Smyrna. Sepia-Fische in Spiritus. Sepia-Fische, getrocknet. Sesam - Samen. . Sesam - Oel. Siliqua Airouta, Sonnenblumen - Oel aus Russland. Spang. marinae, auf Steinen und ... Felsenstücken angewachsen. Spong. equor. in Riesenformat, weven 1 Stück über 5 Plund wiegt. Stipides jalappae oder Rad. jalappae long. Succus liquir. depurat. angl. Thee, 37 Sorten sufgelegt, wovon sowohl schwarze als grune, die gangbaren Sorten in Originalpackung. Yanille, mexican. Vanille, ostind. Vanille, Chicca. Vanille, Laguayra. Yanille, Bakia. Vitiver. Wachs, vegetabilisches. Weinstein, krystallisirt, halbkrystall, u. Sigilianer rober. Zinnober, chin., Idrianer und künstlicher. Zinnober - Erz aus Idris.

#### No. 4 b.

Verzeichniss einiger Droguen, welche zur Versammlung des süddeutschen Apotheker-Vereins im August 1853 von Bestelmeyer & Comp. in Nürnberg ausgestellt wurden.

· Aleë succeiring in Kürbis. Asphalt, amerikan. Asphalt, sysischer. Cacao Caracas. Cacao Puerto Cabello. Cacao Bomingo, Cacao Maracaibo. Cacao Martinique. Cacao Maragnon. Cacao Angustura.. Cacab Para. Cacao Trinidad. Cacao Granada, Cacao Bahia. Cacao Guajaquil. Cacao-Frucht mit Bohnen. Cardami Caylop. Cardam Malabas. Caryophilli Antophilli. Car. Ambains. Car. Bourbon. Car. Cayonne. Car. Zanzibar, Caryaphilli, Stiele. Carozza - Nusse, vegetabilisches Elfenbein und Arbeiten daraus. Cascara de Quilide. Cascara amura von Puerto Cabello. Cascara de Lingua. Carearilla: von Buerto Cabello. Cantharides, chines. Cantharides, poln. Cantharides, sicilian, Cantharid, wallsch. Chines, Alsun. Chillies. Cinnam. Coylon I. Cinnam. Coylon II. Cinnam. Java. Cinnam. Chinons. Caresa vers eum epid. (Xylocassia.) Cigarren'von Herba daturae stram... Goloquinthe, ungeschält. Cont. Swieteniae febrifuga. Corallia alb. aus den chimes. Gewässern. Flor. cassine. Flor. cutsine, wilde. Gallus Aleppo, schwarz. Gallus Aleppo, kieine schwarze. Gallus Aleppo, gran: Gallus Aleppo, weiss. Gallus Absuzzo. Gullus Ressora. Gallus, shines. Gallus Marmozin. Gallas Marster (Friest). Gallus, Zinsiber,

Gallus - Knoppern, ungar. Gallus Valloneas, griech, Gerherripde von Adolaido. Gustmi arab. Levant. albies. Gummi arab. Levant. album I. Gummi arab. Levant. album II. Gummi arab. Levant. citr. für Labrg. Gummi arab. Levant. original nat. Gummi arab. Levant. in gran. Gummi arab. Levant, abnorme Stücke. Gummi Embavi. Gummi Gedda. Gummi Suakin. Gummi Senegal. Gummi Mogador. Gummi Cap. Gummi, austral. Gummi, ostafrikan. Gummi, ostind, elect. ostind. pat. Gummi, ostind. ord. mit Seewasser beschädigt. Gummi copul Zanzibar. Gummi copul Sierra Leone. copal Solem. Gummi copal. Angola, gewaschen. Gummi copal westind., gewaschen. Gummi copal westind., geschabt. Gummi copal Benguela. Gummi copal, austral. Gummi copal, afrikan. Gummi copal Manilla. Gummi damar. Kousso. Macisnüsse, wilde. Maté, Paraguay-Thee. Nuces Been. Nuces de Serapa. Quecksilber-Packung. Quecksilber, chines. Quecksilber, österreich. Quecksilber, span. Opium, ägypt. Opium, Smyrner. Opium, Mohnkapsel mit Einschnitt. Ochromus, Waldwolle. Orleanmoos von New - Orleans. Orleankerne. Rad. Altheae, in vier Sorten, geschnitten, wie sie von hier in den Handel gebracht werden. Rad. Curcumae Batavia. Rad. Curcumae Bengal. Rad. Curcumae, chines. Rad. Curcumae Java. Rad. Curcumae Madras. Rad. Curcumae Malabar. Rad. Cannae garganae. Rad. Sass. Caracas. Rad. Sass. Costarica. Rad. Sass. Leguaira. Rad. Sass. Para. Rad. Sass. Portorico. Rad. Sass. Tampico. Rad. Sass. Honduras. Rad. Sass. Sanguis draconis in Stangen. Sang. draconis in Kugela. Bang. draconis in Massa (gefälscht). Rheum Moscov. Rh. Chinens. 1/2 mund. Rh. Chinens. 1/2 mund. runde, Rh. Chinens. 1/2 mund. platte, und beide Sorten segenanste 3/4 mund. Rh Chinens. 1/2 mund. runde. Rh. Chinens. 1/2 mund. platte. Rh. Chinens. in sinem hiesigen Garten gezogen, entartet. Rh. Austriac. Rh. Gallicum. Rhapontica crud. Rhapont. mund. Sem. amemi Jamaica. Sem. amemi Tabasco. Spongia land. 2 Stück auf Cerallenriff gewachsen. Wayfa und Wangtsche, zwei neue chines, Farbetoffe. Sem. Jatrophae. Sem. Ricini. Saflar Bengal. Saflor Bombay. Saflor Decca. Saflor, pers. Saflor Alexandr. Safor, ganzer Blüthenzweig.

No. 2.

Verzeichniss der von Philipp Gessner hieselbst ausgestellten Droguen-Gegenstände im August 1853.

Alga rubra von Puerto Cabello, die zum Agaricus crudus. Golh- und Schwarzfärhen angewendet wird. Aloë hepatica in Fellen. Aloë soccotring, achte, in Kurbis. Alumen chinens. Ambra nigra. Antophilli majores. Asmodé, eine Wurzel von Manzanilla, die dort sur Beförderung des Haarwuchses angewendet wird. Asmolete von Manzanilla als Schönheitsmittel angewendet (neu). Bahia - Vanille bis anm Uebergang zur mexikan. Brasilian. Hausenblase in zwei Mustern. Cacao de Bahia, de Curracas, de Domingo, de Guajaquil, de Martinique und de Para. Cardam. ex cortic. Java. Cardam. Malaber, Cascara amara de Puerto Cabello. Caso. de Adeleide (Australien). Casc. de Linque von Payta (Westküste Amerika's). Casc. de Quillag, Seisenrinde. Cago. de Tanque von Payta. Caso. de Puerta Cabello. Cassia fistula, Westindien. Chines. Cantharides, seit zwei Jahren bekannt, aber noch immer ohne Anwendung. Cochenille, falsche drei Sorten, Cort. adstringens Brasiliens, Cort. alcornoco. Carl, engusturge. Cort chinas copalchi, wahrscheinlich ohne eigente

lichen Chinin - und Cinchemingehalt. Cort. chinae flavae Carthagenu fdura). Cort chinae flavue Maravaibo. Cort. chinae Huamalis. Cort. (Siebe chinge Huanaco. Cort. chinae Loxa. Cort. chinae novae. Anmerkung wie oben.) Cort. chinae novae de Savanilla. (Siebe Anmerk wie oben.) Cort. chin. Pseudo-Regiae. Cort. chin. Regiae Monopol sine epiderm. Cort. chin. Reg. cum epiderm. rubr, opt. Cort chin, rubr in Röhren. Cort, chin, rubigin, Cort. chin. Ten. Cort. chin. de Guajaquil, Cort. chin. de Guajaq, ebenfulls wahrscheinlich ohne eigentlichen Chinin- oder Cinchoningehalt, und sind erst, gleich der Cort. chin. nov. de Savanilla, vor einiger Zeit bekannt geworden. Cort. geoffreas Jamaic. Cort. geoffr. Surin. Cubeben, wilde, die unschte Sorte. Curcumae, welche in ganz frischem Zustande kommend nach Hamburg gebracht und von denen Pflanzen gezogen wurden. Fabas de Tonco Angustura. Flor. cassiae, wilde. Flor. macis, wilde. Frucht des Milchbaums. Gerberrinde von Adelaide in Australien. Gummi copal African. crud. Gm. copat Beng., roth. Gm. copal Cowrie, eine Art Manilla. Gm. copal Manilla. Gm. copal Zanzibar, gewaschen. Gm. copal Zanzibar., ungewaschen. Hyraceum vom Cap. Jalappa, falsche. Ingwer. (S. die Anmerkung bei der Curcuma.) Diverse Sorten von Laguaira - Vanille bis zum Uebergang zur Bahia. Lichen amylaceus. Malla gilljo, dessen Kraut melissenartig, zum Thee, und dessen Wurzel als zabnreinigendes Mittel angewendet wird, von Puerto Cabello. Mangos aus China. comicae mit der Schale. Ochromus, Waldwolle. Orlean - Moos von New-Orleans, wird zum Polstern angewendet. Para-Nüsse, kommen in grossen Quantitäten von Para, sehr ölreich und werden gegessen. Pigmentillo aus Spanien. Pasqualita, Brech- und Purgirnuss aus Puerto Cabello. Rad. Sassaparill. Costar. Rad. Sassaparill. Hond. Rad. Sassaparill. Laguayra Rad. Sassaparill. Para (Liseabonens). Rad. Sassaparill. Tampico (Veracruz). Rais de Mate von Puerto Cubello, wird gegen Schlangenbiss angewendet. Rais de Venteseda von Puerto Cabello. Sanguis draconis in massa, fein. Desgl. ordinar. Segua, eine Frucht, deren Kern den Stahl vor Rost bewahrt. Siam-Benzoe, achte. Zibeth. Chillies, eine Art span. Pfeffer von der Ostkuste Afrikas. Cort. costus dulcis. Cort. Winterani.

# No. 3. Einige meist obsolete Artikel von G. A. Heerdegen in Nurnberg.

Areca-Nūsse à 1 fl. per Pfd. Antophilli major el. 1½ fl. Cort. angustura vera ost à 24 kr. per Pfd., 30 fl. per Ctr. Cort. angustura falsa, ost idem. Cort. costus dulcis 60 fl. pr. Ctr. Cort. amar. 2 fl. pr. Pfd. Cort. arab. 2 fl. Cort. wint. 36 kr. pr. Pfd. Cort. chin. rubr. falsa 45 kr., pr. Ctr. 30 fl. Cort. culibani 1 fl. pr. Pfd. Cort. geoffreae surin. 36 kr. Fungus melitensis 3 fl. pr. Pfd. Gummi animae ver. 1 fl. p Pfd. Gm. bdellium ver. 36 kr. Gm. caranne ver. 2 fl. p. Pfd. 9 Loth Gm. caranne in Rohr Ett. 3 fl. p. Pfd. Gm. hederae ver. 3 fl. Gm. kikekememalo 2 fl. Gm. opoponax 3 fl. p. Pfd. Gm. ladan. 1 fl. Gm. sarcocola 1½ fl. Gm. tacamahaca 2 fl. Gm. sagapoenum 2 fl. Gm. sarcocola 1½ fl. Gm. tacamahaca 2 fl. Gm. sagapoenum 2 fl. Gm. tacamahaca 2 fl. Gm. sagapoenum 2 fl. Gm. sarcocola 1½ fl. Gm. tacamahaca 2 fl. Gm. p. Pfd. und dito Zanticum in Būschel. Hb. dyptami cret. 1½ fl. p. Pfd. Lichen tramontana 4½ Pfd. Lignum scandalum alb. 1 fl. p. Pfd. 1 Stück 1½ Pfd. Lapis manati ½ fl. 1 St. 4 Unsen Lapis bezvard. occident.

à 30 kr. p. Unze. 4 Unz. 3 Drachu. Lapia hexoard. orient. und 1 St. 2. Unz. 1. Drachu. Lapis bezoard. de Goa à 4 fl., à 5 p. Unze. 1 St. 38 Pfd. Lapis hematit. à 32 fl. p. Ctr. Mirobolani Indae and Mirob. emblic. 36 kr. p. Pfd. 2 St. 11 Pfd. Mumia vera 80 fl. p. Ctr. (aus Egypten). 1 St. 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Pfd. Mumia aus Syrien. 1 St. 10 Loth Radix lopez. vera 30 kr. p. Loth, 15 fl. p. Pfd. Rad. cypri rotund. ver. 4 fl. p. Pfd. Rad. hermodoctil. 36 kr. Radix ninzi, Ginzing 2 fl. 1 St. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Pfd. Rad. pareira brava 36 kr. p. Pfd. Rad. turpethi 1 ½ fl. p. Pfd. Rad. calaguals. Sanguis draconis in granis Elf. und massa. Sem. dauci cretic. 2 fl. p. Pfd. Sem. abelmoschi 2 fl. p. Pfd. Anacardia p. Ctr. 25 fl., p. Pf. 24 kr. Fabae St. Ignatii p. Ctr. 60 fl., p. Pfd. 45 kr. Aegagropilae, Gemsenkugel, 36 kr. p. St. Stinzi marini 1 ½ fl. p. St., Bruch 6 fl. p. Pfd.

Beilage 4.

Im Adler wurden zur Ausstellung folgende Apotheker-Geräthschaften geliefert von J. M. Bollet dahier.

3 Holzbuchsen, 3, 4 und 6 Loth, 4 Porcellanstandgefasse, 3, 4, 5 und 6 Loth. 1 Satz von Abdampfschalen. 7 Reibschalen, 2, 3, A. 5.6 und 8 Loth. 6 Abdampfschalen mit Stiel. 1 Brausepulverbecher. 8 grosse Abdampfschalen, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 und 15 Loth. 1 Sats Schmelztiegel von Thon, 3 thonerne Cylinder. 1 Satz Schmelztiegel von Meissner Porcellan sammt Deckel. 2 Abdampfschälchen von Meissner Porcellan sammt Deckel. 1 Reibschale von Glas. 1 grosser Sate Bechergläser. 1 Serpentinreibschale, 5 Leth. 1 Wulf'sche Flesche. 4 Scheidetrichter mit Glashahnen. 2 glasorne Spirituslampon, 5. Drahtkorbe zu Retorten. 6 Filtrirtrichter. 2 Filtrirkelche, 4 Garnituren Standglaser von 1 Loth bis 2 Pfd. 4 douplirte Retorten von 1/8, 1/4, 1/2 and 4 Masss. 2 douplirte Kolben mit 1/4 and 1/2 Masss. 2 Pasr Kolhen und Retorten ohne Douplus, von 1/8 und 1/4 Masss. 2 gebla-sene Retorten. 1 Wasserwaage. 1 Prisma 6 Loth. 26 Kochfidschohen in 2 Sorten von 2 Loth bis 2 Pfd. mit und ohne Band. 1 Agatreibschale, 1 sweischenkliger Glasheber mit Saugrohe, (Aussug aus dem Protokoli der sadd, Abikeilung.)

## Veränderungen in den Kreisen des Vereins.

Im Vicedirectorium Holstein

sind eingetreten die Herren:

Ewes in Pinneberg pro 1853,
Nissen in Trittau pro 1853,
Lindemann in Bramstedt,
Neuber in Uetersen,
Ruge in Heide,
Runge in Heide,
Polmann in Wesselburen,
Veers in Meldorf,
Arnold in Lunden;

wieder eingetreten ist: Hr. Paulssen in Oldesloe. Es treten aus: die HH. Plock in Uetersen und Wisser in Burg. 'Afs neuer Kreisdirector ist Hr. Claussen in Oldenburg bestellt.

Im Kreise Conits

ist eingetreten: Hr. Brodell in Strassburg.

#### Fereinszeitung.

5 4 63

414 21 1

In den Kreis Königsberg
ist übergegangen aus dem Kreise Lissu Hr. Ohlert uns Kroteschin.
Ausgeschieden ist: Hr. Lyncke in Mohrungen.

Im Kreise Danzig

sind ausgeschieden: Hr. Fritzen in Danzig und Hr. Graentz daselbst.

Es tritt ein: Hr. Apoth. Schramm in Neufahrwasser, wogegen

sein Vorgänger Hr. Proch now austritt.

An die Stelle des Hrn. Graentz tritt wieder ein: das frühere Mitglied Hr. Hendewerck sen.

Im Kreise Angermunde

sind eingetreten: HH. Apoth. Marquart in Lychen und Mildbraed in Prenzlau.

Im Kraise Barnburg

treten ein: das frühere Mitglied Hr. Apoth. Laurentius, früher in Zerbsi, jetzt in Cöthen, und Hr. Apoth. Heise in Cöthen.

Im Kreise Patschkau

i hat der College Neugebauer gestrichen werden müssen wegen anerfühlter Verbindlichkeit.

### Hagen-Bucholz'sche Stiftung.

- Als Mitvorsteher der Hagen-Bucholz'schen Stiftung sind erwählt worden:

Hr. Dr. Friedrich Meurer, Ehrendirector in Dresden, und Hr. Apeth. Friedrich Bucholz, Vicedirector in Erfart.

## Ehrenbezeugung.

.... Dam Professor der Chemie und Pharmacie au der Universität Jena Hegen Hofreid Dr. Heimrich Wackenreder ist bei Gelegenheit der Keier des 25jährigen Jubelfestes als Director des chemische pharmaceutischen Instituts das Diplom eines Ehrendwecters des Vereim ausgefortigt.

## Todesanzeigen.

In Tilsit starb am 10. October unser Ehrenmitglied, Herr Commerzienrath und Apotheker Johann Wächter, ein Mann, der ausgezeichnet durch seinen Unternehmungsgeist, in allen Kreisen seines Wohnortes und der Umgegend in dankbarer Erinnerung fortleben wird. Friede seiner Asche!

Einen Nekrolog hoffen wir später mittheilen zu können.

Am 12. September d. J. starb das Mitglied unseres Vereins, Herr Apotheker Carl Grundler zu Coburg im 45sten Lebensjahre.

Ausgestattet mit reichen Fachkenntnissen, treu und bieder als Menach, froh und heiter im gezelligen Kreise wird sein ao frühes Dahinscheiden von Allen betrauert, die ihn kannten und die ihm ein ehrendes Andenken erhalten werden.

general general transmission of the control of the garden but

Notizen aus der General-Correspondenz des Vereins.

Von Hrn. Prof. Dr. Ehrmann wegen der Oesterreich. Zeitschrift für Pharmacie etc. Von den HH. DD. Herzog, Geiseler, Riegel wegen Generalversammlung, Vorträge etc. Von Hrn. Vicedir. Buch old wegen Veränderungen in den thüringischen Kreisen. Von Hrn. Vicedirector Löhr wegen mehrerer Austritte in den Kr. Bonn und Coin. Von Hrn. Kreisdir. Hirschherg wegen der Rechnung für den Kreis Sondershausen. Von Hrn, Dir Faber wegen Generalrechnung. Von Hrn. Dir. Dr. Herzog wegen Brandes-Stiftung. Von den HH. Fischer, Dr. Meurer, Hornung, Med.-Rath. Dr. Mohr, Dr. A. Overbeck, Dr. Geiseler Zusendungen für's Archiv. Von Hrn. Ch. A. Bannewyn wegen seiner Arbeiten etc. Von Hrn. Dr. E. F. Aschoff wegen neuer Auflage seiner »Prüfung der Arzneimittel«. Von Hrn. Buchols wegen Meissner's Biographie. Von Hrn, Ober-Med.-Ass. Dr. Wild wegen Zutritts im Kreise Eschwege. Von Hrn. Vicedir, Löhr wegen dergl. im Kr. Coln. An Hrn. Vicedir. Oswald wegen kunftiger Generalversammlung, einiger Pensionen etc. Von Hrn. Salinedir. Brandes wegen Kreis Schleswig. Von Hrn. Oberdir. Dr. Walz Pramien für wegen kreis Schleswig. Von Hrn. Oberdir. Dr. Wall Frammen lur die Preisbewerber und wegen Denkschrift. Von Hrn. Kreisdir. Geske wegen Zutritts in holsteinschen Kreisen. Von Hrn. Kreisdir. Dr. Ingenohl wegen Directorial-Conferenz. Von Hrn. Vicedir. Gisecke wegen Kreisversammlung. Von Hrn. Vicedir. Ficinus wegen dergi. Von Hrn. Med.-Rath Dr. Müller wegen weiterer Schritte um die Porto-Ermässigung. Von Hrn. Assist. Reichardt wegen Jubilaums u. s. w. Von Hrn. Oberdir. Dr. Walz wegen Jahrb. für prakt. Pharm. Von Hrn. Schacht wegen Arzneitaxe etc. Von Hrn. Ziureck Einsendung seiner Schrift über die preussische Araneitaxe. Von Hrn. Vicedir, Kusch wegen Kr. Comitz und Danzig. Von Hrn. Dir. Faber wegen Zutritts im Kr. Minden. Von Hrn. G. Med,-Rath Dr. Staberoh wegen Wahl der neuen Mitglieder des Vorsteheramts der Hagen-Buchelzschen Stiftung. An die HH. Vicedirectoren wegen Anzehl der Archiv-Exemplare und des Jahrbuchs für prakt. Pharmacie. Von Hrn. Dir. Dr. Geiseler wegen Zutritts im Kr. Angermunde. Von Hrn. Kreisdir. Bohlen wegen Hrn. Grodski's Anforderung. Von Hrn. Kreisdir. Bohlen wegen Hrn. Grodski's Anforderung. Kreisdir, Coster wegen Restes in seinem Kreise. Von Hrn. Apoth. Meyer 2 Thir. für 1 Lehrl. Von Hrn. Dr. Meurer wegen Archiv-Angelegenheit.

# 3) Bibliographischer Anzeiger für Pharmaceuten. 1853. No. 4.

Aus der Natur. Die neuesten Entdeckungen auf dem Gebiete der Naturwissenschaften. 3. Bd.: Das Nordlicht. Gasbelsuchtung. Wasser als Brenn- und Leuchtmaterial. Influerien. gr. 8. (III u 287 8.) Leipzig, Abel. geh. å n. 1 Thir.

Bericht, and, über die 29. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzie zu Wiesbaden im September 1853. Romasg. von den

Beche, Sir Henry T. de la, Vorschule der Geologie. Mach dem a Geolegical observers frei mit Zusätzen bearb. v. Dr. E. Dieffenbach. Mit 312 in den Text eingedz. Illustr. in Heluschn. 5. u. 6. Lief. (Schluss.) gr. 8. (481—624.) Braunschweig, Vieweg u. Sohn. geh. à n. 142 Thir.

Geschäftsfährern ders., Prof. Dr. R. Frasenius u. Dr. Braun. Mit 1 Steindrektaf. in Imp - 4. gr 4. (XIV u. 312 S.) Wiesbaden, Kreidel u. Niedner. geh. n. 2 Thlr.

Bertolini, Prof Dr. Ant., Flora italica sistens plantas in Italia et in insulis circumstantibus sponte nascentes. Vol. VIII. Fasc. V. gr. 8. (S. 513-660.) Bononiae. (Vindobani, Sallmayer et soc.)

geh. n. 27½ Ngr. (I-VIII s. n. 28½ Thir.)
Bischoff, Prof. Th. L. W., der Harnstoff als Masss des Stoffwechsels. gr. 8. (X u. 188 S. mit 3 Taf. in gr. Fol.) Giessen, Ricker. geh. n. 1 Thir.

Blum, Wilh., natürliche u. kunstliche Mineralwässer (Abdr. a. d. Handwörterb, der reinen u. angew. Chemie von Liebig u. s. w.) Mit 17 in den Text eingedr. Holzschn. Lex.-8. (VI u. 50 S. m. 7 Tab. in qu. Imp,-Fol. u. 1 Holzschn. in gr. 4.) Braunschweig,

Vieweg u Sohn. geh. n. 2/3 Thir. Bolley, Prof. Dr. Pomp. Al., Handbuch der techn.-chem. Untersuchungen. Eine Anleitung zur Prüfung u. Werthbestimmung der im gesammten Gewerbwesen oder der Hauswirthschaft vorkomm. u, zur chem. Untersuchung geeigneten Natur- u. Kunst-Erzeugnisse. Mit 54 in den Text gedr. Holzschn. gr. 8. (XVI u. 459 S.) Frauenfeld, Verlags-Comptoir. geh. n. 3 Thir. 16 Ngr.

Charlatanerie der Homoopathie. Eine Stimme der Belehrung und Warnung a. d. Publicum. Erstes Wort. 8. (63 S.) Weimar,

Jansen et Comp. geh. n. 1/3 Thir.

Crüger, Dr. F. J., die Schule der Physik, auf einfache Experimente gegründet u. in popul. Darstellung für Schule u. Haus etc. bearb. 3. Lief. br. 8. (S. 433 -780 mit eingedr. Holzschn.) Erfurt, Körner. geh. Subscrpr. a n.  $\frac{1}{2}$  Thir. Ladenpr. compl. 2 Thir. Dietrich, Dr. Dav, Flora universalis in color Abbild. II. Abth.

170. u. 171. Heft. und III. Abth. 172. u. 173. Heft. (à 10 Kupftaf. u. 1 Bl. Text.) gr. Fol. Jena, Schmidt. å Heft n. 21/3 Thir. Flora von Deutschland. Herausgegeb. von Prof. Dr. F. L. von

Schlechtendal, Prof. Dr. F. E. Langethal und Dr. Ernst Schenk. XII, Bd. 11.—12. Lief. u XIII. Bd. 1. u. 2. Lief. Mit 40 color. Kupftef. 8. (80 S.) Jena, Mauke. geh. à n. ½ Thir.

3 Auflage, XI. Bd. 7—10, Lief. Mit 32 color. Kupftaf. 8. (64 S.) Ebend. geh. å n. 1/3 Thir.

von Thüringen und den angrenz. Provinzen. Herausgeg. von Dens.

129-132. Heft. Mit 40 col. Kupftaf. Abbild. 8. (80 S.) Ebend. an. 1/2 Thir.

Fresenius, Lehr. Dr. Geo., Beiträge zur Mykologie. 2. Heft. Mit Taf. 5-10. in Lith. gr. 4. (S. 39-80.) Frankfurt a. M., Bronner. a n. 1 Thir.

Frölich, C., Alpen-Pflancen der Schweis. (In ca. 40 Lief.). 1-2. Lief. gr. 4. (à 6 color. Steintaf. u. 6 Bl. Erklärung.) Teufen. Herisau, Meissel's Sort.-Buchh. in Commiss. à n. 28 Ngr.

Gmelin, Geh. Rath, Prof. Dr. Leop., Handbuch der Chemie. 3. Bd. 5-8. Lief. 5te Auf. mit aus dem Engl. des Dr. Watts übers u. eigenen Zusätzen bis auf die neueste Zeit erganzt v. Dr. K. List. A. u. d. T.: Handbuck der anorg, Chemie. 3. Bd. Ductile unedle schwere Metalie u. edle Metalie. 5-8, Lief. 5. Auf. gr. 8, (XVI. 449-888 S.) Heidelberg, K. Winter. geh. a Lief. n. 16 Ngr. dasselbe. Register zum 1-5, Bd. bearb. von Dr. K. List, gr. 8.

(HI u. 84 S.) Ebd. geh. n. 16 Ngr.

Gottlieb, Prof. Dr. J., Polizial-chem. Skizzen. 1. Heft. Ueber die Zusammensetzungen, Werthbestimmungen u. Verfälschungen von Milch, Butter, Wachs, Wallrath, Honig u. Seife. gr. 8; (III di . 46 S.) Leipzig, Renger. 1 Thir.

Hager, Herm., die neuesten Pharmakopoen Norddeutschlands. Commentar zu der Preuss., Sächs., Hannöv., Hamburg. u. Schlesw.-Holst, Pharmakopöe. Mit zahlr, eingedr. Holzsehn, u. Lith. 5. bis 6. Lief. gr. 8. (S. 417 – 426.) Lissa, Günther. geh. a n. 1/2 Thlr.

Handwörterbuch der reinen u. angewandten Chemie. In Verbind. mit mehren Gelehrten herausgeg. v. Dr. J. Frhr. v. Liebig, Dr. J. C. Poggendorff und Dr. Fr. Wöhler, Prof. Redig. v. Dr. Herm. Kolbe. V. Bd. 4. Lief. (In der Reihe die 30 Lieferung.) (Naphdura bis Niobiam.) gr. 8. (S. 429-576 mit eingedr. Holzschn.) Braunschweig, Viewegu. Sohn. geh. à n. 43 Thir.

dasselbe. Supplemente. 5. Lief. (Bocksäure-Chloranil.) gr. 81

(S. 599-798.) Ehd. geh. à n. 2/3 Thir.

Heints, Praf. Dr. H. W., Lehrbuch der Zoochemie Mit 2 Kpftaf. in qu. Fol. u. 19 in den Text gedr. Holzschn. gr. 8. (XfX u. 1108 S.) Berlin, G. Reimer. geh. 45/6 Thir.

Jahreabericht über d. Fortschritte d. reinen, pharm, n. techn. Chemie, Physik, Minerlogie a. Geologie. Unter Mitwirkung von H. Buff, E. Dieffenbach, C. Ettling, F. Knapp, H. Will, F. Zamminer herausgegeben von Prof. Dr. Justus. Frhr. v. Liebig u. Herm. Kopp. Für 1852. 1. Heft. gr. 8. (II. S 1 - 480.) Giessen, Ricker. . n. 2 Tblr.

Knapp, Dr. F., Lehrbuch der chem. Technologie, zum Unterricht u. Selbetstudium bearb. 2. Bd. 9-10. Lief. Mit zahlr. in den Text eingedr. Holzschn. gr. 8. (XVI. S. 625 - 897) Braunschweig,

Vieweg u. Sohn. à n. 12½ Ngr. Kūtzing, Prof. Dr. Rrdr. Frz., Tabulae physiologicae eder Abbild. der Tange. 3. Bd. 1—5. Lief. od. 21—25. Lief. des gans. W. gr. 8 (50 Steintaf u. S. 1—16.) Nordhausen, Köhne in Comm. In Mappe à n. 1 Thir. cel. à n. 2 Thir.

Ledebour, Prof. Dr. Carl Fr. a, Flora Rossica sive enumeratio plan-. tarum in totius imperii Rossici provinciis asiaticis, europaeis et americanis bucusque observatarum. Fasc. XIV. Lex.-8. (4. Bd. S. 465-741.) Stuttgertiae, Schweizerbart. geh. n. 2 Thir. 4 Ngn

(compl. 26 Thir. 12 Ngr.)

Lexikon, physikalisches. Encyklopadie der Physik und ihrer Hulfswissenschaften: der Technologie, Chemie, Meteorologie, Geographie, Geologie, Astronomie, Physiologie u. s. w. 2te neu bearb, mit in den Text gedr. Abbild. ausgestatt. Ausgabe. Von Prof. Dr. Osw. Marbach. Fortges. vom Doc. Dr. C. S. Cornelius. 22 - 24. Lief. (Elektricität - Expansion.) gr. 8. (2, Bd. IV. 721-956 S.) Leipzig, O. Wigand. geh. a 1/2 Thir.

Martius, Prof. Dr. Car. Fedr. Ph. de, Historia naturalis Palmarum, Opus tripartitum, cujus Vol. I. Palmas generalim tractat., Vol. II. Brasiliae Palmas singulatim descriptione et icone illustrat. Vol III. ordinis familiarum generum characteres recenset, species selectas describit et figuris adumbrat adjecta omnium synopsi. tab. CCXLV. Fasc. X. (ult.) Imp.-Fol. (LHI u. 39 S. mit lith. Portr. auf chines. Pap. Monachii. (Lipsiae, T. O. Weigel. In Mappe n. 14 Thir. (compl. n. 196 Thir.; col. n. 3282/3 Thir.) Dr. Thdr. Wilh. Ch., die estind. Rohwaarenaamplung der Fried-

```
gr. 8. (III u. 56 S.) Erlangen, Palm u. Euke. geh. n. 8 Ngr.
Mohr, Med -Ass., Dr. Friedr., Commentar zur Preuss: Pharmakopöe
    nebst Uebersetzung des Textes. Nach der 6ten Aufl. d. Pharm.
    Boruss, bearb. 2te verm. u. verb. Auflage. Mit in den Text ein-
    gedr. Holzschw. 2. Lief. gr. 8. (t. Bd. S. 273-485.) Braun-schweig, Vieweg u. Sohn. geh au. 11/3 Thir.
Müller, Dr. Carl, Destschlands Moose od. Anleitung z. Kenntniss der
    Laubmoose Deutschlands, der Schweiz, der Niederlande u. Däne-
marks, für Anfänger sowohl wie für Forscher bearb. Mit Abbild.
    in eingedr. Holzschn. (In ca. 5 Lief) 1. a. 2. Lief. gr. 8. (VIII.
    S. 1 - 192.) Hallo, Schwetschke. geb. n. 12 Ngr.
Noca ab Esonbeck, C. G., Agrostographia Capensis. Denuo im-
pressa gr. 8. (XX w 491 S.) Halae, Schmidt, geh. 2 Thir. Orfila, Prof. Dr. M J. B., Lehrhuch der Toxikologie. Nach der 5.
    umgearb, verb. u. verm Aufl a. d. Franz. mit selbetetand Zu-
    satzen bearb. v. Dr. G. Krupp. 3. Lief. gr. 8. (1. Bd. S. 337
   , bis 601.) Braunschweig, Vieweg u. Sohn. geh. à n. 1 Thir.
Otto, Med -Rath Prof. Dr. F. L., Ausführliches Lehrbuch der Chemie,
... Mit Benutzung des allgemeinen Theiles von Dr. Thom. Graham's
  "Elements of chemistry". 3te umgesrbeitete Auflage. Mit in den
Text eingedr. Holsschn. 2. Bd. 2. Abth. 1 - 4 Lief, gr. 8.
    (6.1-384) Braunschweig, Vieweg und Sohn. geh. à Lief. n.
 · 1/2 Thir.
Pelouze, J. u. E. Fremy, Handbuch der Chemie für Gewerbtrei-
 bende, Kunstler u: Ackerbautreibende. Mit 24 lith. Taf. In 4 Lief.
1 1. Lief. gr. 8. (S. 1-64 mit 4 Steintaf.) Leipnig, E. Schaffer.
  .. geb. n. 1/2 Thir.
Pouillet's Lehrbuch der Physik u. Meteorologie für deutsche Ver-
 håltnisse frei bearb, von Prof. Dr. Joh. Müller. 4. umgearb, u.
    vorm. Auflage. Mit ca. 1500 in den Text eingedr. Holzschnitten.
  Auch unter dem Titel: Lehrbuch der Physik und Meteoro-
 logie v. Prof. Dr. Joh. Müller. 1. Bd. 5 – 6. Lief. u. 2. Bd. 5 – 7. Lief. gr. 8. (1. Bd. VIII. S. 401 – 644 u. 2. Bd. S. 433 –
778 m. 7 theils cel. Stein- u. Kupftaf.) Braunschweig, Vieweg
33^{\circ} w. Sohn. geh. a. 2\frac{2}{3} Thir. (compl. n. 6\frac{2}{3} Thir.)
Reichenbach, Hofr. Prof. Dr. H. L., u. Doc. H. G. Reichenbach,
    Deutschlands Flora mit höchst naturgetr. Abbild. No. 157-160,
    gr. 4. (46 Kupftaf. und 16 S. Text. in Lex.-8.) Leipzig, Abel.
n = \frac{5}{6} Thir. color à n 1\frac{1}{2} Thir.
dieselbe. Wohlf. Ausg. Halbcol.
                                        Ser. I. Heft 89 - 92. Lex. 8.
(40 Kupstaf, u. 16 S. Text.) Ebd. à n. 16 Ngr.
Liconographia botanica. Cent. XXVI. Icones florae germanicae.
   Corymbiferae. Decas 1-4. gr. 4. (40 Kpftaf. m. 16 S. Text.)
    Ibid. à n. 11/2 Thir.
Rochleder, Fr. u. Dr. R. Schwarz, über einige Bitterstoffe. '(Aus-
    dem Sitz.-Ber. der k. k. Akad. der Wiss, 1852.) Lex.-8. (14 S.)
    Wien, Braumüller. geh. n. 4 Ngr.
Schnicht, Dr. Herm., der Baum. Studien über Bau u. Leben hohe-
rer Gewächse. Mit 8 lith. u. vielen in den Text eingedr. Holz-
    schnitten. gr. 8. (XVI u. 400 S.) Berlin, G. W. F. Maller, geh.
   b. 32/3 Thir.
```

Schweizer, Prof. Dr. J. S. C., über stöchiometrische Reihen im Sinne Richter's auf dem wissenschaftl. Standpuncte der neuesten Zeit.

1 Nachtrag sum Handwerterbuche der Chemie u. Physik/u. zu den Lehrb, der Chemie überhaupt, gr. 8. (XXVI u. 70 8.) Halle, Knapp's Sort.-Bachh. geh. a. 16 Ngr. 23.5

Strumpf, Dr. F. L., die Fortschritte der angew. Chemie. 2. Bd. (2. Abth. Techn. Chemie. A. u. d. T.: Die Fortschritte der Chemie in ihrer Anwendung auf Gewerbe, Künste u. Pharmacie. 1. Th. mit eingedr. Holzechn. gr. 8. (XXXII v. 399 S.) Berlin, Th. Enslin. geh. n. 2 Thlr. (1. 2 n. 32/3 Thlr.)

Wagner, Lehr. Herm., Kryptogamen-Herbarium 4. Lief. 25 Algen, gr. 8. (7 Bl. mit aufgekl. Pflanzen.) Bielefeld, Helmich. geh.

banr n. 8 Ngr. (1-4. banr n. 1 Thir. 11/2 Ngr.)

- Führer ins Reich der Kryptogamen. Für Lehrer u. Schaler. IV. Hft. Die Algen, dargestellt durch 25 Anten ders. Mit 1 lith. Taf. Abbild. 8. (72 S.) Ebd. à n. 1/6 Thir.

Wiggers, Prof. Dr. A., Grundriss der Pharmakognosie, '3te verm.

u. verb. Aufl. 2 Halften. gr. 8. (1. Halfte S. 1 - 336.) Göt-tingen, Vandenhoeck u. Rupprecht. geh. n. 3½ Thir. Willkomm, Privatdec. Br. Mor., Anleitung zum Studium der'wissenschaftl. Botanik nach den neuesten Forschungen. Ein Handbuch sum Gebrauch b. d. hoheren Unterricht u. d. Selbsstudium. 2 Th. gr. 8. (1 Th. Allgow. Botunik. XII u 555 S.) Leipzig 1854, Fr. Fleischer's Verlag. geh. 5 Thir.

Winkler, Emil, Lehrbuch der pharmac. Zoologie. 8. (XXI u. 180S.)

Frankfurt a. M., literar. Ansialt. cart. 5/6 Thir.

Dr. Ed., sämmtl. Giftgewächse Deutschlands, naturgetreu dargest, u. allgem. fasslich beschrieben. 3te (Titel-) Auft. Mit 100 col. Kupf. (In 10 Lief.) 1. Lief. gr. 8. (S. 1-32 m. 10 col. Kupf.) Leipzig (1835), Voigt. geb. n.  $\frac{1}{2}$  Thir.

Wöhler, F., prakt. Uchungen in der chem. Analyse. Mit 7 eingedr. Holsschn. gr. 8. (XIV u. 218 S.) Cottingen, Dittrich, geh.

Zachold, Ernest, Amand., Additamenta ad Georgi Augusti Pritzelii thesaurum literaturae potanicae. gr. 8. (60 S.), Helia (Lipciae, T. O. Weigel). geh. baar n. 2/3 Thir.

## 4) Notizen zur praktischen Pharmacie.

## Apotheken-Verkäufe.

In einer der grössten Städte am Rhein, gelegen in der prense, Rheinprovinz, steht eine sehr frequente Apotheke, schön und zweckmassig eingerichtet, unter vortheilhaften Bedingungen zu verkaufen. Das Nähere auf portofreie Anfragen bei

D. L. C. Marquart in Bonn.

Eine mit Real-Privilegium versehene frequente Apotheke in einer lebhaften Stadt der Provinz Hanau (Kurfürstenthum Hessen) ist alsbald billigst zu verkaufen. Nähere Auskunft ertheilt auf portofreie Anfragen Brodkorb in Halle,

gare the

Eine Apotheke in Thüringen, welche 999.-- 1600 Thir. Medicinalgeschaft und 1600 -- 1800 Materialgeschäft macht, ist für 7500 Thir. mit 5000 Thir. Anzahlung zu verkaufen. Näheres weiset nach ... der Apotheker Bradkorb in Halle.

## Apotheken - Kaufgesuch.

Eine Apotheke von 5000 -- 8000 Thir. Umsatz wird zu mässigem Preise von einem zahlungsfähigen Käufer gesucht durch Brodkorb in Halle.

#### Anzeige.

Diesjährigen schönen Syrup. Rubi idaei, offerirt a Pfd. 6 Sgr., 100 Pfd. 18 Thir.

Gerarode am Harz, den 8. November 1853.

### Stelle gesucht.

Ein betagter, doch noch krästiger und zu jeder Receptur sähige pensionirte Apothekergehülse sucht jetzt oder später eine Stelle, am liebsten in einer Hospital-Apotheke. Die Bedingungen bittet man an Herrn P. Weber bei Herrn Hoffmann in Trier zu senden.

## Apotheken - Verkäufe.

Eide Apotheke von 10,000 Thir. Umsatz ist für 60,000 Thir. bei 12-15,000 Thir. Anzahlung, - eine desgl. von 8000 Thir. Umsatz, 250 Thir. Miethsertrag, für 84,000 Thir., bei 10,000 Thir. Auzahlung, - eine desgi: von 6500 Thir. Umsatz, 300 Thir. Miethsertrag, für 54,000 Thir. bei 15,000 Thir. Anzahlung - eine desgi. von 5000 Thir. Umsatz, 300 Thir Miethsertrag, für 37,000 Thir bei 10,000 Thir. Anzahlung, - eine desgl. von 45,000 Thir. Umsatz, 300 Thir. Miethsertrag, für 35,000 Thir. bei 10 000 Thir. Anzahlung, - eine desgl. von 4400 Thir. Umsatz, 260 Thir. Miethsertrag, für 32,000 Thir. bei 8000 Thir. Anzahlung, - eine desgl. von 3000 Thir. Umsatz für 17,000 Thir. bei 6-8000 Thir. Anzahlung, - eine desgl. von 3500 Thir. Umsatz, hübscher Einrichtung, mit Materialgeschäft von 8000 Thir. Umsatz verbunden, für 30,000 Thlr. bei 6000 Thlr. Anzahlung, - eine desgl. von 5800 Thir. Umsatz, 100 Thir. Miethsertrag, für 41,000 Thir. bei 11,000 Thir Anzahlung, und ferner mehrere andere Geschäfte von höherem und niederem Umsatz mit Anzahlungen von 4000 Thir bis 30,000 Thir. zu verkaufen, und übernehme ich die Vermittelung in bekannter solider Weise.

L. F. Baarts,
Apotheker I. Cl. und Agent,
in Firma L. F. Baarts & Co.
Berlin, Schützenstrasso, 24.

## General-Rechnung

des

## Apotheker - Vereins in Norddeutschland.

Vereins-Rechnung vom Jahre 1852.

| ME             | Einnahme.                             |                                        | Beiträge. |             |  |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------|--|
|                |                                       | Thir.                                  | Sgr.      | Pf.         |  |
|                | I. Vicedirectorium am Rhein.          |                                        |           | ٠.          |  |
| .              | 1. Kreis Cöln.                        |                                        |           |             |  |
| - 1            | Von den Herren:                       | 1                                      |           |             |  |
|                | Sehlmeyer, Ehrendir., Hof-Ap. in Coln | 5                                      | 20        | <u>.</u>    |  |
| ~ l            | Löhr, Vicedir., Ap. das.              | 5                                      | 20        | _           |  |
| -2<br>-3<br>-4 | Claudi, Ap. in Mühlheim a. Rh.        | 5                                      | 20        |             |  |
| 4              | Dahmen, Ap. in Stommeln               | 5                                      | 20        | _           |  |
| 5              | Hammerschmidt An in Coln              | 5                                      | 20        |             |  |
| 6              | Dr. Harff, Ap, in Bergheim            | 5                                      | 20        | 11111111111 |  |
| -7             | Krapz, Ap. in Mühlheim a. Rh.         | 5                                      | 20        | -           |  |
| . 8            | Kirchheim, Ap. in Coln                | . 5                                    | 20        | _           |  |
| 9              | Kölver, Ap. das                       | 5                                      | 20        |             |  |
| 10             | Krebs, Chemiker das                   | 5                                      | 20        | -           |  |
| 11             | Krönig, Ap. das.                      | 5                                      | 20        | -           |  |
| 12             | Lehmanu, Ap. das                      | 5                                      | 20        | -           |  |
| 13             | Martini, Ap. in Brühl                 | 5                                      | 20        | _           |  |
| 14             | Monheim, Ap. in Bedburg               | 5                                      | 20        | -           |  |
| 15             | Noethlich, Chemiker in Cöln           | .] 5                                   | 20        | _           |  |
| 16             | Reimsbach, Ap. das                    | 5                                      | 20        | =           |  |
| 17             | Richter, Adm. des.                    | 5                                      | 20        | -           |  |
| 18             | Sickermann, Ap. das.                  | 5                                      | 20        | =           |  |
| 19             | Strassburger, Ap in Kerpen            | 5                                      | 20        | i –         |  |
| 70             | Vohl, Chemiker in Coln                | 5                                      | 20        | -           |  |
| 21             | Zapp, Ap. in Deutz                    | 5                                      | 20        |             |  |
|                | Summa .                               | 119                                    | -         | -           |  |
|                | 2. Kreis Aachen.                      | 1                                      |           | l           |  |
|                |                                       | 1 .                                    | 1         |             |  |
| ٠              | Von den Herren:                       |                                        | 20        | l· _        |  |
| -1             | Baumeister, Kreisdir, Ap. in Inden    | 5                                      | 20        | _           |  |
| 2              | Becker, Ap. in Eschweiler             | 5                                      | 20        | 1 _         |  |
| 3              | Bock, Ap. in Linnich                  | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 20        | _           |  |
|                | Latus .                               | 17                                     | 1 —       | I -         |  |

| N   | Vereins - Rechnung.                                                                                                    | В        | ei <b>träg</b> | 0,        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|
|     | Lippanit.                                                                                                              | Thir.    | Sgr.           | Pf.       |
|     | Transport .                                                                                                            | 17       | _              | _         |
| 4   | Bodifée, Ap. in Jolich                                                                                                 | 5        | 2h             | _         |
| 5   | Esser, Ap. in Aldenhoven                                                                                               | 5        | 20             | _         |
| 6   | Dr. Monheim, Ap. in Anchen                                                                                             | 5        | 20             | _         |
| 7   | Nickhorn, Fr. Wwe., Ap. in Hunshoven .                                                                                 | 5        | 20             | _         |
| 8   | Welter, Ap. in Stolberg                                                                                                | 5        | 20             | _         |
|     | Summa                                                                                                                  | 45       | 10             | —         |
|     | 3. Kreis Bonn.                                                                                                         | 35       |                | -         |
|     | J. Mes Bonn.                                                                                                           | <b>-</b> |                | ١.        |
|     |                                                                                                                        | _        |                |           |
| 1   | Wrede, Kreisdir., Ap in Bonn                                                                                           | 5        | 20             | _         |
| 2   | Becker, Ap. in Bacherach                                                                                               | 5        | 20             | -         |
| 3   | Bellingrodt, Ap. in Danden                                                                                             | 5        | 20             | <b>—</b>  |
| 4   | Blank, Adm. in Coblens                                                                                                 | <b>5</b> | 20             |           |
| 5   | Bresgen, Ap. in Münstereifel                                                                                           | 5        | 20             | _         |
| 6   | Claren, Ap. in. Zülpich                                                                                                | 5        | 20             | _         |
| 7   | Eich, Ap. in Beuel                                                                                                     | 5        | 20             | _         |
| 8   | Happ, Ap. in Mayen                                                                                                     | 5        | 20             | -         |
| 9   | Kästner, Ap. in Lintz                                                                                                  | .2       | 20             | _         |
| 10' | Kemmerich, Ap. in Bonn                                                                                                 | 5        | 20             | <u></u>   |
| 11  | Dr. Marquardt, Chemiker in Bonn                                                                                        | 6        | 30             | ·         |
| 12  | Pfnstenberger, Ap. in Godesberg                                                                                        | 5        | 20             | -         |
| 13  | Sauer, Ap. in Flamersheim                                                                                              |          | .20            | <b>-</b>  |
| 14  | Schepperheyn, Ap in Euskirchen                                                                                         | 5        | 20             | ·—        |
| 15  | Schumacher, Ap. in Bornheim                                                                                            | 5        | 20             | <b> </b>  |
| 16  | Staud, Ap. in Abrweiler                                                                                                | 5        | 20             | _         |
| 17  | Threen, Ap in Neuwied                                                                                                  | 5        | 20             | -         |
| 18  | Wachendorf, Ap. in Bonn                                                                                                | - 5      | 20             | -         |
| 19  | Wittich, Ap. in Neuwied                                                                                                | 5        | 20             | -         |
| 20  | M. Wrede, Ap. in Bonn                                                                                                  | -        | 30             | <u>-</u>  |
|     | Summa                                                                                                                  | 113      | 10             |           |
|     | 4. Kreis Crofeld.                                                                                                      |          |                | ;         |
|     | Von den Herren:                                                                                                        |          |                |           |
|     | Hoffmann, Kreisdir., Ap. in Crefeld                                                                                    | _ ا      |                |           |
| 1   | Altgelt Rr Wwo Deer doe                                                                                                | , 5      | 20             | -         |
| 2   | Becker, Ap. in Hüls                                                                                                    | 5        | 20             | T         |
| 3   |                                                                                                                        | 5        | 20             | -         |
| - 4 | V. Gartzen, Ap. in Urdingen                                                                                            | . 5.     | 20             | -         |
| 5   | Gattung, Ap. in Vierssen Gnatke, Ap. in Onladen                                                                        | 5        | 20             | ;         |
|     | Unamon As is Kallsuli 1.                                                                                               | 3        | 20             | _         |
| 7.  | Kerth An in Rheinhauen                                                                                                 | 5        | 20             | _         |
| 8;  | Karth, Ap. in Rheinberg<br>Kreitz, Ap. in Crefetd                                                                      | 5        | 20 :           | _         |
| 9,  | Lauckan An in Control                                                                                                  | 5        | 20             | _         |
| 10  | Manali An in Kandal                                                                                                    | 5        | 20             | _         |
| 1I  | Marke An in Unitaries                                                                                                  | .6       | 20             | !-        |
| 72  | Distant An des                                                                                                         | 6        | 20             | · —       |
| 13  | Miler, Ap. 085.                                                                                                        | -6       | 20             | <u>:-</u> |
|     | Kreitz, Ap. in Crefetd Leuckep, Ap. in Süchteln Markelli, Ap. in Kompon Marks, Ap. in Urdingen Ritter, Ap. das.  Latue | 71       | 20             | _         |
| 1   | ! ; !                                                                                                                  | 1 1      |                |           |

Arch. C. Plate to CVXVL C to 3, Bitt.

| N                                                                                   | Vereins - Bechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . Beiträge.                                                    |                                                                                 |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                     | Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Thlr.                                                          | Sgr.                                                                            | Pf.                         |
| 14<br>15<br>16<br>17<br>18                                                          | Transport  Röhr, Ap. in Crefeld  Rottering, Ap. in Kempen  Timmermann, Ap. in Roermonde  V. d. Trappen, Ap. in Moers  Zapp, Ap. in Crefeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71 5 5 5 5 5                                                   | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                                          | 114444                      |
| <del>-</del> ,                                                                      | 5. Kreis Duisburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                                                            | _                                                                               |                             |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16 | Von den Herren: Biegmann, Kreisdir., Ap. in Duisburg Elfferding, Ap. in Dinslaken Emmel, Ap. in Ruhrort Flashoff, Ap. in Essen Flügel, Ap. in Bochum Grevel, Ap. in Sterkerade Hager, Ap. in Bochum Hoshus, Ap. in Werden Jansen, Ap. in Werden Jansen, Ap. in Mühlheim a. d. Rahr Dr. Lisner, Ap. in Rührort Löbbecke, Ap. in Duisburg Mecheln, Ap. in Kettwig, auch pro 1850 u. 51 Mellinghoff, Ap. in Mühlheim a. d. R. Menne, Ap. das. Overhamm, Ap. in Werden  Summa  6. Kreis Düsseldorf*). | 55555555555555555555555555555555555555                         | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 | 1 ] 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 6 |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10                                     | Von den Herren: Wetter, Kreisdir., Ap. in Düsseldorf v. Baerle, Ap. das., pro 1850 und 1851 Delhongue, Ap. in Dormagen Dürselen, Ap. in Odenkirchen Feldhaus, Ap. in Neuss, pro 1851 Feuth, Ap. in Geldern Jansen, Ap. in Jüchen Kentmerich, Ap. in Wevelingheven, pro 1851 Maessen's Erben, Ap. in Dülken                                                                                                                                                                                        | 5<br>11<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>6<br>9 | 20<br>25<br>20<br>20<br>27<br>20<br>20<br>27<br>20<br>20<br>20<br>20            | 1 1 1 6 1 6 1 1 1           |

| M                                                                                   | Vereins - Rechnung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ве                           | iträge                                                                          | <b>.</b> . |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                   | Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Thir.                        | Sgr.                                                                            | Pf.        |
| 12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17                                                    | Transport  Ruer, Ap. in Düsseldorf  Ruscher, Ap. in Gladbach, auch pro 1851  Schieffer, Ap. das.  Dr. Schlienkamp, Ap. in Düsseldorf  Scholl, Fr. Wwe, Ap. in Ratingen  Dr. Sels, Ap. in News                                                                                                                                                                                                                                                          | 69<br>5<br>11<br>5<br>5<br>5 |                                                                                 |            |
| ļ                                                                                   | Summa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108                          | 27                                                                              | 6          |
|                                                                                     | 7. Kreis Eifel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                 |            |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8                                                | Von den Herren: Ibach, Kreisdir., Ap. in Stadkyll. Göbel, Ap. in Prüm Joachim, Ap. in Bitburg Triboulet, Ap. in Kylburg Triboulet, Ap. in Waxweiler Veling, Ap. in Hillesheim Wahlenberg, Ap. in Büllingen Weber, Ap. in St. Vith Für verkaufte Journale                                                                                                                                                                                               | 5555555                      | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                                    | 11111111   |
|                                                                                     | Summa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47                           | 10                                                                              | _          |
|                                                                                     | 8. Kreis Elberfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                 | i          |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16 | Von den Herren: Neunerdt, Kreisdir., Ap. in Mettmann de Berghes, Ap. in Elberfeld Brinck, Ap. in Solingen Diergardt, Ap. in Burscheid Dörr, Ap. in Wülfrath v. Gahlen, Ap. in Barmen v. Hees, Ap. das. Herschbach, Ap. in Wichlinghausen Jellinghaus, Ap. in Elberfeld Neumann, Ap. in Unter-Barmen Paltzow, Ap. in Wald Petersen, Ap. in Schwelm Schlickum, Ap. in Velbert Struck, Ap. in Elberfeld Trip, Adm. in Wupperfeld Weigler, Ap. in Solingen | 99                           | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 |            |
| R* .                                                                                | 9. Kreis Emmerich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90                           | 20                                                                              | -          |
| 1<br>2                                                                              | Von den Herren:<br>Herrenkohl, Kreisdir., Ap. in Cleve<br>Bennerscheid, Ap. in Goch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 20<br>20                                                                        |            |
|                                                                                     | Latus .:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                           | 10                                                                              | -          |

| M   | Vereins - Rechnung.  Einnahme.         |       | eiträg | e          |
|-----|----------------------------------------|-------|--------|------------|
| r.; | Eliniquing.                            | Thir. | Sgr.   | Pf.        |
|     | Transport .                            | 11    | 10     | Ī ~        |
| 3   | Deuss, Ap. in Schermbeck               | 5     | 20     |            |
| 4   | Flach, Ap. in Kevelaer                 | 5     | 20     | _          |
| 5   | Fritsch, Ap. in Uedem                  | 5     | 20     | <b> </b> _ |
| 6   | van Gelder, Ap. in Cleve               | 5     | 20     | _          |
| 7   | Grave, Ap. in Rhede                    | 5     | 20     | _          |
| -8  | Hartleb, Ap. in Issum                  | 5     | 20     | -          |
| 9   | Hortmann, Ap. in Elten                 | 5     | 20     | <u> </u>   |
| 10  | van der Kaay, Chemist in Dötinchem     | 5     | 20     | <u> </u>   |
| ri  | Knaup, Ap. in Bocholt                  | 5     | 20     | <u> </u>   |
| 12  | Koldeweg, Ap. in Isselburg             | 5     | 20     | 1          |
| 13  | Müller, Ap. in Emmerich                | 5     | 20     | _          |
| 14  | Neunert, Ap. in Xanten                 | 5     | 20     | _          |
| 15  | Otto, Ap. in Cranenburg                | 5     | 20     | HILLINGER. |
| 16  | Plock, Ap. in Aldekerk                 | 5     | 20     | _          |
| 17  | Schnapp, Ap. in Calcar                 | 5     | 20     | _          |
| 18  | Schuymer, Ap. in Amsterdam             | 3     | 20     | _          |
| 19  | Sydow, Ap. in Goch                     | 5     | 20     | _          |
| 20  | de Voogt, Ap. in Utrecht               | . 3   | 20     | _          |
| 21  | Weddige, Ap. in Borken                 | . 5   | 20     |            |
| 22  | Weddige, Ap. in Borken                 | 5     | 20     |            |
| - 1 | Summa .                                | 120   |        |            |
| . ] | , samue                                | 120   | 20     | -          |
|     | 10. Kreis Schwelm.                     |       | ·      | ·          |
| 1   | Von den Herren:                        |       | '      | ĺ          |
| - 1 | Demminghoff, Kreisdir., Ap. in Schwelm | 5     | 20     |            |
| 2   | Augustin, Ap. in Remscheid             | 5     | 20     |            |
| 3   | Badecker, Ap. in Witten                | 5     | 20     |            |
| 4   | Belli sen., Ap. in Hagen               | 5     | 20     | _          |
| 5   | Bongard, Ap. in Hückeswagen            | 5     | 20     | _          |
| 6   | Kannegiesser, Ap. in Herdeke           | 5     | 20     | _          |
| 7   | Kühze, Ap. in Gevelsberg               | 5     | 20     | _          |
| 8   | de Leuw, Dr. med. in Grafrath          | 5     | 20     | _          |
| 9   | Leverckus, Ap. in Wermelskirchen       | 5     | 20     | 1 1 1      |
| 10  | Ludorff, Ap. in Luttringhauseu         | 5     | 20     | 1          |
| 11  | Peters, Ap. in Ronsdorf                | 5     | 20     | 1          |
| 12  | Richter, Ap. in Rade                   | 5     | 20     | _          |
| 13  | Schmidt, Ap. in Vörde                  | 5     | 20     | F.1        |
| 14  | Schnabel, Ap. in Gräfrath              | 5     | 20     | _          |
| 15  | Schneider, Ap. in Kronenberg           | 5     | 20     | -          |
| 16  | Schwabe, Ap. in Wermelskirchen         | 5     | 20     |            |
| 17  | Schwarz, Ap. in Sprockhovel            | 5     | 20     | _          |
| is  | Ulrichs, Ap. in Lennep                 | 5     | 20     |            |
| -0  | Für verkauße Journale                  | i     | 11     | <b>-</b>   |
|     | e de Antimontes acermais               | خدا   |        |            |
|     | e. :                                   | 1     |        |            |
|     | Summa .                                | 103   | 11     | -          |
|     | Summa .                                | 103   | 11     | -          |

| M       | Vereins - Rechnung.                                        | В            | eiträg           | o. ,      |
|---------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|
|         | Einnahme.                                                  | Thir.        | Sgr.             | Pf.       |
|         | 11. Kreis Siegburg.                                        |              |                  |           |
|         | Von den Herren:                                            |              |                  |           |
| 1       | Schoppe, Kreisdir., Ap. in Siegburg                        | . 5          | , 20             |           |
| 2       | Cobet, Ap. in Ronsahl                                      | .5           | . 20             | =         |
| 3       | Hoffmann, Ap. in Nymbrecht                                 | 5.           | ,20              | _         |
| 5       | Marder, Ap. in Gummersbach Orban, Ap. in Oberpleiss        | 5            | <b>20</b>        | _         |
| 6       | Schmithals, Ap. in Waldbroel                               | 6            | 20               | -         |
| 7       | Schulz, Ap. in Eitorf                                      | 5            | 20               | -         |
| 8       | Schwabe, Ap. in Wipperfürth                                | 5            | . 30             | -         |
| 9       | Stelz, Ap. in Lindlar                                      | 5            | 20               |           |
|         | Summa ,                                                    | 51           | _                | _         |
|         | 12. Kreis Trier.                                           | `            | :                | <u>'</u>  |
|         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      |              | 1                | 1 :       |
| _       | Von den Herren:<br>Wurvingen, Kreisdir., Ap. in Trier      | ľ.           |                  | ,         |
| 1       | Brewer, Ap in Bernestel                                    | 5.           | 20               | =         |
| 3       | Court, Ap. in Perl                                         | 5            | 20               |           |
| 4       | Dietrich, Ap. in Trier                                     | 5            | 20               |           |
| 5       | Emans, Ap. das.                                            | 5            | 20               | 111111111 |
| 6       | l Canlinaa An Jaa                                          | 5            | 20               | -         |
| 7       | Ingeniath, Ap. in Mersig                                   | 5            | 20               | -         |
| 8       | Kempff, Ap. in Saarburg  Kuch'sche Apotheke in Trier       | 5            | 20               | -         |
| 9<br>10 | Lian, Ap. in Hermeskeil                                    | 5            | 20<br>20         |           |
| 11      | Rouland, Ap. in Schweich                                   | 5            | 20               |           |
| ĩ       | Schröder, Ap. in Wittlich                                  | . 5,         | 20               | -         |
|         | Summatte                                                   | 68           |                  | -         |
| -       | 13. Kreis St. Wendel.                                      |              | , r <sup>r</sup> |           |
|         |                                                            |              |                  |           |
|         | Von den Herren:<br>Dr. Riegel, Kreisdir, Ap. in Si. Wendek | <b>'</b> _ ` |                  |           |
| 1 2     | Bicking, Ap. in St. Johann Saarbrücken                     | 8            | 20               | 1 1       |
| 3       | Foertsch, Ap. das.                                         | 8            | 10<br>20         | 1         |
| 4       | Freudenhammer, Ap. in Saarlouis                            | - 5          | 20               | -         |
| - 5     | Kiefer, Ap. in Saarbrücken                                 | 6            | 20               | 14        |
| 6       | Koch, Ap. dag.                                             | . 6          | 20               | 11.1      |
| 7       | Kröll, Ap. in Saarlonis                                    | . 6          | 20               |           |
| 8<br>9  | Retienne, Ap. in Lebach                                    | . 5          | 20               | -         |
| 10      | Riem, Ap. in Creuznach                                     | 4 5°         | 20<br>20         | 1111      |
| н       | Rath, Ap. in Herrstein                                     | / 5          | 20               | _         |
| 17      | Roth, Adm: in Ottweller                                    | 5            | 20               | _         |
|         | Für 1 Exemplar des Archivs                                 | 2            | 15               | -         |
|         | Summa ,                                                    | 70           | 15               | _         |
| - 1     |                                                            |              |                  |           |

| <b></b>    | Vereins - Rechnung.                                                      | В     | eiträg   | e. ,                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------|
| 1          | Einnahme.                                                                | Thir. | Sgr.     | Pf.                                    |
|            | II. Vicedirectorium Westphalen.                                          |       |          |                                        |
|            | 1. Kreis Arnsberg.                                                       |       |          | •                                      |
| _          |                                                                          |       |          |                                        |
|            | Von den Herren:                                                          | _     |          | •                                      |
| i          | v. d. Marck, Vicedir., Ap. in Hamm<br>Müller, Kreisdir., Ap. in Arnsberg | 5     | 20       | -                                      |
| 2          | Adler. An in Rigge                                                       | 5     | 20<br>20 | _                                      |
| 3<br>4     | Adler, Ap. in Bigge<br>Bosenhagen, Ap. in Menden                         | 5     | 20       | _                                      |
| 5          | v. Bug, Ap. in Lüdenscheidt                                              | 5     | 20       | _                                      |
| 6          | Ebbinghuysen, Ap., in Hofestads                                          | 5     | 20       | _                                      |
| 7          | Egen, Ap. in Eslohe                                                      | . 5   | 20       | TITITIT                                |
| -8         | Fülles, Ap. in Balve                                                     | . 5   | 20       | -                                      |
| -9         | Gerhardi, Ap. in Halver                                                  | 5     | 20       | <u></u>                                |
| 10         | Göbel, Ap. in Attend                                                     | 5     | 20       | -                                      |
| н          | Happe, Ap. in Limburg                                                    | - 5   | 20       | -                                      |
| 12         | Hasse, Adm. in Fredeburg                                                 | 5     | 20       | -                                      |
| 13         | d'Hanterine, Ap. in Arnsberg Hoynck, Ap. in Altendorf                    | 5     | 20       | -                                      |
| H          | Hoyack, Ap. in Altendorf Henke, Ap. in Unna                              | 5     | 20<br>20 | -                                      |
| 16         | Hösch, Ap in Camen                                                       |       | 20       |                                        |
| 17         | I-kenius, Ap. in Marsberg                                                | 5     | 20       | _                                      |
| 18         | Lemmer, Ap. in Castrup                                                   | 6     | 20       | -                                      |
| 19         | Libeau, Ap. in Hörde                                                     | 5     | 20       | 11111111                               |
| 20         | Overhoff, Ap. in: Iserlohn                                               | 5     | 20       | _                                      |
| <b>9</b> 1 | Pfeiffer, Ap. in Neheim                                                  | 5     | 20       | _                                      |
| 777        | Triming Dr. med, in Ludenscheidt                                         | 5     | 20       | -                                      |
| 23         | Redicker, Ap. in Hamm                                                    | 5     | 20       | -                                      |
| 24         | Schmitz, Ap. in Lippstadt                                                | 5     | 20       | -                                      |
| 25         | Schulsberge, Ap. in Hammende                                             | 5     | 20<br>20 |                                        |
| 26<br>27   | Thummius, Ap. in Lünen Tidden, Ap. in Lippstadt Ulrich, Ap. in Belecke   | . 5   | 20       |                                        |
| 28         | Ulrich, Ap. in Belecke                                                   | 5     | 20       |                                        |
| 79         | Vehle An in Screet                                                       | 5     | 20       |                                        |
| 30         | Verhoeff, Ap. das.                                                       | 5     | 20       | וווווו                                 |
| 31         | Wetfer, Ap. in Iseriohn                                                  | 5     | 20       | _                                      |
| 37         | Verhoeff, Ap. das. Wetter, Ap. in Izerlohn Wrede, Ap. in Meschede        | 5     | 20       | -                                      |
| -          | Summarr                                                                  | 184   | 10       | <u> </u>                               |
|            |                                                                          | -004  | . 10     | ;                                      |
|            | 2. Kreis Herford.                                                        |       |          | •                                      |
| -          | Von den Herren:                                                          |       | '        | ;                                      |
| . 1        | Dr. Aschoff, Director, Ap. in Henford:                                   | 5     | 20       | نند                                    |
| _2<br>_3   | Dr. Aschoff, Director, Ap. in Bielefeld                                  | .5    | 20       |                                        |
|            | Delius, Ap, in Versmold                                                  | 5,    | 20       | <u>-</u>                               |
| . 4        | Höpker, Ap. in Herford                                                   | , 5   | 20       |                                        |
| _5         | Müller, Ap. in Gütersloh                                                 | 5     | 20       | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 7          | Schrefber, Apr. in Halle                                                 | 5     | 20<br>20 | _                                      |
| 1          |                                                                          |       |          |                                        |
|            | Latus .                                                                  | 39    | 20       | -                                      |

| 76           | Vereins - Rechneng.                                       |     | B             | eiträg               | B.     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------|--------|
|              | Einnahme.                                                 |     | Thir.         | Sgr.                 | Pſ.    |
| 8<br>9<br>10 | Transport Steiff, Ap. in Rheda                            | :   | 39.<br>5<br>5 | 20<br>20<br>20<br>20 | -      |
|              | · Summa                                                   | •   | 56            | 20                   | -      |
| İ            | 3. Kreis Lippe.                                           |     |               |                      |        |
| 1            | Vos den Herron:                                           | •   |               |                      |        |
|              | Overbeck, Director, MedAss., Ap. in Lem                   | go. | 5             | 20                   | -      |
| 2            | Arcelarius, Ap. in Horn                                   | •   | 5             | 20                   | _      |
| 3            | Becker, Ap. in Varenhols                                  |     | 5             | 20                   | -      |
| 4            | Beissenhirtz Erben, Ap. in Lage                           | •   | 5             | 20                   | -      |
| 5            | Hofr. Brandes Erben, Ap. in Salsuffen .                   | •   | 5             | 20                   | 111111 |
| 6            | Heinemann, Ap. in Lemgo                                   | •   | 5             | 20                   | -      |
| 7            | Hugi, Ap. in Pyrmont                                      | •   | 5             | 20<br>20             | -      |
| 8            | Koch, Ap. in Blomberg                                     | •   | 5             | 20                   | ]      |
| 9            | Melm, Ap. in Oerlinghausen<br>Quentin, Hof-Ap. in Detmold | •   | 5             | 20                   |        |
| 10           | Reinold, Ap. in Barntrup                                  | •   | 5             | 20                   | [      |
| !!           | Schöne, Ap. in Bösingfeld                                 | •   | 5             | 20                   | I _    |
| 12<br>13     | Wachsmuth, Ap. in Schwalenherg                            | •   | 5             | 20                   | _      |
| 14           | Wessel, Ap. in Detmold                                    |     | 5             | 20                   | _      |
| <b>~</b> "   | W. Brandes in Salzuffen, für Theilanhi                    | 86  | 1             |                      | l      |
| ı            | am Lesezirkel                                             | •   | 2             | _                    | _      |
|              | Summa                                                     | •   | 81            | 10                   | -      |
| 1            | 4. Kreis Minden.                                          | •   |               |                      |        |
|              | Von den Herren:                                           |     | 1             | 1                    | ١.     |
| 1            | Faber, Director, Ap. in Minden                            |     | 1 _           |                      | 1      |
| 2            | 997111 901 4 4                                            | •   | 6             | 20                   | -      |
| 3            | Wilken, Director, Ap. das                                 | • . | 5             | 20                   | 1 -    |
| 4            | Biermann, Ap. in Bünde                                    | •   | 5             | 20                   | ]      |
| 5            | Doench, Ap. in Viotho                                     | •   | 5             | 20                   |        |
| 6            | Graf, Ap. in Sachsenhagen                                 |     | 5             | 20                   | -      |
| 7            | Hartmann, Ap. in Oldendorf                                | •   | 5             | 20                   | ۱ ـ    |
| 8            | Höcker, Ap. in Bückeburg                                  |     | 5             | 20                   | -      |
| 9            | Lampe's Erben, Ap. in Lubbecke                            |     | .5            | 20                   | 1 -    |
| 10           | Lüdersen, Ap. in Nenndorf                                 |     | 5             | 20                   | 1 -    |
| 11           | Meyer, Ap. in Levern                                      | • . | 5             | 20                   | -      |
| 12<br>13     | Moesta, Adm. in Bückeburg                                 | •   | 5             | 20                   | -      |
| 14           | Ohly, Ap. in Lübbecke                                     | •   | 5             | 20                   | :-     |
|              | Rike, Ap. in Neusalswerk                                  | • . | 5             | ,20                  | =      |
| 15           | Venghaus Erben, Ap. in Rahden                             |     | 5             | 20                   | -      |
| 15           |                                                           | _   | ستسدر ر       | حلت ا                | -      |
| 15           | Summa                                                     |     | .85           |                      | ÷      |

|            | Einnahme,                                    |        | - 4  | e. ,                          |
|------------|----------------------------------------------|--------|------|-------------------------------|
|            | ,                                            | Thir.  | Sgr. | Pf.                           |
|            |                                              | 1      |      |                               |
| - 1        | 5. Kreis' Münster.                           |        |      | į                             |
| 1          | Von den Herren:                              | 1      |      | ĺ                             |
| . 1        | Wilms, Kreisdir., Ap. in Münster             | 5      | 20   | <u> </u>                      |
| . l        | Albers, Ap. in Lengerich                     | 5      | 20   | l :_                          |
| 3          | Aulicke, Ap. in Münster                      | 5      | 20   | <i>'</i> _                    |
| -4         | Brefeld, Ap. in Telgte                       | 5      | 20   | <b>'</b> _                    |
| K          | Dadenhausen, Ap. in Recklinghausen           | 5      | 20   | -                             |
| 6          | Greve, Ap. in Münster                        | 5      | 20   | <u>-</u>                      |
| 7          | Hackebram, Ap. in Dülmen                     | -5     | 20   | <u> </u>                      |
| R          | Henke, Ap. in Lüdinghausen                   | 5      | 20   | -                             |
| . 9        | Homanu, Ap. in Notteln                       | 5 1    | 20   | <u> </u>                      |
| IO         | Huly, Ap. in Senden                          | 5      | 20   | -                             |
| ii         | Dr. Jacobi, Ap. in Warendorf                 | 5      | 20   | 1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 |
| 12         | Koch, Ap. in Ibbenbühren                     | 5      | 20   | <u> </u>                      |
| 13         | Libeau, Ap. in Wadersloh                     | 6      | 20   | -                             |
| 14         | Nienhaus, Ap in Stadtlohn                    | 5      | '20  | '                             |
| 15         | Fürst zu Salm-Hostmar zu Varlar bei Coesfeld | 5      | 20   | l –                           |
| 16         | Sauermost, Ap. in Vreden                     | 5      | 20   | -                             |
| 17         | Sluiter, Ap. in Westercappela                | 6      | 20   | _                             |
| 18         | Schlüter, Ap. in Recke                       | 5      | 20   | <b>!</b> —                    |
| 19         | Tosse, Ap. in Buer                           | .5     | 20   | I –                           |
| 20         | Unkenbold, Ap. in Ahlen                      | 5      | 20   | ;-                            |
|            | Für 1 Exemplar des Archivs                   | 2      | 15   | ∹ ا                           |
|            | y verkaufie Journale                         | 25     | 25   |                               |
| _          | Summa                                        | 141    | 20   | 7                             |
| _          |                                              | (1900) | (8)  | 5                             |
| -          | 6. Kreis Paderborn                           | -      | 43   | -                             |
|            | Von den Herren:                              |        | H.   | ١.                            |
| <b>-</b> 1 | Giese, Kreisdir., Ap. in Paderborn           | 5      | 20   | ۱.                            |
| 2          | Barkhausen, Ap. in Lügde                     | 5      |      | -                             |
| -2         | Cramer, Ap. in Paderborn                     | 5      | 20   | וטו                           |
| 4          |                                              | -      | 20   |                               |
| · 5        | John An in Cocoka                            | 5      | 20   |                               |
| 6          | Jehn, Ap. in Geseke                          | 5      | 20   | 7                             |
| ~ 7        | Kohl, Ap. in Brakel                          | 5      | 20   | 12                            |
| · 8        | van Nuyss, Ap. in Lichtenau                  | 5      | 20   | 7                             |
| -9         |                                              | 5      | 20   | -                             |
| 10         | Röhr, Ap. in Driburg                         | 5      | 20   | -                             |
| 11         | Kolffs, Ap. in Lippspringe                   | 5      | 20   | ۱ –                           |
| 12         | D • • • • • • • • • • • • • • • • • • •      | 5      | 20   | 77 1 1                        |
| 13         | Sonneborn, Ap. in Delbrück                   | 5      | 20   | ۱ -                           |
| 14         | Uffeln, Ap. in Warburg                       | 5      | 20   | ۱ -                           |
| 15         | Dr. Witting, Director, Ap. in Höxter         |        | 20   | ⊦                             |
|            | Jardon, Droguist in Paderbern, für 1 Arch.   | 3      | 1    | ــي                           |
|            | Summa                                        |        |      | 7                             |
|            | aumma .                                      | 88     | -    | F                             |

| N         | Vereins-Rechnung                              |         | Beiträge. |               |
|-----------|-----------------------------------------------|---------|-----------|---------------|
| ,         | Einnahme.                                     | Thir.   | Sgr.      | Pf.           |
|           | 7. Kreis Siegen,                              |         |           |               |
|           | Von den Herren:                               |         |           |               |
|           | Posthoff, Kreisdir., Ap. in Siegen            | 5       | 20        | _             |
| 1 2       | Crevecoeur, Ap. in Crombach                   | 5.      | 20        | _             |
| 3         | Felthaus, Ap. in Netphen                      | 5       | 20        | ·_            |
| 3         | Grossmann, Ap. in Battenberg                  | 5       | 20        | ; <u> </u>    |
| 56,7,8    | Hillenkamp, Ap. in Brilon                     | 5       | 20        |               |
| 6         | Kerckhoff, Ap. in Freudenberg                 | 5       | 20        | _             |
| 7         | Kortenbach, Ap. in Burbach                    | 5       | 20        | <u>,</u>      |
| 8         | Krämer, Ap. in Kirchen                        | 5       | 20        |               |
| ب و       | Lang, Ap. in Gladenbach                       | . 5     | 20        | 1,1,1,1,1,1,1 |
| 10        | Napp, Ap. in Crombach                         | 5       | 20        | -             |
| 11        | Rittershausen, Ap. in Herborn                 | 5       | 20        | -             |
| 12        | Röseler, Ap. in Winterberg                    | 5       | . 20      | - ا           |
| 13        | Westhoven, Ap. in Olpe                        | 5       | 20        | _             |
| 14        | Wrede, Ap. in Hilchenbach                     | 5       | 20        | _             |
| - }       | Summa .                                       | 79      | 10        | -             |
| .         | •                                             | 0 = 0   | 1         |               |
| - {       | III. Vicedirectorium Hannover.                | 1       | OH 1      |               |
| - 1       | 1. Kreis Hannover.                            | 1       |           |               |
|           | Von den Herren:                               |         |           | 1             |
| ٠,        | Retschy, Vicedir., Bergcomm., Ap. in Ilten    | 1 2     | 00        | =             |
| -         | Angerstein, Ap. in Hannover                   | 5       | 20        | Ι.            |
| -3        | Brandé, Hof. An in Hannover                   | 5       | 20        | ΙΞ            |
| 4         | Capelle, Ap. in Springe                       | 5       | 20        |               |
| 6         | Erdmane, Ap. in Hannover                      | 5       | 20        |               |
| 6         | Friesland, Ap. in Linden                      | 5       | 20        | _             |
| 7         | Hildebrand, Bergcommiss., Ap. in Hannover     | 5       | 20        | _             |
| 8         | Janecke, Ap. in Eldagsen                      | 5       | 20        | - ا           |
| 9         | Meier, Ap. in Winsen                          | 5       | 20        | ے' ا          |
| ro i      | Redecker An in Neugladt                       | 5       | 20        | -             |
| n i       | Rottmann, Bergcomm., Ap. in Celle             | 5       | 20        | -1.1.1.1      |
| <b>17</b> | Rumpf & Lehners, Drog, in Hannover            | 5       | 20        | _             |
| <b>13</b> | Sander, Ap. in Aerten                         | 5       | 20        | -             |
| 14        | Schulz, Ap in Langenhagen                     | 5       | 20        | - ا           |
| 15        | Stein, Ap. in Grohnde                         | 5       | 20        | `             |
| 16        | Stümpcke, Ap. in Burgwedel                    | 5       | 20        | -             |
| 17        | Wackenroder, Ap. in Burgdorf                  | 5       | 20        | -             |
| -         | Spandon                                       | 96      | 10        |               |
| •         |                                               | 90      | 10        |               |
| _ (       | 2. Kreis Hildesheim.                          | ed your |           | ١,            |
| - 1       | Von den Herren:                               |         | 01-       | ι:            |
| 1         | Demong Kreisdir, Apr in Santedo               | 5       | 20        |               |
| 2         | Bethe, Berg-App in Clausthales, has a company |         | 20        | _             |
| -         | - Digenhard, Ap. in Lamspringe                | 5       | 20        | _             |
| 4         | Deichmann, Bergem., Raths-Ap. in Hildesheim   | 5       | 20        | _             |
|           |                                               |         |           |               |

| M.    | Vereins Rachnung.                                           |                | Beiträge |          |  |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|--|
| -12.5 | NS 3 10                                                     | Thir.          | Sgr.     | Pf.      |  |
|       | Transport .                                                 | 22             | 20       |          |  |
| 5     | Grote, Ap. in Peine                                         | 5              | 20       | _        |  |
| 6     | Grünhagen, Ap. in Salzhemmendorf                            | 5              | 20       | -        |  |
| 7     | Halle, Ap. in Hobenhameln                                   | 5.             | 20       |          |  |
| 8     | Horn, Ap. in Gronau                                         | 5              | 20       | _        |  |
| . 9   | Luders, Fr. Wwe, Ap. in Alfeld                              | 5.             | 20       | <u></u>  |  |
| 10    | Mootz, Ap. in Salzderhelden                                 | 5              | .20      | 17171717 |  |
| Ħ     | Polstorf, Ap. in Eimbeck                                    | 5              | 20<br>20 | <u>-</u> |  |
| 12    | Schwacke, Ap. in Alfeld                                     | 9 15 15        |          | -        |  |
| 13    |                                                             | 5              | 20       | -        |  |
| 14    | Wedekin, Ap. in Hildesheim                                  |                | 20       | 7        |  |
| - 1   | Für verkaufte Journale                                      | 2              |          |          |  |
|       | Summa                                                       | 81             | 10       | #        |  |
|       | 3. Kreis Hoya-Diepholz.                                     | ,              | 10       | 1.1      |  |
|       |                                                             | .: • •         |          | 17       |  |
| 1     | Von den Herren:<br>du Mênil, Kreisdir , Ap. in Brinkum,     | 5.             | 20       | 13       |  |
| -1    | Bartels, Ap. in Wagenfeld                                   | 5              | 20       | IT.      |  |
| . 2   | Baumgarten, Ap. in Rodewald                                 | 5              | 90       | 4        |  |
| .4    | Behre, Ap. in Stolzenau                                     | 5,             | 20<br>20 | 4.3      |  |
| _ =   | Buchner, Ap. in Rothom                                      | 5              | 20       | 1 ::     |  |
| 6     | Fröhling, Ap. in Bassum                                     | 5              | 20       | _        |  |
| 7     | Gevers, Ap. in Vilsan                                       | 5              | 20       | _        |  |
| 8     | Krancke, Ap. in Sulingen                                    | 5              | 20       | _        |  |
| 9     | Mayer, Ap. in Syke                                          | 5              | 20       | _        |  |
| 10    | Mohfenbrock, Ap. in Uchte                                   | 5              | 20       | <b> </b> |  |
| n     | Mühlenfeld, Ap. in Hoya                                     | 5              | 20       | لبارا    |  |
| 12    | Oldenburg, Ap. in Nienburg                                  | 5              | 20       | J        |  |
| 13    | Schwarz, Ap. in Harpstedt                                   | 5              | 20       | 5        |  |
| 14    | Wath, Ap. in Diephols                                       | 5              | 20       | -        |  |
|       | Summe                                                       | 79             | 10       | 1        |  |
|       | 4. Kreis Lüneburg.                                          |                | ,        | ,        |  |
|       |                                                             | )ı             | b#I      | ą.       |  |
|       | Von den Herrent                                             | 1              | 9.       | (3.)     |  |
| 1     | du Menil, Dir., Geh. Ober-Berg-Comm., Ap.                   | <b>∤</b> '     |          | : 1      |  |
| -     | in Wunstorf                                                 |                | 20       | 7        |  |
| 2     | Behre, Ap. in Rehburg                                       | 1.5            |          | 7        |  |
| 3     | Busch, Ap. in Bergen a. d. D.  Dempwolff, Ap. in Dannenberg | 11.6           | 20       | **       |  |
| 5     | Gebler, Ap. in Walsrode                                     | 5              |          | 44       |  |
| 6     | Halles Ap. in Ebstorf                                       |                | 20       | #        |  |
| _7    | Link, Ap. in Wittingen                                      | 611            |          | 4        |  |
| .8    | Prollius, Ap. in Uelzen.                                    |                | -        | #        |  |
| 9     | Sandhagen, Ap. in Luchow                                    |                | 20       | #        |  |
| 10    | Schaper, Ap. in Soltau.                                     |                | 20       | 15       |  |
| LI    | . Schulze, Ap. in Schnackenburg.                            | , 1 <b>5</b> 1 | 20       | 22       |  |
| -     | - Woltons, Ap. in Gartow                                    | 5              | 20       | <u> </u> |  |
|       | Summa .                                                     | 68             |          |          |  |
|       | , 1                                                         | 1              |          | l -      |  |

| 8 Schustze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Vernhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | В     | oitrig | c.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| Von den Herren:  Dr. Ingenobl, Kreisdir., Ap. in Hohenkirchet Antoni, Ap. in Fedderwarden  Böckeler, Ap. in Varel  Bussmann, Ap. in Neuenburg  Eylerts, Ap. in Ovelgönne  Georgi, Fr. Wwe., Ap. in Hooksiel  Hansmann, Ap. in Atens  Hemmi, Ap. in Tassens  Hemmi, Ap. in Tassens  Keppel, Ap. in Dinklage  Méyer, Ap. in Neuenkirchen  Keppel, Ap. in Berne  Dr. Mysing, Ap. in Vechta  Rieken, Ap. in Wittmund  Sprönger sche Apotheke in Jever  Niemann, Kreisdir., Ap. in Wellinghelthansen  Ebermaier, Ap. in Essen  Ebermaier, Ap. in Melle  Firnhaber, Ap. in Melle  Firnhaber, Ap. in Melle  Kemper, Ap. in Osnabrück  Kemper, Ap. in Osnabrück  Kerkhoff, Ap. in Haren  Kerkhoff, Ap. in Haren  Kerkhoff, Ap. in Haren  Kerkhoff, Ap. in Haren  Kerkhoff, Ap. in Badbergen  Meyer, Ap. in Osnabrück  Nottelhorst, Ap. in Iburg  Neumann, Ap. in Iburg  Neumann, Ap. in Iburg  Neumann, Ap. in Iburg  Neumann, Ap. in Iburg  Rump, Ap. in Fürstenau  Schreiber, Ap. in Melle  Schuttse, Drog in Osnabrück  Siekmann, Ap. in Bramsche  Stein, Ap. in Riemsloh  Varnbagen, Ap. in Riemsloh  Varnbagen, Ap. in Ilintorf                                                                                                                 |     | Thir. | Ser.   | Pf       |
| Von den Herren:  1 Dr. Ingenohl, Kreisdir., Ap. in Hohenkirchet Antoni, Ap. in Fedderwarden  2 Böckeler, Ap. in Varel  4 Bussmann, Ap. in Neuenburg  5 Eylerts, Ap. in Esens  6 Fischer, Ap. in Ovelgönne  7 Georgi, Fr. Wwe., Ap. in Hooksiel  1 Hansmann, Ap. in Atens  9 Heumni, Ap. in Tassens  1 I Keppel, Ap. in Dinklage  12 Meyer, Ap. in Neuenkirchen  13 Meller, Hof - Ap. in Jever  14 Menster, Ap. in Berne  15 Dr. Mysing, Ap. in Vechta  16 Rieken, Ap. in Wittmund  17 Sprenger'sche Apotheke in Jever  18 Niemann, Kreisdir., Ap. in Wellinghelthansen  19 Becker, Ap. in Essen  20 Becker, Ap. in Essen  21 Becker, Ap. in Glandorf  22 Hinze, Ap. in Glandorf  23 Hinze, Ap. in Osnabrück  24 Kerkhoff, Ap. in Haren  25 Kerkhoff, Ap. in Haren  26 Kerkhoff, Ap. in Haren  27 Janecke, Ap. in Osnabrück  28 Kerkhoff, Ap. in Haren  29 Kerkhoff, Ap. in Haren  10 Kerkhoff, Ap. in Haren  11 Meersmann, Ap. in Badbergen  12 Meyer, Ap. in Osnabrück  13 Meyer, Ap. in Osnabrück  14 Nettelhorst, Ap. in Iburg  15 Neumann, Ap. in Iburg  16 Rump, Ap. in Fürstenau  17 Schudize, Drog. in Osnabrück  18 Schudize, Drog. in Osnabrück  19 Stein, Ap. in Riemsloh  20 Stein, Ap. in Riemsloh  21 Varnhagen, Ap. in Lintorf |     | 1     |        |          |
| Dr. Ingenohl, Kreisdir., Ap. in Hohenkircher Antoni, Ap. in Fedderwarden Böckeler, Ap. in Varel Bussmann, Ap. in Neuenburg Eylerts, Ap. in Esens Fischer, Ap. in Ovelgönne Georgi, Fr. Wwe., Ap. in Hooksiel Hansmann, Ap. in Atens Heumi, Ap. in Tassens Heumi, Ap. in Tassens Keppel, Ap. in Dinklage Meyer, Ap. in Neuenkirchen Keppel, Ap. in Neuenkirchen Mäller, Hof - Ap. in Jever Münster, Ap. in Berne Dr. Mysing, Ap. in Vechta Rieken, Ap. in Wittmund Forenger'sche Apotheke in Jever  Niemann, Kreisdir., Ap. in Wellinghelthausen Becker, Ap. in Essen Ebermaier, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Glandorf Hinze, Ap. in Osnabrück Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Meersmann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Lingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schudtze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Sickim, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Ilintorf                                                                          |     | 1     |        | -        |
| Antoni, Ap. in Fedderwarden Böckeler, Ap. in Varel Bussmann, Ap. in Neuenburg Eylerts, Ap. in Esens Fischer, Ap. in Cvelgönne Georgi, Fr. Wwe., Ap. in Hooksiel Hansmann, Ap. in Atens Hemmi, Ap. in Tassens Hemmi, Ap. in Tassens It Keppel, Ap. in Dinklage Meyer, Ap. in Neuenkirchen Meller, Hof-Ap. in Jever Minster, Ap. in Berne Dr. Mysing, Ap. in Vechta Rielen, Ap. in Wittmund Foronger'sche Apotheke in Jever  Summa  6. Kreis Osnabrück  Von den Herren: Niemann, Kreisdir., Ap. in Wellinghelthansel Becker, Ap. in Essen Ebermaier, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Osnabrück Korkhoff, Ap. in Glandorf Hinze, Ap-in Dissen Jänecke, Ap. in Freeren Kemper, Ap. in Osnabrück Korkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Meersmann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Lingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schudtze, Drog. in Osnabrück Siekmann, Ap. in Bramsche Siein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Ilintorf                                                                                                                                                          |     |       |        | 1        |
| Antoni, Ap. in Fedderwarden Böckeler, Ap. in Varel Bussmann, Ap. in Neuenburg Eylerts, Ap. in Esens Fischer, Ap. in Ovelgönne Georgi, Fr. Wwe., Ap. in Hooksiel Hansmann, Ap. in Atens Heumi, Ap. in Tassens Heumi, Ap. in Tassens Heumi, Ap. in Dinklage Meyer, Ap. in Neuenkirchen Keppel, Ap. in Neuenkirchen Mäller, Hof-Ap. in Jever Münster, Ap. in Berne Dr. Mysing, Ap. in Vechta Rieken, Ap. in Wittmund Foronger'sche Apotheke in Jever  Nemann, Kreisdir., Ap. in Wollinghelthansel Becker, Ap. in Essen Ebermaier, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Glandorf Hinze, Ap-in Dissen Janecke, Ap. in Freeren Kemper, Ap. in Osnabrück Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Meersmann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Lingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schudtze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Sickmann, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                         |     | 5     | 20     | ۱ _      |
| Bussmann, Ap. in Neuenburg Eylerts, Ap. in Baens Fischer, Ap. in Ovelgönne Georgi, Fr. Wwe., Ap. in Hooksiel Hansmann, Ap. in Atens Hemmi, Ap. in Tassens Hemmi, Ap. in Wildeshausen Keppel, Ap. in Neuenkirchen Meller, Hof-Ap. in Neuenkirchen Maineter, Ap. in Berne Dr. Mysing, Ap. in Vechta Rieken, Ap. in Wittmund Foronger'sche Apotheke in Jever  Nemann, Kreisdir., Ap. in Wellinghelthausen Ebermaier, Ap. in Besen Ebermaier, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Glandorf Hinze, Ap-in Dissen Janecke, Ap. in Freeren Kemper, Ap. in Osnabrück Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schultze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Firensche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Snamsche                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 5     | 20     |          |
| Bussmann, Ap. in Neuenburg Eylerts, Ap. in Beens Fischer, Ap. in Ovelgönne Georgi, Fr. Wwe., Ap. in Hooksiel Hansmann, Ap. in Atens Hemmi, Ap. in Tassens Jacobi, Ap. in Wildeshausen Keppel, Ap. in Neuenkirchen Meyer, Ap. in Neuenkirchen Miller, Hof-Ap. in Jever Minster, Ap. in Berne Dr. Mysing, Ap. in Vechta Ricken, Ap. in Wittmund Forenger'sche Apotheke in Jever  Nemann, Kreisdir., Ap. in Wellinghelthausen Ebermaier, Ap. in Essen Ebermaier, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Nordhorn Götting, Ap. in Glandorf Hinze, Ap-in Dissen Jaceke, Ap. in Freeren Kemper, Ap. in Osnabrück Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Lingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schultze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Riemsche                                                                                                                                                                        |     | 5     | 20     | l        |
| Fyierts, Ap. in Ovelgönne  Georgi, Fr. Wwe., Ap. in Hooksiel  Hansmann, Ap. in Atens  Hemmi, Ap. in Tassens  Meyer, Ap. in Wildeshausen  Keppel, Ap. in Dinklage  Meyer, Ap. in Neuenkirchen  Maller, Hof-Ap. in Jever  Manster, Ap. in Berne  Dr. Mysing, Ap. in Vechta  Ricken, Ap. in Wittmund  Frenger'sche Apotheke in Jever  Niemann, Kreisdir., Ap. in Wellinghelthausen  Ebermaier, Ap. in Essen  Ebermaier, Ap. in Melle  Firnhaber, Ap. in Mordhorn  Götting, Ap. in Glandorf  Hinze, Ap-in Dissen  Kerkhoff, Ap. in Haren  Kerkhoff, Ap. in Haren  Kerkhoff, Ap. in Haren  Kerkhoff, Ap. in Haren  Kerkhoff, Ap. in Badbergen  Meyer, Ap. in Osnabrück  Nettelhorst, Ap. in Badbergen  Meyer, Ap. in Osnabrück  Nettelhorst, Ap. in Iburg  Neumann, Ap. in Badbergen  Meyer, Ap. in Osnabrück  Nettelhorst, Ap. in Iburg  Neumann, Ap. in Fürstenau  Schreiber, Ap. in Melle  Schultze, Drog. in Osnabrück  Sickmann, Ap. in Bramsche  Stein, Ap. in Riemsloh  Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                          | •   | 5     | 20     | -        |
| Georgi, Fr. Wwe., Ap. in Hooksiel Hansmann, Ap. in Atens Hemmi, Ap. in Tassens Jacobi, Ap. in Wildeshausen Keppel, Ap. in Dinklage Meyer, Ap. in Neuenkirchen Müller, Hof-Ap. in Jever Münster, Ap. in Berne Dr. Mysing, Ap. in Vechta Rieken, Ap. in Wittmund Sprenger'sche Apotheke in Jever  Niemann, Kreisdir., Ap. in Wellinghelthausen Becker, Ap. in Essen Ebermaier, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Glandorf Hinze, Ap-in Dissen Jänecke, Ap. in Freeren Kemper, Ap. in Osnabrück Kockhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Lingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schultze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •   | 5     | 20     | -        |
| Hansmann, Ap. in Atens Houmi, Ap. in Tassens Jacobi, Ap. in Wildeshausen Reppel, Ap. in Dinklage Meyer, Ap. in Neuenkirchen Miller, Hof-Ap. in Jever Minster, Ap. in Berne Dr. Mysing, Ap. in Vechta Rieken, Ap. in Wittmund Forenger'sche Apotheke in Jever  Summa  6. Kreis Osnabrück  Von den Herren: Niemann, Kreisdir., Ap. in Wellinghelthausen Becker, Ap. in Essen Ebermaier, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Osnabrück  Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Lingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schultze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | 5     | 20     | I –      |
| Hemmi, Ap. in Tassens.  Jacobi, Ap. in Wildeshausen  Keppel, Ap. in Dinklage  Meyer, Ap. in Neuenkirchen  Méller, Hof-Ap. in Jever  Méller, Hof-Ap. in Jever  Méller, Ap. in Berne  Dr. Mysing, Ap. in Vechta  Rieken, Ap. in Wittmund  Sprénger'sche Apothèke in Jever  Summa  6. Kreis Osnabrück.  Von den Herren:  Niemann, Kreisdir., Ap. in Wellinghelthausen  Becker, Ap. in Essen  Ebermaier, Ap. in Melle  Firnhaber, Ap. in Melle  Firnhaber, Ap. in Glandorf  Hinze, Ap-in Dissen  Janecke, Ap. in Freeren  Kemper, Ap. in Osnabrück  Kerkhoff, Ap. in Haren  Kerkhoff, Ap. in Haren  Kerkhoff, Ap. in Meppen  van Lengerken, Ap. in Askum  Meessmann, Ap. in Badbergen  Meyer, Ap. in Osnabrück  Nettelhorst, Ap. in Iburg  Neumann, Ap. in Badbergen  Meyer, Ap. in Fürstenau  Schreiber, Ap. in Iburg  Neumann, Ap. in Fürstenau  Schreiber, Ap. in Melle  Schwitze, Drog. in Osnabrück  Sickmann, Ap. in Bramsche  Stein, Ap. in Riemsloh  Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                           | •   | 5     | 20     | -        |
| Jacobi, Ap. in Wildeshausen Keppel, Ap. in Dinklage Meyer, Ap. in Neuenkirchen Müller, Hof-Ap. in Jever Müller, Hof-Ap. in Jever Müller, Ap. in Berne Dr. Mysing, Ap. in Vechta Rieken, Ap. in Wittmund Sprönger'sche Apotheke in Jever  Summa  6. Kreis Osnabrück.  Von den Herren: Niemann, Kreisdir., Ap. in Wellinghelthausen Becker, Ap. in Essen Ebermaier, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Glandorf Hinze, Ap—in Dissen Janecke, Ap. in Osnabrück Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Meessmann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Lingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Sramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Riemsloh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •.  | 5     | 20     | <b> </b> |
| Keppel, Ap. in Dinklage Meyer, Ap. in Neuenkirchen Müller, Hof - Ap. in Jever Münster, Ap. in Berne Dr. Mysing, Ap. in Vechta Ricken, Ap. in Wittmund Spronger'sche Apotheke in Jever  Summa  6. Kreis Osnabrück.  Von den Herren: Niemann, Kreisdir., Ap. in Wellinghelthauser Becker, Ap. in Essen Ebermaier, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Nordhorn Götting, Ap. in Glandorf Hinze, Ap—in. Dissen Jänecke, Ap. in Freeren Kemper, Ap. in Osnabrück Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Bandbergen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schultze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Riemsloh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •   | 5     | 20     | l –      |
| Meyer, Ap. in Neuenkirchen Mäller, Hof-Ap. in Jever Mänster, Ap. in Berne Dr. Mysing, Ap. in Vechta Rieken, Ap. in Wittmund Sprenger'sche Apotheke in Jever  Summa  6. Kreis Osnabrück.  Von den Herren: Niemann, Kreisdir., Ap. in Wellinghelthauser Becker, Ap. in Essen Ebermaier, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Sissen Jänecke, Ap. in Glandorf Hinze, Ap-ia. Dissen Jänecke, Ap. in Freeren Kemper, Ap. in Osnabrück Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Badbergen Myyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Bandbergen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schutze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Riemsloh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •   | 5     | 20     | -        |
| Mailer, Hof-Ap. in Jever Manster, Ap. in Berne Dr. Mysing, Ap. in Wethan Rieken, Ap. in Wittmund Sprenger'sche Apotheke in Jever  6. Kreis Osnabrück.  Von den Herren: Niemann, Kreisdir., Ap. in Wellinghelthansen Becker, Ap. in Essen Ebermaier, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Glandorf Hinze, Ap-in Dissen Jänecke, Ap. in Freeren Kemper, Ap. in Osnabrück Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Bingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schultze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •   | \$ 5  | 20     | -        |
| Münster, Ap. in Berne Dr. Mysing, Ap. in Vechta Rieken, Ap. in Wittmund Sprenger'sche Apotheke in Jever  Summa  6. Kreis Osnabrück.  Von den Herren: Niemann, Kreisdir., Ap. in Wellinghelthausel Becker, Ap. in Essen Ebermaier, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Glandorf Hinze, Ap. in Glandorf Hinze, Ap. in Glandorf Kerkhoff, Ap. in Heren Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Meessmann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Lingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schudtze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Riemsloh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •   | 5     | 20     | -        |
| Dr. Mysing, Ap. in Vechta Rieken, Ap. in Wittmund Spronger'sche Apotheke in Jever  Summa  6. Kreis Osmabrück.  Von den Herren: Niemann, Kreisdir., Ap. in Wellinghelthauser Becker, Ap. in Essen Ebermsier, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Melle Götting, Ap. in Glandorf Hinze, Ap. in Glandorf Hinze, Ap. in Osnabrück Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Meppen van Lengerken, Ap. in Askum Meessmann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Bigen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schultze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Riemsloh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠   | 5     | 20     | -        |
| Ricken, Ap. in Wittmund Spronger'sche Apotheke in Jever  Summa  6. Kreis Osnabrück.  Von den Herren: Niemann, Kreisdir., Ap. in Wellinghelthauser Becker, Ap. in Essen Ebermaier, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Nordhorn Götting, Ap. in Glandorf Hinze, Ap—in Dissen Stemper, Ap. in Osnabrück Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Meppen van Lengerken, Ap. in Abkum Meessmann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Lingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schuitze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Riemsloh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | 5     | 20     | - 1      |
| Sprenger'sche Apotheke in Jever .  Summa  6. Kreis Osnabrück.  Von den Herren: Niemann, Kreisdir., Ap. in Wellinghelthauser Becker, Ap. in Essen Ebermaier, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Melle Gitting, Ap. in Glandorf Hinze, Ap. in Jissen Jänecke, Ap. in Osnabrück Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Meessmann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Lingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schultze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   | 5     | 20     | -        |
| Summa  6. Kreis Osnabrück.  Von den Herren: Niemann, Kreisdir., Ap. in Wellinghelthansen Becker, Ap. in Essen Ebermaier, Ap. in Melle Ebermaier, Ap. in Melle Gitting, Ap. in Glandorf Hinze, Ap. in Dissen Jänecke, Ap. in Freeren Kemper, Ap. in Osnabrück Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Meppen van Lengerken, Ap. in Askam Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Bingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schultze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   | 5 5   | 20     | I –      |
| 6. Kreis Osnabrück.  Von den Herren: Niemann, Kreisdir., Ap. in Wellinghelthauser Becker, Ap. in Essen Ebermaier, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Melle Gitting, Ap. in Glandorf Hinze, Ap. in Glandorf Hinze, Ap. in Osnabrück Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Meppen van Lengerken, Ap. in Askum Meessmann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Lingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schultze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ÷   |       | 20     |          |
| Von den Herren: Niemann, Kreisdir., Ap. in Wellinghelthauser Becker, Ap. in Essen Ebermaier, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Nordhorn Götting, Ap. in Glandorf Hinze, Ap-in Dissen Janecke, Ap. in Freeren Kemper, Ap. in Osnabrück Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Meppen van Lengerken, Ap. in Ankum Meessmann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Bingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schultze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •   | 96    | 10     | -        |
| Von den Herren: Niemann, Kreisdir., Ap. in Wellinghelthauser Becker, Ap. in Essen Ebermaier, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Nordhorn Götting, Ap. in Glandorf Hinze, Ap-in Dissen Janecke, Ap. in Freeren Kemper, Ap. in Osnabrück Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Meppen van Lengerken, Ap. in Ankum Meessmann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Bingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schultze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1     | 1      |          |
| Niemann, Kreisdir., Ap. in Wellinghelthauser Becker, Ap. in Essen Ebermaier, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Nordhorn Gotting, Ap. in Glandorf Hinze, Ap—in Dissen Janecke, Ap. in Freeren Kemper, Ap. in Osnabrück Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Meppen van Lengerken, Ap. in Aakum Meessmann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Iburg Schreiber, Ap. in Kingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schultze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Siein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | ł     | 1      | •        |
| Becker, Ap. in Essen Ebermaier, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Nordhorn Gotting, Ap. in Glandorf Hinze, Ap-in Dissen Janecke, Ap. in Freeren Kemper, Ap. in Osnabrück Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Meppen van Lengerken, Ap. in Aakum Meessmann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Iburg Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schuitze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _   | 1     |        | ı        |
| Ebermaier, Ap. in Melle Firnhaber, Ap. in Nordhorn Gotting, Ap. in Glandorf Hinze, Ap. in Glandorf Hinze, Ap. in Greenen Kemper, Ap. in Osnabrück Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Meppen van Lengerken, Ap. in Ankum Meessmann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Lingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schultze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *   |       | 20     | -        |
| Firnhaber, Ap. in Nordhorn Gotting, Ap. in Glandorf Hinze, Ap. in Glandorf Jânecke, Ap. in Freeren Kemper, Ap. in Osnabrück Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Meppen van Lengerken, Ap. in Ankum Meessmann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Lingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schultze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •   | 5     | 20     | =        |
| Götting, Ap. in Glandorf Hinze, Ap. in Dissen. Jänecke, Ap. in Freeren Kemper, Ap. in Osnabrück Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Meppen van Lengerken, Ap. in Askam Meessmann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Lingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schuttze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •   | 5     | 20     | -        |
| Hinze, Ap. in Dissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •   | 5     | 20     |          |
| Jänecke, Ap. im Freeren Kemper, Ap. in Osnabrück Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Meppen van Lengerken, Ap. in Ankam Meessmann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Lingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schultze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :   | 5     | 20     | · -      |
| Kemper, Ap. in Osnabrück Kerkhoff, Ap. in Haren Kerkhoff, Ap. in Meppen van Lengerken, Ap. in Askum Meessmann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Lingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schudtze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Sickmann, Ap. in Bramsche Sickmann, Ap. in Riemsloh Stein, Ap. in Riemsloh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :   | 5     | 20     | -        |
| Merkhoff, Ap. in Haren  Kerkhoff, Ap. in Meppen  van Lengerken, Ap. in Askum  Meessmann, Ap. in Badbergen  Meyer, Ap. in Osnabrück  Nettelhorst, Ap. in Iburg  Neumann, Ap. in Lingen  Rump, Ap. in Fürstenau  Schreiber, Ap. in Melle  Schudtze, Drog. in Osnabrück  Sickmann, Ap. in Bramsche  Sickmann, Ap. in Riemsloh  Stein, Ap. in Riemsloh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _   | 5     | 20     |          |
| Kerkhoff, Ap. in Meppen van Lengerken, Ap. in Askum Meessmann, Ap. in Badbergen Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Lingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schuitze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :   |       | 20     | _        |
| van Lengerken, Ap. in Askam  Meessmann, Ap. in Badbergen  Meyer, Ap. in Osnabrück  Nettelhorst, Ap. in Iburg  Neumann, Ap. in Lingen  Rump, Ap. in Fürstenau  Schreiber, Ap. in Melle  Schudtze, Drog. in Osnabrück  Sickmann, Ap. in Bramsche  Stein, Ap. in Riemsloh  Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 5     | 20     | _        |
| Meessmann, Ap. in Badbergen  Meyer, Ap. in Osnabrück  Nettelhorst, Ap. in Iburg  Neumann, Ap. in Lingen  Rump, Ap. in Fürstenau  Schreiber, Ap. in Melle  Schreiber, Drog. in Osnabrück  Sickmann, Ap. in Bramsche  Stein, Ap. in Riemsloh  Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ġ   | 5     | 20     |          |
| Meyer, Ap. in Osnabrück Nettelhorst, Ap. in Iburg Neumann, Ap. in Lingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schwitze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5     | 20     | _        |
| Nettelhorst, Ap. in Iburg  Neumann, Ap. in Lingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schreiber, Ap. in Melle Schudtze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 5     | 20     | _        |
| Noumann, Ap. in Lingen Rump, Ap. in Fürstenau Schreiber, Ap. in Melle Schudtze, Drog. in Osnabrück Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 5     | 20     | -        |
| Rump, Ap. in Fürstenau  Schreiber, Ap. in Melle  Schwitze, Drog. in Osnabrück  Sickmann, Ap. in Bramsche  Stein, Ap. in Riemsloh  Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 5     | 20     | 4        |
| 17 Schreiber, Ap. in Melle 18 Schustze, Drog. in Osnabrück 19 Sickmann, Ap. in Bramsche 20 Stein, Ap. in Riemsloh 21 Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 5     | 20     | -        |
| 18 Schultze, Drog. in Osnabrück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5     | 20     | -        |
| Sickmann, Ap. in Bramsche Stein, Ap. in Riemsloh Varnhagen, Ap. in Linterf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠   | 5     | 20     | =        |
| Zi i varusagen, Ap. m Liuteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 2 | 5     | 20     |          |
| Zi i varusagen, Ap. m Liuteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 5     | 20     | -        |
| as I Wahar An in Nananhana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •   | 5     | 20     | -        |
| 22   Weber, Ap. in Neuenhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •   | 5     | 20     | "        |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •   |       | -      | -        |

| M              | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                   | В       | oiträg   | e           |
|----------------|----------------------------------------------------|---------|----------|-------------|
| -              | Einnaffue.                                         | Thir.   | Sgr.     | Pf.         |
|                | 7. Kreis Ostfriesland.<br>Von den Herren:          |         |          | ٠,          |
| 1              | v. Senden, Kreisdir., Ap. in Emden                 |         | 20       | +           |
| . 3            | Autoni, Ap. in Weener                              | 5       | 20       | ++-         |
| · <del>3</del> | Borner, Aprin Leer                                 | 5       | 20       | _           |
| 5              | Borchers, Ap. in Collinghorst Detmers, Ap. in Hage | 5       | 20 .     |             |
| 6              | Dirksen, Ap. in Hage Dirksen, Ap. in Emden         | 5       | 20       | _           |
| 7              | Freese, Ap. in Marienhate                          | 5.<br>5 | 20<br>20 | _           |
| 8              | Helmts, priv. Ap. in Aurich                        | 5       | 20       | _           |
| 9              | Holle, Ap. in Detern                               | 5       | 20       | _           |
| 10             | Hoyer, Ap. in Oldersum                             | .5      | 20       | _           |
| 11             | Kittel, Ap. in Timmel                              | 5       | 20       | ,           |
| 12             | Kummel, Ap. in Weener                              | 5       | 20       | ·—          |
| 13             | Matthai, Ap. in Jemgum                             | 5       | 20       | _           |
| 14<br>15       | Mein, Ap. in Neustadt-Gödens                       | . 5.    | 20       | <b>-</b> -, |
| 16             | Plagge, Ap. in Aurich                              | 5       | 20       | -           |
| 17             | Rotering, Ap. in Papenburg . ,                     | . 5.    | 20       | .—          |
| 18             | Sander, Ap. in Norden Schmidt, Ap. in Leer         | 5       | 20       | ,           |
| 19             | Schmidt, Ap. in Leer Schrage, Ap. in Pewsum        | 5       | 20<br>20 |             |
| 20             | v. Senden, Ap. in Aurich                           | 5       | 20       |             |
| 21             | Seppeler, Ap. in Leer                              | 5       | 20       |             |
| 22             | Stisser, Ap. in Papenburg                          | 5       | 20       | -           |
| 23             | Taaks, Ap. in Dornum                               | 5       | 20       |             |
| 24             | Timmermann, Ap. in Bonda                           | 5       | 20       | -           |
|                | Für verkaufte Journale                             | 20      | -        | -           |
|                | Summa .                                            | 156     |          | -           |
| •              |                                                    | 1.50    |          |             |
|                | 8. Kreis Stade.                                    | 1       |          | . :         |
|                | Von den Herren:                                    |         |          |             |
| 1              | Penz, Kreisdir., Ap. in Lesum                      | 5       | 20       | · <b>—</b>  |
| 2              | Dreves, Fr. Wwe., Ap. in Zeven                     | . 2     | 20       | _           |
| 3              | Gerdte, Ap. in Freiburg                            | 5       | 20       | -           |
| 4              | Dr. Hardtung, Ap. in Horneburg                     | 5       | 20       | . —         |
| 5              | Hasselbach, Ap. in Dorum                           | 5       | 20       | -           |
| 6              | Dr. Heyn, Ap. in Scharmbeck Kerstens, Ap. in Stade | 5       | 20       |             |
| . 8            | Knoch, Ap. in Stade                                | 5       | 20<br>20 | _           |
| . 9            | Müblenhoff, Ap. in Oberndorf                       | 5       | 20       | _           |
| 10             | Dr. Müller, Ap. das.                               | 5       | 20       |             |
| ii             | Olivet, Ap. in Lilienthal                          | 5       | 20       | _           |
| 12             | v. Pöllnitz, Ap. in Thedinghausen                  | . 5     | 20       | _           |
| 13             | Ruge, Ap. in Neuhaus                               | 5       | 20       | _           |
| 14             | Schröder, Ap in Harsefeld                          | 5       | 20       | _           |
| 15             | Schultze, Ap. in Jork                              | 5       | 20       |             |
|                | Laine .                                            | 85      | _        | _           |

| M                            | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | В                        | Beiträge.                                                                       |                                       |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
|                              | Elandling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Thir.                    | Sgr.                                                                            | Pf.                                   |  |
| 16<br>17<br>18<br>19         | Transport Stümcke, Ap. in Vegesack Thaden, Ap. in Achim Versmann, Fr. Wwe., Ap. in Stade Wuth, Ap. in Altenbruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85<br>5<br>5<br>5<br>5   | -<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                                                 | =                                     |  |
| •                            | Summa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 107                      | 20                                                                              | _                                     |  |
| -<br>-<br>-                  | IV. Vicedirectorium Braunschweig.  1. Kreis Braunschweig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                 |                                       |  |
|                              | Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                        | 1                                                                               |                                       |  |
| 1                            | Dr. Herzog, Director, Ap. in Braunschweig Ohme, Vicedir., Ap. in Wolfenbüttel Tiemann, Kreisdir., Ap. in Braunschweig Drude, Adm. in Greene ) Flotho, Adm. in Braunschweig Grote, Ap. das. Haupt, Ap. in Seesen Heinemann, Ap. in Langelsheim Helmbrecht, Ap. in Vochelde. Hermann, Ap. in Ilsenburg Höfer, Ap. in Gandersheim Kambly, Ap. in Lichtenberg Kellner, Ap. in Stadtoldendorf Kubel, Ap. in Stadtoldendorf Kubel, Ap. in Grünenplan Mackensen, Hof-Ap. in Braunschweig Pollstorf, Ap. in Holzminden Sandorfy, Ap. in Harzburg Schneider, Adm. in Lutter a. B. | 55565565   55555   55566 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 |                                       |  |
| <b>2</b> 1<br><b>2</b> 2     | Volker, Ap. in Bodenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 5                      | 20                                                                              | -                                     |  |
| <b>2</b> 3                   | ausserord. Mitglied Buschmann, Drog. in Braunschweig, ausser- ordentliches Mitglied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                        | 20<br>20                                                                        | -                                     |  |
| - <b>24</b><br>- <b>2</b> 5! | Kahlert, Drog das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                        | 20<br>20                                                                        | :=                                    |  |
| !                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130                      | 10                                                                              | <u> </u>                              |  |
| -                            | *) 15 Sgr. Uebernshlung sind unter Tit. Ausserordentlich in Einnahme gestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                 | ;<br>;;<br>;;<br>;;<br>;;<br>;;<br>;; |  |

| Ns:             | Vereins-Rechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | В      | ei <b>träg</b> | e. <sub>7.</sub> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------|
| ; .             | Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Thir   | Sgr.           | Pf.              |
| -               | 2. Kreis Andreasberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                |                  |
|                 | Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t      | 1.             | "                |
| 1               | Sparkuhle, Kreisdir., Ap. in Andreasberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6      | 20             | <u>_</u>         |
| . 2             | Barth, Ap. in Duderstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5      | 20             | _                |
| 3               | Baruträger, Ap. in Ostorado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | s      | 20             |                  |
| 4               | Braunholz, Ap. in Goslar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5      | 20             | ·                |
| 5               | Fabian, Ap. in Adelebses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.5    | 20             | -                |
| 6               | Gottschalk, Berg Comm., Ap. in Zellerfold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5      | 20             | :                |
| 7               | . Hasenbalg, Ap. in Liebenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5      | 20             | 4                |
| - 8             | Helmkampf, Ap. in Grand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5      | 20             | ŭ.               |
| 9               | Hirsch, Ap. in Goslar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 20             | 4                |
| 10              | Koha, Ap. in Gieboldehausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5      | 20             | l i              |
| -11             | Lackwitz, Fr. Wwe., Ap. in Hersberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.     | 20             | 4                |
| 12              | Richter, Ap. in Lindau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5      |                | _                |
| - <del>19</del> | Stevers, Aprin Salzgitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5      | 20             | _                |
|                 | provide the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to the burney to burney to the burney to the burney to burney to burney to burney | 9      | 20             | _                |
|                 | Symma .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73     | 20             | -                |
|                 | 3. Kreis Blankenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •      |                |                  |
| ٠. ا            | Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | •              | 1                |
| ]               | Henking, Kreisdir., Ap. in Jerzheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5      | -20            | <b>!—</b>        |
| 2               | Borée, Ap. in Elbingerode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 5    | 20             | :                |
| 3 .             | Bowing, Ap. in Vorsfelds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5      | 20             | _                |
| · 4             | Danaemann, Ap. in Fallersleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5      | 20             | _                |
| - 5             | Denatorf, Ap. in Schwanebeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5      | 20             | .,               |
| 6               | Gerhardt, Ap. in Hasselfelde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6      | 20             | 7-               |
| 7               | Hampe, Ap. in Blankenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5      | 20             | ~                |
| -8              | Krukenberg, Ap. in Königslutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5      | 20             | ·                |
| .9              | Laake, Ap. in Calvorde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5      | 20             | ·>+-             |
| 10              | Lehrmann, Ap. in Schöningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5      | 20             | ٠+-              |
| -11             | Lichtenstein, Dr. med. in Helmstädt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5      | 20             | · +-             |
| 12              | Lilie, Ap. in Wegeleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 5    | 20             | : <del>-</del>   |
| 13              | Lindenberg, Ap. in Hessen am Pallstein .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8      | .20            | : +-             |
| 14              | Lucinus, Ap. in Halberstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5      | 20             | . 🖚              |
| 15              | Martens, Ap. in Schöppenstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5      | 20             | . ←              |
| 16              | Schiller, Ap. in Pabsdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 5    | . 20           | ٠+.              |
| -17             | Schlotfeldt, Ap. in Oschersleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5      | 20             |                  |
| -18             | Senti, Ap. in Orbistelde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5      | 20             | . +-             |
| 19              | Sprengel, Ap in Dardesheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5      | 20             | -                |
| 20              | Müller - Mühlenbein, Ap. in Schöningen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l      | 1 :            | l                |
| . :             | ausserordentl. Mitglied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5      | 20             | <b>—</b>         |
| - 1             | Für verkaufte Journale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • 4    | _              | —                |
| ٠ ,ا            | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 117    | 10             | T                |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 10             | ٣                |
| '               | V. Vicedirectorium Meklenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . ''   |                | ł.               |
|                 | 1. Kreis Stavenhagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 1    |                | ‡                |
| !               | Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.19.4 | · '            | i.               |
| 1:              | Dr. Grischow, Vicedir., Ap. in Stavenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5      | , 20 ·         | ا_د              |
| ا قـــ          | Berend's Erben, Ap. in Strelitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5      | 20             | ; _              |
|                 | 6. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                |                  |

| 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14      | Einnahme.  Pransport  Burghoff, Ap. in Feldberg  Dautwits, Ap. in Neustrelits  Gremler, Ap. in Woldegk  Lazarowicz, Ap. in Färstenberg  Mayer, Ap. in Friedland  Mäller, Ap. in Neubrandenburg  Budeloff, Ap. in Storgard  Scheibel, Ap. in Teterow  Dr. Siemerling, Hof-Ap. in Neubrandenburg  Time, Ap. in Malchin  Vilatte, Ap. in Penzlin  Zander, Hof-Ap. in Neustrelits  Fär verkaufte Journale  Summa  2. Kreis Rostock.  Von den Herren: | Thir.  11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Sgr. 10 20 20 20 20 20 20 20 20 5 15                                      | Pf.               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14 | Burghoff, Ap. in Feldberg Dautwitz, Ap. in Neustrelitz Gremler, Ap. in Woldegk Lazarowicz, Ap. in Firedend Mayer, Ap. in Friedland Mäller, Ap. in Neubrandenburg Rudeloff, Ap. in Stargurd Scheibel, Ap. in Teterow Dr. Siemerling, Hof-Ap. in Neubrandenburg Times, Ap. in Malchin Vilatte, Ap. in Penzlin Zander, Hof-Ap. in Neustrelitz Fär verkaufte Journale  Summa 2. Kreis Rostock. Von den Herren:                                       | 555555555555555555555555555555555555555       | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20      |                   |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>40<br>41<br>12<br>13<br>14 | Burghoff, Ap. in Feldberg Dautwitz, Ap. in Neustrelitz Gremler, Ap. in Woldegk Lazarowicz, Ap. in Firedend Mayer, Ap. in Friedland Mäller, Ap. in Neubrandenburg Rudeloff, Ap. in Stargurd Scheibel, Ap. in Teterow Dr. Siemerling, Hof-Ap. in Neubrandenburg Times, Ap. in Malchin Vilatte, Ap. in Penzlin Zander, Hof-Ap. in Neustrelitz Fär verkaufte Journale  Summa 2. Kreis Rostock. Von den Herren:                                       | 555555555555555555555555555555555555555       | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>5 |                   |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14      | Dautwits, Ap. in Neustrelits Grenler, Ap. in Woldegk Lazarowicz, Ap. in Fürstemberg Mayer, Ap. in Friedland Mäller, Ap. in Neubrandenburg Rudeloff, Ap. in Stargard Scheibel, Ap. in Teterow Dr. Siemerling, Hof-Ap. in Neubrandenburg Time, Ap. in Malchin Vilatte, Ap. in Penzlin Zander, Hof-Ap. in Neustrelits Fär verkaufte Journale  Summa 2. Kreis Rostock.  Von den Herren:                                                              | 5555555<br>55555<br>1                         | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>5             |                   |
| 6<br>7<br>8<br>9<br>40<br>41<br>12<br>13<br>14           | Lazarowicz, Ap. in Fürstemberg Mayer, Ap. in Friedland Mäller, Ap. in Neubrandenburg Rudeloff, Ap. in Stargard Scheibel, Ap. in Teterow Dr. Siemerling, Hof-Ap. in Neubrandenburg Time, Ap. in Malchin Vilatte, Ap. in Penzlin Zander, Hof-Ap. in Neustrelits Får verkaufte Journale  Summa  2. Kreis Rostock.  Von den Herren:                                                                                                                  | 5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5          | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 7<br>8<br>9<br>40<br>44<br>12<br>13<br>14                | Mayer, Ap. in Friedland Maller, Ap. in Neubrandenburg Rudeloff, Ap. in Stargard Scheibel, Ap. in Teterow Dr. Siemerling, Hof-Ap. in Neubrandenburg Time, Ap. in Malchin Vilatte, Ap. in Penzlin Zander, Hof-Ap. in Neustrelits Får verkaufte Journale  Summa  2. Kreis Rostock.  Von den Herren:                                                                                                                                                 | 5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5               | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>5                         | 1.1 1 1 1 1       |
| 8<br>9<br>10<br>14<br>12<br>13<br>14                     | Måller, Ap. in Neubrandonburg Rudeloff, Ap. in Storgard Scheibel, Ap. in Teterow Dr. Siemerling, Hof-Ap. in Neubrandenburg Time, Ap. in Malchin Vilatte, Ap. in Penzlin Zander, Hof-Ap. in Neustrelita Får verkaufte Journale  Summa  2. Kreis Rostock.  Von den Herren:                                                                                                                                                                         | 5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5                    | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>10                              | 1.1 1 1 1 1 1 1   |
| 9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14                          | Rudeloff, Ap. in Storgard Scheibel, Ap. in Teterow Dr. Siemerling, Hof-Ap. in Neubrandenburg Time, Ap. in Malchin Vilatte, Ap. in Penzlin Zander, Hof-Ap. in Neustrelita Fär verkaufte Journale  Summa  2. Kreis Rostock.  Von den Herren:                                                                                                                                                                                                       | 5<br>5<br>5<br>5<br>5                         | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>10                                    | .1 1 1 1 1 1      |
| 10<br>14<br>12<br>13<br>14                               | Scheibel, Ap. in Teterow Dr. Siemerling, Hof-Ap. in Neubrandenburg Time, Ap. in Malchin Vilatte, Ap. in Penzlin Zander, Hof-Ap. in Neustrelitz Får verkaufte Journale  Summa  2. Kreis Rostock.  Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                 | 5<br>5<br>5<br>5<br>1                         | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>10<br>5                                     | 11111             |
| 14<br>12<br>13<br>14                                     | Dr. Siemerling, Hof-Ap. in Neubrandenburg Time, Ap. in Malchin Vilatte, Ap. in Penzlin Zander, Hof-Ap. in Neustrelitz Får verkaufte Journale  Summa  2. Kreis Rostock.  Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                          | 5<br>5<br>5<br>1                              | 20<br>20<br>20<br>20<br>10<br>5                                           |                   |
| 12<br>13<br>14                                           | Time, Ap. in Malchin Vilatte, Ap. in Penzlin Zander, Hof-Ap. in Neustrelitz Fär verkaufte Journale  Summa  2. Kreis Rostock.  Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 5 1                                         | 20<br>20<br>10<br>5                                                       | <br>              |
| 13 14                                                    | Vilatte, Ap. in Penzlin Zander, Hof-Ap. in Neustrelitz Für verkaufte Journale  Summa  2. Kreis Rostock.  Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 5                                           | 20<br>10<br>5                                                             | =                 |
| 14<br>                                                   | Zander, Hof-Ap. in Noustrelits Får verkauste Journale  Summa  2. Kreis Rostock.  Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                             | 10<br>5                                                                   | -                 |
| 1 2 3                                                    | Får verkauste Journale  Summa  2. Kreis Rostock.  Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 5                                                                         | =                 |
| 2 3                                                      | 2. Kreis Rostock. Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                             |                                                                           | <u> </u>          |
| 2 3                                                      | 2. Kreis Rostock.<br>Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80                                            | 15                                                                        | -                 |
| 2 3                                                      | 2. Kreis Rostock.<br>Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                           | _                 |
| 2 3                                                      | Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                           |                   |
| 2 3                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                             |                                                                           | ı                 |
| 2 3                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 -                                           | 1 1                                                                       |                   |
| 3                                                        | Krüger, Ehrendir., Hof-Ap. in Restuck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                             | 20                                                                        | -                 |
| 4 .                                                      | Kahl, Kreisdir., Raths-Ap. das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                             | 20                                                                        | I —               |
| 9 1                                                      | Bahlmann, Ap in Schwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 5                                           | 20                                                                        | _                 |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 5                                           | 20                                                                        | -                 |
| 5                                                        | Balle's Erben, Ap. in Lange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 5                                           | 20                                                                        | fillillii         |
| 6 7                                                      | Framm, Hof - Ap. in Dobberan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                             | 26                                                                        | -                 |
| - 8                                                      | Framm, Ap. in Wismar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                             | 20                                                                        | -                 |
| -9                                                       | Grupe, Ap. in Warin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                             | 20                                                                        | :                 |
| 10                                                       | Howitz, Ap. in Rostock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                             |                                                                           | —                 |
| 11                                                       | Lau, Raths-Ap. in Wismar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                             | 20                                                                        | 1                 |
| 12                                                       | Nerger, Ap. in Tessin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                             | 20                                                                        | -                 |
| 13                                                       | Daniel A. Mari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                             | 20                                                                        | -                 |
| 14                                                       | v. Senten, Senator, Ap. in Croplin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                             | 20                                                                        | _                 |
| 15                                                       | Stahr's Erben, Ap. in Gnoyen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                             | 20                                                                        | 1 =               |
| 16                                                       | Sthamer, Ap. in Neu-Buckow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 5                                           | 20                                                                        |                   |
| 17                                                       | Wettering, Ap. in Bruel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                             |                                                                           |                   |
| 18                                                       | Wiesener, Ap. in Bützew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 5                                           | 20                                                                        | -                 |
| 19                                                       | Dr. Witte's Erben, Ap. in Rostock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 20                                                                        | _                 |
| - '                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                           |                   |
| ļ                                                        | Summa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107                                           | 20                                                                        | _                 |
| 1.                                                       | 3. Kreis Güstrow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ł                                             |                                                                           |                   |
| L.                                                       | Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •   "                                         |                                                                           | l                 |
|                                                          | Hollandt, Breisdir., Ap. in Gustrow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                             | 20                                                                        | -                 |
| 3                                                        | Bösefleisch, Ap. in Goldberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                             | 20                                                                        | -                 |
| 3                                                        | Brun, Ap. in Gustrow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ·   '5                                        | 20                                                                        | -                 |
| 4                                                        | Engel, Ap. in Dargun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                             | 20                                                                        | -                 |
| 5                                                        | Grischow, Ap. in Crivitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , 5                                           | 20                                                                        | -                 |
| .6                                                       | Hermes, Ap. in Neukalden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .5                                            | 20                                                                        | ; <b>-</b>        |
| 7                                                        | Dr. Kühl, Ap. in Plau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                             | 20                                                                        |                   |
| <u>                                </u>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39                                            | 20                                                                        |                   |

| NI. | Vereins - Rechnung.                      |       | Beiträge. |          |  |
|-----|------------------------------------------|-------|-----------|----------|--|
| ,   | Einnahme.                                | Thlr. | Sgr.      | Pf       |  |
| .   | Transport .                              | 39    | 20        | _        |  |
| 8   | Müller, Ap. in Güstrow                   | 5     | 20        | 4444     |  |
| 9   | Rouger, Ap. in Sternberg                 | 5     | 20        | 4        |  |
| 10  | Sarnow's Erben, Ap. in Lubs              | 5     | 20        | ÷        |  |
| 11  | Sass, Ap. in Waren                       | 5     | 20        | ÷        |  |
| 12  | School, Ap. in Teterow                   | 5     | 20        | _        |  |
| 13  | Schlosser, Ap. in Robel                  | 5     | 20        | _        |  |
| 14  | Schumacher, Ap. in Parchim               | 5     | 20        | _        |  |
| 15  | Strilack, Ap. in Waren                   | 5     | 20        | _        |  |
| - 1 | Für verkaufte Journale                   | 3     | 10        | -        |  |
|     |                                          |       |           | <u> </u> |  |
| ۱   | Summa .                                  | 88.   | 10        | _        |  |
|     | 4. Kreis Schwerin.                       |       |           |          |  |
| _   | Von den Herren:                          | 1 _ 1 |           |          |  |
| 1   | Sarnow, Kreisdir., Hof-Ap. in Schwerin . | 5     | 20        | 7        |  |
| 2   | Dietrichs, Ap. in Grevesmühlen           | 5     | 20        | -        |  |
| 3   | Evert, Ap. das.                          | 5     | 20        | _        |  |
| 4   | Penckhausen, Ap. in Schwerin             | 5     | 20        | _        |  |
| 5   | Francke, Ap. das                         | 5     | 20        | ₹        |  |
| 6   | Gaedke, Ap. in Neustadt                  | 5     | 20        |          |  |
| 7   | Kahl, Ap. in Hagenow                     | 5     | 20        | -        |  |
| 8   | Ludwig, Ap. in Wittenburg                | 5     | 20        | ~        |  |
| 9   | Mumm, Ap. in Zarrentia                   | 5     | 20        | -        |  |
| 10  | Petersen, Ap. in Klütz                   | 5     | 20        | 7        |  |
| ii  | Rathsack, Ap. in Boitzenburg             | -     | -         | -        |  |
| 12  | Schultze Erben, Ap. in Rehna             | 5     | 20        | -        |  |
| 13  | Volger, Hof-Ap. in Ludwigslust           | 5     | 20        | _        |  |
| [4  | Wasmuth, Ap. in Wittenburg               | 5     | 20        | _        |  |
| 15  | Wilhelm, Ap. in Gadebusch                | 5     | 20        | -        |  |
| 16  | Windhorn, Ap. in Boitzenburg             | 5     | 20        | -        |  |
|     | Summa .                                  | 85    |           |          |  |
| .   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,    | 00    |           | _        |  |
|     | VI. Vicedirectorium Bernburg-Eisleben.   |       | ı         |          |  |
|     | 1. Kreis Eisleben.                       |       |           |          |  |
| - 1 | •: Von den Herren:                       | 1     |           |          |  |
| - 1 | Giseke, Vicedir., Ap. in Eisleben        | 5     | 20        | _        |  |
| •   | Bach, Ap. in Schafstedt                  | 5     | 20        | -        |  |
| - 3 | Bonte, Ap. in Hettstadt                  | 5     | 20        | _        |  |
| 4   | Brodmeyer, Ap. in Allstädt               | 5     | 20        |          |  |
| 6   | Hammer, Ap. in Gerbstädt                 | 5     | 20        | _        |  |
| -6  | Haessler, Ap. in Eisleben                | 5     | 20        | _        |  |
| 7   | Helmkampf, Ap. in Sandersteben           | 5     | 20        | -        |  |
| 8   | Horning, Ap. in Aschersleben             | 5     | 20        |          |  |
| 9   | Krüger, Ap. das.                         | 5     | 20        | -        |  |
| 10  | Marschhausen, Ap. in Stolberg            | 5     | 20        | _        |  |
| 11  | Müller, Ap. in Mansfeld                  | 5     | 20        | _        |  |
| ∵.  | a   a a a a a a a a a a a a a a a a      | -     |           |          |  |
|     | Latus .                                  | 62    | 10        | _        |  |

| Ni.   | Vereins - Rechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | В           | eitr <b>äg</b> e | . <sub></sub>    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
|       | Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Thir.       | Sgt.             | Pf.              |
|       | Transport .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62          | 10               | _                |
| 12    | Müller, Ap. in Sangerhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5           | 20               | -                |
| 13    | Münchhoff, Ap. in Ermslehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _           | 20               | -                |
| 14    | Poppe, Ap. in Artern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5           | 20               | -                |
| 15    | Tegetmeier, Ap. in Kelhra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5           | 20               | <b>-</b>         |
| 1     | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85          | _                | _                |
| - 1   | 2. Kreis Bernburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                  |                  |
| - 1   | Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           | - 1              |                  |
| . I l | Dr. Bley, Oberdir. Med - Rath, Ap. in Bern-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           |                  |                  |
| · • 1 | borg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5           | 20               | _                |
| 2     | Brodkorb, Kreisdir., Ap. in Helle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5           | 20               | _                |
| 3     | Busse, Ap. in Bernburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5           | 20               | _                |
| 4     | Dugend, Ap. in Nienburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 20               |                  |
| 5     | Feige, Ap. in Löbejun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5           | 20               | _                |
| 6     | Heidenreich; Ap. in Cothen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5           | 20               | _                |
| 7     | Jahn, Hof-Ap. in Bellenstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5           | 20               | _                |
| 8     | Januasch, Comm - Rath in Bernburg, incl. 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   11      | 17               | 6                |
| 9     | Jannasch, Fabrikbesitzer das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5           | 20               | _                |
| ro    | Eautherius, Ap. in Cöthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5           | 20               | <del></del>      |
| 11    | Lüdecke, Ap. in Connern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,<br>5     | 20               | -                |
| 12    | Niebuhr, Ap. in Egeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .   5       | 70               | l —              |
| 13    | Rathke, Ap. in Berøburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .   5       | 20               | <b> </b>         |
| 14    | Ravenstein, Ap. in Gernrode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 5         | 79               | <b> </b>         |
| 15    | Schild, Ap. in Gasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 5         | 20               | <b> </b>         |
| 16    | Tuchen, Ap. in Stassfurth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 5         | 20<br>20         | l –              |
| 17    | Zimmermanh, Ap. in Calbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . \ 5       | 20               |                  |
|       | Von der Herzogl. MedCommission in Ballen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                  | ! `              |
|       | stedt für 1 Exemplar des Archivs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .   6       | I -              | <b> </b>         |
|       | Henning Ap in Coawig für 1 Expl. des Arch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h.   3      | 1 -              | -                |
|       | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 111       | 7                | 6                |
|       | 3. Kreis Bobersberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .           | 1                | "                |
|       | Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •         | 177              | 1                |
| 1     | Knorr, Kreisdir., Ap. in Sommerfishk i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 5         | 20               | l                |
| 2     | Blase, Ap. in Gassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                  | .  _             |
| 3     | Curtius, Ap. in Sorau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 1                | _                |
| 4     | Handtke, Ap. in Pforten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 20               | · -              |
| 3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 20               | 1 =              |
| ē     | Kühn, Ap. in Bobersberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | . 20             | 1 =              |
| 7     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 20               | =                |
| 8     | Object. Ap. in Soran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 20               |                  |
| 9     | Obiger, Ap. in Sorau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | . 20             | =                |
| 10    | Thielentierg, Ap. in Fürstenlierg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | er <b>5</b> | 20               |                  |
| 14    | Ullrich, Ap. in Guben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 20               |                  |
| -1    | Peckoldt, Ap. in Villa de Cantagallo, corre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 1:               | -                |
|       | Mitgl., für 1 Exemplar des Archits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T 2         | . F:-            | 1 -              |
|       | le contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contractio | حد ا        |                  | ļ <del>. 1</del> |
|       | Summa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 65        | 10               | -                |
|       | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i           | I                | l                |

Accin. t Charm. CANVI Sec. 1815

| Ng. | Vereins - Rechnung!                                                  | В     | eiträg   | e, <sub>.</sub> |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|
|     | Einnahme.                                                            | Thir. | Sgr.     | Pf              |
|     | 4 Vince Date in                                                      |       |          |                 |
|     | 4. Kreis Dessau.                                                     |       |          |                 |
|     | Von den Herren:                                                      |       |          | Į               |
| 1   | Bohlen, Kreisdir., Ap. in Dessau                                     | -5    | 20       |                 |
| .2  | Andrée, Ap. in Gröbzig                                               | 5     | 20       | -               |
| 3   | Busse, Ap. in Zerbst                                                 | 5     | 2/0      | -               |
| 4   | Danmenberg, Ap. in Gr. Salza                                         | 5     | 20       | -               |
| .5  | Dannenberg, Ap. in Gr. Salza Dr. Geiss, Ap. in Acken                 | 5     | 20       | -               |
| 6   | Horn, Ap. in Schönebeck                                              | 5     | 20       | 4               |
| 7   | Krause, Ap. in Oranienburg                                           | 5     | 20       | -               |
| .8  | Leidold, Ap. in Belzig                                               | 5     | 20       | -               |
| 9   | Porse, Ap. in Roslau                                                 | / 5   | 20       | -               |
| 10  | Pusoh, Ap. in Dessau                                                 | - 5   | 20       | -               |
| 11  | Rehdens, Ap. in Barby                                                | 5     | 20       | -               |
| 12  | Reissner, Med - Ass., Ap. in Dessau                                  | 5     | 20       | -               |
| 13  | Schuster, Ap. in Jesnitz                                             | 5     | 20       | <br> -          |
| 4   |                                                                      | 5     | 20       | -               |
| 15  | Struve, Ap. in Dessau                                                | 5     | 20       | -               |
| ٠   | Von der Herzogl. MedCommission in Dessau                             |       |          |                 |
|     | für 1 Exemplar des Archivs                                           | 6     | <u>-</u> | -               |
| - 1 | Summa .                                                              | 91    | _        | _               |
| - 1 |                                                                      | 0     |          | _               |
| _   | 5. Kreis Eilenburg.                                                  |       |          | ļ               |
| - 1 | Von den Herren:                                                      | [,    |          |                 |
|     | Jonas, Kreisdir., Ap. in Eilenburg                                   | 5     | 20       |                 |
| .2  | Brodemann, Ap. in Practsch                                           | 5.    | 20       | -               |
| 3   | Buchholz, Ap. in Eilenburg                                           | 5     | 20       | +               |
| 4   | Freiberg, Ap. in Delitach                                            | 5     | 20       | 1 1             |
| 5   | Haberkorn, Ap. in Landsberg                                          | _     | 70       | -               |
| 6   | Haberkorn, Ap. in Landsberg  Kahleyss, Ap. in Kemberg                | -     | 70       | -               |
| 7   | - Klettner, Ap. in Elsterwerda                                       | 5     | 20       | _               |
| ġΙ  |                                                                      | 5     | 20       | _               |
| 9   | Knibbe, Ap. in Torgau  Krause, Ap. in Schilden  Köcher, Ap. in Düben | 5     | 20       | -               |
| o l | Köcher, Ap. in Düben                                                 | . 6   | 20       | _               |
| اند | Köcher, Ap. in Düben                                                 | 5     | 20       | -               |
| 12  | Lange, Ap. in Dommitsch                                              | 5     | 20       | -               |
| 3   | Licht: Ap. in Gräfenhainichen                                        | 5     | 20       | -               |
| 4   | Lindner, Ap in Belgern                                               | 5     | 20       | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 5   | Magnus, Ap. in Herzberg                                              | 5     | 20       |                 |
| 6   | Petric Ap. in Schönewalde                                            | 5     | 20       |                 |
| 7   | Pfotenhauer, Ap. in Delitzsch                                        | 5     | 20       | -               |
| 8   | Richter, Ap. in Wittenberg                                           | 51    | 20       | -               |
| 9   | Schilling, Ap. in Prattin                                            | 5.    | . 20     | -4              |
| 10  | Violet, Ap. in Annaberg                                              | 5     | 20       | *               |
| ŭ   | Wietzer, An. in Torgau                                               | 5     | 20       | +               |
|     | Zuckachwerdt, Ap. in Schmiedeberge                                   | .5.   | 20       | -               |
| 2   |                                                                      |       |          |                 |
|     | Summa                                                                | 124   | 20       | 1               |

| Ni. | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                             | В     | eiträg   | <b>.</b>   |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|
|     | Elmanac.                                                     | Thir. | Sgr.     | Pf.        |
| 1   | 6. Kreis Halle.                                              |       |          |            |
| l   | Von den Herren:                                              |       |          |            |
| .   |                                                              | _     | •        |            |
| 1 2 | Colberg, Kreisdir, Ap. in Halle<br>Hahn, Ap. in Merseburg    | 3     | 20       |            |
| 3   |                                                              | 3     | 20       | _          |
| 4   | Hecker, Ap. in Nebra                                         | 3     | 20       | 1111111111 |
| 3   | Kypke, Ap. in Querfort                                       | 3     | 20<br>20 | _          |
| 6   | Marche, Ap. in Merseburg                                     | 3     | 20       | _          |
| 7   | Mohrstedt, Ap. in Zörbig                                     | 3     | 20       |            |
| 8   | Müller, Ap. in Wettin                                        | 3     | 20       |            |
| 9   | Pabst, Ap. in Halle                                          | 3     | 20       |            |
| 10  | Rembde, Ap. in Heldrungen                                    | 3     | 20       |            |
| 11  | Struve, Ap. in Schraplau                                     | 3     | 20       | _          |
| 12  | Weber, Ap. in Halle                                          | 3     | 20       | _          |
| l   | Für 1 Archiv                                                 | 2     | 15       | _          |
|     | Summa .                                                      | 46    |          |            |
| .   |                                                              | 40    | 15       | -          |
| - 1 | 7. Kreis Luckau.                                             | 1     | <b>!</b> |            |
| - 1 | Von den Herren:                                              | 1     | ·        |            |
| 1   | Schumann, Kreisdir., Ap. in Golssen                          | 5     | 20       | _          |
| 2   | Branig, Ap. in Schlieben                                     | 5     | 20       |            |
| 3   | Jacob, Ap. in Luckau                                         | 5     | 20       | _          |
| 4   | Kiess, Ap. in Senftenberg                                    | 5     | 20       | _          |
| 5   | Luckwald, Ap. in Finsterwalde                                | 5     | 20       | 1111       |
| 6   | Luge. Ap. in Drebkau                                         | 5     | 20       | _          |
| 7   | Mildbraed, Ap. in Cottbus                                    | 5     | 20       | -          |
| 8   | Morgen, Ap. in Peitz                                         | 5     | 20       | -          |
| 9   | Wedel, Ap. in. Vetschau                                      | 5     | 20       | _          |
| 10  | Wedel, Ap. in Vetschau Wesenberg, Ap. in Rubland             | 5     | 20       |            |
| `   | Summa .                                                      | 56    | 20       |            |
|     | •                                                            | 1     | 40       | _          |
| - 1 | 8. Kreis Naumburg.  Yon den Herren:                          | 1     | ľ        | l          |
| 1   | Dr. Tuchen, Kreisdir., Ap. in Naumburg                       | 1 _   |          | ٠.         |
| 2   | Th. 1 4 1 77 1                                               | 5     | 20       | -          |
| 3   | Fahr, Ap. in Dürrenberg                                      | 5     | 20       | _          |
| 4   | Feistkorn, Ap. in Laucha                                     | 5     | 20<br>20 | _          |
| 5   | Gause An in Kösen                                            | 5     | 20       | _          |
| 6   | Gause, Ap. in Kösen                                          | 5     | 20       |            |
| 7   | Graf, Ap. in Weissenfels                                     | 5     | 20       |            |
| 8   | Guichard, Ap. in Zeitz                                       | 5     | 20       | 1111111    |
| 9   | Guichard, Ap. in Zeitz Lindner, Assessor, Ap. in Weissenfels | 5     | 20       | _          |
| 10  |                                                              | 5     | 20       | _          |
| 11  | Schnahel An in Eckardtcherge                                 | 5     | 20       | -          |
| 12  | Schocher, Ap. in Skolen                                      | 5     | 20       |            |
| 13  | Schocher, Ap. in Skolen                                      | 5     | 20       | _          |
|     |                                                              |       |          | -          |
|     | Latus .                                                      | 73    | 20       |            |

| M     | Vereins - Rechnung.                                               | В            | eiträg   | е.        |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|
| VII.  | Einnahme.                                                         |              | -        | •         |
|       |                                                                   | Thir.        | Sgr.     | Pf.       |
|       | Transport                                                         | . 73         | 20       | _         |
| 14    | Stutzbach, Ap. in Hohenmölsen                                     | 5            | 20       | _         |
| 15    | Trommsdorff, Assessor, Ap. in Colleda                             | 5            | 20       | _         |
| .16   | Vetter, Ap. in Wiehe                                              | 5            | 20       | <u> </u>  |
| 17    | Wendel, Ap. in Naumburg                                           | _ 5          | 20       |           |
| .     | Summa                                                             | 96           | 10       | _         |
| l     |                                                                   | ,            |          |           |
|       | VII. Vicedirectorium Hessen-Cassel.                               |              | ŀ        |           |
| ļ     | 1. Kreis Cassel.                                                  |              | 1        | ,         |
|       |                                                                   |              |          |           |
| 1     | Von den Herren:<br>Dr. Fiedler, Ehrendir., MedRath, Ap. in Cassel |              | ۱        | ١٠        |
| 2     | Dr. Wild, Vicedir., Ober-MedAss., Ap. das.                        | 5            | 20       |           |
| 3     | Glasser An des                                                    | 5            | 20       | _         |
| - 4.  | Glässner, Ap. das.<br>Lippe, Ap. das.                             | . <b>5</b> . | 20<br>20 | -         |
| 5     | Nageli, Hof-Ap. das.                                              | 5            | 20       | _         |
| 6     | Dr. Schwarzkopf, OberMedAss., Ap. das.                            | 5            | 20       | _         |
| 7     | Seydt, Droguist das.                                              | 5            | 20       | _         |
| 8     | Seitz, Ap., Land-Krankenhaus bei Cassel                           | 5            | 20       | _         |
| 9     | Sievers, Ap. in Cassel                                            | 5            | 20       | _         |
| 10    | Stamm, Ap. das.                                                   | 5            | 20       | _         |
| П     | Blass, Ap. in Felsberg                                            | 5            | 20       | <b>'_</b> |
| 12    | Biede, Ap. in Carlshefen                                          | 5            | 20       | <u> </u>  |
| 13    | Brüning, Ap. in Volkmarsen                                        | 5            | 20       | <b>'</b>  |
| 14    | Elich, Ap. in Gudensberg                                          | - 5          | 20       | ,         |
| 15    | Hölzerkopf, Ap. in Allendorf ,                                    | 5            | 20       | -         |
| 16    | Hübner, Ap. in Witzenhausen                                       | 5            | 20       | -         |
| 17    | Leister, Ap. in Wolfhagen                                         | 5            | 20       | -         |
| 18    | Pfeffer, Ap in Grebemstein                                        | · 5          | 20       |           |
| 19    | Sander, Ap. in Hofgeismar                                         | 5            | 20       | -         |
| 20    | Wagner, Ap. in Grossalmerode                                      | 5            | 20       |           |
|       | Summa                                                             | 113          | 10       | +         |
|       | 2. Kreis Corbach.                                                 |              | <i>!</i> |           |
| · . 1 | Von den Herren:                                                   |              | ľ        |           |
| - 1-  | Kümmell, Kreisdir:, Ap. in Corbach                                | 5            | 20       | _         |
| 2     | Bellinger, Ap. in Rhoden                                          | 5            | 20       | _         |
| 3     | D=:11 A= := #1-:=                                                 | 5            | 20       | _         |
| 4     | Feldmann, Ap. in Wildungen                                        | 5            | 20       | _         |
| 5     | Göllner An das                                                    | 5            | 20       | _         |
| -16   | Hassenkamp, Ap. in Frankenberg                                    | 5            | 20       |           |
| 7     | Heinzerling, Ap. in Vohle                                         | 5            | 20       | =         |
| -8    | Heinzerling, Ap. in Vohle                                         | 5            | 20       | I         |
| 9     | Kunckel, Ap. in Corbach                                           | 5            | 20       | I :       |
| _10   | Kunckel, Ap. in Corbach Schütte, Ap. in Mengeringhausen           | . 5          | 20       | -         |
| ~     | Latus                                                             |              |          |           |
|       | Latus .                                                           | 56           | 20       | _         |
| 1     |                                                                   | ,            | ,        | ı         |

| Ns.           | Vereins - Rechnung.  Einnahme.                                       | Beiträge       |               | pe.    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|
|               | Linualine.                                                           | Thir.          | Sgr.          | Pf.    |
|               | Transport .                                                          | 56             | 20            | _      |
| 11            | Waldschmidt, Ap. in Sachsenhausen                                    | 5              | . 20          | न      |
| 12<br>13      | Warnebold, Ap. in Sachsenberg Weidemann, Ap. in Jesberg              | .5             | 20            | तर     |
| 13            | شنشن فأثب فينا الشبيب                                                |                |               | -77    |
|               | Summi                                                                | 73             | <b>720</b>    | ==     |
|               | 3. Kreis Eschwege.                                                   | l              |               |        |
|               | Von den Herren:                                                      | 1              |               |        |
| 1             | Gumpert, Kreisdir., Ap. in Eschwege                                  | , 5.           | 20            | -      |
| 2             | Gumpert, Kreisdir., Ap. in Eschwege<br>Bender, Ap. in Spangesterg    | 5 -            | 20            | -      |
| 3             | G. Braun, Ap. in Eschwege                                            | 5              | 20            | -      |
| 4             | Frank, Ap. in Sontra                                                 | UPOL UNION     | 20            | -      |
| 5             | Frobose, Ap. in Wannfried                                            | 5              | 20<br>20      | -      |
| 6             | Israel, Ap. in Waldcappel                                            | 2              | 20            | -      |
| 7             | Schaumburg, Ap. in Rotenburg                                         | 5              | 20            | _      |
| -8            | Schiemer, Ap. in Abterode                                            | 5              | 30            | 11411  |
|               | Summa                                                                | 45             | 40            | -      |
| - 1           | 4. Kreis Hanau.                                                      |                | 7.            | जेक कर |
|               |                                                                      | i              | 3.00          | 1 -    |
| .             | Von den Herren:<br>Beyer, Kreisdir, MedAss., Ap. in Hanau            | 5              | 90            | 1 =    |
| 1             | Dantagad Dalamad in Maina                                            |                | 20            | m      |
|               | Brisbois, Kaufm. in Frankfurt Coster, Ap. in Neuhof                  | ٦              | 30            | 1 11   |
| -8            | Coster, Ap. in Neuhof                                                | 1 5            | 80            | -      |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Hörle, Ap. in Frankfurt Kömpf, Ap. in Meerholz Kranz, Ap. in Nauheim | 5              | 30            | न्त    |
| 6             | Kämpf, Ap. in Meerholz                                               | 5.             | 30            | in     |
| 7             | Krans, Ap. in Nauheim Dr. Mörschel, Hof-Ap. in Birstein              | 5              | 20            | न      |
| ś             | Dr. Morschel, Hof-Ap. in Birstein                                    | 5.             | 20            | ਗ      |
| 9             | Pfaff, Ap. in Bieber<br>Röthe, Ap. in Windecken                      | 5              | , 20          | 77     |
| 10            | Röthe, Ap. in Windecken                                              | 5.             | 1. <b>9</b> 0 | PT     |
| 11            | Mulimann, HorAp. in Pulda                                            | 5              | 20            | LL.    |
| 12            | paines, Ap. in Geinnausch, in the land                               | , ,5           | .20           | nt     |
| 13            | Sportener-Ap-in metgen                                               | 5              | 20            | -      |
| 14            | Stamm, Ap. in Gelthausen                                             | 5              | 20            | -      |
| 15            | Wollweber, Adm in Sachgenbausen                                      | 5              | 20            | -      |
| 16            | Zintgraff, Ap. in Schlüchtern                                        | . 2            | 20            | _      |
|               | Zintgraff, Ap. in Schlüchtern Für 3 Exempl. des Archivs              | 9              |               | 1      |
|               | Sympa . A                                                            | . 99           | . 20          | -      |
| .             |                                                                      |                | 1:            | i.     |
| .             | 1. 10 10 1 10 10                                                     |                | , ř           | •      |
|               | Von den Herren:                                                      | . gil          | .i.           | a      |
| 1             | Dr. Wigand, Kreisdir., Ap., in Trevsa                                | au <b>5</b> .a | 120           | 7      |
| 2             | Hess, Ap. in Kirchhain                                               | 5.             | 150           | 7.1.   |
| 3             | Hess, Ap. in Marburg                                                 | . 5            | . 20          | -      |
| 4             | Aldrie, Ap. in Neukirchen                                            |                | ן טיג,        | (      |
| 5             | Humburg, Ap. in Borken in an al.                                     | <u>: 1960</u>  | 20            | or     |
|               | Latus .                                                              | 28             | 10            |        |

|                                                                                                                                                                                                                      | Vereins - Rochdung. Einnahme.                                                                                                                                                          | В                                                     | eiträg                                                                          | ₽.                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| n L                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                      | Thir.                                                 | Sgr.                                                                            | Pf.                            |
| 6 Jacobi, 7 Kinder -8 Könige 9 Krüger 10 Riepen 11 Ritter, 12 Schell 14 Throm, 15 Wange                                                                                                                              | Ap. in Fulda vatter, Ap. in Wester r, Ap. in Veckerhagaa r, Ap. in Homberg hausen, Ap. in Marburg Ap. in Niederaula reberg, Ap. in Marburg Ap. in Ziegenhain mann, Ap. in Rauachenberg | 28<br>75<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5 | 10<br>20                                                                        | 1111111111111                  |
| Buchol Biltz, F. Biltz, F. C. Free W. Free Gressle Koch, Pr. Koch, Pr. Koch, Pr. Koch, Bucss, Bucss, Budden Buden Buden Höhech Höhech Höhech Home Holtz, Hauer, Sklotz, Auren Mey, S. Ossvel Reblins Reblins Reblins | Ap. in Gebesee                                                                                                                                                                         | 665666666666666666666666666666666666666               | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 | * the state tetestates for fri |

| M.  | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                                                                   | В     | eitrā          | <b>7</b> 0.                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------|
|     | Parating.                                                                                          | Thir. | Sgr.           | Pf.                                                     |
|     | 2. Kreis Altenburg *).                                                                             |       |                |                                                         |
| - 1 | Von den Herren:                                                                                    | . ,   | 1              |                                                         |
| 1   | Schröter, Kreisdir., Ap. in Cahla                                                                  | 6     | 5              | <b> </b>                                                |
| 2   | Albanus, Kaufm. in Altenburg                                                                       | 6     | 5              | -                                                       |
| 3   | Dörffel, Ap. in Altenburg                                                                          | 6     | 5              | _                                                       |
| 4   | Fischer, Ap. in Cahla                                                                              | 6     | 5              | _                                                       |
| 5   | Grau, Ap. in Orlamande                                                                             | . 6   | 5              | 1                                                       |
| -6  | Hübler, Hof-Ap. in Altenburg                                                                       | 6.    | 5              | -                                                       |
| 7   | Klug, Ap. in Schleiz                                                                               | -5    | 20             |                                                         |
| 8   | Lowel, Ap. in Roda                                                                                 | 6     | 5              | _                                                       |
| 9   | Otto, Hof-Ap. in Gera                                                                              | 7.5   | 20             |                                                         |
| 10  | Schäfer, Partic. In Erfurt<br>Dr. Schubart, MedRath, Hofmed. in Cahla                              | 6     | 5              | -                                                       |
| 11  |                                                                                                    | 6     | 5              | -                                                       |
| 12  | Stoy, Ap. in Meuselwitz                                                                            | 6     | 5              | _                                                       |
| 13  | Stuck, Ap. in Ronneburg                                                                            | , 6   | 5              | —                                                       |
| 14  | Weibezahl, Hof-Ap. in Eisenberg                                                                    | 6     | 5              |                                                         |
| - 1 | Summa .                                                                                            | 85    | 10             |                                                         |
| ı   | 3. Kreis Coburg.                                                                                   |       |                | ļ                                                       |
| _   | Von den Herren:                                                                                    |       | , <del>(</del> |                                                         |
| 1   | Löhlein, Kreisdir., Hof-Ap. in Coburg                                                              | 5     | 20             | 1                                                       |
| 2   | Albrecht, Ap in Sonneberg                                                                          | 5     | 20             |                                                         |
| 3   | Daig, Ap. in Cronach                                                                               | 5     | 20             |                                                         |
| 4   | Dressel, Ap. in Meiningen                                                                          | 5     | 20             |                                                         |
| 5   | Forster, Ap. in Hof                                                                                | 5     | 20             |                                                         |
| 6   | Forster, Ap. in Hof<br>Frobenius, Ap. in Suhi                                                      |       | 20             | _                                                       |
| 7   | Gempp, Ap. in Rodach                                                                               | 6     | 20             |                                                         |
| 8   | Gonnermann, Ap., in Neustadt                                                                       |       | 20             |                                                         |
| . 9 | Gempp, Ap. in Rodach Gonnermann, Ap. in Neustadt Grahaer, Ap. in Behrungen Gründler, Ap. in Coburg | 5.    | 20             | ٠:                                                      |
| 10  | Gründler, Ap. in Coburg                                                                            | 5     | 20             | <u> </u>                                                |
| 11  | Holmann, Ap. in Kombild                                                                            | 5     | 20             | <u> </u>                                                |
| 12  | Jahn, MedAss. Ap. in Meiningen                                                                     | . 6   | 20             | iii                                                     |
| 13  | Mrobel, Ap. in Schleusingen                                                                        |       | 20             |                                                         |
| 14  | Ludwig, Ap. in Sonnefeld.  Müller, Ap. in Heldburg                                                 | 5     | 20             | 71                                                      |
| 15  | Müller, Ap. in Heldburg                                                                            | 5     | 20             | -                                                       |
| 16  | Müller, Ap. in Königsberg                                                                          | . 2   | 20             | 1                                                       |
| 17  | Munzel, Ap. in Themar                                                                              | 5     | 20             |                                                         |
| 18  | Sandrock, Ap. in Romhild                                                                           | 5     | 20             |                                                         |
| 19  | Schmidt, Ap. in Suhl Solbrig, Ap. in Nordhelben Springmühl, Ap. in Hildburghausen                  |       | - 20           | <u> </u>                                                |
| 20  | Boilding, Ap. in Nordheiden                                                                        | -     | _              |                                                         |
| 21  | ppringmuni, Ap. in Hildburghausen                                                                  | 5     | 20             | <u>-</u>                                                |
| 23  | Western An in Hillbrook                                                                            | - 1   | 20             | <del>-</del>                                            |
| 24  | Wittish An in Wasser                                                                               | 5     | 20             | _                                                       |
| -   |                                                                                                    |       | 2()            | विविधानियान्य । भागति । भागति । भागति । भागति । भागति । |
|     | Summa                                                                                              | 130.  | 10             | 7.5                                                     |
| *** | ") 15 Sgr. Ueberzahlung von 2 Mitgl. sind<br>unter Tit. Ausserordentlich in Einnahme<br>gestellt,  |       |                | 1.5                                                     |

| Ng.      | Vereins - Rechnung.                                           |         | Beiträge |          |  |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|--|
|          | Einnahme.                                                     | Tblr.   | Sgr.     | Pf       |  |
|          | 4. Kreis Gotha.                                               |         | i        |          |  |
| .        |                                                               | 1 1     | 1 : 1    | et i     |  |
| ~        | Von den Herren:                                               | 1       |          | ٠,       |  |
| 1        | Dr. Bucholz, Vicedir., Hof-Ap. in Gotha                       | 5       | 20       | 1        |  |
| 3        | Assmann, Ap. in Zella St. Blusii                              | - 5     | 20       | 1.1      |  |
| -3       | Behr, Ap. in Ruhla                                            | 5       | 20       | 11       |  |
| 4        | Böhm, Ap. in Vacha                                            | 5       | 20       | -        |  |
| 5        | Brückner, Ap. in Salzungen                                    | 5       | 20       | -        |  |
| 6        | Geheeb, Ap. in Geissa                                         | 5       | 20       | _        |  |
| 7        | Goring, Ap. in Gerska a. d. W.                                | 5       | 20       | _        |  |
| 8        | Hederich, Ap. in Gotha                                        | 5       | 20       | _        |  |
| 9        | Heym, Ap. in Ostheim v. d. Rhon.                              | 5       | 20       | <u>_</u> |  |
| 10       | Krüger, Ap. in Waltershausen                                  | 5 '     | 20       | -        |  |
| 11       | Lowel, Ap. in Kreuzburg                                       | 5       | 20       | <u>`</u> |  |
| 12       | Mahr, Fabrikdirigent in Remstadt                              | 6       | 20       | Ļ        |  |
| 13       | Mathias, Ap. in Schmalkalden                                  | 5       | 20       | _        |  |
| 14       | Moritz, Ap. in Ohrdruff                                       | 5       | 20       | <u>.</u> |  |
| 16<br>16 | Motz, Ap. in Tambach                                          | 5       | .20      | _        |  |
| 17       | Müller, Ap. in Lengefold                                      | 5       | 20       | 1        |  |
| 1        | Oswald, Hof-Ap. in Eisenach                                   | 5       | 20       |          |  |
| 18       | Riedel, Ap. in Friedrichsrods                                 | 5       | 20       | 4        |  |
| +9<br>20 | Saelzer, Ap. in Gerstungen                                    | 5       | 20       | ب        |  |
| 24       | Schmitt, Ap. in Brotterode                                    | 5       | 20       | -        |  |
| 22       | Simon, Ap. in Dermbach Sinnhold, Hof-Ap. in Eisenach          | 5       | 20       | 'n       |  |
| 73       | Stickel, Ap. in Kaltennordheim                                | 5       | 20       | _        |  |
| 24       | Weylandt, Adm. in Ostheim                                     | 5       | 20       | _        |  |
| 25       | Dr. Zichner, MedRath, Hof-Ap. in Gotha                        | 5       | 20       | -        |  |
| -        |                                                               | استندا  | 20       | _        |  |
| .        | Summa .                                                       | 400     | 20       | -        |  |
| -        | 5. Kreis Jena.                                                | (1.00%) | 12       | 7        |  |
| -        |                                                               | 1000    | 10       | 8        |  |
| . 1      | Von den Herren:                                               | distri  | (T)      | 4        |  |
| .1       | Dreykorn, Vicedir., Ap. in Bürgel                             | 5       | 20       | ~        |  |
| 2        | Bartels, Raths-Ap. in Jena                                    | 5       | 20       | +        |  |
| 3        | Cerutti, Ap. in Camburg                                       | . 5     | 20       | =        |  |
| 4        | Hecker, Ap. in Berga<br>Herbrick, Hof-Ap. in Ebersdorf        | 5       | 20       | -        |  |
| 6        | Tindner An in Lane                                            | 5       | 20       | *        |  |
| 7        | Lindner, Ap. in Jena                                          | 5       |          | ~        |  |
|          | Dr. Mirus, Hof-Ap. das. Osann, Hof-Ap. das.                   | 5       | 20       | 4        |  |
| 8        | Usana, Hof -Ap. das.                                          | 5       | 20       | ***      |  |
| 10       | Dr. Patschke, Ap. in Auma<br>Ruderisch, Ap. in Triptis        | 5       | 20       | **       |  |
| ווו      | Sänger, Ap. in Neustadt a. O.                                 | 5       | 20       | H        |  |
| 12       | Schmidt, Ap. in Neustaut a. U.                                | 5       | 20       | H        |  |
| 13       | Schmidt, Ap. in Weida                                         | 5       | 20       | -        |  |
|          | Du Schriebes An in Jane                                       |         | 20       | _        |  |
| 1        |                                                               |         |          |          |  |
| 14       | Schönf An in Hirschherg a S                                   | 5       | -        |          |  |
| 1        | Dr. Schriauss, Ap. in Jena<br>Schöpf, Ap. in Hirschberg a. S. | 5       | 20       | _        |  |

| 12                         | Vereins - Rechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | Beiträg        | e.          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
|                            | Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Thir      | Sgr.           | P           |
| 7                          | Transport .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85        |                |             |
| 6                          | Dr. Schröder, Ap. in Gera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5         | 20             | ١ _         |
| 7                          | Schumann, Ap. in Posneck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5         | 20             | <u> </u>    |
| 8                          | Dr. Wackenroder, Hofrath u. Prof. in Jona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 3       | 20             | ] _         |
| 9                          | Wolle, Hof-Ap. in Lobenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | /20            | _           |
| ا و                        | Zöllner, Hof-Ap. in Dornburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 20             | -           |
|                            | Für verkaufte Journale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 10             |             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -]        | سننجاء         | -           |
| 1                          | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 113       | 20             | -           |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 | 6. Kreis Saalfeld *).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [         | I              | ١.          |
|                            | Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 1              | ł           |
| ,                          | Pischer, Kreisdir., Ap. in Spalfold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ر ا       | 20             | ۱ _         |
| 2                          | Bischoff, Ap. in Stadt-Ilm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 20             |             |
| 3                          | Demath, Ap. in Eisfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 20             | _           |
| 4                          | Duff, Hof-Ap. in Rudolatadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 20             | 1.          |
| śΙ                         | Göllner, Ap. in Kranichfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5         | 20             |             |
| <u> </u>                   | Knabe, Ap. in Saalfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5         | 20             | 7 1 7       |
| 7                          | Transition of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the | 1 =       | 20             |             |
| 8                          | Meurer, Ap. in Königsee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 20             |             |
| 9                          | Ortloff, Dr. phil in Eisfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 -       |                | <b> </b> -  |
|                            | Discharges An in Amt Coheen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5         | 20             | +           |
| il                         | Piesberger, Ap. in Amt Gehren Sattler, Ap. in Blankenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                | -           |
| 2                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5         | 20             | ٠.          |
| 3                          | Schömau, Ap. in Oberweissbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | / 5       | -20            | -           |
| اة                         | Warnekros, Ap. in Gefell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 .3      | 80             | ٦.          |
| "                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5         | 50             | 34          |
|                            | Dumma ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77        | 10             | =           |
| ſ                          | 7. Kreis Sondershausen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                |             |
| -                          | - Von den Herren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1         |                |             |
| 1                          | Hirschberg, Kreistir., Hof-Ap. in Sondershaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 20             | -           |
| 2                          | Adam, Ap. in Gr. Keula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5         | 20             | I –         |
| 3                          | Beneken, Fr. Wwe., Hof-Ap. in Sondershause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | p   5     | 20             | l –         |
| 9                          | Bergemann, Ap in Nordhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5         | 20<br>20<br>30 | 1.1 6 4 1.1 |
| 5                          | Forke, Ap. in Wernigerode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5         | 30             | <u>-</u>    |
| 8                          | Haendess, Ap. in Sachsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5         | ] 20           | -           |
| 7                          | Hessling, Ap. in Immenrode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3         | ,20<br>,20     | -           |
| 3                          | Hiering, Ap. in Frankenhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5         | 720            | -           |
| )                          | Hiering, Ap. in Frankenhausen Hobold, Ap. in Ebeleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 9       | 30<br>20       |             |
| )                          | Kerst, Ap. in Bleicherode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5         | 20             | -           |
| 1                          | Kiel, Ap. in Greussen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 3       | 20             | -           |
|                            | Meyer, Ap. in Nordhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 5       | 20             | =           |
|                            | Schatten, Zuckerfabr. in Heringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5         | 20<br>20       | 1.1447      |
| 3                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5         | 20             | _           |
| 3                          | Schuster, Ap. in Gr-Ehrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                |             |
| 3                          | Springer, Ap. in Schemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5         | ^ <b>20</b>    | <u>-</u>    |
| 3                          | Springer, Ap. in Schernberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5         |                | -1          |
| 3 4 5                      | Springer, Ap. in Schernberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5<br>1 84 |                | 111         |
| 3                          | Springer, Ap. in Schernberg  Summa  *) Die Ueberzahlung von 13 Mitgl: = 5 Thit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5<br>84   |                | 11          |
| 3                          | Springer, Ap. in Schernberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5<br>84   |                |             |

| NI:                           | Vereins-Reghnungi                                                   | E                                     | Beiträg      | ٠.<br>ا      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 7.1                           | Examination, 5, 11, 11, 11, 11                                      | Thir.                                 | Sgr.         | Pf.          |
|                               |                                                                     |                                       |              |              |
| :                             | 8. Kreis Weimar.                                                    | ١                                     | ].           | ١.           |
| -                             | Von den Herren:                                                     |                                       | 1:,          | 4 6          |
| Ĩ.1                           |                                                                     | - 5                                   | .20          | ia_          |
| _2                            | Bremner, Ap. in Blankenhaya                                         | 1                                     | 20           | 2            |
| -1<br>-2<br>-3                | Fiedler, Ap. in Vieselback                                          | . 5                                   | 20           | 8-           |
| 4                             | : الله المراجع الله Gilbart, Ap. in Magdala                         | .1469                                 | · <b>2</b> 0 | ρ            |
| -5                            | Hartmann, Ap. in Neumark                                            | , 5:                                  |              | 1+4          |
| 6                             | Dr. Hoffmann, Ap. in Weimar                                         | 16.                                   | .20          | H            |
| 7                             | Kangld, Ap. in Rudestedt 1                                          |                                       |              | 8+           |
| ٔ و<br>و                      | g Möller, Ap. in Remda                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 120          | ***          |
| 10                            | Muller, Ap. in Spize and a ground of and                            | 15                                    | 1, 47 A      | <b>++</b>    |
| -4                            | Munzel, Pr. Wwe, Ap. in Buttelstädt                                 | 3                                     | 20           | <u>+</u>     |
| 12                            | Paulsen, Ap. in Gr. Neubausen                                       | 5                                     | 20           |              |
| 13                            | Ruickoldt, Ap. in Buttetedt                                         | 5                                     | 20           | l _          |
| 14                            | Schwenke, Ap. in Rastenberg                                         | گر∵.                                  | 20           | _            |
| ٠.                            | nin, <b>depende</b> r, von de Creaty and Samuel                     |                                       | /A 0         | -            |
| -                             | 2 5                                                                 |                                       |              | 2            |
| '                             | a lX. Vicedirectorium Sachsen.                                      |                                       |              | 3            |
|                               | 1 Kubia Maustall' Phinadam                                          |                                       |              | +            |
|                               | 1. Meis Neustaat-Diesaest.                                          | 3.03                                  | , 1          | č.           |
| -,                            | By Won den Herren: Bor. Meurer, Ehren-Director, Alexandre Drestden. |                                       | ь1:          | 9            |
|                               | Dr. Meurer, Ehren-Directon, Ap., in Dreiden.                        | •                                     | . 5          | -            |
| 1-12,3,4,5,6,7,8              | Ficinus, Vicedir., Ap. in Dieselen Spiellen, a                      |                                       |              | <del>-</del> |
| 4                             | Crussus, Kreisdir, Ap. das.                                         | - 4 <b>5</b> ⇔                        |              | 9-           |
| 5                             | a Gehe et Comp., Drog. das.                                         | . O.                                  |              | ₩<br>₩       |
| 6                             | Gruger, Ap. das.                                                    |                                       |              | ¥+           |
| 7                             | Hoffmann, Ap. das.                                                  | B                                     |              | **           |
|                               | Dr. phil. Holl das                                                  | <b>11</b> -                           | 1/_          | ++           |
| <u>-a</u>                     | - Müller, Hol-Ap, das.                                              | 6                                     | 5            | _            |
| 10<br>11                      | Dr. med. Sartorius das                                              | 6                                     | 5            |              |
| 12                            | Schneider, Ap. das. Alacom to contact at al.                        | 6                                     | 5            | _            |
| 13                            | Schwarz, Drog. das                                                  | : 16                                  | 6            |              |
| 14                            |                                                                     | _                                     | .25          | <u> </u>     |
| 15                            | Vogel, Ap. des                                                      |                                       | 1/15         | <u>ب</u>     |
| 16                            | Lauhe, Ap. in Leitmeritzing and seems of a                          |                                       | 10.0         | 1            |
| _                             | For 2 Exemplare des Archivs                                         | 6.                                    |              | -            |
|                               | *                                                                   |                                       |              | -            |
| _                             |                                                                     |                                       | 15           | 7            |
|                               | 2. Kreis Altstadt Dresden 11 11                                     | l                                     | i n          | j.           |
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |                                                                     | الإيام                                |              | e            |
| 4                             | Eder, Kreisdir., Ap. in Meadon! ac. 11. 174.                        |                                       |              | #+           |
| 2                             |                                                                     | . 6.                                  |              | H            |
| 3.                            | Axi, Ap. in Neustadt .,                                             | <u>/ 91</u>                           | 1115         | 4            |
|                               | - 17 . sulul Latue .                                                | 18                                    | 15           | _            |
| - 1                           |                                                                     |                                       |              | ŀ            |

| M                 | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                    |            |       | citrăge | s. · .       |
|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------|---------|--------------|
| <u>.: i</u>       | Manaulic.                                           | •          | Thir. | Sgr.    | Pf.          |
|                   | T                                                   | ransport . | 18    | 15      | _            |
| 4                 | Bienert, Ap. in Berggiesshübel                      |            | 6     | 5       | _            |
| 5                 | Busse, Ap. in Dohna                                 |            | 6     | 5       | _            |
| 6                 | Gebauer, Ap in Döbeln                               |            | 6     | 5       | _            |
| 7                 | Hofmann, Ap. in Wilsdruff                           |            | 6     | 5       | _            |
| 8                 | Hofrichter, Ap. in Schandau .                       |            | 6     | 5       | _            |
| -9                | Kriebel, Ap. in Hohnstein                           |            | 6     | 5       | _            |
| 10                | Moller, Ap. in Rosswein                             |            | 6     | 5       | _            |
| H                 | Schütz, Ap. in Hain                                 | • • • •    | 6     | 5       | -            |
| 18                | Springmuhl, Ap. in Meissen                          |            | 6     | 5       | _            |
| 13                | Starke, Ap. in Pottschappel                         | • • • •    | 6     | - 5     | -            |
| 14                | Vogel, Ap. in Lommatsch                             | · • • • •  | 6     | 5       | _            |
| 16                | Voogt, Ap. in Radeberg                              |            | 6     | _ 5     | <u> </u>     |
| -                 | _                                                   | Summa .    | 92    | 15      | _            |
|                   | 3. Kreis Freiber,                                   | <b>.</b>   |       |         | :            |
|                   | Von den Herren:                                     | •          |       |         |              |
| ·1                | Wiedemann, Kreisdir., Ap. in Fi                     | : <b>b</b> | ا م   | _       |              |
| 2                 | Baumeyer, Ap. in Zöblitz                            | ternerg    | 6     | 5       | _            |
| 3                 | Beyer, Ap. in Augustusberg                          | • • •      | 6     | 5       | _            |
| 4                 | Crasselt, Ap. in Wolkenstein .                      | • • •      | 6     | 5       | _            |
| 5                 | Felgner, Ap. in Frauenstein .                       |            | 6     | 5       | _            |
| 6                 | Heinze, Ap. in Nossen                               |            | 6     | 5       | _            |
| . 7               | Kindermann, Ap. in Zschopen .                       |            | 6     | . 5     | _            |
| -8                | Klug, Ap. in Dippoldiewelds .                       |            | 6     | 5       | _            |
| -9                | Krause, Ap. in Freiberg . '.                        |            | 6     | 5       | _            |
| 10                | Lotze, Ap. in Thum                                  |            | 8     | 5       | <u>-</u>     |
| #1                | Opits, Ap. in Hainichen                             |            | . 6   | 5       | _            |
| 12                | Steimbock, Ap. in Olbernhau .                       |            | . 5   | 5       | <u>`</u>     |
| 13                | Urban, Ap. in Brand                                 |            | 6     | 5       | -            |
| 14                | -Walcha, Ap. in Siebenlehn                          |            | 6     | 6       | <u> </u>     |
| •                 |                                                     | Summa      | 86    | 10      | مستفد<br>ش   |
|                   | 4. Kreis Lausitz                                    |            | ייי   | 10      | • •          |
| -                 | Von den Herren:                                     | •          |       | 1       | :            |
|                   | von den nerren:<br>Brückner, Kreisdir., Ap. in Löbe | ,          |       | _       |              |
| ~4                | Brückner, Ap. in Neusalza                           | 10         | 6     | 5       |              |
| -8                | Hennig, Ap. in Bernstadt                            | • • • •    | 6     | 5       | _            |
| 4                 | Hoffmann, Ap. in Gr. Schönau                        | • • • •    | 6     | 5       | _            |
| -6                | Just, Ap. in Herrnhut                               |            |       | 5       | _            |
| ~~ <del>6</del> ~ | Kaiser, Ap. in Zittau                               |            | 6     | 5       | _            |
| 7                 | Keilhau, Ap. in Pulsnitz                            |            | 6     | . 5     | _            |
| 8                 | Klaucke, Fr. Wwe., in Bautsen                       |            | 6     | 5       | -            |
| 9                 | Leiblin, Ap. in Camenz                              | - <b>4</b> | . 6   | 5       | _            |
| +0                | Leuthold, Ap. in Bischofwerdin                      |            | 6     | 5       | 1 1 1        |
| H                 | Otto, Ap. in Reichenau                              | . 114      | :6:   | 5       | <u></u>      |
| 12                | Rein, Ap. in Zittau                                 | i kari i   | 6.    | . 15 │  | <b>&amp;</b> |
|                   | G1 , 28                                             | Latus .    | 74    |         |              |
|                   | i i                                                 |            | 7.    |         |              |

| N₽.            | Vereins - Rechnung.  Einnahme.                                                               | Lava.             | Sgr.           |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|
| 13<br>14       | Transport Scheidthauer, Ap. in Weissenberg Semmt, Ap. in Neu-Gersdorf Für verkaufte Journale | 74<br>6<br>6<br>1 | 5<br>5         | 1.1.1    |
| `              | Summa .                                                                                      | 87                | 10             |          |
| 1 2            | 5. Kreis Leipzig. Von den Herren: John, Kreisdir, Ap. in Leipzig Arnold, Ap. das.            | 6                 | 5<br>5         | -        |
| -9<br>4        | Atenstadt, Ap. in Oschatz Bandau, Ap. in Strehla                                             | 6                 | 5              | =        |
| 5<br>6<br>7    | Berndt, Ap. in Grimma Beyer, Ap. in Strehla Büchner, Ap. in Leipzig                          | 6                 | 5<br>5<br>5    | =        |
| 8 9            | Gelpke, Ap. in Taucha Helbig, Ap. in Pegau                                                   | 6                 | 5<br>5         | =        |
| 10<br>11<br>12 | Henny, Ap. in Rotha. Herberg, Ap. in Mutzchen Junghähael, Ap. in Taucha.                     | 6 6               | 5<br>5<br>5    |          |
| 13<br>14       | Jurany, Ap. in Nerchau  König, Ap. in Wermsdorf                                              | 6                 | 5              | ===      |
| 15<br>16<br>17 | Dr. Kuhn, Prof. in Leipzig                                                                   | 6 6               | .5<br>.5       |          |
| 18<br>19       | Lüdicke, Ap. in Brandis                                                                      | 6                 | 5<br>5<br>5    |          |
| 20<br>21<br>22 | Michael, Ap. in Naunhof Neubert, Ap. in Leipzig Neubert, Ap. in Wurzen                       | 6 6               | 5<br>5<br>. 5  | =        |
| 23<br>24       | Roder, Ap. in Markranstedt Rousnet, Ap. in Wermsdorf                                         | 6                 | 5 5            | -        |
| 25<br>26       | Schütz, Ap. das.                                                                             | 6                 | 5<br>5         | 1        |
| 27<br>28<br>29 | Siebers, Ap. in Geithain                                                                     | 6 6               | 5<br>5<br>5    | F. F.    |
|                | Für verkauste Journale                                                                       | 3                 |                |          |
|                | Summa .  6. Kreis Leipzig-Erzgebirg.                                                         | 179               | 25             | ,        |
| 1 2            | Von den Herren: Fischer, Kreisdir., Ap. in Colditz Angermann, Ap. in Glauchau                | 6                 | 5<br>5         | <u> </u> |
| 3 4            | Bruhm, Ap. in Chemnitz Busch, Ap. in Burgstadt                                               | 6                 | ,5<br><b>5</b> | 177      |
| 6              | Flach, Chemiker in Chemnitz Gebauer, Ap. in Hohenstein                                       | 6                 | 5<br>5         | -        |

..... Latus:

2 Luir. Veberzaniung sind unter Tit. Ausserordentlich in Einnahme gestellt.

| 17<br>18<br>19<br>20<br>21 | Finnahme.  Transport  Pranter, Ap. in Wiesakburg.  Skupmann, Ap. in Rechnitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Thir. |          | Pf.      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|
| 18<br>19<br>20             | Pranter, Ap. in Wiesekburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000  | 044      |          |
| 18<br>19<br>20             | Skupmaun, Ap. in Rechnitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 20       | _        |
| 19<br>20                   | Skupmaun, Ap. in Rechnitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5     | 20       | <u> </u> |
| 20                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5     | 20       | -        |
|                            | Stunier, Ap. in Lisenstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,    | , 20     | -        |
| 21                         | Szeidel, Ap. in Sarvar<br>Wolkmuth, Dr. med. in Güns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5     | 20       |          |
| Ł                          | Wolkmuth, Dr. med. in Guns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5     | 20       | Ē        |
|                            | 1 to the of Summaph of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19    | 1        | -        |
|                            | X. Vicedirectorium der Marken,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     | [ :t ]   | 1.       |
| - 1                        | 1. Kreis Königsberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          | į,       |
|                            | You den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 / | (        | 7        |
| 1                          | Dr. Geiseler, Director, Ap. in Königsberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3     | 20       | 7 · 7 F  |
| 2                          | Mylius, Kreisdir., Ap. in Soldin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.    | 16. "    |          |
| 3                          | Rick An in Zahdan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.    | 30       | 0.3      |
| 4                          | Fick, Ap. in Zehden<br>Gensichen, Ap. in Alt-Reetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | 20       | 7        |
| 5                          | Grossmann, Ap. in Neu-Barnim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5     | 20       | -        |
| 6                          | Granwald, Ap. in Lippehne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5     | 20<br>20 | 1111     |
| 7                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5     | _        | -        |
| 8                          | Hofacker, Ap. in Buckow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.    | 20<br>20 | -        |
| 9                          | Hoffigans, Ap. in Neudamin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5     |          | ता       |
| to !                       | [1966] [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5     | 20<br>20 | रा       |
| 11                         | Jensen, An. in Wrietzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5     | 20       | 7        |
| 12                         | Jensen, An. in Wrietzen<br>Kroll, Ap. in Selew.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5     | 20       | 71       |
| 13                         | Metzenthin, Ap. in Cüstrin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5     | 20       | _        |
| 14                         | Reichert An in Müncheberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5     | 20       |          |
| 15                         | Röbel, An. in Berlinchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5     | 20       | _        |
| 16                         | Sala, Ap. in Fürstenfelde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5     | 20       | I        |
| 17                         | Teutscher, Ap. in Mohrin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5     | 20       | 4        |
| 18                         | Ulnich, Ap. in Schönfliess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5     | 20       | 5        |
| 19                         | Voss, Ap. in Barwalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5     | 20       | E        |
| - 1                        | in the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se |       |          | -        |
| ł                          | Summo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101   | 90       | 1 1      |
|                            | 2. Kreis Angermunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ľ'l   | 9 *!<br> | À        |
|                            | Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0.00     | , ,      |
| T                          | Bolle, Ehrendir., Ap. in Angermunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5     | 20       | 1        |
| 2                          | Bürger, Ap. in Greifenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5     | 20       | 1        |
| 3                          | Couvreux, Ap. in Biesenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5     | 20       |          |
| 4                          | Grapow, Ap. in Neustadt a W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5     | 20       | -        |
| 5                          | Heinerici, Ap. in Schwedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5     | 20       |          |
| 6                          | Holtz, Ap. in Prenzlau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.    | 20       | -        |
| 7                          | Krafft, Ap. in Boitzenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.    | 20       | 1.1      |
| 8                          | Leidolt, Ap. in Vierraden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5     | 20       | -        |
| 9<br>10                    | Liegner, Ap. in Liebenwalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5     | 20       | 1.1.     |
| п                          | Mahlitz, Ap. in Templin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5     | 20       | 77.7     |
| 12                         | Noack, Ap. in Oderberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.    | 20       | 0.0      |
| 13                         | Roth, Ap. in Werneuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , 5   | 20       | T        |
| 13                         | Weiss, Ap. in Neustadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5     | 20       |          |
| 1                          | Weiss, Ap. in Strassburg<br>Wittrin, Ap. in Prenzlau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5     | 20       | -        |
| 15_                        | VITURIA AD IN Prenzian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5     | 20       |          |

| M                          | Vereins - Rechaung.                   |             | Beiträg                          | e            |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|
|                            | Eisselme.                             | TM          | r. Sgr.                          | Pf.          |
|                            | 3. Kreis Arnswalde,                   |             |                                  |              |
| .                          | Von den Herren:                       | 1 .         |                                  |              |
| 1                          | Nuth, Kreisdir., Ap. in Araswalde     | 5           |                                  | _            |
| 2                          | Dasing, Ap. in Altdomm                | 5           |                                  | _            |
| 3                          | Flessing, Ap. in Stargard             | 5           |                                  |              |
| 3                          | Heise, Ap. in Gollnow                 | 3           |                                  | _            |
| 6                          | Just, Ap. in Filchne                  | 5           |                                  | _            |
| 7                          | Knorr, Ap. in Labes                   | 5           |                                  | _            |
| é                          | Lincke, Ap. in Neustadt               |             |                                  | _            |
| 9                          | Marquardt, Ap. in Woldenberg          | 1 5         |                                  | 11111111     |
| 10                         | Meticke, Ap. in Arnawalde             | 1 5         |                                  |              |
| ii                         | Paulcke, Ap. in Obersitzkow           | 1 5         |                                  | _            |
| 12                         |                                       | 1 5         |                                  | _            |
| 13                         | Röstel, Ap. das                       | 5           |                                  | _            |
| 14                         | Rolcke, Ap. in Landsberg a. W         | 1 5         | 20                               | _            |
| 15                         | Selle, Ap. in Birnbaum                | 5           | 20                               | _            |
| 16                         | Stark, Ap. in Freienwalde             | 1 5         | 20                               | <b>-</b>     |
| 17                         | Welf, Ap. in Massow                   | 5           | 20                               |              |
| 18                         | Zippel, Ap. in Stargard               | 5           | 20                               | -            |
| - I                        | Summa .                               | 102         |                                  |              |
|                            | 4. Kreis Berlin.                      | 1.0.        |                                  |              |
| -                          | Von den Herren:                       | ı           | 1                                | l            |
| 1 l                        | Streemenn : Kasiadia A. i. Dadia      | . 5         | 20                               | <b> </b>     |
| ` <u>3</u>                 | Bactke, Ap. das.  Becker, Ap. das.    | 5           |                                  | _            |
| 3                          | Becker, Ap. das.                      | . 1 5       |                                  | _            |
| 4                          | Becker, Ap. das. Behm, Ap. das.       | 1 5         |                                  | <b> </b>     |
| _ 5_                       | Bennit, Ap. das                       | 5           | 20                               | _            |
| 6                          | Beyrich, Ap. das                      | 5           |                                  | l —          |
| 7                          | Blell, Ap. das.                       | .   6       | 20                               | <b> </b>     |
| 8                          | Kolle An dec                          | . 5         |                                  | <b> </b> —   |
| 9                          | Erdmann, Prof. das.                   | 3           | 20                               | -            |
| 10                         | Günther, Ap. das.                     | . 3         | 20                               | _            |
| 11                         | Günther, Ap. das.<br>Beyder, Ap. das. | . [ 5       | 20                               | -            |
| 12                         | Kellner, Ap. das                      | . 5         |                                  | -            |
| 13                         | Kluge, Ap. das.                       | 5           |                                  |              |
| 14                         | Dr. Lucae, Fr. Wwe., Ap. das          | 5           |                                  | _            |
| 16                         | A. Meyerhoff, Ap. das.                | 3           |                                  | -            |
|                            | E. Meyerhoff, Ap. das.                | 5           |                                  | 111111111111 |
| 17 !                       | vi, minimily Ap. uss                  |             |                                  | _            |
| 17                         | Pannenhere An dae                     |             |                                  |              |
| 18                         | Dr. Müller, Ap. das                   | 5           |                                  | 77           |
| 18<br>19                   | Pannenberg, Ap. das                   | . 5         | 20                               | F-1-1        |
| 18<br>19<br>20             | Riedel, Ap. das                       | 5           | 20<br>20                         | 1114         |
| 18<br>19                   | Riedel, Ap. das                       | 5 5         | 20<br>20<br>20                   | 11114        |
| 18<br>19<br>20<br>21       | Riedel, Ap. das                       | 5<br>5<br>3 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20       | -            |
| 18<br>19<br>20<br>21<br>22 | Riedel, Ap. das                       | 5 5         | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | 111111       |

| M        | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.            |               | oiträg         | е.  |
|----------|---------------------------------------------|---------------|----------------|-----|
|          | Einnahme.                                   | Thir          | Sgr.           | Pf. |
| 24<br>25 | Scheller, Ap. in Berlin                     | 122<br>5<br>5 | 10<br>20<br>20 | =   |
| 26       | Simon, Ap. das.                             | 5             | 20             |     |
| 27       | Sonntag, Ap. das.                           | 5             | 20             | _   |
| 28       | Voigt, Ap. das.                             | 5             | 20             | _   |
| 29       | Weigand, Ap. das                            | 5             | 20             | _   |
| - 1      | Summa .                                     | 156           | 10             |     |
|          | 5. Kreis Charlottenburg.                    | 1.00          | 10             | -   |
|          | Von den Herren:                             | ]             |                | 1   |
| 1        | Liman, Kreisdir., Hof-Ap. in Charlottenburg | 5             | 20             |     |
| 2        | Dannenberg, Ap. in Jüterbock                | 5             | 20             | _   |
| 3        | Dohl, Ap in Spandau                         | 3             | 20             | _   |
| 4        | Freitag, Ap. in Rathenow                    | 5             | 20             | _   |
| 5        | Hensel, Hof-Ap. in Potsdam                  | 5             | 20             | _   |
| 6        | Lange, Hof-Ap. das.                         | 5             | 20             | _   |
| 7        | Lautsch, Ap., in Starkow                    | 5             | 20             |     |
| 8        | Legeler, Ap. in Rathenow                    | 5             | 20             |     |
| 9 -      | Oenicke, Hof-Ap, in Potsdam                 | 5             | 20             | _   |
| 10       | Pauckert, Ap. in Treuenbrietzen             | 5             | 20             | -   |
| 11       | Dr. Schuer, Ap. in Brandenburg              | I — I         | _              | _   |
| - 1      | Summa .                                     | 54            | 20             |     |
|          | 6. Kreis Erxleben.                          | 0.            | 20             | _   |
| l        | Von den Herren:                             |               |                |     |
| 1        | Jachmann, Kreisdir., Ap. in Erxleben        | 5             | 20             |     |
| 2        | Naumann, Ap. in Seehausen                   | 5             | 20             |     |
| 3        | Schröder, Ap. in Neuhaldensleben            | 5             | 20             | _   |
| . 4      | Schulz, Ap. in Gommern                      | 5             | 20             | _   |
| 5        | Severin, Ap. im Möckern                     | 5             | 20             | _   |
| 6        | Stuhlmann, Ap. in Wanzleben                 | 5             | 20             |     |
| 7        | Voigt, Ap. in Wolmirstädt                   | 5             | 20             | _   |
| 8        | Winkelsesser, Ap. in Burg                   | 5             | 20             | _   |
| -        | Summa                                       | 100           |                |     |
|          | 7. Kreis Pritzwalk.                         | 45            | 10             |     |
| - 1      | Von den Herren:                             |               |                |     |
| !        | Jung, Kreisdir., Ap. in Pritzwalk           | ا ہا          |                |     |
| 1 2      | Bavenroth, Ap. in Havelberg                 | 5 5           | 20             |     |
| - 1      | Brauer, Ap. in Kyritz                       |               | 20             |     |
| 3 4      | Heller, Ap. in Lenzen                       | 5             | 20<br>20       | _   |
| 5        | Kermer, Ap. in Wusterhausen s. D            | 5             | 20             | _   |
| 6        | Meyer, Ap. in Putlitz                       | 5             | 20             | _   |
| 7        | Priem, Ap. in Neustadt                      | 5             | 20             | _   |
| 8        | Mad Schönduve, Ap. in Wittenberge           | 5             | 20             | _   |
| .9       | Schultze, Ap. in Perleherg                  | 5             | 20             | _   |
| io       | Utecht, Ap. in Wilsnack                     | 5             | 20             | _   |
| ii       | Wittich, Ap. in Havelberg                   | 5             | 20             | _   |
|          |                                             |               |                |     |
| - 1      | Summa .                                     | 62            | 10             | _   |

| M                                               | Vereins - Rechang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | citrige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| _                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Thir.                    | Ser. P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | £ |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9       | 8. Kreis New-Ruppin.  Von den Herren: Wilcke, Kreisdir., Ap. in Neu-Ruppin Bückling, Ap. in Zehdenick Günther, Ap. in Lindow Hübener, Ap. in Rauen Klamroth, Ap. in Cottbus Lionnet, Ap. in Friesack Steindorf, Ap. in Oranienburg Viering, Ap. in Gransee Werkenthin, Ap. in Alt-Ruppin Wittke, Ap. in Kremmen                                                                                                                      | 5555555555               | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                                                 | Summa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56                       | 20 _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>16 | 9. Kreis Sommenburg.  Von den Herren: Strauch, Kreisdir., Ap. in Frankfurt a. O. Bockshammer, Ap. in Zielenzig Cavalier, Ap. in Reppen Eichberg, Ap. in Karge Hasse, Ap. in Schwiebus Hildebrandt, Ap. in Beescow Krebs et Comp., Drog in Frankfurt a. O. Runge, Ap. in Drossen Sasse, Ap. in Sonneabung Selchow, Ap. in Meseritz Stelzner, Ap. in Frankfurt a. O. Dr. Schmidt, Sanitätsrath in Zilenzig  Swumma  10. Kreis Stendal. | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 64 | 20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>21 —<br>20 —<br>20 —<br>21 —<br>22 —<br>22 —<br>23 —<br>24 —<br>25 —<br>26 —<br>27 —<br>28 —<br>29 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 — |   |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                   | Von den Herren: Treu, Kreisdir., Ap. in Stendal Bracht, Ap. in Osterburg Battner, Ap. in Ueffingen Fieth, Ap. in Diesdorf Hartwig, Ap. in Tangermünde Heutschel, Ap. in Salzwedel Mandenberg, Ap. in Sechausen Riemann, Ap. in Gardelegen Schelling, Ap, in Arneburg Senff, Ap. in Calbe Strümpfler, Ap. in Stendal Woltersdorf, Ap. in Arendsee Zechlin, Ap. in Salzwedel                                                           | 555555555555             | 20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 —<br>20 — |   |

## Vereinszeitung.

|                                                          | Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | Ве                                      | iträge                                                   | · ·            |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
|                                                          | Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | Thir.                                   | Sør.                                                     | Pf.            |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 1 1                                     |                                                          |                |
| 1                                                        | XI. Vicedirectorium Pommern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                         |                                                          |                |
|                                                          | 1. Kreis Wolgast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                         |                                                          |                |
| •                                                        | Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 1 1                                     |                                                          |                |
| 1                                                        | Marason, Vicedir., Ap. in Wolgast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 5                                       | 20                                                       |                |
| 2                                                        | Amtsberg, Ap. in Bergen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 5                                       | 20                                                       |                |
| 3                                                        | Biel, Ap. in Greifswalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 6                                       | 20                                                       | _              |
| 4                                                        | Bindemann, Ap. in Barth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 5                                       | 20                                                       |                |
|                                                          | Beck, Ap in Tribsees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 5                                       | 20                                                       |                |
|                                                          | Heinrich, Ap. in Lassan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 5                                       | 20                                                       |                |
| 7                                                        | Heinrich, Ap. in Lassan Hiebendahl, Ap. in Puthus Lauer, Ap. in Anclam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                       | 6                                       | 20                                                       | -              |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                       | 6                                       | 20                                                       | -              |
| 9                                                        | Neumeister, Ap. das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                       | 5                                       | 20                                                       | 11111111111111 |
| 10                                                       | Reddemann, Ap. in Sagard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                       | 5                                       | 20                                                       | -              |
| 31 :                                                     | Schmidt, Ap. in Altenkirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                       | 6                                       | 20                                                       | -              |
| 12                                                       | Schulze, Ap in Jarmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                       | 5                                       | 20                                                       | -              |
| 13                                                       | Wagner, Ap. in Grimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                       | 5                                       | 20                                                       | -              |
| 14                                                       | Wegner, Ap in Ueckermunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                       | 5                                       | 20                                                       | -              |
| 15                                                       | Weinholz, Ap in Strelsund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                       | 5                                       | 20                                                       |                |
| ľ                                                        | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 85                                      | _                                                        | _              |
| 1                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 1                                       |                                                          |                |
|                                                          | 2. Kreis Stettin - Regenwalde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                         |                                                          |                |
| 1                                                        | Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 1 1                                     |                                                          |                |
| 1 1                                                      | Tiegs, Kreisdir., Ap. in Regenwalde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                       | 5                                       | 20                                                       | ÷              |
| - i                                                      | Adlich, Av. in Pyrits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 5                                       | 20                                                       | -              |
| 3                                                        | Birner, Ap. in Regenwalde Bonnet, Chemiker in Ornshagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 5                                       | 20                                                       | <u> </u>       |
| 4                                                        | Bonnet, Chemiker in Ornshagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                       | 5                                       | 20                                                       | _              |
| 5                                                        | Bückling, Ap. in Polzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                       | 3                                       | 20                                                       | _              |
| . Ā                                                      | Castner, Ap. in Demmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 3                                       | 20                                                       |                |
| 7                                                        | Dames, Ap. in Politz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                       | 3                                       | 20                                                       | <b>-</b>       |
|                                                          | Domann, Ap. in Coslin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 5                                       | 20                                                       | _              |
| 8   '                                                    | Freyschmidt, Ap. in Locknitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                       | 5                                       | 20                                                       |                |
| ă                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                         |                                                          | _              |
| ă                                                        | Gerlach, Ap. in Denzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                       | 3                                       | 20                                                       | _              |
| à                                                        | Gerlach, Ap. in Denzig Gätzlaff, Ap. in Treptow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :                                       | 5                                       | 20                                                       | _              |
| 10                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :                                       | 5 5                                     | 20<br>20                                                 | _              |
| 10<br>11<br>12                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                       | 5<br>5<br>5                             | 20<br>20<br><b>2</b> 0                                   | =              |
| 10<br>11<br>12                                           | Gätzlaff, Ap. in Treptow John, Ap. in Plathe Kleedehn, Ap. in Neumark Körner. Ap. in Stargard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                       | 5<br>5<br>5                             | 20<br>20<br>20<br>20<br>20                               |                |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14                               | Gätzlaff, Ap. in Treptow John, Ap. in Plathe Kleedelin, Ap. in Neumark Koraer, Ap. in Stargard Kraase Ap. in Greifender                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠                                       | 5<br>5<br>5<br><b>5</b>                 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                         |                |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14                               | Gätzlaff, Ap. in Treptow John, Ap. in Plathe Kleedelin, Ap. in Neumark Koraer, Ap. in Stargard Kraase Ap. in Greifender                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠                                       | 5<br>5<br>5<br>5                        | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                   |                |
| 9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16              | Gätzlaff, Ap. in Treptow John, Ap. in Plathe Kleedehn, Ap. in Neumark Körner, Ap. in Stargard Kraase, Ap. in Greifenberg Lieber, Ap. in Colberg Rittor, MedRath, Ap. in Stettin                                                                                                                                                                                                                                     | ٠                                       | 5<br>5<br>5<br>5<br>5                   | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20             |                |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14                               | Gätzlaff, Ap. in Treptow  John, Ap. in Plathe  Kleedebn, Ap. in Neumark  Körner, Ap. in Stargard  Kraase, Ap. in Greifenberg  Lieber, Ap. in Colberg  Ritter, MedRath, Ap. in Stettin  Tätzeher, Ap. in Greifenbagen                                                                                                                                                                                                | ٠                                       | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20       |                |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18       | Gätzlaff, Ap. in Treptow John, Ap. in Plathe Kleedebn, Ap. in Neumark Körner, Ap. in Stargard Kraase, Ap. in Greifenberg Lieber, Ap. in Colberg Lieber, Ap. in Colberg Lieber, Ap. in Greifenberg Lieber, Ap. in Greifenberg Lieber, Ap. in Greifenberg Lieber, Ap. in Greifenberg Lieber, Ap. in Greifenberg Lieber, Ap. in Greifenberg Lieber, Ap. in Greifenberg Lieber, Ap. in Greifenberg Lieber, Ap. in Daber | ٠                                       | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 |                |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19 | Gătriaff, Ap. in Treptow John, Ap. in Plathe Licker, Ap. in Neumark Kōraer, Ap. in Stargard Kraase, Ap. in Greifenberg Licker, Ap. in Colberg Ritter, MedRath, Ap. in Stetia Tătcher, Ap. in Greifenbagea Vosa, Ap. in Daber Wezelv, Ap. in Bahn                                                                                                                                                                    | ٠                                       | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 |                |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18       | Gătalaff, Ap. in Treptow John, Ap. in Plathe Licker, Ap. in Neumark Kōraer, Ap. in Stargard Kraase, Ap. in Greifenberg Licker, Ap. in Colberg Rittor, MedRath, Ap. in Stettin Tătacher, Ap. in Greifenbagea Vosa, Ap. in Daber Wegely, Ap. in Bahn Wilm, Ap. in Belgard                                                                                                                                             | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 |                |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19 | Gătriaff, Ap. in Treptow John, Ap. in Plathe Licker, Ap. in Neumark Kōraer, Ap. in Stargard Kraase, Ap. in Greifenberg Licker, Ap. in Colberg Ritter, MedRath, Ap. in Stetia Tătcher, Ap. in Greifenbagea Vosa, Ap. in Daber Wezelv, Ap. in Bahn                                                                                                                                                                    | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 |                |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19 | Gătalaff, Ap. in Treptow John, Ap. in Plathe Licker, Ap. in Neumark Kōraer, Ap. in Stargard Kraase, Ap. in Greifenberg Licker, Ap. in Colberg Rittor, MedRath, Ap. in Stettin Tătacher, Ap. in Greifenbagea Vosa, Ap. in Daber Wegely, Ap. in Bahn Wilm, Ap. in Belgard                                                                                                                                             | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 |                |

| M        | Vereins - Rechnung.                                                  |        | eitr <b>äg</b> | e.         |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|
|          |                                                                      | Thir.  | Sgr            | Pf.        |
| -        | XII. Vicedirectorium Preussen - Posen.                               | 1      |                |            |
|          | 1. Kreis Königsberg.                                                 |        |                | l          |
| ł        | Von den Herren:                                                      | 1      |                |            |
| 1        | Kusch, Vicedir., Ap. in Zinten                                       | 5      | 29             | l _        |
| 2        | Bernhardi, Ap. in Tileit                                             | 5      | 20             | <b> </b> — |
| 3        | Ebel, Ap. in Nicolaiken                                              | 5      | 20             | <b> </b>   |
| 4        | Fischer, Ap. in Dornau                                               | 5      | 20             |            |
| 5        | Freund, Ap. in Königsberg                                            | 5      | 20             | -          |
| 6        | Friedrich, Ap. in Neidenburg                                         | 5      | 20             | <b>—</b>   |
| 7        | Grun, Ap. in Labiau                                                  | 5      | 20             | _          |
| 8        | Hahn, Ap. in Ortelsburg                                              | 5      | 20             | _          |
| 9        | Hermann, Ap. in Goldapp                                              | 5      | 20             | _          |
| 10       | Hille, Ap. in Pr. Eylau                                              | 5      | 20<br>20       | _          |
| 11<br>12 | Milita A . : Tilata                                                  | 5      | 20             | _          |
| 13       | Kollecker, Ap in Allenstein                                          | 5      | 20             | _          |
| 14       | Krahmer, Ap. in Pillau                                               | 5      | 20             |            |
| 15       | Kunze, Ap. in Uderwangen                                             | 5      | 20             | _          |
| 16       | Lehmann, Ap. in Landsberg                                            | 5      | 20             | _          |
| 17       | Lyncke, Ap. in Mohrungen                                             | 5      | 20             | l —        |
| 18       | Mehlhausen, Ap. in Wehlau                                            | 5      | 20             | _          |
| 19       | Mertens, Ap. in Gerdanen                                             | 5      | 20             | <b> </b>   |
| 20       | Musack, Ap. in Gumbinnen                                             | . 5    | 20             | -          |
| 21       | Oehm, Ap. in Tapisa                                                  | 5      | 20             | -          |
| 22       | Quiring, Ap in Barthen                                               | 5      | 20             | <b>—</b>   |
| 23       | Ros, Ap in Lappienen                                                 | 5      | 20             | I —        |
| 24       | Schenk, Ap. in Kankehmen                                             | 5      | 20             | -          |
| 25       | Schlenther, Ap. in Insterburg                                        | 5      | 20             | -          |
| 26<br>27 | Wächter, Comm Rath, Ap. in Tilsit                                    | 5      | 20             | -          |
| 28       | Weber, Ap. in Gumbinnen                                              | 5<br>5 | 50<br>20       | _          |
| 29       | Weiss, Ap. in Caymen                                                 | 5      | 20             | -          |
| 30       | Wittrin, Ap. in Heiligenbeil                                         | 5      | 20             |            |
|          | Samma .                                                              | 170    | <u> </u>       | <u> </u>   |
|          |                                                                      | 170    | _              | -          |
|          | 2. Kreis Bromberg.                                                   | 1      |                |            |
| _        | Von den Herren:                                                      | ا ـ ا  |                |            |
| 1        | Kupffender, Kreisdir., Ap. in Bromberg Bogenschneider, Ap. in Farden | 5      | 20<br>20       | _          |
| 2<br>3   | Brandt, Ap. in Wittkowo                                              | 5      | 20             | _          |
| 4.       | Brunner, Ap. in Guesen                                               | 5      | 20             | _          |
| 5        | Duhme, Ap. in Wongrowiec                                             | 5      | 20             | _          |
| 6        | Felsch, Ap. in Lobsens                                               | 5      | 20             | _          |
| 7        | Freimark, An. in Labiachin                                           | 5      |                | _          |
| 8        | Hoffmann, Ap. in Strzelno                                            | 5      | 20             | _          |
| 9        | Hoyer, Ap. in Inowraziaw                                             | 5      | 20             | `          |
|          | Latus .                                                              | 51     |                |            |
|          | Latus .                                                              | 91     | -              | _          |

| M                                                                                                           | Vereins-Rechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | В                                       | eiträg                                                                          | e                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                             | Einnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tblr.                                   | Sgr.                                                                            | Pf                                      |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16                                                                      | Just, Ap in Czarnikau  Kliche, Ap. in Pakosc  Kugler, Ap. in Gnesen  Lange, Ap. in Wirsitz  Pagels, Ap. in Schubin  Rehfeld, Ap. in Trzemeczno  Täuber, Ap. in Mogilno  Wedel, Ap. in Schneidemühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51<br>5 5 5 5 5 5 5 5 5 5               | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                        |                                         |
|                                                                                                             | Summa .<br>3. Kreis Conitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96                                      | 10                                                                              | -                                       |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20 | Von den Herren: Freitag, Kreisdir., Ap. in Neumark Bütow, Ap. in Flatow, auch nachträgl. pro 1851 Casten, Ap. in Schlochau Castner, Ap. in Philiphoh Dunst, Ap. in Bütow Fischer, Ap. in Rheden, pro 1851 und 1852 Grunwald, Ap. in Strasburg Haeger, Ap. in M. Friedland Hellgreve, Ap. in Lessen Heubner, Ap. in Neuenburg Lazarowitz, Ap. in Culm Lentz, Ap. in Kowelewo Scharlock, Ap. in Graudenz Schultze's Erben, Ap. in Conitz Voltzke, Ap. in Wandsburg Voye, Ap. in Culmsee Wittke, Ap. in Pr. Friedland Schultze, Ap. in Thorn, pro 1851 Taubert, Ap. in Tūtz, desgl. Zimmermann, Ap. in Lauden, desgl. | 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 | 111111111111111111111111111111111111111 |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9                                                                   | 4. Kreis Danzig.  Von den Herren: Dr. Schuster, Kreisdir., Ap. u. Chem, in Danzig Bauke, Ap. in Marienwerder Behrend, Ap. in Schönbaum Behring, Ap. in Elbing Berndt, Ap. das. Bogeng, Ap. in Putzig Borchard, Ap. in Berent Frickert, Ap. in Berent Frommelt, Ap. in Mewe Funck, Ap. in Danzig Latus                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5</b>      | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20            |                                         |

| 8   | Vereins - <b>Rechnung</b><br>Einnahme.    |             |       |     | В     | eiträg | е.         |
|-----|-------------------------------------------|-------------|-------|-----|-------|--------|------------|
|     | 2-331111111                               |             |       |     | Thir. | Sgr    | P          |
|     | T <sub>r</sub>                            | ans         | port  |     | 56    | 20     | 1 -        |
| 1   | Graentz, Ap. in Danzig                    | •           |       |     | 5     | 20     | l -        |
| 2   | Hartwig, Ap. das                          |             |       |     | 5     | 20     | i -        |
| 3   | Hendewerk, Ap. das                        |             |       |     | 5     | 30     | ! -        |
| 4   | Hildebrand, Ap. in Elbing                 |             |       |     | 5     | 20     | -          |
| 5   | Jackstein, Ap. in Marienburg .            | •           |       | •   | 5     | 20     | -          |
| 6   | Kabus, Ap. in Dirschau                    | •           |       |     | 5     | 20     | -          |
| 7   | Kunitz, Ap. in Danzig                     |             |       | •   | 5     | 20     |            |
| 8   | Liebig, Ap. in Elbing                     | •           |       | •   | 5     | 20     | ۱ -        |
| 9   | Loefasz, Ap. in Danzig                    | •           |       |     | 5     | 20     | l -        |
| 0   | Martens, Ap. in Elbing                    |             |       |     | 5     | 20     | l -        |
| 1   | Müller, Ap. in Danzig                     | •           |       |     | 5     | 20     | l -        |
| 2   | Müller, Ap. in Lauenburg                  | •           |       | •   | 5     | 20     | -          |
| 3   | Plantikow, Ap. in Pr. Stargard            |             |       | •   | 5     | 20     | <b>I</b> - |
| 1   | Preussmann, Ap. in Neuteich .             | •           |       | •   | 5     | 20     | ۱ -        |
| 5   | Prochnow, Ap in Neufahrwasser             | r           |       |     | 5     | 20     | -          |
| 6   | Pufahl, Ap. in Schlawe                    |             |       | •   | 5     | 20     | -          |
| 7   | Sadewasser, Ap. in Danzig                 |             |       |     | 5     | 20     | -          |
| 3   | Dr. Schaper, Reg Med Rath d               | <b>8</b> 8. |       |     | 5553  | 70     | -          |
| 9   | Schukz, Ap. in Marienburg                 | •           |       |     | 5     | 20     |            |
| 0   | R. Schweitzer, Ap. in Danzig .            | •           | . ,   | •   | 5     | 20     | -          |
| 1   | Staberow, Ap. in Schöneck .               | •           |       |     | 5     | 20     | ۱ -        |
| 2   | Stielaw, Ap. in Elbing                    | •           |       | •   | 5     | 30     | -          |
| 3   | Streishan, Ap. in Dirschau                | ٠           | ٠,    | •   | 5     | 20     | -          |
| 1   |                                           | Sur         | nme   | •   | 185   | -      |            |
| -   | 5. Kreis Lissa*)                          |             |       |     |       |        |            |
| 1   | Von den Herren:                           | •           |       |     |       |        |            |
| ıl  | Plate, Kreisdir., Ap. in Lissa .          |             |       |     | اما   | 20     |            |
| 2   | Ackermann, Ap. in Krotoschin              | •           | • •   | •   | 3     | 10     | 7          |
| 3   | Beckmann, Ap. in Jutroschin .             | •           | • •   | •   | - 1   | 20     | +          |
| 1   | Blüher, Ap. in Liesa                      | •           | • •   | •   | 3     | 20     | -          |
| 5   |                                           | •           |       | •   | 3     | 20     |            |
| }   | m Hamanita da Pi                          | •           | • •   | •   | 3     | 20     |            |
| 7   | Kretschmer, Ap. in Schroda                | •           |       | •   | 3     | 20     | _          |
| 3   | Kurz. An. in Romet                        | • '         | • •   | •   | 3     | 20     | _          |
| )   | Kurz, Ap. in Bomst Mentzel, Ap in Ostrowo | •           | ٠.    | •   | 8     | 20     | -          |
| )   | Ohlert, Ap. in Mitoslaw .                 | •           | • •   | •   | 3     | 20     | _          |
| ιİ  | Reinmann, Ap. in Bentschen                | •           | • •   | •   | 1 - 1 | 20     | -          |
|     | Actuments up. in Densence                 | •           | •     | •   | 8     | '      | ÷          |
| - 1 |                                           | Lo          | tus   | 4   | 40    | 10     | _          |
| ł   |                                           |             |       | _   | 1 1   | - 1    |            |
| - 1 | *) Die Mitglieder dieses Kreises hab      | en à        | 4 Tb  | lr, | 1 1   | - 1    |            |
| - [ | 22 Sgr. 6 Pf., in Summa 12 1              | Çbir.       | me    | hy  |       |        |            |
|     | als statutenmässig gezahlt; da            | iege        | n si  | n,d | į į   | - 1    |            |
| - 1 | 11 Thir. 15 Sgr. 9 Pf. in Ausgah          | e g         | estel | Us, | [ [   | - 1    |            |
|     | Der Ueberschuss der Einnahme              | _           | 45    | or  | i ľ   | - 1    |            |
|     | 3 Ph iot unter Tite Ausserorder           | /           | שירו  | · · |       |        |            |

| ~   | 1 ,                                                                         |        |          |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| M   | Vereins - Rechnung.                                                         | В      | eiträg   | e.           |
| J13 | Einnahme.                                                                   | ł      | ·        |              |
|     |                                                                             | Thir.  | Sgr.     | Pf.          |
|     | Transport .                                                                 | 40     | 10       |              |
| 12  | Rodewald, Ap. in Schmiegel                                                  | 3      | 20       | _            |
| 13  |                                                                             | 3      | 20       | -            |
| 14  | Rothe, Ap in Brastz                                                         | 3      | 20       | _            |
| 15  | Rude, Ap. in Gostyn Wiegmann, Ap. in Kabylin Worke, Ap. emer. in Berrastadt | 3      | 20       | -            |
| 16  | Wiegmann, Ap. in Kabylin                                                    | 3      | 20       |              |
| **  | Wocke, Ap. emer. in Ferrusiadt                                              |        | _        | _            |
|     | Summa .                                                                     | 58     | 20       | _            |
|     | 6. Kreis Posen.                                                             |        |          |              |
|     | Won den Herren:                                                             |        |          |              |
| ı   | Dahne, Kreisdir., HofAp. in Posen                                           | 5      | 20       | _            |
| 2   | Gortz, Ap. in Karnick                                                       | 5      | 20       | -            |
| 3   | Hohlfeld, Ap. in Obornick                                                   | 5      | 20       | _            |
| 4   | Jonas, Ap. in Posen                                                         | 5      | 20       | -            |
| 5.  | Kolski, Ap. das.                                                            | 5      | 20       | -            |
| 6   | Krüger, Ap. in Schwergenz                                                   | 5      | 20       | <b>-</b>     |
| 7   | Krüger, Ap. in Stenschewo                                                   | . 5    | 20       | -            |
| - 8 | Legal, Ap. in Kosten                                                        | 5      | 20       | -            |
| 9   | Mannigel, Ap. in Grätz                                                      | 5      | 20       |              |
| 10  | Preuss, Ap. in Zirke                                                        | 5      | 20       | -            |
| 11  | Richter, Ap. in Pinne                                                       | 4      | 5        | -            |
| 13  | Seese, Ap. in Rogssen                                                       | 5      | 20       | -            |
| 14  | Wagner, Ap. in Posen                                                        | 5      | 20<br>20 | _            |
| 15  | Weiss, Ap. in Neutomyst                                                     | 5<br>5 | 20       | 111111111111 |
| ••  | Winckler, Ap. in Posen                                                      |        |          |              |
|     | Somma .                                                                     | 83     | 15       | _            |
|     | XIII. Vicedirectorium Schlesien.                                            |        |          |              |
|     | 1. Kreis Oels.                                                              |        |          |              |
|     | •                                                                           |        |          |              |
|     | Von den Herren:<br>Oswald, Vicedir., Ap. in Oels                            | اہا    |          |              |
| 1   | Buttner, Kreisdir., Ap. in Breslau.                                         | 5<br>5 | 20<br>20 | -            |
| 2 3 |                                                                             | 5.     | 20       | -            |
| 4   | Aust, Ap. in Löwen                                                          | 5      | 20       | _            |
| 5   | Grünbagen, Ap. in Trebnitz                                                  | 5      | 20       | _            |
| 6   | Güntzel-Becker, Ap. in Wohlau                                               | - 5    | 20       | -            |
| 7   | Herrmann, Ap. in Poln Wartenberg                                            | 5      | 20       | -            |
| 8   | Lück, Ap. in Wussen                                                         | 5      | 20       | -            |
| 9   | Matthesius, Ap. in Eastemberg                                               | 5      | 20       | _            |
| .10 | Müller, Ap. in Masht-Borau                                                  | 5      | 20       | -            |
| 11  | Rimann, Ap. in Guhrau Scholtz, Ap. in Bernstadt                             | 5      | 20       |              |
| 12  | Scholtz, Ap. in Bernstadt                                                   | 5      | 20       | _            |
| 13  | Sperr, Ap. in Brieg                                                         | 5      | 20       | 11111111111  |
| 14  | Sperr, Ap. in Brieg Tieling, Ap. in Juliusburg                              | 5      | 20       | _            |
|     | Latus .                                                                     | 19     | 10       | _            |
|     | [ · ·                                                                       |        |          |              |

| M   | Vereins - Rechnung<br>Einnahme.                            | •    |             |         |     | В     | Beiträge. |             |
|-----|------------------------------------------------------------|------|-------------|---------|-----|-------|-----------|-------------|
|     | Etobadme.                                                  |      |             |         |     | Thir. | Sgr.      | Pf.         |
|     | T                                                          | ran  | <b>s</b> po | rt      | •   | 79    | 10        | l _         |
| 15  | Tinzmann, Ap. in Stroppen .                                |      | ٠.          |         |     | 5     | 20        | _           |
| 16  | Wandtke, Ap. in Ohlau                                      |      |             | •       |     | 5     | 20        | _           |
| 17  | Werner, Ap. in Brieg                                       | •    | ٠           | •       |     | 5     | 20        |             |
| 18  | Wilde, Ap. in Namslau                                      |      | •           | •       | •   | 5     | 20        | _           |
| 19  | Wilde, Ap. in Namslau                                      | •    | •           | •       | •   | 5     | 20        | _           |
| 1   | <del>-</del>                                               |      | ımı         |         | •   | 107   | 20        |             |
| l   | 2. Kreis Rreslau                                           | *).  |             |         |     | 1     |           |             |
| j   | Von den Herren:                                            | ٠,   |             |         |     |       |           |             |
| _ 1 | Müller, Kreisdir., Ap. in Breslau                          | 1    |             | _       |     | 3     | 20        | l           |
| 2   | Rinkhala An Ja-                                            |      | •           | ·       | •   | 3     | 20        |             |
| 3   | Dr. Duflos, Prof., UnivAp. das                             | ١    | •           | •       | •   | 3     | 20        |             |
| 4   | Friese, Ap. das.                                           | _    |             | •       | •   | 3     | 20        | 11111111    |
| 5   | Geissler, Ap. das.<br>Gerlach, MedAss., Ap. das.           | ·    |             | •       |     | 3     | 20        |             |
| 6   | Gerlach, MedAss., Ap. das                                  | ·    |             | _       | •   | 3     | 20        |             |
| 7   | Hedemann, Ap. das.                                         |      | Ċ           | •       | •   | 3-    |           |             |
| 8   | Hedemann, Ap. das.<br>Hensel, Ap. das.                     | •    | ·           | •       |     | 3     | 20        |             |
| 9   |                                                            |      |             | ٠       | ·   | 3     | 20        | I =         |
| 10  | Maschke, Ap. das.                                          | •    | •           | •       | •   | 3     | 20        |             |
| 11  | Nohr, Ap. das.                                             | ·    | •           | •       | •   | 3     | 20        | _           |
| 12  | Trotz, Ap. das.                                            | :    |             |         | •   | .3    |           |             |
| 1   | Maschke, Ap. das.  Nohr, Ap. das.  Trotz, Ap. das.         |      | _           | <u></u> |     |       |           |             |
|     |                                                            |      | 1 COL       | na      | •   | .44   | -         | _           |
|     | 3. Kreis Görlit                                            | Z.   |             |         | •   |       |           |             |
| 1   | Von den Herren:<br>Struve, Kreisdir., Ap. in Görlitz       | _    |             |         |     | ١.    | •         |             |
| 2   | Buntebart, Ap. in Muskau                                   | •    | •           | •       | •   | 5     | 20        | _           |
| 3   | Burkhardt, Ap. in Nisky                                    |      | •           | •       | •   | 5     | 20        | _           |
| 4   | Denkwitz, Ap. in Schönberg .                               | •    | •           | ٠       | . • | 5     | 20        | -           |
| 5   | Endenthum An in Musham                                     |      | •           | ٠       | •   | 5     | 20        | -           |
| 6   | Endenthum, Ap. in Muskau .                                 | •    | •           | •       | •   | 5     | 20        | 11111111111 |
| 7   | Felgenhauer, Ap. in Marklissa<br>Franz, Ap. in Rothenburg  | •    | •           | ٠       | •   | 5     | 20        | -           |
| 8   |                                                            |      | •           | ٠       | •   | 5     | 20        | -           |
| 9   | Gobel, Ap. in Halbau                                       | ٠    | •           | •       | •   | 5     | 20        | -           |
| 10  | Hallgans, Ap. in Greiffenberg .<br>Hoffmann, Ap. in Lauban | •    | •           | ٠       | •   | 4 -   | 20        | _           |
| ii  | Kureevo An in Linksu                                       | •    | ٠           | ٠       | •   | 5     | 20        | -           |
| 12  | Kursava, Ap. in Liebau                                     | •    | •           | •       | • . | 5     | 20        | -           |
| 13  | Mitschor A                                                 | •    | •           | •       | • ' | 5     | 20        | -           |
| 14  | Mitscher, Ap in Görlitz                                    | •    | ٠           | ٠       | •   | 5     | 20        | -           |
| 15  | Peucker, Ap. in Reichenbach                                | ٠    | •           | ٠       | •   | 5     | 20        | -           |
| - i | Preuss, Ap. in Hoyerswerda                                 |      | •           | •       | •   | _ 5   | 20        | _           |
|     |                                                            | I    | at          | us      | •   | 85    | -         | _           |
|     |                                                            |      |             |         |     | 1     |           |             |
| - 1 | *) Die Ueberzahlung von 12 Mitgl                           | iede | ern         | na      | ch  | 1.1   |           |             |
| 1   | Abzug der Ausgaben 💳 2 T                                   | bir. | 15          | Sg      | r.  | 1     |           |             |
| - 1 | ist unter Ausserordentlich in                              | E    | ion         | ahn     | ne  | 1 . † | .         |             |
|     | gestellt.                                                  |      |             |         |     |       |           |             |

| M                                                                 | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beiträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1                                                               | Einnamic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Thir. Sgr. Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16<br>17<br>18<br>19                                              | Schneider, Ap. in Seydenberg Seydel, Ap. in Landsbut Thomas, Ap. in Warmbrunn Wolff, Ap. in Bunzlau Für verkaufte Journale Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 20 —<br>5 20 —<br>5 20 —<br>5 20 —<br>5 20 —<br>109 20 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                   | 4. Kreis Kreuzburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 109 20 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13 | Von den Herren: Lehmann, Kreisdir., Ap. in Kreuzburg Betz, Ap. in Pitschen Fiebag, Ap. in Leschnitz Finke, Ap in Krappitz Göde, Ap. in Gutentag Göldel, Ap. in Peiskretscham Kalkowsky, Ap in Tost Koch, Ap. in Oppeln Schliwa, Ap. in Cosel Scholtz, Ap. in Constadt Tilke, Ap. in Kreuzburg Truhel, Ap. in Carlsruhe Zoelffel, Ap. in Reichtbal Für verkaufte Journale                                                                            | 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 74 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .   .   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 16                             | Von den Herren: Cöster, Kreisdir., Ap. in Patschkau Eicke, Ap. in Katscher Kraft, Ap. in Ziegenhals Lange, Ap. in Falkenberg Lichtenberg, Ap. in Friedland Löhmeyer, Ap. in Neisse Menzel, Ap. in Leobschütz Mentsel, Ap. in Ober-Glogau Neugebauer, Ap. in Reichenstein Poleck, Ap. in Neisse Rieger, Ap. das. Rupprecht, Ap. in Zülz Scholz, Ap. in Leobschütz Starke, Ap. in Grottkau Welzel, Ap. in Ottmachau Wetschky, Ap. in Gnadenfeld Summa | 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 5 |

| NG                                                                                               | Vereins - Rechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | В                                                 | eitr <b>äg</b>                                                                  | go.          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|                                                                                                  | Eiunahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Thir.                                             | Sgr.                                                                            | Pf.          |  |
|                                                                                                  | 6. Kreis Neustädtel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ĺ                                                 |                                                                                 |              |  |
| i                                                                                                | Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                 | ]            |  |
|                                                                                                  | Wege, Kreisdir., Ap. in Neustädtel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                 | 20                                                                              | —            |  |
| 2                                                                                                | Hänisch, Ap. in Glogau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                 | 20                                                                              | —            |  |
| 3                                                                                                | Harsch, Ap. in Liegnitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                 | 20                                                                              | <b> </b>     |  |
| .4                                                                                               | Kittel, Ap. in Goldberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                 | 20                                                                              | 1111111111   |  |
| 5                                                                                                | Knipsel, Ap. in Haynau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                 | 20                                                                              | —            |  |
| <b>6</b> j                                                                                       | Korseck, Ap. in Löwenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                 | 20                                                                              | -            |  |
| 7                                                                                                | Krause, Ap. in Polkwitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                 | 20                                                                              | -            |  |
| 8                                                                                                | Kroll, Ap in Grünberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                 | 20                                                                              | -            |  |
| 9                                                                                                | Meissner, Ap. in Glogon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                 | 20                                                                              | _            |  |
| 1 <del>0</del>                                                                                   | Mertens, Ap. in Neusalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | 20                                                                              | _            |  |
| 19                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                 | 20                                                                              | -            |  |
| 13                                                                                               | Polldram, Ap. in Sagan Poppe, Ap. in Naumburg a.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                 | 20                                                                              | _            |  |
| 14                                                                                               | Rögner, Ap. in Schönau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                 | 20                                                                              |              |  |
| 16                                                                                               | Schmäck, Ap. in Bolkenhayn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.                                                | 20                                                                              | ا <i>-</i> ـ |  |
| 16                                                                                               | Schreiber, Ap. in Liegnitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.                                                | 20                                                                              | ·            |  |
| 17                                                                                               | Weimann, Ap. in Grünberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                 | 20                                                                              | _            |  |
| 18                                                                                               | Zyka, Ap. in Janer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                 | 20                                                                              | ۱            |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102                                               |                                                                                 |              |  |
| 1                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10%.                                              | -                                                                               | -            |  |
| ł                                                                                                | 7. Kreis Reichenbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 .                                               |                                                                                 |              |  |
| i                                                                                                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                 | ł                                                                               | l            |  |
|                                                                                                  | Yon den Herren;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | 1                                                                               |              |  |
|                                                                                                  | Yon den Herren;<br>Unges, Kreisdir., Ap, in Glats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                 | 20                                                                              | _            |  |
| + 2                                                                                              | Yon den Herren;<br>Unges, Kreisdir., Ap, in Glats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 5                                               | 20<br>20                                                                        | -            |  |
| 2                                                                                                | Yon den Herren;<br>Unges, Kreisdir., Ap, in Glats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                 | -            |  |
|                                                                                                  | Yon den Herren; Ungen, Kreisdir., Ap. in Glatz Brosig, Ap. das. David, Ap. in Frankenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                 | 20                                                                              | -            |  |
| 2 8                                                                                              | Yon den Herren; Ungen, Kreisdir., Ap. in Glatz Brosig, Ap. des. David, Ap. in Frankenstehn. Grundmann, Ap. in Zobten Hamann, Ap. in Nimptsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5<br>5<br>\$                                      | 20<br>20<br>20<br>20                                                            |              |  |
| 2<br>8<br>4                                                                                      | Yon den Herren; Ungen, Kreisdir., Ap. in Glatz Brosig, Ap. das. David, Ap. in Frankenstehn. Grundmann, Ap. in Zobten Hamann, Ap. in Nimptsch Heege, Ap. in Habelschwerdt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5<br>5<br>5<br>5                                  | 20<br>20<br>20<br>20<br>29<br>29                                                |              |  |
| 2<br>8<br>4<br>5<br>6<br>7                                                                       | Yon den Herren; Ungen, Kreisdir., Ap. in Glatz Brosig, Ap. das. Dawid, Ap. in Frankenstein Grundmann, Ap. in Zobten Hamann, Ap. in Nimptsch Heege, Ap. in Habelschwerdt Heller, Ap. in Friedland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5<br>5<br>5<br>5                                  | 20<br>20<br>20<br>20<br>29<br>29<br>29                                          |              |  |
| 2<br>8<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8                                                                  | Yon den Herren; Ungen, Kreisdir., Ap. in Glatz Brosig, Ap. das.  David, Ap. in Frankenstata Grundmann, Ap. in Zobten Hamann, Ap. in Nimptsch Heege, Ap. in Habelschwerdt Heller, Ap. in Friedland Rirsch, Ap. in Waldenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55555                                             | 20<br>20<br>20<br>20<br>29<br>29<br>29<br>29                                    |              |  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9                                                             | Yon den Herren; Ungen, Kreisdir., Ap. in Glatz Brosig, Ap. das.  Dawid, Ap. in Frankenstata.  Grundmann, Ap. in Zobten Hamaun, Ap. in Nimptsch Heege, Ap. in Habelschwerdt Heller, Ap. in Friedland Hirsch, Ap. in Waldenburg Kerndt, Ap. in Langenbielau                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 5 5 5 5 5 5                                     | 20<br>20<br>20<br>20<br>29<br>29<br>29<br>29                                    |              |  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9                                                             | Yon den Herren; Ungen, Kreisdir., Ap. in Glatz Brosig, Ap. das.  Dawid, Ap. in Frankenstein Grundmann, Ap. in Zobten Hamann, Ap. in Nimptsch Reege, Ap. in Habelschwerdt Heller, Ap. in Friedland Hirsch, Ap. in Waldenburg Kerndt, Ap. in Langenbielau Lauterbach, Ap. in Neurode                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 5 5 5 5 5 5                                     | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 |              |  |
| 2<br>8<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10                                                       | Yon den Herren; Ungen, Kreisdir., Ap. in Glatz Brosig, Ap. das.  David, Ap. in Frankenstein.  Grundmann, Ap. in Zobten Hamaun, Ap. in Nimptsch Heege, Ap. in Habelschwerdt Heller, Ap. in Friedland Hirsch, Ap. in Waldenburg Kerndt, Ap. in Waldenburg Lauterbach, Ap. in Neurode Leporin, Ap. in Gnadenfrey                                                                                                                                                                                                                                                 | 5545555555                                        | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 | 1111111111   |  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11                                                 | Yon den Herren; Ungen, Kreisdir., Ap. in Glatz Brosig, Ap. das. David, Ap. in Frankenstain. Grundmann, Ap. in Zobten Hamann, Ap. in Nimptsch Heege, Ap. in Habelschwerdt Heller, Ap. in Friedland Rirsch, Ap. in Waldenburg Kerndt, Ap. in Langenbielau Lauterbach, Ap. in Neurode Leporin, Ap. in Gnadenfrey Lonicer, Ap. in Gnadenfrey Lonicer, Ap. in Landeck                                                                                                                                                                                              | 5 <b>5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5</b>                | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 |              |  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13                                     | Yon den Herren; Ungen, Kreisdir., Ap. in Glatz Brosig, Ap. das.  David, Ap. in Frankenstein.  Grundmann, Ap. in Zobten Hamann, Ap. in Nimptsch Heege, Ap. in Habelschwerdt Heller, Ap. in Friedland Hirsch, Ap. in Waldenburg Kerndt, Ap. in Waldenburg Lauterbach, Ap. in Neurode Leporin, Ap. in Gnadenfrey Lonicer, Ap. in Gnadenfrey Lonicer, Ap. in Landeck Ludwig, Gutsbesitzer in Ober-Langenau                                                                                                                                                        | 5 <b>5 \$</b> 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 20<br>20<br>20<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29      |              |  |
| 2<br>8<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13                                     | Yon den Herren; Ungen, Kreisdir., Ap. in Glatz Brosig, Ap. das.  Dawid, Ap. in Frankenstata.  Grundmann, Ap. in Zobten Hamann, Ap. in Nimptsch Heege, Ap. in Habelschwerdt Heller, Ap. in Friedland Rirsch, Ap. in Waldenburg Kerndt, Ap. in Langenbielau Lauterbach, Ap. in Neurode Leporin, Ap. in Gnadenfrey Lonicer, Ap. in Landeck Ludwig, Gutsbesitzer in Ober-Langenau Lüer, Ap. in Freiburg                                                                                                                                                           | <b>5.5.4 4.5.5 5.5.4 6.5.5 6.5.5</b>              | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 |              |  |
| 2<br>8<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14                               | Yon den Herren; Ungen, Kreisdir., Ap. in Glatz Brosig, Ap. das.  David, Ap. in Frankenstata.  Grundmann, Ap. in Zobten Hamann, Ap. in Nimptsch Heege, Ap. in Habelschwerdt Heller, Ap. in Friedland Hirsch, Ap. in Waldenburg Kerndt, Ap. in Waldenburg Kerndt, Ap. in Neurode Leporin, Ap. in Gnadenfrey Lonicer, Ap. in Landeck Ludwig, Gutsbesitzer in Ober-Langenau Lüer, Ap. in Freiburg Martin, Ap. in Kostenblut                                                                                                                                       | <b>5.5.4 4.5.5 5.5.4 6.5.5 6.5.5</b>              | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 |              |  |
| 2<br>8<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16                   | Yon den Herren; Ungen, Kreisdir., Ap. in Glatz Brosig, Ap. das.  Dawid, Ap. in Frankenstein.  Grundmann, Ap. in Zobten Hamann, Ap. in Nimptsch Heege, Ap. in Habelschwerdt Heller, Ap. in Friedland Hirsch, Ap. in Waldenburg Kerndt, Ap. in Langenbielau Lauterbach, Ap. in Neurode Leporin, Ap. in Gnadenfrey Lonicer, Ap. in Landeck Ludwig, Gutsbesitzer in Ober - Langenau Lücr, Ap. in Freiburg Martin, Ap. in Kostenblut Mende, Ap. in Kostenblut Mende, Ap. in Striegau                                                                               | <b>5.5.4 4.5.5 5.5.4 6.5.5 6.5.5</b>              | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 |              |  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17             | Yon den Herren; Ungen, Kreisdir., Ap. in Glatz Brosig, Ap. das.  Dawid, Ap. in Frankenstein.  Grundmann, Ap. in Zobten Hamann, Ap. in Nimptsch Heege, Ap. in Habelschwerdt Heller, Ap. in Friedland Hirsch, Ap. in Waldenburg Kerndt, Ap. in Langenbielau Lauterbach, Ap. in Neurode Leporin, Ap. in Gnadenfrey Lonicer, Ap. in Landeck Ludwig, Gutsbesitzer in Ober - Langenau Lüer, Ap. in Freiburg Martin, Ap. in Kostenblut Mende, Ap. in Striegau Neumann, Ap. in Wünschelburg                                                                           | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6             | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 |              |  |
| 2<br>8<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18       | Yon den Herren; Ungen, Kreisdir., Ap. in Glatz Brosig, Ap. das.  Dawid, Ap. in Frankenstein.  Grundmann, Ap. in Zobten Hamaun, Ap. in Nimptsch Heege, Ap. in Habelschwerdt Heller, Ap. in Friedland Hirsch, Ap. in Waldenburg Kerndt, Ap. in Langenbielau Lauterbach, Ap. in Neurode Leporin, Ap in Gnadenfrey Lonicer, Ap. in Landeck Ludwig, Gutsbesitzer in Ober-Langenau Lüer, Ap. in Freiburg Martin, Ap. in Kostenblut Mende, Ap. in Striegau Neumann, Ap. in Wünschelburg Schönborn, Ap. in Canth                                                      | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6             | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 |              |  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19 | Yon den Herren; Ungen, Kreisdir., Ap. in Glatz Brosig, Ap. das.  Dawid, Ap. in Frankenstein. Grundmann, Ap. in Zobten Hamann, Ap. in Nimptsch Heege, Ap. in Habelschwerdt Heller, Ap. in Friedland Hirsch, Ap. in Waldenburg Kerndt, Ap. in Langenbielau Lauterbach, Ap. in Neurode Leporin, Ap. in Gnadenfrey Lonicer, Ap. in Landeck Ludwig, Gutsbesitzer in Ober - Langenau Lüer, Ap. in Freiburg Martin, Ap. in Kostenblut Mende, Ap. in Striegau Neumann, Ap. in Wünschelburg Schönborn, Ap. in Canth Seidel, Ap. in Gottesberg                          | 6 <b>6 4</b> 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 |              |  |
| 8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20                         | Yon den Herren; Ungen, Kreisdir., Ap. in Glatz Brosig, Ap. das.  David, Ap. in Frankenstata. Grundmann, Ap. in Zobten Hamann, Ap. in Nimptsch Heege, Ap. in Habelschwerdt Heller, Ap. in Friedland Rirsch, Ap. in Waldenburg Kerndt, Ap. in Waldenburg Kerndt, Ap. in Neurode Leporin, Ap. in Gnadenfrey Lonicer, Ap. in Landeck Ludwig, Gutsbesitzer in Ober - Langenau Lüer, Ap. in Freiburg Martin, Ap. in Kostenblut Mende, Ap. in Striegau Neumann, Ap. in Wünschelburg Schönborn, Ap. in Canth Seidel, Ap. in Gottesberg Sommerbrodt, Ap in Schweidnitz | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6             | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 |              |  |
| 2<br>8<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8                                                                  | Yon den Herren; Ungen, Kreisdir., Ap. in Glatz Brosig, Ap. das.  Dawid, Ap. in Frankenstein. Grundmann, Ap. in Zobten Hamann, Ap. in Nimptsch Heege, Ap. in Habelschwerdt Heller, Ap. in Friedland Hirsch, Ap. in Waldenburg Kerndt, Ap. in Langenbielau Lauterbach, Ap. in Neurode Leporin, Ap. in Gnadenfrey Lonicer, Ap. in Landeck Ludwig, Gutsbesitzer in Ober - Langenau Lüer, Ap. in Freiburg Martin, Ap. in Kostenblut Mende, Ap. in Striegau Neumann, Ap. in Wünschelburg Schönborn, Ap. in Canth Seidel, Ap. in Gottesberg                          | 66466666666666666666666666666666666666            | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 |              |  |

## Venoinszeitung.

| Rinnahme.  8. Kreis Rybnik.  Von den Herren: Fritze, Kreisdir., Ap. in Rybnik Cochler, Ap. in Tarnowitz Ferche, Ap. in Sohrau Friedrich, Dr. med. in Mislowits Hausleutner, Ap. in Nicolai Hirschfelder, Ap. in Pless Janetzky, Ap. in Hultschin Krause, Ap. in Gleiwitz Krause, Ap. in Gleiwitz Schöfinius, Ap. in Pless Sckeyde, Ap. in Ratibor Stahn, Ap. in Beathen Thamm, Ap. in Ratibor Wallmann, Ap. in Leslan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Thir. 5 6 5 5 5 6 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pr. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yon den Herren: Fritze, Kreisdir., Ap. in Rybnik Cochler, Ap. in Tarnowitz Ferche, Ap. in Sobrau Friedrich, Dr. med in Mislowits Hausleutner, Ap. in Nicolai Hirschfelder, Ap. in Pless Janetzky, Ap in Hultschin Krause, Ap. in Gleiwitz Krause, Ap. in Gleiwitz Krause, Ap. in Gleiwitz Schöfinius, Ap. in Pless Sckeyde, Ap. in Ratibor Stahn, Ap. in Beuthen Thamm, Ap. in Ratibor Wallmann, Ap. in Loslau        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55555555555565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wollmann, Ap. in Loslan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Summ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XIV. Kreis Lubeck,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | oa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | र<br>"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Von den Herren: Dr. Geffcken, Kreisdir, Ap. in Lübeck Eisfeldt, Ap. in Travemünde Griesbach, Ap. in Schwartau Kindt, Hof-Ap. in Eutin Kindt, Ap. in Lübeck v. d. Lippe, Ap. in Motten Sass, Ap. in Schönberg Schliemenn, Ap. in Lübeck Siedenburg, Ap in Ratzeburg Versmans, Ap. in Lübeck                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 3 3 8 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Suma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | na .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XV. Vicedirectorium Holstein  1. Kreis Altona.  Von den Herren: Geske, Vicedir, Ap. in Altona Bargum, Ap. in Crampe Block, Kaufm. in Altona Block, Ap. in Uctersen Eller, Ap. in Gläckstadt Hermes, Ap. in Itzehoe Kirchhof, Ap. in Hobenwestedt Lüthje, Ap. in Poppenbüttel                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Von den Herren: Dr. Geffeken, Kreisdir, Ap. in Lübeck  Kisfeldt, Ap. in Travemünde Griesbach, Ap. in Schwartau Kindt, Hof-Ap. in Eutin Kindt, Ap. in Lübeck v. d. Lippe, Ap. in Möffen Sass, Ap. in Schönberg Schliemann, Ap. in Lübeck Siedenburg, Ap in Ratzeburg Versmann, Ap. in Lübeck Siedenburg, Ap in Ratzeburg Versmann, Ap. in Lübeck  XV. Vicedirectorium Holstei  1. Kreis Altona.  Von den Herren: Geske, Vicedir, Ap. in Altona Bargum, Ap. in Crampe Block, Kaufm. in Altona Block, Ap. in Uetersen Eller, Ap. in Gläcketadt Hermes, Ap. in Itzehoe Kirchhof, Ap. in Hohenwestedt | Von den Herren: Dr. Geffcken, Kreisdir., Ap. in Lübeck  Kisfeldt, Ap. in Travemünde Griesbach, Ap. in Schwartau Kindt, Hof-Ap. in Eutin Kindt, Ap. in Lübeck V. d. Lippe, Ap. in Moffen Sass, Ap. in Schönberg Schliemann, Ap. in Lübeck Siedenburg, Ap in Ratzeburg Versmana, Ap. in Lübeck  Summa  XV. Vicedirectorium Holstein.  1. Kreis Altona.  Von den Herren: Geske, Vicedir, Ap. in Altona Bargum, Ap. in Crampe Block, Kaufm. in Altona Block, Ap. in Uetersen Eller, Ap. in Glücketadt Hermes, Ap. in Itzehoe Kirchhof, Ap. in Hohenwestedt | Von den Herren: Dr. Geffcken, Kreisdir., Ap. in Lübeck  Kisfeldt, Ap. in Travemünde  Griesbach, Ap. in Schwartau  Kindt, Hof-Ap. in Eutin  Sass, Ap. in Lübeck  v. d. Lippe, Ap. in Moffen  Sass, Ap. in Schönberg  Schliemann, Ap. in Lübeck  Siedenburg, Ap in Ratseburg  Versmana, Ap. in Lübeck  XV. Vicedirectorium Holstein.  1. Kreis Altona.  Von den Herren: Geske, Vicedir, Ap. in Altona  Bargum, Ap. in Crampe  Black, Kaufm. in Altona  Black, Ap. in Uetersen  Eller, Ap. in Glückstadt  Hermes, Ap. in Itzehoe  Kirchhof, Ap. in Hohenwestedt  5 | Von den Herren:   Dr. Geffcken, Kreisdir., Ap. in Lübeck   3   20     Kisfeldt, Ap. in Travemünde   3   3   3     Kindt, Hof-Ap. in Schwartau   3   3   3     Kindt, Hof-Ap. in Eutin   3   3   3     Kindt, Ap. in Lübeck   3   20     Sass, Ap. in Schönberg   3   20     Sass, Ap. in Schönberg   3   20     Schliemann, Ap. in Lübeck   3   20     Schliemann, Ap. in Lübeck   3   20     Schliemann, Ap. in Lübeck   3   20     Schliemann, Ap. in Lübeck   3   20     Summa   36   20     XV. Vicedirectorium Holstein.   1. Kreis Altona.   20     Kyon den Herren:   5   20     Bargum, Ap. in Crampe   5   20     Black, Kaufm. in Altona   5   20     Black, Ap. in Uetersen   5   20     Eller, Ap. in Glückstadt   5   20     Kirchhof, Ap. in Hohenwestedt   5   20     Kirchhof, Ap. in Hohenwestedt   5   20     Kirchhof, Ap. in Hohenwestedt   5   20     Kirchhof, Ap. in Hohenwestedt   5   20     Kirchhof, Ap. in Hohenwestedt   5   20     Kirchhof, Ap. in Hohenwestedt   5   20     Kirchhof, Ap. in Hohenwestedt   5   20     Kirchhof, Ap. in Hohenwestedt   5   20     Kirchhof, Ap. in Hohenwestedt   5   20     Kirchhof, Ap. in Hohenwestedt   5   20     Kirchhof, Ap. in Hohenwestedt   5   20     Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchhof, Ap. in Kirchho |

| NG  | Vereins - Rechnung.                            |                                              | В     | eitr <b>ä</b> g | €,       |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----------------|----------|
|     | Einnahme.                                      |                                              | Thir. | Sgr.            | Pf.      |
|     | Transport                                      |                                              | 45    | 10              | _        |
| 9   | Mahn, Ap. in Elmshorn                          |                                              | 5     | 20              | _        |
| 10  | Meyer, Ap. in Wilster                          |                                              | 5     | 20              | _        |
| 11  | Müller, Ap in Itzehoe                          |                                              | 5     | 20              | _        |
| 12  | Pollitz, Ap. in Kellinghusen                   |                                              | 5     | 20              |          |
| 13  | Rode, Ap in Barmstedt                          |                                              | 5     | 20              | <b>—</b> |
| 14  | Siemsen, Ap. in Altona                         | . 1                                          | 5     | 20              | _        |
| 15  | Wolff, Ap. in Blankenese                       |                                              | 5     | 20              | -        |
| 16  | Wolff, Ap. in Burg                             |                                              | 5     | 20              | _        |
| 17  | Wolff, Ap. in Glückstadt                       |                                              | 5     | 20              | _        |
|     | Summa                                          |                                              | 96    | 10              | _        |
|     | 2. Kreis Reinfeld.                             |                                              |       |                 |          |
|     | Von den Herren:                                |                                              |       |                 |          |
| 1   | Ebbrecht, Kreisdir., Ap. in Reinfold           | .                                            | _     |                 | _        |
| 2   | Ackermann, Ap. in Lütjenburg                   |                                              | 5     | 20              | _        |
| 3   | Clausen, Ap. in Oldenburg                      |                                              | 5     | 20              | _        |
| 4   | "Höpner, Ap. in Preetz"                        |                                              | 5     | 20              | _        |
| 5   | Jacobsen, Ap. in Ahrensburg                    | .                                            | 5     | 20              | _        |
| 6   | Jahn, Ap. in Neumünster                        |                                              | 5     | 20              | _        |
| 7   | Krosz, Ap. in Nortorf                          |                                              | 5     | 20              | _        |
| 8   | Lucht, Ap. in Schönberg                        |                                              | 5     | 20              |          |
| 9   | Martens, Ap. in Newstadt                       |                                              | 5     | 20              | _        |
| 10  |                                                |                                              | 5.    | 20              | _        |
| 11  | Thun, Ap. in Segeberg                          | .                                            | 5     | 20              | _        |
| 12  | Wisser, Ap. in Burg                            |                                              | 5     | 20              | _        |
| 24  | Rüdel, Hof Ap. in Kiel                         |                                              | 63    | 10              | _        |
| ı   | Summa                                          | $\overline{\cdot}$                           | 124   | 2θ              | _        |
|     |                                                |                                              |       |                 |          |
|     | Ausserordentliche Einnahme.                    |                                              |       |                 |          |
|     | Von Hrn. Lehmann, Ap. in Rendsburg             | ,                                            |       |                 |          |
|     | für 1 Exemplar des Archivs<br>Aus den Kreisen: | .                                            | 3     | _               | _        |
|     | Braunschweig                                   | .                                            | -     | 15              | _        |
|     | Düsseldorf                                     | • .                                          | 3     | 15              | _        |
|     | Altenburg                                      | •                                            | -     | 15              | _        |
|     | Saalfeld                                       | .                                            | 3     | 7               | 6        |
| - 1 | Güns                                           | .                                            | 2     | - 1             | _        |
|     | , Lissa                                        |                                              | -     | 14              | 3        |
|     | Breslau                                        | <u>.                                    </u> | 2     | 15              | _        |
|     | Summa                                          |                                              | 15    | 21              | 9        |
|     | *) Von einem Mitgliede ist der Beitrag         | 8                                            |       |                 |          |

| Anzahl<br>Ier Mitgl. | Vereins - Rechnung.                             |          | · / Be | i <b>träge.</b> | -       |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|---------|
| de A                 | Einnahme.                                       | Thir.    | Sgr,P  | f. Thlr.        | Sgr.Pf. |
|                      | Wiederholung der Einnahme aus<br>allen Kreisen. | 2        |        |                 | ٨       |
|                      | I. Vicedirectorium am Rhein.                    |          |        |                 | 1       |
| 21                   | 1) Kreis Cöln                                   | 119      |        | -               |         |
| 8                    | 2) ,, Aachen                                    | 45       |        | -               | 1 1     |
| 20                   | 3) ,, Bonn                                      | 113      |        |                 | 1 1     |
| 18                   | 4) ,, Crefeld · · · · ·                         | 102      |        | 6               |         |
| 16                   | 5) , Duisburg                                   | 108      |        | 6)              | 1 1     |
| 17<br>8              | 6) ,, Düsseldorf                                |          | 10 -   | -               | 1 1     |
| 16                   | 8) ,, Elberfeld                                 |          | 20 -   | -               | 1 1     |
| 22                   | 9) ,, Emmerich                                  | 120      |        | -               | 1 1     |
| 18                   | 10) ,, Schwelm                                  | 103      |        | -               | 1 1     |
| 9                    | 11) Siegburg                                    | 51<br>68 |        |                 | 1 1     |
| 12                   | 12) " Trier                                     | 70       |        | _               | •       |
| 12                   | 13) ", St. Wendel                               |          |        | 1140            | 26 -    |
|                      | II. Vicedirectorium Westphalen.                 |          |        | ł               |         |
| •0                   | 1) Kreis Arnsberg                               | 181      | 10 -   | -               | 11      |
| <b>32</b><br>10      | 2) , Herford                                    | 56       | 20 -   | - 1             |         |
| 14                   | 3) ,, Lippe                                     | 81       |        | -  .            | 1 1     |
| 15                   | 4) ,, Minden                                    | 85       |        | -               | 1 1     |
| 20                   | 5) " Münster                                    | 141      | 20 -   | -               | .       |
| 15                   | 6) "Paderborn                                   | 88<br>79 | 10 -   |                 | 1       |
| 14                   | 7) ,, Siegen                                    | -19      |        | 713             | 10 _    |
|                      | III. Vicedirectorium Hannover.                  |          | 1 }    | İ               | i       |
| 17                   | 1) Kreis Hannover                               | 96       |        | -               |         |
| 14                   | 2) ,, Hildesheim                                | 81       | 1 1    | -               | 1       |
| 14                   | 3) ,, Hoya - Diephelz                           | 68       | 10 -   | _}              | 1.1     |
| 12                   | 4) ,, Lüneburg                                  |          | 10 -   | _ -             |         |
| 17                   | 5) ,, Oldenburg                                 | 124      |        | -1              | \       |
| 22<br>24             | m) " Outstaland                                 | 156      |        | -               | 1.1     |
| 19                   | 8) , Stade                                      | 107      | 20 -   |                 |         |
|                      | IV. Vicedirect. Braunschweig.                   |          |        | <b>- 809</b>    | 20 -    |
| 0-                   | 1) Kreis Braunschweig                           | 130      | 10 -   | _               | .       |
| <b>25</b><br>13      | 0) 4                                            | 73       |        | -               | 1 1     |
| 20                   | 3) , Blankenburg                                | 117      | 10 -   | 321             | 40      |
|                      | V. Vicedirectorium Meklenburg.                  |          |        | 321             | "   -   |
| 14                   | 1) Kreis Stavenhagen                            | 80       | 15     | _               |         |
| 14<br>19             | l 56                                            | 107      |        | _  `            | '       |
| 15                   | 2) ,, Rostock                                   | 88       | 1 1    | 1 .             | .       |
| 16                   | 4) ,, Schwerin                                  | 85       | _ -    | - 361           | 15      |
| 378                  | Latus                                           |          |        | - 3310          |         |
|                      | 1                                               | ]        |        | 1               | 1       |

| Vereins - Rechnung.  Beit  Einnahme.  Thir. Sgr. Pf.                                                                  |            | <b>a</b> |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|
| Thir. Sgr. Pf.                                                                                                        |            |          |     |
|                                                                                                                       |            | Ser      | Pf. |
| 518 Transport                                                                                                         | 3346       | 21       | _   |
| VI. Vicedirectorium Bernburg-                                                                                         |            |          |     |
| Eisleben.                                                                                                             |            |          |     |
| 15 1) Kreis Eislehen                                                                                                  | 1          |          |     |
| 17 2) , Bernburg 111 7 6                                                                                              |            |          |     |
| 11 3) ,, Bobersberg 65 10 —<br>15 4) ,, Dessa                                                                         | 1          | 1        |     |
| 15 4) ", Dessau                                                                                                       | İ          |          |     |
| 12 6) , Halle                                                                                                         | ł          |          |     |
| 10 7) ,, Luckan                                                                                                       | 1          | H        |     |
| 17 8) ,, Naumburg 96 10 -                                                                                             | 676        | 22       | 6   |
| VII. Vicedirectorium Kurhessen.                                                                                       | •••        |          |     |
| 20 1) Kréis Cassel                                                                                                    | 1          |          |     |
| 13   2) , Corbach   78   20   -                                                                                       | 1          | 1        |     |
| 8 3) 77 Eschwege                                                                                                      | ·l         |          |     |
| 35/20                                                                                                                 | 1          | 1 1      |     |
| 00   -                                                                                                                | 417        | 1-1      | -   |
| VIII. Vicedirectorium Thuringen.                                                                                      | 1          |          |     |
| 27 1) Kreis Erfurt                                                                                                    | . }        | 1        |     |
| 14 2) ,, Attenburg                                                                                                    | 1.         |          |     |
| 444190                                                                                                                | .          |          |     |
| 25   4) ,, Gotha   141 20                                                                                             |            |          |     |
| 14 6) ", Snalfeld                                                                                                     | 1          |          | Į   |
| 15 7) " Sondershausen 81 – –                                                                                          | 1          | 1        | ļ   |
| 14 8) ,, Weimar                                                                                                       | 859        | 20       |     |
| IX. Vicedirectorium Sachsen.                                                                                          |            |          |     |
| 16 1) Kreis Neustadt-Dresden 97 15 -                                                                                  | 1          |          | ľ   |
| 15 2) ,, Altatadt-Bresden 92 15 -                                                                                     | 1          |          |     |
| 14 3) ", Freiberg                                                                                                     | ļ          |          |     |
| 90 77 7                                                                                                               | 1          |          |     |
| 15   6) , Leipzig   179 25     179 25     92 15     92 15     92 15     92 15     92 15     92 15     92 15     92 15 | 1          |          | 1   |
| 12 7 Voigtland                                                                                                        | 1          | 1        |     |
| 21 8) ,, Güns in Ungarn 119                                                                                           | 829        |          | _   |
| X. Vicedirectorium der Marken.                                                                                        |            |          |     |
| 19 1) Kreis Königsberg 107 20 -                                                                                       |            |          |     |
| 15 2) ,, Angerhande 85 – -                                                                                            | 1          |          |     |
| • 18   3) ,, Artiswalde   102                                                                                         |            |          |     |
| 29   4) , Berlin   156   10   —                                                                                       |            |          |     |
| 11 5) ", Charlottenburg 54 20 —                                                                                       | <b>I</b> . |          |     |
|                                                                                                                       | 6100       | 3        | -   |
| 1158 Latus                                                                                                            | 6129       |          | 40  |

| Anzahl<br>der Mitgl.                   | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                                                                                  | Beiträge. Thir. Sgr Pf. Thir. Sgr Pf.                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1158                                   | Transport                                                                                                         | 551 6129 3 6                                                                |
| 11<br>10<br>11<br>13                   | 7) Kreis Pritzwalk                                                                                                | 62 10 —<br>56 20 —<br>64 25 —<br>73 20 — 608 15 —                           |
| 15<br>21                               | XI. Vicedirectorium Pommern.  1) Kreis Wolgaet 2) ,, Stettin-Regenwalde  XII. Vicedirectorium Preussen und Posen. | 85 190                                                                      |
| 30<br>17<br>17<br>33<br>17<br>15       | 1) Kreis Königsberg                                                                                               | 170 — —<br>96 10 —<br>119 10 —<br>185 — —<br>58 20 —<br>83 15 —<br>712 25 — |
| 19<br>12<br>19<br>13<br>16<br>18<br>21 | XIII. Vicedirectorium Schlesien.  1) Kreis Oels                                                                   | 107 20 -<br>44<br>109 20 -<br>74 10 -<br>90 20 -<br>102 -<br>119 -<br>85    |
|                                        | 8) " Rybnik                                                                                                       | 732 10  -                                                                   |
| 10                                     | XV. Vicedirectorium Holstein                                                                                      | -   -   36 20   -                                                           |
| 17<br>24                               | 1) Kreis Altona                                                                                                   | 96 10 - 221 15 21 9                                                         |
| 1 <b>5</b> 52                          | Summe der Einnahme .                                                                                              | 8846 5 .3                                                                   |
|                                        |                                                                                                                   |                                                                             |

| Nro. der<br>Bolege. | Vereins - Rechnung.<br><b>Ausgabe.</b>                                  | Thir. | Sgr | .Pf. | .Tble.   | Sgr | .Pf |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|----------|-----|-----|
|                     | I. Allgemeine.                                                          |       |     |      |          |     |     |
| 1                   | An die Hahn'sche Hofbuchbandlung in                                     |       |     |      |          |     |     |
|                     | Hannover: a) für Archive                                                |       |     |      |          | 1   |     |
|                     | 15731 Exemplare an die Ver-                                             | ļ     |     | -    | 1        |     | ŀ   |
|                     | einsmitglieder à 21 Thir.                                               | 3933  | 10  | -    |          |     | 1   |
|                     | 27 Exemplare an Ehreu-                                                  |       |     |      | 1        |     | 1   |
|                     | mitglieder                                                              | 67    |     |      |          | 1   | 1   |
|                     | b) für Zeitschriften                                                    | 15    | 12  | -0   |          | İ   |     |
|                     | Versendung der Archive an                                               | 1     |     | ł    |          | 1   |     |
|                     | die Vereinskreise                                                       | 203   | 3   | 6    | l •      |     |     |
|                     | d) Auslagen für Buchhinderarbeit                                        |       |     |      | l        |     | 1   |
| 2                   | u. s. w                                                                 | 13    | 15  | _    | 1        |     | l   |
| •                   | für gelieferte Drucksachen, Diplome                                     | 135   | 15  | _    |          |     |     |
| 3                   | " Hrn. Oberdir. MedRath Dr. Bley                                        | l     |     |      | 1        | 1   | 1   |
|                     | in Bernburg: Auslagen an Porto,                                         |       | I   | 1    | 1        |     |     |
|                     | Reisekosten, für Buchhinderarbeit,<br>Schreibmaterialien                | 950   |     |      | · ·      |     |     |
| 4                   | " Hrm. Dir. Dr. Aschoff in Herford:                                     | 259   | 29  | 6    |          | 1   | l   |
| •                   | Austagen an Reisekosten, Porto .                                        | 7     | 15  | _    |          | 1   | 1   |
| 5                   | " Hra. MedAss. Overbeck in Lemge:                                       |       |     |      |          | 1   |     |
|                     | Austagen an Reisekosten, Porto,                                         |       |     |      | Ċ        |     | l   |
| ĺ                   | Fracht für Bücher für die Vereins-<br>Bibliothek, Schreibmaterialien    | 54    | 13  | 6    |          | `   | ]   |
| 6                   | " Hra. Dir. Dr. Aschoff in Bielefeld:                                   | 31    | 13  | •    |          |     | l   |
| Ĭ                   | · Auslagen für Reisespesen u. Porto                                     | 5     | 20  | _    | Ì        |     | •   |
| 7                   | " Hrn. Dir. Faber in Minden: Reise-                                     |       |     |      | ].       | 1   |     |
| 8                   | spesen etc                                                              | 6     | 5   | _    |          |     |     |
| •                   | schweig: Reisespesen, Porto etc.                                        | 35    | 25  | 6    | 1        | 1   | ŀ   |
| 9                   | " Hrn. Dir. Dr. Geiseler in Königsberg:                                 | . 00  | 20  | ľ    | ļ        |     |     |
|                     | Reisespesen, für Porto, Schreib-                                        |       |     |      |          | -   | l   |
| .10                 | materialien                                                             | 78    | 27  | -    |          |     |     |
| 130                 | "Hrn. Ehrendir. Dr. Mourer in Dres-<br>den: für Prämien an Lehrlinge,   | '     |     |      |          |     |     |
|                     | Porto-Auslagen                                                          | 17    | 6   | _    |          |     |     |
| 13                  | " Hrn. Vicedirector Löhr in Cöln:                                       |       |     |      |          | 1   |     |
|                     | Auslagen für eine Büchersendung                                         |       |     |      |          |     | ł   |
| 22d                 | an die Vereins-Bibliothek etc<br>W Hrn. Kreisdir. Stresemann in Berlin: | . 3   | -   | 6    | <i>'</i> |     |     |
| au                  | für Inserate                                                            | _     | 18  | _    |          |     |     |
| 11                  | " Hrn. Archivar Schwarz in Bernburg:                                    | -     | آ   |      |          |     |     |
|                     | Gehalt                                                                  | 50    |     | _    |          |     |     |
|                     | Latus                                                                   | 4884  | 21  | =    |          |     | _   |
| '                   |                                                                         |       |     |      |          |     |     |

| Belege | Vereins - Rechnung                                                       | •        | Sgr      | Pf.       | Thir.  | Sør. | P |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|------|---|
|        | Transport.                                                               | 4884     | 21       | _         |        |      |   |
| 12     | An den Rechnungsführer W. Brendes: //<br>Auslagun für Porto: Buchbinder- | - ,      | 11       |           | 12.    |      |   |
|        | arbeit, Reisespesen, Copalica atc.                                       | 62       |          | 1         |        |      |   |
|        | Gehalt                                                                   | 125      | E 13     | -         | 5071   | 26   |   |
|        | IP. Für Verwaltung der Vicedirectorien<br>und Kreise.                    | ··       |          | uZho<br>H |        |      |   |
|        | 1. Vicedirectorium am Rhein.                                             | - '      | W        | 0.        |        | 1    |   |
| 13     | An Hrn. Vicedir. Lohr in Cofn:                                           |          |          | l aj      | 10.    | ١.   | ŀ |
| ,      | Auslagen an Porto u. Schreibmat.                                         | 14       | 27       | 6         |        | Ι.   |   |
|        | für den Kreis Cöln:<br>für Bücher und Büchereinband                      | 26       | 19       | 8. 7      |        |      | ] |
|        | Porto und Schreibmat,                                                    | 13       | 8.60     |           | M      | ľ    | 1 |
| Ь      | " Hrn. Kreisdir. Baumeister in Inden:                                    | , ,      | 101      | 1 2       |        | Ι΄   |   |
|        | für Bücher und Büchereinband                                             | 6        | 17<br>22 | 6         | 7      | 1    |   |
| C      | " Hrn. Kreisdir. M. Wrede in Bonn:                                       | ·        | 9        | 13        | +      | l    | 1 |
|        | für Bücher und Büchereinband .                                           | 26       | 8        | 1         | ļ., ., |      |   |
| d      | " Porto und Schreibmat                                                   | 10       | 20       | 15        | û      | 1    |   |
| •      | für Bücher und Büchereinband                                             | 24       | 25       | 6         | h      | l    |   |
|        | " Porto-Auslagen                                                         | 9        |          | 6         | () I   | ۱ :  | 1 |
| e      | " Hrn. Kreisdir. Biegmann in Duisburg': für Bücher und Büchereinband     |          | 10       | 1         | 1      | 1    | 1 |
|        | Porto und Schreibmat                                                     | 11<br>10 | 28<br>5  | 6         | 1 "    | 1    |   |
| f      | " Hrn. Kreisdir. Wetter in Dasseldorf:                                   |          | 10       | 7.7       | :      |      | 1 |
|        | für Bücher und Büchereinband                                             |          | 28       | 6         |        | ١.   |   |
| g      | " Porto-Auslagen                                                         | 15       | 6        | E3        |        |      | 1 |
| Ϋ.     | für Bücher und Büchereinband.                                            | 11       | 00       | 6         |        |      | l |
|        | " Porto-Auslagen                                                         | 4        | 29       | 6         |        |      | l |
| h      | " Hrn. Kreiedir. Neunerdt in Mettmann:<br>für Bücher und Büchereinband   | . 45     | 20       | DIT       |        |      | l |
|        | " Porto-Auslagen                                                         |          | 10       | Ξ         | P      | ١,   | · |
| i      | " Hrn. Kreisdir. Herrenkohl in Cleve:                                    |          | 11       | (E)       | V      |      |   |
|        | für Bücher und Büchereinband                                             | 19       | 24       | -         | 0      | ۱ :  | 1 |
| k      | " Hrn. Kreisdirector Demminghoff in<br>Schwelm:                          | '1'      | 12       |           | .,     |      |   |
|        | Schweim:<br>für Bücher und Büchereinband                                 | 20       | 9        | l_        | .:!    | 1    |   |
|        | " -Porto und Schreibmat                                                  |          | 26       | 1         |        |      |   |
| 1      | " Hrn. Kreisdir. Schappe in Siegburg:                                    | 1        | _        | _         | ·:     | -    |   |
|        | für Bacher und Büchereinband                                             | 15.<br>2 |          | 6         | 1      | 1    |   |
| - 4    |                                                                          |          | _        | -         | 5084   | 5    | - |
| • •    | Tier                                                                     | 313      | 21       | 8         | 5071   | 26   | 1 |

| Nro. der<br>Belege. | Vereins - Rechnung                                                    | 1        | Sgr      | Pf. | Thir.    | Sgr | Pf. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----|----------|-----|-----|
|                     | Transport                                                             | 313      | 21       | 8   | 5071     | 26  | 1   |
| -                   | An Hrn, Kreisdir. Wurringen in Trior:                                 | 1        |          | Ì   |          |     | -   |
|                     | fär Bächer und Bächereinband  " Porto und Schreibmat                  |          | 24<br>11 | 6   |          |     | }   |
|                     | Hrn. Kreisdir. Dr. Riegel in St. Wendol:                              | ٥        | •••      | ۳   |          |     | l   |
| _                   | für Bücher und Büchereinband                                          |          | 16       |     |          |     | l   |
|                     | Porto und Schreibmat                                                  | 11       | 13       | 6   | 360      | 27  | 2   |
|                     | 2. Vicedirectorium Westphalen.                                        |          |          |     |          |     |     |
| 14a                 | An Hrn. Vicedir. v. d Marck in Hamm:                                  |          |          |     |          |     |     |
|                     | für Porto-Auslagen                                                    | 4        | 1        | _   |          |     |     |
|                     | » Hrn. Kreisdir. Müller in Arnsberg:                                  | ١.,      |          |     |          |     | ŀ   |
|                     | für Bücher und Büchereinband  " Porto und Schreibmat                  | 42<br>21 | 29       | =   | }        |     |     |
| ь                   | " Hen. Dir. Dr. Aschoff in Herford                                    |          | 20       | 6   | •        |     |     |
| _                   | für Bücher und Porto-Auslagen .                                       |          | 15       | _   |          |     |     |
| C                   | " Hrn. Dir. Overbeck in Lemgo:                                        |          |          |     |          |     |     |
|                     | für Bücher und Büchereinband  Porte und Schreibmat                    |          | 14<br>15 | _   |          |     |     |
| d                   | " Hrn. Dir. Faber in Minden:                                          | _ ^      | 1.5      |     | 1        | ł I |     |
| _                   | får Bücher und Büchereinband                                          |          | 22       | _   | <b>!</b> |     |     |
|                     | " Porto-Auslagen                                                      | 6        | 26       | 6   |          |     | ı   |
| •                   | " Hrn. Kreisdir. Wilms in Münster:<br>für Bücher und Büchereinband    |          | 18       | 6   |          |     |     |
|                     | " Porto und Schreibmat                                                |          | 11       | _   | ŀ        |     |     |
| f                   | " Hen. Kreisdir. Giese in Paderborn:                                  | ١        | -        | ŀ   | 1        |     |     |
|                     | für Bücher                                                            |          | 25       |     | Ì        |     | ľ   |
|                     | " Porto-Auslagen                                                      | 8        | 16       | 3   | <b>,</b> |     |     |
| 8                   | " Hrn. Kreisdir. Posthoff in Siegen: für Bücher und Büchereinband     | 4.5      | 14       | _   | ŀ        |     |     |
|                     | " Porto-Auslagen                                                      | 9        |          | _   |          |     | ١.  |
|                     |                                                                       | <u> </u> | -        |     | 246      | 5   | 9   |
|                     | 3. Vicedirectorium Hannover.                                          |          |          |     |          | 1   |     |
| 15                  | An Hrn. Vicedir. Retschy in Ilten:                                    |          |          |     | ļ        |     |     |
|                     | für Porto und Schreibmat                                              | 9        | 23       | 3   | l        |     |     |
|                     | " den Kreis Hannover:<br>" Bächer und Büchereinband                   | 96       | 27       | 2   | 1        |     |     |
|                     | " Porto und Schreibmat                                                | 3        | 25       | ã   |          | ш   |     |
| Ъ                   | " Hrn. Kreisdir. Demong in Sarstedt:                                  |          |          | •   |          |     |     |
|                     | für Bücher und Büchereinband                                          |          | 17       | 6   |          |     |     |
| _                   | " Porto and Schreibmat                                                | 2        | -        | -   |          |     |     |
| C                   | " Hrn. Kreisdir. du Ménil in Brinkum:<br>für Bücher und Büchereinband | 22       | 9        | _   |          |     |     |
|                     | " Porte und Schreibmat                                                | 2        | 25       | _   |          |     |     |
|                     | Latus                                                                 | 102      | 7        | 3   | 5678     | 29  | _   |
|                     | . Datus                                                               | 102      | 1 (      | J   | 3019     | 23  | _   |

| der<br>G      | Vereins - Rechnung.                                                          |                 |          |          |         | -   |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|---------|-----|-----|
| Nro.<br>Beleg | Ausgabe                                                                      | Thir.           | Sgr      | . Pf.    | Thir. S | gr. | Pf. |
| STORES.       | Transport                                                                    | 102             | 7        | 3        | 5678    | 29  | _   |
| đ             | An Hrn. Dir. Dr. du Mâsil is Wussterf: für Bücher                            | 21              | 22       | ·<br> -  | ١٠ .    | -   |     |
| •             | " Hrn. Kreisdir. Dr. Ingenobl in Hohen-<br>kirchen:                          |                 |          |          |         |     |     |
|               | für Bücher und Büchereinband                                                 | <b>2</b> 9<br>4 | 8        | <u>-</u> |         |     |     |
| f             | " Hrn. Kreisdir. Niemann in Welling-<br>holthausen:                          | 0.5             |          |          |         |     | `.  |
|               | für Bücher und Büchereinband                                                 | 37<br>2         | 9<br>27  | 11       |         |     |     |
| 8             | # Hrn. Kreisdir v. Senden in Emden: für Bücher und Büchereinband # Porto     | 26<br>7         | 28       | 6        |         |     | ٠.  |
| h             | " Hrn. Kreisdir. Pents in Lesum: für Bücher und Büchereinband.               | 31              | 29       | _        |         |     |     |
|               | " Porto and Schreibmat                                                       | 3               | 8        | =        | 269     | 27  | 8   |
|               | 4. Viced:rectorium Braunschweig.                                             |                 |          |          |         |     |     |
| 16            | An Hrn. Vicedir. Ohme in Wolfenbüttel:<br>für Porto-Auslagen und Schreibmat. | 3               | 20       | _        |         |     |     |
| •             | " Hrn Kreisd. Tierlann in Braunschweig:<br>für Bücher und Büchereinband      | 28              | 3<br>10  | _<br>6   | ·       |     |     |
| b             | " Porto-Auslagen , " Hrn. Kreisdir. Sparkuhle in Andress- berg:              | •               | 10       |          |         |     |     |
| c             | far Bücher und Büchereinband                                                 |                 | 21       | 10       |         |     |     |
|               | für Bücher                                                                   | 24              | 27<br>27 | 6        | 89      | 22  | 10  |
|               | 5. Vicedirectorium Meklenburg.                                               |                 | 1        | •        |         |     |     |
| 17            | An Hrn. Vicedir. Dr. Grischow in Staven-<br>hagen:                           |                 |          |          |         |     |     |
|               | für Porto-Auslagen                                                           | 1               | 22       | 6        |         |     |     |
|               | für Bücher                                                                   |                 | 25<br>10 | =        |         |     |     |
| Ъ             | W Hrn. Kreisdir. Hollandt in Gustrow: für Bücher und Büchereinband           | 28              | 12<br>20 | -6       |         | '   |     |
| c             | " Porto                                                                      | 26              |          |          | 1       | ,   |     |
|               | " Porto                                                                      | 6               |          | =        | 6690    | -   | _   |
| . •           | Latue                                                                        | 93              | 12       | 3        | 6038    | 19  | 6   |

| -                   |                                                  |          |     |     |            |     | _          |
|---------------------|--------------------------------------------------|----------|-----|-----|------------|-----|------------|
| Mro. der<br>Belege. | Vereins - Rechnung. Ausgabe.                     | Thir.    | Sgr | Pf. | Thir.S     | ēr. | P <b>ř</b> |
|                     | T                                                | 02       | 12  | 2   | 6020       | 40  |            |
| I                   | An Hrn. Kreisdir. Sarnow to Schwerin:            | 93       | 1.4 | . 3 | 6038       | 19  | 0          |
| •                   | für Böcher und Büchereinband                     | 22       | 22  | 6   |            |     |            |
|                     | Porto                                            |          | 25  | _   | 116        | 29  | 9          |
|                     |                                                  | •        | ١.  |     |            |     |            |
|                     | 6. Vicedirectorium Bernburg-<br>Eisleben.        |          |     |     |            |     |            |
| 18                  | An Hrn. Vicedir. Giseke in Eisleben:             | 1.       | 1   |     |            |     | l          |
|                     | für Porte und Schreibmat                         | - 6      | 7   | -   |            |     |            |
|                     | " den Kreis Eisleben: " Bücher und Büchereinband | . 22     | 22  | 6   |            |     |            |
|                     | " Porto                                          | 7        | 7   | 6   |            |     |            |
| · <b>b</b>          | " Hrn. Kreisdir. Brodkorb in Halle:              |          |     | `   | ŀ          |     |            |
| :                   | für Bücher und Büchereinband                     | 23       |     | 10  |            |     |            |
|                     | " Porto und Schreibmat                           | 13       | 2   | 5   | 1          |     | Ì          |
|                     | für Bücher und Büchereinband                     | . 14     | 18  | : 6 |            |     |            |
|                     | " Porto                                          | 5        |     | _   |            |     |            |
| . 🕴                 | " Hrn. Kreisdir. Bohlen in Dessau:               | ١        |     | ٦   |            |     |            |
| :                   | für Bücher und Büchereinbind                     | 20       | 1   | 6   |            |     |            |
|                     | " Hrn. Kreisdir. Jonas in Eilenburg:             | 0        | 20  | -   |            |     |            |
| •                   | für Bücher und Büchereinband                     | 26       | 12  | 3   | l          |     | l          |
| _                   | r Perto und Schreibmat                           | 14       | 26  | 6   |            |     |            |
| F                   | " Hrn. Kreisdir. Schumann in Golssen:            | 40       | 21  | 9   | 1          |     |            |
| :                   | für Bücher und Büchereinband                     |          | 18  |     | ļ          | '   | 1          |
| 8                   | " Hrn. Kreisdir. Dr. Tuchen in Naum-             | , ,      |     | ľ   | į          |     |            |
| ;                   | burg:                                            | ١.,      |     | 1   | l          |     | ļ          |
|                     | für Bücher und Büchereinband                     | 19       | 15  | -   | ļ          |     |            |
| , .                 | " Porto und Schreibmat                           | <u> </u> | 13  | =   | 213        | 12  | <b> </b>   |
|                     |                                                  |          |     | l   | 1          | 1   |            |
|                     | 7. Vicedirectorium Kurhessen.                    |          |     |     |            |     |            |
| 19a                 | An Hrn. Vicedir. Dr. Wild in Cassel:             |          | l   | l   |            | '   | •          |
|                     | für Bücher und Büchereinband                     |          | 24  | 1-  | ·          | ١.  |            |
| þ                   | " Hrn. Kreisdir. Kümmell in Corbach:             | 6        | ٦   | -   | 1          |     |            |
| 7                   | für Bächer und Büchereinband                     | 19       | 13  | 8   | ł          |     |            |
|                     | " Porto, Schreibmat, etc                         | 2        |     | 6   | 1          |     |            |
| c                   | " Hrn. Kreisdir. Gumpert in Eschwege:            |          | 6   | 1   | 1          | 1   | 1          |
| •                   | für Bücher  " Porto und Schreibmat               | 12       |     |     | 1.         |     | l          |
| ä                   | " Hrn. Kreisdir, Boyer in Hanau:                 | •        | 1.  | [ ] |            |     |            |
|                     | für Bücher und Büchereinband                     | 28       |     | 4   | <b>∤</b> . |     |            |
|                     | " Porto                                          | 6        | 5   | 2   | <b> </b>   | _   | _          |
| . ن ن               | Latus                                            | 101      | 18  | 5   | 6369       | . 1 | 3          |
| ,                   | Fig. 1. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A.   | I        | ı   | į   | l          | l   | i          |

| Nro. der<br>Belege. | Vereins - Rechnung.<br>Ausgabe.                                                             | Thir.   | Sgr     |     | Thir.   | Sgr.       | - ;<br>Pik |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|---------|------------|------------|
|                     | Transport<br>An Hrn. Vicedir. Dr. Wigand in Treysa:                                         | 101     |         | 5   | 6369    | 1          | 3          |
|                     | für Bücher                                                                                  | 15      |         | 8   | 119     | 6          | 9          |
|                     | 8. Vicedirectorium, Thuringen.                                                              | -00 Y   | 1070    |     |         |            | ·          |
| 20                  | An Hrn. Vicedir. Buchels in Erfurt: für Porto-Auslagen u. Schreibmat.                       | 130     | 17      |     |         |            |            |
|                     | " Hrn. Kreisdir. Biltz in Erfurt:<br>für Bücher und Büchereinband".                         | 40      | 15      |     |         |            |            |
| P                   | " Porto                                                                                     | 181     | 15      | 1   | 1       |            |            |
| c                   | für Bücher und Büchereinband                                                                | 18      | 27      | 4   |         |            |            |
|                     | für Bücher und Büchereinband                                                                | 25<br>8 | 10000   | 3 9 |         |            |            |
| 4                   | " Porto " Hrm. Kreisdir. Dr. Bucholz in Gotha: für Bücher und Büchereinband                 | 37      | 15      |     |         |            | •          |
| •                   | " Porto                                                                                     | 9       | 18      | 4   | rt      |            | I          |
| •                   | Porto und Schreibmat                                                                        | 8       |         | 6   | W<br>W  |            | •          |
| _                   | für Bücher                                                                                  | 20<br>6 | 15<br>5 | 6 2 |         |            | ١          |
| 8                   | " Hrm. Kreisdir. Hirschberg in Sonders-<br>hausen:                                          | 10)     | 170     | 8.5 | 1       | 1          | <b>.</b>   |
| í                   | für Bücher und Büchereinband                                                                | 22<br>5 | 5       | F   |         |            |            |
| -                   | für Bücher und Bücheremband                                                                 | 22<br>1 | 6<br>18 | 9   | 278     | <b>2</b> 3 | _          |
|                     | 9. Vicedirectorium Sachsen.                                                                 | 115s    | ly vi   | 100 | 6       |            | }          |
| 21                  | An Hrn. Vicedir. Ficinus in Dreaden: für Porto-Auslagen u Schreibmat.                       | 8       | 20      | 1.  |         |            | -          |
| á                   | " Bücher und Büchereinbend " " Hrn, Kreisdir. Crusius in Dresden:                           | 160     | 3       | 6   | ,       |            |            |
| b                   | für Büchereinband, Porto etc  " Hrn. Kreisdir. Eder in Dresden: für Büchereinband und Porto | . 3     | 14      | 6   | ).<br>- |            | !<br>      |
| _c_                 | " Hrn. Kreisdir. Wiedemann in Freiberg:<br>für Büchereinband und Parto                      | 2       | 17      | _   |         |            |            |
|                     | Latus                                                                                       | 178     | 25      | 1   | 6767    | 1          | =          |

|                     |                                                                         |       | _         | _      |             |      | =    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|-------------|------|------|
| Mro. der<br>Bolege. | Vereins - Rechnung.<br>Ausgabe.                                         | Thir. | Sgr       | .Pf.   | Thir.       | Sgr. | .Pf. |
|                     | Transport                                                               | 178   | 25        | 1      | 6767        | 1    |      |
| 4                   | An Hrn. Kreisdir. Brückner in Löbau: für Porto-Auslagen                 |       | 20        | _      |             |      |      |
| ۰, •                | # Hrm. Kreisdir, John in Leipzig:                                       | 1     | ł         |        | 1           |      |      |
| •                   | für Bücher und Büchereinband                                            | 51 2  |           | 3      | l           |      |      |
| f                   | " Hrn Kreisdir. Fischer in Coldits:                                     | _     | 25        |        | 1           |      |      |
| £                   | für Porto-Auslagen                                                      | -     | 23        | -      | 1           |      |      |
|                     | für Porte-Auslagen                                                      | 1     | -         | -      |             |      |      |
| -                   | für Bücher                                                              | 26    | <u>26</u> | 4      | 262         | 18   | _    |
|                     | 40. Vicedirectorium der Marken.                                         |       |           |        |             |      |      |
| 23                  | An Hrn. Dir. Dr. Geiseler in Königsberg:                                |       |           |        |             |      |      |
|                     | für Porto und Schreibmet                                                | 100   |           | _      |             |      |      |
|                     | " Hrn. Kreisdir. Mylius in Soldin: für Porte etc                        |       | 19        | 6      |             |      |      |
| Þ                   | " Hra. Ehrendir. Bolle in Angermande:                                   | ĺ     | ا ا       |        | l           |      |      |
| <b>ģ</b>            | für Porto                                                               | 10    | 2         | 3      | ł           |      |      |
|                     | für Porio                                                               | 17    | 16        | 6      |             |      |      |
| Ţ                   | für Bücher und Büchereinband                                            |       | 20        | _      | 1           |      |      |
| ė                   | " Porto und Schreibmet"  " Hra Kreisdir Limann in Charlotten-           | . 2   | 20        | -      |             |      |      |
| ;                   | burg: für Bücher und Büchereinband                                      |       | 49        | ٠      |             |      |      |
|                     | " Porto                                                                 | 19    | 12<br>16  | 6<br>9 |             |      |      |
| f                   | " Hrn. Kreisdir. Jachmann in Erxleben:<br>für Bücher und Büchereinband. | 12    | 2         | 6      |             |      |      |
| _                   | " Porto                                                                 | 14    | 27        | 6      |             |      |      |
|                     | " Hrn. Kreisdir. Jung in Pritzwalk: für Büchereinband und Porte         | 13    | _         | _      |             |      |      |
| Ļ                   | " Hrn. Kreisdir. Wilcke in Neu-Ruppin: für Bücher und Büchereinband.    | 17    | 3         | 3      |             |      |      |
| :                   | # Porto                                                                 | 6     | _         | -      |             |      |      |
| ŧ                   | " Hrn. Kreisdir. Strauch in Frankfurt a. O.:                            | . ` • | 21        | 3      | .           |      |      |
| k                   | " Hrn. Kreisdir. Trou in Stendal:                                       | •     |           |        |             |      |      |
|                     | für Bücher und Büchereinband                                            | 18    | 11<br>15  |        | 345         |      |      |
|                     | Latus                                                                   | ==    | =         | =      | 317<br>7347 | 13   | =    |
| - :                 | Lating .                                                                | _     | -         | _      | 1341        |      | _    |
|                     |                                                                         |       |           |        |             |      |      |

| Nro. der<br>Belege. | Vereins - Rechnung.<br>Ausgabe                                                                    | Thir.    | Sgr.     | Pf.    | Thir. S | gr.I | -<br>1 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|------|--------|
| ,                   | Transport                                                                                         |          | -        | -      | 7347    | 2    | _      |
| 1                   | 11. Vicedirectorium Pommern.                                                                      |          | 12       |        |         | ı    |        |
| 23a                 | An Hrn. Vicedir. Marsson in Wolgest:<br>für Bücher und Büchereinband                              | 21<br>9  | 1 29     | -<br>9 | 90      |      |        |
| <b>b</b>            | " Hrn. Kreisdir. Tiegs in Regenwalde: für Bücher                                                  | 22<br>19 | 20<br>7  | 3      | 72      | 28   | _      |
|                     | 12. Yicedirectorium Preussen und Posen.                                                           |          |          |        |         |      |        |
| 24                  | An Hrn. Vicedir. Kusch in Zinten;<br>für Porto und Schreibmat<br>" Verwaltung des Kreises Königs- | 11       | 20       | -      | di si   |      |        |
| -                   | berg: für Bücher                                                                                  | 17<br>22 | 25<br>14 | 6      |         |      |        |
| Ъ                   | " Hrn. Kreisdir. Kupffender in Bromberg<br>für Bücher und Büchereinbend<br>" Porto                | 22<br>12 | 17       | -      | 10      |      |        |
| C.                  | " Hrm. Kreisdir. Freytag in Neumark: für Bücher und Büchereinband " Porto und Schreibmat          | 28<br>19 |          | -3     | 00.00   |      |        |
| ď                   | "Hrn. Kreisdir. Dr Schuster in Danzige<br>für Bücher und Büchereinband" Porto und Schreibmat      | 39<br>15 |          | 6      |         |      |        |
| <b>.</b>            | # Hrn. Kreisdir. Dähne in Posen: für Bücher und Büchereinband # Porto                             | 20       |          | -6     | 218     | 29   |        |
|                     | 4 1 3                                                                                             | 8.0      |          | 1      | 210     |      | Ì      |
| ;                   | 13. Vicedirectorium Schlesien.                                                                    | 13       | 100      |        | T.      |      |        |
| 25                  | An Hrn. Vicedir. Oswald in Oels:                                                                  | 2        | 1 - 9    | 01     | 1000    |      |        |
|                     | " Hrn. Kreisdir. Büttaer in Breslau: für Bücher und Büchereinband . " Porto etc.                  | 25       | -        | -      | 107     |      |        |
| <b>b</b>            | " Hrn. Kreisdir. Lehmann in Kreuzburg: für Bücher und Büchereinband Porto and Schreibmat:         | 1        | 1 7 1    |        | 9       |      |        |
| c                   | ", Hen. Kreisdir. Struve in Görlits: für Bächer und Büchereinband                                 | 19       | 3        |        |         |      |        |
| ;<br>i              | Latus                                                                                             | 8        | 29       | 1      | 7638    | 23   | -      |

| Hro. der<br>Belege. | Vereins - Rechnung.<br>Ausgabe.                                                                   | Thir.       | Sgr.            | Pf.         | Thir.            | Sgr        | .Pf.     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|------------|----------|
| -                   | - Transport:                                                                                      | 87          | 29              | 3           | 7638             | 22         | 0        |
| d                   | An Hrn. Kreisdir. Cöster in Patschkau: für Bücher und Büchereinband :                             | 27          |                 | ·           | !:               |            |          |
| •                   | " Porto " Hrs. Kreisdir. Wege in Neustädtela für Bücher und Büchereinband " Porto und Schreibmat" | 14          | 18              | 2           |                  |            |          |
| f                   | " Hrn. Kreisdir. Unger in Glatz: für Bücher und Büchereinband                                     | 38          | 9               | ,6          |                  | <br> -<br> | <u>.</u> |
| 8                   | " Porto und Schreibmat                                                                            | 24          |                 | 9           | ٤,               |            |          |
|                     | " Porto                                                                                           | <del></del> | 18              | -<br>-      | 240              | 29         | 11       |
|                     | An Hrn. Vicedir. Geske in Altona:                                                                 |             | 23              | 1 1         | ed.              |            |          |
| i                   | für Bücher und Büchereinband " Porto und Schreibmat                                               | - 8         | 9               | 6           | . 90             | 2          | 6        |
| :                   | III. An Portorecognition für Bücher<br>und Journalsendungen.                                      | . 15 2      |                 |             |                  |            | :        |
|                     | An das Königl. Sächsische Postamt in<br>Drasden                                                   | -           | -               | -           | 56               | 15         | ì        |
| !                   | IV. An die Gehülfen-Unterstützungs-<br>Casse.                                                     | 1           |                 |             | 11               |            |          |
|                     | Von 1540 Mitgliedern pro 1852                                                                     | . 770<br>5  | 15<br>15        | _<br>_<br>_ | 776              |            | B<br>    |
|                     | V. Ausserordentlich.                                                                              |             |                 |             |                  |            |          |
|                     | noch rückständige Beitrag pro 1851                                                                | ıj iş       | : 379<br>95     | ,           | .::<br>  :::     |            | ĉ.       |
| ;                   | in Ausgabe gestellt mit Von den 1851 in Einnahme gestellten Uebersahlungen hat zurückgenommen:    | 5           | 27              | 6           | ·<br>· . · !   • |            | ţ:       |
|                     | Kreis Halle Research Comments                                                                     | 5<br>7      | 15<br>15        | -           | 18               | 27         | .6       |
|                     | Summe der Awsgaben                                                                                |             | , <del></del> . | 4           | 1498             | 7          | 8        |
| F .                 | Section 1992                                                                                      | • •         |                 |             |                  |            |          |

|                  | Vereins - Rechnung. Abschluss.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Thir.                 | Sgr                              | .Pf.  | Thir.        | <del>jer.</del> | <del>Pf.</del> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------|--------------|-----------------|----------------|
|                  | Abschluss.<br>Geld-Einnahme<br>Geld-Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                              | =                     |                                  | _<br> | 8846<br>8821 |                 | 3 8            |
| - 4<br>T         | Veberschuss der Einnahme<br>Nachträglich:<br>Abrechnung des Kreises Sonders-<br>hausen pro 1851.                                                                                                                                                                                                                         | 1027                  |                                  | -     | 24           | . , 2           | 7<br>92        |
| 5<br>7<br>8<br>9 | Einnahme.  Von den Herren: Beneken, Kreisdir., Hof-Ap. in Sonders- hausen Bergemann, Ap. in Nordhausen Forke, Ap. in Wernigerode Händess, Ap. in Sachsa Hiering, Ap. in Frankenhausen Märtens, Ap. das. Moyer, Ap. in Nordhausen Schatten, Zuckerfabr. in Heringen Schuster, Ap. in GrEhrich Springer, Ap. in Schernberg | 5<br>5<br>5<br>5<br>5 | 27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27 | 6 6 6 |              | 5               | ٠              |
|                  | Ausgaben.  An Hrn. Kreisdir. Beneken in Sonders- hausen: für Bücher und Büchereinband  "Porto und Schreibmat.  Der für Hrn. Finsterwalder pro 1849 und 1850 galeistete Vonschass ste. ferner                                                                                                                             | 25<br>3<br>13<br>5    |                                  | 6     | 46           | 84              | 6              |
| <b>●</b>         | Ueberschuse der Einnehme  Der Ueberschuse der Geld-Einnehme  37 Thir. 8 Sgr. 1 Pf. ist an die Capital- Casse abgeliefert.  Salzusien, den 25. November 1853.  W. Brandes.  Diese Rechnung pro 1852 revidirt und richtig befunden.                                                                                        |                       |                                  |       | 12           | 10              | 6              |
| , ,              | Minden, den 1. December 1853: 11                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79 1                  | , ;                              | ا يا  | . :          | -               |                |

# Vereins - Rechnung. Bemerkungen.

### Bemerkungen.

Die Abrechnungen pro 1852 sind aus sämmtlichen Kreisen eingegangen und hat somit die Vereins-Rechnung pro 1852 vollständig aufgestellt werden können.

Die Anzahl der Mitglieder = 1552 in 94 Kreisen.

#### Geld - Einnahme.

|              |                |             |           | G         | eld -   | - Ein | ınal | me,          |       |      |            |     |          |                |     |
|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|------|--------------|-------|------|------------|-----|----------|----------------|-----|
| Die S        | Summe          | der (       | ield      | - E       | inns    | bme   | =    | <b>- 8</b> 8 | 46 1  | lpfa | . 5        | S   | r. 3     | Pf.            |     |
| d swar       |                |             |           | -         |         |       |      |              |       |      |            | ٠,  |          |                | i   |
| von          | 1343           | Mitgl.      | à         | 5 '       | Րեև     | . 20  | Sgr  | . =          | 761   | O T  | hir.       | 10  | Sgr.     | _              | Pf. |
| H            | 123            | "           | à         | 6         | "       | 5     | #    | ===          | 75    |      |            |     | "        |                | "   |
| #            | 71             |             | à         | 3         | "       | .20.  |      | -            | 26    | 0    | *          |     | *        |                | ,,  |
| . "          | 1              | - 11        | à         | _         | "       |       |      | #            |       |      |            |     |          |                |     |
| *            | 2              | *           | À         | 4         | *       | 5     | w.   | =            |       | 8    |            | 10  | .#       | _              | ,,  |
|              | 1540           | Mitgl.      | *)        |           |         | •     | •    | . '          | 864   | 27   | blr        | 15  | Sgr      | <del>,</del> - | Pf. |
| för          | verks          | ufto J      | OnFi      | nale      |         |       |      |              |       |      |            |     | -        |                |     |
| "            |                |             |           | ive       |         | •     | •    | •            |       |      | "          |     | <b>*</b> | _              | "   |
| **           |                | nahme       |           |           | -       | امط   | •    |              |       |      |            |     | <i>"</i> |                | "   |
|              |                | rorden      |           |           |         |       |      |              |       |      | <i>"</i> . | -   |          | -              | **  |
| dar D        | ausse<br>aites | rorues      | uici      | ) e       | IUT     | 1 4   | AFCI | ***<br>****  |       |      |            |     |          |                |     |
| der B        |                |             |           |           |         |       |      |              |       |      |            |     |          | _              |     |
| lührt)       | • •            | ene R       |           | •         | •       | •     | :-   | •            | 1     | 3.   | Ħ          | 21  | <b>#</b> | 9              | **  |
|              |                |             | uck       | stan      | ae      | aus   | 18   | 50           | _     |      | ٠.         |     |          |                |     |
| 4 1851       | • •            | • •         | •         | • .       | • •     | •     | ٠    | •            | 7     | (1,  | **         | 7   | <b>,</b> | 6              | "   |
|              | Su             | toma d      | ler       | Eir       | nsh     | me    | ٠    | •            | 884   | 6 1  | hir.       | . 5 | Sgr      | . 3            | Pf. |
|              |                | . Eini      | nah       | -         |         | -     | kae  | fte          | ]our  | mal  |            | •   |          |                |     |
| Aus          | dem V          | icedire     |           |           |         |       |      |              |       |      | •          |     |          |                |     |
| <b>~</b> · · |                | m Rhe       |           |           |         | . بـ  | -,   | Q            | Thir. | 44   | C.         |     |          |                |     |
| -            | i              | Westph      | ale       | 'n        |         |       | •    | 25           |       |      |            | •   |          |                |     |
|              |                | Iannov      |           |           |         |       |      |              | "     |      |            |     |          |                |     |
|              |                | Brannse     |           |           |         |       | • .  |              |       | -    | "          | . " | :        |                |     |
| •            | 1              | Mables      | ∕= ₩<br>h | - · · · · | •       | . •   | . •  | 4            |       | -    | ",         |     |          |                |     |
|              | ,              | deklen<br>L | Dul.      | 8 .       | • •     | •     |      | 4            | *     | 15   |            |     |          |                |     |
|              | 1              | hüring      | C.        | •         | • •     | •     | ٠    | 2            | •     |      |            | -   |          |                |     |
|              |                | achsen      |           |           |         |       |      |              | ú     |      |            |     | -        |                |     |
|              | 8              | chlesie     | n         | • •       | •       | •     | •    | . 3          | . ##  | 20   | *          | •   |          |                |     |
|              |                |             |           | Ç.,.      | nma     | _     |      |              | rk!-  | 04   | C-         | _   |          |                |     |
|              |                |             |           | γus       | mill St | • •   | •    | υO.          | Thir. | 71   | DE!        |     |          |                |     |

<sup>\*)</sup> Von 12 Mitgliedern sind die Beiträge, theils als rückständig, theils als erlassen, nicht zur Kinnahme gekommen:

## Vereins-Rechnung. Bemerkungen

| Binnahme für verkaufte Archive.                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aus dem Vicedirectorium:                                                                                    |
| - am Rhein 2 Thlr. 13 Sgr.                                                                                  |
| Westphalen 5 " 15 "                                                                                         |
| Bernburg-Eislebeu . 20 " 15 "                                                                               |
| Kurhessen 9 " — "                                                                                           |
| Sachsen 6 " - "                                                                                             |
| der Marken 2 " 15 "  Laut Ausserordentlich . 3 " — "                                                        |
|                                                                                                             |
| Summa 49 Thir. — Sgr.                                                                                       |
| Geld - Ausgaben.                                                                                            |
| Die Geld-Ausgaben haben betragen:                                                                           |
| Tit. I. Allgemeine Ausgaben 5071 Thir. 26 Sgr. 1 Pf.                                                        |
| " II. Für die Verwaltung der Vice-                                                                          |
| directorien 2897 " 29 " 1 "                                                                                 |
| " III. Portoregognition 56 " 15 " — " " IV. An die Gehülfen-Unterstütz                                      |
| Casse                                                                                                       |
| Casse                                                                                                       |
| Summe der Ausgaben 8824 Thir. 7 Sgr. 8 Pf.                                                                  |
|                                                                                                             |
| Kosten für die Directorial-Verwaltung incl. für die Franco-<br>Versendung der Archive an die Vereinskreise, |
| Laut Tit, I 5071 Thir. 26 Sgr. 1 Pf.                                                                        |
| ab die Kosten für die Archive,                                                                              |
| excl. 27 Expl. an Ehrenmitglieder . 3933 " 10 " - ",                                                        |
| für die Directorial - Verwaltung                                                                            |
| nebst Francatur der Archive 1138 Thir. 16 8gr. 1 Pf.                                                        |
| Die Vereins-Casse hat erhalten bis                                                                          |
| jetzt von 1540 Mitgliedern à 20 Sgr. 1926 " 20 " - "                                                        |
| weniger erhalten 111 Thir. 26 Sgr. 1 Pf.                                                                    |
| Die Porto-Auslagen für die Fran-                                                                            |
| catur der Archive haben betragen 203 " 3 " 6 ".                                                             |
| Berechnung über die Archive.                                                                                |
| Die sämmtlichen Kreise haben erhalten, incl.                                                                |
| er verkauften, 1573! Expl. à 24 Thir 3933 Thir. 10 Sgr.                                                     |
| Die Vereinscasse hat erhalten:                                                                              |
| 1) von 1540 Mitgl. à 24 Thlr 3850 Thlr.                                                                     |
| 2) für 15 verkaufte Exemplare . 49 "3899 " - "                                                              |
|                                                                                                             |
| weniger erhalten 34 Thlr. 10 Sgr.                                                                           |
| Hiervon ab die Nicht-Einnahme von 12 Mitgl. 30 " — "                                                        |
| würde das Minus sich herausstellen 4 Thir. 10 Sgr.                                                          |

## Versins - Rechaung. Benerikunga.

| Kosten für die Va                          | ruteltung der Vicedirectorion, incl. für die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portofrei                                  | heit im Vicedirectorium Sachsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Laut Tit. II.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | Summa 2954 Thir. 14 Sgr. 1 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Vereins-Casse                          | hat erhalten bis jetzt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                            | iblr. 2932 Thir. — Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " 123 " ± 15 5                             | Sgr. 61 " 15 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | 2993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                            | mehr erhalten 39 Thir Sgr. 11 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Für die Gebülfen<br>176 Thir, erhalten und | - Unterstützungs - Casse hat die Vereins - Casse<br>abgeliefert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nach Vorstehende                           | em ist gegen die statutenmässige Bestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| gespart:                                   | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            | für die Verwaltung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dagegen mehr ausgege                       | ben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                            | rial-Verwaltung, incl. für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · · · Francatur der Arci                   | hive 111 Thir: 26 Sgr. 1 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| får Archive .                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ausserordentli                             | ch 18 " 27 " 6 " ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                            | 165 " 3 " 7 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| bleil                                      | bt Mehr-Ausgabe 126 Thir. 2 Sgr. 8 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dio Vereins-Casse hat                      | aber much erhalten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                            | nale 68 Thir. 21 Sgr Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                            | . 12 " 21 " 9 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nachträglich aus                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| und-1851, ouch Absug                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B. Thir, für die Gehü                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unterstützungs-Casse .                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| durch Ueberzahlung                         | y von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 Mitgliedern                              | . 2 " 10 " - "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| für Theilnahme am l                        | 080-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| sirkel                                     | . 2 " — " — " .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | 151 " - " 3 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| bleibt                                     | Mehr-Einnahme 24 Thin 27 Sgs. 7 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mit dem Ueberschuss d<br>einstimmend.      | er Einnshme aus der Vereins-Rechnung über-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
| <del>-</del>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Aus                                                                                                                                                | Ausgaben der einzelnen Vicedirectorien nach iben einzelnen Positionen.                                | einzelne                               |                                        | icedit                                                    | ector                                    | ie                  | 멸                                         | 吾 .                                      | Ē                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | ositi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>=</u>       |                     | 1 3            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 190                         | 1                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Namen                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                        |                                        | ₹ '                                                       | = "                                      | 100 ·               | 요<br>5                                    | •                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | = ,                 | Mehr           | <u>}</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mehr Weniger                  | iger<br>dis                 |                   |
| der                                                                                                                                                | für Bücher.                                                                                           | für Bücker-<br>Einband.                | her-                                   | 8<br>5                                                    | at Rorte.                                |                     | für Schreib.<br>materialien               | e i b                                    | San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Summa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | # .s           | statutenmässig<br>18 Mitgl. 2 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | šssig<br>Thlr. | ≅ ,∶<br><del></del> | atat<br>B      | estinated in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | atatutenmissige<br>Bestimming | . 50 PC                     | ·                 |
| y iceuirectorieu.                                                                                                                                  | € 36 OF                                                                                               | % 9%.                                  | ನ                                      | ₽                                                         | 28 28                                    | •                   | æ.                                        | 62                                       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €.             | <b>36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45             | <b>6</b>            | *              | 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                             | اانو                        | 4                 |
| am Rheia. Westphalea. Hannover. Baunschweig. Meklenburg. Eisleben. Kurhesen. Sachsen. Ger Marken. Prommera. Preussen und Posen. Schlesien. Lübeck. | 199<br>167<br>167<br>167<br>177<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198 | 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 | 136<br>63<br>63<br>61<br>61<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74 | 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2011 900 140 100 10 | 3 1 2 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 10 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 246 57<br>269 27<br>269 27<br>89 22<br>116 29<br>116 29<br>117 12<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20<br>20 20 20<br>20 20 20<br>20 20 20<br>20 20 20<br>20 20 20<br>20 20 20<br>20 20 20<br>20 20 20<br>20 20 20<br>20 20 20<br>20 20 20<br>20 20 20<br>20 20 20<br>20 20 20<br>20 20 20 20<br>20 20 20 20<br>20 20 20 20<br>20 20 20 20<br>20 20 20 20<br>20 20 20 20 20 20<br>20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 | 260 27<br>269 27<br>269 27<br>269 22<br>269 22<br>269 22<br>272 29<br>269 22<br>269 22<br>269 22<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>269 20<br>260 20<br>260 20<br>260 20<br>260 260<br>260 20<br>260 20<br>260 20<br>260 20<br>260 20<br>260 20<br>260 20<br>260 20<br>260 26 | 86806161116419 | 222288<br>222288<br>222288<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>22228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2228<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028 |                | 101111111111110     | 10111111128111 | 10111111111119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5198218251111-                | 8   8 -   8 8 - 6     -   - | 5 488 181 1 18-11 |
| Summa 2009 21                                                                                                                                      |                                                                                                       | 5 133                                  | 5 5                                    | 5 714                                                     | 23                                       | 2 40                |                                           | 1 6                                      | 1 2897 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | £.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 2956 ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.             | 99                  | 19             | 66 19 3 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **                            | 20                          | G.                |
| Angahl de                                                                                                                                          | Angahl der Mitglieder, welche am Lesezirkel                                                           | , welch                                | e a                                    | Lese                                                      | zirke                                    | Theil               | . <u></u>                                 | genommen                                 | men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 14           | 1478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                     |                | ap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *                             | 6                           | 63                |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                        |                                        |                                                           | nicht                                    | t Theil             | ei<br>eg                                  | enon                                     | genommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1559           | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1              | _                   | gespart        | art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>29</b>                     | 1                           | 11                |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                       | ٠;                                     |                                        |                                                           |                                          |                     |                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2              | è                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                     |                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                             | •                 |

NB.

### Vereins - Rechnung. Bemerkungen.

| Får die    | Verwal                                  | tung der V                | icodir  | ecloric | <b>10</b> ( | riad         | leut 1          | a beli        | 0 8        | uege  | geb            | en: |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------|---------|-------------|--------------|-----------------|---------------|------------|-------|----------------|-----|
|            | får Bi                                  | icher .                   |         |         |             |              | 2009            | Thir          | . 21       | Sgr   | . 5            | Pf  |
|            | " Bū                                    | chereinban                | d.      |         |             |              | 422             |               |            | ~     |                | *   |
| -          |                                         | orto                      |         |         |             |              | ~ 4 4           |               |            | *     |                |     |
|            | _                                       | breibmater                | alies.  | •       | •           | • •          |                 |               |            |       |                | "   |
| •          | - •                                     | <b>.</b>                  | ••      | Summ    |             |              | 2897            | This          |            |       |                | Pf  |
| Die        | Anaga                                   | ben haben                 |         |         | -           | • •          | 2031            | 4 1011        |            |       | •              |     |
|            |                                         | Bücher:                   |         | ,       |             |              |                 |               |            |       |                |     |
|            | (a) l                                   | aut Tabelle               | в.      |         |             |              | 2009            | n             | 21         | **    | 5              |     |
|            | b) (                                    | an die Ha                 | ba'sch  | e Ho    | fbu         | c <b>h</b> - |                 |               |            |       | _              |     |
|            | 1                                       | handlang is               | e Hee   | BOVET   |             |              | 4016            | *             | 7          | *     | 6              | n   |
| •          |                                         | ·                         |         | Summ    | •_          |              | 6025            | Thir          | . 28       | Ser.  | 11             | Pf. |
|            | 2) far                                  | Bücherein                 | bend :  |         |             |              | -               |               |            | •     | _              |     |
|            | (a)                                     | sut Tabelle               | в.      |         |             |              | 133             | ,,            | 5          |       | 5              | **  |
|            |                                         | unter Alige               |         | sgabe   | n e         |              | 22              |               | 28         | **    | =              | n   |
|            |                                         | _                         |         | Summ    | • -         |              | 156             | Thir.         | 3          | Ser.  | 11             | Pf. |
|            |                                         | Porte:                    |         |         | • •         |              |                 |               | _          | •     | _              |     |
|            |                                         | aut Tabelie<br>ür Versene |         |         |             |              | /14             | .‴            | <b>≠</b> ₩ | •     | 3              | W   |
|            |                                         | an die Ver                |         |         |             |              | 203             | ~             | 3          | ,,    | 6              | _   |
|            |                                         | inter Alige               | •       |         |             | •            | 218             |               | 15         |       | 3              |     |
|            |                                         | für Portore               |         |         | -           | • •          | 56              |               | 15         |       | _              |     |
|            | -,                                      |                           | •       |         | •           | • -          |                 |               |            |       |                |     |
| Díe        | Auslag                                  | ęp                        | 1       | Summ    | •           | • •          | 1192            | Thir.         | 23         | Sgr.  | 11             | Pf, |
|            |                                         | Vicedirec                 | loren   |         |             |              | 83              | "             | 26         | ,,    | 1              | ,   |
|            | b) "                                    | Kreisdire                 | toren   |         |             |              | 2814            | *             | 8          | "     | _              | #   |
| •          |                                         |                           |         | Samm    |             | -            | 2897            | Thir.         | 29         | Ser.  | 1              | Pf. |
| berechae   | m sich                                  | pro Mitgli                | ed:     | •       | -           |              |                 |               |            | -9    | •              |     |
|            |                                         | ) auf 1552                |         |         |             |              |                 |               | f.         |       |                |     |
|            | ad b                                    | ) " 1478                  | . "     | =       | 1           |              | 27 "            | 1 /           | *          |       |                |     |
| Veral      | eichuna                                 | der Resul                 | ltate a | us de   | m b         | eide         | n Vere          | ins -         | Rec        | L nee | 1001           |     |
|            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                           | ro 18   |         |             |              |                 |               |            |       | · <b>J</b> ··· |     |
|            |                                         | Å                         | nzabi ( | der M   | itgl        | iode         | r.              |               |            |       |                |     |
|            | 1852                                    |                           |         |         |             |              |                 |               | 552        |       |                |     |
|            | 1851                                    | (incl. Kre                | ris Sor | ıderəh  | 205         | tn =         | <b>=</b> ∙10) : | <b></b> · 4 : | 518        |       |                |     |
|            |                                         |                           |         | 18      | 352         | mel          | or .            |               | 34.        |       |                |     |
|            |                                         | •                         | A ozabi |         |             |              | •               | •             |            |       |                |     |
|            | 1852                                    |                           | A UERUI | uci     | #1 C        | ist.         |                 |               | 94         |       |                |     |
|            | 1851                                    |                           | • •     | • •     | •           | •            | • •             | •             | 92         |       |                |     |
|            | 1001                                    | • • •                     | • •     | • •     | •           | ٠.           | •               | •             |            |       |                |     |
|            |                                         |                           | -       |         |             | mel          |                 |               | 2.         |       |                |     |
|            |                                         | (Kreis Ho                 | -       | •       |             |              | freiber         | g.)           |            |       |                |     |
|            |                                         |                           | Geld -  |         |             |              |                 |               |            |       |                |     |
|            | 1852                                    |                           |         |         | <b>8</b> 8  | 46 T         | hir. 5          | Sgr. 8        | Pf.        |       |                |     |
|            |                                         | (incl. Krei               | s Soad  |         |             | •            |                 |               |            |       |                |     |
| hausen 5   | 9 Thir.                                 | 5 Sgr.)                   | •       | • •     | 88          | 59           | " 13            | " (           | · "        |       |                |     |
|            |                                         | 1852 wes                  | iger    |         | - 5         | 23 T         | hlr. 8          | Sgr. S        | B Pf       | •     |                |     |
| darch · Re | eduction                                | der meist                 | en Bei  | träge   | mø          | À 7          | 74 Sgr.         | ,             |            |       |                |     |

# Vereins - Rechnung.

| Bemerkun                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                       |                                                         | ::<br><del>***********************************</del>                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Geld - Ausge                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                       |                                                         | • •                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                      | 8821 Thi                                                                                                                  | r. 7 Sg:                                                                              | r. 8 Pf.                                                | • :                                                                                                          |
| 1851 (incl. Kreis Sonders-                                                                                                                                           |                                                                                                                           | <b>.</b>                                                                              | _                                                       |                                                                                                              |
| ausen 46 Thir. 24 Sgr. 6 Pf.)                                                                                                                                        | 8770 "                                                                                                                    | 24 -                                                                                  | 4 "                                                     |                                                                                                              |
| 1852 mehr   50 Thir. 13 Sgr. 4 Pf.                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                       |                                                         |                                                                                                              |
| Heberschuss der                                                                                                                                                      | Rinnahm                                                                                                                   | •                                                                                     |                                                         | , -,                                                                                                         |
| 1000                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                       | . 7 Pf.                                                 | •                                                                                                            |
| 1851 (incl. Kreis Sonders-                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                       |                                                         |                                                                                                              |
| ausen 12 Thir. 10 Sgr. 6 Pf.)                                                                                                                                        | . 98                                                                                                                      | 19 "                                                                                  | 2 "                                                     |                                                                                                              |
| <del></del>                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                       |                                                         |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                       |                                                         | - 3 P                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                       |                                                         |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                         |                                                                                       |                                                         |                                                                                                              |
| ·•                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           | = 79 1                                                                                | DIF. 31 2                                               | Ar. v E                                                                                                      |
| Veränderungen in der Zahl der 1                                                                                                                                      | Miteliede                                                                                                                 | r in d                                                                                | en einze                                                | elnen -                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                       |                                                         |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                       |                                                         | <del></del>                                                                                                  |
| •                                                                                                                                                                    | Anzahl                                                                                                                    | Pin.                                                                                  | Ariega                                                  | Anzal                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                       |                                                         |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                       |                                                         |                                                                                                              |
| Namen der Vicedirectorien.                                                                                                                                           | der Mit-                                                                                                                  | getre-                                                                                | schie-                                                  | der Mi                                                                                                       |
| Namen der Vicedirectorien.                                                                                                                                           | der Mit-<br>glieder                                                                                                       | getre-<br>ten                                                                         | schie-<br>den                                           | der Mi<br>gliede                                                                                             |
| Namen der Picedirectorien.                                                                                                                                           | der Mit-<br>glieder                                                                                                       | getre-<br>ten                                                                         | schie-<br>den                                           | der Mi<br>gliede                                                                                             |
|                                                                                                                                                                      | der Mit-<br>glieder<br>1851.                                                                                              | getre-<br>ten<br>1852.                                                                | schie-<br>den<br>1852.                                  | der Mi<br>gliede<br>1852                                                                                     |
| am Rhein                                                                                                                                                             | der Mit-<br>glieder<br>1851.                                                                                              | getre-<br>ten<br>1852.                                                                | schie-<br>den<br>1852.                                  | der Migliede<br>1852                                                                                         |
| am Rhein                                                                                                                                                             | der Mit-<br>glieder<br>1851.                                                                                              | getre-<br>ten<br>1852.                                                                | schie-<br>den<br>4852.                                  | der Migliede<br>1852<br>193<br>193                                                                           |
| am Rhein                                                                                                                                                             | der Mit-<br>glieder<br>1851.<br>198<br>110<br>130                                                                         | getre-<br>ten<br>1852.<br>12<br>17<br>12                                              | schieden<br>4852.                                       | 193<br>120<br>135<br>120                                                                                     |
| am Rhein                                                                                                                                                             | 198<br>110<br>130<br>57                                                                                                   | getre-<br>ten<br>1852.<br>12<br>17<br>12<br>3                                         | schieden<br>4852.                                       | 1852<br>1852<br>193<br>193<br>120<br>139                                                                     |
| am Rhein                                                                                                                                                             | der Mit-<br>glieder<br>1851.<br>198<br>110<br>130<br>57<br>66                                                             | getre-<br>ten<br>1852.<br>12<br>17<br>12<br>3                                         | schie-<br>den<br>1852.                                  | 1852<br>1852<br>193<br>193<br>193<br>193<br>193<br>193                                                       |
| am Rhein                                                                                                                                                             | der Mit-<br>glieder<br>1851.<br>198<br>110<br>130<br>57<br>66<br>119                                                      | getre-<br>ten<br>1852.<br>12<br>17<br>12<br>3<br>3                                    | schieden<br>4852.                                       | 193<br>120<br>135<br>120<br>136<br>64<br>115                                                                 |
| am Rhein                                                                                                                                                             | der Mit-<br>glieder<br>1854.<br>198<br>110<br>130<br>57<br>66<br>119<br>70                                                | getre-<br>ten<br>1852.<br>12<br>17<br>12<br>3<br>3<br>10<br>5                         | schieden<br>4852.                                       | 197<br>120<br>135<br>120<br>139<br>120<br>139                                                                |
| am Rhein Westphalen Hannover Braunschweig Meklenburg Bernburg-Eisleben Kurhessen                                                                                     | der Mit-<br>slieder<br>1854.<br>198<br>110<br>130<br>57<br>66<br>119<br>70<br>141                                         | getre-<br>ten<br>1852.<br>12<br>17<br>12<br>3<br>3<br>10<br>5                         | schieden 1852.                                          | 1852<br>1852<br>197<br>120<br>139<br>58<br>69<br>119<br>72<br>153                                            |
| am Rhein Westphalen Hannover Braunschweig Meklenburg Bernburg-Eisleben Kurhessen Thüringen                                                                           | der Mit-<br>slieder<br>1851.<br>198<br>110<br>130<br>57<br>66<br>119<br>70<br>141<br>136                                  | getre-<br>ten<br>1852.<br>12<br>17<br>12<br>3<br>3<br>10<br>5<br>19                   | schieden 1852.  133                                     | 1852<br>1852<br>197<br>120<br>139<br>58<br>69<br>119<br>72<br>153<br>136                                     |
| am Rhein Westphalen Hannover Braunschweig Meklenburg Bernburg-Eisleben Kurhessen Thüringen Sachsen der Marken                                                        | der Mit-<br>slieder<br>1851.<br>198<br>110<br>130<br>57<br>66<br>119<br>70<br>141<br>136                                  | getre-<br>ten<br>1852.<br>12<br>17<br>12<br>3<br>3<br>10<br>5<br>19                   | schieden 1852.  133                                     | 192<br>193<br>193<br>193<br>193<br>193<br>193<br>193<br>193<br>193<br>193                                    |
| am Rhein Westphalen Hannover Braunschweig Meklenburg Bernburg-Eisleben Kurhessen Thüringen Sachsen der Marken Pommern                                                | der Mit-<br>glieder<br>1851.<br>198<br>110<br>130<br>57<br>66<br>119<br>70<br>141<br>136<br>147                           | getre-<br>ten<br>1852.<br>12<br>17<br>12<br>3<br>3<br>10<br>5<br>19<br>14             | schieden 1852.  13 7 3 2 5 10 3 7 14 14                 | 193<br>193<br>193<br>193<br>193<br>193<br>193<br>193<br>193<br>193                                           |
| am Rhein Westphalen Hannover Braunschweig Meklenburg Bernburg-Eisleben Kurhessen Thüringen Sachsen der Marken Pommern Preussen und Posen                             | der Mit-<br>glieder<br>1851.<br>198<br>110<br>130<br>57<br>66<br>119<br>70<br>141<br>136<br>147<br>40<br>115              | getre-<br>ten<br>1852.<br>12<br>17<br>12<br>3<br>3<br>10<br>5<br>19<br>14<br>12<br>12 | schie-<br>den 4852.  13 7 : 3 2 5 10 3 7 14 14 5        | 197<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198                                    |
| am Rhein  Westphalen  Hannover  Braunschweig  Meklenburg  Bernburg-Eisleben  Kurhessen  Thüringen  Sachsen  der Marken  Pommern  Preussen und Posen  Schlesien       | der Mit-<br>glieder<br>1851.<br>198<br>110<br>130<br>57<br>66<br>119<br>70<br>141<br>136<br>147<br>40<br>115<br>136       | getre-<br>ten<br>1852.<br>12<br>17<br>12<br>3<br>3<br>10<br>5<br>19<br>14<br>12<br>1  | schieden 4852.  13 7 3 2 5 10 3 7 14 14 5 6             | der mi<br>gliede<br>1852<br>192<br>139<br>58<br>69<br>119<br>73<br>136<br>145<br>36<br>129                   |
| am Rhein Westphalen Hannover Braunschweig Meklenburg Meklenburg Sernburg-Eisleben Kurhessen Thüringen Sachsen der Marken Pommern Preussen und Posen Schlesien Lübeck | der Mit-<br>glieder<br>1851.<br>198<br>110<br>130<br>57<br>66<br>119<br>70<br>141<br>136<br>147<br>40<br>115<br>136<br>10 | getre-<br>ten<br>1852.<br>12<br>17<br>12<br>3<br>3<br>10<br>5<br>19<br>14<br>12<br>12 | schieden 4852.  133 77 13 22 55 10 3 77 14 14 14 5 6 14 | der Migliede<br>1852<br>193<br>120<br>138<br>569<br>118<br>72<br>153<br>138<br>145<br>36<br>145<br>36<br>145 |
| am Rhein  Westphalen  Hannover  Braunschweig  Meklenburg  Bernburg-Eisleben  Kurhessen  Thüringen  Sachsen  der Marken  Pommern  Preussen und Posen  Schlesien       | der Mit-<br>glieder<br>1851.<br>198<br>110<br>130<br>57<br>66<br>119<br>70<br>141<br>136<br>147<br>40<br>115<br>136       | getre-<br>ten<br>1852.<br>12<br>17<br>12<br>3<br>3<br>10<br>5<br>19<br>14<br>12<br>12 | schieden 4852.  13 7 3 2 5 10 3 7 14 14 5 6             | 193<br>193<br>193<br>193<br>193<br>193<br>193<br>193<br>193<br>193                                           |

Ausgeschieden aus dem Vereine oder in andere Vicedirectorien 105

Ansahl der Mitglieder 1882 . . 1552:

Beigetreten neu oder aus andern Vicedirectorien

W. Brandes.

| <u></u>                                                                                        | 121      |              | -                                                                      | +                             |                                                                                              | -                                      | -                                                                   |                                                                       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>2</b> €                                                                                     | 39       |              | 00                                                                     | 1.                            | Queens Keebnang                                                                              | 9                                      | 00                                                                  |                                                                       |       |
| 4                                                                                              | 60 Au    |              | 101                                                                    | 1                             | Seems Rechnung.                                                                              | 241                                    | 86                                                                  |                                                                       | 838   |
| 7                                                                                              | 5        |              | 1                                                                      | T                             | William America                                                                              | -1                                     | 1                                                                   | 1                                                                     | 1     |
|                                                                                                | 8        | •            | 1                                                                      | ſ                             | .,                                                                                           | .1                                     | T                                                                   | 11                                                                    | 1     |
| id für das Jahr 18<br>Belegte Capitalica. Baar.                                                | \$       | V            | 0025                                                                   | 9                             | 0:19                                                                                         | 1                                      | ŀ                                                                   | 200                                                                   | 10525 |
|                                                                                                | 31       | -            | Ť                                                                      | 1                             | @                                                                                            | 7                                      | T                                                                   | T                                                                     |       |
| 룔                                                                                              | 39       |              | . I,                                                                   | T                             | \$ 1   12   1   m                                                                            | ١٠                                     | ı                                                                   | 1                                                                     |       |
| tsch                                                                                           | 1        |              | 1                                                                      | .)                            | 20<br>20<br>20<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30 | 1                                      | ı                                                                   | 4                                                                     |       |
| reins in Nordde                                                                                |          | : •          | ne bonorum                                                             |                               | भूकता दक्ककता स्                                                                             |                                        | eralesse de 1851                                                    | en hant Ausgebe A.                                                    |       |
| Abrechnung über das Vereins-Capital des Apotheker-Vereins in Norddeutschland für das Jahr 1853 |          | I. Einnakme. | Bei Ablegung der Rechnung für das Jahr 1851 betrug das Corpins Domorum | An zurückgezahlten Capitalien | Von 3425 Thir. Preuss. Staatsschuldsch, 12 Monate                                            | Eintrittsgelder pro 1852 laut Anlage A | an vernehiedene Einnahme: Cassenbestand aus der Geberalesse de 1851 | Emufe des Jahres 1838 wurden belegt au Staatspapielen fant Ausgabe A. |       |
| r das                                                                                          |          | ř.           | . Rechn                                                                | zahite                        | 0n 3425<br>1500<br>1500<br>1700<br>1700<br>1700<br>1700<br>1700<br>170                       | elder                                  | ene I                                                               | Jah                                                                   |       |
| 9                                                                                              | <b>†</b> | •. •<br>:    | <b>\$</b>                                                              | - <b>3</b>                    |                                                                                              | -3                                     | \$                                                                  | 7                                                                     |       |
| chung i                                                                                        |          |              | i Ablegung                                                             | zurück                        | Zinsen.                                                                                      | Eintrit                                | verachi                                                             | n Laufe                                                               | -<br> |
| bre                                                                                            | "        |              | A. Bei                                                                 | B. An                         | A. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.                                                    | D. Am ]                                | E. An                                                               |                                                                       |       |
| <b>—</b>                                                                                       | • .      | •            |                                                                        | a;                            | •••                                                                                          | Ω                                      | 田                                                                   | <b>1</b>                                                              |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tree his a de                                     | 299 28 66                                                         |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | 299                                                               |                                                 |
| <u> </u><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | لراول                                                             |                                                 |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | mar and the                                       | <b>3</b> .                                                        |                                                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1581 old 1                                        | <b>3</b>                                                          |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | \$ 1 I                                                            |                                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jamil me o                                        | 9 1                                                               |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200                                               | 88   pr. 712 /                                                    |                                                 |
| Ausgeliehene Capitalien. Hansov, Statz-Obligation Litt, F. 2731, 100 Thir. do do ", F. 2732, 100 ", do do ", F. 2733, 100 ", do do F. 5733, 100 ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | do. do. F. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. | iumme ist über dref Vierthe<br>n gerst in der nächsten.<br>Dr. C. | bielefeld, den 19. Mai 1853. Cassen - Director. |

| <del></del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | -      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Ni.         | Vereins - Capital - Casse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thir. | Sgr.   |
|             | Anlage A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |
|             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |
|             | Verzeichniss der Eintrittsgelder neuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | l      |
|             | Vereinsmitglieder pro 1852.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |
|             | 1. Vicedirectorium am Rhein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |
|             | Von den Herrens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | •      |
|             | Rreis, Coln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 - 1 | 1      |
| 1           | Ap. Strassburger in Kerpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2     | -      |
|             | Kreis Crefeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     | l      |
| 2           | Hoffmann in Crefeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2     | -      |
|             | Ereis Duisburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I.    | 1      |
| 3           | - ,, Löbbecke in Duisburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2     | _      |
| 4           | ,, Mellinghoff ip Mühlheim a. d. Ruhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2     | -      |
|             | Mreis Eifel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ļ.    | 1      |
| 5           | "Göhel in Prům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2     | _      |
| •           | Kreis Emmerich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     |        |
| 6           | Hantlak in tianum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2     | _      |
| 7           | ,, Schwymer in Amsterdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     | _      |
| 8           | " Sydew in Goch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2     | -      |
|             | Kriis Schwelm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 .   |        |
| 9           | ,, Demininghost in Schwelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2     | -      |
| 10          | , Kannegiesser in Herdecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2     | -      |
| 11          | " Schneider in Kronenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 2   | +      |
|             | Kreis St. Wendel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 1      |
| 12          | "Bicking in St. Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2     | -      |
|             | = 24 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •     |        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +     | 1      |
|             | 2. Vicedirectorium Westphalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.    | 1      |
|             | Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     |        |
| 1           | Kreis Arnsberg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 1      |
| 2           | Ap. Adler in Bigge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 2   | -      |
| 3           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 2   |        |
| 4           | ,, Falles in Balve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ‡ 2   | -      |
| 5           | Adm. Hasse in Friedeberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     | +      |
| 6           | Adm. Hasse in Friedeberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ŧ 2   | ++++++ |
| 7           | Lemmer in Castrup  Libeau in Horde  Schulzberge in Hemmerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. 2  | 1 -    |
| 8           | ,, Libeau in Hörde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 2   | -      |
| 9<br>10     | ,, Schulzberge in Hemmerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 2   | -      |
| 11          | " Thummius in Lünen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2     |        |
| ••          | ,, Thummius in Lünen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -22   | -      |
|             | And the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o | 1 - 3 | 4.     |

### Vereinszeitung.

| Ns.                   | Vereins - Capital - Casse.                                                                                                                                                                                                                    | Thir.           | Sgr.             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                       | Transport                                                                                                                                                                                                                                     | 22              | _                |
| 12                    | Kreis Siegen. Ap. Napp in Crombach                                                                                                                                                                                                            | 2               | _                |
|                       | == 24 Tbir.                                                                                                                                                                                                                                   |                 | ì                |
|                       | 3. Vicedirectorium Hannover.                                                                                                                                                                                                                  | ·               | •                |
| 1                     | Von den Herren:  Kreis Hannover.  Hof-Ap. Brande in Hannover                                                                                                                                                                                  | 2               | ., .             |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6 | Kreis Hoya-Diepholz.  Ap. Bartels in Wagenfeld ,, Fröhling in Bassum ,, Mohlenbrock in Uchte ,, Schwarz in Harpstedt ,, Wuth in Diepholz  Kreis Lüneburg. ,, Busch in Bergen  Kreis Oldenburg. ,, Jacobi in Wildeshausen  Kreis Ostfriesland. | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 11411 1 m        |
| 9<br>10               | "Borchert in Collinghorst                                                                                                                                                                                                                     | 2 2             | _                |
| n                     | Kreis Stade. ,, Knoch in Rönnebeck                                                                                                                                                                                                            | 2               | . h:-:x          |
| -                     | 4. Vicedirectorium Braunschweig.                                                                                                                                                                                                              |                 | ٠.               |
| 1                     | Kreis Braunschweig. Adm. Drude in Greese                                                                                                                                                                                                      | 2               | _                |
| 2 3                   | Kreis Blankenburg.  Ap. Sprengel in Dardesheim ,, Lindenberg in Hessen am Fallstein = 6 Thir.                                                                                                                                                 | 2 2             | . <del>.</del> . |
| -                     | 5 Vicedirectorium Meklenburg.                                                                                                                                                                                                                 |                 | .,               |
|                       | Von den Herren:  Kreis Stavenkagen,  Ap, Müller in Neubrandenburg                                                                                                                                                                             | 2               | i.               |
| 2<br>3                | Kreis Schwerin. ,, Fenckhausen in Schwerin ,, Petersen das. = 6 Thir.                                                                                                                                                                         | 2<br>2          | 1:1              |

#### Pereinszeitung!

| M           | Vereins - Capital - Casse.                                                                                | This   | S        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                                                                                                           | Thir.  | Sgr.     |
|             | 6. Vicedirectorium Bernburg - Eisleben.                                                                   |        |          |
|             | Von den Herren:  Kreis Eisleben                                                                           | 1      |          |
| 1 2         | Ap, Helmkampf in Sandersleben                                                                             | 2<br>2 | _        |
| 3 4         | Kreis Bernburg. ,, Lüdecke in Connern                                                                     | 2 2    | <u>-</u> |
| 5           | Kreis Dessuu.<br>,, Struve in Dessau                                                                      | 2      |          |
|             | Kreis Eilenburg.                                                                                          |        | 1        |
| -6<br>-7    | "Bredemann in Prässeb                                                                                     | 2 2    | _        |
|             | Kreis Halle.                                                                                              |        |          |
| 8           | " Rembde in Heldrungen"                                                                                   | 2      | -        |
| -           | Kreis Naumburg.                                                                                           |        |          |
| 9           | " Rothe in Lützen                                                                                         | 2      | . –      |
|             | = 18 Thir."                                                                                               |        |          |
|             | 7. Vicedirectorium Kurhessen.                                                                             |        |          |
| 1<br>2<br>3 | Von den Herren:  Kreis Corbach.  Ap. Bellinger in Rhoden  Reldmann in Wildungen  Warnebold in Sachsenberg | 2 2 2  | =        |
| 4           | Kreis Hanau.                                                                                              | 2      | _        |
|             | = 8 Thir.<br>8. Vicedirectorium Thüringen.                                                                |        | ,        |
|             | Von den Herren:                                                                                           | -      |          |
| 1           | Kreis Erfurt. Ap. Gruner in Treffurt                                                                      | 2 2    | =        |
|             | Kreis Altenburg.                                                                                          |        |          |
| 3<br>4      | ,, Klug in Schleis                                                                                        | 2 2    | _        |
| ·-5<br>6    | Kreis Coburg. ,, Dressel in Coburg                                                                        | 2 2    | _        |
|             | ", Forster in Hoi                                                                                         | ~      | _        |
| -27         | Bahr in Ruhla                                                                                             | 2      |          |
|             | Latus .                                                                                                   | 14     | _        |

#### Vantinezeidung.

|            | <del></del>                                       | <del></del> |          |
|------------|---------------------------------------------------|-------------|----------|
| M          | Vereins-Capital - Cassa.                          | Thir.       | il,      |
| -          | 70                                                |             | 581.     |
| <b>-</b> · | - Transport .<br>Kreis Jena                       | 14          | _        |
| .8         | Hof-Ap. Dr. Mirus in Jena                         | 2           |          |
| 9          | Ap. Dr. Schnauss das.                             | 2           | ++       |
|            | Kreis Saalfeld.                                   |             |          |
| 10<br>14   | Hof-Ap. Dufft in Rudolstadt                       | 2 2         | <b>-</b> |
| 12         | ,, Piesberger in Gehren                           | 2           | 4        |
|            | Kreis Sondershauses.                              |             | ŀ        |
| 13         | Hirschberg in Sondershausen                       | 2           | 4        |
| 14         | " Adam in Gr. Keula                               | 2           | -        |
|            | Kreis Weimar.                                     | _           | 11       |
| 15         | 33 Hartmann in Neumark                            | 2           | -        |
|            | = 30 Th/r.                                        |             |          |
| 1          | 9. Vicedirectorium Sachsen.                       |             |          |
|            | Von den Herren:                                   | 7           | :        |
| 1          | Ap. Blenert in Berggieshübel                      | 9           |          |
| 2          | " Müller in Rosswein                              | 2 2         |          |
| 3          | ,, Vogt in Radeberg                               | 2           | _        |
|            | Kreis Limsitz                                     |             |          |
| 4          | ", Brückner in Neusalze                           | 2           | +        |
|            | Kreis Leipzig.                                    |             | 4        |
| <b>5</b>   | "Junghövel in Taucha                              | 2 2         | Ξ        |
| 7          | Fabrikant Sachse in Leipzig                       | 2           | _        |
| -          | Kreis Leipzig-Erzgebirg.                          | i           | C        |
| 8          | Ap. Dr. Göpel in Waldenbarg 👉                     | 2           | -        |
| •          | "Grübler in Meerane                               | 2           | -        |
|            | Kreis Güne.                                       |             |          |
| 10<br>14   | ,, A. Halter in Warasdie                          | 1           | 22<br>22 |
| 12         | ,, C. Paszterer in Keszthely                      | 1           | 22       |
| •-         | = 23 Thir. 6 Sgr.                                 | ļ           | ;        |
| -          | 10. Vicedirectorium der Marken.                   | [           | l'       |
| -          | Von den Herren:                                   |             | :        |
| 71 2 3 3 4 | Kreis Königsberg. Ap. Grossmann in Neu-Barnim     | 1           | ١.       |
| <u></u>    | Ap. Grossmann in Neu-Barnim                       | 2           | -        |
| 2          | " Grünewald in Lippehne<br>" Hammecher in Cüstrin | 2 2         |          |
| -4<br>4    | Sala in Fürstenfelde                              | 2           | =        |
|            | Latus .                                           | 8           | _        |
|            |                                                   | 1           | l        |

| Mi.                                                          | Vereine - Capital - Casse.                                                                                                                                                                                                                       | Thir.       | Sør.       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|                                                              | Transport .                                                                                                                                                                                                                                      | 8           |            |
| -5<br>-6                                                     | Kreis Arnswalde.  Ap. Mettcke in Arnswalde                                                                                                                                                                                                       | 2 2         |            |
| 7<br>8<br>.0                                                 | Kreis Berlin. ,, Baetke in Berlin                                                                                                                                                                                                                | 2 2 2       |            |
| 10                                                           | Kreis Stendal. ,, Schilling in Arnoburg                                                                                                                                                                                                          | 2           | _          |
| 11                                                           | Kreis Prilzwalk ,, Wittich in Havelberg  = 22 Thir.                                                                                                                                                                                              | 2           | _          |
| 1                                                            | 11. Vicedirectorium Pommern.  Kreis Stettin-Regenwalde.  Von Hrn. Ap. Gütsleff in Treptow  = 2 Thir.  12. Vicedirectorium Preussen-Posen.                                                                                                        | 2           | -          |
| 1 2 3 7                                                      | Von den Herren:  Kreis Königsbarg.  Ap. Ebel in Nicolaiken.  Herrmann in Goldapp  Schlenther in Insterburg.  Weiss in Caymen.                                                                                                                    | 2 2 2 2 2   | 1111       |
| 5                                                            | Kreis Bromberg.                                                                                                                                                                                                                                  | 2           | _          |
| -6<br>7                                                      | Kress Conitz. ,, Scharlock in Graudens                                                                                                                                                                                                           | 2 2         | -          |
| 8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18 | Kreis Danzig.  "Bauke in Marienwerder "Berndt in Elbing "Trickert in Danzig "Hendewerk das. "Kahas in Dirschau "Kunitz in Danzig "Müller in Lauenburg "Prochnow in Neufahrwasser Dr. Schaper, MedRath in Danzig "Streichau in Dirschau "36 Thir. | 22222222222 | 1111111111 |

| N3.          | Vereins - Capital - Casse.              | Thlr.   | Sgi  |
|--------------|-----------------------------------------|---------|------|
| - 50         | 13. Vicedirectorium Schlesien.          |         |      |
|              | Von den Herren:                         | Sugar S | 1    |
| 1            | Kreis Breslau.  Ap. Birkholz in Breslau | 1-9     | 5    |
| 2            | Ap. Birkholz in Breslau                 | 2 2     | -    |
| 3            | , Trotz das.                            | 2       |      |
|              | Kreis Oels.                             | 1.0     | 9    |
| 4            | , Wilde in Namslau                      | 2       |      |
|              | Kreis Kreuzburg.                        | 1       |      |
| 5            | Zölffel in Reichthal                    | 2       | _    |
|              | Kreis Görlitz.                          | 1       |      |
| 6            | ,, Meister in Lauban                    | 2       |      |
| - 4          | Kreis Neisse.                           | 15      |      |
| 7            | Neugebauer in Reichenstein              | 2       |      |
| 8            | " Starke in Grottkan                    | 2       | _    |
| 2            | Kreis Neustädtel.                       | Visio-  |      |
| 9            | " Kroll in Grünberg                     | 12      | -    |
| 10           | " Zyka in Jauer                         | 2       | -    |
|              | = 20 Thir.                              | oone e  | Į.   |
|              |                                         | and the |      |
|              | Distributed at a fine                   | Patte   |      |
| litgl        | Recapitulation.                         | 100     | 0.2  |
| 12           | I. Vicedirectorium am Rhein             | 24      | -    |
| 12           | II. " Westphalen                        | 24      | -    |
| 11 3         | III. " Hannover                         | 6       |      |
| 3            | V. " Meklenburg                         | 6       | Ξ    |
| 9            | VI. " Bernburg-Eisleben                 | 18      | _    |
| 4            | VII. " Kurhessen                        | 8       | -    |
| 15           | VIII. " Thüringen                       | 30 23   | 6    |
| 11           | IX. " Sachsen                           | 22      | -0   |
| i            | XI. " Pommern                           | 2       | _    |
| 18           | XII. " Preussen-Posen                   | 36      | -    |
| 10           | XIII. " Schlesien                       | 20      | 77   |
| <del>-</del> | Q                                       | 241     | _    |
| 21           | Summa , .                               | 441     | . ,6 |
| 1            |                                         | ļ., k   | . (4 |
| _ · -        |                                         | 6       |      |
|              | grand and their contract of             | 1       | ( )  |
| . †          |                                         | + 4F E  |      |
|              | 1-1-1-1                                 |         |      |

#### Rechmung

Gehülfen-Unterstützungscasse des norddeutschen Apotheker-Vereins

|                                                                                           |      | liva   |      | Bac   | ar.   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-------|-------|------------|
| Das Corpus bonerum betrug bei dem Rech-                                                   | 1    | sg     | 8    | #     | \$9   | 18         |
| nungs - Abschlusse 1851                                                                   | 5950 | =      | _    |       | 1     | ĺ          |
| Summa per se                                                                              | 5950 | -      | -    | 1     |       | 1          |
| Einnahme,                                                                                 | · .  | ١,     | 1    |       |       | l          |
| Tit. I. Bestand der vorjährigen Bechnung                                                  | _    | _      | _    | 2397  | 10    | 6          |
| Summa per se                                                                              |      | $\Box$ | -    | 2397  | -     | <b> </b> — |
| Tit. II. Defecte.                                                                         | -    |        | -    | 2351  | 10    | 6          |
| " IV. Zurückgezahlte Capitalien. Vom                                                      | 1 1  |        |      |       | !     | ľ          |
| Colon Brakhage oder Führing in Entrup                                                     |      |        |      |       |       |            |
| am 1. April 1859                                                                          | _    | -      | -    | 1000  | -!    | _          |
| Samma per se                                                                              |      | _      | _    | 1000  |       | _          |
| Tit. V. Zinsen                                                                            | 1 1  | - 1    |      |       |       |            |
| 1) Vom Colon Brakhage od Führing in Entrup                                                | '4   | • 1    | 1    |       | lī    |            |
| Zinsen von 1000 Thir. pro 1. April 1851/52<br>2). Von der Landcasse in Detmold Zinsen von | - 1  | -      | -1   | 40    | -     | -          |
| - 1000 Thir. pro 26. April 1851/52                                                        | _ 1  | _1     | _1   | 40    |       |            |
| 3) Halbjahrige Zinsen von 600 Thir Rückeh                                                 | -    | _1     | -    | 40    | -     | _          |
| Staats-Obligationen pro 1 Juli 1859                                                       | _ !  | -1     | -1   | 12    | _     | _          |
| 4) Halbjahrige Zinsen von 1150 Thir Prense                                                |      | - 1    | ł    |       |       |            |
| Staatsschuldscheine pro 1. Juli 1852                                                      | L I  | -1     | -    | 20    | 3     | 9          |
| 5) Desgl. von 500 Thir. Lübecker Stanto-<br>anleihe No 860. pro 1. Juli 1852              | •    | i      |      |       |       | _          |
| 6) Desgl. von 500 Thir. Lübecker Staats-                                                  | - 1  | 7      | -:   | 11    | 7     | 6          |
| anieme No. 1973. pro 1. Juli 1852                                                         | _ !  | _      | _4   | . 11  | 7     | 6          |
| 7) Zinsen von der Sparcasse in Lemon von                                                  | 1    | - 1    | - 1  | • • • | ٠,    | u          |
| 200 Thir, pro 1. Mai 1852                                                                 | _    | -      | -[   | 6     | 20 -  | _          |
| 8) Halbjährige Zinsen von 1150 Thir. Preuss.                                              |      |        | -1   |       | 1.    |            |
| Staatsschuldscheine pro 2. Januar 1853<br>9) Desgl. von 500 Thir. Lübecker Staats-        | -    | -      | ٦,   | , 20  | 3     | 9          |
| anleihe No. 860. pro 2. Januar 1853 .                                                     | _ [  | _  .   | _]]. | 11    | 7     |            |
| 10) Desgl. von 600 Thir. Bückeb. Staats-                                                  |      | _      | _{{  | . **  | 4     | 6          |
| Obligationen pro 2. Januar 1853                                                           | - 1  | _].    | -1   | 12    | _ .   | _          |
| 11) Desgl. von 500 Thir. Lübecker Staats-                                                 | - 1  | - 1    | ł    |       | - 1   |            |
| anleihe No. 1973 pro 2. Januar 1853<br>12) Zinsen von Wilhelm Hempelmann von              | -    | -1     | -1   | 11    | 7]    | 6          |
| 1000 The pro 8 Januar 1853                                                                | - 1  |        | -1   |       | ].    |            |
| 13) Zinsen von 200 Thir von H.G.R. för                                                    | _    | ٠١.    | -    | 40    | _     | -          |
| 7 Monate à 4 Proc.                                                                        | _  - | _].    | _    | 4 9   | 20 -  | <u>.</u>   |
| 14) Zinsen von 300 Thir für 7 Monate von                                                  |      |        |      | 7 1   | -     |            |
| H. D. & 4 Proc.                                                                           | -  - | -1-    | -    | 7 -   | -   - | -          |
| 15) Zinsen von K. L. von 1000 Thir. für 3 Monate                                          |      |        |      |       | .     |            |
|                                                                                           | _    | -1-    | _ _  | 10    | -   - | -          |
| Summa                                                                                     | -  - | - -    | -1   | 257 1 | 7     | 5          |
| T.                                                                                        | ı    | I      | 1    |       | - 1   |            |

| Gehülfen-Unterstützungsansse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F :                  | ctiv | <br>Ba<br>Thir. S                                                   | • '           | Pf.                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Tit. VI. Ausserordentliche Einnahme. An ausserordentl. Einnahme laut Anlage A. Tit. VII. Gewöhnliche Einnahme. Von 1540 Mitgliedern des Vereins pro 1852  a 15 Sgr.  11 Mitgliedern pro 1851  Summa  Recopitulation der Einnahme. Bestand des Corpus bonorum Davon ab sub Tit. IV. an zurückgezahlten  Capitalien  Tit. I. Bestand der vorjährigen Rechnung  IV. Zurückgezahlte Capitalien  V. Zinsen  VII. Ausserordentliche Einnahme  VII. Gewöhnliche Einnahme | 5950<br>1000<br>4950 |      | 1835<br>770<br>5<br>-<br>776<br>2397,<br>1009<br>257<br>1835<br>776 | 17<br>11<br>— | 00 1 1 1 1 2 1 6 1 6 0 1 Pa |
| Ausgabe.  Tit. I. Unterstützungsgelder. An Unterstützungsgelder wurden im Jahre 1852 laut Anlage B. verausgabt.  Summa per se.  Tit. II. Ausserordentliche Ausgabe.  1) Porto-Auslagen für die Briefe und Franco-Sendungen der Gelder an die Herren Pharmaceuten.  2) Für Copialien und Schreibmaterialien.  3) An Herrn Kreisdirector Penz in Lesum für Porto-Auslagen.                                                                                          |                      |      | <br>1397<br>1397                                                    |               | 66 6                        |
| 4) An Hrn. Salinendir. Brandes für Copielien  Summa  Tit. III. Ausgeliehene Capitalien  1) An Meier Reue, in Evenhausen am 1. April 1852 à 4 Proc.  2) An die Freimaurerloge Alexius zur Beständigkeit zu Bernburg am 26. April 1852  à 4 Proc.  Summa                                                                                                                                                                                                            | -                    |      | <br>1000<br>1000<br>2000                                            |               | 6                           |

| Gehülfen - Unterstützungscasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | terstützungscaese. |              | fen - Enterstütznuescaese. 1 Activa, Baar. |                                |           |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Thir.              | Sgr          | Pf.                                        | Thir.                          | Ser       | Pí.   |  |
| Recapitulation der Ausgabe.  Tit. I. Unterstätzungsgelder  Tit. II. Ausgerordentliche Ausgabe  Tit. III. Ausgeliehene Capitalien  Samma                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |                                            | 1397<br>25<br>2000<br>3122     | '-        | 6 1 6 |  |
| Abschluss.  Die Einnahme pro 1852 betrug  An ausgelieh. Capitalien Tit. III. der Ausgabe  Die Ausgaben betrugen                                                                                                                                                                                                                                              | 4950<br>2000       | <br> -<br> - |                                            | <b>6266</b><br>31 <b>2</b> 2   | 1<br>—    | 8     |  |
| Mithin ein Cassenbestand von  Am Schlusse der Rechnung pro 1852 betrug das Status bonorum:  a) an Activa b) an Baar  Lemgo, den 8. September 1853.  O ver beck.                                                                                                                                                                                              | 6950<br>           | -            | _                                          | 2844<br>                       | _         | - 2   |  |
| Ausserordentliche Einnahme.  a. Von Nichtmitgliedern des Vereins.  Von den Mitgliedern des pharmnaturwissenschaftlichen Vereins in Jena.  "Herrn Jagusch, Gehülfe in Gotha.  "den Herran Apothekern in Hamburg.  "Mitgliedern des pharmnaturwissenschaftlichen Vereins in Jena.  "dem Pharmaceuten J. in A. durch Herrin Hofrath Wackenroder in Jena.  Summa | 111 1 111          |              |                                            | 15<br>2<br>50<br>15<br>5<br>87 | 111 1 111 |       |  |

| Gehü      | lfen - Unterstützungsc                                                                  | <b>8990</b> ; , . | . 4   | cliva       |       | Ba         | ar. | Ţ  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------|-------|------------|-----|----|
| • • . • • |                                                                                         |                   | Thir. | Sgr.        | Pf.   | Thir.      | Sgr | .P |
| orden     | arisches Verzeichniss des<br>A. Beiträge zur Gehülfe<br>18gs – Casse von Mitglie<br>18s | n-Unter- '        |       | . "         |       | ,          |     |    |
| •         | /icedirectorien :                                                                       |                   |       | .           |       | •          |     |    |
|           | am Rhein                                                                                |                   |       |             | -     | 410        | 25  | ŀ  |
|           | Wesiphalen                                                                              |                   |       |             | -     | 112        |     | ŀ  |
|           |                                                                                         |                   | +     |             | -1    | 435        |     | ١. |
|           | Braunschweig                                                                            | •••••             |       |             | -1    | 78         |     |    |
|           | Meklenburg                                                                              |                   | -     | ****        |       | 159<br>128 |     | ŀ  |
|           |                                                                                         |                   |       |             |       | 65         | 17  |    |
| - 8.      | Kurhessen<br>Thüringen (Erfurt-Gotha-                                                   | Weimar)           |       | - ا ـــــ   | -1    | 145        |     |    |
| 9.        | Sachsen                                                                                 |                   |       |             |       | 140        |     |    |
|           | der Marken                                                                              |                   |       | <b>→</b>  + | +     | 370        | 6   | ŀ  |
|           | Pommern                                                                                 |                   | -     |             | -1    | 42         |     |    |
|           | Posen                                                                                   |                   | -     | · 1         | -1    | 77         | 2   |    |
| 44.       | Schlesien                                                                               |                   |       |             | -     | 117        | - 6 | ١. |
|           | Holstein                                                                                |                   |       |             |       | 19<br>34   |     | ,  |
|           | Von Herrn Hofrath Wac                                                                   | kenroder          |       |             |       | . 54       | 10  | [  |
| i         | n Jena                                                                                  |                   |       | _           | +     | 2          | _   | ١. |
| 17.       | Von Herrn Jordan in G                                                                   | r. Keula          | . 🕶   |             | -     | 1          | -   | ١  |
| · - · · · | Summa                                                                                   |                   |       |             |       | 1736       | 16  | '  |
| - '       |                                                                                         |                   |       |             |       |            | •   |    |
|           | Recapitulation.                                                                         |                   |       | 4           | -     |            |     |    |
| ie aussei | ordentliche Einnahme bei                                                                | rug laut          | 1     | 1           | - 1   |            |     | ŀ  |
| H. VOI    | n Nichtmitgliedern des Vo<br>t b. von den Mitgliedern                                   | reins .           |       | - 1         | -1    | 87         | 40  | ١. |
| ie noch   | nachträglich eingegange:                                                                | en Bai-           |       |             | -     | 1986       | 10  | L  |
|           | vom Jahre 1851                                                                          |                   |       | _ -         | ٠ŀ    | - 11       | 25  | ١. |
| •         |                                                                                         |                   |       |             | _ .   |            | -   | Ŀ  |
|           | Summa                                                                                   |                   |       | _ .         | .   ; | 1025       | 44  |    |
|           | ·                                                                                       | • • •             | _     | -1-         | -, j  | 1835       | 11  | ŀ  |
| <br>      | - 0 C 4000                                                                              |                   | ŧ     | ·  -        | . þ.  | •          |     | l  |
| mgo, de   | n 8. September 1853.                                                                    | • • •             |       | •           | ħ     |            |     |    |
|           | • •                                                                                     |                   |       |             | 1     | ` .' l     |     | l  |
| :         | Ove                                                                                     | rbèck.            | . 1   |             | 1     |            |     |    |
| :         | •                                                                                       |                   |       |             | .     |            |     |    |
|           |                                                                                         | 1                 |       |             |       |            |     | ŀ  |
| ;         |                                                                                         |                   | , .   | - h.        |       |            |     |    |
| ;         | • • •                                                                                   | - 1               |       | - 1         |       |            |     | 1  |
| ,<br>     |                                                                                         | . 50              | •     | 1.1         | 7     |            | 1   |    |
|           | Surfaces while while write and surface                                                  |                   |       | "           |       | ` ''       |     |    |
| man j     |                                                                                         |                   |       |             |       | ´ ''       |     |    |

.

| ME !           | Gehülfen - Unterstötzungscasse.                  | Thir.    | Sg       |
|----------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
|                | Anless B.                                        |          |          |
|                |                                                  | 1        |          |
|                | Får das Jahr 1852 wurden folgende Unter-         | 1        | l        |
| . !            | stätsungen bewilligt:                            | 1        |          |
|                | An die Herren:                                   | 100      |          |
| 1              | Vogt in Nendorf                                  | 60<br>40 | _        |
| 2              |                                                  | 35       | _        |
| -3             | Masse in Monigsberg                              | 30       |          |
| 4              | Karbe in Berlin                                  | 30       |          |
| 6              | Gerdt das                                        | 30       |          |
| - 7            | Brekenfelder in Dargun                           | 50       |          |
| 8              | Lan                                              | 20       | ۱ _      |
| 9 i            |                                                  | 10       | _        |
| 10             | Ibener in Brena                                  | 35       | _        |
| 11             | Suppins in Marktnenkirchen                       | 25       | _        |
| 12             | Niedt in Treuen                                  | 20       | ۱ –      |
| 13             | Kandler in Wechselburg                           | 35       | ۱        |
| 14             | J. W. Fritzsche in Leipzig                       | 30       | - (      |
| 15             | Schiffor in Essen                                | 50       | <b>-</b> |
| 16             | Schwartz in Bernburg                             | 60.      | <b>-</b> |
| 17             | Steinmäller in Dessau                            | 50       | - (      |
| 18             | Günther in Naumburg                              | 60       | -        |
| 19 🖁           | Knoll in Cresen                                  | 20       | -        |
| 20             | Schellborn in Waldenburg                         | 25       | <b>-</b> |
| 21             | Schmidt in Frauenstein                           | 35       | -        |
| 22             | Wahl in Artern                                   | 50       | _        |
| 23             | Friedrich Mertin, jetzt in Brakel                | 20       | _        |
| 24             | Walch, Adm. in Twistingen                        | 30       | _        |
| 25             | Ilgner in Breslau                                | 30       | -        |
| <del>2</del> 6 | Wilhelm Drees in Tecklenharg                     | 40       | _        |
| 27             | Herm, Friedr. Böttger in Fürstenan bei Osnabräck | 15       |          |
| 28             | Adolph Breuer in Tried                           | 35       | -        |
| 29             | Angust Jäckel in Fraustadt im Regierungsbezirk   | 2        |          |
| : 1            | Pasen, als Reise-Unterstütsung                   | 30       | _        |
| 30             | Schmidt in Mogileo                               | 30       | _        |
| 31<br>32       | 17 L :- Cambon                                   | 40       |          |
| 33             | Alberti in Hannover                              | 40       |          |
| 34             | Cammann in Drochtersen                           | 30       | _        |
| 35             |                                                  | 35       | _        |
| 36             | Krevet in Ahlfeld                                | 40       | _        |
| 37             | Pfeiffer in Stade                                | 40       |          |
| 38             | Renner in Basbeck                                | 40       | _        |
| 39             | Rauch in Störmeda                                | 50       | _        |
| 40             | Hilberts in Lichtenau                            | 50       | _        |
| -              | Sumpa                                            | 1397     | _        |
|                |                                                  | 1991     | . —      |
|                | Lemgo, den 8. September 1853.                    |          |          |

•

# Rechnung

über die

# Allgemeine Unterstützungs-Casse pro 1852.

|                                                                                               | Thir.      | Sgr.           | ¹Pf; |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|
| Eimnahme.                                                                                     | 4, 22<br>A |                |      |
| 1. Bestand aus der Rechnung pro 1851                                                          | 1828       | 21             | 5    |
| schuldschein à 3 <sup>4</sup> / <sub>2</sub> Pròc. 35 Thir. — Sgr.<br>b) von 500 Thir. Prior. | ·<br>      |                | ŀ    |
| Action a 41/2 Proc. 22 ,, 15 ,, c) von 200 Thir. Stamm-                                       | . 1        |                | -    |
| Action a $3\frac{1}{2}$ Proc 7 ,, $-$ ,, d) von 300 Thir. freier                              | 1          | :.             |      |
| Anleihe à 5 Proc. 1/2 Jahr 7 ,, 15 ,, 3. Pramie der München-Auchener Feuer-Versiche           | 72         |                | -    |
| rungs - Gesellschaft pro 1852*) 4. Prämie der Colonia pro 1852**)                             | 671        | 21<br>14       | 10   |
| 5. Beitrage der Vereins-Mitglieder 6. Ausserordentlicher Beitrag des Geh. Ober-Berg-          | 124        | 17             | 6    |
| Commissairs Dr. du Mênil 7. Vorschuss des Rechnungsführers zum Ankauf von                     | 5          | • <del>-</del> | _    |
| Actien                                                                                        | 183        | -26            | 9    |
| Summa der Einnahme                                                                            | 2893       | 11             | 6    |
| Ausgabe.                                                                                      |            |                | ĺ.   |
| 1. Cours - Verlust und Zinsen beim Ankauf a) der Stamm-Actie Coln-Mind.                       | 1          | ,              |      |
| Eisenbairu                                                                                    | 27         | 20             | 10   |
| *) Durch Hrn. Retschy, Vicedir., Ap. in Ilten                                                 |            | . ,            |      |
| = 57 Thir. 11 Sgr. 10 Pf.                                                                     |            | . '            |      |
| Ap. Baumeister, Kreisdir. in Inden - Thir. 10 Sgr.                                            |            |                |      |
| ,, v. d. Marck, Vicedir. in Hamm 1 ,, 10 ,,<br>,, Müller, Kreisdir. in Arnsberg 1 ,, 2 ,,     |            |                |      |
| ,, Wrede in Meschede 1 ,, 2 ,, ,, Schefler in Ilmenau 1 ,, — ,,                               |            |                |      |
| " Fischer, Kreisdir. in Saalfeld . 1 " 20 ", " Kusch, Vicedir. in Zinten 1 " — "              |            |                |      |
| = 7 Thir. 14 Sgr.                                                                             |            |                |      |

| Allgemeine Unterstützungs                           | Casse.            |          | Thir.    | Ser. | Pf. |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|------|-----|
|                                                     | ransport          |          | 27       | 20   | 10  |
| . Porto und Schreibmoterialien                      |                   | •        | 5        | 20   | 8   |
| An President and Unterstateungen                    | }a  <br>P=1-1 489 | PL!-     |          |      | ٠ . |
| a) Frau Wwe Ziegeldecker in Gr. I                   |                   | Thir.    |          |      | l   |
| b) Baer, Assistent in Hallo c) Lepel, Studiosus das | 15                | ,,       | 1        |      |     |
| d) Pollack in Friedland                             | 50                | 97<br>44 |          |      |     |
| e) Frau Wwe Bath in Fürstenwale                     |                   | 77<br>22 | 1 1      |      | 1   |
| f) " " Aschenborn in Berl                           |                   |          | i i      |      |     |
| 2) Heimbach in Rheinsberg                           | 25                |          | 1        |      | l   |
| b) Frau Wirths in Corbach                           | 85                | 79       | ١. ا     |      | ľ   |
| i) Convert, Stud. Phorm. in Münche                  |                   | "        |          |      | İ   |
| k) Wendeler in Graefenthal                          | 50                | 97       | 1 1      |      | ł   |
| l) Freytag in Neumark                               | 100               | 19       | )        |      | ŀ   |
| m) Helwich in Breslau ,                             |                   | 27       |          |      | l   |
| n) Frau Wwe Kruse in Recklingha o) Sohet in Ratibor | usen 25           | "        | l i      |      |     |
| o) Sohet in Katibor                                 | 15                | "        | i !      |      |     |
| q) Teepfer in Dresdan                               | 30                |          | 1        |      | l   |
| r) Hecker in Coln                                   | 40                |          |          | l    |     |
| s) Steinmüller in Dessau                            | 20                |          | 1        |      | į   |
| 1) Schröder in Rehna                                | 25                | ,,       | <u> </u> | •    | ١.  |
| u) Wwe Stolze in Treuen                             | 20                |          |          |      | 1   |
| v) Hartmann in Stralsund                            | 20                | ,,       | 1        |      | 1   |
| w) Werner Wwe in Gerdauen .                         | 25                | 91       | 1        |      | 1   |
| x) Coste Wwe in Pleschen                            | 25                | 17       | 1        |      | 1   |
| y) Leonhardt Wwe in Oeselse .                       | 30                |          | 1        |      |     |
| z) Heinrichs in Politz                              | 96                |          | ł        |      |     |
| as) Ernst in Berlin                                 | 20                | ,,       | lees.    | _    | l   |
| bb) Frau Ziegeldecker pro 1850                      | 20                | "        | 860 ′    | _    | -   |
| · Summa der                                         | Ausgabe           | ,        | 893      | 31   | 6   |
| Recapitulation.                                     |                   |          |          |      |     |
| A. Einnahme                                         | . <b></b>         |          | 2893     | 11   | 6   |
|                                                     |                   |          | !.       | 11   | 6   |
| B. Ausgabe                                          | • • •             | •        | 893      | 11   | 0   |
| Bleib                                               | Bestand           | •        | 2000     | _    | _   |
| Minden, den 13. September 183                       | 53.               |          |          |      |     |
|                                                     | Faber.            | •        |          |      |     |
|                                                     | raber.            |          | -        |      |     |
|                                                     | •                 |          | 1        |      |     |
|                                                     |                   |          |          |      |     |
| * * * * *                                           |                   |          |          |      |     |

| Allgemeine Unt <b>erstützungs</b> -<br>Beiträge.               | Casse.    | This         |            | D¢.        |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|
|                                                                |           | I nir.       | Sgr.       | PI         |
| I. Vicedirectorium am R                                        | hein      | ١.           |            |            |
| · · ·                                                          | nçini;    | <b>!</b> ! ! |            | ٠          |
| Kreis Aachen.<br>Von den Herren:                               |           | ,            | [ :        |            |
| Ap. Baumeister, Kreisdir. in Inden                             |           |              |            |            |
| "Bock in Linnig                                                |           | 1 2          | _ `        |            |
| ", Bodifée in Jülich                                           |           | 2            |            | _          |
| Kreis Eifel.                                                   |           |              |            | . ,        |
| Von den Herren:                                                | •         |              |            |            |
| Ap Ibach, Kreisdir. in Stadtkyll                               |           | 1            | 20         | ٠.         |
| "Josehim in Bittburg                                           |           |              | 20         |            |
| " Triboulet in Kyllburg                                        |           | 1            |            |            |
| ,; Veling in Hillesheim                                        |           | _            | 20         | ,          |
| " Weber in St. With                                            | • • • •   | 1            | -          | <b></b> -  |
| •                                                              | Summa .   | 9            | _          |            |
| •                                                              | · ·       |              |            | ••         |
| II. Vicedirectorium Westp                                      | halen.    | 1            |            |            |
| Kreis Lippe.                                                   |           | 1            |            |            |
| Von den Herren:                                                |           | •            | . 1        |            |
| Ap. Hofrat <b>h Brandes Erben in Salzufl</b> e                 | b ,       | 1            | _          | _          |
| ,, Willms, Kreisdir. in Münster                                |           | 1            | -          |            |
| •                                                              | Summa .   | 2            | =          | _          |
| · · · · · ·                                                    |           | · ·          |            | ļ <b>.</b> |
| III. Vicedirectorium Hann                                      | lover.    | ľ            |            | ••         |
| Kreis Hannover.                                                | • .       |              |            | •          |
| Von den Herren:                                                |           | 1            |            |            |
| Ap. Jänecke in Eldagsen                                        | • • • • • | 1            | -          | _          |
| " Baedecker in Neustadt                                        |           | 2 2          | _          | _          |
| ,, Rottmann in Celle                                           |           |              |            |            |
| ,, Schulz in Langenhagen                                       |           |              |            | _          |
| Kreis Hoya-Diepholz.                                           |           | ı            |            |            |
| Von den Herren:                                                | ,         | ļ            |            |            |
| Ap. du Menil, Kreisdir. in Brinkum .<br>,, Krancke in Sulingen |           | 1 1          | <b>—</b> . | . —        |
| •                                                              | • • • •   |              |            |            |
| Kreis Lüneburg.                                                |           | 1 .          |            |            |
| on Hrn. Ap Link in Wittingen                                   |           | 1            | 10         | . –        |
| Kreis Oldenburg.                                               |           | 1            |            |            |
| Von den Herren:                                                |           |              |            |            |
| Antoni in Fedderwarden                                         |           | 1            | -          |            |
| ,, Böckeler in Varel                                           | • • • •   | 1            | -          | _          |
| ,, Bussmann in Neuenburg                                       | • • • •   | 1            | -          |            |
| " Eylerts in Esens                                             |           | 1            | -          | _          |
| II                                                             |           |              |            |            |
| ,, Hansmann in Atens                                           | Latus .   | _1           |            | _          |

| Beiträge.                                                 | <b>1283</b> ÷ | Casse.:        | ; ;<br>;  | -     |               |            |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-------|---------------|------------|
| • • • • • • •                                             |               |                |           | Thir. | Sgr.          | Pf.        |
|                                                           | Tran          |                |           | 15    | 40            |            |
| p. Hemmi in Tossens                                       | 4 7 41/6      | eport.         | • • •,    | 1     | a 0           |            |
| , Müller in Jever                                         |               |                |           | 1 1   |               | _          |
| Munster in Berne                                          |               |                | ٠.        | 1     | _             | <b>!</b> _ |
| Ricken in Wittmund                                        |               |                |           | 1     | _             | ۱          |
|                                                           | • • •         | • •            | - •       | 1. 7  |               |            |
| Micio Diage.                                              |               |                |           |       |               | [          |
| Von den Herren:                                           | •             | •              | •         |       |               |            |
| p. Dreves, Fr. Wwe in Zeven                               |               | , • • ·        |           | 1 1   | -             | -          |
| Gerdts in Freiburg<br>Hasselbach in Dorum                 | • •           | • •            | • • •     | 1 1   | -             | -          |
|                                                           | • •           |                | • •       | 1.    | -             | -          |
| Kerstens in Stade                                         | · ·           | • 1 2          | • •       | 1 1   | _             | }  —       |
| v. Poellnitz in Thedinghauser                             |               | • • 1.         | •         | 1     |               | -          |
| Ruge in Neuhans                                           | • •           | • • •          |           | 1     |               | I -        |
| Ruge in Neuhaus                                           |               |                | •         | 1     | · <del></del> | ]          |
| a NNT-sak in Alanahanah                                   | •             |                | •         | 1 1   |               |            |
| , wum in Aitenbruch                                       | ` <u></u>     |                | <u> </u>  |       |               |            |
|                                                           | . 7           | Summe          | <b>.</b>  | 28.   | 10            | -          |
| Kreis Braunschweiten Von den Herren:                      | . T           | ٠ ,            |           | · .   | 1             | Ì          |
| Dr. Herzog, Director in Brau                              | nschw         | eig            | •         | 1     | _             | -          |
| , Ohme, Vicedir, in Wolfenbütt                            |               |                | •         | 1     | _             | -          |
| , Tiemann, Kreisdir in Braunsc                            | p Meia        | · · · · ·      | • • • • • | 1.1   | -             | -          |
| of-Ap. Mackensen das                                      | • •           | • : •          | ٠.        | 1     | _             | -          |
| p. Grote das                                              |               |                | ` • •     | 1 1   | _             | -          |
|                                                           | • •           | • • •          | . ,       | '     | _             | _          |
| Kreis Andreasbe                                           | rg. `         |                | .,        |       |               | Ł          |
| _ Von den Herren:                                         |               |                |           | 1 1   |               |            |
| p Sparkuhle, Kreisdir, in Andre                           | asberg        | <b>,</b> , , , | . • 3:    | 1 1   | -             | _          |
| , Gottschalk, Bergcommis. in Z<br>, Sievers in Salzgitter | enerie        | 10 .           | , • -     | 1     | 5             | _          |
| ·                                                         |               |                | 4         | 1     | . • 1         | _          |
| Kreis Blankenbur                                          | ·g.           |                |           |       | [             |            |
| Von den Herren:                                           |               |                |           |       |               |            |
| p. Borée in Elbingerode                                   |               |                | •         | -     | 10            | _          |
| Denstorf in Schwanebeck .                                 | • •           |                | • • •     | 1 1   | 15            | _          |
| Gerhard in Hasselfelde                                    | •             | • • •          | •         | 1     | -             | ~          |
| , Hampe in Blankenburg                                    | • •           |                |           | 1     | 7             | -6         |
| ' ^ <del>-</del>                                          | • •           |                | •         | ***   | 7             |            |
| , Sprengel in Dardesheim .                                | · <u>-</u>    | 4.4            |           |       | 10            |            |
| •                                                         | • .           | Summa          | ·• {      | 13    | 17            | 6          |
|                                                           |               | 2 .            |           | n 1   |               |            |
|                                                           | •             |                |           |       |               |            |
|                                                           |               | •              | • ••      | ) .   | ì             |            |
|                                                           | •             | •              |           |       |               |            |

| Allgemeine Unterstützungs - Casse.                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------|
| Beiträge.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Thir.                     | Sgr.    | Pf.      |
| V. Vicedirectorium Meklenburg.  Kreis Stavenhagen.  Von. den. Herren.  Pop. Dr. Grischow, Vicedir. in Stavenhagen Gremler in Stargard Mayer in Friedland Muller in Neubrandenburg Scheibel in Teterow Hof-Ap. Dr. Siemerling in Neubrandenburg Ap. Timm in Malchin Millatte in Penzlin | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       | 1111111 |          |
| Kreis Güstrow.  Von den Herren:  Ap. Bösefleisch in Goldberg                                                                                                                                                                                                                           | -<br>1<br>9               | 10      |          |
| VI. Vicedirectorium Bernburg - Eisleben.  **Kreis Bernburg**  Von Herrn  Ap. Dr. Bley, Oberdir., Medicinalrath in Bernburg  **Kreis Halle**                                                                                                                                            | 1                         | 10      | · · ·    |
| Von den Herren: Ap. Hecker in Nebra ,, Kypke in Querfurt Summa                                                                                                                                                                                                                         | 1 1 3                     | _<br>   | _        |
| VII. Vicedirectorium Kurhessen.                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1                       | * .     |          |
| Kreis Hanau.  Von den Herren:  Med - 'ss: Ap. Beyer, Kreisdir. in Hanau Ap. Coster in Neuhof  Kämpf in Meerholz  Kranz in Nauheim Hof. Ap. Rullmann in Fulda Ap. Sames in Gelnhausen  Sporteder in Bergen  Zintgraff in Schlüchtern  Summa  VIII. Vicedirectorium Thüringen.           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |         | 11111111 |
| Kreis Gotha.  Von den Herren: Dr. Bucholz, Vicedir., Hof-Ap in Getha Ap Krüger in Waltershausen                                                                                                                                                                                        | 1                         | -       |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29.                       | _       | -        |

| Noack in Oderburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | -       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| Kreis Leipzig.  Von den Herren:  Ap. John, Kreisdir. in Leipzig  Martens das.  Neubert das.  Täschner das.  Voigt in Mügeln  X. Vicedirectorium der Marken.  Kreis Königsberg.  Von den Herren:  Ap. Dr. Geiseler, Director in Königsberg  Mylius, Kreisdir. in Soldin  Teutscher in Mohrin  Kreis Angermünde.  Yon den Herren:  Ap. Bolle, Ehrendir. in Angermünde  Bürger in Greifenberg  Couvreux in Biesenthal  Grapow in Neustadt  Heinerici in Schwedt  Holtz in Prenzlau  Krafft in Boitzenburg  Liegner in Liebenwalde  Mahlitz in Templin  Noack in Oderburg | 1 1 1 5                                        | -       | <br><br>              |
| Von den Herren:  Ap. John, Kreisdir. in Leipzig  Martens das.  Neubert das.  Taschner das.  Voigt in Mügeln  X. Vicedirectorium der Marken.  Kreis Königsberg.  Von den Herren:  Ap. Dr. Geiseler, Director in Königsberg  Mylius, Kreisdir. in Soldin  Teutscher in Mohrin  Kreis Angermünde.  Von den Herren:  Ap. Bolle, Ehrendir. in Angermünde  Bürger in Greifenberg  Couvreux in Biesenthal  Grapow in Neustadt  Heinerici in Schwedt  Holtz in Prenzlau  Krafft in Boitzenburg  Liegner in Liebenwalde  Mahlitz in Templiin  Noack in Oderburg                | 1 1 1 5                                        |         | <br><br><br>          |
| Ap. John, Kreisdir. in Leipzig  Martens das.  Neubert das.  Täschner das.  Voigt in Mügeln  X. Vicedirectorium der Marken.  Kreis Königsberg.  Von den Herren:  Ap. Dr. Geiseler, Director in Königsberg  Mylius, Kreisdir. in Soldin  Teutscher in Mohrin  Kreis Angermünde.  Yon den Herren:  Ap. Bolle, Ehrendir. in Angermünde  Bürger in Greifenberg  Couvreux in Biesenthal  Grapow in Neustadt  Heinerici in Schwedt  Holtz in Prenzlau  Krafft in Boitzenburg  Liegner in Liebenwalde  Mahlitz in Templin  Noack in Oderburg                                  | 1 1 1 5                                        | -       | -<br>-<br>-<br>-<br>- |
| Summa  X. Vicedirectorium der Marken.  Kreis Königsberg.  Von den Herren:  Ap. Dr. Geiseler, Director in Königsberg  Mylius, Kreisdir. in Soldin  Kreis Angermünde.  Von den Herren:  Ap. Bolle, Ehrendir. in Angermünde  Bürger in Greifenberg  Couvreux in Biesenthal  Grapow in Neustadt  Heinerici in Schwedt  Holtz in Prenzlau  Krafft in Boitzenburg  Liegner in Liebenwalde  Mahlitz in Templia  Noack in Oderburg                                                                                                                                            | 1                                              |         |                       |
| Kreis Königeberg.  Von den Herren:  Ap. Dr. Geiseler, Director in Königsberg  Mylius, Kreisdir. in Soldin  Teutscher in Mohrin  Kreis Angermünde.  Yon den Herren:  Ap. Bolle, Ehrendir. in Angermünde  Bürger in Greifenberg  Couvreux in Biesenthal  Grapow in Neustadt  Heinerici in Schwedt  Holtz in Prenzlau  Krafft in Boitzenburg  Leidolt in Vierraden  Liegner in Liebenwalde  Mahlitz in Templia  Noack in Oderburg                                                                                                                                        |                                                |         |                       |
| Von den Herren:  Ap. Bolle, Ehrendir. in Angermünde  Bürger in Greifenberg  Couvreux in Biesenthal  Grapow in Neustadt  Heinerici in Schwedt  Holtz in Prenzlau  Krafft in Boitzenburg  Leidolt in Vierraden  Liegner in Liebenwalde  Mablitz in Templio  Noack in Oderburg                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                              | _<br>10 | <u>-</u>              |
| Weiss in Neustadt Weiss in Strassburg Wittrin in Prenzlau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1        |         | 1                     |
| Kreis Erxleben.  Von den Herren: Ap. Jachmann, Kreisdir. in Erxleben , Severin in Möckern , Voigt in Wolmirstädt  Kreis Neu-Ruppin  Von Hrn. Ap, Steindorf in Oranienburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                              | -       | =                     |
| Von Hrn. Ap, Steindorf in Uranienburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                              | _       | _                     |

| Allgemeine Unterstützungs - Casse.  Beiträge.                                                                                                                                               | <b></b>   | •                              | -   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                             | Thir.     | Sgr.                           | Pf. |
| XI. Vicedirectorium Pommern.  **Kreis Wolgast**  Von Hrn. Ap. Biel in Greifswalde                                                                                                           | 1         | _                              |     |
| Summa .                                                                                                                                                                                     | 1         | -                              | -   |
| XII. Vicedirectorium Preussen - Posen.  **Kreis Conitz.** Von den Herren:                                                                                                                   |           |                                |     |
| Ap. Freitag, Kreisdir. in Neumark ,, Grünwald in Strassburg ,, Haeger in Märka-Friedland ,, Hellgreve in Lessen ,, Scharlock in Graudenz ,, Mad. Schultze in Conitz ,, Völtzke in Vandsburg | 1 1 1 1 - | 10<br>10<br>10<br>-<br>-<br>15 |     |
| Kreis Lissa.  Von den Herren: Ap Plathe, Kreisdir. in Lissa                                                                                                                                 | 1 1 1     | -<br>-<br>-                    | -   |
| Summa .                                                                                                                                                                                     | 9         | 15                             | -   |
| XIII. Vicedirectorium Schlesien.  Kreis Breslau.  Rest - Betrag aus einem früheren kleinen Unter- stütsungs - Fonds                                                                         | 2         | 15                             | _   |
| Kreis Görlitz.  Von den Herren: Ap. Mitscher in Görlitz                                                                                                                                     | 1 1       | _<br>10                        | _   |
| Kreis Neustädtel. Von den Herren: Ap. Krause in Polkwitz                                                                                                                                    | 1 1       | -<br>10                        | _   |
| Kreis Reichenbach.  Von den Herren: Ap. Herrmann in Nimptsch                                                                                                                                | 1 1 1     | -                              |     |
| Summa .                                                                                                                                                                                     | 10        | 5                              | -   |

| . Allgemei                               | ne Unterst   | ütz <b>ung</b> s - | Casse.    | -          | ٠,       |     |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|------------|----------|-----|
|                                          | Beiträg      | ge.                | .,        | Thir.      | Sgr.     | Pf  |
|                                          |              |                    |           |            |          |     |
|                                          | Recapitu     | lation,            |           |            |          |     |
| Vicedirectorium                          | am Rhein     |                    |           | 9          | _        | -   |
| ,,                                       |              |                    | ·         | 2          | -        | -   |
| ,,                                       | Hannover     | . <b>.</b>         |           | 28         | 10       | -   |
| "                                        | Braunschwei  | g                  |           | . 13       | 17       |     |
| "                                        | Meklenburg   | Ŧ                  |           | 9          | 10       | _   |
| . ,,                                     | Bernburg - E |                    |           | 3          | 10       | -   |
| ,,                                       | Kurhessen    |                    |           | 8          | -        | ۱ – |
| ,,                                       | Thüringen    |                    |           | 4          | l _      | ۱ - |
| .99                                      | Sachsen .    |                    |           | 5          | _        | ۱ ـ |
| ·••<br>••                                | der Marken   |                    |           | 21         | 10       | ۱ ـ |
|                                          | Pommern      |                    |           | 1          | _        | ۱ - |
| "                                        | Preussen un  | d Posen            |           | 9          | 15       | -   |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,    | Schlegien .  |                    |           | 10         | 5        | _   |
|                                          |              |                    |           | _          |          | _   |
|                                          |              |                    | Summa .   | 124        | 17       | (   |
|                                          |              |                    |           | ,          |          |     |
|                                          |              | e e e e            | * * * * * |            | <b>T</b> | ľ   |
|                                          |              |                    |           |            |          |     |
|                                          | •            |                    |           |            |          |     |
| , "                                      |              |                    |           |            |          |     |
|                                          |              |                    | 2         |            |          | 1   |
|                                          |              | •                  |           |            | ļ        | ĺ   |
|                                          |              |                    |           | . 4        |          | ŀ   |
| •                                        |              |                    | •         | 1          |          | 1   |
|                                          |              |                    |           |            |          |     |
|                                          | 4            |                    | 4 + 6,6   | 12 July 10 |          |     |
| •                                        |              |                    | <i>₹.</i> |            | '        |     |
| na na na na na na na na na na na na na n |              |                    | •         | "   "      | 1 '      | 1   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | ****         |                    |           | 1          |          |     |
| •                                        |              | •                  |           | 1          |          |     |
|                                          |              |                    |           | 1          | 1        | 1   |

| ij.               |                    |
|-------------------|--------------------|
| Apotheker-Vereins | Beleate            |
| des A             | 1852               |
| Seiten            | ig pro 1852.       |
| Ă                 |                    |
| Br.               | ifenen             |
| der zu Ehren 1    | hland ins Leben ge |
| der               | ins                |
| über das Capital  | <u> </u>           |
| das               | ddeu               |
| über              | Nor                |
| Abrechnung        |                    |

| Anderweitige Cassen.                                                                                                                                | Thir.                 | Sgr.                   | Pf.              | Thir. | Sgr. 1 | Pſ.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------|--------|--------|
| Geld-Einnahme.  I, Für Bildnisse von Dr. Bley.  Aus dem Vicedirectorium  Westphalen  Hannover  Meklenburg  Kurhessen  Preussen und Posen  Schlesien | 9<br>6<br>2<br>1<br>3 | 8<br>-20<br>10<br>10   |                  | 35    | 28     | · ·    |
| II. Für Bildnisse von R. Brandes.  Von Hrn. Oberdir. Dr. Bley in Bernburg Aus dem Vicedirectorium Pommern Preussen und Posen Preussen und Posen     | 6 -                   | 20<br>20<br>—          |                  | 7     | 10     | -      |
| III. Für Denkschriften.  Aus dem Vicedirectorium  am Rhein  Hannover  Kurhessen  der Marken  Preussen und Pesen                                     | 3                     | 7<br>7<br>7<br>20<br>7 | 6<br>6<br>-<br>6 | 7     | 20     | -      |
| IV. Für Frau Wirth's Kochbuch.  Aus dem Vicedirectorium der Marken Schlesien  V. Für Herrn Freytag.                                                 | 6                     | 20                     | <u>-</u><br>=    | 6     | 20     | -      |
| Aus dem Vicedirectorium der Marken Von Hrn. Just                                                                                                    | 1                     | =                      | Ξ                | 2     | _      | -<br>- |
|                                                                                                                                                     |                       |                        |                  | :     |        |        |

# Register über Bd. 73., 74., 75. und 76. der zweiten Reihe des Archivs der Pharmacie.

Jahrgang 1853.

(Die erste Zahl zeigt den Band, die zweite die Seite an.)

### Sachregister.

Aargau, über den Muschelsandstein in der Molasse, von J. Boll 74, 32. Abdrücke von Pflanzen, Blüthen u. s. w., durch Kupferlösungen, von Voget 76, 113. Abyssinien, über eine Rinde von dort, von J. Vaughan 76, 179. Acidum borussicum nach der Pharmac. borussica, von B. Sandrock 73, 289. benzoicum, Bereitung 74, 287. dess., von Bohm lö**s**liche Sub-Ackerboden, stanzen in dems., von F. Verdeil und E. Risier Ackererde, Luft in ders., von Boussignault und Lewy 76, Ackerkrume, Kohlensäuremenge darin, von Boussingault und *Lewy* 74, 46. Aether aceticus, Nachtrag, von H. Becker 73, 3. - Eigenschaften des reinen, von Th. Marsson 74, 290. – anästheticus, von *Wiggers* 76, 61. - neue Classe derselben, Chancel 74, 310. Verunreinigung mit Schwefel-

säure, von Coester

74, 222.

Aetherarten, Anwendung ders. zur Parfümerie, von Hofmann 73, 63. Aethyl· und Methylschwefelwasserstoffäther, Verbindungen ders., von A. Loir 76, 63. Aethyloxyd, cyansaures, Zersetzung dess., von Wurtz 76,312. gechlortes bernsteinsaures, Formel dess., von Laurent 74, 191. pelargonsaures, Darstellung dess., von R. Wagner 74, 187. Aetzbaryt, Darstellung dess., 76, 21. von Mohr Aetzflüssigkeit für die Lithographie, von Chevalier 76, 197. Ahornzucker, über dens., von Rebling 73, 299. über Ammoniakgehalt Alaun, dess., von Rebling 73, 298. Albumin und Casein, über dasselbe, von N. Lieberkühn 73, 67. Albuminartige Substanz in der Milch, von Doyere und 76, 71. Poggiale Albuminsubstanzen, Ch. Lebonte und A. de Gou-76, 71. moens Alkoholgehalt der ätherischen Oele, Prüfung derselb., von A. Oberdoerffer 73, 1. A. Oberdoerffer verschiedener Lagerbiere, von Riltz 75, 234. Alkalien, Bestimmung ders. in Mineralien, von L. Smith 75, 184 – Einwirkung ders. auf Zucker, von *Michaelis* 73, 49. Alkalische Erden und Erden, Scheidung ders. von einigen 76, 165. Metallen Alkaloide, Ermittelung ders. in gerichtl. Fällen, von Stas 74, 315. Gegenmittel bei Vergiftungen,
 von Caventou 75, 223. Aloes aft, Vorkommen dess., von G. L. Ulex 73, 14. Althae as albe, Bereitung ders., von J. H. Schwacke Amerikanische Stein- oder Pott-Asche, von R. Brunn-Ammoniak, als Verunreinigung des Magist. Bismuthi, von G. L. Ulex 73, 12. - im Wasser, in der Luft und in den Pflanzen, von Viale und Latini 76. 33. Wirkung dess. auf Kalksulphamylat, von *Berthelol* 76, 66. - Wirkung dess, auf die Pflanzen, von Ville 76, 54. - Zersetzung dess., von *Bonet-*75, 171 BonAll - zur Gewinnung des Kupfers, von G. Barruel 73, 47. Ammoniakgehalt des Alauns, von *Rebling* 73, 298. Ammoniakverbindungen und die Kakodylreihe, von P. S. 74, 57. Ammonium jodatum, · Bereitung dess. 76, 298. Amomum Dandelli, von Th. Martius 74, 381. neue Art, von *Hooker* 75, 245. Amylum jodatum, über Anwendung dess., von Quesne-74, 110. Ananas, eine grosse Sendung 76, 104, Anhydrite oder wasserfreie organische Säuren, von Gerhardt 76, 299. Antiaris saccidora 76, 246, Antidot, ein allgemeines 76, 316.

Antimon, Arsen und Zinn, Prüfung auf dies., von F. G. Ansell 74, 168. - Fluorsalze dess., von *Flücktn*ger 73, 196. Antimonoxyd; Verbindungen dess. mit Schwefelantimon, von H. Rose 76, 167. Antimonsaure Salze, Eigenschaften u. Zusammensetzung, von L. Helfter 73, 42, Apparat zum Auffangen ätherischer Oele, von A. Müller 74, 195. Aqua Carvi dulcis, Vorschrift dazu 74, 358. - magnesiae carbon., Bemerkung darüber, von *Rebling* 73, 297. Armenien, über die Flora dort, von M. Wagner 75, 246. Arnshall, über die Bestandtheile des Salzes von dort, von *Hirschberg* 73, 15. Aromatische Spiritus, Bereitung ders., von Lachambre 76, 75. Arsen, Antimon und Zinn, Prüfung auf dies., von G. F. Ansell 74, 168, Auffindung und quantitative Bestimmung desselb. in organischen Gemengen, v. Schacht 76, 139. Arsenkupfergrün, Verwendung dess. bei Conditorwaaren, von H. Wackenroder 74, 356. Arsenige Säure im Eisenoker der Pyrmonter Quelle, H. Hugy 74, 19. Arsenik, Explosion eines Gemisches mit Chlorkalk, von Det-74, 117. Vergiftungsfälle, von S. R. Ascherson 73, 99. gericht-Arsenikvergiftung, liche Untersuchung ders., von C. Ohme 76, 257. → merkwürdige, von *L. F. Bley* 75, 150. - über eine, von A. Wittrin 74, 117. Arzneimittel, pharmaceutischchemische Beurtheilung ders., von H. Wackenroder 16, 273.

Asclepias acida, von Royle
75, 245.
Atmosphäre, Ammoniakgehalt
ders., von Viale und Latini
76, 33.
Atmosphärische Luft, Zusammensetzung derselb., von
V. Regnauli
Azobenzid und Seminaphthalin, von N. Zinia 73, 64.

Baldrian, auf verschiedenem Boden gewachsener, von Buch-76, 174. ner sen. Darstellung Baldriansäure, wasserfreier, von Chiossa 74, – Darstellung der wasserfreien, von *Gerhardt* 76, 304. Balsamum Copaivae, neue Sorte, von G. L. Ulex 73, 14. de Peru und de Tolu, Verfälschungen ders., von G. L. 73, 8. Ulex. Baryum-Chlorid zum Einbalsamiren, von Blandet 75, 201. Baryt, ätzender, Bereitung dess., von N. Boehm 74, 303. - Darstellung des ätzenden, von Mohr 76, 21. - und Strontian, Darstellung der sauren oxalsauren Salze, von *Clapton* 75, 327. – – Löthrohrverhalten mit Chapmann Titansäure, von - 74, 47. Baryum und Platin, Atomgewichte ders., von Andrews 74, 169. Bassorah-Galläpfel, Analyse ders., von L. F. Bley 75, 138. Baum, ein merkwürdig grosser 75, 384. Bäume, einige grosse 76, 106. Baumwollenund Leinenzeuge, Entschlichtung ders., von Wendel 76, 196. Benzoesäure, Bereitung ders., 74, 287. von *Bohm* - Darstellung der wasserfreien, von *Gerhardt* 76, 306. – und Essigsäure, Darstellung der wasserfreien, von *Gerhardt* 75, 321.

Berberia in Coscinium fenestra-Berlinerblau, lösliches, Bereitung dess., von Reade 74, 330. Bernstein, über die Höhlungen in dems., von Brewster 189. Bernsteinsäure-Aether, gechlorter, Formel, von Laurent 74, 191. Beurtheilung, pharmaceutischchemische, der Arzneimittel, von H. Wackenroder 76, 273. Bidery 74, 118. Verunreinigung Biebergeil, dess., von L. F. Bley 73, 288. Bienenkönigin, Nahrung ders., von Ch. M. Wetherill 75, 249. Bienenstich, Mittel dagegen, von Gumprecht 73, 331. Biere, Bestandtheile der Lagerbiere, von Biltz **75, 234.** Bierstein, Gebrauch dess., von Balling 76, 197. Bismuthum nitricum praec., Verunreinigung desselb, von 73, 12. G. L. Ulex Blatin's reizende Salbe 76, 75. Blausäure, Bereitung nach der preuss. Pharmakopöe, von B. Sandrock 73, 289. Blei, metallisches aus schwefelsaurem Bleioxyd, von Völckel 75, 182. Bleiglätte, Prüfung ders., von Lucanus 76, 24. Bleioxyd aus schwefelsaurem · Bleioxyd, von Rolle 74, 305. – essigsaures, farblose Krystalle, von Th. Wichmann 74, 305. – schwefelsaures, zur Darstellung von Bleiweiss, von Chenot 75, 308. - zur Darstellung von metallischem Blei, von Völckel 75, Bleisuperoxyd zur Fällung von Mangan, von Gibs 74, 168. Bleiweiss, Darstellung dess. aus schwefelsaurem Blei, von Chenot 75, 308. Bleiweissfabrikation, Theorie ders., von Barreswil 310. Blumensucht der Pariser 244.

Blutegelhandel, Ausbreitung dess., von A. W. L. Scheel 75, 227 - Notizen darüber, von *J. H.* Schwacke 76, 251. Blutfibrin, über dass., Lecanu 73. 65. Blutlaugensalz, Fabrikation des rothen, von Zimmermann 75, 336. Borax, neue Verfälschung dess. 76, 49. Borota, als Nahrungsmittel 73, 118. Borsäure und Kohlensäure, Wirkung ders. auf Lackmustinctur, von Malaguti 75, 341. Brand im Getreide, Mittel da-74, 119. gegen Entfernung Branntwein, des Kupfergehaltes aus dems. 76, 67. Brasilien, Mittheilungen VOD dort, von Peckolt 7**3**, 113. Braunstein aus Ilefeld 75, 171. Brod, Uebergang des frischen in althackenes, von Boussingault 74, 119, 310. - Unterscheidung eines aus verschiedenen Mehlsorten gebak-75, 238. kenen Bronzefarbe, feuerfeste, auf 74, 69. Kupfer und Messing Bronziren der Gypsfiguren 76, 112. Butter, gerichtl. Untersuchung 75, 193. ders., von Schacht - Mittel zur Verbesserung ranziger, von Wild 74, 328. - über V**erfälschu**ngen ders., von Schacht 75, 193. Buttersäure, Darstellung der Gerhardt wasserfreien, von 76, 203. Butylalkohol, Gewinnung desselb., von Wurtz 74, 56. Herstellung Bürette, leichte ders., von Bolley 74, 194.

#### C.

Calcariae bicarbonicae Liquor, Bereitung dess., von H.
Becker 73, 295.
Callutannsäure, von Rochleder 74, 53.

Calluna vulgaris, Untersuchung ders., von *Rochleder* 74, 53. Camellia, Ursprung des Na-73, 117. mens. Camphomethylsäure, Bereitung, von A. Lotr 73, 205. Camphor u. Camphorsäure. linksdrehende, von Chautard 76, 168. Camphorsaure und Camphor. linksdrehende, von Chautard 76, 168. Cantharidenpflaster, Bereitung dess., von Landerer 76, 15. Capryl-und Pelargonsäure, von Fehling 74, 184. Cardamom, Abyssinischer, von J. Vaughan 76, 179. Cardamomsgrten, über die verschiedenen, von Th. Marttus 74, 381. Carmin, Verfälschungen dess., von Rebling 73, 301. Castoreum, vorgekommene Verunreinigung, von L. F. Bley. 73, 288. Casein und Albumin, über dies., von *Lieberkühn* 73, 67. Cedern des Libanon 74, 245. Cetaceum, Bestandtheile dess., nach Heintz 74, 65. Ceylon, vegetabilische Erzeugnisse das. 73, 371. Chamomilla discoidea, von A. Braun 74, 243. Chamottesteine, Bestandtheile feuerfester, von H. Wa**cken**roder 75, 27. Chemische Verbindungen durch Contact, von Becquerel 74, 171. Chijol, mexicanische Holzart. 74, 377. Vorkommen Chinawurzel, ders., von Batka 75, 60. Chinidin, von Pasteur 74, 313. Eigenschaften dess. von Leers 76, 59. Chinin, Färbung dess. durch Chlor, von A. Vogel jun. 74, 296. Chininsalz, neues, von W. B. Herapath 74, 314. W. - neues, von Herapath 76, 184. Chininseife, Bereitung und Anwendung ders., von Lande-76, 14.

Chlorbaryum zum Conservithierischer Substanzen, 73, 370. von *Blandet* zum Einbalsamiren, von *Blan*-75, 201. · det Chlorchininverbindungen, gefärbte, von A. Vogel jun. 74, 296. Chloride, Verbindungen ders. mit Aethyl - u. Methylschwefelwasserstoffäther, v. A. Loir 76,63. Chlorkalk, Explosion eines Gemisches mit Arsen, von Dettoff 74, 117. Chlorkalkprobe. Verbesserung ders., von Penot 74, 40. Chromoxyd, Trennung\_dess. von Thonerde, von Dexter 75, 307. Chromsäure, Oxydationsproducte einiger ätherischer Oele durch dies., von H. Vohl 74, 16. Cichorien wurzel, Bestandtheile ders. von verschiedenen Anderson Standorten, von 76, 176. Citronenöl und Terpentinöl, Verbindungen mit Salzsäure, von Berthelot 76, 169. Kalk, Citronensaurer Zersetzung dess. durch Gährung, von *H. How* 74, 323. Citronensäure, Gährung ders., von Personne 74, 307. Citronensyrup, neue schrift, von Bonnewyn 75, 339. Cocablätter, chemische Analyse ders., von H. Wackenroder 75, 23. Coceulus indicus, das Fett darin, von W. Crowder 74, 67. Coffein, offein, Verfalschung dess., von G. L. Ulex 73, 9. Colchicum autumnale, Untersuchungen über die Tinctur, von H. Bonnewyn 76, 51. Einsammeln der Wurzeln, von Schroff 76, 68. Verfälschung Collapiscium, ders. durch Störblasen, von G. L. Ulex 73, 11. Collodium, elastisches, 73, 331. Lauras Collodiumbaumwolle, reitung ders., von C. Mann 76, 195.

Compenderateur, von Renon und Guerin 74, 193. Confectio terebinthina, Vorschrift und Anwendung, von Cook 74, 359. Contact, chemische Verbindungen dadurch, von Becquerel 74, 171. Copaivabalsam, neue Sorte dess., von G. L. Ulex 73, 14. Coquimbo, Vorkommen von Quecksilberfahlerz das., von 73, 47. Domeyko Corianderöl, Bestandtheile dess., von A. Kawalier 74, 178. Corfu, Schilderung der Vegetation daselbst 76, 245. Coscinium fenestratum, Berberin darin 74, 55. Cuminsäure, Darstellung der wasserfreien, von Gerhardt 76, 304. Cyankalium, Analyse dess., von J. Fordos und A. Gelis 73, 203. Analyse des käuflichen, von Fordos und Gells 74, 299. Fordos und Gells Prüfung dess., von Fordos und *Gells* 74, 323. Cyankupferverbindungen, einige, von A. Dufou 76, 69. Cyansaureather, Zersetzung dess., von Wurts 76, 312. Cypresse, Thränen - Cypresse in China, von Fortune 73,376. Cypressennüsse gegen Hämorrhoiden, von Sere 74,360.

#### D.

Defectringe, von Mohr 75, 132. Desinfection des Düngers durch Eisenvitriol, von Isidor **Pierre** 75, 309. - mittelst Jodoform, von *Righini* 75, 342. verbesserte, Destillirblase, von *Thirion* 73, 210. Digitalis purpurea, Vergiftung von Katzen, von Landerer 76, 16. Drosera rotundifolia, chemisches Verhalten ders., von Lucas 74, 379. Düngemittel in der Normandie, von *Isidor Pierre* 76, 292.

Düngung mittelst phosphorsaurer Ammoniak-Talkerde, von Isidor Pierre und Bussetzgault 75, 185. — mittelst schwefelsaurer Salze, von Isidor Pierre 75, 305.

#### E.

Eisen, neues Verfahren dass: magnetisch zu machen, von 75, 308. K. Kohn Eisen und Nickel, Trennung ders. von Mangan, von Schiel 76, 162. Eisen und Stahl, Firniss zum Schutz vor Rost, von 76, 113. Eisengefässe mit Platin zu überziehen, von Jewrimoff 75, 201. Eisenocker von Schandan, Bestandtheile desselb. von H. Wackenroder u. E. Reichardi 75, 278. Bestimmung Eisenoxydul, dess. nach der Volummethode, von *Ch. Oppermann* 75, 310. Eisenpräparate, pharmacologisch-chemische Bemerkungen über dieselben, von H. Wackenroder Eisenvitriol zur Desinfection des Düngers, von Isidor Pierre 75, 309, Eisenweinstein, Bereitung eines löslichen, von Cornelis 74, 52. und Gille Eis, Darstellung dess., von E. 73, 210. Newton Eiweissartige Substanzen, v. 75, 61. Panum Electrischer Strom zur Darstellung des Magnesiums, von 76, 33. Bunsen Elephantenfett aus Concretionen, von E. Filhol und N. Joly 73, 326. Eliasit, Fundort und Bestandtheile dess., von Vogl 76, 162. Empl. cantharidam, Bereitung desselb., von Landerer 76, 15. England, Einführung der Küchengewächse 73, 369. Enzianbranntwein, von *Mar*thus 76, 109. Enzianwurzel, Abstammung ders., von *Martius* 76, 109. kritische, Epilobien, einige von *Griesebach* 74, 384. Erdbeben in Griechenland, von Landerer 76, 26. Erde, Temperatur der tieferen Schichten, von Walferdin 76, Erden und alkalische Erden. Scheidung ders. von einigen Metailen 76, 165. Ergotin, Zuckergehalt dess., von Th. Kloboch 75, 135. Eruca sativa, botanische Notizen über dies., von Landerer 74, 163. Essentia antiphthisica, Vorschrift dazu, von Schrader u. 75, 199. **Foelix** Essigäther, Eigenschaften des reinen, von Th. Marsson 74, Essigsäure und Benzoesäure, Darstellung der wasserfreien, von Gerhardt 75, 321. - Darstellung ders. aus holzessigsaurem Natron, von R. v. 75, 200. Reichenbach - Darsteilung ders. aus Branntweinessig, von Välckel 75, 330. - Darstellung der wasserfreien, von *Gerhardi* . 76, 302. Gewinnung der reinen aus Holzessig von Völckel 75, 330. Essigsprit zur Darstellung reiner Essigsäure, von Völckel 75, 328. Explosion von Gemischen für Buntfeuer, von St. Schylla 74, Extr. foliorum Sennae, Bereitung Extr. Scillae aceticum, als Surrogat für das Pulver, von

### F...

74, 196.

Niblett.

Farben, gewöhnlich vorkommende, von I. A. Stöckhardi 75, 29.
— giftige, Vorsichtsmaassregelu bei deren Gebrauch, von I. A. Stöckhardi 76, 35.

Ferridcyankalium, Fabrikation dess., von Zimmermann 75, 336. Ferrum chloratum, zweckmässige medicinische Form dess., von H. Wackenroder 75, 1. Ferrum oxydatum pyrophosphoricum, Syrup davon, von Soubetran 75, 199. Fett, Bildung dess. aus Proteinsubstanzen, von R. Wagner 75, 193. - eines Elephanten, von E. Filhol u. N. Joly 73, 326. - in Cocculus indicus, von · W. Crowder 74. 67. vom Hammel, Bestandtheile dess., von *Heint*s 73, 329. — vom Menschen, vom Hammel und im Wallrath, von Heints 74, 65 u. 66. -- chemische Formeln ders., von I. I. Pohl 76, 314. - in den Kartoffeln, v. *H. Bich*horn 74, 49. - isomere Umwandlungen ders., von Path Duffy 73, 327. Fettsäuren, Anwendung ders. zur Beleuchtung, von Cambacérés 74, 326. Fibrin aus dem Blute, von Lecanu 73, 65. Firniss für Eisen und Stahl, von Wolf 76, 113. Fische, Vermehrung ders. in Frankreich 75, 235. Wirkung des Schwefelwasserstoffs auf dies., von L. Burtt 74, 68. Flammen, gefärbte, Vorschriften dazu, von Erdmann 74,331. Fleischarten, Nahrungswerth verschiedener, von Marchal 75, 335. Fliegenstein, Vergistung damit, von C. Ohme 76, 257. Fluor, Ausmittelung dess., von G. Wilson 73, 307. Fiuorsatze des Antimons, von Fückinger 73, 196. Folia Uyae Ursi, Untersuchung ders... von Kawalter 76, 57. Fruchtknoten, über eine abnorme Bildung, von Hornung 74, 35.

Frankreich, über Reisbau daselbst 73, 118. Fumarin, v. Hannon 75, 190. Futter für das Vieh, verschiedeher Nahrungswerth dess., von Anderson 76, 56.

Galläpfel, chinesische, stammung, von Goeppert 73, 375. Untersuchung der Bassorah-, von L. F. Bley 75, 138. Gallussäuregährung, von Laroque 73, 206. – über dies., von *E. Robiquet* 75, 189. Gas, Anwendung dess zum Löthen, von Karmarsch 74, 70. vielseitige Anwendung des Leuchtgases 76, **4**2. Gasblaselampe, von Mohr 76, 73. Gase, Apparat zum Auffangen ders., von Williams 76, 41. specifische Wärme ders., von Delaroche u. Bérard 76, 29. Verdichtung ders., an der Oberfläche fester Körper, von J. Jamin und A. Bertrand 76, 37. Gebirgsarten, Wirkung des Schwefelwasserstoffs ďarauf, von St. Claire-Deville 74, 37. Gentiana cruciata, Verwechselung der Blätter, von Kalbrunner 74, 383. Gerberei in Griechenland, von X. Landerer 73, 191. Gerbsäure zur Entfärbung der Melasse, von Dumont 76, 67. - Glucosamide, von Laurent 74, 185. Getreide, Mittel gegen den Brand in dems. 74, 119. Getreidearten, Analysen einiger, von H. Fehling u. A. Faiszi - 73**, 20**8. Getreidestein, Gebrauch dess., von Balling 76, 197. Gewebe, Pikrinsäure zur Untersuchung ders., v. I. I. Pohl 75, 191.

Gewicht, specif., genaue Ausmittelung dess., v. H. Wackenroder 74, 130. - specif., über die Ausmittelung dess., von H. Wackenroder 74, 257. Gifte, Aufsuchen der organischen, v. Ch. Flandin 75, 54. - über ein allgemeines Antidot 76, 316. Giftfarben von J. A. Stöckhardt 75, 29. Vorsicht beim Gebrauch ders., von J. A. Stöckhardt 76, 35. Glas, Erzeugung positiver Bilder darauf, von A. Martin 78, 71. Krystallisation dess., von Leydoll 73, 42. - Stifte zum Schreiben darauf, von Brunnquell 74, 193, zur Aufbewahrung chemischer Präparate, von Mohr 74, 195. Glucosamide und Gerbsäuren, von Laurent 74, 185. Glycerin, Verbindung dess. mit Säuren 74, 64. - von *Berthelot* 75, 335. Gold, californisches, Osmium-Iridium und ein neues Metall darin, von Genth 75, 310. - Verbreitung dess., v. 1. Percy 76, 73. - und Silber, Wiedergewinnung ders. aus cyanhaltigen Lösungen, von Bolley 76, 162. Goldklumpen, grosser, in Au-74, 169. stralien paradisi. Untersu-Grana chung ders., von B. Sandrock 73, 18. Griechenland, Gerberei daselbst, v. X. Landerer 73, 191. - Notizen, v. Landerer 75, 163. - Notizen darüber, v. Landerer 76, 25. - Notizen zur Hydrologie, von · Landerer 75, 290. - über Eruca sativa das., von Landerer 74, 163. - Vorkommen des Kalí- und Kalksalpeters, von Landerer 78, 104. Weincultur das., von X. Lemderer ·73, 32.

Griechenland, zoologische Beiträge, von Landerer 73, 302. Griechenlands Bäume Sträucher, von X. Landerer 73, 184. - Blumen und deren Gebrauch, von X. Landerer 73, 179. · Reptilien, v. *Landerer* 75,295. Grotte, blaue, eine solche in Schlesien 78, 242. Guajacextract, über Bereitung desselb., von Morigault 76, 316. Guano, Bestandtheile des australischen, von Jones 75, 192. - Prüfung dess., von Melsens 74, 68. - Verbrauch desselb. 76, 102. Guatimala - Sassaparille, von R. Bentley 76, 105. Gummischleimglas, von *Mohr* 75, 133. Gutta percha, Gewinnung derselben 74, 387. – gegen insecten, von *Belleville* 76, 73. - Zusammensetzung ders., von Payen 74, 310. - zum Aufbewahren und Transport von Säuren . **76**, 196. - zu vulkanisiren , von *Rider* 76, 195. Gypsfiguren zu bronziren 76, 112. H.

Haare, Unterscheidung ders. von Menschen und Thieren, 75, 197. ·von A. Morin Hagel, Bemerkung über das Fallen dess. in der Schweiz 76, 113. Hall bei Kremsmünster, Bestandtheile der Mineralquelle das., von J. Neswald 76, 317. Hammelfett, Bestandtheile desselb., von *Heists* 73, 329. Hammeltalg, Bestandtheile desselb., von *Heints* 74, 66. Harn, Aussindung des Zuckers darin, von A. Reymaso 74, 328. Auffindung des Zuckers in dems., von Michés und A. Reynoso 78, 315. Harnsäure - Harnstein, von 76, 23. A. Overbeck

Harnstein aus Harnsäure, von A. Overbeck 76, 23. – Untersuchung eines, von *Hüb*-73, 16. Harnsteine, Löslichkeit ders.; von *Jones* 75, 338. Harnstoff - Bestimmung, quantitative, von C. Neubauer 74, 22. Harz, neues fossiles, von Mallet 74, 319, Hausenblase, Verfälschung ders. durch Störblasen, von 73, 11. G. L. Ulex Helleborin, von W. Bastick 74, 308. Helleborus, Vorkommen dess. in Griechenland, von Landerer 75, 169. - niger, neuer Körper darin, von W. Bastick 74, 308. Helma von Weissblech. Reblino 73, 68. Henry's Magnesia anglica, Be-75. reitung ders., von Collas 175. Herbstzeitlose, Untersuchungen über die Tinctur der Saamen, von H. Bonnewyn 76, 51. Hippursäure, Bildung ders., 76, 315. von *Dessaignes* Hircin, ein neues Harz, von Piddington 74, 318. Holzessig, Darstellung der reinen Essigsäure daraus, von Võlckel 75, 328. Holzgeist, Schwefelgehalt desselb., von R. Phillipps 74, 313. Honig der mexikanischen Honig-Ameise, von Wetherill 75, 55. Honigthau auf Kornähren, von-73, 242. Rebling Hundswuth, newes Mittel dagegen, von v. Telki 75, 222. Hygrometer, über die verschiedenen, von Regnault 75, 176. Hydrologie des Orients, Beiträge dazu, von Landerer 75, 290.

J.

Ilefeld, Qualität des Braunsteins von dort 75, 171. Indigo, Gewinnung dess. am Kaukasus 74, 370. Indigo, Prüfung desselb., von Fr. Penny 75, 201. Insecten, Gutta percha als Mittel dagegen, von Belleville 76, 73. Ingwer, flüchtiges Oel darin, von A. Papousek 74, 177. Jod, Bestimmung des Wassergehaltes dess., von Bolley 73, 195. - Verbreitung deas., von Macadan 74, 40. - quantitative Bestimmung desselb., von F. Penny 74, 42. - — — von *Moride* 74, 173. Jodammonium, Bereitung des-76, 298. selben Jodamylum, Anwendung dess. von Quesneville 74, 110. Jodchinin, schwefelsaures, Darstellung dess., von W. B. Hera-74, 314. Joddampf zum Copiren von Kupferstichen, von Niepce 76, 197. Ipecacuanha, Haltbarkeit der 73, 201. Tinctur, von Leroy Jodgehalt des Chili-Salpeters, von Rebling 73, 299. der Trinkwasser zu Paris, Lyon u. Turin, von Chatin 73, 305. in der Torfasche, von Th. Kloboch 75, 133. Jodkalium, neue Verfälschung dess., von A. Erdmann 75, 288. Jodoform als Desinfectionsmittel, von Righini 75, 342. Jodpräparate, Anwendung ders., von Burgraeve 74, 359. Jodproduction in Frankreich, von *Dorvault* 74, 41. Jodreactionen, von A. Over-73, 178. beck

#### K.

| Kali, schwefelsaures, als Verun-                                                | 1  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| reinigung des Zuckers, von                                                      | ١  |
| C I Illian 23 19                                                                | 1  |
| Gewinnung grosser Kry-                                                          | 1  |
| stalle, von <i>Ungerer</i> 76, 47.                                              |    |
| - tartarieum, Krystallisation dess., von H. Becker 73, 25.                      | 1  |
| Kalium im Meteoreisen, von                                                      | 1  |
| Kalium im Meteoreisen, von<br>C. U. Shepard 74, 304.                            |    |
| Kalium-Cyanid, Analyse des-                                                     | l  |
| selben, von <i>J. Fordos</i> und <i>A.</i>                                      | ı  |
| Gelte 73, 203.                                                                  | l  |
| Kalium-Jodid, neue Verfälschung dess., von A. Erdmann                           | l  |
| 75, 288.                                                                        | l  |
| Kalium-Polysulfid, festes,                                                      | l  |
| von <i>Goblev</i> 76, 45.                                                       | ŀ  |
| von Gobley 76, 45.<br>Kalk, citronensaurer, Zersetzung                          | ľ  |
| desselb. durch Gährung, von                                                     | l  |
| Н. Нош 74, 323.                                                                 | I  |
| — kohlensaurer, über Ablagerung dess., von R. Ludwig                            | ŀ  |
| und G. Theobald 73, 46.                                                         |    |
| oxalsaurer, als Ueberzug einer                                                  | 1  |
| Marmorsäule, von Liebig 76,                                                     |    |
| 103.                                                                            | ı  |
| - phosphorsaurer, Nützlichkeit                                                  | l  |
| dess, in der Landwirthschaft.                                                   | ı  |
| von Antisell 75, 244.<br>Kalksteine, Auffinden von<br>Mangan darin, von Chapman | l  |
| Kalksteine, Auffinden von                                                       | Ī  |
| 74, 168.                                                                        | ı  |
| Kalksulphamylat, Wirkung                                                        | l  |
| des Ammoniaks darauf, von                                                       |    |
| Berthelet 76, 66.                                                               | ļ  |
| Kartoffeln, Ausstellung ver-<br>schiedener Sorten 76, 104.                      | 1  |
| schiedener Sorten 76, 104,                                                      | l  |
| - erster Atmati dors. In Dediscii-                                              | 1  |
| land 73, 370. — Fette in dens., von <i>H. Eich</i> -                            | ١. |
| horn 74, 49.                                                                    | 1  |
| Kartoffelsorte, eine neue er-                                                   | l  |
| giebige, von <i>L. Faust</i> 76, 245.                                           | 1  |
| Käse, chemische Untersuchung                                                    | Ļ  |
| schädlicher, yon H. Wacken-                                                     | 1  |
| roder 75, 284.<br>Käsegift, über Bildung dess.,                                 |    |
| TON C CHEKAL 78 921                                                             |    |
| Keimkraft. Dauer ders. in den                                                   |    |
| Samen 76, 113.                                                                  |    |
| Keimung, Einfluss der Salze                                                     |    |
| daraun, von E. mulif lo, 313.                                                   |    |
| Kelp. Analysen des irländischen und schottischen, von G. W.                     |    |
| Brown 73, 309.                                                                  |    |
|                                                                                 |    |

Kesselstein, Mittel dagegen 75, 342. - Mittel gegen die Bildung dess., von Fresentus 75, 200. Kieselerde, leichte Abscheidung ders. aus der Pottasche, von Wurts 76, 46. Kino, chemische und pharmacologische Untersuchung dess., von C. Hennig 73, 129. Kissingen, artesische Salzquelle daselbst, von Granville 74, 249. Kitt, durchsichtiger, von Lenher 73, 211. – für luftdichte Ofenthüren, von 75, 365. F. B. Schulz wasserdichter 74, 329. Kłebleim, Vorschrift dazu 74, 329. Werth ders. Klee und Mais, als Futter 75, 244. Klein asien, über die Reptilien das., von Landerer 75, 295. Knochen, weissgebrannte, Verfälschung ders., von G. L. Ulex 73, 10. Knospen, Entwickelung ders. während des Winters, von N. Geleznoff 74, 380. Kobalt, Trennung dess. vom Nickel, von J. D. Smith 74, Kobaltgelb, von *E. Saint - Evre* 75, 202. Kohlensäure und Borsäure, Wirkung ders. auf Lackmustinctur, von Malaguti 75, 341. - Entwickelung, von Rebling 73, 296. Kohlensäuregehalt der verschiedenen Luftschichten, von A. Schlaginiweit 73, 194. Kohlensäuremenge in der Ackerkrume, von Boussingault und Lewy 74, 46. Kornähren, Honigthau auf dens., von *Rebling* 73, 242. 75, Kornähre, abnorm grosse 251. Verungeinigung ders. Körke, mit Schwefelsäure, von G. L. Ulex 73, 14. Krankenheil, Untersuchung "der Mineralquellen von dort. von Fresenius 75, 301.

Kryptogamen, über dieselb., von Göppert **75. 382.** Krystallbildung bei gewöhnl. Temperatur, von Cavalle 74, 301. Kupfer, Ausziehen der Erze mit Ammoniak, von G. Barruel 73, 47. und Messing, feuerfeste Bronzefarbe darauf 74, 69. im Ratanhiaextract, von *Or*-74, 196. man leichte Abscheidung dess. 76, 67. aus Branntwein mit Platin zu überziehen, von *Jewrimoff* 75, 201. Trennung dess. vom Silber 76, 165. über das Vorhandensein desselb. im menschlichen Körper, von H. Wackenroder 75, 140, 257; 76, 1. Legirungen und Silber, ders., von Levol 75, 311. Kupfercyanürverbindungen, über einige, von A. Dufou Kupferlösungen, Anwendung ders. zu Pflanzenabdrücken, von Voget 76, 113. Kupferstiche, Copiren ders. mittelst Joddampfs, von Niepce 76, 197. neuer, Kühlapparat, von 73, 68. Rebling Kühlfässer, kupferne, über die Zerstörung der zinnernen Kühlröhren, von F. A. Wolff 75, 198. Kühlröhren, über die Zerstörung zinnerner, von F. A. 75, 198. Wolff

#### L.

Lack, Florentiner, Anwendung dess. 73, 101.
Lackfarben. 74, 330.
Lackmustinctur, Wirkung der Kohlensäure und Borsäure darauf, von Malagutt 75, 341.
Wirkung der Säuren darauf, von Malagutt 76, 68.
Lagerbiere, Bestandtheile derselb., von Bills 75, 234.

Arch. d. Pharm. CXXVI. Bds. 3. Hft.

Lampe zum Arbeiten mit Leachtgas, von R. W. Elsner 76, 74. Langenbrücken, Untersuchung der Mineralquelle das., von Wandsleben Lannoy's Saponine conservatrice, Bestandtheile ders. 76, 75. Lapis antifebrilis, Bestandtheile desselben, von Winkler 74, 328. Leberthran, Anwendung dess., von Selevin Morris 75, 341. · Bestandtheile dess., v. *Winck-*76, 185. - über den Phosphor in dems., von Personne 76, 72. wasserdichtes, Berei-74, 329. Leder, tung dess. Leim, Bereitung eines flüssigen, von Dumoulin 73, 331. Leinen- und Baumwollenzeuge, Entschlichtung derselben, von Wendel 76, 196. Leiter in den Officinen durch eine Zange ersetzbar, von Reb-73, 68. Leitungsfähigkeit der Metalle, von E. Wartmann 74,300. Leuchtgas, Lampe zur Verwendung dess. bei chemischen Arbeiten, von R. W. Elsner 76, 74. — vielseitige Anwendang dess. 76, 42. Licht, chemische Wirkung dess., von J. W. Slater - Einfluss dess. auf die Pflanzen, von Gladstone 74, 319. Limettenöl, Oxydationspreduct durch Chromsaure, von 74. 16. H. Vohl Lindenrinde, Gebrauch ders. 76, 106. Linum americanum album Liquor calcariae bicarbonicae, Bereitung dess., von H. Becker 73, 295. - ferri sesquichlorati Ph. Bor., von B. Sandrock 74, 158. - hollandicus, Bereitung dess., 75. 198. von *Ducom* Lithargyrum, Prüfung dess., von Lucanus 76, 24.

Lithographie, Actzflüssigkeit dazu, von Chevaller 76, 197. Löthen mit Gas, von Karmarsch Londoner Industrieausstellung, chemische u. pharmaceutische Producte das., von Th. Mar-75, 118. caprifolium Lonicera gegen Bienenstiche, von Gumprecht Löbethal's Essentia antiphthisica, Analyse ders., von Šchra*der* und *Fölix* 75, 199. Luft, Kohlensäuregehalt ders., von A. Schlagintweit 73, 194. Zusammensetzung der atmo-sphärischen, von O. Regnault 76, 149. - Zusammensetzung derselb. in der Ackererde, von Boussingault und Léwy 76, 156. Lufterscheinung auf der 76, 236. Schneekoppe Luftleerer Raum, ohne Luftpumpe zu erhalten, von Fon-73, 54. taine Lysimachia suaveolens, über den Geruch ders. 73, 244.

#### M.

Madeira, Baumvegetation das., 75, 247. von *Heer* - Notizen über diese Insel 74, Magnesia anglica, Henry's Bereitung derselben, von Collas – kohlensaure gegen Warzen, von Lambert schwefelsaure, Verunreinigung ders., von Coester 74, 222. – sulphurica, Verunreinigung ders. von G. L. Ulex 73, 9. - weinsaure, Anwendung ders., von F. Hainaut Magnesiahydrat als Gegengift von Sublimat, v. Schuchardt Magnesium, Darstellung dess. durch Electricität, von Bunsen .. Magnet, Anwendung dess. in Gewerben 75, 242.

Mais, über eine Krankheit der Pflanze, von Landerer 76, 27. und Klee, Werth ders. als 75, 244. **Futter** Mangan durch Bleisuperoxyd zu failen, you Gibs 74, 168. - Auffüuden dess. in Kalksteinen, von Chapmann 74, 168. Trennung dess. von Eisen und Nickel, von Schiel 76, 162. Manganoxydulsalze, Farbe ders., von A. Gorgeu 75, 188. Farbe Manganoxydul als Verunreinirung des Bittersalzes, von G. Ľ. Ŭlex 73, 9. Manna Alhagina, von Landerer 75, 163. Marmor, Bestandtheile eines carrarischen, von Th. M. Kdppel 75, 172. - über Bereitung des künstlichen, von Garnaut 76, 111. Masse, plastische, zu Statuen, von *Leber* 74, 329. Meermuschelsand und Mergel als Düngemittel in der Normandie, von Isidor Pierre 76, Meerwasser, Anwendung der Mutterlauge dess., von Landerer Meerzwiebel, über den wirksamen Bestandtheil ders., von Tilloy 76, 68. Mehlals Verfälschung des Robrzuckers, von G. L. Dlex 73, 13. Unterscheidung verschiedener Sorten, v. Schwerdtfeger 15, 59. Melasse, Entfärbung derselben durch Gallapfel, von Dumont 76, 67. Mennige als Verunreinigung des Sandelholzpulvers, von G. L.

73, 10.

76, 1.

Bestandtheile

Ulex

Menschenfett,

farbe darauf

Golde, von Genth

dess., von *Heint*s

Menschlicher Körper, Kupfer-

Messing, Bestimmung d. Zinks

Metall, neues, im californischen

darin, von *Bubierre* 74, 176. und Kupfer, feuerfeste Bronze-

gehalt dess., von H. Wacken-

75, 140, 257.

Metalle, Eindringen des Quecksilbers in dies., von *Horsford* 73, 311. 74, 175. - Leitungsfähigkeit ders., von E. Wartmann 74, 300. - über die Scheidung einiger von den Erden und alkalischen Erden 76, 165. Metalikitt, von Serbat 74, 193. Metallradicale, Eatdeckung neuer, von Locioig 73, 48. Metallreductionen durch Phosphor und Schwefel, von Wicke 78, 31. Meteoreisen, Auffindung am Seneca - River 74, 169 Vorkommen des Kaliums in demselben, von C. U. Shepard 74, 304. - über den passiven Zustand dess., von Wökler 76, <del>49</del>. Meteoreisenlager bei Thorn, von *Karsten* 74, 246. Meteorfall bei Mannheim 74, 387. Meteorstein, Auffindung eines neuen, von *Landerer* 74, 166. Meteorsteinfall, angeblicher, bei Jena 75, 251. Methyl- und Aethylschwefelwasserstoff-Aether, über Verbindungen ders., von A. Loir 76, 63. Methylalkohol, Darstellung desselben, von Wöhler 74, 324. Methylcamphorsäure, Darstellung derselben, von Lott 74, 55. Mexico, über die einheimischen und cultivirten Nutzpflanzen, von *Heller* 76, 275. Mikroskope von Zeiss, von 73, 241. Schacht Milch, albuminartige Substanz in ders., von Doyere und Poggtale 76, 71. Zusammensetzung ders., von Vernois und A. Becquerel 74, 325. Mineralien, Bestimmung der Alkalien in dens., von L. Smith 75, 184. Mineralquelle von Hall bei Bestandtheile Kremsmünster, ders., von J. Neswald 76, 317. Mineralquellen von Kranken-

heil bei Tölz, Untersuchung ders., von *Fresenius* 75, 301. Mineralquelle von Langenbrücken, Untersuchung ders., von W*andsieben* 76. 48. Mineralwasser von Schandau. Nachtrag z. Untersuchung dess. von H. Wackenroder und E. Reichardt 75, 278. Mineralwässer, Analyse, bittererdehaltiger, von H. Tillmanns 74, 304. Mörtel, fester 76, 197. Molasse, über den Muschelsandstein darin, von *J. Boll* 74, 32. Molybdänsaures Ammoniak, zur quant. Bestimmung der Phosphorsaure, von J. Craw 73, 308. – und ihre Reactionen, von F. S. Sonnenschein 75, 42. Mondlicht, Einwirkung dess. auf Vegetabilien, von H. Vohl 74, 11. Monochlorbenzoësäure, Entstehung ders. aus Salicylsäure, von *Chioxxa* 73, 62. Monochlorbuttersäure, Darstellung ders., von Gerhardt 76, 301. Monochloressigsäure, stellung ders., von Gerhardt Morphium aus den Rückständen der Tinct. opii, von Bec-75, 342. quet Verfälschung desselben, von G. L. Ulex -73, 9. Mumie, Untersuch. einer ägyptischen, von Herspath 74, 327. Mutterlauge des Meerwassers, Anwendung ders. im Orient, von *Landerer* Myroxocarpin, von Stenhouse 73, 207.

#### W.

Nahrungswerth der gebräuchlichsten Fleischarten, von Marchal 75, 335. — verschiedener Arten von Viehfutter, von Anderson 76, 56. Natrium, Oxydation dess. durch Wasser, von Hübner 73, 17

Natronchlorochromat, Be-standtheile eines käuflichen, von Calvert 74, 330. Natron, phosphorsaures, als Verfalschung des Borax, 76, 49. – salpetersaures, Jodgehalt dess von Rebling Natrum carbonicum acid venale, Darst. v. Rebling 73, 296. Nelkenől, zur Verfälschung des Zimmtöls, v. G. L. Vlez 73, 18. Nickel und Eisen, Trennung derselben von Mangan, von 76. 162. 8chiel - Trennung dess. von Kobalt, von J. D. Smith 74, 176. Nitroangelicasaure, Bereit. 73, 204. von Dessaignes Nitrobenzoesăure, Dorstell. der wasserfreien, von Gerhardt 76, 3<del>09</del>. Nitroprussidnatrium, Zersetzung dess. durch Sonnenlicht, von A. Overbeck 74, 189. Normandie, Benutzung des Meersandes und Mergels, von Isidor Pierre 76, 292. Notizen, practische, von F. E. 8 chuls 74, 113. - wissenschaftliche, v*. J. Müller* 74, 114. Nymphaea alba, Beschreibung der ächten, v. Hentze 73, 374. - gigantea 76, 246.

#### O.

Ocker, Untersuchung des Pyrmonter, v. H. Hugy 74, 19. Oel aus Traubenkernen, v. Hey-74, 371. duck Nachtheile des übermässigen Genusses, v. Landerer 76, 73. Vele, ätherische, Apparat zum · Aussangen ders., v. A. Müller 74, 195. Oxydationsproducte durch Chromsaure, v. H. Vohl 74, 16. - Prüfung ders., v. A. Oberdörffer 73, 1. - fette, Prüfung ders., v. Mau-· mené 74, 326. - - Verhalten gegen Schwefelsaure, v. Maumenė 74, 48. 75, 190. Ohrenpillen, Pinter'sche, Untersuchung ders., v. A. Leon-Lerdi 73, 29. luftdichte, Kitt Ofenthüren. dazu, v. F. E. Schulz 75, 365. Ol. menthae pip., Harzgehalt dess., v. *Cöster* 74, 221. Olivenol, Prufung dess., von 74, 326. Maunené - Verfälschung Untersuchung dess., v. Mackey 76, 196. - zur Abscheidung von Kupfer 76, 67. Oxalsaurer Baryt und Strontian, Derstellung der sauren Salze, von Clapton 75, 327. Kalk, als Ueberzug einer Marmorsäule, v. Liebig 76, 103. 76. 103. Orchideen, Entdeckung neuer, von J. de Warszewicz 73, 375. Organische Gifte, Aufsuchen ders., von Ch. Flandin 75, 54. - Körper, über das Verhalten einiger, v. Berthelot 74, 312. Säuren, über die wasserfreien, von *Gerhardt* 76, 299. - Substanzen, Auffindung des Arsens dar., v. Schacht 76, 139. Osmium-Iridium im californ. Golde, von Genth 75, 310. Oxyde, über das Verhalten einiger zu Kali, v. Northcote und Church 75, 174. Ozon, eine höhere Oxydationsstufe des Wasserstoffs, v. M. Baumert 75, 178.

Palladium und Silber, chemisches Verhalten ders., von A. Béckamp 76, 50, Palmen, Verbreitung derselben, 74, 377. Papierschilder, Erhaltung derselben, v. G. L. Ulex 73, 15. Paracitronsaure Winkler's, v. Pasteur 76, 177. Paraffin, Reinigung dess., von R. von Reichenbach 75, 200. Paramaribo, Vegetation daselbst **75, 3**81. Parfümerien, Einfluss der organischen Chemi darauf, von Hofmann 73, 63. Parfüms, chemische in England 75, 236.

Paris, Blumensucht der Pariser 73, 244. Pariser Regenwasser, Bestandtheile dess., v. Barral 73, 45. Untersuchung desselb, v. Barral 73, 193. Untersuchung desselb., v. Barral 73, 305. Passulae minores et majores, von *Landerer* 73, 37. Pelargonsaures Aethyloxyd, Darstellung dess. v. R. Wagner 74, 187. Pelargonsäure, Verbindung derselb. mit Stiekstoffoxyd, v. Chiozza 74, 188. - und Caprylsäure, v. Fehling 74, 184. Perlen, Bestandtheile derselb., von H. C. Geubel 73, 367. Perubalsam, Verfälschungen dess. v. G. L. Ulex 73, 8. Pflanzenabdrücke durch Kupferlösungen, v. Voget 76, 113. Pflanzen, Ammoniakgehalt derselb. v. Viale u. Latini 76, 33, - Einfluss des Lichts auf dies., von *Gladstone* 74, 319. — Entwickelung ders., v. Wolff 74, 320. - Mitwirkung ders. bei Ablagerung des Kalkes, v. R. Ludwig u. G. Theobald 73, 46. - nutzbare in Mexico, v*. Heller* 76, 275 Wirkung des Ammoniaks auf dieselb., von Ville 76, 54. Phaseolus vulgaris und multiflorus, Unterschied derselb., v. Bouché 74, 120. Phellandrin, Darstellung dess., von *Hutet* 74. 309. Phlogopit, Analyse desselb., v. J. Craw Phosphor, amorpher, Mittheilungen über dens., von Gehe & Comp. 73, 2**5**0. - Bestandtheile des amorphen, von Puttfarcken 75, 136. – im Leberthran, von *Personne* 76, 72. Phosphormischungen, Mahnang zur Vorsicht 74, 118. Phosphorsaurer Kalk, Anwendung dess. in der Landwirthschaft, von Antisell 75, 244.

Phosphorsaures Quecksilberoxyd, Zusammensetzung dess., von *R. Brandes* 73, 174. Phosphorsäure, quantitative Bestimmung ders., v. J. Craw 73, 308. - quantitative Bestimmung derselb., von Northcote u. Church 75. 53. Phosphor, specifische Wärme des amorphen, von Regnault 76, 44. Phosphor und Schwefel, über Metallreductionen durch dies., von Wicke 76, 31. Phosphor, über das Leachten dess., v. Schrötter 75, 317. Wirkung des amorphen, von de Vry 74, 303. Photographie, Bilder auf Glas, von *A. Martin* 73, 71. - über die ch**emischen Vor**gänge dabei, von *J. Schwauss* 74, 1. Phycit, neue Zuckerart, von Lann 75, 55. Physalin, Darstellung desselb. von *V. Dessaignes* u. *J. Chau*tard 74, 61. Piassava, Anwendung derselb. 75, 242. zu Bürsten Farbmittel. Pikrinsäure als von Warrington 74, 191. - zur Unterscheidung der Gewebe, von *J. J. Pohl* 75, 191, Pinter'sche Ohrenpillen, Bestandtheile derselben, von A. 73, 29. Leonhardi Plastische Masse, neue Vorschrift dazu 76, 196. Platin und Beryum. Atomgewichte derselb., von Andrews 74, 169, Pneumatische Wanne, Apparat zum Ersetzen derselb., v. 76, 41. Williams Poggioli's-Salbe, Vorschrift 75, 341. dazu Porosität der Körper, v. Reb-75, 366. Pottasche, amerikanische, Kaligehalt ders., v. R. Brunnquell 74, 47. Pottasche-Fabrikation Runkelrüben · Melasse, VOD 76, 46. Buchner

Pottasche, Reinigung derselb. von Kieselerde, v. Warts 76, 46. Perphyroxin, Vorkommen desselben von *Haazmann* 74, 55. Portugal und Spanien, Notizen über die Vegetation, von M. Wilkomm 74. 232. Prăparate, Glas zur Aufbewahrung derselben, von Mohr 74, 195. Proteinsubstanzen. Fettbildung aus dens., v. R. Wagner 75, 193. von Ch. Lebonte und A. de Goumoens 76. 71. Pseudo - Stearoptene, von 74, 120. Klotssch Untersuchung des Pyrmont, Ockers der eisenhaltigen Quelle, von H. Hugy 74, 19. Pyroxylin, neue Analyse dess.. von *Béchamp* 76, 178. 75, 57. - von *Béchamy* - Verhalten dess. gegen Schwefelwasserstoff, v. A. Bechamp 74, 62.

### Ţ.

Quecksilber, Eindringen dess. in Metalle, v. Horsford 22, 311.
Quecksilberchlorid, Takterdehydrat als Gegengift, von Schuchardt 76, 49.
Quecksilberdoppelsalze, schwefligsaure, von Pesu de Saint-Gilles 75, 173.
Quecksilberfahlerz, Vorkommen in Amerika, v. Domeyko 73, 47.
Quecksilberoxyd, phosphorsaures, Zusammensetzung desselben, v. R. Brandes 73, 174.

#### R.

Rad. Colchici, über das Einsammeln derselb., von Schroff
76, 68.
Rademacher's essigsaure Eisentinctw, Bereitung derselb., von C. H. Bolle
75, 161.
— Darstellung, von C. H. Bolle
74, 31.
Radix Chinae, Vorkommen ders., von Batka.
75, 60.

Rainfarnől. Oxydationsprod. durch Chromsäure, v. H. Vohl 74, 16. Ratanhiaextract, Kupfer darin, von *Orman*a 74, 196. Regenwasser, über das Pariser, v. Barral 73, 45. 193, 305. Reissbau in Frankreich 73, 118. Repskuchen, Nährkraft ders., 76, 242. Reptilien in Griechenland und Kleinasien, v. Landerer 75, 295. Revalenta arabica. Vorschrift dazu, v. F. L. Winckler 75, 115. Rhabarber, Reaction auf die verschiedenen Sorten, v. Cubb. 76, 177 Rhabarberwurzel, unorganische Bestandtheile ders., von 75, 269. R. Brandes Rheumatismus-Linement, v. F. Hainaut 73, 332. Rhododendron ferrugineum, Untersuchung der Blätter, von 74, 180. R. Schwarz Rhatanhia Antillarum u. spuria, v. Mettenheimer 76, 180. Rosenöl, über eine vermeintliche Verfälschung, von O. B. Rosmarinöl, Oxydationsproduct durch Chromsaure, von W. Vohl 74, 16. Rubian, über dasselb., von E. Schunk 73, 316. Rübenzucker, Fabrikation desselben 75, 370. Rum, eine Verunreinigung dess., von Volkmer 74, 222. Runkelrübe, Zusammensetzung ders., v. Bobierre 74, 312. Runkelrübenzucker, Bereitung desselb., von Michaelts 73, 119. Runkelrübenmelasse, Pottaschegewinnung daraus, von Buchner 76, 46.

#### S.

Sackbaum, (Antiaris saccidora,)
76, 246.
Saint-Hitaire, Auszug aus der
Reisebeschreibung desselben,
73, 371.

76, 305.

73, 62.

- wasserfreie u. Salicylid, Darstellung derselb., v. Gerhardt 76, 305. Salix vitellina, Analyse der Blätter, Rinde und des Holzes, von *E. Reichardt* 73, 257. - Bestandtheile der jüngeren u. älteren Rinde, v. *E. Reichardt* 75, 19. Salmiak, Verflüchtigung dess. bei Analysen, von L. Smith 74, 304. Salpeterfabrikation in Griechenland, v. Landerer 78, 304. Salpetersäure, als Reagens auf die verschiedenen Rhabarbersorten, von Cobb 76, 177. – neues Prüfungsmittel auf dies., 75, 181. von E. W. Davy Salze, Einfluss ders. auf das Keimen und die Vegetation, von E. Wolff 73, 313. - Einfluss des Wassergehaltes auf die Constitution ders., v. P. Kremers 75, 179. - über die Wechselwirkung löslicher auf einander, v. Mala-74, 44. Salzgemische, Zersetzung derselb. durch Wasser v. Mala-76, 288. guti Salzlösungen, **Uebersättigen** ders., v. Lowel 75, 183. Samen. Dauer der Keimkraft derselben 76, 113. Sandbad, Einrichtung desselb., von Rebling 73, 71. Sandelholzpulver, Verunreinigung dess, v. G. L. Ulex 73, 10. Saponaria officinalis, Verwechselung der Blätter von Kal-74, 383. brunner conservatrice Lan-Saponine noy's 76, 75. Sapo Ricini 75, 342. Sassaparillae, radix., über die beste Sorte, v. Th. Martius 74, 378. Sassaparille von Guatimala, · v. R. Bentley 76, 105.

Salicylid, Darstellung desselb.,

Salicylsaure, Umwandl. ders.

in Monochlorbenzoesäure, von

von Gerhardt

Chiozza

Sauerstoff, Austreibung dess. aus geschmolzenem Silber, v. Levol - Austreiben dess. aus schmelzendem Silber, von Level 73, 195. Säuren, einige wasserfreie, v. Chiozza 75, 180. organische, über die wasserfreien, v. Gerhardt 76, 299. - Theorie der wasserfreien organischen v. Gerhardt 75, 323. Wirkung ders. auf Lackmustinctur, v. *Malaguti* 76, 68. Scammoniumharz, Eigenschaft des reinen, von Bull Schandau, Nachtrag zur Untersuchung des Mineralwassers, von H. Wackenroder und E. Reichardt 75, 278. Scherbet, Bereitung dess., von Landerer 75, 165. Schiessbaumwolle, Zusam-·mensetzung ders., v. Béchamp 76, 178. Schlingpflanze, neue riesenhafte, 76, 246. Schmalz und Talg, Reinigung ders., v. Wiggin 76, 315. Schneekenfrass, Mittel dagegen, v. M. Ledermann 74, 328. Schneekoppe, über eine Lufterscheinung auf ders., 76, 236. Schöneberg, botanischer Garten daselbst 74, 244. Schwefel und Phosphor, Metallreductionen durch dies., von 76, 31. - über den sogen. amorphen sicilianischen, v. Brame 76, 44. - über die Dichte desselb., von 74, 42. Brame Schwefelantimon, isomere Modificationen dess., von *H*. Verbindungen dess. mit Antimonoxyd, v. H. Rose 76, 167. Schwefelblei zum Entfärben von Flüasigkeiten, von Th. Wichmann 74, 305. Schwefelcyankalium, kung oxydirender und reducirender Substanzen darauf, von Besnou 74, 50.

Silber, Austrahen des Saverdes Holz-Schwefolgebalt geistes, v. R. Philips 74, 313. Sehwefelkalium, neues festes, von Gobley 76, 44. Schweselregen, Notiz über einen sogenannten, v. Fischer als Schweselsaure Salze Düngmittel, von Isider Pierre Schweselsaures Quecksilberoxyd, von H. Eissfeld 76, 16. Schweselsäure, Verhalten derselb. gegen fette Oele, v. Nau-١ 74. 48. Verhalten derselb. gegen fette Dele, v. *Maumené* 75, 190. Oele, v. Maumené Schweselwasserstoffapparat, neuer, v. Mohr 75, 129. Schweseiwasserstoff, sprung dess. in den Quellen. 73, 310. von Frency - Wirkung desselb. auf Fische, von *L. Burrt* - Wirkung dess. auf Gebirgsarten, von St. Claire-Deville 74, 37. - Wirkung dess. auf Pyroxylin, von A. Bechamp 74, 62. Schweselwässer, Entstehupg 74, 173 ders., v. Fremy Schweinesett, über das Ausschmeizen dess., v. V. Schreiber 7**4, 36**3. Scillae, extract. aceticum, als Surrogat für das Pulver, von 74, 196. Seidlitz-Powder, non G. L. Ulex 73, 15. Vor-Seife zum Tuchwalken, schrift, 76, 75. Seminaphthalin und Azobenzid, von N. Zinin Senfmehl, englisch., Verunreinigungen dess., v. Rebling 73, 300. Senföl, Einwirkung dess. auf organische Basen, von Zinin 73, 198. Sennesblätterextract, Berei-**74**, 358. Siceretinit, v. Mallet 74, 319. Signaturenreisser, v. Mohr 75, 182. Silber, Austreibung des Sauerstoff's aus geschmolzenem, v. Levol

stoff's aus schmelzendem, von Level 73, 195. - Gewinnung dess, bei der Bereitung des basischen Chlorblei's, von Pattison 75, 202. - bartes. v. G. Barruel 74. 170 - Tr**ennung dess. vom Kup**fer 76. 165. - und Gold, Wiedergewinnung ders. aus cyanholtigen Flüssi keiten, von Bolley 76, 162 - und Kupfer, Legirungen ders., von *Level* 75, 311. und Palledium. chemisches Verhalten ders., v. A. Béchamp Silberlegirung, über eine harte, v. Berruel 76, 101. Silberoxyd, salpeters., Zersetzong desselb. in Pillen, v. 73, 332. J. W. Orton Silberspiegel, Darstell. ders., v. H. Thomson u. R. Mellish 73, 332. Soda, Bestandtheile einer natürlichen, v. Th. Remy 75, 41. Solanum, Lycopersicum, Ge brauch desselb. Soldanella alpina, Warmeentwickelung ders., v. Lortet 73. 244. Sonnenhof, Bemerkung darüber, von Landerer 76, 25. Spanien und Portugall, Notizen über die Vegetation, von #. Willkomm 74, 232 Spatel, über einen sich selbst regulir., v. H. Hoesch 76, 148. Specifisches Gewicht der Flüssigkeiten, genaue Ausmittelung dess., v. H. Wackenroder 74, 129. 257. Spiritus aetheris nitrosi Ph. B., von B. Sandrock 74, 152. - Bereitung aromatischer, von Lachambre Stannmethyl, Bereitung und Verbindungen dess., v. Cahours und Riche 76, 64. Stärkmehl aus der Victoria regia, von Cuapary 76, .104. Steinkohle, Ursprung derselb., 73, 44. ·von *Göppert* Steinkohlenbildung, v. Göp-pert 74, 386.

Steinkohlenwerke, Ertrag ders. im preuss. Staate 76, 102. Steinöl, Auffinden des Terpentinöls darin, von Saladin 74. 328. Stibmethylium und seine Verbindungen, v. H. S. Landolt 73, 319, Stickoxydul, Darstellung dess., von Smith 75, 182. Verbindung Stickstoffoxyd, dess. mit Pelargonsäure, von Chiozza 74, 188. Strontian und Baryt., Darstellung von saurem, oxalsaurem, von Clapton 75, 327. - Verhalten vor dem Löthrohre, v. Chapmann 74, 47, Sublimat, Magnesia als Gegengift, v. Schuchardt 76, 49. Succus Aloes capensis, v. G. L. Ulex 73, 14. Sulfide, über die durch Wasser zersetzbaren, von Fremy 73, 310. - die durch Wasser zersetzbaren, von Fremy 74, 173. Wirkung oxy-Sulfocyanide, dirender u. reducirender Substanzen darauf, von Besnou. 74, 50. Syrupus ferri oxydati pyrophosphorici, Bereitung v. Soubeiran 75, 199. - violarum, Vorschrift, v. Gret-76, 73. ner Taback, Notizen über dens., von H. Walpert 74, 372. Tabacksrauchen, Historisches darüber 74, 118. Tabackssauce, über eine Vergiftung demit, von J. Lehmann 76, 144. Talg, Bleichung und Färbung dess, von A. Wimmer 73, 370. und Schmalz, Reinigung ders, von Wiggin 76, 315. Talkerde, phosphorsaure Ammoniak-Talkerde, als Düngemittel, von Isidor Pierré und Boussingault 75, 185. Talkerdehydrat als Gegengift gegen Sublimat, von Schu-76, 49. chardt

Tartarus ferratus, Darstellung, von Cornelis und Gille solubilis. verschiedene Namen dafür, von H. Wacken-73, 238, roder Temperatur der tieferen Erdschichten, v. Walferdin 76, 39. Tenakel ohne Metallstifte, von 75, 131. Mohr Terpentinconfect, Vorschrift und Anwendung, von 74. 359. Terpentinflecke, über Untersuchung derselben, von F. E. 75**,** 365. Schulz Terpentinöl, über die verschiedenen Sorten, von Berthelot 76, 172. Terpentin- und Citronöl, über salzsaure Verbindungen ders., von Berthelot 76, 169. Thalit und Thalium, von Owen 74, 171. Thea viridis und Bohea, Abvon Roule stammung ders., 74, 378. Thierische Substanzen, Conservirung derselb, von Blun-73, 370. Thon, Untersuchung eines zu Vorlagen verwendeten, von H. v. Seckendorf 75, 172. Thonerde, Trennung derselben von Chromoxyd, von Dexter 75, 307. Thranencypresse in China, 73, 376. von Fortune Thran, Reinigung dess., von St. Sicard u. Bonjour 73, 122. Tilia europaea, Cortex, Gebrauch derselben 76, 106. Tinct. ferri acet. Rademacheri, Bereitung, von C. H. Bolle 74, 31. - 75, 161. Ipecacuanhae, Haltbarkeit der-73, 201. selben, von *Legoy* rhei aquosa, Bereitung einer haltbaren, v. H. Schmid 73, 27. rhei aquosa, Notiz über die Bereitung derselben, von Fr. E. Schulz 75, 366. - sem. Colchici, Bereitung derselben, von Bonnewyn 75, 341.

Tinet. sem. colchici. Untersuchungen über dies., von H. Bonnewyn Tinte zum Wäschezeichnen 74. **330.** Tischrücken, Ansichten Fara-· day's darüber 76, 99. - überdass , von*Böh*m 75, 249. Titansäure, Verhalten vor dem Löthrohre, v. Chapmann 74, 47. Tolubalsam, Verfälschungen dess., von G. L. Ulex 73, 9. Dublanc Tolusyrup, von 74. 361. Tomaten. Gebrauch derseiben 74, 383. Tor fasche, Jodgehalt ders., v. Th. Klobock 75, 133. Traubenkerne, Gewinnung von Oel daraus, von Heyduck 74, 371. Traubenkrankheit, Bemerkung zu derselben, von C. Aguillon 76, 241. - Mittel dagegen, von *Dubose* 75, 202. - Mittel dagegen, von J. A. 76, 244. · Guida - Mittel dagegen, von Payen 73, 211. - Ursache ders., von Guérin-Méneville 73, 377. Traubensäure. Vorkommen derselben im Weinstein, von 74, 183. Pasteur – und Weinsäure, Umwand-· lung in einander, von Pasteur 76, 182. Tuch walken, Seife dazu 76, 75. Tulipa suaveolens, abnorme Bildung des Fruchtknotens. von Hornung 74. 35. Tyrosin, Darstellung desselb., von R. Piria 76, 70.

#### U.

Ultramarin, Prüfung desselb., von Barresvil 75, 201. Ungt. Althaeae, Bereitung ders., von J. H. Schwache 76, 145. Uva ursi, folia, Untersuchung ders., von Kawalier 76, 57.

Valeriana, Vergleichung derselben von verschiedenem Boden. von Buchner sen. 76, 174. Vegetabilien, Einfluss des Mondlichtes darauf, von H. Voki 74, 11. Vegetation, Einfluss der Salze darauf, von E. Wolff 73, 313. Veilchensyrup, Vorschrift, von Greiner 76, 73. Verbindungen, chemische. durch Contact bewirkt, von Recouerel 74, 171. Verdichtung der Gase auf den Oberflächen fester Körper, von J. Jamin und A. Ber-76, 37. trand Vergiftung durch Tabackssauce, von J. Lehmann 76, 144. Versilbern, Flussigkeit dazu, von Themas und Dellisse 73, Victoria regia, Stärkemehlge- balt derselben, von Caspary 76, 104. Vorlagen, Bestandtheile eines Thons dazu, von H. v. Seckendorf 75, 172. Vulkanisiren der Gutta Percha, von Rider 76, 195.

Wachs, chinesisches, Entstehung dess., you Macgowan 74, 179. Oxydationsproducte dess.; von Maskelyne Wage, verbesserte Tarirwage; von Guérin u. Renon 74, 193. Wahlverwandtschaft, die, zwischen in Wasser gelösten Salzen; von Malaguti 76, 288. Waldwolle, Bereitung ders.; von J. Weiss 75**, 236**. Walrath, Bestandtheile dess.; von Heintz 74, 65. 66. Warzen, kohlensaure Magnesia dagegen; v. Lambert 74, 113. Wasser, Ammoniakgehalt dess.; von Viale u. Latini 76, 33. - Apparat zum Filtriren 73,211. - Mittel gegen das Faulwerden dess. 74. 331.

Wassergehalt, Einfluss dess. auf die Constitution der Salze; von P. Kremers 75, 179. Wasserstoff, neue Oxydationsstufe dess.; von M. Baumert 75, 178. Wasserstoffgas, elektrochemische Eigenschaften desselb; von Becquerel 76, 39. Wärme, specifische, der Gase; von Delaroche u. Bérard 76, 29. des amorphen Phosphors; · von Regnault 76, 44. Wärmeentwickelung von Pflanzen; von Lortet 73, 244. Weide, Analyse der Blätter, Rinde und des Holzes; von E. Reichardt 73, 257. Weiden rinde, Untersuchung der jüngeren und älteren; von E Reichardt 75, 19. Wein, Conservirung dess. in Griechenland; von X. Landerer 73, 40. über die flüchtigen Sauren dess.; von Winkler 76, 61. Weinbau in Griechenland; von X. Landerer 73, 32. Weinbeeren; von X. Lander 73, 37. rer Weinsaures Kali, neutrales, Krystallisation dess.; von H. 73, 25. Becker Weinsäure, Umwandlung ders. durch die Wärme; von Gerhardl u. Laurent 74, 182. - und Traubensäure, Umwandlung ders. in einander; von 76, 182. Pasteur Weinstein. Vorkommen der Traubensäure darin; von Pasteur 74, 183. Weinstock, Aschenbestandtheile dess.; v. Berthier 73, 197. über die Krankheit dess.; von 76, 104. Blanchet Wiesbaden, Analyse des Faulbrunnens das; von Philippi 74, 170. Wislaria Consequans. 76, 246. Wolle, Bereitung der Waldwolle; von J. Weiss 75, 236, Wurmmittel, über einige neue 76. 251.

Wurrus, neues Färbemittel
76, 316.
Wurstgift, über dasselbe; von
Schlossberger
75, 331. —
76, 187.

#### Z.

Zahnpulver von F. Hainaut Zea Mais, über eine Krankheit ders.; von Landeren 76, 27. Z i m m t ö l, Verfälschung dess. mit Nelkenöl; von G. L. Ulex 73, 13. Zimmtsäure, Darstellung der wasserfreien; von Gerhardt 76, 309. Zink, quantitetive Bestimmung dess. im Messing u. s. w.; von Bobierre 74, 176. Zinkblech, Anwendung dess. in England; von Karmarech 74, 70. Zinkweiss, Anwendung dess. 75, 237. Zinn, Antimon und Arsen, Prüfung suf dies.; von G. F. An-74. 168. quantitative Bestimmung dess. durch Titriren 76, 296. Zinnfolie, Verfalschung ders., von F. Penny 74, 305. Zoologische Beiträge aus Griecheniand; von Landerer **73, 302**. Zucker, Außbadung dess. im Harn; von A. Reynoso 74, 328. - aus Aborn; von Rebling 73, 299. - aus Runkelrüben, Bereitung; von Michaelie 73, 119. - Einwirkung der Alkalien darauf; von Michaelis 73, 49. Fabrikation des Runkelzuckers 7**5,** 370. Nachweisung dess. im Harn; von Michéa und A. Reynose 76, 315. - Verfalschung dess. mit Mehl; von G. L. Ulex 78, 13. Verupreinigung dess. durch schwefelsaures Kali; von G. L. Ulex

Z u cker, zur Geschichte der Production dess. 75, 239.
Z uckersinnliche Substanz im Ackerboden; von F. Verdeil und E. Rister 74, 50.

Zucker-Magnesia; von White 73, 332. Zündhölzer, Fabrikation der Reibzündhölzer 74, 231.

### II. Literatur und Kritik.

Abl, F., Headbuch der pharmaceut. Buchführung u.s. W; von L. F. Bley 73, 360. Auszüge aus den Manualen eines prakt. Pharmaceuten u. s. w.; von L. F. Bley 74**, 22**3. Baedeker, F., chem. Rechentasel nach den neueren Atomnewichten berechnet; von H. Bleu 74, 205. Bobierre, A., Leçons élémentaires de chimie, appliquée aux arts etc.; von A. Droste 75, 226. Bonnewyn, M., Denkschrift über die Kartoffelkrankheit; von H. B. 74, 121. Canstatt's Jahresbericht über die Fortschritte der Pharmacie u. s w. von M. Frank etc.; von L. F. Bley 74, 72. - - von Eisenmann. Falk etc; von L. F. Bley 75, 65. Codex medicament. hamburgensis, 3. Aufl. von 1852 76, 93. Denkschriften der Apotheker-Vereine; v. L. F. Bley 73, 217. Duflos, A., die Chemie in ihrer Anwendung auf das Leben etc.; von L. F. Blev 73, 342. Eitner, Anweisung zu Revisionen von Apotheken u. s w.; 74, 336. von Hornung Gmelin, L, Handbuch der anorganischen Chemie, 5. Aufl; von H Wackenroder 73, 72, Handbuch der organischen Chemie, 4te Auflage; von H. Wackenroder 73, 73. Gottlieb, J., Taschenbuch der chemischen Technologie; von L. F. Bley 73, 75. Hager, H., die neuesten Phar-

makopoen Deutschlands; von 71, 206. Wipt. Hasssenstein, ein neues Verfahren zur sichersten u. schnellsten Heilung von Nervenleiden u s.w.; v L. F. Bley 74, 215. Hedwigia, ein Notizblatt für kryptogamische Studien; von Hor-74, 208. nung Hirzel, H., Führer in die unorganische Chemie; von Meu-73, 77. Jahresbericht des naturwissenschaftlichen Vereins in Halle; VOD Hornung 74, 200. Karsch, A., Phanerogamenflora der Provinz Westphalen etc.; 74, 201. von Hornung Kittel, M. B., Taschenbuch der Flora Deutschlands zum Gebrauch bei Excursionen; von Hornung 74, 343. Kützing, E.F., Grundzüge der philosophischen Botanik; von Hornung 74, 332. Lersch, B. M., Einleitung in die Mineralquellenlehre; von L F. Bley 74, 203. Leunis, J., Synopsis der drei Naturreiche; von L. F. Bley 73, 343. Link. Dr. J. R., Atlas der officinellen Pflanzen sämmtlicher Pharmakopöen; von Hornung 73, 213.

Deutschlands Pflanzengattun-

gen u. s. w ; von Hornung

Löwig, C., Grundriss der or-

Marchand, Eug., Bericht über

ein handschriftliches Werk, be-

titelt: Die trinkbaren Wässer

ganischen Chemie,

Wackenroder

73, 212-

von H.

73, 341.

im Aligemeinen etc.; von L. R. Bley 73, 337.

Mohr, Fr., Commentar zur preussischen Pharmakopöe: von H.
Wackenroder 76, 198.

Neswald, J., chemische Untersuchung der Mineralquelle zu Hall bei Kremsmunster, von L. F. Bley 76, 317.

Reinsch, H., Jahresbericht über die Königl. Landwirthschaftsu. Gewerbeschule I. Classe zu Erlangen 1853; von *L. F. Bley* 76, 318.

Rudolph, L, Atlas der Pflenzengeographie und die Pflanzendecke der Erde; von Hornung 73, 333.

Schacht, Herm., Prüfung der im Handel vorkommenden Gewebe durch das Mikroskop etc.; von L. F. Bley 75, 203.

J. E., Appendix et Index ad Praeparata chemica etc, quasi supplementum Ph. B. ed. VI.; von L. F. Bley 74, 338.

Schlossberger, J. E., Lehrbuch der organischen Chemie; von H. Wackenroder 73, 339.

Sonnenschein, F. L., Anleitung zur chem. Analyse für Anfänger; von L. F. Bley 75, 208.

Tiffereau, C. Th., Die Metalle sind keine einfachen Körper u. s. w.; von H. Wackenroder 76, 76.

Trappen, J. G. v., bewahrtes Mittel gegen die Kartoffelkrankheit; von H. Hendess 73, 113.

Vogel, C., die medicinische Polizeiwissenschaft, theoretisch und praktisch dargestellt; von L. F. Bley 75, 345.

Wackenroder, H. und L. F. Bley, über die Ausbildung der Pharmaceuten; von Meurer 74, 197.

Wagner, H., der Führer in das Reich der Kryptogamen; von Hornung 78, 336.

Winckler, Emil, Lehrbuch der pharmaceutischen Zoologie; v. E. Reichardt 75, 343.

— Memoranda der gerichtlichchemischen Prüfung auf Gifte; von H. Wackenroder 75, 64.

Wittstein, G. C, etymologischbotanisches Wörterbuch; von Hornung 73, 79.

- etymolog botan, Handwörterbuch; von Hornung 74, 208.

Zapp, E., Anweisung zur Prüfung und Aufbewahrung der Arzneimittel etc.; von L. F. Bley 74, 341.

### III. Medicinalwesen.

Apotheken, Entscheidung des Obertribunals in Berlin über die Verkäuflichkeit derselben 75, 222.

Arsenkupfergrün, fortdauernde Benutzung dess. in der Conditorei; von H. Wackenroder 74, 356.

Arzneipreise, Veränderungen in dens in Preussen 75, 392. Baden, Verordnung, den Verkauf von Geheimmitteln betreffend 74, 109.

Baiern, die Allöopathie, ein öffentliches Sendschreiben an den Kriegsminister in Bayern 74, 209.

Berlin, Einschreitung gegen einen Quacksalber 75, 221. Blutegelhandel in Oesterreich, neue Verordnung darüber 74,

Central - Waaren - Niederlage des Bukarester Apotheker - Gremiums 74, 225.

Deutschlands pharmac. Statistik, Aufforderung zu Beiträgen dazu; von E. Riegel 76, 127.

Florentiner Lack, Verordnung über dens, in Berlin 73, 101.

Frankreich, Bestrafung der Homöspethen wegen Selbetdis-75, 117. **Densirens** Geheimmittel, Ansichten über den Verkauf ders.; von H. Wacken-73. 233. Beschluss der Düsseldorfer Aerzte in Betreff der Atteste 73, 238. gegen die Hundswuth, Entbüllung dess; vom Reichagraf 75, 222. Telki - Unfug der Anpreisungen; von W. Weissenborn 73, 231. Verkauf, Abbülfe 73, 102. Geschichtliches über den Einfluss der neueren Medicia auf die **Pharmacie** 74. 362. Homoopathische Aerzte, über das Selbstdispensiren ders. 76, 232. Hülfs-Apotheken, über Errichtung ders. im Kreise Corbach; -von Fr. Kümmel 73, 359. Kurhessen, neue pharmac. Prüfungs-Commission 73, 99. 73, 236 Medicinalpolizeiliches Oesterreich. Verordnungen zum Schutze der Apotheker; von L. F. Bley . 74, 107.

Proussen, Ansahl der Medicinalpersonen **73,** 245. Vererdnungen über die Ankündigung von Gebeimmitteln 75, 112. Revalenta arabica, über den damit getriebenen Unfug; von F. F. Range 74, 225. Verbot des Verkaufs ders. 76, 232. Rom, gesetzlicher Lehrcursus der Pharmaceuten an den Universitaten 74, 121. Schweden, Studienunterstützun-74, 121. ndamerika, Anpreisung der Homöopathie 74, 213. Unbefugter Handel mit Arzneiwaaren, Folgen davon; von 75, 221. F. Oswald Waldeck und Pyrmont, Entwurf einer Apothekerordnung für 73, 350. diese Länder Wundermittel, neues, in Berlin 74, 109. Würtemberg, Verordnung über die Ankiindigung von Geheimmittelu 75, 115.

## IV. Vereins - Angelegenheiten.

Allgemeiner deutscher Apotheker-Verein, Grundsätze dess. 71,353. - Abtheilung Süddeutschland, Generalversammlung in Nürnberg, Bericht darüber 76, 341. Allgem. Unterstützungs - Casse, Rechnung pro 1852 76, 445. An den Kreis Königsberg, vom Kreisdirector E. Kusch 74, 391. Apothekergehülfen-Unterstützung betreffend, v. Brodkorb 73,383. Aufforderung des Directoriums an die Vicedirectoren 76, 255. Beiträge zur Gehülfen - Unterstützungs - Casse, von F. H. Vogel 74, 105. Berichtigung der Denkschrift, v. 73, 126. Directorium Bitte an die Beamten des Vereins, v. Directorium 73, 97. -73, 230.

Brandes - Stiftung, Erlös aus dem Verkauf vom Bildniss des Hrn. Ober - Directors, von C. Her-73, 348. zog Verzeichniss von Beiträgen für dies., v. C. Herzog 76, 92. - Abrechnung pro 1852 76, 453. Bucholz - Gehlen - Trommsdorffsche Stiftung, Bericht darüber 74, 106. Cassen - Verwaltung, Bekanntmachung derselben, v. Faber 74, 127. Dank des Apothekers Freitag **73**, 38**3**. Dankschreiben des Apothekers Becker 76, 87. - des Geh. Sanitätsrathes Dr. Bongard des Chef-Apothekers Bonne-74, 104. wyn

Dankschreiben des Professors Dr. A. Braun 74, 102. des Dr. Diemar 74, 103. - des Hofraths Dr. Fischer 74. 220. - des Obermedicinalraths Dr. 73, 104. Litzmann - des Chemikers Hutstein 74, 104. — des Apothekers Poleck 76, 86. - des Fürsten von Salm-Horstmar Durchlaucht 73, 98. - des Dr. J. A. Schmidt 73, 229. - des Ehrenpräsidenten Staberoh 74, 94. - des Geh. Hofr. Wackenroder an das Directorium 76, 340. - des Dr. Weise 76, 226. 363. Directorialconferenz in Bielefeld, Anzeige v. Directorium 74, 128. - in Bielefeld, Bericht darüber. 74, 347. - in Oeynhausen, Bericht darüber 76, 131. Erklärung des Directoriums, den Kreis Sondershausen betreffend 73, 230. Erlass des Grossherzogl. Sächs. Weimar-Eisenach'schen Staats-74, 220. ministeriums Gehülfen - Unterstützungs - Casse, Beitrag zu ders. 76, 255. - ausserordentl. Beiträge 1852 75, 83. - Rechnung pro 1852 76, 440. Generalcorrespondenz 73, 229. 348. - 74, 102. 221. 355. — 75, 81. 219. 361. — 76, 225. 363.

Generalrechnung des Apotheker-Vereins in Norddeutschland für 76, 369. Generalversammlung zu Frankfuft a. M., Vortrag bei ders, von L. F. Bley 73, 81. - zu Oeynhausen, Bericht über 76, 212. dieselbe des Vereins zu Oeynhausen, Bekanntmachung vom Direc-75, 127. torium Stiftung, Hagen - Bucholz'sche Bericht über die Preisarbeiten, v. Bley u. Staberoh 76, 129 362. neue Mitvorsteher 76, 362.
- Preisfrage für 1854 76, 231. - neue Mitvorsteher Kreisversammlung zu Münster, 73, 92. Bericht von Aulike zu Waldeck, Bericht daruber, 73, 346. von F. Kümmel 75, 359. Postwesen betreffende Verord-74, 127. nung Preisarbeiten der Lehrlinge für 1853; Bericht 76, 227. Preisfrage des norddeutschen Apotheker-Vereins für die Zöglinge der Pharmacie für 1854 76, 231. Programm der Generalversammlung zu Oeynhausen 75, 220. Unterstützungs - Gesuche betreffend, vom Directorium 73, 97. Ueber Portoangelegenheit, vom 73, 96. Oberdirector Veränderungen in den Kreisen

## V. Gelehrte Gesellschaften, Vereine, Institute, Preisfragen u. s. w.

Allgemeiner deutscher Apotheker-Verein, Abtheil, Süddeutschland, Bericht über die Directorial-Versammlung 75, 82.

Abtheil. Süddeutschland, General-Versammlung in Nürnberg 75, 128.

Apotheker-Verein in Richmond

(Virginien), Aufforderung zum Tauschen 73, 125.
Athen, Frequenz der Universität, von Landerer 75, 252.
Aufforderung zur Betheiligung an dem Unternehmen des Dr. M. A.
Höfte 74, 126.
Berliner Gesellschaft naturfor-

des Vereins 73, 94, 228, 347, — 74, 101, 220 355, — 75, 81,

219. 360. - 76, 92. 225. 361.

achender Freunde, Site bericht 73, 116. - 76, 103. 244. Brasilien, Zustände im gemeinen Leben daselbst **76. 233**. Bukarest, Statuten der Central-Wasten-Niederlage des Apotheker - Gremiums 74, 225. Chemisch-pharmaceutisches Institut zu Jena, 25jähriges Jubiläum, Bericht v. E. Reichardt 76, 321. - Anzeige desselben 73, 128. -75, 125. Deutscher Pharmaceuten - Verein in Leipzig, Aufruf dess. 75, 390. Gambia, Schilderung einer Fahrt darauf, von H. Grosz 75, 246. Garten zu Kiew bei London, Besuch desselben 74, 243. Gehülfen - Pensions - Casse, Aufforderung v. Brodkorb 74, 391. Klenze's Herbarium jetzt in Darmstadt 74, 378. Mikroskope von Zeiss, über dieselben, von Schacht 73, 241. Nachricht über die Reise des Dr. Overweg und Dr. Barth, von Pauli 74. 240. Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen, Bericht 76, 240. Oesterreich'sche Zeitschrift für Pharmacie betreffend, von M. Ehrmann 73, 254. Pharmaceutisch - naturwissenschaftliche Preisfrage der philosophischen Facultät zu Jena 74, 250. Pharmaceutisch - chemische Bildungs - Anstalt von H. F. Walz, Programm Plan zu einem Verzeichniss deut-

scher Volks-Arzneimittel aus dem Pflanzenreiche, von M. A. Höle 7**3, 2**52. Polytechnische Gesellschaft in Berlin, Bericht 76, \_97. Preiserbeiten für die Hagen - Bucholz'sche Stiftung für 1853, v. Staberak und Bley 76, 129. - der Lehrlinge fur 1853, Bencht 76, 227. Preisfrage der Hagen - Bucholzschen Stiftung für 1854 76, 93. - 231. des norddeutschen Apotheker-Vereins für Zöglinge der Pharmacie für 1854 76, 93. - 76, 231. Reisebericht des Dr. Phillippi, von Klotzsch 74, 241. Sächsisch - thüringischer Verein für Naturwissenschaften, Aufforderung 73, 252. Schimper, Dr., Nachrichten über denselben in Abyssinien 75, 251. Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur, Vortrag über Kryptogamen, von Göppert 75, 382. Société de Pharmacie, Sitzungsbericht 74, 361. zu Paris, Bericht über Arbeiten derselben 74, 361. Times, Aufforderung zu einem Ehrengeschenk für v. Liebig 75, 252. Upsala, über die Profesaur der Botanik und Medicin daselbst 73, 118. Verein der Aerzte und Apotheker im Regierungsbezirk Merseburg, Bericht über die Versammlung, von Tuchen 76, 88. Verona, Garten des Grafen *Ginsti* 74, 377.

# VI. Personalnotizen.

Arago, Franz, Secretär der Akademie der Wissenschaften †
76, 255.
Beckersen, Apotheker in Essen,
Ehrenmtgl. des Vereins 75, 219.

Blase sen., Apotheker in Gassen, Nekrolog 76, 212. Bongard, Dr. med., Geh. Sani-

tätsrath zu Düsseldorf, Ehrenmitglied des Vereins 75, 228.

Bonnewyn, Hospital-Apotheker in Tirlemont, Ehrehmitglied des Vereins 73, 228. Böhme, Provisor in Braunschweig, Ehrenmitglied des 74. 356. Braun, Alex., Prof. der Botanik in Berlin, Ehrenmitglied des 73, 96. 73, 382. Vereins v. Buch, Leopold † Bucholz, Mitvorst. der Hagen-Bucholz'schen Stiftung 76, 362. Carl Friedrich, Grossherz von S. Weim. - Eisenach + 75, 256. Delffs, Dr., ordenti. Prof. der Chemie in Heidelberg 75, 252, Doebereiner's Denkmal, Aufforderung zu Beiträgen, von Schleiden 73, 123, Dulk, Dr., Prof. in Königsberg in Preussen + 73. 125. Facilides, S. F., Apotheker und Bürgermeister zu Neusalz, Nekrol., v C. G. Weimunn 76, 81. Gay-Lussac, gewesener Pair von Frankreich, früherer Prof. der Chemie an der polytechnischen Schule und Prof. der Physik am Collège de France † 71 Jahre alt 73, 245. Georg Carl Friedrich, Herzog von S Altenburg + 75, 256. Germar, E. F., Oberbergrath und Prof. zu Halle † 67 Jahre alt 76, 85. Gmelin, L. Geheimerath und Prof. in Heidelberg + 74, 390. Gründler, Apotheker in Coburg + 76, 362. Harless, Dr., Geh. Medicinalrath und Senior der Universität Bonn † 80 Jahre alt 74, 126. Heinzerling sen., Apotheker in Vöhl, Ehrenmitglied des 74, 356. Vereins v. Hisinger, Wilh, Senior der Akad, der Wissensch, in Stockholm + 85 Jahre alt 73, 123. Hutstein, Chemiker in Breslau. Ehrenmitgl. des Vereins 73, 228. de Jussieu, Adrien, Mitglied der Akademie † 76, 85. v. Liebig, Bericht über dessen Ehrenfest 74, 96.

ini i

ul

74.2

址

76

35-1

113

6, 12

11.1

i, ž

des

6,5

ادلاً ٠

dic.

hr.

. 6

131.

**呼**, 阻

Ė

#

Ź.

XI

51.

e.

ber

ert

32

ø

61.

0

51.

遊

ij

į.

Ø

ø

Ś

Litzmann, Dr., Medicinalrath zu Gadebusch, Ehrenmitglied des Vereins 73, 228. - Ober - Medicinalrath, Dr., Bericht über die Jubelseier, von 74, 100. L. F. Bley Meissner, C. F. W., Biographisches Denkmal, von F. C. Buchotz 76, 209. Wilhelm, Dr., Apotheker und Stadtrath in Halle + 61 Jahre 74, 390. Meurer, Mitvorst, der Hagen-Bucholz'schen Stiftung 76, 362. Mohr, Fr., Dr., Apotheker in Coblenz, Medicinairath 75, 252. Müller, Medicinalrath und Apotheker, correspondirendes Mitglied 74, 390. Orfila, Dr., Prof. und Senior der medicinischen Facultät in Paris † 65 Jahre alt 74, 126. M. J. B., Biographisches Denkmal, von Meurer 75. 209. Oswald, Apotheker in Oels, correspond. Mitglied 73, 382. Pereira, J., Dr., Pharmakognost in London † 49 Jahre alt 74, 256. Pettenkofer, M., Dr., ordent licher Professor für organische Chemie in München 75, 252. Poleck, Apotheker in Neisse, Ehrenmitgl. desVereins 75, 219. - Berichtüber das Jubiläum, von H Coester 76, 85. Ried, Prof. der Chirurgie in Jena, Hofrath 75, 127. Rieken, J. F., Apoth. in Jever + 93 Jahre alt, Biograph Denkmal von Ingenohl 73, 345. Fürst von Salm-Horstmar, Durchl, zu Coesfeld, Ehren-mitglied des Vereins 73, 96. Schmidt, Dr., Privat-Docent der Botanik in Heidelberg, Ehrenmitgl. des Vereins 73, 96. Schwägrichen, emerit Prof. der Botanik in Leipzig + 78 Jahre alt 76, 84. Siebert, Prof. der Medicin in Jena, Hofrath 75, 127. Snell, Prof. der Physik in Jena,

75, 127.

Hofrath

Medicinalrath, Ehrenpräsident des Vereins **73, 228**. Bericht über die Jubelleier, von L. F. Bley 74, 89. Steinberg, Dr. und Prof. der Pharmacie zu Halle † 73, 255. 74. 345. - Biographie Thomson, Thomas, der älteste Chemiker Englands † 79 Jahre 73, 123. 245. alt Wackenroder, Hofrath und Professor der Chemie in Jens, Ritter des weissen Falken-75, 127. Orden - 25jähriges Jubiläum, Bericht darüber von E. Reichardt 78, Grossherzoglich S. Weimar. 76, 327. Geh. Hofrath **Ernestinischen** Ritter des 76. 328. Hausordens **Ehrenmitglied des** Ditecte-76, 332. 362. riums

Staberoh, H., Dr. und Geb.

Wächtor, Joh., Commersieurath und Apotheker zu Tilsit † 76, 362. Walz, Br., Privatdocent in Hei-

delberg 75, 252.

Weise, Dr., Bezirksarzt in Orla-

Weise, Dr., Bezirksarzt in Orlamünde, Ehrenmitglied des Vereins 76, 92.

Welter, J. J. Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Paris † 89 Jahre alt 73, 245.

Werther, R., Nachfolger von Dulk 74, 256.

Wiegmann, Dr., Professor u. chedem Apotheker in Braunachweig † 74, 256.

Wilms, F., Apotheker in Münster, Med.-Assessor 76, 126.

Wurtz, Dr. A., ordentlicher Professor der Pharmacie in Paris 75, 252.

### VII. Handelsnotizen.

Ap othekenkaufgesuche 73, 246. - 74. 392. - 75, 126. - 76, 256. 368. Apothekenkäule und - Verkäule 73, 127. 384. — 74, 128. 391. 75, 127, 259, - 76, 126. 127. 256. 367. 368. Batka, Wenzel, Handelsbericht 76, 114. Behrmann und Sprechelsen, Handelsbericht 74, 388. Berdien und Grossmann, Han-76. 247. delabericht Bibliographischer Anzeiger 73, 378. — 74, 267. — 75, 36t. · 76. 363. Blutegelbandel von Stölter et 76, 254. Comp. Brückner, Lampe et Comp., Handelsbericht **75. 3**85. Bücherverkauf 76, 127. Chemische Fabrik von L. F. Holzapfel in Grub bei Coburg 75, 126. Commissionsgeschäft von L. F.
Baarts et Comp. 73, 255.

Dampfapparate von Ch. Hering
in Jena 73, 254.

von H. Bitter in Bielefeld
75, 392.

Eiserne Pressen nach Mohr von

E. Starcke, Apotheker in Grottkau 75, 254.
Pliegenpapier, Zeugniss für Fell-

giebel et Comp., von M. Mitscher 76, 127.

Gasapparate, Handmühlen, Pressen etc. von E. Gressler in Erfurt 75, 254.
Gehe et Comp., Handelsberichte

73, 246. — 74, 251. — 76, 119. Herbarienverkauf 73, 127.

Herbarienverkauf 73, 127.

Jobst, Fr., Preisveränderungen 73, 124.

Kochbuch der Frau Apeth. Wirth betreffend 13, 246.

Mineralienverkauf von C. W. Borée 73, 126. 246.

٤.

Narkotische Extracte und Fliegenpupier v. Hornung 73, 384.

— v. E. G. Hornung 76, 126.

— etc. von C. Meyer 74, 128.
Pflanzensammtenger 73, 254.
384.
Pharmaceutisches Adressbürgeu
von H. Walpert 73, 383.
Speyer, A. F., Formulae Magistrales etc. 76, 128.

Stellegesuch 73, 126. — 76, 368.

Syr. Rubi Idaei 76, 368.

Verkauf eines Apparats zur Mineralwasserbereitung 74, 391.

Waraung vor Ankauf von Molybdansäure von F. Holenias Erben in Prag 76, 255.

Weinstein, kalkfreier, von M. Nüscheler in Zürich 73, 255.

Zuckerkuchen v. Rembde 74, 392.

### VIII. Autorenverzeichniss.

| Aguillon, C                                                              | Bley u. Stab             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Anderson 76, 56, 176.                                                    | Bobièrre .               |
| Andrews                                                                  | Bohm                     |
| Antisell                                                                 | Boehm .                  |
| Aucherson S. R. 73.00                                                    | Boehm .<br>Boehm, N.     |
| Aulika 73.02                                                             | Roll J                   |
| Angel G F 74 169                                                         | Boll, J.<br>Bolle, C. H. |
| Ralling 76 107                                                           | 161.                     |
| Rarral 73 45 103 305                                                     | Bolley 73, 1             |
| Barreswil 73 310 - 75 201                                                | 76, 162.                 |
| Barrel & 73 /47 = 7/ 470                                                 | Bonjour, St              |
| - 76 101                                                                 | Bonnewyn 7               |
| Rastick W 74 309                                                         | Bouché .                 |
| - 76, 101.  Bastick, W                                                   | Bouet-Bonfil             |
| Raumart M 75 178                                                         | Bouquet, Ric             |
| Baumert, M 75, 178.<br>Bechamp, A. 74, 62. — 75, 57.                     | dant                     |
| - 76 50                                                                  | Boussingault             |
| — 76, 50.  Beoker, H 73, 3. 25. 295.  Recgnet                            | Boussingault             |
| Reconet                                                                  | 75, 185.                 |
| Becquet                                                                  | Boussingault             |
| Becquerel, A. u. Vernois 74, 325.                                        | 76. 156                  |
| Releville 76. 73.                                                        | 76, 156.<br>Brame        |
| Belleville                                                               | Brandes, Rob             |
| Bérard u. Delaroche 76, 29                                               | Braun, A.                |
| Berthelot 74, 64. 312. — 75, 335.                                        | Browstar                 |
| - 76 66 160 179                                                          | Brewster .<br>Brodkorb . |
| — 76, 66. 169. 172.  Berthier 73, 197.  Bertrand, A. u. J. Jamin 76, 37. | Brown, G. V              |
| Restrand A. I. Lamin 76, 37                                              | Brunnquell .             |
| Bernou 74 50                                                             | Bucholz, F.              |
| Besnou 74, 56.<br>Beudant, Ricot, Daguin u. Bou-                         | Buchner jun              |
| quet 76, 165.<br>Bitz 75, 234.<br>Benchet 76, 104.                       | Buchner sen              |
| Pi Hu 25. 234                                                            | Bull                     |
| Blanchet 76, 104.                                                        | Bunsen                   |
| Blandet 73, 370.                                                         | Burgraeve                |
| Riav Heinr 74 205                                                        | Burrt, L.                |
| Blandet                                                                  | Cahours w.               |
| <b>3</b> 37. 342. 343. 360. <b>-</b> 74, 72.                             | Colvert                  |
| 89. 100. 107. 203. 215. 223.                                             | Cambacérès               |
| 338 341. — 75, 65. 138. 150.                                             | Gaspary .                |
| 203. 208. 345. — 76, 317. 318.                                           | Gavalle .                |
| #UK #UG. 095. — (U) 311. 310.                                            | i gotome                 |
|                                                                          |                          |

| Bley u. Staberoh . 76, 129.                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Bley u. Staberoh                                                               |
| Bohm 74, 287.                                                                  |
| Bohm                                                                           |
| Boehm, N 74, 303.                                                              |
| Boll, J                                                                        |
| Bolle, C. H. 74, 31, 32, - 75,                                                 |
|                                                                                |
| Bolley 73, 195. — 74, 195. —                                                   |
| 76, 162,                                                                       |
| Bonjour, St Sicard . 73, 122.<br>Bonnewyn 75, 339. 341. — 76, 51.              |
| Bonnewyn 75, 339, 341. — 76, 51.                                               |
| Bouché                                                                         |
| Bouet-Bonffil 75, 171.                                                         |
| Bouché                                                                         |
| dant 76, 165.                                                                  |
| Boussingault 74, 119. 310.                                                     |
| boussingault und islaof Pierre                                                 |
| <b>75, 185.</b>                                                                |
| Boussingault u. Lewy 74, 46. —                                                 |
| occompanie a, son j i s, so.                                                   |
| 76 156                                                                         |
| 76 156                                                                         |
| 76, 156.<br>Brame 74, 42. — 76, 44.<br>Brandes, Roh. 73, 174. — 75, 269.       |
| 76, 156.<br>Brame 74, 42. — 76, 44.<br>Brandes, Roh. 73, 174. — 75, 269.       |
| 76, 156. Brame . 74, 42. — 76, 44. Brandes, Rob. 73, 174. — 75, 269. Bratin, A |
| 76, 156. Brame . 74, 42. — 76, 44. Brandes, Rob. 73, 174. — 75, 269. Bratin, A |
| 76, 156. Brame . 74, 42. — 76, 44. Brandes, Rob. 73, 174. — 75, 269. Bratin, A |
| 76, 156. Brame . 74, 42. — 76, 44. Brandes, Rob. 73, 174. — 75, 269. Bratin, A |
| 76, 156. Brame . 74, 42. — 76, 44. Brandes, Rob. 73, 174. — 75, 269. Bratin, A |
| 76, 156. Brame . 74, 42. — 76, 44. Brandes, Rob. 73, 174. — 75, 269. Bratin, A |
| 76, 156. Brame 74, 42 — 76, 44. Brandes, Rob. 73, 174. — 75, 269, Bratun, A    |
| 76, 156. Brame 74, 42 — 76, 44. Brandes, Rob. 73, 174. — 75, 269, Bratun, A    |
| 76, 156. Brame 74, 42 — 76, 44. Brandes, Rob. 73, 174. — 75, 269, Bratun, A    |
| 76, 156. Brame 74, 42 — 76, 44. Brandes, Rob. 73, 174. — 75, 269, Bratun, A    |
| 76, 156. Brame 74, 42 — 76, 44. Brandes, Rob. 73, 174. — 75, 269, Bratun, A    |
| 76, 156. Brame 74, 42. — 76, 44. Brandes, Rob. 73, 174. — 75, 269, Bratin, A   |
| 76, 156. Brame 74, 42. — 76, 44. Brandes, Rob. 73, 174. — 75, 269, Bratin, A   |
| 76, 156. Brame 74, 42 — 76, 44. Brandes, Rob. 73, 174. — 75, 269, Bratin, A    |
| 76, 156. Brame 74, 42 — 76, 44. Brandes, Rob. 73, 174. — 75, 269, Bratin, A    |
| 76, 156. Brame 74, 42 — 76, 44. Brandes, Rob. 73, 174. — 75, 269, Bratun, A    |

Į

# Register.

| CAPEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i, 23.                                                                                                                                                               | Film a July                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Add .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1, 114                                                                                                                                                               | Fraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TARREST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r. 165                                                                                                                                                               | Panedia, Ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Agentant .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16. 16E                                                                                                                                                              | Parketer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Con | to MERCS                                                                                                                                                             | Fucits IL Schmider . 73, 199.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      | Filted n. July                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Crac 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · 16                                                                                                                                                                 | Fundas II. Gelis 73. 261 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Carrier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.35                                                                                                                                                                 | 269. 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cust 1.  Cus | 6. 157                                                                                                                                                               | 200. 323<br>Fortune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LAMETER TE, 65 - TA, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52. 1 <del>5</del>                                                                                                                                                   | Fremy . 73. 316 74. 173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - 75, 1 <del>5</del> %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      | Freezant 75, 200 201.<br>Garant 76, 111.<br>Garant X. 74, 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carrier a Breeze area 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53. 174                                                                                                                                                              | Grant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5. 32                                                                                                                                                                | Second N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Carlon & Strainne 2, Carlon Cott. Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Const | · 6. 177                                                                                                                                                             | 5-7:5 R Forder 71 263 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CARRIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L 22L                                                                                                                                                                | 291. 323.<br>Genth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Course H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6. 55.                                                                                                                                                               | Genth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C 1,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75. 175.                                                                                                                                                             | Gerhardt 75, 321, 323, - 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CANAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 359                                                                                                                                                                | 259.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CARRIED E. G. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L 32.                                                                                                                                                                | Gertardt u. Laurent 74, 152.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Can. J Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15. 3VS.                                                                                                                                                             | Gennel, R. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Crosser, W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74. 67                                                                                                                                                               | Gebs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      | Gennel, H. C 73, 367.<br>Galas 74, 166.<br>Galas 74, 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i6. 165.                                                                                                                                                             | Gladstone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Day E. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75. IÉI.                                                                                                                                                             | Gebert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bay, E. W.<br>bearriche u. Berard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76. 29.                                                                                                                                                              | Gladstone 71, 319.<br>Gobery 76, 45.<br>Goepgert 73, 41. 375. — 74,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Desire u. Thomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73. 211.                                                                                                                                                             | 356 75, 382.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Densaignes 73, 201. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76. 315.                                                                                                                                                             | Gereen, A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interpreted V. and J. (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Teautard                                                                                                                                                             | Commerce A do n Ch Laborda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descrigoes, V. and J. (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | houtard                                                                                                                                                              | Gorgen, A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 74. 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      | 76, 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| T4. 67.<br>Detiviff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74, 117.                                                                                                                                                             | 76, 71.<br>Granville 71, 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T4. 67.<br>Detiviff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74, 117.                                                                                                                                                             | 76, 71.<br>Granville 71, 249.<br>Grainer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| T4. 67.<br>Detiviff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74, 117.                                                                                                                                                             | 76, 71.<br>Granville 71, 249.<br>Grainer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| T4. 67.<br>Detiviff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74, 117.                                                                                                                                                             | 76, 71.<br>Granville 71, 249.<br>Grainer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| T4. 67.<br>Detiviff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74, 117.                                                                                                                                                             | 76, 71.  Granville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| T4. 67.<br>Detiviff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74, 117.                                                                                                                                                             | 76, 71.  Granville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Deticif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74, 117.<br>75, 307.<br>73, 47.<br>74, 41.<br>76, 71.<br>75, 226.                                                                                                    | 76, 71.  Granville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Deticif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74, 117.<br>75, 307.<br>73, 47.<br>74, 41.<br>76, 71.<br>75, 226.                                                                                                    | 76, 71.  Granville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Deticif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74, 117.<br>75, 307.<br>73, 47.<br>74, 41.<br>76, 71.<br>75, 226.                                                                                                    | 76, 71.  Granville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Detical Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Dest | 74, 117. 75, 307. 74, 41. 76, 71. 75, 226. 74, 361. 75, 202. 75, 298.                                                                                                | 76, 71.  Granville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Detical Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Dest | 74, 117. 75, 307. 74, 41. 76, 71. 75, 226. 74, 361. 75, 202. 75, 298.                                                                                                | 76, 71.  Granville 74, 249.  Greiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Detical Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Dest | 74, 117. 75, 307. 74, 41. 76, 71. 75, 226. 74, 361. 75, 202. 75, 298.                                                                                                | 76, 71.  Granville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Detical Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Destrict Dest | 74, 117. 75, 307. 74, 41. 76, 71. 75, 226. 74, 361. 75, 202. 75, 298.                                                                                                | 76, 71.  Granville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dester Description of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of | 74, 117. 75, 307. 73, 47. 74, 41. 76, 71. 75, 226. 74, 361. 75, 196. 73, 327. 76, 68, 76, 67. 73, 331.                                                               | 76, 71.  Granville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dubose Ducom Duffy, Path Dufou, A. Dumont Dumoulin Ehrmann, M Eichhorn, H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74, 117. 75, 307. 74, 41. 76, 71. 75, 226. 74, 361. 75, 196. 73, 327. 76, 68, 76, 67. 73, 331. 74, 49.                                                               | 76, 71.  Granville . 74, 249.  Greiner . 76. 73.  Grieschneh . 74, 358.  Grosz, H 75, 246.  Guerin u. Renon . 74, 193.  Guerin-Monoville . 73, 377.  Guida, J. A 76, 241.  Gumprecht 73, 331.  Hininaut, F. 72, 332. — 73, 196.  Hannon 75, 190  Heer 75, 247.  Heyduck 74, 371  Heintz 73, 329. — 74, 65. 66.  Holfit 76, 275.  Helfter, L 73, 42.                                                                                                                                                                                   |
| Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dubese Ducom Duffy, Path Dufou, A. Dumoulin Ehrmann, M Eichhorn, H. Eissfeldt, H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74, 117. 75, 307. 73, 47. 74, 41. 76, 71. 75, 226. 74, 361. 75, 202. 75, 202. 75, 327. 76, 68, 76, 67. 73, 331. 73, 74, 49. 76, 16.                                  | 76, 71.  Granville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dester f. Dester f. Dester f. Dester f. Dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester dester des dester dester dester des dester des dester des des des des des des des des des des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74, 117. 75, 307. 73, 47. 74, 41. 76, 71. 75, 226. 74, 361. 75, 202. 73, 327. 76, 68, 76, 67. 73, 331. 73, 254. 74, 49. 76, 74.                                      | 76, 71.  Granville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dubose Dubose Ducom Duffy, Path Dufou, A. Dumont Dumoulin Ehrmann, M Eichhorn, H. Eissfeldt, H. Elsner, R. W. Erdmann, A. Redmann, A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74, 117. 75, 307. 74, 41. 76, 71. 75, 226. 74, 361. 75, 196. 73, 327. 76, 68, 76, 67. 73, 331. 74, 49. 76, 16. 76, 74.                                               | 76, 71.  Granville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dubose Dubose Ducom Duffy, Path Dufou, A. Dumont Dumoulin Ehrmann, M Eichhorn, H. Eissfeldt, H. Elsner, R. W. Erdmann, A. Redmann, A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74, 117. 75, 307. 74, 41. 76, 71. 75, 226. 74, 361. 75, 196. 73, 327. 76, 68, 76, 67. 73, 331. 74, 49. 76, 16. 76, 74.                                               | 76, 71.  Granville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dubose Dubose Ducom Duffy, Path Dufou, A. Dumont Dumoulin Ehrmann, M Eichhorn, H. Eissfeldt, H. Elsner, R. W. Erdmann, A. Redmann, A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74, 117. 75, 307. 74, 41. 76, 71. 75, 226. 74, 361. 75, 196. 73, 327. 76, 68, 76, 67. 73, 331. 74, 49. 76, 16. 76, 74.                                               | 76, 71.  Granville 71, 249.  Greiner 76, 73.  Grieschneh 71, 351.  Grosz, H. 75, 246.  Guerin u. Renon 71, 193.  Guerin-Moneville 73, 377.  Guida, J. A. 76, 241.  Gumprecht 73, 331.  Hiniant, F. 73, 332. — 71, 196.  Hannon 75, 190  Heer 75, 217.  Heyduck 74, 371  Heintz 73, 329. — 74, 65. 66.  Helfit 76, 275.  Heller, L. 73, 42.  Heller 76, 275.  Hendess, H. 73, 113.  Henning, C. 73, 129.  Hentze 73, 371.  Herapath, W. B. 74, 314, 327.                                                                               |
| Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dubose Dubose Ducom Duffy, Path Dufou, A. Dumont Dumoulin Ehrmann, M Eichhorn, H. Eissfeldt, H. Elsner, R. W. Erdmann, A. Redmann, A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74, 117. 75, 307. 74, 41. 76, 71. 75, 226. 74, 361. 75, 196. 73, 327. 76, 68, 76, 67. 73, 331. 74, 49. 76, 16. 76, 74.                                               | 76, 71.  Granville 71, 249.  Greiner 76, 73.  Grieschuch 74, 351.  Grosz, H. 75, 246.  Guerin u. Renon 71, 193.  Guerin-Monoville 73, 377.  Guida, J. A. 76, 241.  Gumprecht 73, 331.  Hinnaut, F. 72, 332. — 73, 196.  Hannon 75, 190  Heer 75, 247.  Heyduck 74, 371  Heintz 73, 329. — 74, 65. 66.  Helfit 76, 275.  Helfter, L. 73, 42.  Heller 76, 275.  Hondess, H. 73, 113.  Henning, C. 73, 129.  Hentze 76, 184.                                                                                                             |
| Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dubose Dubose Ducom Duffy, Path Dufou, A. Dumont Dumoulin Ehrmann, M Eichhorn, H. Eissfeldt, H. Elsner, R. W. Erdmann, A. Redmann, A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74, 117. 75, 307. 74, 41. 76, 71. 75, 226. 74, 361. 75, 196. 73, 327. 76, 68, 76, 67. 73, 331. 74, 49. 76, 16. 76, 74.                                               | 76, 71.  Granville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Detical Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester A Dublace Dubese Ducom Duffy, Path Dufou, A Dumont Dumoulin Ehrmann, M Eichhorn, H. Eissfeldt, H. Elsner, R. W. Erdmann, A Erdmann, L. Faber Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday Faraday F | 74, 117. 75, 307. 73, 47. 74, 41. 75, 226. 74, 361. 75, 202. 75, 198. 76, 68, 76, 67. 73, 331. 74, 49. 76, 74. 75, 288. 74, 128. 74, 128. 74, 128. 776, 99. 776, 99. | 76, 71.  Granville . 74, 249.  Greiner . 76. 73.  Grieschuch . 74, 354.  Grozz, H 75, 246.  Guerin u. Renon . 74, 193.  Guerin-Meneville . 73, 377.  Guida, J. A 76, 244.  Gumprecht . 73, 331.  Miniaut, F. 73, 332. — 74, 196.  Hannon . 75, 190  Heer . 75, 247.  Hoyduck . 74, 371  Heintz 73, 329. — 74, 65. 66.  Helfit . 76, 275.  Helfiter, L 73, 42.  Heller 76, 275.  Honden, H 73, 113.  Henning, C 73, 129.  Henze 73, 137.  Herapath, W. B. 74, 314. 327.  — 76, 184.  Herzog, C. 73, 348. — 76, 92.  Hirschberg 73, 15. |
| Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dester Dubose Dubose Ducom Duffy, Path Dufou, A. Dumont Dumoulin Ehrmann, M Eichhorn, H. Eissfeldt, H. Elsner, R. W. Erdmann, A. Redmann, A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74, 117. 75, 307. 73, 47. 74, 41. 75, 226. 74, 361. 75, 202. 75, 198. 76, 68, 76, 67. 73, 331. 74, 49. 76, 74. 75, 288. 74, 128. 74, 128. 74, 128. 776, 99. 776, 99. | 76, 71.  Granville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Hofmann 73, 63.                                                             | Lewy u Boussingault 74, 46                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hooker                                                                      | 76, 156.                                                                                                                           |
| Hooker . A 75, 245.<br>Hornung 73, 79. 212. 213. 333.                       | Levdolt                                                                                                                            |
| 336 74, 35. 200. 201. 208.                                                  | Liebio . 76, 10%                                                                                                                   |
| 332 336. 343.                                                               | Leong 75 193.                                                                                                                      |
| Horsford 73, 311 - 74, 175.                                                 | Leydolt                                                                                                                            |
| Horsiora . 73, 311 74, 173.                                                 | Mederkum, N                                                                                                                        |
| How, H                                                                      | Loewig                                                                                                                             |
| Hubner                                                                      | Loir, A. 73, 205. — 74, 55. —                                                                                                      |
| Huggy H 73 1U                                                               | 10, 00.                                                                                                                            |
| Hunt, P. S                                                                  | Lortet 73, 244.                                                                                                                    |
| Hutet 74, 309.                                                              | Lucanus                                                                                                                            |
| Jamin u. Bertrand . 76, 37.                                                 | Lucas                                                                                                                              |
| Jewrimoff                                                                   | Ludwig, R. u. G. Theobald 73, 46.                                                                                                  |
| Jewrimoff 75. 201.<br>Jngenohl 73. 345.<br>Joly, N. u. E. Filhol . 73, 326. | Macadan                                                                                                                            |
| Ioly N n F Filhol 73 396.                                                   | Macadan 74, 40.<br>Macgowan 74, 179.                                                                                               |
| Jones                                                                       | Masker 76 106                                                                                                                      |
| Jules                                                                       | Mackay 76, 196.<br>Malaguti 74, 44. — 75, 341. —                                                                                   |
| Mappel, Th., M 75, 172.                                                     | malaguti 14, 44. — 15, 541. —                                                                                                      |
| Kalbrunner 74, 383.                                                         | 76, 68. 288.                                                                                                                       |
| Karmarsch                                                                   | Mallet 74, 319.                                                                                                                    |
| Karsten 74, 246.                                                            | Mallet 74, 319.<br>Mann, C 76, 195.                                                                                                |
| Kawalier, A. 74, 178 76, 57.                                                | Marchal 75, 335.                                                                                                                   |
| Mawaiici, A. 13, 110. — 10, 31.                                             | Marsson, Th 74, 290.                                                                                                               |
| Kloboch, Th 75, 133. 135.<br>Klotzsch 74, 120. 241.                         | Martin, A 73, 71.                                                                                                                  |
| T.L. V 75 200                                                               | Martius, Th. 74, 378. 381. —                                                                                                       |
| Komi, K                                                                     | Marchal                                                                                                                            |
| Kohn, K                                                                     | Maskelyne 74, 306.<br>Maumené 74, 48. 326.                                                                                         |
| Kunn, U. B                                                                  | Maumené 74, 48, 326.                                                                                                               |
| Kummel, Fr. 73, 346, 350, 359,                                              | 24 114 1 TO 13 TOL                                                                                                                 |
|                                                                             | MAIRSD. K. U. H. IDOMSOD 73.                                                                                                       |
| — 75 <b>, 559</b> .                                                         | Meinso, R. u. n. momson 13,                                                                                                        |
| — 75, 359.<br>Kusch, E 74, 391.                                             | Meinsh, K. u. n. momson 73,<br>832.                                                                                                |
| — 75, 339.<br>Kusch, E                                                      | Melash, R. u. n. momson 73, 832.  Melsens 74, 68.                                                                                  |
| — 75, 359.<br>Kusch, E 74, 391.                                             | Melsens                                                                                                                            |
| — 75, 359.<br>Kusch, E 74, 391.                                             | Methens, R. u. n. Inomson 73,<br>332.<br>Melsens 74, 68.<br>Mettenheimer 76, 180.<br>Meurer 73, 77. — 74, 197. — 75.               |
| — 75, 359.<br>Kusch, E 74, 391.                                             | Metash, R. u. h. Inomson 73, 332.  Melsens 74, 68.  Mettenheimer 76, 180.  Meurer 73, 77. — 74. 197. — 75. 209.                    |
| Kusch, E                                                                    | Methan, R. u. n. momaon 75, 332.  Melsens 74, 68.  Mettenheimer 76, 180.  Meurer 73, 77. — 74. 197. — 75.  209.  Michaelis 73, 49. |
| Kusch, E                                                                    | Methan, R. u. n. momaon 75, 332.  Melsens 74, 68.  Mettenheimer 76, 180.  Meurer 73, 77. — 74. 197. — 75.  209.  Michaelis 73, 49. |
| — 75, 359.  Kusch, E                                                        | Methan, R. u. n. momaon 75, 332.  Melsens 74, 68.  Mettenheimer 76, 180.  Meurer 73, 77. — 74. 197. — 75.  209.  Michaelis 73, 49. |
| Trohambre                                                                   | Methan, R. u. n. momaon 75, 332.  Melsens 74, 68.  Mettenheimer 76, 180.  Meurer 73, 77. — 74. 197. — 75.  209.  Michaelis 73, 49. |
| To, 539.  Kusch, E                                                          | Methan, R. u. n. momaon 75, 332.  Melsens 74, 68.  Mettenheimer 76, 180.  Meurer 73, 77. — 74. 197. — 75.  209.  Michaelis 73, 49. |
| To, 539.  Kusch, E                                                          | Methan, R. u. n. momaon 75, 332.  Melsens 74, 68.  Mettenheimer 76, 180.  Meurer 73, 77. — 74. 197. — 75.  209.  Michaelis 73, 49. |
| To, 539.  Kusch, E                                                          | Methan, R. u. n. momaon 75, 332.  Melsens 74, 68.  Mettenheimer 76, 180.  Meurer 73, 77. — 74. 197. — 75.  209.  Michaelis 73, 49. |
| To, 539.  Kusch, E                                                          | Methan, R. u. n. momaon 75, 332.  Melsens 74, 68.  Mettenheimer 76, 180.  Meurer 73, 77. — 74. 197. — 75.  209.  Michaelis 73, 49. |
| To, 359.  Kusch, E                                                          | Methan, R. u. n. momaon 75, 332.  Melsens 74, 68.  Mettenheimer 76, 180.  Meurer 73, 77. — 74. 197. — 75.  209.  Michaelis 73, 49. |
| To, 359.  Kusch, E                                                          | Methan, R. u. n. momaon 75, 332.  Melsens 74, 68.  Mettenheimer 76, 180.  Meurer 73, 77. — 74. 197. — 75.  209.  Michaelis 73, 49. |
| To, 359.  Kusch, E                                                          | Methan, R. u. h. Inomaon 73, 332.  Melsens                                                                                         |
| To, 359.  Kusch, E                                                          | Methan, R. u. h. Inomaon 73, 332.  Melsens                                                                                         |
| Kusch, E                                                                    | Methan, R. u. h. Inomaon 73, 332.  Melsens                                                                                         |
| Kusch, E                                                                    | Methan, R. u. h. Inomaon 73, 332.  Melsens                                                                                         |
| Kusch, E                                                                    | Methan, R. u. h. Inomaon 73, 832.  Melsens                                                                                         |
| Kusch, E                                                                    | Methan, R. u. h. Inomaon 73, 832.  Melsens                                                                                         |
| Kusch, E                                                                    | Methan, R. u. h. Inomaon 73, 832.  Melsens                                                                                         |
| Kusch, E                                                                    | Methan, R. u. h. Inomaon 73, 832.  Melsens                                                                                         |
| Kusch, E                                                                    | Methan, R. u. H. Inomaon 73, 832.  Melsens                                                                                         |
| Kusch, E                                                                    | Methan, R. u. H. Inomaon 73, 832.  Melsens                                                                                         |
| Kusch, E                                                                    | Methan, R. u. h. Inomaon 73, 832.  Melsens                                                                                         |

# Register.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>_</b>                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overbeck, A 73, 176. — 74,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Saint-Brie, E 75, 302.                                                                                                                 |
| Overheck, A. 73, 178, - 74,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Smint-Milaire, M. A. 72, 371                                                                                                           |
| 169 - 76, 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Caine James - TE SEE                                                                                                                   |
| _103 - 10, 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Saint-Brre, R 75, 302.<br>Saint-Bilaire, H. A . 73, 371.<br>Saint-Leger 76, 296.<br>Sabdin 71, 328,<br>Sandruck, R. 73, 15, 250. — 71. |
| Process                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Substitut                                                                                                                              |
| Penamek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sandrack, R. 73, 95, 269, 74                                                                                                           |
| Barrer 75 462 242 - 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 152, 156                                                                                                                               |
| 100 100 100 July 100 July 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 136. 130                                                                                                                               |
| 177, 182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schockt, Herm 73, 201.                                                                                                                 |
| Pattison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schocht, J. E 775, 195. — 76, 139.                                                                                                     |
| Pauli 74 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | School, A W. L 75, 221.                                                                                                                |
| Pattion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cabial To Act                                                                                                                          |
| royen . (3, 211. — 14, 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30000                                                                                                                                  |
| Fean de Saint-Gilles . 75, 173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schlagintweit, A 73, 194.                                                                                                              |
| Peckok . 73, 113 76, 233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schleiden, M. J 73, 123.                                                                                                               |
| Francis 70 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schlossberger 75,331. — 76,187.                                                                                                        |
| Penet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30000000000000000000000000000000000000                                                                                                 |
| Peroy, J 76, 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schmidt, IL 73, 27.                                                                                                                    |
| Personne 74, 307, - 76, 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schooling J 71. 1.                                                                                                                     |
| Denny F 74 12 305 - 75 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schrader u. Poelix 75, 199.                                                                                                            |
| Penny, F 74, 12. 305. — 75, 201.<br>Philippi 74. 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | States 4, 19825 13, 133.                                                                                                               |
| Рамирра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schreiber, V 74, 364.                                                                                                                  |
| Phillips, R 74, 313.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schroetter 75, 317.                                                                                                                    |
| Piddiagton 71, 318.<br>Pierra, Jaidor 75, 305. 309. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | '                                                                                                                                      |
| Name 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Calmada                                                                                                                                |
| Parre, Januar 15, 305. 309. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3600 CB.001 (0, 45.                                                                                                                    |
| 76. <b>29</b> 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schulz, F. E. 74, 113. — 75, 36.                                                                                                       |
| Pierre, Jeider und Bouesingsult                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schunk, R                                                                                                                              |
| 75, 185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seb-make 1 H 76 115 957                                                                                                                |
| 13, 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SCHWACKE, 8, 11. 10, 112. 231.                                                                                                         |
| Piria, R 76, 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schwarz, R                                                                                                                             |
| Poggiale u. Doyere . 76, 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schwerdtieger 75, 59.                                                                                                                  |
| Pobl, J. J. 75, 191. — 76, 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | School:                                                                                                                                |
| Duttformhon A 76 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contraded 0 - 75 179                                                                                                                   |
| Puttfarcken, A 75, 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Secrement, II. V 13, 174.                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |
| Queeneville 74, 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Serbat                                                                                                                                 |
| Guesneville 74, 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Serbat                                                                                                                                 |
| <b>Quesnoville</b> 74, 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Serbet                                                                                                                                 |
| Meade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sère                                                                                                                                   |
| Quessoville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sère                                                                                                                                   |
| Quesnoville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sère                                                                                                                                   |
| Quesnoville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sère                                                                                                                                   |
| Meaneville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sère                                                                                                                                   |
| Meanswille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sère                                                                                                                                   |
| Meaneville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sère                                                                                                                                   |
| Meanswille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sère                                                                                                                                   |
| Pucsaeville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sère                                                                                                                                   |
| Pucesseville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Scient T4, 360.  Shepard, C. U                                                                                                         |
| Pucesseville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Scient T4, 360.  Shepard, C. U                                                                                                         |
| Quesnoville       .74, 110.         Reade       .73, 330.         Rebling 73, 68 71. 242. 296.       . 75, 266.         Regnoult 75, 176. — 78, 14. 149.       Reichardt, E. 73, 257. — 75, 19.         343. — 76. 321.       Reichardt w. Wasken roder 75, 278.         Reichenbach, R. v. 75, 200.       Remy, Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Scrott                                                                                                                                 |
| ## Comparison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Scient T4, 360.  Shepard, C. U                                                                                                         |
| Messeville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sère                                                                                                                                   |
| ## Proposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Scrott                                                                                                                                 |
| ## Proposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sère                                                                                                                                   |
| ## Proposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sère                                                                                                                                   |
| ## Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Processor   Pro | Sère                                                                                                                                   |
| ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110 | Sère                                                                                                                                   |
| ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110 | Scrott                                                                                                                                 |
| ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110. ## 110 | Scro                                                                                                                                   |
| ### Table 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Scro                                                                                                                                   |
| ### Table 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Scro                                                                                                                                   |
| ### Table 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sère                                                                                                                                   |
| ### Table 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Scro                                                                                                                                   |
| Quesnoville       .74, 330.         Reade       .74, 330.         Rebling 78, 68 71. 242. 296.       . 75, 266.         Regnoult 75, 176 76, 44. 149.       Reichardt, E. 73, 257 75, 19. 343 76. 321.         Reichardt w. Wacken roder 75, 278.       Reichenbach, R. v. 75, 200.         Remy, Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Science                                                                                                                                |
| Messeville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Science                                                                                                                                |
| Quesnoville       .74, 330.         Reade       .74, 330.         Rebling 78, 68 71. 242. 296.       . 75, 266.         Regnoult 75, 176 76, 44. 149.       Reichardt, E. 73, 257 75, 19. 343 76. 321.         Reichardt w. Wacken roder 75, 278.       Reichenbach, R. v. 75, 200.         Remy, Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sère                                                                                                                                   |

## Register.

| Waughan, J 76, 179. Verdeil, F. u. E. Risler 74, 50. | Warszewicz, J. de 73, 375.<br>Wartmann, E 74, 300. |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Vernois u. A. Becquerel 74, 325.                     | Weimann, C. G 76, 81.                              |
| Viale u. Latini 76, 33.                              | Weiss, J 75, 236.                                  |
| Ville 76, 54.                                        | Weissenborn, J 73, 231.                            |
| 7110                                                 |                                                    |
| Völckel 75, 182. 328. 330.                           | Wendel                                             |
| Vogel, A. jun 74, 296.                               | Wetherill, Ch. M 75, 55. 249.                      |
| Vogel, F. H 74, 105.                                 | White                                              |
| Voget 76, 113.                                       | Wichmann, Th 74, 305.                              |
| Vogl 76, 163.                                        | Wicke 76, 31.                                      |
| Vohl, H 74, 11, 16.                                  | Wiggers 76, 61.                                    |
| Volkmer 74, 222.                                     | Wiggin 76, 315.                                    |
| Vry, de 74, 303.                                     | Wild 74, 328.                                      |
| Wackenroder, H. 73, 72. 73.                          | Williams 76, 41.                                   |
| 233, 240, 339, 340, - 74, 129.                       | Willkomm, M 74, 232.                               |
| 257. 356. — 75, 1. 23. 27.                           | Wilson, G                                          |
| 65, 140, 257, 284, — 76, 1.                          | Wimmer, A 73, 370.                                 |
| 76, 273. 198.                                        | Winckler 74, 328. — 76, 185.                       |
| Wackenroder, H. u. E. Reichardt                      | Winckler, F. L 75, 115.                            |
| 75 97Q                                               | Wittrin, A 74, 117.                                |
| Wagner, M 75, 246.                                   | Woehler 74, 325 76, 49.                            |
| Wagner, R. 74, 187 75, 193.                          | Wolff, F. A 75, 198.                               |
| Walferdin 76, 39.                                    | Wolff, E. 73, 313. — 74, 320.                      |
| Walpert, H                                           |                                                    |
| Walpert, II                                          | Wurtz 74, 56. — 76. 46. 312.                       |
| Wandsleben 76, 48.                                   | Zimmermann 75, 336.                                |
| Warrington 74, 191.                                  | Zinin, N 73, 64 198.                               |